

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



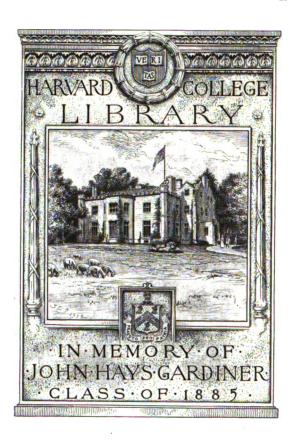



Digitized by Google

## Geschichte

des

## Königlich Bayerischen 5. Infanterie-Regiments

(vacant Großherzog Indwig IV. von Seffen).

II. Ceil.

1804-1833.

Auf Grund archivalischer Forschungen verfaßt

pon

Gernelly, Major und Referent im Rgl. Baber. Rriegsminifterium

unb

Riefling, Bremierlieutenant im Regiment.



---

**Berlin** 1893.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Angliche Kochstraße 68-70.

F 9

Geschichte

Des

# Königlich Bayerischen 5. Infat

(Großherzog von Hesse

II. Teil. Erste Hälfte, 1804—1811.

Muf Grund archivalischer Forschu

von

Gerneth, Sauptmann im R. Generalftabe.

AM

Zierlin 1887.

Srnst Siegfried Mittler u
Königliche holbuchhandlung
Rochstraße 68-70.

Digitized by Google

## Geschichte

bes

## Königlich Bayerischen 5. Infanterie-Regiments

(Großherzog von Heffen).

II. Ceil. Erfte Hälfte. 1804—1811.

Auf Grund archivalischer Forschungen verfaßt

noa

Gerneth, Saupimann im R. Generalftabe.

M.

**Berlin** 1887.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Aunigliche Aofbuchbandlung Rochstraße 68-70.

## Ger 268.205, 5

MAY 28 1932 LIBRARY

Parliner found

### Mofiz.

Die Original-Ginbandbeden und die Beilagen jum II. Teil gelangen mit ber zweiten Sälfte besselben zur Ausgabe.

Sbenso treten bann an Stelle bes mit ber vorliegenden ersten halfte ausgegebenen provisorischen Titelblatts, Borwortes, Quellen- und Inhalts-Berzeichniffes die analogen Produkte in einer den gangen II. Teil behandelnden Aussertigung.

Wie sehr auch die dem I. Teile dieser Geschichte entgegengebrachte freundliche Aufnahme den Wunsch einer raschen Förderung des begonnenen Wertes nahelegte, so stellten sich der Berwirklichung desselben doch unabwendbare Schwierigkeiten in den Weg. Ein Zeitraum von vier Jahren liegt zwischen dem Erscheinen
jenes und der heutigen Fortsetzung. Trothem umfaßt letztere nur eine verhältnismäßig kurze Periode (Benennungsperiode: 5. Linien-Infanterie-Regiment
Prensing. 1804–1811) und muß — die erste Hälfte des II. Teiles bildend —
dessen Bollendung (Benennungsperiode: 5. Linien-InfanterieRegiment ———
1811—1833) sowie die Ausgabe des III., die Zeit von 1833 ab (RegimentsInhaberschaft beim Großherzoglich Hessischen Hause) behandelnden Teiles noch
der Zukumft anheimstellen.

Die Gründe hierfür mögen in dienstlichen und persönlichen Verhältnissen des Verfassers sowie vor allem in der reichen Materialsülle gesucht werden, welche über die hierher einschlägige Periode der Napoleonischen Ariege teils durch die K. Kriegssministerial = Registratur, teils durch das in seinem Ausbau weit vorgeschrittene K. Kriegsarchiv gedoten ist. Der Wunsch, diese redlich zu nützen und auf der Basis umfassender Forschung im freilich engen Rahmen einer Abteilungsgeschichte ein möglichst vollständiges und treues Bild jener sür die dayerische Armee und ihre Entwicklung so bedeutungsvollen Zeit zu entwersen, mußte die Raschheit der darstellenden Feder beeinssussen

Möge letztere nichtsbestoweniger auch für den vorliegenden Abschnitt ihrer Arbeit auf dieselbe wohlwollende Beurteilung rechnen können, deren sich der im Jahre 1883 erschienene erfreuen durfte!

Mit der Bitte um diese der Öffentlichkeit übergeben, muß es die Fortsetzung umserer Geschichte als ihre erste Pflicht erachten, einen im I. Teil enthaltenen, gegen Namen und Andenken des kurbayerischen Obersten Johann Wilhelm v. Ballade gekehrten Frrtum zu berichtigen. In Anlehnung an die Darstellung anderer Gesschichtswerke früheren Ausgabedatums wurde dort (Seite 173) die im Jahre 1742

eingegangene Rapitulation von Passau eine schmähliche genannt und damit ein Borwurf gegen den damaligen Kommandanten dieser Festung, den Oberstlieutenant und späteren Oberst J. W. v. Vallade, erhoben, der durch seinen mehrjährigen unangesochten gebliebenen Bestand in der Literatur vollkommen sanktioniert schien.

Nun ist es aber inzwischen dem Urenkel des Genannten, dem Oberst a. D. Karl v. Ballade, in einer 1886 als Manuskript gedrucken, auch im weiteren Sinne als Beitrag für die bayerische Heeresgeschichte höchst wertvollen Wonographie "Passau und die Veste Oberhaus" gelungen, die Nichtberechtigung jenes Borwurses nachzuweisen und darzuthun, daß die Übergade von Passau, — wie immer auch heute bei der Nichtsenntnis saste aller beeinslussenden Faktoren besonders vom militärischen Standpunkte aus darüber geurteilt werden mag, — unter Berhältnissen abgeschlossen wurde, welche den Kommandanten, Oberstlieutenant J. W. v. Ballade, selbst vor den Augen eines so strengen Richters freisprachen, als welchen sich Kurssürst Karl Albrecht gegenüber der gleichzeitig ersolgten Kapitulation der Feste Oberhaus erwies.

Damit erwächft auch unserer Geschichte die hohe Verpflichtung, eine wenn auch nicht von ihr geschaffene, so doch durch sie verbreitete Anklage zurückzuziehen. Und um so freudiger unterwirft sie sich dieser Aufgabe, als es sich um die Ehrensrettung eines Namens handelt, dem dis zum heutigen Tage herad zahlreiche, dem fälschlich Beschuldigten verwandte Träger wie in der Geschichte der Armee, so in jener unseres Regiments einen ehrenvollen Klang gesichert haben.

Der Verfaffer.

### Verzeichnis

## der hauptsächlich benützten Quellen und Hilfsmittel

#### nebft ben

### für dieselben gebrauchten Abkürzungen.

- 3. 5. = Armee:Befehle für bie Roniglich Bayerifche Armee. (Rriegsmin.:Reg.)
- Ich. f. eff. a. W. Archiv für Offiziere aller Waffen. Redaktion: Schmoelzi, k. b. Hauptsmann; Höfler, k. b. Hauptmann. München. Druck und Berlag von Georg Franz. 1844—1850. (Regts. Bibl.)
- Fartheldy, d. S. d. C. J. 1809 Der Krieg ber Tyroler Lanbleute im Jahre 1809. Bon J. L. S. Bartholdy. Berlin 1814. (Hptf. b. A.)
- Sanr, d. 8. i. T. 1809 Der Krieg in Tirol mahrend des Feldzuges von 1809 mit besonderer Hinficht auf das Corps des Grafen von Arco. Mit Anmerkungen über die Natur des Krieges in diesem Gebirgslande nehst einer Karte des Kriegsschauplazes von E. Baur, K. B. Hauptmann und öffentlichem Lehrer der Kriegswissenschaften am K. Cadettencorps. München 1812. (Hort, d. A.)
- Fuguer, G. v. S. Geschichte von Bayern von Dr. Andreas Buchner, t. b. geiftlichen Rath und ordentlichen Professor der Geschichte an der Universität München 2c. München 1855. (Hopt, d. A.)
- **Bersy, p. M.** Persönliche Mitteilungen bes Majors & l. s. Erasmus Graf von Deroy (eines Entels bes Generals von Deroy), bem bie vorliegende Geschichte manchen werts vollen Beitrag verbankt.
- **F. S. 1. 1809** Das Heer von Innerösterreich unter ben Besehlen bes Erzherzogs Johann im Ariege 1809 in Italien, Tyrol und Ungarn. Durchgehends aus officiellen Quellen, aus ben erlassenen Besehlen, Operationsjournalen u. s. w. Leipzig 1848. (Hybt. b. A.)
- Du Casse, c. d. n. c. Opérations du neuvième corps de la grande armée en Silésie sous le commandement en chef de S. A. I. le Prince Jérôme Napoléon 1806 et 1807. Par A. Du Casse capitaine d'état-major. Paris 1851. (April. b. A.)
- E. c. S. S. S. Serinnerungen an den General der Infanterie Erasmus Graf v. Deroy. Ein Kleiner Beitrag zu deffen Biographie von einem alten Soldaten. Augsburg 1852. (Hpt. d. A.)
- **Erhard, S. s. d. b. S.** Silber aus ber bayerischen Heeresgeschichte zwischen 1793 und 1799. Bortrag, gehalten in ber "Militärischen Gesellschaft München" am 20. April 1882 von A. Erhard, Oberfilieutenant z. D. (Privatbesitz.)

- 6. 3. 9. Seschäcke Andreas Hofer's, Sandwirths aus Passeyr, Oberanführers der Tyroler im Kriege von 1809. Durchgehends aus Originalquellen, aus den militärischen Operationsplänen, sowie aus den Papieren des Freiherrn von Hormayr, Hoser's, Speckbacher's 2c. Leipzig 1845. (Hptf. d. A.)
- 6. d. b. 5. 3. 2. Geschichte bes königlich bayerischen 5. Infanterie-Regiments Großherzog von Heffen. Bon seiner Errichtung 1722 bis 1868. Bamberg 1868. (Regts.-Bibl.)
- 6. d. f. i. C. Geschichte ber Kriege in Europa seit bem Jahre 1792 als Folgen ber Staatsveränderung in Frankreich unter König Ludwig XVI. Berlin, Posen und Bromberg 1837. (Hptf. d. A.)
- **Sitts.I.** 1. 3. 1809 Der Feldzug von 1809 in Bayern. Bearbeitet und auf dem Terrain verglichen von der Generalstadssektion des königlichen bayerischen Generalquartiers meisterstades. Mit 27 Blänen, (Hptf. d. A.)
- s. Crafenkein, C. J. Geschichtliche Darftellung bes Feldzuges vom R. B. 1. Linien-Insanterie-Leibregiment in den Jahren 1806 und 1807. Aus den Regiments-Journalen gesammelt und versaßt von Anton v. Grafenstein, Hauptmann des nämlichen Regiments. (Manuskript 83 des Hptf. d. A.)
- Feilmann, F. F. W. Feldmarschall Fürst Wrede. Bon J. Heilmann, k. b. Generalmajor und Brigade-Commandeur. Leipzig 1881. (Hptf. d. A.)
- s. **Helweld, d. f. 1809** Der Feldzug des Jahres 1809 in Süddeutschland. Mit Karten und Plänen. Rach öfterreichischen Driginalquellen. Separatabbruck aus der Öfterreichischen militärischen Zeitschrift. Jahrgang 1862 und 1863. Wien 1865. (Hptt. d. A.)
- v. 3offmann, C. d. S. S. 4. I. S. . Das Königlich Bayerische 4. Infanterie-Regiment König Karl v. Württemberg von seiner Errichtung 1706 bis 1806 von C. v. Hoffmann, Oberst und Kommandeur bes Regiments. Berlin 1881. (Regts.-Bibl.)
- Söfler, d. f. 1809 Der Feldzug vom Jahre 1809 in Deutschland und Aprol mit besonderer Beziehung auf die Taktik. Mit Benutzung neuer bayerischer Quellen bearbeitet von Somund Höfler, Hauptmann im k. b. 15. Insanterie-Regiment und Lehrer im k. Cabetten-Corps, Mit einer Übersichtskarte und einem Detailplane. Augsburg 1858. (Reats.-Bibl.)
- Söpfner, d. \$. 1806/7 Der Krieg von 1806 und 1807. Ein Beitrag zur Geschichte ber Preußischen Armee, nach ben Quellen bes Kriegsarchivs bearbeitet von Ebuard v. höpfner, Oberft aggr. bem Generalstabe. Berlin 1851. (Hptf. b. A.)
- Isth. b. 3. Sauptkonfervatorium ber Koniglich Baperifchen Armee.
- Intter, d. 1. Ch. L. Das Königlich Bayerische 1. Chevaulegers:Regiment "Kaiser Alexander von Rußland" 1682—1882. Im Auftrage des Regiments geschichtlich dargestellt von Hermann Hutter, Premierlieutenant & l. s. des Regiments, Adjutant der 3. Kavallerie:Brigade. München 1885. (Regis.:Bibl.)
- Journale d. 5. g. 3. g. 1806/7 Journale ber Märsche und Begebenheiten bes k. b. 5. Liniens Infanteries Regiments Preyfing. Bom 12. Oktober 1806 bis Ende September 1807. (Pflummern'sche F. B.)
- \$. \$. \$. 3. Röniglich Bayerisches Rriegsarchiv.
- Ariegsmin. Reg. = Roniglich Baperifche Rriegsministerial-Registratur.
- Merawithn, M. g. b. g. n. g. C. Max Graf von Topor Morawithn, Materialien-Sammlung zur bayerischen Kriegs: und Heeres-Geschichte. (Im Beste bes K. Generalstabes.)
- Münich, C. d. d. d. d. d. Seschichte ber Entwidelung ber bayerischen Armee seit zwei Jahrhunderten von Friedrich Munich, Hauptmann. Munchen 1864. (Regts.: Bibl.)

- Minichs Anif. Man. Munichs Uniformierungs: Manustript. (Privatbesitg.)
- Muffinan, C. d. fr. fr. i. J. Geschichte ber französischen Kriege in Deutschand besonders auf bayerischem Boben in den Jahren 1796, 1800, 1805 und 1809, geschrieben von Joseph Ritter von Mufinan, k. d. Ministerial: und Generalfiscalats: Nathe 2c. Sulzbach 1822. (Hvt. d. A.)
- öftr. mil. 3ifdr. = Ofterreichifchemilitärifche Beitfdrift. (hptf. b. A.)
- Felet, J. 1809 Feldzug bes Kaisers Napoleon in Deutschland im Jahre 1809 nebst ben besonderen Operationen der Armeecorps in Italien, Polen, Sachsen und Walchern von General Pelet. Aus dem Französischen übersetzt vom General J. v. Theodald. Stuttgart 1824. (Hytt. d. A.)
- Feter, J. n. f. Auszüge und Kriegsbegebenheiten aus den merkwürdigen Feldzügen 1809, 1812, 1813, 1815 geliefert von dem königlichen Malzaufseher Johann Peter zu Rürnberg und ehemaligem Bachtmeister in dem 2. Chevaulegers-Regiment Prinz Taxis. Manuskript. (Privatbesit.)
- Fammern'iche f. B. = Freiherrlich von Pflummern'iche Familien:Bapiere.
- Précis d. m. e. o. Précis des mouvements et operations du corps d'Armée Bavaroise attaché au premier corps de la grande armée Impériale française sous le commandement de Son Excellence Monsieur le Maréchal d'Empire Bernadotte.

  Pour la Campagne 1805. (Röniglich Baperisches geheimes Staatsarchiv. Raft. 166w, 594/165, und in Abschrift beim R. Generalstabe.)
- **Laglevich, 6. 9.** Geschichtliche Darstellung bes Observations-Corps von Kosel im Feldzug bes Jahres 1806—1807 vom kgl. bayer. General-Major v. Raglovich. (Manuskript 579 bes Hptf. b. A.)
- Rapp, C. 1809 Tirol im Jahre 1809. Nach Urkunden dargestellt von Doktor Joseph Rapp, jub. k. k. Gubernialrath und Kammerprokurator zu Innsbruck. Innsbruck 1852. (Hott, d. A.)
- Regts. Bil. Regiments Bibliothet.
- Keithefer, d. g. i. g. Die Kriegsereignisse in Landshut am 16. und 21. April 1809, als die ersten in diesem Kriegsjahre, erzählt von Franz Dionys Reithofer. Leipzig. (Hptf. d. A.)
- Someelel, F. d. 1806/7 Der Feldzug der Bayern von 1806—7 in Schlesten und Polen. Ein Beitrag zur Geschichte des königl. bayerischen Heeres. Nach vaterländischen Duellen bearbeitet von Joseph Schmoelzl, k. b. Artillerie-Major 2c. Mit 11 Gesechts- und Belagerungs-Plänen. München 1856. (Regts.-Bibl.)
- **Shjönhals, d. §. 1805** Der Krieg 1805 in Deutschland. Rach öfterreichischen Originalquellen von Carl Ritter v. Schönhals, K. K. Fzm. Wien 1873. (Hftr. mil. Ztschr. Jahrgang 1873.)
- **Shruftl, m. 34.** Merkwürbige Schickfale bes ehemaligen Feldwebels im königl. bayer. 5. Liniens Infanteries: Regiment, Joseph Schrafel, vorzüglich im rufstichen Feldzuge und in ber Gefangenschaft in den Jahren 1812 bis 1814. Bon ihm selbst beschrieben, Rürnberg 1834. (Hptk. d. A.)
- Schrettinger, d. g. g. M. M. J. G. Der Königlich Bayerische Militär-Max-Joseph-Orben und seine Mitglieber. Bearbeitet von bem Archivare bes Orbens, geh. Kriegsrat Schrettinger. München 1882. (Regts.-Bibl.)
- E. d. M. J. = Tagebuch ber III. Armee-Division Deroy vom 25. März bis 6. September 1809. (Kriegsmin.-Reg. Krieg gegen Österreich und Tirol 1809. Tiroler Insurreition. III. Periode.

- E.d. J. v. S. Tagebuch über die Zernirung der Festung Kufftein im Jahre 1809. (Manustript 98 bes Hptf. d. A., abgedruckt im Arch. f. Off. a. W. Jahrgang 1847, 4. Band.)
- E. n. d. E. 1809 Tirol und die Tiroler im Jahre 1809. Sin Beitrag zur Charatterschilberung unserer Tage. Rürnberg 1810. (Hptf. b. A.)
- Filderndorff, Kriegsg. v. S. Kriegsgeschichte von Bayern unter König Maximilian Joseph I. Bon Eb. Frhr. v. Bölbernborff und Warabein, Major im Königlich Bayerischen General-Duartiermeisterstabe. München 1826. (Regts.:Bibl.)
- **Bakenreiler, d. C. v. K.** Die Erstürmung von Regensburg am 23. April 1809. Bon Julius Backenreiter, Oberlieutenant im Kgl. Bayer. 11. Infanterie-Regiment "vacant Psenburg", Mitglied bes historischen Bereins für Oberpfalz und Regensburg. Mit zwei Planen. Regensburg 1865. (Hptt. d. A.)
- **Hard v. Martenburg, R. a. f.** Napoleon als Felbherr. Bon Graf Yord v. Wartenburg, Haupt= mann aggregirt bem Generalstabe, Berlin 1885. (Hptf. b. A.)

## Inhalt.

#### VIII. Abschnitt.

## Benennungs-Beriode "5. Sinien-Infanterie-Regiment Brenfing". 1804—1811.

1. Die Zeit bis zum Ausbruch bes britten Koalitions-Krieges. 1804—1805.

| <b>1804.</b><br>Armeeformation    | Abungslager                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OffizierBergänzung unb Avancement | 1805.                                                    |
| Exerzier: Reglement               | Bus und Abgangsverhältnisse seit 1801. 16<br>Personalien |
| 2. Anteilnahme am Kriege g        | egen die britte Koalition. 1805.                         |
| 1805. Rriegsursache               | Borgänge bei München                                     |

| Rapitulation von Rufftein (10. November) Operationen ber Hauptarmee Marsch unserer Brigade zur Bereinigung mit Wrebe Heranziehung unserer Brigade zur Haupt- armee Abführung bayerischer Geschütze aus bem Beughause in Wien | 55   56   57   60   62 | Das Regimentsbepot                                                         | 66<br>67<br>67<br>68 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bereinigung mit Brebe                                                                                                                                                                                                        | 63                     | Rüdmarsch ber Truppen in die Heimat .                                      | 70                   |
| Standquartiere bei Jglau                                                                                                                                                                                                     | 64<br>65               | Demobilifierung                                                            | 71<br>71             |
| 3. Die Zeit bis zum Aus                                                                                                                                                                                                      | 8 <b>bruď</b><br>180   | je bes Krieges gegen Preußen<br>6.                                         | •                    |
| 1806.                                                                                                                                                                                                                        |                        | Thatigkeit unseres Regimentsteiles in                                      | NP                   |
| Belaffung ber Depots in Franken                                                                                                                                                                                              | 73                     | Franken                                                                    | 75<br>80             |
| Beorberung bes I. Bataillons und Depots                                                                                                                                                                                      | 1                      | Unser II. Bataillon in Landshut und Tirol                                  | 80                   |
| nach Schweinfurt                                                                                                                                                                                                             |                        | Felbetats, Ausrüftung, Bewaffnung, son-<br>stige dienstliche Anordnungen   | 82                   |
| •                                                                                                                                                                                                                            |                        | egen Preußen und Rußland.<br>1807.                                         |                      |
| 1806.                                                                                                                                                                                                                        | 1                      | Rapitulation von Brieg                                                     | 116                  |
| Kriegsursache                                                                                                                                                                                                                | 84                     | 3                                                                          | 116                  |
| Mobilisierung und Konzentrierung ber                                                                                                                                                                                         | OF.                    |                                                                            | 117                  |
| bayerischen Truppen                                                                                                                                                                                                          | 85<br>88               | Belagerung von Cosel (22. Januar bis 4. März)                              | 118                  |
| Marsch unserer Division nach Sachsen .                                                                                                                                                                                       | 89                     |                                                                            | 128                  |
| Fortsetzung des Marsches an die Oder .                                                                                                                                                                                       | 91                     |                                                                            | 15 <b>4</b>          |
| Marsch nach Schlefien                                                                                                                                                                                                        | 91                     | Fortsehung der Blodade von Cosel nach<br>dessen Kapitulation (19. Juni bis |                      |
| 25. November)                                                                                                                                                                                                                | 98                     |                                                                            | 155<br>158           |
| Marsch nach Polen                                                                                                                                                                                                            | 102<br>104             |                                                                            | 161                  |
| Belagerung von Breslau (18. Dezember                                                                                                                                                                                         |                        | Rüdmarsch nach Bayern                                                      | 165                  |
| bis 4. Januar)                                                                                                                                                                                                               | 104                    | Rückehr in die Garnison                                                    | 167                  |
| 1807.                                                                                                                                                                                                                        |                        | 11. Regiment                                                               | 168                  |
| Rapitulation von Breslau                                                                                                                                                                                                     | 111                    | Anordnungen organisatorischer, bienst:                                     | 480                  |
| Anerkennungen                                                                                                                                                                                                                | 111<br>112             | licher und abministrativer Ratur Des Königs Dankesworte an die Armee       | 170<br>172           |
| compound our cond (or to Junut)                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                            |                      |

#### Die Beit bis jum Ausbruche bes Rrieges gegen Ofterreich. Quartierleistung unb everpflegung . . 1808. 175 Demobilifierung . . . . 173 Organisatorische Magnahmen . . . . 176 173 Mobilisterung breier Divisionen . Bersonalien . . . . . . . . 174 Das Lager bei Nürnberg . . . . . Befleibung, Ausrüftung . . . . 175 Rückehr in die Garnisonen . . . . Anteilnahme am Rriege gegen Ofterreich und Tirol 1809. 1809. Anerkennungen und Invalidenversorgung 218 Fortsetzung ber Operationen . . . . 219 Mobilifierung und einleitenbe Operationen. Erfte Offensive gegen Tirol. Kriegsurfache . . . . . . . . 181 Der Aufstand in Tirol . . . . . 220 182 Kriegsvorbereitungen . . . . . . . Reserve=Bataillone, Gebirgsschützen= und 183 Bersonalien und Statverhältnisse. . . freiwilliges Jagercorps. Personalien 223 Ordre de bataille . . . . . . 185 Die ersten Magnahmen gegen Tirol 223 Ausmarsch aus ben Garnisonen und Gefecht von Sacharang (4. Mai). . . 224 Truppendistolation . . . . . . 186 Neue Magnahmen zum Entfat Ruffteins 228 Kriegsplan . . . . . . . . . . . 187 Einleitung ber erften Offensive gegen Dislokationsänderung 188 229 Anderungen taktischer Natur . . . . 188 Gefecht am Pag Ursprung (12. Mai) . 229 Anderung bes öfterrreichischen Opera-Entfat von Rufftein (12. Mai) . . . 232 tionsplans . . . . . . . . . . . 189 233 Berlauf der erften Offensive gegen Tirol übernahme bes Corpstommanbos burch 235 Besetzung Innsbrucks (19. Mai) . . Lefebore . . . . . . . . . . . 190 Abberufung der Divisionen Kronpring 190 Dislokationsänderung . . . . und Wrede aus Tirol . . . . 236 Divisions = Rommanbowechsel . . . . Deron bei Innsbrud . . . . . 236 Dislokationsänderung und Sicherungs: Refognoszierung gegen Matren makna**hmen** . . . . . . . . . . 191 (25. Mai) . . . . . . . . . 237 Kriegserklärung und Beginn ber öfter-Gefecht am Berg Ifel (25. Dai) . 238 reichischen Offensive . . . . . 191 Die nächsten Magnahmen Derons 240 Decung ber frangösischen Armeekonzen: Gefecht am Berg Ifel (29. Dai) . . 242 tration burch bas 7. Corps . . . . 192 Rückzug Derops aus Tirol (30. und Treffen bei Landshut (16. April) . . 31. Mai) . . . . . . . . . . . . 244 Die Operationen an ber Donau. Berwendung ber Division Deron zur Beiterer Berlauf ber Armeekonzentrie: Grenzsicherung . . . . . . . . 247 201 Berproviantierung Kuffteins (18. Juni) 249 . . . . . . . . . . . . Die Schlacht von Abensberg (20. April) 203 Berlegung unseres II. Bataillons nach Rekognoszierung gegen Langquaib Salzburg . . . . . . . . . . . . 250 . . . . . . . . 204 Deroys Marsch nach Ling . . . . . 251 (20. April) Schlacht von Landshut (21. April) . . 205 Unser I. Bataillon in Murnau und bessen Gefecte von Schie ling und Laichling Marich nach Linz . . . . . . . . 252 (21. April) . . . . . . . . . 206 Zweite Offenfive gegen Tirol. Schlacht von Eggmühl (2 April) . . 209 nahme Rückzug ber Ofterreicher und Rückehr unserer Division von Ling . . . 353 von Regensburg (28. April) . . . 215 Aweite Offensive gegen Tirol . . . .

Räumung Bayerns burch bie Österreicher

Gefecht bei Eschenau (27. Juli) . .

|                                           | Seite       |                                         | Geit        |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Bereinigung Deroys mit Lefebore bei       | İ           | Wiederbelebung des Aufruhrs und beffen  |             |
| Innsbruck                                 | 257         | enbgiltige Rieberwerfung                | 299         |
| Lefebvres Ausbreitungsversuche            | <b>25</b> 8 | Angriff auf Rattenberg (30. November)   | 293         |
| Beorberung unseres Regiments nach         | l           | Züchtigung ber Wilbschönau              | 294         |
| Imst und Landeck                          | 259         | Rudkehr friedlicher Berhältniffe        | 298         |
| Gefechte von Landed und Imft (9. Aug.)    | 261         | Oberft Frhr. v. Mepens Tob              | 29          |
| Derops Rudzug auf Innsbrud                | 269         |                                         |             |
| Gefecht von Hötting (11. August)          | 270         | Das Depot und spätere Reserve:          |             |
| Lefebvres Rüdzug auf Innsbrud             | 272         | Bataillon unseres Regiments.            |             |
| Gefecht am Berg Jiel (13. August) .       | 273         | Dislokation und Berwendung des Depots   |             |
| Gefecht von Hötting (13. Auguft)          | 276         | zu Anfang des Feldzuges                 | 296         |
| Abermalige Räumung Tirols (15. Aug.)      | 278         | Refrutenbepot                           | 299         |
| Approvisionierung Kuffteins und Greng-    |             | Die Kompagnie Graf Kreith im Ber-       |             |
| sicherung                                 | 281         | banbe bes Arco'schen Corps              | 299         |
|                                           |             | Die II. Depottompagnie in Rattenberg    | 302         |
| Dritte Offensive gegen Tirol              | 1           | Detachement Rurnberg                    | 303         |
| und dessen Unterwerfung.                  | 1           | Berlegung ber II. Depottompagnie nach   |             |
| Operationsplan für bie britte Offensive   | ļ           | München                                 | 303         |
| gegen Tirol                               | 285         | Das 4. Reserve-Bataillon                | 304         |
| Bechsel bes Oberkommandos über die        |             | Einverleibung bes 4. Referve-Bataillons |             |
| bayerifchen Divifionen                    | 285         | in unser Regiment                       | 306         |
| Fröffnung ber Offensive                   | 286         | Das Referve-Bataillon extl. ber Kom-    |             |
| Wirtungen bes Friedensschlusses           | 287         | pagnie Graf Kreith in Kufftein          | 307         |
| Entwaffnung ber Wilbschönau               | 288         | Die Kompagnie Graf Kreith in München,   | -           |
| Besetzung von Innsbruck, Sicherung ber    |             | Fischbach und bem Stabsquartier         |             |
| rückmärtigen Berbindungen                 | 289         | Deroys                                  | 322         |
| Wegnahme bes Berges Jsel                  |             | Das Refrutenbepot                       |             |
| Friedensgeneigtheit                       |             | Rüdblid                                 |             |
|                                           |             |                                         |             |
|                                           |             |                                         |             |
| 7. Die Friede                             | ensjah      | re 1810 und 1811.                       |             |
| 1810.                                     | 1           | Formationsverhältnisse                  | 229         |
|                                           |             | Personalien                             |             |
| Offupation Tirols                         |             | Garnisonswechsel                        | 22/         |
| Sintritt ber Friedensverpflegung          | 328         | Garitiphismedjet                        | <b>33</b> 5 |
| Berlegung des Reserve=Bataillons von      |             | 1811.                                   |             |
| Kufstein nach Landshut                    | 329         | Armee-Organisation                      | 336         |
| Bersonalien                               | 329         | Personalien                             | 339         |
| Dienstwerhältnisse bes Regiments in Tirol | 330         | Taktische Glieberung                    | 339         |
| Rückehr der Felbbataillone nach Landshut  | 331         | Offiziers-Avancement                    | 340         |
| Rückehr der Kompagnie Graf Kreith nach    |             | Uniformierung. Außeres                  |             |
| Landshut                                  | 332         | Tod unseres Regiments:Inhabers          |             |
|                                           |             |                                         |             |

### VIII. Abschnitt.

## Benennungs - Veriode "5. Linien - Infanterie-Regiment Vrepfing".

1804—1811.

### 1. Die Zeit bis zum Ausbruch des dritten Koalitions= Krieges. 1804—1805.

Mitten in jener reorganisationsreichen Zeit, durch welche Kursürst Maximilian Joseph die bayerische Armee einer größeren und balb reichlich bewiesenen Leistungsfähigkeit zusührte, verließen wir unser Regiment. Es war die Zeit der Aussaat, aus welcher zum Glück der Armee herrliche Früchte sprießen sollten, — eine Ernte des Ruhmes für die bayerischen Wassen, sür Bayerns Bolt und Herrscher.

Was in Tagen der Not und Entbehrung, in Zeiten der Geringschätzung und Bernachlässiung der Armee, für welche uns die Geschichte des vorigen Jahrshunderts ebenso zahlreiche wie traurige Beweise lieserte, die unerschütterliche Treue, Opserwilligkeit und der oft bewährte Mut der dayerischen Truppen Erhabenes geleistet, wird ja stets ein glänzendes Blatt in den Annalen unserer Armee-Geschichte bilden. Glänzender jedoch noch entrollt sich die letztere vor unseren Augen, seit Max Josephs klarer Geist das Messer der Reorganisation an die Wurzel manches wohl lange beklagten, aber statt in der Ursache nur in den Symptomen bekämpsten Übels legte und der Armee den Weg der Ersolge und allgemeinen Anerkennung und Achtung erössnete, auf dem dieselbe, begünstigt von sich stets erweiternder Unterstützung ihres edlen Herrschauses und des Landes, zur Höhe ihrer heutigen Geltung sortschritt.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf. Regt. II.

Awar wird uns unter ben trefflichen Früchten, welche balb ichon aus ber von Max Roseph bethätigten Aussaat üppig in die Halme schoffen, zunächst noch manches Unkraut, neben vorzüglichen bis heute in ihren Wirkungen zu erprobenden Berbesserungen noch manches Überbleibsel vorhergegangener beklagenswerter Zustände begegnen. Es sind die Folgen jener oben charakterisierten Zeit des vorigen Sahrhunderts, welche auf dem num tief durchfurchten Organisationsfelde mehr und mehr ihre Lebensfraft verlieren follten.

Unter so beglückenden Auspizien freudig den Faden der Geschichte unseres Regiments wieder aufnehmend, wollen wir in seiner weiteren Entwidelung bankbar im kleinen das erkennen, was die Armee auf ihrer heutigen Höhe im großen bildet, — ein rühmliches Denkmal für die Begründer und Förderer ihres Auffcwunges.

#### 1804.

1804. armee.

Während die zum Schlusse bes vorigen Abschnittes erwähnten Neuerungen formation, fast alle Branchen ber Armee in reger Thätigkeit erhielten, während die erprobten Generale Derop und Wrede sich mit ber zeitgemäßen und ber neuen Tirgilleur-Tattit entsprechenden Anderung des im Jahre 1793 eingeführten Kriegs=Regle= ments beschäftigten, mahrend die erste Frucht ihrer Arbeit, die am 3. Marg erlassene Disposition für das Kompagnie-Ererzieren 1) auf den Übungsplätzen besondere Mührigkeit hervorrief, — erfolgte am 31. März die Genehmigung einer neuen Armee-Formation.

Mit ber Schaffung von Schüten, welche in erfter Linie für ben Tirailleurdienst bestimmt waren, und mit dem Bedacht, den sie gegenüber früheren, nur von heute auf morgen rechnenben Ctatfestigengen auf eine organisationsmäßige Überführung der Armee in das mobile Berhältnis nahm, bekundet sie beutlich das Streben, dem nunmehrigen Standpunkt der Taktik gerecht zu werden und der Armee wie ihren einzelnen Teilen eine nachhaltige, nicht in den erften Friktionen des Krieges zusammenbrechende innere Stärke zu verleihen.

Durch diese neue Formation murbe der Kriegs-Sollstand bes nach wie vor in zwei Batailsonen ober zwei Grenadier- und acht Füsilier-Kompagnien gegliederten Infanterie-Regiments auf 2692 Mann und 11 Pferbe vermehrt, und hatte dieses sonach zu bestehen aus:

<sup>1)</sup> Sbentisch mit bem zweiten Abschnitt bes im Mai 1804 ausgegebenen neuen Reglements, bei beffen Erwähnung sie nähere Betrachtung finden wird.

<sup>1)</sup> A. B. vom 31. März 1804.

|   | Stab: P          | ferde | Unterstab:           | ٤          | ffiziere:    |            | t 1. Unter= <sub>1804.</sub><br>ier abwärts: |
|---|------------------|-------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------|
| 1 | Regimentsinhaber | -     | 1 Regts. = Quartier= | 5          | Hauptleuten  | 10         | Feldwebeln                                   |
| 1 | Oberft-Komman-   |       | meifter              | 5          | Rapitänen    | 10         | Fourieren                                    |
|   | banten           | 3     | 1 Auditor            | 10         | Oberlieute=  | <b>2</b> 0 | Sergenten                                    |
| 1 | Oberftlieutenant | 2     | 1 Regts.=Chirurg     |            | nants        | 60         | Korporalen                                   |
| 2 | Majoren          | 4     | 2 Unterchirurgen     | <b>2</b> 0 | Unterlieute= | 2          | Pfeifern                                     |
| 2 | Migutanten 1)    | 2     | 2 hir. Praktikanten  |            | nants        | 20         | <b>Tambouren</b>                             |
| 2 | Junkern          |       | 1 Regts.=Tambour     |            |              | 120        | Gefreiten                                    |
|   |                  |       | 10 Hoboisten         |            |              | 2380       | Gemeinen.                                    |
|   |                  |       | 1 Profosen           |            |              |            |                                              |
|   |                  |       | 1 Profosenjung       |            |              |            |                                              |
|   |                  |       | 1 Büchsenmacher      |            |              |            |                                              |

Trot bieses Sollstandes von 2500 Gefreiten und Gemeinen hatte der ausrückende Stand eines Regiments im Frieden nur 1500, im Kriege bloß 2000 Mann
zu betragen. Die übrigen 500 Köpfe, in erster Linie den frei Zugehenden und
Reengagierten und nur, wenn diese nicht zureichten, den Landkapitulanten entnommen,
waren zwar im Frieden gleichmäßig auf die acht Füsilier-Kompagnien verteilt,
wurden aber im Mobilmachungsfalle zur Bildung zweier Depot- (Reserveoder Ersat-) Kompagnien herausgezogen.

Das Offiziersmaterial für biese Kompagnien lieferten jene Offiziere bes Regiments, welche wegen Alters ober physischer Gebrechen den Kriegsstrapazen nicht gewachsen schienen, bei deren Ermangelung das Garnisons-Regiment oder die einschlägigen Überschiffe anderer Regimenter und, genügten auch diese nicht, die Chargen-Jüngsten des Regiments, nämlich der jüngste Hauptmann, der jüngste Kapitän, die zwei jüngsten Oberlieutenants und die vier jüngsten Unterlieutenants. Sine nachteilige Folge für das Avancement äußerte die Sinteilung dei den Reserve-Kompagnien nicht. Die Unteroffiziere wurden ebenfalls den nicht vollkommen selddiensttauglichen entnommen, event. geeignete Mannschaften hierzu befördert. Die Aufgabe der Depot-Kompagnien bestand in Erhaltung der inneren Ordnung, Besetung der seine Plätze, Abrichtung der Kekruten, Begleitung der Transporte zur Armee und Ergänzung des ausmarschierten Regiments.

Jede Kompagnie hatte 20 besonders verlässige, im Schießen gewandte Leute von kräftigem Mittelschlag als Schützen auszuwählen und zu ernennen. Bersheiratete, Sistierte oder Leute von übler Aufführung konnten zu dieser Berwendung, welche die Bewassnung mit gezogenen Flinten (bei den leichten Batailsonen mit Stutzen) zur Folge hatte, nicht konkurrieren. Wie den Schützen, unter denen per

<sup>1)</sup> Gegenüber ber bisherigen, seit 24. April 1802 stattgehabten Statierung von nur einem Abjutanten.

1804. Kompagnie 6 Gefreite waren, außer der grünen mit Quasten versehenen Pulverhornsschnur grüne Huppen auf den Kasketts zur besonderen Auszeichnung dienten, so trugen die zum Stande der Hoboisten zählenden, vom 14. April an mit Dis-Hörnern ausgerüsteten 2 Hornisten der Schützen sowie die Schützenoffiziere grüne Federbüsche auf den Hüten. Die zu dieser Zeit (17. April) eingeführten Schützenssignale erhielten sich mit geringen Änderungen dis zur Armeesormation vom Jahre 1872.

Gleichzeitig war die Zahl der Fahnen auf zwei per Regiment reduziert, jene der Kadetten, welche nur aus gut veranlagten und beleumundeten "Offiziersund anderer diftinguirter Staatsdiener Söhnen" entnommen und je nach Dienstdauer und Eigenschaftung als Unteroffiziere oder Gemeine geführt werden sollten, auf vier festgesetzt worden.

Offigiere.

Geht schon aus der eben erwähnten Beschränkung der Kadettenauswahl hervor, wie der Kurfürst, wohl auf Grund übler mit der kosmopolitischen Aufsassung der Militär-Akademie gemachter Ersahrungen ), auf Schaffung eines hoffnungsvollen Materials für Offiziers-Ergänzung bedacht war, so sprechen sich seine Anschauungen in dieser Richtung noch deutlicher im Armeedesehl vom 20. September 1804 aus, wo es heißt: "Da sich unter den Junkern leider einige besinden, deren bornirte Geisteskräfte, Mangel an Eiser sür den Dienst und unsittliches Betragen sie hindern, ihr Glück auf der militärischen Lausbahn zu sinden, in dieser Art aber dem Dienste und Arar lästig sind, so werden solche Individuen, ohne ernstlichere Maßregeln zu erwarten, wohl thun, wenn sie sich in Zeiten um einen andern Wirkungskreis bewerben und nicht ihre Jugendjahre in einer sür ihr künftiges Schickal nachtheiligen Unthätigkeit und zur Last eines Standes verschwenden, zu welchem sie weder Lust noch Fähigkeit bezeigen und von welchem sie in der Folge entsernt werden müßten."

Übrigens bekämpfte der Kurfürst mangelhafte Dienstbefähigung nicht allein bei den Junkern, dem künftigen Offiziersmaterial, sondern suchte nach Waßgabe der sich kräftigenden Geldmittel auch in den höheren Chargen die Spreu vom Korne zu scheiden.

Und diese Trennung war notwendig. Welches Bild gewinnen wir von dem in dieser Richtung herrschenden Zustande, wenn Generallieutenant v. Deroy in einem Berichte an den Kurfürsten d. d. 28. Oktober 1805 über das Offizierscorps eines Regiments noch sagen konnte: "Der größte Theil der Officiers sind schwersällige unthätige Leute, worunter viele aus dem Gemeinen-Stande beförderte, so dermal

<sup>1)</sup> Die benn auch am 28. Januar 1805 Beranlassung zur Umgestaltung ber Militärs Akademie in das rein militärisch organisierte Kadettencorps gaben. Letteres erwies sich bis zum heutigen Tage, wenn auch bei wiederholt wechselnder Organisation, so doch in ununters brochener Reihenfolge, als fruchtbare Pstanzstätte guter Bildung sowie patriotischer Gesinnung und führte dem Offiziers: wie Beamtenstande vorzügliche Elemente zu.

alt find, vom vielen Biertrinken bickbäuchig und schweren, tragen Gemuths find, mit 1804. langen Überröcken bis an die Knöchel und noch längern weiten Mänteln, mit welchen sie nur mit Mühe ihre Person burch ben Koth schleppen"?1)

verbaltniffe.

Wenn sich auch aus jenen Magnahmen des Kurfürsten zur Läuterung des Avancements-Offiziersmaterials und aus nachfichtslosen wiederholten Übergehungen Unwürdiger bei ber Beforberung ein Aufschwung ber Avancementsverhältniffe ableitete, so blieb es doch bei der eingetretenen Reduzierung der Junker, welche nur den zwei fähigsten per Regiment die chargenmäßige Verwendung als Gehilfen ber Abjutanten und als Fahnenträger beließ, manchem Überzähligen bieses Grades nicht erspart, vorerft wieder Unteroffigiersbienfte zu verrichten.

Um aber bie oben angebeuteten im Interesse höherer Leiftungsfähigkeit des Dienstzeit-Offizierscorps notwendig werbenden Pensionierungen nicht eintreten zu lassen, ohne neuerbings seine Anerkennung und Dankbarkeit für im Felbe geleiftete Dienste zu bekinden, verfügte der Kurfürst mit Armeebesehl vom 5. Oktober 1804, daß bei Benfionsberechnungen jedes Feldzugsjahr für zwei Friedensbienftjahre zähle.

Musruftung.

Auch die Uniformierung ließ das Jahr 1804 nicht unberührt, wie ja uniformierung, überhaupt die Regierungsperiode Mar Josephs mit ihrer Fruchtbarkeit auf diesem Gebiete mancher bes vorigen Jahrhunderts zu vergleichen wäre, wenn sie nicht ben Unterschied für sich bätte, daß ihre bierber einschlägigen Bestrebungen in zielbewußtere Form gekleibet und burch bie Brechung mit bem aus jener Zeit ererbten, ebenso unwedmäßigen wie unbeliebten Uniformierungs-Spstem hervorgerufen waren. großen und ganzen hatte ja ber Kurfürst schon in seinen ersten Regierungsjahren mit der Rumford'schen Uniformierung abgerechnet. Derselbe zwingende Grund aber, der auch heute noch bei ähnlichen Fragen sein gewichtiges Wort spricht, — die Rückficht auf die Geldmittel — ließ den vollkommenen Spstemwechsel nur allmählich durchführbar erscheinen. Dazu sollten bald neue Formationen und in sich rasch folgenden Kriegen Erfahrungen über die Zweckmäßigkeit des Bestehenden und wünschenswerte Neuerungen kommen, um eine Reihe von Ursachen für jährlich wiederkehrende Uniformierungs-Bestimmungen zu bilben.

Jene vom Jahre 18049) erscheinen jedoch nur untergeordneter Natur. allem wurden Bekleidung und Ausruftung der nach vorübergehendem Berschwinden mm wiedergeschaffenen Pioniere ober Zimmerleute geregelt. Art in weißem Leberfutteral an ber Seite und hierzu ein weißlebernes Schurgfell tragen, welches, um ben Hals gehängt, Bruft und Borberseite bes Mannes bis jum halben Schienbein bedte und um die Huften festgeschnallt war.

Gemäß Berfügung vom 27. April vertauschten bie Offiziere bie gelben Stulphandschuhe mit den heute noch vorgeschriebenen weißen, nur bis zum Handgelenk

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Felbaug 1805.

<sup>3)</sup> Minichs Unif. Man.

1804. reichenden Handschuhen, welche am 21. August auch für die Unterofsiziere normiert wurden.

Der gleichen Berfügung können wir die "nur den Generals aus bewegenden Ursachen" gegebene Erlaubnis, außer Dienst Zivilkleider zu tragen, und eine detaillierte Beschreibung der Pferderüstung entnehmen. Die scharlachrote Schabracke und die Pistolenhalster-Deckel waren mit breiten Silberborten besetzt und mit silbernen Fransen eingesaßt. Die hinteren Ecken der ersteren zeigten den von einem Lorbeerkranz umgebenen Namenszug des Kursürsten in Goldstickerei. Das Riemenzeug, von schwarzem Leder, bestand aus dem Kopsgestell mit Zügeln, dem Border= und Hinterzeug und hatte silberplattierte Schnallen, Platten auf Stirn= und Nasenband sowie Sterne auf dem Border= und Hinterzeug. Die Pferderüstung der Subaltern= ofstziere entbehrte der Fransen an den schmäler bortierten Pistolenhalster-Deckeln und der Schabracke, der Stickerei auf letzterer und der Zierrate des Riemenzeuges.

Am 29. September wurde ben Offizieren aller Regimenter die breite Bortierung der Hüte und Hutschlingen, wie sie das Leid- (heute 1.) und Kurprinz- (h. 2.) Regiment schon seit 1799 trugen, genehmigt.

Der 11. Juli brachte ein Muster für die Kompagniefähnchen. 1) Das Blatt, von der Fahnenspitze zur äußeren unteren Ede diagonal geteilt, war in der inneren Hälfte von der Grundsarbe des Rockes, in der äußeren von der Farbe des Kragens und trug einen schwarzen Mittelschild mit der Nummer des Regiments in weißen oder gelben Borten, je nach der Farbe der Knöpse. Bei den Grenadierstompagnien besand sich diese Nummer auf einer schwarzen, an Größe dem Mittelsschild der Füssliersahnen gleicksommenden Granate mit 5 Zoll hohem Feuer.

Bon sonstigen in den Armeedesehlen enthaltenen Berordnungen erscheinen Weiber. erwähnenswert die Erhöhung der Weibernormalzahl von 4 auf 6 per Kompagnie, wovon aber nur 4 kasernieren dursten (6. Mai), — die Bestimmung, daß klinstig Chirurgen kein chirurgisches Individuum zum Regiments Chirurgen besördert werde, welches nicht "nach den bestehenden Landesgesehen die gymnastischen und lyzäistischen Curse gänzlich vollendet, die niedere und höhere Chirurgie erlernet und zugleich alle Kenntnisse, die der Staat von einem Arzte sordert, aus einer vaterländischen Universität sich eigen gemacht hat, solglich Arzt und Wundarzt in einer Person ist" Santiat. (14. Mai), — die Berpstichtung der in Lazaretten von der venerischen Krankheit geheilten Unterossiziere zum Ersah der veranlaßten Kurkosten (28. Mai), — Bestrasungen endlich die Allerhöchste Willensmeinung über die Bestrasungen der Mannschaft, aus welcher trot der in Würden bleibenden körperlichen Züchtigungen klar hervorgeht, daß der Kursürft mit allen Mitteln den Soldaten vor "den lannischen eigens

mächtigen Anfällen ummenschlicher Behandlungen" schützen wollte, welche "nicht mur

<sup>1)</sup> Morawizky, M. 3. B. R. u. H. G. S. I. Serie, 9. Band, Seite 192. Die Kompagnie-fähnchen gehörten nicht zur Felbausrüftung und hatten mehr ben Zwed von Bezeichnungsmarken.

bas Gefet, sonbern auch bas Gefühl ber Menschlichkeit verbammt, welche bas 1804. Band ber achtungsvollsten Zuneigung, das ben Untergebenen zum Besten bes Dienstes an seinen Borgesetzten fesseln soll, zerreißt und ben ehrenvollen Stand eines Bertheibigers bes Baterlands verhaßt macht und erniedriget" (9. Juli).

Den einschneibenbften Erlaß für bie Thätigkeit ber einzelnen Abteilungen Beglement. bildete aber die früher bereits erwähnte, im Laufe des Monat Mai erfolgte schriftliche Ausgabe bes neubearbeiteten Exergier=Reglements. Die glänzenden Namen seiner beiben Verfasser — Derops und Wredes — sowie der Grund einer vorgeschrittenen Taktik, bem es entsprang, laffen es billig erscheinen, ihm eine kurze Betrachtung zu schenken. Freilich muffen wir babei verzichten, nabere Aufflarung über beffen III. und IV. Abichnitt: "Wie mit ben Bataillons exercirt werben foll" und "Uber ben Gebrauch und bie Berwendung ber Sougen" zu gewinnen, nachdem uns biefe nicht mehr erhalten und bie wenigen am Jundorte ber beiben erften Abschnitte 1) niedergelegten Andeutungen barüber zu ungenügend sind, um als Material zur Ausbeute an dieser Stelle dienen au fönnen.

Dem I. Abschnitt: "Wie die Retruten breffirt werden follen" entnehmen wir, daß das Reglement, abgesehen von der langsameren und kurzeren jur erften Einübung des Mariches bienenben, brei Schrittarten kannte: - ben orbinaren Schritt zu 88 in ber Mimute, bei beffen Erlernung bas laute Bahlen von "21—22" eine wesentliche Hilfe gewähren sollte, — ben Geschwindschritt au 132 in ber Minute und einen mittleren Schritt von 100-104 per Minute, der jedoch lediglich für die ungezwungene Bewegung einer Truppe "auf sicherer Strede" Anwendung fand. Sämtliche Arten zeigten die gleiche Länge von 26 Zoll.

Die Labung erfolgte in 18 Tempos, die Chargierung wurde mit bem ftart apostrophierten Rommando: "'Ton2) — fertig!" eingeleitet.

An bie Ginzelausbilbung ber Refruten und ben Glieberunterricht reihte sich unter ber Leitung reglementsicherer und verlässiger Offiziere bie Zugs= schule, die ihrerseits wieder mit breitägigem Ererzieren im Feuer schloß, wozu 16 Lot Bulver zu 32 Patronen per Mann normiert waren. Nach vorausgegangenen Bielübungen folgte bann viertägiges Scheibenichiegen auf 120, 150, 180 und 210 Schritte Entfernung, wobei täglich nur 3 Patronen verseuert und bloß auf eine Entfernung geschoffen werben burfte. Primitiv wie bieser Schießbetrieb waren die Scheiben. Bier Bretter von 9-10 Jug gange wurden burch Latten zu einer Scheibenwand vereint, die in ber Mitte, 4 Juß 6 Zoll vom Boben, das Zentrum trug, über beffen Größe so wenig gesagt ift wie über bie Breite ber Scheibe. Der Aufwand von 12 Batronen war übrigens nur ben



<sup>1)</sup> Rriegsmin. Reg. Dienst: und Exergier:Reglements 1808-1814 2) Beloton. Old R031 (1991) 1510.

1904. Rekruten gestattet. Für die Unteroffiziere und ausgebildeten Leute hielt man den jährlichen Berbrauch von 6 auf die Distanzen 150, 180 und 210 Schritte zu verschießenden Patronen für genügend. Die Spärlichkeit des zugewiesenen Munitionssquantums beleuchtet wohl deutlich genug die Aussalfung, die man dem Wert dieses Ausbildungszweiges entgegendrachte, bezüglich dessen jedoch überdies noch ausdrücklich verlangt wurde, daß durch ihn das Exerzieren nicht beeinträchtigt werde.

Der II. Abschnitt: "Wie bie Compagnien exerciren follen" behandelt querst die an Haltung. Auftreten und körderliche Gewandheit der Offiziere qu ftellenden Anforderungen, bas Berhalten berfelben mit bem Degen, ber Kahnen= junter mit ben Kahnen, ber Unteroffiziere mit bem Gewehr und erklärt bann bie Aufstellung ber Rompagnien. Bum Exergieren hatten bieselben in 80 zweigliedrigen Rotten auszurücken, ihre überzähligen Leute aber hinter der Front durch Unteroffiziere ober Offiziere zu beschäftigen. Die größten Leute ftanben im ersten Gliebe; beibe Glieber waren vom rechten gegen ben linken Flügel ber Größe nach Die 20 Schützen jeder Kompagnie wurden hinter den vier Zügen berselben gleichmäßig verteilt und vom ältesten Sergenten kommandiert. Wit ihrer Berwendung traten sie bataillonsweise unter den Befehl eines, nach Bedarf zweier besonders bestimmter Offiziere. 1) Die Kührer der in je vier Sektionen gegliederten Rüge befanden sich an beren rechten Flügeln im ersten Gliede, hinter ihnen im aweiten Gliebe Unteroffiziere, die übrigen Unteroffiziere hinter der Front. Den ersten Zug befehligte der Oberlieutenant (im Bataillon der Hauptmann), den aweiten der jüngere Sergent, den dritten der aweite Unterlieutenant, den vierten der älteste Korporal (im Bataillon der Oberlieutenant). Der erste Unterlieutenant schloß am linken Flügel bie Kompagnie.

Die Kolonnenformationen — geöffnet und geschlossen — erscheinen durch das besprochene Reglement besonders entwicklt. Im Berein mit dem Contresmarsch, dem Durchziehen, den zu sleißiger Übung empsohlenen ganzen und successiven Schwenkungen gaben sie den Kompagnien einen hohen Grad von Beweglickeit und Evolutionsfähigkeit.

Die Bajonettattacke wurde auf etwa 200 Schritte mit Annahme des Geschwindschritts eingeleitet und gestattete erst 10—12 Schritte vor dem Feinde mit dem Kommando: "Borwärts fällt's Gewehr!" dem einzelnen Manne eine freiere, nicht ängstlich auf Fühlung und Richtung haltende Bewegung.

Besonders interessant sind die für das Verhalten der Schützen, "ob selbige abgesondert entweder einzeln oder vermengt mit einigen zum Blenkern detachirten Leuten, auf Borposten, bei Avant- und Arrieregarden oder Seitenpatrouillen zu

<sup>1)</sup> Zum Schützenoffizier ernannt zu werben, galt in den Kreisen der Lieutenants bald als hervorragende Auszeichnung. (Bericht Deroys vom 10. Februar 1809. Kriegsmin. Reg. Formationen 1808—1810.)

agiren bestimmt sinb", gegebenen Anordnungen, "ob zwar hierzu für die viele sich 1804. ergebende Fälle keine bestimmte Regeln sich ertheilen lassen, da sowohl das Terrain als die Berhältnisse der Umstände so zu sagen mit jedem Schritt andere Maßregeln und anderes Benehmen nothwendig machen".

Beim Bataillon wurden die Bewegungen der Schützen durch Signale, bei der Kompagnie durch Kommandos angeordnet, mit Rücksicht aber auf mögliche große Ausdehnung und Bermeidung zu vielen Kommandierens in der Schützenlinie Winke und Zeichen als sehr zweckmäßig empsohlen. Auf den Ruf oder das Signal: "Schützen vor!" zogen sich diese durch die freigemachten Lücken zwischen den einzelnen Zügen vor die Front der Kompagnie und stellten sich so auf, daß sie letztere zu beiden Seiten um 8—10 Schritte überslügelten. Dabei kamen die geraden Rummern als zweites Glied einen Schritt hinter und rechts seitwärts der ungeraden, das erste Glied bildenden Rummern zu stehen. Diese Gliederung war sorgfältig beizubehalten und stets darauf zu achten, "daß die zwei zusammengetheilten Schützen sich als unzertrennlich und als zwei Männer ansehen, die bestimmt sind, in allen Gelegenheiten einer dem andern nach Kräften beizusstehen und zu besendiren".

Sollte die in der angegebenen Weise vor der Front gebildete Schützenlinie vorrücken, so ersolgte das Kommando: "Schützen avanciren!" — eventuell, wenn dieses im Geschwindschritt zu geschehen hatte, noch: "Marsch! Marsch!", welch' letztere Bewegung "besonders angewendet wird, wenn man den Rand eines Grabens, eine Hecke u. dgl. erreichen will, um sich daran sestzusetzen". Die gewöhnliche Entsernung der Schützenlinie von der Kompagnie betrug 50—80 Schritte. Bestimmungen für weiteres Avancieren, sür Retirieren, Ziehen, Flankenbewegungen und Direktionsveränderungen, wobei grundsätlich die beiden mittleren Leute die Rolle der Richtungsrotte übernahmen, verliehen der Plänklerkette große Beweglichkeit und brachten hierbei Grundsätze zum Ausdruck, denen noch unser heutiges Reglement volle Berechtigung und Giltigkeit zuerkennt.

Sollten sich die Schützen hinter die hargierende Kompagnie zurückziehen, so erfolgte dies entweder ebenfalls durch die Lücken zwischen den einzelnen Zügen oder um die beiden Flügel der Kompagnie. Bei Bewegungen in Kolonne wurden die Schützen auf die bedrohten Seiten verteilt, "um gegen heransprengende Kavalleries Patrouillen zu blenkern". Genügte dieser Schutz gegen stärkere Kavallerie nicht, so machte die Kolonne nach allen Seiten Front, wobei Unterossiziere und Schützen die Lücken zwischen den einzelnen Zügen ausfüllten.

"Da aber ber Fall sich öfters ereignet, daß die Schützen zu großen Widersstand sinden oder durch Übermacht gedrängt werden, also Berstärkung nothwendig haben, welche ihnen von der regulären Infanterie ertheilt werden muß, nebst diesem Sr. Churf. Durchl wollen, daß die Mannschaft der Infanterie-Regimenter, sowie jene der leichten Infanterie-Bataillons dazu abgerichtet sein soll, den Vorpostendienst, jenen, welcher die Avant- und Arrieregarden, dann Seitenpatrouillen vorkommt,

1804. versehen, überhaupt zerstreut agiren kann", gab das Reglement noch eine Reihe von Bestimmungen für die Verstärkung der Schützen, deren eingehende Betrachtung hier jedoch zu weit führen würde. Vielmehr möge nach der obigen Darlegung der Grundzüge für Bildung und Bewegung einer Schützenlinie die Erwähnung genügen, daß als Maximum der Verstärkung zwei Züge angenommen wurden, und besonderer Wert darauf gelegt war, daß bei Entnahme dieser aus der Mitte der Kompagnie letztere sofort in sich zusammenschloß.

Die dem Reglement beigefügten Plane, welche sich jedoch vorzugsweise auf den ersten Abschnitt beziehen, sind auch als Allustration der Uniformierung beachtenswert.

Ein im September bei Nymphenburg zu beziehendes Übungslager, für bessen Zusammensetzung schon am 18. März') Berfügungen erlassen wurden, sollte darthun, inwieweit sich die einzelnen Abteilungen dis dahin mit den neuen Exerziervorschriften befreundet hätten, und in der Praxis auftretende Zweisel ihrer Entscheidung zusühren. Wir werden auf dasselbe zurücksommen, wenn wir, uns nunmehr den Borgängen innerhalb unseres Regiments zuwendend, sie dis zu dem Momente betrachten, wo uns der Abgang eines kombinierten Bataillons auch unseres Regiments in jenes Lager zur Begleitung einlädt.

Frühjahrsererzitien. Die erste Wirkung der für die Abteilungen notwendig gewordenen regen Übungsthätigkeit tritt uns am 15. April mit der Einberufung von 775 Besurlaubten entgegen, infolge deren unser Regiment seit diesem Tage von seiner Gesamtstärke zu 1930 Mann etwa 1250 Köpse präsent hatte. Die gleiche Anzahl Beurlaubter war auch dei den übrigen Regimentern — "das Regiment Kinkel, welches dieses Jahr nicht exercirt, ausgenommen" — zur Einziehung gelangt, um bezüglich der neuen Vorschriften informiert und auf das Übungslager vorbereitet zu werden. Nach Beendigung der Exerzierzeit und vorgenommener Inspektions-Revue hatten die Garnisonen je nach Umfang des täglichen Dienstes auf 40—50 Mann "Loco-Präsentstand" per Kompagnie zu beurlauben.

Garnifons. wechfel. Ein unerwartet eintretendes Ereignis kürzte jedoch diese ohnehin nur auf sechs Wochen bestimmte Übungsperiode für unser Regiment ab und brachte dasselbe um die Schlußbesichtigung. Mißhelligkeiten zwischen Angehörigen des in Landshut liegenden 6. Linien-Insanterie-Regiments und Frequentanten der dortigen Universität, welche am 10. und 13. Mai sogar zu Thätlichkeiten führten, ließen eine Berlegung des genannten Regiments notwendig erscheinen, weshalb zwischen ihm und unserem Regimente Garnisonstausch angeordnet wurde. Der bezügliche, letzterem zugegangene Kursürstliche Erlaß vom 15. Mai<sup>2</sup>) bestimmte: "Das 5. Regiment hat angesichts dieses die auf 50 Feuergewehre per Compagnie zu beurlauben und mar-

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Armeebefehl vom 18. März 1804.

<sup>9</sup> R. B. A. Alten bes 5. Linien-Infanterie-Regiments Prepfing. Orbres und Restripte 1800—1822.

fcirt am 17. nach Landsbut ab. Die Bagage folgt längftens am 19. unter Beglei- 1804. tung eines hierzu zurudzulassenden Kommandos von 2 Officieren, 6 Unterofficieren, 50 Mann. Die Cordon-Stationen rücken, sobald sie durch das 6. Linien-Infanterie-Regiment Bergog Bilbelm, welches in die Garnisons- und Dienstverhältnisse bes 5. Regiments tritt, abgelöft finb, bei ihrem Regiment in Landshut ein. Drei Tage nach Antunft in Landshut löft bas 5. Regiment die Cordon-Stationen bes Infanterie-Regiments Herzog Wilhelm 1) ab. Übrigens wird bem Regiments-Commandanten gnädigst aufgetragen, den unterhabenden Officieren 2c. schärfstens anzuempfehlen, daß fie gegen bie Universität ein gutes Benehmen und eine bas beiderseitige Bohl des Ganzen erzweckende Harmonie beobachten, und ist durch stete Bachsamkeit jebe unangenehme Differenz burch einen anftändigen und keineswegs zu Migbelligkeiten reizenden Ernst auf die beste und sicherste Art zu entsernen. Das Regiments-Commando bat sich mit ben Borständen ber Mademie in eine zusammenwirkende Berbindung zu setzen, wodurch solche ungesetzliche Auftritte, die Wir burch ein anständiges und überdachtes Benehmen kunftig verhindert wissen wollen, vermieben werben können."

Unser Regiment verließ bieser Weisung zufolge nach Bornahme der Beurlandungen am 17. Mai morgens seine bisherige Garnison und traf nach zwei Tagmarichen mit bazwischenliegenbem Cantonnement Mainburg am 18. mittags in Landshut ein.

Gine Reihe von Erlaffen ber nieberbaverischen Inspettion, ber unfer Regi= Lagervorberelment auch in Landshut unterftellt blieb, gab inzwischen ben Abteilungen Anhalts= punkte an die Hand, welche auf eine übereinstimmende Interpretation des neuen Reglements und dahin abzielten, daß die zum Lager bestimmten Bataillone konform in Bekleidung, Ausruftung und Dienstbetrieb baselbst einträfen. Besonders beachtenswert ift jener vom 11. August'), welcher über mancherlei Gepflogenheiten Austunft gibt, neben anderem die forgfältige Auswahl der Flügelleute sowie Markieren des Schrittes bei Schwenkungen empflehlt und — originell genug, um hier Erwähnung zu finden —, ftrengftens verbietet, daß sich wegen eines im Lager aufstehenden Hafen gange Kompagnien zum Schreien und Lärmen hinreißen laffen.

So war unter emfigen Borbereitungen die Zeit herangekommen, wo das neue Reglement im Lager die Probe seiner Zwedmäßigkeit in größerem Umfange bestehen Gemäß Befehles vom 18. März hatte jedes baperische, frankische und schwäbische Regiment (exklusive Regiment Kinkel) hierzu ein kombiniertes Bataillon von 1 Grenadier= und 4 Füfilier=Rompagnien — die Rompagnie mit 155 Feuer= gewehren — zu beorbern. Je zwei leichte Bataillone stellten ein gleiches tombiniertes Bataillon, jedes Ravallerie-Regiment eine Division zu 240 Pferden, die

tungen.

<sup>1)</sup> Es waren bies bie Gerichtsfige Lanbabut, Moosburg, Freifing, Erbing, Bilsbiburg, Landau a. b. Jfar, Pfaffenberg.

<sup>2)</sup> Raberes hierüber f. Hoffmann, G. b. R. B. 4. J. R., Seite 510.

1804. Artillerie 3 Batterien. Denn seit wir unsere Regimentskanonen am 15. April 1801 zur Einlieserung an das Haupt-Zeughaus München gelangen sahen.), hatte sich die Artillerie unter General Mansons erprobter Thätigkeit nach dem Bordilde anderer Armeen zur selbständigen Wasse mit eigener Taktik emporgeschwungen, — die Regiments-Artillerie (Regimentsstücke) war in der Brigade= und Divisions-Artillerie ausgegangen. Als Lagerremuneration wurde den Stadsosssisieren und Hauptleuten halbe, den Kapitänen, Ober= und Unterlieutenants ganze Gagezulage, der Mannsschaft Doppelrechnung der Lagerdauer auf die Tragzeit der großen Montur zugessichert. Hunde in das Lager mitzubringen, war durch Armeebesehl vom 21. Angust strengstens verboten.

Übungelager.

Nach wiederholter auf den 25. August abends festgesetzter") Einberufung der schon im Frühjahr zur Übung präsent gewesenen Mannschaft ruckte am 13. September morgens das kombinierte Bataillon unseres Regiments in ber burch Armeebefehl vom 18. Juni vorgeschriebenen Stärke von 50 Unteroffizieren, 16 Unterftabs= Individuen, 11 Spielleuten, 775 Feuergewehren mit den gestatteten (per Kompagnie 3) Weibern unter Kommando unferes Oberften Graf Marfigli von Landshut ab. Major v. Schmöger, die Hauptleute Graf Butler, Freiherr v. Donnersberg, Somibt, Freiherr v. Scherer und v. Durft, die Oberlieutenants v. Ballade (Abjutant), v. Bernklau, Sebus und v. Hardt, die Unterlieutenants v. Weebern, Bischl, Kabris, Rister, Schuler, Spengel, Dulak und Cafpers waren bei bemselben eingeteilt, während Major v. Breben, auf gestellte Bitte zur freiwilligen Beteiligung am Lager zugelassen, sich ihm anschloß. Über Langengeisling (13.) erreichte es am 14. Riem und damit den Berfammlungsrayon, von welchem aus die zum Lager bestimmten Truppen<sup>8</sup>) tags barauf unter Kommando bes Kurfürsten burch München marschierten, um auf ber von der Nymphenburger Chaussee (rechter Flügel) oftwärts gegen Schwabing abgefteckten Lagerlinie ihre Plätze einzunehmen.4)

Den rechten Flügel bilbete die Kavallerie, hierauf folgten der Reihe nach die Brigaden des Generalmajors Graf Nogarola (5 Bataillone), des Generallieutenants v. Derop (5 Bataillone) und des Generalmajors Freiherrn v. Wrede (4 Bataillone),

<sup>1)</sup> Bergl. I. Teil, Seite 607.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Armeebefehl vom 11. Mai 1804.

<sup>)</sup> Je ein Bataillon bes 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10. umb 12. (1806 aufgelöst) Linien-Infanterie-Regiments, — je 465 Mann ber leichten Bataillone Bincenti (h. im 15. Inf. Regt.), Stengel (h. 3. Jäger-B.) und Weinbach (h. im 14. Inf. Regt.), — je 310 Mann der leichten Bataillone Mehen (h. im 15. Inf. Regt.), Preysing (h. im 12. Inf. Regt.) und Lamotte (h. 4. Jäger-B.) — im Ganzen 10 850 Mann Infanterie, serner je 2 Eskadronen & 120 Pferbe des 1. (h. 8.), 2. (h. 4.), 3. (h. 5.) und 4. (h. 6.) Chevaulegers, des 1. (h. 1. Chevaulegers) und 2. (h. 2. Chev.) Dragoner-Regiments — im Ganzen 1440 Pferde, endlich 2 Sechspfünder-Batterien & 6 Seschütze und 1 Zwölspfünder-Batterie zu 4 Geschützen.

<sup>4)</sup> Sptf. b. A. Manustript 229, Seite 137 u. ff.

jede mit einer Batterie auf ihrem rechten Flügel. Das Bataillon unseres Regi= 1804. ments nahm, zwischen jenen des 4. und 6. Linien=Infanterie=Regiments stehend, in der Brigade Deroys den zweiten Platz ein.

Der Kurfürft schenkte dem Berlause des Lagers das lebhafteste Interesse umd beehrte es fast täglich durch seinen Besuch, die ihm ohnehin entgegenschlagenden Herzen aller durch sein leutseliges, wohlwollendes Benehmen gegen Hoch und Nieder noch sester an sich kettend. Unter seinem Oberbesehl und zu seiner größten Zusriedensheit führten die Truppen am 28. morgens ein allgemeines Manöver aus, insolge dessen sich der Beisall des Kurfürsten, "den sämmtliche Truppen nicht nur in diesem sondern schon vorher in verschiedenen kleineren und größeren Evolutionen, welche mit ebenso viel Kunst als Anstrengung und Genauigkeit ausgesührt wurden, sich zu verdienen wußten, sich unter vielfältigen Gnadenbezeugungen zu dem Grad erhöhte, das S. Churf. Durchl. die Lagerübungen zu beschließen geruhten".

War infolge ber wiederholt bekundeten Zufriedenheit des Kurfürsten die Stimmung der Truppen schon eine freudig gehobene, so brach dieselbe in den lautesten Jubel aus, als am Abend des 28. Max Joseph in Begleitung der Kurfürstlichen Familie und einer unzähligen Zuschauermenge der Feier des "Lagertriumphes" beiwohnte. "Auf einen Kanonenschuß stand die große weite Fläche, über welche die sämmtlichen Corps hingelagert waren, mit flammenden Triumphbogen, Arkaden, transparenten Namenszügen, sinnreichen Inschriften und vielen tausend Lampen und Bechkränzen beleuchtet da. Das Bivat-Rusen und Freudengeschrei dei Ankunst unseres Churfürsten, der Churfürstin, des Churprinzen und der übrigen höchsten Familie wollte lange kein Ende nehmen. Die militairischen Musikcorps wechselten unter einander ab, die allgemeine Freude zu beleben, und die Artillerie spielte mit Raketen, Lustugeln, Erdwürsen u. dgl. in das laute Frohlocken der Menge."

Am 29. September mittags 11 Uhr befilierten nochmals sämtliche Truppen bes Lagers in Nymphenburg vor dem Kurfürsten, bei welcher Gelegenheit eine Reihe von Anersennungen und Auszeichnungen bekanntgegeben wurde, die derselbe zum Ausdruck seiner hohen Zufriedenheit mit Armeedesehl vom 28. September auszesprochen hatte. Bon ihnen sei lediglich die Beförderung unseres Regiments-Kommandanten, des Obersten Graf Marsigli zum Generalmajor unter vorsläufiger Belassung desselben an der Spize unseres Regiments und jene des unserem Regiment aggregierten Inspektionsadjutanten, des Obersteutenant von Arthelm, zum Kapitän erwähnt.

Nach einem für den 30. September bestimmten Rasttag traten die Truppen am 1. Oktober den Rückmarsch in ihre Garnisonen an. Unser Bataillon tras über Niederneuching (1.) und Berghofen (2.) am 3. in Landshut ein 1),

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments.

1804. worauf alsbald die Wiederbeurlaubung bis auf 40 Mann per Kompagnie (in den Garnisonen Minchen und Würzburg bis zu 50 Mann) vorgenommen wurde.

Offizierseinteilung und Perjonalien.

Die Zusammensetzung des Offizierscorps unseres im Lager gestandenen Bataillons, welche uns einzelne Offiziere neu, andere in höheren Chargen entgegentreten ließ, hat uns bereits auf zahlreiche im Laufe des Jahres 1804 eins getretene Personaländerungen hingewiesen. Wir betrachten dieselben am zwecksmäßigsten an der Hand der Zahlungsliste vom I. Quartal 1804/1805 1), welche die Zeit vom Oktober mit Dezember 1804 umfaßt und uns dadurch mit der Verlegung des Rechnungsjahr=Beginnes auf den 1. Oktober bekannt macht. Gleichzeitig sührt sie uns zum ersten Male praktisch die Ausscheidung der einzelnen Stadssoffiziere aus den Listen der zwar auch fernerhin nach ihnen benannten Kompagnien und deren Übertritt in die Stadsliste vor und giebt hiermit solgendes Bild:

Stab: 1) Generallieutenant und Regiments = Inhaber Graf von Prehsing, Excellenz; — 2) Generalmajor qua Oberst Graf Marsigli; — 3) Oberstlieutenant von Bieringer; — 4) Major von Schmöger; 5) Major von Breden; — 6) Regimentsquartiermeister Limme; 7) Regimentsauditor Kelling; — 8) Obersieutenant und Abjutant von Ballabe; — 9) Regimentschirurg Schafhaeuts; — 10) Unter= lieutenant und Abjutant Hermann; — 11) Bataillonschirurg Hiers; 12) Bataillonschirurg Salomon; — 13) mit 18) 6 Fahnenjunker; — 19) und 20) 2 chirurgische Praktikanten; — 21) 1 Prosoß; — 22) mit 31) 10 Hoboisten; — 32) Büchsenmacher.

| Rompagnie                | Hauptleute<br>ober<br>Rapitäne                      | Oberlieutenants    | Unterlieutenants                | Stärke<br>inkl. der<br>Beursaubten |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| I. Grenabier:            | Frh. v. Denen                                       | v. Seybel          | Poest (auf — Schuler<br>Cordon) | 162                                |
| II. Grenabier:           | Graf v. Butler                                      | Sebus              | Bacher . — Fabris               | 163                                |
| Leib:                    | Frh. v. Donners:<br>berg (v. Arthelm<br>aggregiert) | v. Wintersbach     | Rerp — Pifcf                    | 196                                |
| Dberft:                  | Schmibt                                             | v. Harbt           | Binsmeifter - Dulat             | 194                                |
| Dberftlieutenant:        | Graf v. Rreith                                      | Trommer            | Aulitiched - Rifter             | 191                                |
| I. Major:                | Frh. v. Scherer                                     | Frh. v. Boitenberg | Colson - Denis                  | 190                                |
| II. Major:               | <b>Haffner</b>                                      | v. Amann           | v. Reichel — Spengel            | 190                                |
| Hptm. v. Reich:<br>mann: | v. Reichmann                                        | Lechner            | v. Weebern — Sad                | 194                                |
| Hptm. Durst:             | v. Durft                                            | Traut              | Renner - Cafpers                | 198                                |
| Hptm. Riefler:           | Riefler                                             | v. Bernklau        | Frauenholz — Daniels            | 195                                |

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien: Infanterie: Regiments.

Bahrend') die Oberlieutenants von Wintersbach (31. März 1804 vom 1804. Kontingent Rothenburg anher) und Sebus (31. März 1804 vom 11. Linien-Infanterie-Regiment Kinkel\*) als Unterlieutenant anherversest und 19. Juni 1804 aum Oberlieutenant befordert), die Unterlieutenants Bilhelm Daniels (1. Rebruar 1804 vom Regiment Kinkel') anherverfest), Cafpers (19. Juni 1804 vom Junter im Regiment befördert), Rerp (5. August vom 11. Linien=Infanterie= Regiment Kinkel anherversett) und Sack (3. August vom Junker im Regiment befördert) in dieser Einteilung neu anftreten, vermissen wir gegen früher ben aggregierten Hauptmann v. Fischer (1. April 1804 zum 6. Linien-Infanterie-Regiment verfett), ben Oberlieutenant Zwengauer (19. Juni auf Rachsuchen entlaffen), die Unterlieutenants v. Parfe (30. Juni 1804 als vermißt abgeschrieben) und Friedrich Daniels (5. August jum 11. Linien-Infanterie-Regiment versett). Am 31. März war überdies Hauptmann v. Staudt vom Kontingent Rothenburg anherversett, jedoch schon am 3. August auf Ansuchen wieder entlassen worden. Beforberung hatten erfahren: Oberlieutenant Haffner (3. August) zum Rapitan und Unterlieutenant v. Harbt (3. August) zum Oberlieutenant.

## 1805.

Wenn wir mit Recht ben Wert einer Armee nach beren Berhaltnis jum Bolte, nach ber Achtung, die sie bei biesem genießt, nach ber Innigkeit ber Konftriptionsgegenseitigen Beziehungen und nach dem Maße beurteilen, in welchem durch das vorzugsfreie Vertretensein aller Bevölkerungsschichten bes Landes in der bewaffneten Macht bas Bolksinteresse mit bem Armeeinteresse verschmilzt, so mussen wir Max Rosephs wichtigsten Schritt für Hebung ber Armee in dem durch Mandat vom 7. Januar 1805 eingeführten allgemeinen Konftriptionssyftem erbliden.8)

1805.

Die bisherige Konstription, die ja mehr zur Auswahl für die Landfahnen diente, während aus diesen erft bei unzureichendem Werbungsresultat die nötigen Landkapitulanten zu den Regimentern gezogen wurden, hatte sich für die neuen Ctats nicht hinlänglich erwiesen. Die Auffassung ber Wehrpflicht war überdies nicht in allen Teilen Bayerns eine gleichheitliche; — zunehmender Wohlstand, erhöhte Bilbung und wachsende Selbstthätigkeit ließen immer größere Kreise bes Bolkes an ben Interessen bes Landes Anteil nehmen, und so schien es bem Kurfürsten billig und geboten, bie Frage ber Beereserganzung einer jenen Berhaltniffen Rechnung tragenden Lösung zuzuführen.

<sup>1)</sup> Die Angabe ber Personalien folgt von nun an ausschließlich ben Armeebefehlen bezw. Berordnungsblättern.

<sup>2) 1806</sup> am 2. Dezember größtenteils an ben Großherzog von Berg abgegeben.

<sup>3)</sup> Bergl. Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 308 u. ff.

1805.

Brovisorisch war dies schon am 18. Mai 1804 burch Einteilung bes Landes in Refrutierungsbiftrifte ober Rantone angebahnt worben. Die notwendige Beratung mit ber Landschaft und Einholung ihres sich teilweise nur langsam von alten Privilegien losschälenden Gutachtens hatten jedoch die Sanktionierung jener Magnahme erft bem erwähnten Mandat vom 7. Januar 1805 vorbehalten.

Dasselbe motivierte sein Erscheinen mit der Unbestimmtheit und Unvollstänbigkeit ber einschlägigen Gesetze sowie mit ben Gebrechen und ber willkürlichen Auffaffung bes bisherigen Retrutierungsspftems. Es hob die Berbindlichteit zu Ariegsbiensten als eine allgemeine Unterthanenpflicht bervor, die mit der Erhaltung des Staates und Sicherstellung der eigenen Verson und Habe in der genauesten Berbindung stehe, und bestimmte beshalb, daß jeder Unterthan, Tauglichkeit vorausgesett, zum Militärdienst verpflichtet sei und sich — Menoniten und Ruben ausgenommen — weber lostaufen noch vertreten laffen könne.

Freilich setzte die gleichzeitig zugeficherte landesväterliche Rudfichtnahme auf jede mögliche mit Beförderung der Landeswohlfahrt verträgliche Abmilberung dieser Dienstwerpflichtung sofort eine Reihe von Ausnahmen fest, welche ben Abel, die Batrizier, die Geiftlichkeit, Beamten, gebilbeten Stände und Kunftler nicht nur für sich, sondern auch für ihre Angehörigen und ihr Amtspersonal in einer Weise begünftigten, daß das neue Konstriptionssystem wesentlich an seinem Prädikat der Allgemeinheit einbüßte.

Das ganze Land wurde in 11 Refrutierungsbiftritte eingeteilt, wobei unferem Regimente ber britte mit ben Gerichten Landshut, Moosburg, Freifing, Erbing, Bilsbiburg, Landau a. b. Mar und Pfaffenberg zugewiesen warb.1) Die leichten Infanterie=Bataillone waren ben Infanterie=Regimentern mit ben größten Diftritten zugeteilt und erhielten die zum leichten Kelbbienst paffenbe, aber ftark gebaute Mannschaft. Bur Ergänzung ber Ravallerie traten mehrere Kantone ausammen. Go lieferte ber Diftritt unferes Regiments einen großen Teil ber Retruten bes 1. (h. 3.) Chevaulegers-Regiments.

Konstribiert wurde die waffenfähige Mannschaft vom 16. bis zum 40. Lebens= jahre, und zwar jene von 18 bis 36 Jahren in erster Linie, die von 16 bis 18 und 36 bis 40 Nahren erft bei Bedarf. Die Dienstzeit war auf 8 Nahre festgefest; ein Kriegsjahr gablte für zwei Friedensjahre. Das Minimalmaß für Infanterie betrug 5 Fuß 2 Zoll rh.

Bu- und Abgang unferes 1801.

Gerade hier, wo die Heereserganzung in Bahnen einlenkte, beren gerechte und negiments seit zweikmäßige Prinzipien heute noch, wenn auch in weit vervollkommneter Form. den Grundgebanken unserer Wehrverfassung und eine unentbehrliche Stütze unserer ganzen Militärorganisation bilben, scheint ein Rücklick auf bie feitherigen Refrutierungsverhältniffe am Plate. Wir gewinnen benfelben an ber Sand

<sup>1)</sup> Unterhaltungsblatt ber Ingolftabter Zeitung. Jahrgang 1879, Rr. 3.

einer aus ben Musterlisten unseres Regiments für die Zeit vom 1. Juli 1801 1805. bis 30. April 1805. tonstruierten Übersicht der Zu= und Abgangsbewegung innerhalb besselben.

|                              | Zugang   |            |                  |                         |                              | Abgang      |                |       |                       |                                                                                  |                                                   |            |            |           |                                                        |         |       |
|------------------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| Abteilung                    |          | freiwillig | Landlapitulanten | attrapiert und sistiert | eingestanden u. reassentiert | fondemniert | neu angestellt | Summe | zu andern Abteilungen | dedient, ohne und gegen<br>Gedient, ohne und gegen<br>Entgelt u. Ersag entlaffen | pensioniert und mit Zwils<br>anstellung entlassen | verstorben | besertiert | quittiert | zur Schanzarbeit nach In-<br>golftabt u. ins Zuchthaus | vermißt | Summe |
| Stab                         | 7        | 6          | _                |                         |                              |             |                | 13    | 6                     | 12                                                                               | 1                                                 | 1          | 1          | 1         | _                                                      | _       | 22    |
| L Grenabier-Rompagnie        | <b> </b> | 4          | 3                | 1                       | _                            |             | _              | 8     | 5                     | 26                                                                               |                                                   | 3          | 19         | <u> </u>  | -                                                      | _       | 58    |
| II. Grenadier-Rompagnie      |          | 2          | 53               | 2                       | 4                            |             | _              | 61    | 4                     | 29                                                                               |                                                   | 1          | 8          | !         |                                                        | _       | 42    |
| Leib-Rompagnie               | 10       | 25         | 28               | 8                       | 2                            | 2           | 4              | 75    | 10                    | 28                                                                               | _                                                 | 8          | 19         | 1         |                                                        | _       | 66    |
| Oberst-Rompagnie             | 11       | 28         | 37               | 7                       | 5                            |             | _              | 88    | 4                     | 32                                                                               |                                                   | 4          | 19         | _         | 2                                                      | 2       | 63    |
| Oberftlieutenant-Rompagnie   | 16       | 25         | <b>24</b> 3      | 14                      | 10                           | 3           | _              | 311   | 11                    | 30                                                                               | 1                                                 | 3          | 33         | !         | _                                                      | 2       | 80    |
| I. Rajor:Rompagnie           | 15       | 29         | 18               | 3                       | _                            | 5           | 2              | 72    | 6                     | 23                                                                               | _                                                 | 3          | 20         | -         | 1                                                      | 2       | 55    |
| II. Rajor-Rompagnie          | 10       | 22         | 230              | 7                       | 2                            | 2           | _              | 273   | 7                     | 28                                                                               | 1                                                 | 5          | 25         |           | <u> </u>                                               | 2       | 68    |
| hptm. v. Reichmann:Rompagnie | 10       | 19         | 15               | 11                      | 2                            | 2           | _              | 59    | 7                     | 28                                                                               | _                                                 | 3          | 15         | <u> _</u> |                                                        | 1       | 54    |
| hptm. v. Durft-Kompagnie     | 16       | 24         | 239              | 13                      | 1                            | 3           | 4              | 296   | 3                     | 27                                                                               | 3                                                 | 4          | 19         | _         | _                                                      | 1       | 57    |
| hptm. Riefler-Rompagnie      | 9        | 28         | 13               | 5                       | 2                            |             | _              | 57    | 4                     | 26                                                                               | 1                                                 | 4          | 16         | 1         | _                                                      | <u></u> | 52    |
| <del></del>                  | 104      | 212        | 879              | 71                      | 28                           | 17          | 2              | 1313  | 67                    | 289                                                                              | 7                                                 | 39         | 194        | 3         | 3                                                      | 10      | 612   |

Durch biese Ergänzungs- und Abgangsverhältniffe, bei welchen wir den ungleich stärkeren Zugang von Landkapitulanten bei der Oberstlieutenant-, II. Major- und Hauptmann v. Durst-Kompagnie auf deren Berbleiben in der Garnison im Jahre 1802°) zurückzuführen, und denen wir noch ungefähr 1700 Bersehungen immerhalb des Regiments hinzuzurechnen haben, war die Stärke unseres Regi- ments von 1164°) (1. Juli 1801) auf 1865 Mann (30. April 1805) und jene des Stabes und der einzelnen Kompagnien auf bezw. 29, 180, 178, 188, 183, 182, 181, 188, 184, 181 und 191 Köpfe gestiegen.

Werfen wir nach dieser Betrachtung noch einen Blick auf die Anderungen Personalien. immerhalb des Offiziercorps, die das Jahr 1805 bis zum Ausbruch des Krieges

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Mufterliften bes 5. Linien: Infanterie: Regiments Prepfing.

<sup>3)</sup> Bergl. I. Teil, Seite 614 und 619. Bei den Grenadier-Kompagnien wurden in der Regel leine Retruten eingestellt, sondern dieselben ergänzten sich mehr aus den Füsilier-Kompagnien.

<sup>3)</sup> Bergl. L Teil, Seite 610.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1808. gegen Öfterreich unserm Regimente brachte, so begegnen wir dem Abgang des Hauptmanns Graf Butler (8. Juli zum Major im 8. Linien-Insanterie-Regiment befördert), der Oberlieutenants v. Wintersbach (24. Januar auf Rachsuchen entlassen) und Trommer (1. April zur Station Königshosen des Garnisons-Regiments versetz), des Unterlieutenants v. Reichel (19. Juli entlassen) sowie des Regiments-auditors Kelling (21. März als Stadsauditor zur schwäbischen Inspektion versetz), — dem Zugang der Unterlieutenants Ott und Windmaßinger (24. Januar bezw. 5. März von Fahnenjunkern im Regiment befördert), v. Deron und v. Heeg (8. bezw. 19. Juli vom 6. bezw. 10. Linien-Insanterie-Regiment anherversetz) und des Regimentsauditors Doppel (21. März vom leichten Insanterie-Batailson Preysing anher) — endlich der Beförderung des Oberlieutenants v. Sendel (8. Juli) zum Kapitän, der Unterlieutenants Kerp (24. Januar), Aulitsched (5. März) und Zinsmeister (8. Juli) zu Oberlieutenants.

Der neubeförderte Kapitän v. Seybel übernahm die Leibsompagnie, beren bisheriger Kommandant Freiherr v. Donnersberg die II. Grenadier-Kompagnie an Stelle des Grafen Butler erhielt.

Unfer um diese Zeit "wegen verschiedener beim 5. Linien-Anfanterie-Regimente entbedter Rechnungs-Gebrechen" vom Dienste suspendierter Regimentsquartiermeister Limme war nicht ersett worden. Wahrscheinlich hoffte man auf baldige Klärung seiner Angelegenheit, was auch Beranlassung sein mochte, daß bas Regiment bei seinem im September erfolgenden Ausmarsche aus ber Garnison den Regimentsquartiermeister unter Aufficht eines Offiziers als Arrestanten mitnahm. 1) Diese Erwartung erwies sich jedoch als irrig. Limme wurde bei Konzentrierung der Armee Ende September nicht allein als Arrestant dem Depot überantwortet, sondern sein Prozeß zog fich — ein ebenso sprechender Beweis für ben schleppenden Gang der Rechnungsrevision und des Justizverfahrens wie in den Nahren 1745—1749 ber Prozeß Gravifi\*) — bis zum Nahre 1810 fort. Das am 10. August 1810 erlassene Urteil3) sprach ihn "von allem Borwurfe boloser Bergehungen" gänzlich frei, rechnete ihm aber "wegen ber ex actis sich ergebenben Nachlässigkeit in Führung seiner Amtsgeschäfte nebst ernstlichem Berweis und Warnung für die Zukunft den beinahe 5 Jahre erlittenen teils engen, teils erleichterten Arrest" zur Strafe an und setzte ihn bafür wieder in Amt und Bürden eines Regimentsquartiermeisters, "weßhalb ihm sein zur Ungebühr abgenommenes Patent zurudzustellen sei". Auch eine Reihe höherer Offiziere unseres Regiments wurde burch bas erwähnte Urteil von bem Borwurfe freigesprochen, als Kassenbeputierte ihr Rechnungsorgan mangelhaft beaufsichtigt zu haben.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1805. VIII und IX.

<sup>3)</sup> Bergl. I. Teil, Seite 256, 266 und 278.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Juftigatten bes 5. Linien:Infanterie: Regiments 1800-1822.

Shließlich sei hier noch bes fünfzigjährigen Dienstjubilaums unseres 1808. Begiments-Inhabers gebacht, bas am 18. April 1805 in Ingolftabt gefeiert bes Regimentsward. Unfer Regiment hatte zur Begludwünschung besselben eine Deputation, bestehend aus Oberftlientenant v. Bieringer, Hauptmann Freiherrn v. Donnersberg, Oberlieutenant v. Amann und Unterlieutenant Zinsmeister dahin abgeschickt. Auf der Wachparade, "wozu eine ganze Compagnie mit der türkischen Musik ausrudte", brachte auch bas gesamte Offiziercorps ber Garnison, - an beffen Spite ber Generalmajor und Stadtsommandant Freiherr v. Karg —, bem Jubilar seine Gludwunsche bar. Abends 5 Uhr spielte bie Musik im Schloßhofe vor ber Statthalterei. 1)

Bas nun die Thätigkeit unseres Regiments betrifft, so liegen uns übungsthätig. hierüber nur Andeutungen vor in dem Inspektionsbesehle vom 4. Januar, den Relbbienft fleißig zu üben, und in ber Feftsehung breißigtägiger im Februar und März abzuhaltender Frühjahrsexerzitien, zu welchen fo viele Leute einzuberufen waren, als in ben Kasernen untergebracht werben konnten, wobei aber bie Stärke einer Kompagnie 100 Mann nicht übersteigen durfte. Nach Beendigung letzterer Übungen waren die Beurlaubten wieder in ihre Heimat entlassen worden und nichts beutete immitten bes sommerlich stillen Garnisonslebens barauf hin, wie balb schon ein ernster Appell an Max Roseps neugeschaffene Armee erfolgen sollte.

Selbst am 14. August noch nahm ein Restript bie bemnächstige "theilweise Concentrirung ber Inspettionen gur wieberholten Ginubung bes neuen Exercir-Reglements" in Aussicht und anknüpfend baran verfügte ein ben Abteilungen burch Stafette zugehender Erlaß vom 5. September 2), daß sämtliche Beurlaubte und die auf Corbon und zu anderen Zweden tommandierten Offiziere und Mannschaften ohne Ausnahme einzuberufen und alle Maßregeln vorzukehren seien, um beren Eintreffen in fürzester Frist zu erzielen.

Doch erscheint angesichts der politischen Situation und der bereits im August erfolgten brobenden Truppenbewegungen Ofterreichs die beabsichtigte Zusammenziehung ber Inspektionen nur als ein Vorwand für die demnächstige Schaffung ber wohl scon als unvermeiblich erkannten Waffenbereitschaft. Nicht Übungszwecken galt baber auch bie eilige Einberufung ber Beurlaubten, sonbern ber Bekampfung ber Rriegsgefahr, die mit den Heeren Ofterreichs bereits an den Grenzen lauerte Ru ernstem Kampfe sollten sich Baperns Sohne um ihre Fahnen scharen, — zum Rampfe um das Ziel, welches Herzog Max I. in verhängnisvoller Zeit nur unvollkommen errang, das Max Emanuel trot ber glänzenbsten Kriegsthaten beinahe verloren hatte und das mm neuerdings auf den Entscheid der Waffen gestellt war, — zum Kampfe um die Selbständigkeit unseres Baterlandes.

<sup>1)</sup> Unterhaltungsblatt ber Ingolftabter Zeitung. Jahrgang 1879, Rr. 4.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Feldaugsatten 1805. VIII und IX.

## 2. Anteilnahme am Ariege gegen die dritte Roalition 1805.

1805. Kriegsurface.

Am 18. Mai 1804 war in Frankreich an Stelle der Konsularregierung das Kaisertum getreten. Seine Krone, durch die Wogen einer wilden Demagogie mit Außerachtlassung jeder geschichtlichen Überlieserung und althergedrachter Privillegien auf das Haupt eines vom Glücke begünstigten Soldaten gesetzt, hatte sich ohnehin im übrigen Europa keiner Sympathie zu erfreuen. Als aber die Verzückung der europäischen Staatsverhältnisse seitens des französischen Imperators, die Übergrisse, Annexionen und Eigenmächtigkeiten Napoleons im Süden und Norden dessen Ehrgeiz und Herrschsucht in bedrohlichem Lichte erscheinen ließen, da sand England, das Maltas wegen mit Frankreich in Fehde lag, dei fast allen Großstaaten williges Gehör, als es zur Bildung einer neuen Koalition gegen Napoleon einlud. Den eigentlichen Zweck, seine maxitime Herrschaft gegen Frankreich gesichert zu sehen, deckte ja die vorgeschützte Bedrohung des europäischen Gleichgewichts. Letzters wieder herzustellen, verpflichteten sich im Sommer 1805 Schweden, Rußland und Österreich zur Ausstellung von Armeen, England zur Zahlung von Subsidien und Flottenunternehmungen.

Bayerns Anichluß an Frankreich.

Mit Bangen mußte Bapern biese Borbereitungen zu einem neuen Waffengang der mächtigen Rivalen betrachten. Schien es - awischen ben Begnern liegend — boch wieder bazu bestimmt, die Wahlstatt eines blutigen verheerenden Rampfes zu bilben, die Schrecken eines Krieges neuerdings über feine Gefilde hinziehen zu fehen. Es konnte freilich, bem Beispiele Breugens folgend, feine Neutralität erklären; - aber durfte es, durch beffen Mitte voraussichtlich die gegnerischen Operationslinien führten, beren Wahrung erwarten? Die Erfahrungen bes Jahres 1796 schlossen die Bejahung biefer Frage vollkommen aus und versetzten Max Roseph, ihn vor die Wahl zwischen Öfterreich und Frankreich stellend. in eine schwierige Situation. Sollte er fich für Ofterreich erklären, für bas feine Armee wiederholt ohne Lohn und mit schlechtem Dank gekampft? reich, bessen Gelüste auf baperisches Gebiet in ben letten gabrzehnten und besonders im Frieden von Campo Formio so unzweideutig hervorgetreten waren? Ober für Napoleon, bem die Wahrscheinlichkeit bes Sieges zuzuneigen schien?

Umbuhlt von beiden Seiten, im Kampfe widerstrebender Empsindungen, welche die bereits im Lager Österreichs gemachten Ersahrungen ebensowenig beseitigen konnten wie die Erinnerung an die frühere ausopfernde Hingebung Bayerns an das Haus Habsburg, von der sich Max Joseph auch jetzt schwer lossagte, reiste endlich sein Entschluß. Durch bindende Versprechungen Napoleons bestimmt, willigte der Kurfürst am 24. August in Allianzunterhandlungen mit Frankreich, auf

Grund beren ein am 23. September 1) ratifizierter Bertrag bie baperifche Armee 1805. in frangösische Heerfolge brachte.

Wenn Mar Roseph, wie wir aus der Berzögerung der Mobilisierung zu ichließen versucht find, bei Anknüpfung jener Beziehungen vielleicht noch an bie Möglichkeit einer anderen Lösung bachte, so sollten ihn bas am 6. September erfolgende Eintreffen bes öfterreichischen Bevollmächtigten Fürft Schwarzenberg und bie von diesem gestellten Forderungen belehren, daß Baperns Heil in diesem Kriege nicht auf ber Seite Ofterreichs zu suchen sei. Das Auftreten Schwarzenbergs, bas fich höchstens jenem bes frangösischen Gesandten Benedetti im Jahre 1870 bem nunmehrigen bentiden Kaifer gegenüber vergleichen läßt, und beffen Zumutungen ) in dem Berlangen gipfelten, die baperischen Regimenter einzeln unter die öfterreichischen Divisionen zu stoßen, verscheuchten auch die letzte Regung, die für Ofterreich sprechen konnte. Überdies ging das österreichische Heer ohne Kriegserklärung am 8. September über ben Inn und brang in Bayern vor, — bereit, ben Kurfürsten in seinem eigenen Lande aufzuheben und die baverischen Truppen zu entwaffnen.

Nachbem Mar Roseph noch Anordnungen über die Zusammenziehung der Mobilifierung Armee getroffen hatte, verließ er in der Nacht auf den 9. September Minchen, irterung. wo scon am 13. bie Ofterreicher einruckten, und begab fich mit seinem Hofe nach Burzburg. Die baperifden und oberpfälzischen Abteilungen sollten sich unter Befehl bes Generallieutenant v. Derop bei Amberg, bie schwäbischen unter Generallieutenant Freiherrn v. Wrebe bei Ingolftadt versammeln, die franklichen vorläufig in ihren Garnisonen bleiben. Die marschierenden Regimenter hatten ihre Bagage auf das geringste Maß zu beschränken, jedoch den Borrat an Ausruftung für bie noch nicht eingetroffenen und an die Konzentrierungspunkte nachzusenbenden Benrlaubten mitzuführen, bas "Burudbleiben ber Offiziersfrauen" ftrengftens an überwachen und die Mitnahme von höchstens vier Unteroffiziers- und Solbaten-Beibern per Kompagnie zu dulben. Jebe Berührung mit einem fremben Heere follte vermieben. Gewaltthaten aber, welche bie Ehre ber baperischen Waffen gefährben könnten, mit Nachbrud zurückgewiesen werben.

Unfer Regimentsinhaber hatte gemäß Befehls vom 12. September alles in Ingolftadt vorrätige Bulver nach Franken zu senden, dann aber biese Stadt zu verlassen und seinen beliebig zu mählenden Aufenthaltsort dem Aurfürsten anzuzeigen.

<sup>1)</sup> fiber ben Abichluß biefes Bunbniffes vergl. Buchner G. v. B., 10. Buch, Seite 97.

<sup>3)</sup> Bergl. "Geschichtliche Darftellung ber Berhaltniffe, welche bas Benehmen Seiner Churfürftlichen Durchlaucht von Bfalsbavern geleitet haben." Burgburg, 29. September 1805. (Rriegsmin.: Reg. Feldjug 1805.)

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Feldzugsaften 1805, VIII, IX und X, ferner Kriegsmin. Reg. Feldzug 1805.

1805. Am 9. September morgens 3 Uhr erhielt unser Regiment den Marschbesehl. Wohl waren die auf Cordon gestandenen 10 Unterossiziere und 68 Mann
am 8. beim Regimente eingetrossen'), aber noch harrte es der Beurlaubten,
denen wir erst am 6. die Einberufung zugehen sahen. So zählte dasselbe mur
440 Sewehre, als es 7 Stunden nach Empfang der Marschordre, um 10 Uhr
vormittags, unter vorläusiger Zurücklassung des Unterlieutenants v. Caspers
behufs Nachsendung der Beurlaubten, aus seiner Garnison ausbrach. In unausgesetzem Marsche, der nur in Rottenburg und Kelheim kurze Rast und
Erfrischung gestattete, legte es den mehr als 70 Kilometer betragenden Weg nach Hemau zurück, wo am 10. übernachtet wurde. Über Belburg (11.) erreichte es
am 12. sein vorläusiges Marschziel in Kastl und ward hier und in den umliegenden
Ortschaften einquartiert.

Ließ schon ber Marsch hierher allerorten bie Begeisterung erkennen, mit welcher das Land den bevorstehenden Ereignissen entgegenging, so lag der schönste Beweis der in diesen Tagen so glänzend zutage getretenen baverischen Treue und Vaterlandsliede in dem pünktlichen und vollzähligen Eintressen der Arbeit hinweg mitten durch die seindlichen Heerscharen zu ihren Fahnen.

Gerade die Beurlaubten unseres Regiments lieferten den besten Beleg für diese erhadene Pslichttreue. Teilweise auf dem Marsche nach Kastl sich dem Regiment anschließend, teils von Landshut aus nachgesendet, teils einzeln einzüdend, waren sämtliche dis zum 15. eingetrossen mit Ausnahme von zweien, "lesquels ont produit des certificats légaux que leur santé ne leur permettait pas de suivre".") So wurde es denn auch möglich, daß eine am 16. September erstellte Standtabelle") die Stärke unseres Regiments auf 4 Stadsofsiziere, 35 Oberossiziere, 99 Unterossiziere, 29 Spielseute, 1654 Gesteite und Gemeine nehst 116 Undienstdaren, 17 Weibern und 12 Kindern angeden konnte. Über die obige Zahl der Ossiziere war der Oberlieutenant Zinsmeister bei der Ökonomie-Bagage kommandiert und das Eintressen von 4 noch beurlaubten Ossizieren stündlich zu erwarten.

Mit der zwischen 11. und 15. September sich vollziehenden Ankunft sämtlicher in die Oberpfalz bestimmter Abteilungen sah sich Deroy veranlaßt, die zur Erleichterung der Kommandossührung und Besehlsübermittelung nötigen Zwischen= instanzen erst zu schaffen. Denn noch bestand keine den Berkehr zwischen der

<sup>1)</sup> Mit dieser Sinziehung der Cordons hatte das System der Landessicherung durch militärische Detachements überhaupt sein Ende erreicht. An seine Stelle trat im Rovember 1805 eine Polizeiwache, die später noch durch das Mauts Patrouillencorps verstärkt wurde und ührerseits wieder am 11. Oktober 1812 der heute noch bestehenden Gendarmerie wich. Bergl. Rünich G. d. d. d. d. S., S. 296.

<sup>2)</sup> Précis d. m. e. o.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.=Reg. Felbzug 1805.

Inspektion (Friedensformation) oder dem Corpssommando (Kriegssormation) er= 1805. leichternde seste Einteilung in Brigaden. Noch überließ man dem Bedarssmoment die Schaffung solcher Verbände, und gerade die Art und Weise, wie diese nun mit Zerreißung der Regimenter — wenn auch nur provisorisch — ins Leben gerusen wurden, läßt erkennen, daß man den Wert eines stadilen, schon durch Friedenssthätigkeit und »Verkehr zusammengewöhnten und erprobten Besehlsorganismus noch nicht genügend schähen gelernt hatte. Die am 15. September ausgestellte ordre de dataille1) ergab, der augenblicklichen Situation Rechnung tragend, solgende Gliederung:

Avantgarbe: Generalmajor Graf Mezanelli.

- 10. Linien-Infanterie-Regt. (2 Bat.), 1. leichtes Infanterie-Bataillon, 2)
- 1. Chevaulegers-Regt. (3 Estabrons),
- 1/2 Batterie.
- 1. Brigabe: Generalmajor Graf Nutius Minucci.
  - 1. Linien-Infanterie-Leibregt. (2 Bat.), 2. Linien-Infanterie-Regt. (1 Bat.), 4. leichtes Infanterie-Bataillon,
  - 1. Dragoner=Regt. (3 Estabrons),
  - 1/2 Batterie.
- 2. Brigabe: Generalmajor Graf Marfigli.
  - 2. Linien-Infanterie-Regt. (1 Bat.), 4. Linien-Infanterie-Regt.
  - (2 Bat.), 5. Linien=Infanterie=Regt. (1 Bat.),
  - 1 Batterie.
- 3. Brigade: Generalmajor v. Krohne.
  - 5. Linien=Infanterie=Regt. (1. Bat.), 8. Linien-Infanterie= Regt. (2 Bat.), 3. leichtes Infanterie-Bataillon,
  - 2. Dragoner-Regt. (3 Estadrons),
  - 1/2 Batterie.

Referve: Generalmajor Freiherr v. Rarg.

- 6. Linien-Infanterie-Regt. (2 Bat.),
- 4. Chevaulegers=Regt. (1 Estabron),
- 1/2 Batterie.

Die weite Dislozierung bieses Corps auf ber Linie Weiben—Nabburg— Schwarzensels — Schwandorf — Rieben — Kaftl — Lauterhosen bis zur Ansbachischen Grenze galt der Sicherung der Oberpfalz gegen allenfallsige Keinere Streisparteien und ber Beobachtung des vermuteten Vormarsches größerer österreichischer Abteilungen aus Böhmen. Unserem Regimente siel dabei nach Maßgabe seiner Quartiere in und um Kastl die Besetzung der Straße nach Parsberg und des Lauterachthälchens mit

<sup>1)</sup> Rriegsmin.=Reg. Feldzug 1805.

<sup>3)</sup> Aber die heutige Benennung der einzelnen Abteilungen vergl. Seite 12, Rote 3.

1805. Borposten zu. Die Reserve bes ganzen Corps befand sich bei Amberg, der Hauptsteil der Bagage einschließlich der Monturs und Armatur-Borräte bei Schnaittach, nur die allernötigsten Bestandteile letzterer bei den Regimentern. Am 24. September wurden jedoch auch diese nach Hartmannshof zurückgenommen.

Die ersten Tage nach dem Eintressen in der Oberpfalz galten vorzugsweise Wassenübungen, Bekleidung und Ausrüstung der ankommenden Beurlaubten und Herbeischaffung der Feldrequisiten. Die Überstürzung, mit welcher der Abmarsch aus den Garnisonen bethätigt worden war, hatte schwerwiegende Konsequenzen für die Erledigung der letzteren Geschäfte hervorgerusen. Aus ihnen und den unzu-reichenden Beständen der Abteilungen leiten sich die Klagen über den schlechten Zusstand, ja teilweise absoluten Wangel der Bekleidung und Abjustierung, insbesondere des Schuhwerks ab, die während des ganzen solgenden Feldzuges die Berichte der Abteilungen, Generale und Administrativ-Beamten füllten und uns zeigen, unter wie ungünstigen Verhältnissen in dieser Richtung die daperische Armee einer Winterscampagne entgegenging.

War boch nicht einmal die im Jahre 1801 verfügte Neubewaffnung der Infanterie durchgeführt. Noch am 3. September hatte man erst die demnächstige Abgabe anderer Gewehre an unser und das 4. Linien-Insanterie-Regiment mit dem Bemerken in Aussicht gestellt, daß bei der sich häusenden Arbeit im Zeughaus Minchen die allenfalls benötigten Reparaturen bei den empfangenden Abteilungen selbst vorgenommen werden sollten. Und welcher Art waren diese Sewehre, die unserem Regimente zugesagt wurden, jedoch kaum mehr zur Abgabe gelangten, da dieses sich im November gezwungen sah, die Bitte um Beradsolgung österreichischer Gewehre zu stellen! Eine wahre Musterkarte älterer und jüngerer, neuer und aptierter Modelle, unter denen konische und cylindrische Ladestöcke, metallene und eiserne kaiserliche Kinge, messsingen und eiserne Garnituren, Ulmer und Fortschauer Fabrikate mit einander wetteiserten, einen recht sprechenden Beleg für den damaligen Stand der Bewassnungsfrage zu geben.

Wie mit den Waffen, so stand es auch mit der Munition: Run, am Borsabend eines Krieges, brechen die Regimenter in Klagen aus, daß ein großer Teil der Patronen schon im vorigen Feldzuge mitgeführt worden und unbrauchbar sei.

Nicht minder fehlte es bei der Kavallerie und Artillerie am Nötigsten. Bei ersterer ließ der Pferdemangel die Aufstellung der formationsmäßigen Estadronssahl nicht zu. Lettere litt bezüglich Bespannung und FuhrwesenssBersonal unter den ungünstigsten Zuständen. Nicht deutlicher lassen sich diese schildern, als es der Artilleriemajor Graf Spreti in einem Berichte d. d. Ellingen 8. Oktober<sup>3</sup>) hinsichtlich seiner Batterie thut, wenn er sagt: "Bon einem Zwölspfünder sind bereits

<sup>1)</sup> Berichte unseres Regiments d. d. Kaftl 20. und 24. September 1805. (K. B. K. A. Feldzugsaften 1805, VIII und IX.)

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Felbzug 1805.

zwei Pferde verloren, das eine blieb liegen, das zweite mußte wegen Rotz stehen <sup>1805</sup>. gelassen werden. Bon den Knechten sind drei mit hinfallender Krankheit behaftet, zwei sind wegen angeborener Blöbsinnigkeit zum Dienste vollkommen unbrauchbar, zehn sind trotz aller Aufsicht seit drei Tagen fortgelausen."

Es trug eben alles bas Gepräge einer nicht vorbereiteten, überftürzten Mobils machung.

Während bei solcher Sachlage der Verhältnisse die Bekleidungs- und Ausrüstungsfrage einen unerquicklichen Gegenstand für die Thätigkeit der einzelnen Abteilungen bildete, erschienen die Feldetats. Nach denselben waren bei der Infanterie sestgesetzt für den:

| - Empfänger                                                          | Monat<br>Felbg            |                             | Einma<br>Fell<br>gratifik  | Rnecht:<br>gelb |            | Pferbes<br>gratifis<br>fation |              | Mund:<br>portionen | Rationen          |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                      | ft.                       | řr.                         | ft.                        | fr.             | Ħ.         | fr.                           | fI.          | łt.                |                   | <u> </u>           |
| Senerallieutenant umb Generalsquartiermeister                        | 1250<br>500<br>206<br>147 | oginituffac<br>15 Sofethelb | 2000<br>1000<br>412<br>295 | _<br><br>30<br> | <br>5<br>5 | -<br>-<br>-                   | -<br>10<br>7 | _<br>_<br>_<br>30  | 10<br>6<br>4<br>3 | 15<br>10<br>8<br>2 |
| Major                                                                | 137                       | 30                          | 275                        | _               | 5          | ·                             | 7            | 30                 | 3                 | 2                  |
| Hauptmann                                                            | 92                        | 30                          | 185                        | _               | 5          | _                             | 6            | _                  | 2                 | _                  |
| Stabskapitan, Regimentsquartier-<br>meister, Aubitor, Regts. Chirurg | 55                        | _                           | 110                        | _               | 5          | -                             | 6            | _                  | 2                 | _                  |
| Oberlieutenant, Bataillonsquartier: meister                          | 40                        | _                           | 80                         | _               | 5          | _                             | 6            | _                  | 2                 | _                  |
| Unterlieutenant                                                      | 32                        | 30                          | 65                         | ·               | 5          |                               | 6            | -                  | 2                 | _                  |
| Mbjutant                                                             | no                        | ach seir                    | er Char                    | ge              | 5          | _                             | 10           | <b> </b> –         | 2                 | .1                 |
| Feldpater                                                            | 45                        | -                           | 90                         | -               | 5          | -                             | 6            | -                  | 2                 | -                  |

Wie aus der Nationsbewilligung hervorgeht, waren die Pferde der Haupt-Leute und Lieutenants in Wegfall gekommen. Diese Chargen sollten für die Zukunft auch in Ariegszeiten ihren Dienst zu Fuß verrichten.

Als noch wichtigere Neuerung erscheint ferner die Annahme des bei den Franzosen schon früher beobachteten und "als höchst zwedmäßig mit Beisall aufgenommenen" Requisitions-Spstems für Beschaffung der Verpstegung.

An Bagen gebührten einem Regiment: 1 vierspänniger Rüstwagen für die Regimentskasse und Registratur, 1 zweispänniger Rüstwagen für kleine Monturen, 2 zweispännige Leiterwagen für den Chirurgen, zur Aufnahme von Medizin und event. zweier Kranken, 6 zweispännige Leiterwagen für die Bagage der Ofsiziere, 4 zweispännige Leiterwagen für Feldkessel und Kasserollen, 2 vierspännige Leiters

<sup>1)</sup> Rriegsmin. Reg. Feldgug 1805.

1805. wagen für Brot und andere Lebensmittel, 4 vierspännige Munitionswagen, in Summe 20 Wagen mit 20 Knechten und 54 Pferden.

Distolation ber Truppen Deroys. Am 19. September ersuhr Deroy ben von einer größeren österreichischen Truppenabteilung beabsichtigten Marsch von Klentsch in Böhmen an die Donau. 1) Da dieselbe hierbei ziemlich nahe an den Cantonnements seines linken Flügels vorsbeikommen mußte, ordnete er für den 22. eine teilweise Dislozierung seines Corps an, welche die Berstärkung dieses Flügels aus den zwischen Schwandorf und Amberg stehenden Abteilungen zum Zwecke hatte. Unser Regiment wurde dadurch nur insosern detrossen, als unser zweites Bataillon in den vom 4. leichten Insanterie-Bataillon verlassenen Rayon nächst Freihöls rücken und das erste Bataillon sowie das 3. leichte Insanterie-Bataillon die von ihm geräumte Strecke in ihre Sicherungssphäre hereinziehen mußten.

Abmarjö Derops aus der Obervfalz.

Von größerer Tragweite war die am 25. einlaufende Nachricht, daß eine öfterreichische Armeeabteilung im Marsch über Neuburg und Eichstätt gegen Neu-markt und Amberg begriffen sei. Eingebenk des Kursürflichen Besehls "de ne rien risquer et de se retirer à temps"<sup>2</sup>) versammelte Derop noch am 25. abends zwischen 8 und 9 Uhr sein Corps unweit Sulzbach, entschlossen, sich nach Franken zurlickzuziehen.

Um 1 Uhr nachts aufbrechend, erreichte er am 26. Hersbruck, "wo nach langen Unterhandlungen mit der reichsftädtischen Behörde wegen der sehr satiguirten, durch langen Marsch und Regenwetter mitgenommenen Mannschaft endlich die Einsquartierung auf Dach und Fach in der Stadt und Umgegend erwirkt wurde." Auf dem Wege dahin mag Deroh, welcher das Unberittensein der Infanteries und Artilleries Offiziere nicht gebilligt zu haben scheint, Beranlassung genug gesunden haben, dem Kurssurfürsten seinen diesbezüglichen Wunsch vorzutragen. "In die Länge" — so berichtet er von Hersbruck aus — "wird es nicht statthaben können, daß die Officiers zu Fuß gehen. Biele können es schon dermahlen nicht aushalten und sahren, wo dann auf einem Wagen die Officiers von 5—6 Zügen sich besinden, also die Züge ohne Officiers, welches von den nachtheiligsten Folgen sein wird, und auch unter jenen, so sich Gewalt anthum und gehn, sieht man, wie deschwerlich es vielen fallt. Der Dienst muß auch in anderen Betracht, daß die Officiers nach dem Marsch selbigem nicht nachkommen können, darunter leiben."

Der am 27. folgende Marsch nach Schnatttach, bei welchem die Zusammenssetzung der Arrieregarde aus je einer Kompagnie und sämtlichen Schützen unseren und des 4. Linien-Jusanterie-Regiments sowie einer Abteilung Minucci-Dragoner (h. 1. Chev.-Regt.) unsere Beachtung verdient, scheint seine diesbezüglichen Ersahrungen noch vervollständigt zu haben. Neben bitteren Klagen über das schlechte Bivonac

<sup>1)</sup> Rriegsmin.=Reg. Felbjug 1805 ..

<sup>3)</sup> Bericht Derops d. d. Hersbrud 26. September. (Ebenbafelbft.)

und die mangelhafte Subfiften; fagt er in seiner Melbung an den Kurfürsten: 1) 1805. "Den Officier zu Bferd zu sehen, baran ift ber Gemeine gewöhnt; wenn er aber 3-4 Officiers in Mänteln und breit bordirten Hüten auf einem Bagen fiten fieht, wo er mit seiner Armatur, mit seiner Munition, seinem Tornister zu Fuß geben muß, so wird er misvergnügt; wenigstens wird auch bei ihm bas Verlangen rege, seine ermilbeten Glieber auf einem Wagen ruhen zu lassen. Den Artillerie-Officiers aber ist es schon jett geradezu ummöglich, in unberittenem Zustande ihrem Dienst mit Erfolg nachzukommen."

Ubrigens belobt Deroy in biefem Berichte bie Haltung ber Mannschaft Organisatoungemein und tann "bei bem Mangel und ben Beschwerlichkeiten bes Marsches ben nahmen. auten Willen E. Ch. D. braven Solbaten nicht genug anrühmen. Mit dem nämlichen Eifer, mit welchem selbige von allen Seiten herbeigeeilt sind und sich mit Mangel und Noth tämpfend burchgeschlichen haben, um zu ihren Fahnen zu tommen, ertragen selbige die bermalige Beschwernisse des Mangels, der beschwerlichen Märsche

Die sich hieran reihenben, schon aus ben bisherigen Beobachtungen abgeleiteten Borschläge Derops verdienen unser besonderes Interesse, weil in ihnen teilweise die Motive für mancherlei in nächster Zeit ober im späteren Berlaufe bes Feldzuges getroffene organisatorische Berfügungen zu suchen find. Er beantragt wegen Unzulänglickleit des Requifitionsverfahrens filt die Berpflegung die Errichtung eines Ariegskommissariats und Zelbverpflegsamts, ferner eines Generalquartiermeifterftabs bei ben Corps, Dotierung bes letteren mit Rangleis personal, feste Einteilung in Brigaben"), Regelung bes Felblagaretwesens und endlich vierzehntägiges Standquartier "für die in aller Gile zusammengerafften Truppen" behufs Betleibung und Ausruftung ber in ben ichlechten Entlagmonturen eingetroffenen Beurlaubten, "beren gar viele nur mit alten bunnen Hosen ober gar nur mit leinenen Überhosen, alten Röckleins und einem hembe verseben find."

Soon durch Entschliefung vom 30. September machte ber Kurfürst die Einräumung ber Standquartiere von ben Umftanden abhängig, genehmigte, die Berittenmachung ber Infanterie-Offiziere turz abichlagend, jene ber Artillerie-Offiziere und versprach weitere Würdigung der Borschläge Derops. Und in der That trat diese in vollstem Maße ein. Wenn auch die Errichtung eines Relbverpflegsamts bei ber Hoffmung auf noch beffere Leiftungen bes Requifitionsverfahrens nicht beliebt wurde, so sehen wir bagegen mit Allerhöchster Berfügung vom 29. September8) die schleumigste Organisation von Kelblagaretten

und die äußerft ungunftige Bitterung."

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Felbjug 1805.

<sup>2)</sup> Der Armeebefehl vom 27. September tam jeboch, bie Ginteilung in Brigaden bringenb, Diefem Borichlage zupor.

<sup>9)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1805. VIII und IX.

1805. umb einer Felblazaret-Direktion anordnen, im Oktober das Corpskommando mit Generalftabsoffizieren botieren, die Geschäfte des Ariegskommissariats in die Hände des ungemein thätigen und ersprießlich wirkenden Generalkriegskommissars Arauß niederlegen. Überhaupt verlangt dieselbe Billigkeit, mit welcher wir den Wert des heutigen hochentwickelten Armeeorganisations- und Verwaltungsftandpunktes kennzeichnen, indem wir die mißlichen Verhältnisse hervorheben, mit denen frühere Mobilisierungen zu rechnen hatten, daß wir andererseits auch anerkennen, welche rege Thätigkeit der Kurfürst und seine militärischen Verater und Organe nun entsalteten, um die erkannten Mängel zu beseitigen. Für vieles war es freilich zu spät; einzelne Fragen — so speziell die Munitionsangelegenheit ) — konnten jedoch noch einer befriedigenden Lösung zugeführt werden.

Fortfesung bes Mariches nach Franken.

Die üblen Erfahrungen, die Deroy am 26. und 27. mit der Berpflegung seiner Truppen gemacht hatte, veranlaßten nun denselben, von Schnattach aus den weiteren Marsch nach dem Bambergischen in zwei sich mit Tagesintervall solgenden Kolonnen zurückzulegen. Die erste Kolonne, welcher neben unserem Regimente noch das 4., 6., 8. Linien = Insanterie = Regiment und die beiden Dragoner-Regimenter angehörten, brach unter Kommando des Generallieutenants Graf Taufstrichen am 28. auf. Unser Regiment kantonierte am 28. zu Effeltrich, am 29. in Schlüsselselb, hielt hier am 30. Rasttag und erreichte am 1. Oktober Eltmann, wo es unter Beiziehung der benachbarten Ortschaften Quartier nahm.

Ariegsformation. Deroy, der in Bamberg verblieb, empfing an diesem Tage den Besehl des Kursürsten, daß die bayerischen Truppen einen Teil der großen Kaiserlich französischen Armee und speziell des ersten französischen Corps Bernadotte bilden und sich nunmehr auf Kriegssuß setzen sollten. Die näheren Bestimmungen über die Kriegssormation enthielt der den Abteilungen an diesem Tage zukommende Armeedeschl vom 27. September.

Nach bemselben war die Armee in 6 Brigaden<sup>3</sup>) (zu je 2 Linien-Infanterie-Regimentern, 1 leichten Bataillon und 1 Kavallerie-Regiment) dem Oberbesehle des Generallieutenants von Deroy als "Corpstommandanten" unterstellt. Drei Batterien zu je 2 Zwölfpfündern, 8 Sechspfündern und 2 Haudigen bildeten die Feldartillerie, 12 Piecen die Artillerie-Reserve. Unser Regiment gehörte neben dem 4. Linien-Infanterie = Regiment, dem 5. leichten Infanterie = Bataillon (h. 4. Jäger-B.) und dem 2. Dragoner= (h. 2. Chev.=) Regiment zur zweiten Brigade, welche unser disheriger nunmehr zum Brigadier ernannter Regimentskommandant Generalmajor Graf Marsigli besehligte.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Bergl. Bölbernborff, Rriegsg. v. B. I. Banb, Seite 228.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbft, Seite 226 unb 227.

<sup>3)</sup> Berschiebene Autoren, so unter anberen Munich (G. b. E. b. S. Seite 208) nennen in ber Brigabeeinteilung für 1805 ben Generalmajor Graf Mezanelli als Kommanbanten ber

Jedes Linien-Infanterie-Regiment hatte sich in zwei Bataillonen, von denen 1806. der Oberst das erste, der Oberstsieutenant das zweite kommandierte, zu 2 Grenadierund 6 Füssilier-Rompagnien zu sormieren. Die Stärke jeder Rompagnie wurde auf 155 Mann erklusive Ofsizieren, Unterossizieren und Spielleuten sestgesetzt. Die hiernach überschießenden Mannschaften sowie die beiden anderen nach dem discherigen Friedensetat bestandenen Kompagnien, welche gegen Austausch vorzugsweise die nicht selddienstsähigen Leute auszumehmen hatten, sollten sosort nach Würzburg abrüden, um hier entweder zu dem neu und hauptsächlich aus den kriegstauglichen überschüssen des 9. und 12. (1806 ausgelöst) Linien-Insanterie-Regiments zu errichtenden 13. (h. 11.) Regiment gestoßen zu werden oder die Rolle eines Regismentsdepots zu übernehmen. Noch vorhandene unkalibermäßige Gewehre waren dei dieser Gelegenheit von den Feldsompagnien an die Depotsompagnien abzugeben.

Die Aussihrung bieser Formation, burch bie zersplitterte Kantonierung unseres Regiments noch erschwert, nahm letzteres am 2. und 3. Oktober vollauf in Anspruch. Bei dem notwendigen Austausch der selbdienstsähigen Offiziers und Mannschaften, infolge dessen auch eine wesentliche Berschiedung in den Offiziers-Einteilungsverhältnissen platzreisen mußte, erwies es sich am zweckmäßigsten, die Kompagnien der beiden rangiungsten Hauptleute v. Durst und Kiesler ganz auszulösen, durch sie den Ausfall momentan Dienstunfähiger bei den Feldsompagnien zu decken, ihren Überschuß aber sowie die nicht kriegsbrauchbaren Chargen und Mannschaften des ganzen Regiments in zwei Depotsompagnien zu sormieren. Durch diese Manipulation sowie die erfolgte Ernennung unseres disherigen Regimentskommandanten zum Brigadier, die Bersetung des Obersieutenants v. Amann und Untersieutenants Kister zum 13. Regiment (27. September) und die Besörderung des Untersieutenants v. Weebern zum Obersieutenant (29. September) entstand num solgende Offiziers-Einteilung:\*)

Stab: Oberstlieutenant v. Bieringer, — Major v. Schmöger, — Major v. Breden, — Aubitor Doppel, — Regimentschirurg Schafhaeutl, Regimentsquartiermeister Limme (arretiert beim Depot), — Obersieutenant und Abjutant v. Ballabe, — Unterlieutenant und Abjutant Hermann, — Bataillonschirurg Hierl (krank in Landshut), — Bataillonschirurg Salomon.

zweiten Brigade. Es führt sich dies auf den anfangs November stattgehabten, durch Deroys Berwundung veranlaßten Rommandotausch Mezanellis und Marsiglis zurück, den wir noch kennen lernen werden. Auch v. Hoffmann (G. d. R. B. 4. J. R. Seite 517) läßt Mezanelli dis 14. Oktober unsere Brigade kommandieren. Aus den Berichten Wredes (R. B. A. Feldzugsäakten 1805. X) gest jedoch zur Evidenz hervor, daß Mezanelli schon während des Vormarsches von Fürth nach München (4.—11. Oktober) die ihm durch Armeebesehl vom 27. September übertragene dritte Brigade besehligte.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Mufterliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1805-1811, II.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien-Infanterie-Regiments 1805/1806.

1805.

| Rompagnie         | Hauptleute und Rapitäne         | Dberlieutenants                      | Unterlieutenants                                                  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I. Grenabiers     | v. Durft                        | Traut                                | Boeft, Schuler                                                    |  |  |  |  |
| II. Grenabier:    | Grhr. v. Donnersberg            | Sebus                                | Bacher, Fabris                                                    |  |  |  |  |
| Leib:             | v. Sepbel, (v. Arthelm aggreg.) | Rerp                                 | Colson, Renner                                                    |  |  |  |  |
| Dberft:           | Shmibt                          |                                      | Dulak, Dit (Abjutant<br>bei General Graf Mar-<br>figli), v. Derop |  |  |  |  |
| Oberfilieutenant: | Graf v. Areith                  | Aulitsched                           | Cafpers, Binb:<br>maßinger                                        |  |  |  |  |
| I. Major:         | Frhr. v. Scherer                | v. Bernklau                          | Daniels                                                           |  |  |  |  |
| II. Major:        | haffner                         | v. Harbt                             | Spengel, v. Seeg                                                  |  |  |  |  |
| Balant:           |                                 | Frhr. v. Boiten:<br>berg, v. Beebern | Pifol, Sad                                                        |  |  |  |  |
| I. Depot:         | Grhr. v. Degen, Riefler         | Binsmeifter                          | Denis                                                             |  |  |  |  |
| II. Depot:        | v. Reichmann                    | Lechner                              | Frauenholz                                                        |  |  |  |  |

Belleibung, Ausruftung.

Um übrigens der umfassenden dienftlichen Thätigkeit, welche sich aus allen mit einer Mobilisierung verbundenen und hier auf wenige Tage zusammengebrängten Geschäften ableitet, noch private Equipierungssorgen für die Offiziere hinzuzufügen, war am 27. September eine Reihe von Uniformierungsbestimmungen erschienen. 1) besonderen Gründen" hatten nämlich sämtliche Infanterie-, Ingenieur- und Artillerie-Offiziere vom Obersten inkl. abwärts statt ber Hute Rastetts nach bem Mobelle jener ber Mannschaft, jedoch gleich ben Ravallerie = Offizieren, wenn auch ohne Haarbufde, mit Barenpelz und filbernen Feldzeichen zu tragen, — die Grenabier= offiziere mit roten (I. Gren. - Romp.) ober weißroten (II. Gren. - Romp.), die Soutenoffigiere mit grunen Suppen. Den im Relbe ftebenben Offigieren wurde ferner erlaubt, ben Degen an einer schwarzlackierten Roppel über ber Schulter, bann lange — bei ben Linien-Infanterie-Regimentern hellblaue, bei ber leichten Infanterie graue, bei der Artillerie und dem Ingenieur-Corps dunkelblaue — Überhosen zum Uniformsrode zu haben. Die Überröde waren während bes Krieges abzulegen und nur die Mäntel nach bem schon eingeführten Schnitte beizubehalten. Freilich muß bahingeftellt bleiben, ob es noch allen Offizieren möglich wurde, ihre Felbequipierung biefen Bestimmungen vollkommen anzupaffen.

Rriegelage.

Bevor wir uns nun den demnächst folgenden Ariegsmärschen und Operationen zuwenden, empsiehlt sich ein kurzer Blid auf die momentane Situation der gegnerischen Armeen, insoweit dieselbe für den engbegrenzten Rahmen unserer Geschichte einschlägig erscheint.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1805. VIII und IX.

Das seit 8. September in Bayern eingebrungene 80 000 Mann ftarke 1805. öfterreichische Heer hatte mit seiner Hauptmacht unter Keldmarschalllieutenant Mack auf ber Linie Ulm-Memmingen Stellung genommen, Bortruppen über bie Aller vorgeschoben. Hier sollte das Eintreffen ber verblindeten Russen abgewartet, eventuell bem durch den Schwarzwald vermuteten französischen Bormarsch entgegengetreten werden. Bei Ingolftadt und Neuburg ftand Feldmarschalllieutenant Kienmaper und machte Bapern unsicher. Abteilungen besselben waren es, vor benen wir Derop aus ber Oberpfalz nach Franken zurückgeben saben. 1)

Rapoleons Plan zielte babin, mit Umgehung bes Schwarzwalbes bie Österreicher von Norben her anzugreifen und ihre Berbindung mit den noch weit aurlick befindlichen Ruffen ummöglich au machen. Am 25. Geptember batte er mit ber Hauptarmee von der Rheinbafis aus seine Rechtsschwenkung begonnen. Diese Bewegung war anfangs Ottober soweit gebieben, daß sich ihrem linken Flügel num auch die Bernadotte unterstellten Truppen — das von der holländischen Kilfte nach Bürzburg gezogene Corps Marmont, bas von Hannover ebendahin gelangte 1. französische Armeecorps, Derop und der gleichfalls vor den Österreichern an den Main zurückgegangene Wrebe — anschließen konnten.

Deroy erhielt bemgemäß am 3. Oktober ben Befehl, ohne Rudsichtnahme Bormarich auf die Neutralität bes zu durchschreitenden preußischen Gebiets fich sofort nach Donau; Ber-Beigenburg in Marich zu feten, wo bie Bereinigung mit ben beiben von einigung mit Bürzburg ebendahin aufbrechenden französischen Corps stattfinden sollte. Wrede, ber am 3. Höchstadt a. b. Aisch erreichte, hatte mit seinen beiben Brigaden (3. Mexanelli und 5. Franz Minucci) bie Avantgarbe zu übernehmen und bie Gesamtbewegung zu beden.

Am 4. Oktober rudten die Depots und das 6. Linien-Infanterie-Regiment, bas seine Bereinigung mit bem neuzuerrichtenben 13. Regiment zur 4. Brigabe (Rarg) erft in Burg burg erfahren follte, bahin ab. Derop aber, ber seine Eruppen weit bisloziert hatte, mußte vorerst an die Versammlung berselben benken. Daburch wurde eine Berzögerung des Marsches hervorgerusen und in der Folge notwendig, den für fünf Tage berechneten Marich von Forchbeim nach Weißenburg in brei Tagen zurückzulegen. Erft am Abend bes 4. Oktober ftanden bie Truppen in einem Bivouac bei Forchheim versammelt.

Bon hier aus wurde am 5. Oktober ber Marsch angetreten. ) Schon bei Baiersborf, bem ersten Orte auf Ansbacher Gebiet, stieß man jedoch auf Schwierigkeiten. Nicht allein, daß während der vergangenen Nacht die Grenzadler erneuert worden waren, wohl um ein Übersehen derselben auszuschließen, verweigerten

<sup>1)</sup> Schönhals, d. R. 1805. Seite 44.

<sup>3)</sup> Insoweit an einzelnen Stellen nicht andere Quellen angegeben sind, ftust fich die Schilberung ber Feldzugs-Ereigniffe auf: Ariegsmin.-Reg. Feldzug 1805, — A. B. A. Helbjugsaften 1805. X mit XIII und Précis d. m. e. o. 2c.

1805. am Ortseingange von Baiersborf auch der preußische geheime Kat und Kreisbirektor v. Ausin und der Lieutenant v. Greß unter Hinweis auf die Neutralität
ihres Staates die Bewilligung des Weitermarsches. Der Mittel entbehrend, ihrer Erklärung Nachdruck zu verleihen, vermochten sie jedoch dei Deroys höherem Gedote
folgender Energie ernstliche Hindernisse nicht in den Weg zu stellen. Sie sügten
sich endlich der Notwendigkeit, erbaten aber von Deroy schristliche Attestierung ihrer
Pstächtersüllung, welchem Wunsche auch nachgekommen wurde. 1)

Am Nachmittage erreichte man Fürth und unter fortgesetzten Bivouacs am 6. Schwabach, am 7. Ellingen nächst Weißenburg. Der Marsch durch das Ansbachische war unter den äußersten Berpflegsschwierigkeiten vor sich gegangen. Sowohl das neutrale Gebiet wie die Reichsstadt Nürnderg hatten jede Leistung entschieden abgelehnt und konnten nur mit großer Mühe und teilweise unter Androhung gewaltsamer Requisitionen zu unzureichenden Konzessionen bestimmt werden. Kein Wunder, daß durch den so entstehenden Nahrungsmangel Übergriffe einzelner und Borkommnisse zutage gesörbert wurden, über die der preußische Hos Klage beim Kursürsten sührte, so daß die Einleitung einer Untersuchung das Nachspiel jener entbehrungsreichen Tage war.

Den Anordnungen taktischer Natur, welche auf Befehl Bernadottes für die Bewegung und Formation der Kolonnen maßgebend sein sollten, entnehmen wir, "daß jederzeit, soviel möglich, in Zügen oder Sektionen aber nicht in der Flanke marschirt werden muß, weil dadurch die Kolonnen sich zu sehr verziehen, — daß gleichmäßiges Marschempo zu halten, und wenn dieses beim vorderen Bataisson verloren geht, die rückwärtigen sich nicht ebenfalls zur Übereilung verleiten sassen. Das compagnieweise in Kolonnen setzen und dann beischließen wird besonders empsohlen, weil dadurch jede Compagnie einer Übermacht die Spize bieten und die Regimenter und Bataissons sich am leichtesten vereinigen können."

Am 7. hatte auch Bernadotte Weißenburg erreicht, wo num der saktische Anschluß der bayerischen Armee an die Franzosen stattsand. Wenn wir aus verschiedenen Corpsbesehlen solgern dürsen, welche die dem Marschall Bernadotte gebührenden Sprendezeigungen, ein freundliches Berhalten gegen die alliierten "Beschützer des Baterlands", ja sogar am 13. Oktober den Offizieren ein gesälligeres Benehmen gegen die französischen Offiziere empsehlen zu müssen glaubten, so war die Stimmung, unter welcher sich diese Bereinigung vollzog, eine keineswegs freudige. Allein ein zündender Appell des Kurfürsten an die Treue und Tapserkeit seiner Truppen, dessen Bekanntgabe sich noch jene von begeisternden Tagsbesehlen Derops und Napoleons") anschloß, ließ die persönlichen Empfindungen des einzelnen vor dem Interesse sir das gemeinschaftlich angestrebte Ziel in den Hintergrund

<sup>1)</sup> Die Berletzung der Neutralität Preußens, welche sich auch die übrigen Truppen Bernadottes zu schulden kommen ließen, bedingte die spätere Haltung des Königs von Preußen.

<sup>2)</sup> Sie find uns im Original im R. B. R. A., Feldzugsalten 1805, X, erhalten.

treten. Übrigens blieben seitens ber französischen Führer auch andere Mittel, sich <sup>1808</sup>. die Sympathie ihrer Berbündeten zu erringen, nicht unversucht. Der am 10. Oktober verössentlichte Besehl "quo Mr. lo Marechal Bornadotte accorde une gratisication de dix solds à chaque officier et soldat", die im Lause des Feldzugs der baverischen Armee von Napoleon gewährten Auszeichnungen und Dotationen, seine anerkennenswerte Sorge für die Berwundeten mögen wohl alle den gleichen Zweck versolgt und wie die gemeinschaftlich errungenen Ersolge zu seiner Erreichung beigetragen haben.

Mit dem von Bernadotte aufgestellten Wahlspruch: "Befreiung des Baterlands oder Tod in Ehren!" verließ die Armee am 8. Oktober morgens von 5—6½ Uhr ihre Lagerplätze nächst Weißenburg. Wrede behielt die Avantgarde, Deroy wurde in der Queue des Gros eingeteilt. Alle Besehlle waren in der Bermutung eines Zusammenstoßes mit dem Gegner abgesaßt. Die Zeit der Duldsamkeit, des "ne rien risquer" war auch sür die Bayern vorliber, die Feindseligkeiten sollten im ganzen Sinne des Wortes ausgesibt werden.

Allein vor dem Drucke des linken (3.) Flügelcorps der großen gegen Ulm operierenden Armee war Kienmayer schon im Rückzuge gegen München begriffen. 1) Nur eine in Eichstätt verbliedene Kompagnie Salzdurger wurde von Wrede aussgehoben. 3), seitens des Groß bei dieser Stadt ein Bivouac bezogen. Am 9. ersreichte die Avantgarde Unsernherrn und schod Sicherungen die Ebenhausen vor. Das Groß, aus welchem aber das 2. französische Corps Marmont ausgeschieden war, um dei Reudurg die Donau zu überschreiten und über Aichach und Augsdurg in den zur Umklammerung Macks bestimmten Truppenring einzurücken, lagerte bei Ingolsstadt. Doch wurde der größte Teil der Brigaden Derops (Nutius Minucci, Marsigli, Siebein) in der Stadt einquartiert, darunter auch unser Regiment.

Der Bericht Wredes von biesem Tage gibt eine drastische Beleuchtung der bestehenden Verpflegungsverhältnisse. Drei Tage hatten seine Truppen kein Brot bekommen; am 8. Oktober konnte nicht abgekocht werden, weil die Wagen mit den Kochkesseln nicht zur Hand waren. Die Hosssung auf bessere Requisitionseresultate hatte sich sonach nicht erfüllt, denn schon die nächsten Tage werden uns den Beweis dasür liesern, daß es den Truppen Deroys nicht besser erging als der Avantgarde. Die Konsequenzen solcher Zustände konnten nicht ausbleiben. Erzesse, die am 9. schon auf dem Marsche in Pietenseld und dann wiederholt in Ingolstadt vorkamen und welche Deroy der Bezeichnung "Plünderungen" wert erachtete, gaben denn auch letzterem Veranlassung zu einem Corpsbesehl, in welchem jeder Regimentse oder Bataillonskommandant, bei dessen Abteilung nochmals ders

<sup>1)</sup> Bernabotte schreibt hierüber an ben Rutsürsten: "Il règne dans l'armée autrichienne un grand découragement, et ce contraste avec les dispositions de nos troupes et de celles de Votre Altesse est de meilleur augure."

<sup>9</sup> Bolbernborff, Kriegsg. v. B., I. Band, Seite 233.

Berneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf. Regt. II.

1805. artiges vorkäme, mit der Berbringung als Arrestant ins Hauptquartier bedroht wurde. Jeber Posten aber, ber im Lager einen nicht von einem Offizier ober Unteroffizier geführten Solbaten passieren lasse, sollte burch 300 Mann viermal auf und ab Spitruten laufen.

Bormarico

Kienmayer hatte inzwischen vor den am 9. Oktober bis Aichach gelangten gegen Manchen. Truppen bes 3. französischen Corps Davout seinen Rückzug auf München fortgesett, Bernadotte ben Besehl erhalten, ihn dahin zu verfolgen und seine Abdrängung zu vervollständigen. Unter Belassung ber baperischen Brigade Siebein 1) und ber französischen Division Rivaud in Angolftadt zur Rüdensicherung hauptsächlich gegen Böhmen setzte Bernabotte am 10. ben Bormarsch auf München fort. Wrebe erreichte bie Glon, bas Gros bie Gegend von Pfaffenhofen, in beffen Rabe bie beiden Derops unmittelbarem Befehle verbliebenen Brigaden bivouakierten.

> Auch unser Regiment hatte in Ingolftabt burch bie Beisung, eine halbe Kompagnie zur Bedeckung der hier zurückbleibenden Artillerie-Reserve abzustellen, eine Schwächung erfahren. Es beorberte hierzu ben Oberlieutenant v. Beebern, Unterlieutenant Sack, 2 Korporale, 2 Gefreite und 62 Gemeine, samtliche ber Bakant=Rompagnie.") Da im weiteren Verlaufe bes Feldzuges eine Heranziehung ber Artillerie=Reserve nicht notwendig wurde, verblieb dieses Kommando, des Bor= zuges beraubt, an den Kriegsereignissen thätigen Anteil nehmen zu können, in Angolftadt und rückte erft im Laufe ber Friedensunterhandlungen — am 25. Dezember - wieber bei unferm Regimente ein.

> Kür den 11. Ottober erwartete man einen ernstlichen Ausammenstoß mit dem Gegner bei München. Richt allein die Anordnung, daß nachts die Gewehre ausauxiehen und frisch zu laben seien, bereitete bie Abantgarbe auf bieses Ereignis vor, sondern auch ein Befehl Wredes, durch welchen den Truppen eröffnet wurde, "daß auf ausbrücklichen Befehl Seiner Majestät bes Kaisers von Frankreich benen bie bisherige Avantgarbe ber Armee bilbenben Regimentern und Bataillons die Ehre vorbebalten ift, bie Ofterreicher morgen aus ber Residenzstadt Minden, wo sie bie schrecklichsten Grausamkeiten ausüben, zu vertreiben. Wer von uns allen", fährt Wrebe fort, "wird nicht gerne in Gilmärschen biefer so schönen Bestimmung folgen? Auf! also, ihr braven Bayern, Franken und Schwaben! Morgen Mittag müssen wir vor ben Thoren von Minchen siegen ober fterben."

> Mit diesem Vorsatse brach benn auch morgens 3 Uhr die Avantgarde gegen München auf. Doch sollte ihrer Bewegung an diesem Tage ein fritheres Ziel

<sup>1)</sup> Der überbies noch bas jur 2. B'rigabe Marfigli gehörige 5. leichte Infanterie-Bataillon Lamotte (h. 4. Jäger:Bat.) zugeteilt warb, nachbem biefe schon über bas 3. zur Brigade Rarg beftimmte leichte Bataillon Breyfing (b. im 12. Inf. Regt.) verfügte. Teilen ber Brigade Siebein war es in weiterer Folge vergönnt, an dem Gefechte bei Trochtelfingen (18. Oktober) ruhmvollen Anteil zu nehmen, mahrend die hauptftatte ber Brigabe burch ihre Bewegungen zwischen der Ilm und Donauwörth sich ihrer Aufgabe in verdienstlicher Weise erledigte.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bablungeliften bes 5. Linien : Infanterie : Regimente 1805/6.

gesteckt werden. Zwar waren Wredes Spitzen und Flankenbetachements gegen 1808. Mittag mit seinblichen Sicherungstruppen in Neuherberge, Schleißheim und Dachau in Kontakt gekommen, hatten diese aufgehoben und schicken sich zum weiteren Borsbringen an. Allein die weite Entsernung des Groß, durch Marschhindernisse auf den durchweichten Wegen noch vergrößert, ließ Bernadotte besürchten, er möchte bei einem ernsten Engagement nicht in der Lage sein, Wrede rechtzeitig Unterstützung zuzussühren. Dieser erhielt deshalb Besehl, die Höhe von Haimhausen besetzt zu halten, während das Groß bei Unterbruck Bivouac bezog. Der Angriss war auf den nächsten Tag verschoben.

Kienmayer zog es jedoch vor, diesen nicht abzuwarten, räumte München und trat den Rückmarsch gegen Hohenlinden an. Wrede, der dies noch in der Nacht ersuhr, brach am frühen Morgen des 12. Ottober zur Bersolgung auf, durchzog unter undeschreiblichem Jubel der Bevölkerung ) München und drang, der österzeichsichen Arrieregarde mehr als 1000 Gesangene abnehmend, noch dis Parsdorf vor. Bernadotte schlug sein Quartier in München auf, ebenso Derop. Die Truppen des Gros wurden teils hier oder in der Umgegend in Cantonnements, teilweise auch in ein Lager dei Riem verlegt, um nach den großen durch stets ungünstige Witterung noch erhöhten Beschwernissen der vorausgegangenen Märsche einige Erholung zu genießen und sich in Bezug auf Belleidung zu retablieren, besonders "dem sallgemeinen Abgang der Schuhe" abzuhelsen.

Unser Regiment erhielt Quartiere in Mosach und Felbmoching angewiesen mit dem Auftrage, Pikette in nördlicher Richtung vorzuschieben, da der am

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Wie zu Zeiten bes öfterreichischen Erbfolgetrieges (vergl. I. Teil, Seite 198, Rote 1, und Seite 235) machte fic auch bier ber Groll ber Bevollerung gegen bie Ofterreicher in einem Somabliebe Luft. Bur Rennzeichnung bes heute gludlich überwundenen Saffes, ben bie Ereignife bes vergangenen Jahrhunderts in unserem Baterlande gegen ben öftlichen Rachbar heraufbeschworen, und als ein Symptom ber tiefen Rrantbeit, die an ber Lebensfähigkeit bes beutschen Reichsorganismus nagte, mag es hier Erwähnung finden: "Triumph! Triumph! Schon fiegt bie gute Sache; - bie Ofterreicher flieb'n. - Laut brullt ber Donner ber gerechten Rache - nach London und nach Wien. — Er tone laut bis an ben fernen Norden — ber Ruf von Flucht und Tob, und Rufland wiffe, bag auch seinen horben — ein gleiches Schidfal broht. — Bertauft wie Bieh für englische Buineen - trieb man fie übern Inn ; - ftolg ließen fie ben Doppelabler wehn, - boch muthlos war ihr Sinn. — Bo follten fie auch Muth und Rühnheit finden, -- bem Feinde fich zu nahn? --Sie tamen ja ben Beg von Hohenlinden — zu unserer Stadt heran. — Das arme Landvolt plagen, alles nehmen — und Pferbe mit Gefchirr — und Knechte rauben, Baiern überschwemmen — mit Bind und mit Bapier, — bas waren ihre großen Helbenthaten, — barin bestand ihr Ruth. — Und fecten follten baierifche Solbaten - entehrt für biefe Brut? - Roch einmal follten unfre tapfren Reihen - für fie ju Felbe zieh'n - und ihren Rudzug beden, fie befregen - und tampfen, wenn fie flieh'n? — Ihr glaubtet unsern Farsten zu bezwingen — burch Eroz und Übermacht; — allein für biesmal mufft' es euch mißlingen, — bie Bayern find erwacht. — Sie tennen euch. Erbebt vor ihrer Rache! - Sie ftreiten hand in hand - mit Frankreichs Siegern für die gute Sache, — für Max und Baterland. — Drum zieht nur ab, bebedt mit Fluch und Schande; ihr seib baran gewöhnt, - und rettet eueres schwachen Raifers Lande, - wenn ihr es ja noch tonnt! - Und findet ihr die Ruffen auf dem Bege, - fo führet fie gurud. - Berfichert fie: in Baiern gibt's nur Schläge — und weber Ruhm noch Glad." 3\*

1805. Abend bes 12. Oktober ausgegebene Befehl die Sicherung gegen Dachau, Pfaffenshofen und Freising "wegen der annoch herumstreisenden Österreicher" für höchst geboten erachtete. Die Einquartierung unseres ersten Bataillons in Feldmoching stieß auf keine Schwierigkeit, jene des zweiten Bataillons in Mosach aber ward wegen vollkommener Überfüllung dieses Ortes durch französische Kavallerie zur Unmöglichkeit. Auf Anweisung des dortigen Marschommissans bezog es daber bis zur teilweisen Räumung von Mosach "beim Fasanenmeister" Bivouac, detachierte jedoch eine Kompagnie als Pikett auf die Dachauer Straße.

Berpflegsmefen.

Die hierüber eingereichte Melbung hebt ausbrücklich den Verpflegungsmangel beim Regimente hervor. Seit drei Tagen habe die Mannschaft kein Fleisch, seit zwei Tagen die Pferbe keine Fourage, — requiriert könne nichts werden, da überall Franzosen liegen, — um Geld wäre nichts zu bekommen, — für Exzesse vermöchte man nicht einzustehen, daher sei Abhilse dringend geboten. Die gleichen Zustände melden die Berichte Wredes aus dessen Quartier "Neuwirthshaus auf der Straße nach Parsdorf."

Deroy versehlte benn auch nicht, am 13. Oktober bem Kurfürsten biese Klagen zu unterbreiten, gleichzeitig die Ausstattung jeder Kompagnie und Eskabron mit sechs Handbeilen und die Bermehrung des Schanzzeuges bei der Artillerie beantragend. Letzteren Bitten wurde alsbald stattgegeben; den Mißständen hinssichtlich der Berpslegung abzuhelsen, das vermochte bei der Zusammendrängung so bedeutender Massen auf geringen, von den Österreichern bereits ausgesogenen Raum und bei dem Mangel rechtzeitig organisierter Berpslegungsanstalten auch Max Josephs bester Wille nicht.

So blieb lange noch der Hunger der treue Gefährte unserer Truppen und mußte den darbenden Soldaten zu Schritten treiben, die um so schwerzlicher berühren, als sie neben den ausopfernbsten Beweisen treuester Baterlandsliebe und Tapferkeit einhergingen. Wenn auch vor allem berusen, den letzteren ein wohlverdientes ehrendes Denkmal zu setzen, so darf doch unsere Geschichte vor der Hindeutung auf jene nicht zurückschrecken. So lange noch Aktenstücke vorhanden sind 1), welche von Plünderungen der bayerischen Soldaten in diesem Kriege sprechen, ohne die Ursachen hervorzuheben, erfordert vielmehr die Gerechtigkeit, mit Besleuchtung des vernachlässigten Verpflegungswesens ihren Entstehungsgrund zu nennen.

Bon biesem Gesichtspunkt aus betrachtet, wird es uns weniger befremden, wenn Landleute auf dem Wege zur Stadt ihrer Biktualien beraubt wurden, — wenn ein Offizier soweit ging, einen für Deroy bestimmten Lebensmittelwagen "wegzukapern", wofür er sich den Mangel aller Kameradschaft vorwerfen lassen mußte (31. Oktober), — wenn endlich Wrede dazu gebracht wurde (14. November),

<sup>1)</sup> K. B. R. A. Feldzugsatten 1805, X, XI.

für jebe weitere Plünberung die sofortige Ausammensetzung eines Standrechts und 1805. die Beahnbung mit der Todesstrafe anzuordnen.

Rehren wir nach biefer Abschweifung, mit welcher das unerquidliche Thema Borgange bei abgethan fein möge, ju unferen Truppen in ber Umgegend von München zurud, so begegnen wir schon am 13. Oktober bem Aufbruche ber Brigade Nutius Minucci 1) nach Tölz, wobei ihr wegen Detachierung bes berfelben formations= mäßig2) zugehörenden 1. Dragoner= (h. 1. Chev.=) Regiments zur Avantgarbe bas bei unserer Brigabe eingeteilte 2. Dragoner= (h. 2. Chev.=) Regiment beigegeben wurde.") Öfterreichische Streifparteien, teils aus regulärem Militär, teils aus Tiroler Schützen bestehend, trieben nämlich längs ber ganzen Grenze ihr Unwesen und machten bie Sicherung biefer wie ber rechten Flanke Bernabottes bringenb Am 15. erreichte Minucci Tolg und entsenbete Detachements gur Deckung bes Raumes zwischen bem Loisach= und Leitzachthal. Ein aus je zwei Rompagnien bes 1. Linien-Infanterie-Leib- und des 2. Linien-Infanterie-Regiments kombiniertes Bataillon unter Oberst Graf Pompeji hielt ben vorgeschobensten Posten Mittenwalb besetzt. Das am 17. Oktober aus freiwilligen gagern auf Kriegsbauer gebilbete Bebirgsichugen=Corps follte Minucci in Lösung feiner Aufgabe unterftüten.4)

Bährend es Minucci an Thätigkeit und unbedeutenderen Scharmligeln in dem fleinen Kriege an der Tiroler Grenze nicht fehlte, während auch von Wrede einzelne Streifparteien den dem Inn und der Bereinigung mit dem russischen Corps Autusow bei Braunau zustrebenden Österreichern mit Erfolg nachgesendet wurden, war unserer Brigabe nächst München mehr Rube vergönnt. Sie mag ber Bekleibung und bem Aussehen ber Truppe fehr zu ftatten gekommen sein. So tonnte benn auch Derop über bie von Bernabotte am 20. morgens bei München "auf ber Biefe hinter bem Zweybrud-Garten" vorgenommene Inspigierung

<sup>1)</sup> Jeboch extlusive bes 1. leichten Inf.:Bat. Megen (h. im 15. Inf.:Regt.), bas in feinem Cantonnement Freymann verblieb.

<sup>2)</sup> Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., I. Banb, Seite 226.

<sup>5)</sup> Die Einteilung ber Ravallerie-Regimenter bei ben einzelnen Brigaben wich währenb bes Relbauges wieberholt von ber ursprünglichen ordre de bataille ab. So befand sich bas zu ber in Würzburg stehenden Brigade Rarg gehörige 2. (h. 4.) Chevaulegers: Regiment während bes Bormariches nach München bei Derop, ging aber am 17. Oktober zur Ablösung bes 1. Dra: goner-Regiments zu ber nun über bas 1., 2. und 3. (h. 3., 4. und 5.) Chevaulegers-Regiment verfügenden Avantgarbe. Letteres, eigentlich bei ber 1. Brigade eingeteilt, trat baburch in ben Berband unferer Brigabe, bis bie Wiebervereinigung ber Brigaben R. Minucci und Mar: figli anfangs Rovember bie Rudfehr ber beiben Dragoner-Regimenter in ihr formations: mäßiges Berhältnis gestattete.

<sup>4)</sup> Mußinan, G. b. f. R. i. D., III. Band, Seite 286. Außerbem war am 13. Oktober noch ein Felbjäger-Corps mit ber Aufgabe ber französischen Guiben und Genbarmen gebilbet worben. Bergl. Munich, G. b. E. b. b. A., Seite 220.

1805. unferer Brigabe') melben: "Dem Ansehen nach war ber Marschall sowohl mit ber Haltung ber Truppen als bem Avanciren ber Linie etwa 400 Schritte im Geschwindschritt und ber barauf erfolgten geschwinden Herstellung ber Linie in bie gerade Richtung, auch mit bem nachherigen Defiliren vollkommen zufrieben."

Mehr noch als ber gute Ausfall bieser Besichtigung rief bie tags vorber ben Abteilungen bekannt gegebene Kapitulation des am 14. Oktober nach Ulm geworfenen Felbmarschalllieutenants Mad (17. Oktober)2) und bes Felbmarschalllieutenants Werned bei Trochtelfingen (18. Ottober) eine allgemeine Begeifterung hervor. Der Wunsch. selbst balb mit den Österreichern in Kontakt zu kommen und im Kampse für das Baterland sich gleiche Lorbeeren zu erwerben, wie dies der verbindeten großen Armee auf ihrem Zuge gegen Ulm geglückt war, fand ebenso allseitigen wie lauten Ausbruck.

Und wirklich schien die Zeit der Ruhe vorüber. Zwar blieb zu weiterem Borgehen gegen die Russen und Österreicher am Inn noch das Eintressen Rapoleons mit seinen bereits vom Siege gekrönten Truppen abzuwarten, allein öfterreichische Detachements, welche zu biefer Reit bis Landshut und Regensburg ftreiften3) und ungeachtet ber vom 3. leichten Infanterie-Bataillon in Freifing unterhaltenen Sicherung vielfach die linke Flanke Wredes beumruhigten, versprachen einstweilen ein anderes Keld ber Thätigkeit. Ihnen zu begegnen, führte Derop vom Inspizierungsfelbe bei München am 20. die Brigade Marsigli nach Freising, wo unser Regiment teils in ber Stadt selbft, teils in ben nächsten Ortschaften Quartiere bezog. Allein die an diese Berlegung geknüpften Hoffmungen exflillten sich nicht. Obwohl die Linie der Infanterievikette noch über Moosburg hinaus die Mared ausgebehnt wurde und die Kavallerie weitausgreifende Rekognoszierungen unternahm, bot auch die in den neuen Quartieren verbrachte Zeit keinen ernsteren Zwischenfall.

Berjonalien, organifatorifce

Um so reichhaltiger waren biese Tage an inneren Borgangen für unser Anordnungen, Regiment. Durch Armeebefehl vom 22. Ottober wurden ber bisherige ftellvertretende Regimentskommandant, Oberftlieutenant v. Bieringer, jum Oberft und Kommandanten unseres Regiments, Major v. Schmöger zum Oberstlieutenant, Hauptmann Freiherr v. Donnersberg zum Major befördert. Am 23. Oktober erhielt Kapitan Schmibt die bisherige Bakant-Kompagnie und übergab die Führung ber Oberft-Kompagnie dem am gleichen Tage vom Oberlieutenant beförderten Rapitan v. Ballabe, an Stelle beffen Unterlieutenant Bifcl Oberlieutenant ward. Kapitan v. Arthelm schied als zum Generalftab versetzt vom Regimente aus. Am 24. Oktober endlich erhielt letteres mit den bisherigen Junkern

<sup>1)</sup> Ausschlieflich bes 3. leichten Inf. Bat. (b. im 12. Inf. Regt.), bas icon seit 13. Ottober in Freifing ftanb, jeboch inklufive bes 1. leichten Inf. Bat.

<sup>3)</sup> Bergl. Mußinan, G. d. f. R. i. D. III. Band, Seite 275.

<sup>3)</sup> Schonhals, b. R. 1805, Seite 109.

Braun bes 8., Freiherrn v. Pflummern bes 13. und Pfeiffer bes 4. Linien- 1805. Infanterie-Regiments brei neubeforberte Unterlieutenants.

Auch die nie raftende Kürsorge des Kurfürsten für die Gesundheit und das leibliche Bohl seiner Truppen fand im Armeebefehle vom 23. Ottober nicht nur in Borten einen neuen eblen Ausbruck, sondern machte sich burch die hier verfügte Bermehrung bes ärztlichen Berfonals um zwei dirurgifde Brattifanten per Regiment 1) wohlthuend fühlbar.

Diefer geringen Standesmehrung trat icon in ben nächsten Tagen bie Abgabe eines fleinen Kommanbos von 1 Korporal und 9 Mann zu ber fich in München bildenden und baselbst verbleibenden Kriegskasse gegenüber. Dasselbe wurde gleich ben von andern Regimentern dabin abgegebenen Kommandierten dem Befehle des am 17. Ottober "bis jum Wiebererrichten einer Stabttommanbantichaft" in der Person des Generalmajors Freiherrn v. Ow aufgestellten "Churpfalzbaperischen Militar=Rommandos" untergeordnet.

Anzwischen war Napoleon in München eingetroffen; seine von Ulm heran- Bormarich ber gezogenen Truppen näherten sich der Far. Da durch die Ankunft des Corps Davout bei Freising und jene Lannes' bei Landshut die Aufgabe Deroys binfällig wurde und unfere Brigabe für den nun beginnenden Bormarich ber Armee gegen ben Inn sich bem Bernabotteschen Corps wieder anzuschließen hatte, verließ Derop mit berfelben am 24. Oftober Freising, rudte an biesem Tage in ein Bivouac bei Saimhausen und am 25. in ein solches bei Schwabing.

Am 26. begann die Borwärtsbewegung der Armee, welche die Brigade Rutius Minucci, fich längs ber Tiroler Grenze gegen Salzburg hinziehend, auf ber rechten Flanke begleitete, mahrend die Brigade Karg ben Befehl erhielt, von Burzburg ber Armee in Eilmärschen nachzuruden. Die Sieger von Ulm schlugen die von Freising und Landshut bem Inn guführenben Strafen ein, Bernabotte follte bei Bafferburg biefen Fluß überschreiten, um Salgburg zu erreichen. Wrebe bahnte ihm ben Weg. Fechtend gewannen seine Truppen die Übergänge bei Wasserburg und Rosenheim (27. Oktober), bei welch' letzterem Orte auch Teile ber Brigade Nutius Minucci eingriffen, — fechtend brangen sie am 29. Oktober in Salzburg ein und verfolgten ben zuruchweichenben Gegner noch in ber Richtung auf Neumarkt. Bernadottesche Corps, mit ihm unsere Brigabe, bivouakierte am 26. zwischen Ebersberg und Oberndorf, am 27. bei Staubham, am 28. zwischen Frabertsham und Obing, am 29. hinter Baging bei Otting und traf am 30. in der Umgegend von Salzburg ein.

<sup>1)</sup> Gleichzeitig wurde ber Gehalt ber Bataillonschirurgen bem eines Bataillonsaubitors, jener ber dirurgifden Praktikanten bem ber Aubitoriatspraktikanten gleichgeftellt.

1805. Unser Oberftlieutenant v. Schmöger führte zu bieser Zeit bas 4. Liniens Infanterie-Regiment, bessen Oberst Baron Bused infolge einer am 26. bei biesem Regimente von Bernadotte mißfälligst bemerkten, thatsächlich aber durch das Einsschieben französischen Fuhrwerks veranlaßten Marschunordnung vom Dienste suspendiert worden war. Für die Dauer dieser erst am 10. November mit Wiedereinsetzung Buseds in sein Dienstverhältnis endenden Berwendung Schmögers wurde er im Kommando unseres zweiten Bataillons durch Major v. Wreden vertreten.

Detachierung Derops nach Lirol.

Deroy, der nun die Brigade Nutius Minucci an sich zog und die formations= mäßige Einteilung der beiden Dragoner-Regimenter und des 1. leichten Infanteries Bataillons wieder herstellte, war beim Dedhof stehen geblieben, hatte aber das kombinierte Bataillon Pompezi mit einem Sechspflinder und einem Zug des 2. Dragoner-Regiments zur Besetzung von Reichenhall abgesendet. Denn seine Aufsgabe, durch eine Offensivdewegung gegen Tirol die rechte Flanke der Hauptarmee auszuklären und zu sichern, trennte ihn nunmehr von dieser, deren nächste ersolgereiche Operationen dadurch vorerst auch unserer Betrachtung entrückt werden.

Deroy beabsichtigte, mit den beiden Brigaden Nutius Minucci und Marsigli durch das Saalach-Thal gegen Aufstein vorzurücken. War auch die Aktionsfreiheit des Erzherzogs Johann, des Befehlshabers in Tirol, wegen der Kücksicht, die er auf die italienische, durch das Unglück der österreichischen Wassen in Deutschland schon zu Abzugsgedanken gebrachten Armee zu nehmen hatte, bedeutend geschmälert, — standen speziell im Salzdurger Alpengediet dis zu Kufstein hin nur wenige reguläre Abteilungen, so mußte Deroys Plan doch mit schwierigen Faktoren rechnen. Die Terrainverhältnisse, welche in den engen Pässen einem selbst in großer Minderzahl austretenden Berteidiger erfolgreichen Widerstand ermöglichten, und die überaus seindselige Stimmung der Tiroler, die allenthalben zu den Wassen gegriffen hatten und bereit schienen, dem Eindringling sede Spanne ihres Landes nur um teuern Preis zu überlassen, brohten schwere Hindernisse in den Weg zu stellen

Dieses Umstandes war sich Derop wohl bewußt. Er räumte seinen ermübeten Truppen im Bivouac bei Oedhof noch den 31. Oktober als Rasttag ein, der aber wegen eines im Hose ausgebrochenen Brandes, dei welchem unser Regiment viele Armaturstücke verlor'), keinen gerade ruhigen Berlauf nahm. Am 1. November sollte das 1. Oragoner-Regiment zur Berstärkung Pompesis nach Reichenhall abzehen, dieser nach dem Eintressen desselben als Avantgarde dis Loser vorrücken, während Derop mit den beiden Brigaden dis Reichenhall solgen wollte. Schon während der Ausgabe dieser Besehle waren Anzeichen sit die Schwierigkeit ihrer Durchführung eingetreten.

Pompeji hatte am 30. Oktober mittags Reichenhall frei vom Feinbe"), die

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungeliften bes 5. Linien:Infanterie:Regiments 1805/6.

<sup>2)</sup> Rur ein frant in Reichenhall liegenber feinblicher Offizier wurde gefangen genommen.

Brude über die Saalach unversehrt gefunden und eine Borpoftenlinie über Neffel= 1805. graben binaus zur Sicherung ber Wegscheibe gegen Schnaizlreut geschoben. In ber Racht auf den 31. Oktober aber brangen die Ofterreicher mit Anfanterie (vom Regiment Alebed) und brei Kompagnien Tiroler Schützen gegen biese Stellung vor und besetzen die im Rahre 1800 umüberwunden gebliebene Bosition vom Bodenbuhl. Die Borposten Bompejis wurden baburch zwar alarmiert, hatten aber keinen Angriff zu erfahren. Bielmehr kamen fie erft burch einen von einer Batrouille gefangenen Tiroler Schützen in volle Remntnis der Thatsache und der Stärke bes Begners.

Ms aber am Burndwerfung Der 31. verlief von beiben Seiten ohne Unternehmung. 1. November nachmittags das 1. Dragoner-Regiment bei Bompeji eingetroffen war'), schidte sich bieser zum Angriff auf ben Bobenbühl an. In raschem Anlaufe gewannen seine braven Truppen ben burch einen Berhau verrammelten Baß, eroberten hier eine Ramone, machten mehrere Gefangene und warfen ben zuruchweichenben Feind, ber am Steinpaß, bei Unten und am Aniepaß wieberholt Stellung nahm, über Lofer gegen ben Strubpaß. Am Kniepaß war eine zweite Kanone in bie Sände Bompejis gefallen.

ber Ofterreicher bis aum Strubpas.

Derop hatte an biesem Tage ben Bormarsch bis Reichenhall bethätigt, die Brigade Nutius Minucci hier, die Brigade Marfigli in ben benachbarten rudwartigen Ortschaften - so unser Regiment zu Schwarzbach - in Quartiere verlegt. Als er am Abend Nachricht von den das Bordringen Bompeiis begleitenden Umftänden erhielt, eilte er ihm mit dem 1. leichten Anfanterie-Bataillon und 2 Kompagnien bes 1. Linien-Infanterie-Leibregiments nach. Die geringe Stärke bieser Unterstützung und die Ermübung der eigenen schwachen Truppe, welche zubem die notwendige Klankensicherung gegen Saalfelben nicht zuließ, hatten bem siegreichen Vordringen Bompesis Halt geboten. Der Gegner war zwar in Auflösung gegen ben ungefähr 1800 Meter von Lofer entfernten ersten (Salzburger) Strubpaß zurudgegangen. Allein bort fand er eine ftarke Stellung. Dieser erfte sowie der 500 Meter dahinterliegende zweite (Tiroler) Strubpaß, ohnehin durch die nahe zusammentretenden steilen Berghänge ungemein widerstandsfähig, sperrten nämlich überdies das Thal durch permanent ausgeführte Schanzen, deren schmale Eingänge beim Salzburger Bag burch einen Machiculiturm, beim Tiroler von Seitentürmen aus bestrichen werben konnten.

Gegen eine berartige Stellung und unter ben gegebenen Berhältniffen burfte Pompeji nicht wagen, die Verfolgung des Zeindes fortzuseten. Er begnügte sich baber, ben gegen Mitternacht erreichten Ort Lofer zu besetzen. Hier holte ihn Derob mit ben genannten 11/2 Bataillonen ein. Auch biese waren nach einem Marsche

<sup>1)-</sup> Rach Hutter, b. 1. Ch.-R. Seite 166 war vorerst nur die Schwabron Kornet eingetroffen.

1805. von etwa 40 Kilometern zu erschöpft, um die von Bompeji errungenen Borteile in nächtlicher Finsternis und bei Unkenntnis des Terrains sofort weiter auszubeuten. Sie lösten letteren, den Angriff des Strubpasses auf den 2. November verschiebend und ein Bivouac bei Lofer beziehend, in der Besetzung dieses Ortes ab. Bompeji rudte, um seinem ermübeten Bataillon Rube zu gewähren, in ein Bivouac hinter Lofer, von dem er nach Reichenhall zurückgeben sollte, sobald die Brigaden Rutius Minucci und Marfigli am 2. November Lofer erreicht hatten. Der Befehl, bies mit möglichster Schnelligkeit anzustreben, ging noch in ber Nacht an die beiden Generale ab.

Befecht am Strubpas.1)

In bessen Bollzug brach Rutius Minucci um 8 Uhr. unsere mehr zurud 2. November. in weiter Dislozierung gewesene Brigabe um 11 Uhr vormittags von Reichenhall auf. Deron wollte zwar ihr Eintreffen erwarten, um dann erft den Angriff auf ben Strubpaß auszuführen, aber bie Kampfluft und bas Ungeftlim bes 1. leichten Anfanterie = Bataillons verwickelten ihn schon vorher in ein Gefecht. Dasselbe begnügte fich nämlich, als morgens ein öfterreichischer Reiterhausen aus bem Paffe vorbrang, nicht mit beffen Abweisung, sonbern ließ fich zu seiner Berfolgung hinreißen, wodurch es fich balb vor bem Strubpag in ein Gefecht gezogen sab, in welchem ihm die auf ben flankierenben Höhen postierten feindlichen Schützen nicht unwesentliche Berlufte beibrachten.

> Deroy versuchte allerdings burch Entwickelung der beiden Kompagnien des 1. Regiments auf den Höhen in seiner rechten Klanke und durch Detachierung von brei Zügen bes 1. leichten Bataillons auf die links gelegenen Höhen jene zu verjagen. Allein die letzteren wurden von dem numerisch flärkeren und gut gedeckten Gegner alsbald zuruckgeworfen. Die kleine Schar vermochte auch durch die anerkennenswerteste Tapferkeit ben Nachteil nicht aufzuheben, ber ihr aus ber eigenen Schwäche und der Ungunft des Geländes erwuchs. Das Gefecht konnte nur hinhaltend geführt, das Eintreffen der beiden Brigaden mußte abgewartet werden.

> As Nutius Minucci um 3 Uhr nachmittags mit bem Rest seiner Brigade (1 Bataillon bes 1., 11/2 Bataillone bes 2. Regiments) in Lofer eingetroffen war, abgerte Derop keinen Moment, einen neuen Angriff auf ben Paß zu unternehmen. Die beiden auf den rechtsseitigen Höhen befindlichen Kompagnien des Leib- (h. 1.) Regiments wurden burch eine Grenadier = Rompagnie des 2. Regiments verstärkt. Links sollten zwei Kompagnien bes 1. leichten Bataillons die Höhen ersteigen, die

<sup>1)</sup> Die Darftellung bes Gefechtes am Strubpaß folgt vorwiegend bezüglichen Relationen ber beteiligten Abteilungen (Kriegsmin.:Reg. Feldzug 1805). Diefelben leiben freilich an großen Bibersprüchen in Feststellung der einzelnen Zeit- und Kampfmomente, — ein Mangel, von dem auch bie bisher veröffentlichten Darstellungen ber Borgange am Strubpag vom 2. und 3. Ropember nicht freizusprechen sind und unter beffen Wirtung die nachstehende Schilberung nur als ein Bersuch betrachtet werben kann, die einzelnen Episoben in einen logischen und ber Beit nach mahrscheinlichen Zusammenhang zu bringen.

feindlichen Verschanzungen umgehen und bann von rückwärts stürmen. Die beiben <sup>1805.</sup> andern Kompagnien dieses Bataillons hatten eine Reservestellung auf der Straße zu beziehen, der Rest des 1. und 2. Regiments den Baß in der Front anzugreisen.

Mit Überwindung der größten Terrainschwierigkeiten löste Major Freiherr v. Haynau, der die Umgehung der seinblichen rechten Flanke leitete, seine Aufgabe in umsichtigster Weise. Während der Gegner in der Front durch Insanterie und Artillerie beschäftigt wurde, stürzt er, begünstigt von der eingebrochenen Dunkelheit, — etwa um 6 Uhr — an der Spize seiner tapfern Schar von den Höhen in die Verschanzung, verbreitet Schrecken und Tod in den Reihen der überraschten Bersteidiger, die nun gegen den zweiten Paß zurückweichen, und öffnet inmitten des Feuers seindlicher noch auf der nördlichen Höhe eingenisteter Schüzen das Schanzenthor den auf der Straße anstillrmenden Truppen. 1)

Da mit unserer Brigabe das Eintressen einer Reserve alsbald zu erwarten stand, entschloß sich Deroy, um die Berwirrung und Bestürzung des Feindes zu nützen, sofort zu einem Angriss auf den zweiten Strubpaß. Nach wenigen der Herstellung der Ordnung gewidmeten Minuten entwickelte er, soweit es das schmale Thal gestattete, seine Truppen gegen diesen.

Allein hier lagen die Verhältnisse noch weit ungünstiger. Eine krenelierte Mauer, die sich auf der allein einigermaßen gangbaren rechten Seite des Passes der Schanze anschloß und dis zur Höhe lief, die Terrainverhältnisse und die Aufsmerksamkeit des Gegners erschwerten eine Umgehung und zwangen zum frontalen Angriss. Ungeachtet des heftigen Geschützs und Gewehrseuers, das ihre Reihen lichtet, rückt die Brigade Minucci vor, dis ihr die mit jedem Schritt sich mehrenden Berluste Halt gebieten. Dennoch nimmt sie mit anerkennenswerter Ruhe das Feuergesecht mit der Besatung des Passes auf, muß aber bald die geringe Wirksamskeit desselben auf die sesselben auf die setzlung des Gegners erkennen. Die Opfer mehren sich, — mit den getrossen zusammenbrechenden Ofstzieren vermindert sich die Ausmunterung der Truppe, — die Dunkelheit und die Bermengung der Abteilungsverdände thun das übrige, um Unordnung hervorzurussen. Deron sühlt, daß er durch frische Truppen den der Erschütterung nahen neue Zuversicht zuslühren muß.

Es war etwa fieben Uhr. Eben marschierte unsere Brigabe vorwärts Lofer an dem ihr angewiesenen Plaze auf. Das 4. Linien-Insanterie-Regiment bildete ben rechten, unser Regiment ben linken Flügel. Da sprengte Derops Unterstützung heischenber Bote, Generalftabshauptmann v. Arthelm, mit dem Besehle heran, "es solle sogleich ein Batailson unseres Regiments vorrücken". Oberst v. Bieringer setzte sich sofort an die Spize des ersten Batailsons (I. Grenadier-,

<sup>1)</sup> Räheres über die Expedition Haynaus siehe Schrettinger, d. K. B. M. M. J. D. Seite 358—365. Das späte Erstellungsbatum der dort niedergelegten Relation läßt verschiedene Unrichtigkeiten bezüglich der Ortsbeschreibung und Zeitsessign erklärlich erscheinen.



1805. Leib=, Oberft= und II. Major=Kompagnie) und erreichte "die Grenadiere voraus, in Geschwindschritten und unter Schlagen bes Avancirmarsches" den ersten Paß.

Hier that Generallieutenant v. Deroy ber Bewegung unseres Bataillons Einhalt; benn das Unvermeibliche hatte sich inzwischen vollzogen. Wiederholte Stürme von Abteilungen der Brigade Minucci waren an den Berschanzungen des zweiten Passes zerschellt; vorbrechende österreichische Kavallerie trug Verwirrung in eine dieser abgeschlagenen Angriffstolonnen, die sich nun auf ihre Brigade zurückzog und auch diese zum Weichen brachte. Deroy, der die Situation dieses Momentes übersah, konnte nicht mehr hoffen, durch unser Bataillon einen Rückschlag zu bewirken.

Der bringenden Bitte unseres tapfern Obersten, sein Bataillon vorstühren zu dürsen, vermochte Deroy jedoch nicht zu widerstehen. Sie gewährend, stellt er sich selbst an die Seite Bieringers und begleitet das Borgehen. Schon sind sie im Bereiche des "mörderischen seindlichen Feuers" angelangt, da slutet ihnen die wirre Masse der Brigade Minucci entgegen. Der schmale, durch Leichen, tote Pferde, Wagentrümmer noch beschränkte Bewegungsraum, tiese Finsternis und heftiger Regen vermehren die Unordnung, Deroys und Bieringers ermunternde Ruse und Besehle verhallen ungehört im Rückzugsgetümmel, — sie müssen sich machtlos mit unserem Bataillon dis zum ersten Baß zurückwälzen lassen.

Hier suchte nun Bieringer so schnell als möglich die Ordnung wieder herzustellen, wobei ihm die Offiziere, besonders Major Freiherr v. Donnersberg und Unterlieutenant Renner, die ersprießlichsten Dienste leisteten. Er machte dem Bataillon "die derbsten Borwürfe, stellte ihm die allerhöchste Ungnade Sr. Churf. Durchlaucht und die Schande, die es auf sich ziehen würde, vor", besahl zu kehren und neuerdings vorzurücken.

Deroh mochte jedoch, nachdem die Brigade Minucci bis zum Lagerplat vorwärts Lofer zurückgegangen war, unser Bataillon für zu schwach erachten, um einen erfolgreichen Angriff zu unternehmen. Er gestattete zwar Bieringer, dasselbe unter dem Schutze der Nacht dem zweiten Paß näher zu führen, — eine Unternehmung auf diesen sollte jedoch dis zu einer späteren Stunde verschoben und hierzu die Mitwirkung des 4. Linien = Insanterie = Regiments abgewartet werden. Etwa um 11 Uhr nachts wurde dessen I. Bataillon unter Kommando unseres Oberstlieutenants v. Schmöger<sup>1</sup>) aus dem Lager zwischen Lofer und dem ersten Strudpaß herangezogen, ein neuer Sturm vorbereitet. Bieringer wollte denselben mit einer Kompagnie in der Flanke unterstützen. Unser Bataillon und die Leibsompagnie des 4. Regiments sollten im Thale, die I. Grenadier= und Oberstelieutenant=Kompagnie letzteren Regiments auf den dasselbe einschließenden Hängen erst dann zum Angriff schreiten, wenn er nach Zurücklegung des mühevollen Weges

<sup>1)</sup> Beral. Seite 40.

über die Höhe auf dem die sübliche Paßseite bildenden Berge angekommen sei und 1805. das verabredete Zeichen gegeben habe.

Eine Stunde mochte vergangen sein, seit Oberst v. Bieringer mit einer Kompagnie unseres ersten Bataillons in tieser Finsternis seine gefährliche Wanderung in die rechte Flanke des Gegners angetreten. Etwa um Witternacht hatte er sein Ziel erreicht. Nun setzen auch die Truppen auf und zu beiden Seiten der Straße den Angriff an.

Unbekimmert um das feindliche Feuer und ohne Zeit mit Schießen zu verlieren fürzen sie sich auf die Berschanzung, — der tapfere Deroy an ihrer Spitze. Allein selbst die Ersolge, welche die den Flügeln angehängten beiden Kompagnien des 4. Linien = Insanterie = Regiments mit Zurückrängung der außerhalb der Schanze stehenden seinblichen Schützen und mit Wegnahme eines Seitenturmes und seiner Besatzung erringen, können die Kraft der starken seinblichen Stellung nicht mindern, auf welche auch die Unternehmung Vieringers ohne Resultat blieb, da die "ohnehin ruinosen und nun vollsommen durchnäßten" Gewehre seiner Leute meistens den Dienst versagen. Unter den Konsequenzen der gleichen Thatsache leidend, harrt die Haupt-Angrisskolonne vergeblich auf die Wassenthätigkeit der Umgehung, — milhen sich Einzelne vergedens ab, das Hauptthor der Schanze zu sprengen. Unausshörlich schlagen dazwischen die seindlichen Geschosse in ihre Reihen, und mancher Tapsere, darunter unser Unterlieutenant Spengel und der Gemeine Reumahr, fällt ihnen zum Opfer.

Zwar gelingt es dem Hauptmann Schick des 4. Linien-Insanterie-Regiments gleichzeitig mit den zurückgetriebenen seinblichen Schützen ein seitwärtiges Gitterthor der Schanze zu erreichen und an der Seite Derops mit einigen schnell zusammensgerafft: Leuten einzudringen. Allein die tiese Finsternis verdietet jede Ausbeute dieses Erfolges. Ein Hagel von Geschossen empfängt die Eingedrungenen, denen im Immern neue Thorsperren entgegenstehen; Derop stürzt in den Oberschenkel getroffen zusammen; die kleine Schar muß, den geliebten Führer mit hinwegtragend, den kaum errungenen Vorteil wieder ausgeben.

Da schwand ben Angreisern auch die letzte Hoffnung, die in ihnen gelebt, so lange noch Deroys Beispiel allen voranleuchtete, so lange sein ermunterndes Wort Begeisterte schuf und sie über alle Gesahren hinwegsührte. Mit ihm ihres Haltes beraubt, ohne Aussicht, einen weiteren Ersolg erringen zu können, eilt die erschütterte Menge gegen den ersten Paß zurück. Trotz der heftigen Versolgung seitens der Österreicher gelang es wenigstens, die meisten der Berwundeten, — bei unseren beteiligten Kompagnien 9 Mann') —, dahin zurückzubringen. Einzelne freilich mußten dem Gegner überlassen bleiben. So befanden sich unter den 17 Gefangenen'),

<sup>1)</sup> Die Ramen unserer Berwundeten und Gesangenen sind uns in den Alten: "Patriotische Beiträge für Berwundete 1805" und durch die Zahlungslisten des 5. Linien-Infanteries Regiments 1805/6 (K. B. K. A.) überliesert.



1805. welche unser Bataillon bei diesem Mickzuge verlor, der schwerblesserte Gemeine Wittmann, welcher noch am 3. November seinen Wunden erlag, und die gleichsalls verwundeten Gemeinen Kreitmair und Buchner, die in der Folge verschollen blieben und sonach wohl jenen zugezählt werden dürsen, welche ihr Leben im treuen Streben opferten, eine durch die Berhältnisse unlösdar gemachte Aufgabe zu erfüllen. 300 von den Österreichern am Morgen des 3. November auf dem Kampsplatze gesundene Gewehre mit abgeschlagenen Kolben.) bezeichneten die Wasse, auf welche unsere Truppen in Nacht und Regen hauptsächlich angewiesen waren, und sprachen sür Gerbitterung, mit welcher diese gehandhabt wurde.

Oberft v. Bieringer tam burch die Abweisung des Angriffes auf der Straffe in die außerste Gefahr, abgeschnitten zu werben. Umsonft hatte er versucht, mit bem Bajonett von ber Flanke ber in die Berschanzung zu bringen. Der jabe Bergabhang stellte ihm ein unüberschreitbares Hindernis entgegen. Bei ber gegebenen Sachlage jebe Möglichkeit eines Erfolges ausgeschloffen sebend, trat er, um ber Gefangenschaft zu entgeben, nun ebenfalls ben Rückzug über bie Soben gegen ben erften Bag an. Hier die gewichenen Truppen eng zusammengebrängt vorfindend und erkennend, daß sie in biefer Berfassung bei einem allenfallsigen Borftog ber Öfterreicher ein ebenso bankbares Ziel böten wie in der eigenen Baffenwirkung beeinträchtigt seien, übertrug er als ältester anwesender Offizier dem Bataillon des 4. Regiments die Sicherung bes Baffes und tehrte mit unferem Bataillon auf ben Lagerplat ber Brigade zurud. Bur Dedung ber linken Flanke wurde von hier Major Freiherr v. Donnersberg mit ber Oberftlieutenant-Rompagnie beorbert, auf bem füblichen Berghang bis in bie Sohe bes erft en Baffes vorzuruden. Die rechte Flanke sicherte auf gleiche Beise eine seit Einnahme besselben auf bem nördlichen Bergzug belaffene Kompagnie bes 1. Linien-Infanterie-Leibregiments.

Die nächsten Stunden, während welcher nur selten ein Schuß die Stille der Nacht unterbrach, benützten die vorderen Abteilungen zur Einrichtung in ihrer Stellung. Gegen 4 Uhr morgens wurde auf Beisung Nutius Minuccis, der nach Derops Berwundung den Besehl über die beiden Brigaden angetreten hatte, die in der rechten, durch völlige Ungangbarkeit des Terrains ohnehin gesicherten Flanke stehende Kompagnie zum Lager zurückgezogen. Das 3. leichte Infanterie-Bataillon, welches bisher zum Schuze gegen Umgehungen dei St. Martin detachiert war, rückte, von unserer I. Major-Kompagnie unter Kapitän Freiherrn v. Scherer sowie 1 Korporal und 6 Mann des Dragoner-Regiments Taxis (h. 2. Chev.-Regt.) abgelöst, zur Berstärtung des I. Bataillons 4. Linien-Infanterie-Regiments in die Schanze des ersten Passes vor. Minuccis Besehl lautete dahin, dieselbe zu behaupten; — ein neuer Angriff auf den zweiten Pass war nicht beabsichtigt.

<sup>2)</sup> Organ ber militärwiffenschaftlichen Bereine XXIII. Banb, Seite 889.

Doch schienen bie Ofterreicher einen solchen zu befürchten und trachteten, ihm 1805. auborzukommen. Raum begann ber Tag zu grauen, so entwickelten sie gegen bie Schanze und die Stellung Donnersbergs gablreiche Schüben und eröffneten ein lebhaftes Planklergefecht. Balb mischte fich in bas Gewehrfeuer auch bie Stimme eines vor bem zweiten Paffe aufgefahrenen feindlichen Dreipfunders, ber mit folcher Prazifion fcog, daß faft keines seiner Projektile die Schanze fehlte und die Bebienung eines diesseits vorgenommenen Sechspfünders durch ihn in kurzester Frist ihren Führer, den im Tode noch zu tapferem Aushalten auffordernden Lieutenant Bilbenfels, und 3 Berwundete verlor.

Das Gefecht auf ber Höhe, in welches fich unfere Oberftlieutenant= Rompagnie verwidelt fah, nahm anfangs einen gunftigen Berlauf. Balb jeboch mußte ihr die Kompagnie Brauer bes 3. leichten Infanterie-Bataillons jur Unterftlitzung eilen. Stundenlang hatte schon bas Geplänkel gewährt, ohne daß es ben fich ftets verftarkenden feindlichen Schützen gelungen war, Terrain zu gewinnen. Trot ber eingetretenen Berlufte - unfere Rompagnie gablte ben Unterlieutenant Cafvers und 3 Mann verwundet - bielten Donnersbergs und Brauers Leute tapfer stand. Da taucht plötzlich ein Haufen Tiroler Bauern, von bem sie umgangen waren, in ihrer linken Flanke auf und bringt durch sein Feuer Unordnung in ihre Reihen. In ihrer Rudzugslinie bedroht, weichen fie gegen die Straffe gurud und eröffnen so bem Gegner die Seite ber Schanze. Dies wird auch für die burch das gegnerische Artilleriefeuer schon erschütterte Besatzung des nun unhaltbar gewordenen Baffes bas Signal zur Räumung besselben. Das Schanzenthor hinter sich verrammelnd, zieht fie fich gegen 11 Uhr auf eine vom I. Bataillon bes 1. Regiments befette Aufnahmsftellung und von hier auf die Ebene füblich Lofer gurud. Der Feind begnügte fich mit seinem Resultate und verzichtete auf weitere Berfolgung.

Minucci entschloß sich nun, von ferneren Angriffen auf die Strubpasse Radzus auf abzusehen und nach Reichenhall zurückzugehen, - eine Anordnung, welche auch bem turze Reit darauf eintreffenden Befehle Bernadottes entsprach. Besorgt, dieser Abzug könnte burch Unternehmungen bes Feindes im Mücken gestört werden, beorberte er sogleich bas 1. leichte Infanterie-Bataillon und die 21/2 Kompagnien unseres zweiten Bataillons (II. Grenadier=, Oberftlieutenant= und halbe hauptmann Somidt-Rompagnie) jur Besetung bes Aniepasses, bes Ortes Unten und bes Steinpasses. Die übrigen Truppen sollten mit Einbruch ber Dunkelheit ben Rückzug von Lofer beginnen, gebeckt durch bas 3. leichte Infanterie-Bataillon, bas benselben eine Stunde später anzutreten hatte. An unsere bei St. Martin betachierte I. Major-Rompagnie ging Oberlieutenant Aulitiched mit bem Be-

Minuccis Anordnung, gegen 3 Uhr dem in vorderster Linie stehenden I. Bataillon bes Leibregiments in verftummelter Beise überbracht, hatte beffen sofortigen Abaug zur Folge. Truppen des Gros, ebenfalls über die festgesette Aufbruchstunde

fehle ab, fie zum Anschluß an die Rückzugsbewegung des Gros zu veranlassen.

Reichenball.

1805. mangelhaft orientiert, beginnen sich ihm anzuschließen, und balb befindet sich das ganze Lager, jeder Sicherung nach vorwärts entbehrend, in Bewegung. Selbst Warsigli spricht von einer Änderung des Befehls und weist das 3. leichte Insanterie Bataillon an, der Brigade unmittelbar zu folgen. Winucci aber weilt in Loser.

Dieses Borkommnis, welches die mit Derops Berwundung eingetretenen Friktionen in der Befehlsführung grell beleuchtet und auch von Aretin i) in seinem Berichte an den Kurfürsten und einer Korrespondenz mit Wrede i) unter herbem Tadel auf dieselbe Ursache zurückgeführt wird, sollte üble Folgen haben. Kaum hatten nämlich die Österreicher den Abzug des auf der Straße gestandenen Bataillons bemerkt, so schicken sie sich zur Verfolgung an. Unter dem Schuke einer Kavallerie-Abteilung bringen sie aus dem Paß eine Kanone auf der Straße vor und erössnen überraschend ihr Feuer. Damit war die Unordnung vollendet. Bereits zurückgegangene Kavallerie sprengt durch die Insanterie gegen den Feind vor, "alles läuft und stopft sich", die einen streben einer Deckung zu, andere wollen ohne Besehl auf den Gegner lossstürmen.

Nur dem sofortigen Widerstande einiger Kompagnien des 1. und 4. Regiments und dem umsichtigen Berhalten von  $1^{1}/2$  Eskadrons Taxis-Dragonern unter Major v. Wegg sowie des 3. leichten Infanterie-Bataillons gelang es, den Feind im Schach zu halten und der nun einmal in Bewegung besindlichen Kolonne die Zeit zu verschaffen, in geordneteren Fluß zu kommen. Sie wurden hierin wesentlich durch eine hinter Lofer aufgesahrene Kanone unterstützt, deren Bedeckung unser Grenadierskorporal Eckel mit einigen Leuten der I. Grenadier-Kompagnie übernahm und sowohl hier wie während des weiteren Kückmarsches mit großem Verständnis und anerkennenswerter Ausdauer durchsührte.

Die beiben letzten ber genannten, um Ordnung des Rückzuges verdienten Abteilungen bildeten auch noch dis Unken, nicht ohne vom Feinde ledhaft gedrängt zu werden, unter einem Berluste von 11 Toten, Berwundeten und Sefangenen die Arrieregarde. Die wiederholte Behauptung geeigneter Positionen durch sie hielt sernere Störungen des Groß auf seinem Marsche hintan. Bei Unken, wo das vorausgesendete Detachement (1. leichtes Insanterie-Bataillon und 2½ Kompagnien unseres Regiments unter Major v. Wreden) die Nachhut übernahm, erlahmte die Bersolgung des Gegners, weil, wie Wreden sagt, "die seindliche Kavallerie durch das rasche Anrusen des an der Brücke vor Unken belassenen Postens sowohl, als durch die noch brennenden Lagerseuer, welche man absichtlich vermehrt hatte, stutzig wurde."

An der Wegscheibe trafen die beiden Brigaden auf die vom kombinierten Bataillon Pompeji ausgestellten Sicherungen. Diese wurden noch durch das 1. leichte

<sup>1)</sup> Referendar des bei der Armee aufgestellten bevollmächtigten Ministers Freiherrn v. Gravenreutb.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.: Reg. Feldjug 1805.

Infanterie-Bataillon verstärkt; die übrigen Truppen bezogen Quartiere in Reichenhall 1805. und den benachbarten Ortschaften, wobei dem 1. Linien-Infanterie-Leibregiment die Etablierung von Piketten bei Großgmain gegen Berchtesgaden zusiel. Unser Resgiment kam nach Türk. Doch vermißte es noch die in St. Martin detachiert gewesene I. Major-Kompagnie.

Warkte schon der besehlswidrig früh begonnene Abmarsch der Truppen von Loser unsere Besorgnisse für diese Kompagnie erwecken, so waren noch andere Umstände hinzugetreten, um die Verhältnisse für sie recht ungünstig zu gestalten. Oberslieutenant Aulitscheck, den wir mit dem Rückzugsbesehl zu ihr gehen sahen, war nämlich in die Hände von Gebirgsschützen gesallen, vollsommen ausgeplündert und gesangen genommen worden. Kapitän Freiherr v. Scherer, welcher mit dem größten Teil der Kompagnie und den Dragonern dei St. Martin stand und den Oberlieutenant v. Vernklau mit 1 Korporal und 36 Mann auf den durch das Kirchthal gegen den Strubpaß führenden Gebirgspsad detachiert hatte, blieb sohin ohne Rachricht über die nächsten Absichten, ohne Besehl. Zwar erkannte er gegen Mittag, daß sich "die Zweideutigkeit der Attaque eher zu einer Retirade neige," aber pslichtgetreu wollte er seinen Posten dis zum letzten Moment behaupten.

Gegen 4 Uhr bemerkte er den Rückzug des Corps und seine Versolgung durch seindliche Kavallerie und Tiroler "Bürger», Bauern» und Schützenhausen". Sosort begann er seine Kompagnie zu sammeln, um den letzteren in den Rücken zu fallen. Allein seindliche Ulanen und Sedirgsschützen verlegten ihm den Weg und zwangen ihn, über den Hirschicht den Anschluß an das Regiment zu suchen. Auch dies wehrt ihm der überlegene Feind. Sich zwischen ihn und die Straße nach Reichen» hall einschiedend drängt ihn der Gegner mehr und mehr von letzterer ab, dis er nachts 11 Uhr über unwegsame, zerklüstete Hänge und Berge die Mooswacht am östlichen Fuße des Hirschicht erreicht. Hier legte er seine Kompagnie in ein Versted und schlich sich mit drei seiner Leute zum Mooshäust, wo er, sich für einen versprengten Österreicher ausgebend, ersuhr, daß zwei Schützenkompagnien und eine Abteilung Kroaten den Hirschicht besetzt hätten.

Bu seiner Abteilung zurückgekehrt, führt Scherer sie nun unter unsäglichen Mühen über den nächsten Berg in das Wimbachthal an den Fuß des Wahmann, bereit, auch hier einen Übersteigungsversuch zu wagen. Die Terrainschwierigkeiten mehrten sich jedoch derart, daß seine vollkommen erschöpften Leute liegen zu bleiben drohten, insbesondere die Oragoner mit den Pferden nicht mehr zu solgen vermochten. Schon war er entschlossen, die Pferde lieber zu erschießen als sie in die Hände des Feindes sallen zu lassen, da entdeckten seine ausgesandten Patrouillen einen am Hange des Berges hinführenden Weg. Wit letztem Krastauswand schleppt sich die Truppe auf diesem sort und erreicht morgens 4 Uhr Verchtesgaden, wo sie auf Vermittelung des Salzburgischen Pflegers freundlich ausgenommen, einquartiert und verpslegt wird.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Regt. II.

Dier erfährt Scherer, daß am Hallturm, 5 Kilometer von Reichenhall, ein bayerisches Pikett stehe. Doch Borsicht sowohl, wie der Zustand seiner Leute gebieten ihm, den Weitermarsch dis zur Dunkelheit zu verschieben. So verläßt er denn "in aller Stille" abends 5 Uhr Berchtesgaden, erreicht ungehindert seines Pikett und gegen 10 Uhr Reichenhall, von wo er am 5. November bei unserem Regimente eintras und die Entschlossenheit rühmte, durch welche sich bei diesem mißlichen Rüczuge besonders Feldwebel Hörner, Schützensergent Huber, die Gefreiten Schabensroh und Maixner, dann vom Oragoner-Regiment Taxis Korporal Steckel und Gemeiner Amann auszeichneten.

Die Gefechte vom 1., 2. und 3. November hatten nicht zum erhofften Ziele geführt. Dennoch dürfen sie von den beteiligten Abteilungen mit Genugthung in der Geschichte verzeichnet werden. Denn den stegreichen Zug der beiden Brigaden von Schnaizlreut dis zum zweiten Strubpaß zieren zahlreiche Beweise von Mut, Tapserkeit und Opserwilligkeit — würdig jener Begeisterung, mit welcher Baperns Söhne zu den Wassen geeilt waren, ungeschmälert durch den schließlichen Mißersolg, nicht verdunkelt selbst durch den unerquicklichen Moment der Kückzugseinleitung, dessen Gestaltung nicht der Truppe zur Last gelegt werden kann. 6 Ofsiziere, 41 Unterossiziere und Gemeine hatten während der genannten Tage in treuer Pflichtersüllung den Heldentod gesunden; 9 Ofsiziere, 107 Unterossiziere und Gemeine waren verwundet worden vermißt. 2) Die Beute der bayerischen Truppen bestand dagegen in 450 Gesangenen, 2 Kanonen und 5 Wassenwagen.

Unser tapferer Oberst v. Bieringer erhielt durch Armeebesehl vom 22. Nosvember für sein hervorragendes Berhalten das Militär-Ehrenzeichen, Grenadierstorporal Audreas Edel wurde wegen seines im Gesecht bei Loser bezeigten guten Willens und Diensteisers im Armeebesehl vom 30. Dezember belobt und ihm eine Gratisstation von 22 Gulden bewilligt.

Überdies geht aus einem Berichte unseres Regiments-Kommandanten hervor, "daß sämtliche Herrn Officiers während der ganzen angedauerten Affaire ungeachtet des ungünstigen Terrains, schlechten Witterung und außerordentlich starken Kanonen-, Musqueten- und Schüßenseuers durch ihre bezeugte ausdauernde Unerschrockenheit, Gegenwart des Geistes, kurz durch ihre militärische Bravour in jeder Hinsicht der Höchsten Gnade Sr. Chf. Durchlaucht mit vollem Rechte angerühmt

<sup>1)</sup> Die Berwundeten erhielten von Napoleon einen breimonatlichen Feldsold als Gratissitätion. Außerdem konnte ihr Los durch zahlreiche Kriegsbeiträge, welche die Opferwilligkeit bayerischer Bürger in diesem und den nächsten Feldzügen in ein glänzendes Licht stellen, wesentslich erleichtert werden. (Bergl. Muhinan, G. d. f. K. i. D., III. Band, Seite 320 u. sf., sowie K. A., Feldzugsästen 1805—1815, Patriotische Beiträge für Verwundete.)

<sup>2)</sup> Rach ben allerbings lüdenhaften Angaben ber Zahlungsliften ber beteiligten Abteislungen, während Mußinan (G. b. f. R. i. D., III. Band, Seite 123) eine höhere Berluftberechsnung aufftellt.

zu werben, sich allerdings würdig gemacht haben." Speziell wird in demselben das 1806. Berhalten bes Majors Freiheren v. Donnersberg und bes Unterlieutenants Renner lobend erwähnt. Gleich rühmliche Benennung zollte Generalmajor Graf Marfigli unferem Oberftlieutenant v. Somöger, bem stellvertretenden Sübrer des 4. Linien-Infanterie-Regiments.

Bevor wir nun dem Gang der nächsten Greignisse folgen, haben wir ver- Bersonalien, schiebener Berfonalanderungen zu gebenten, bie ein Armeebefehl vom 31. Ottober Gefamt-Anfanin unferem Regimente hervorgerufen hatte. Durch benfelben war Rapitan Freiherr v. Scherer, die Führung der I. Major-Kompagnie dem vom Oberlieutenant im Regiment beforberten Rapitan Freiherrn v. Boitenberg übergebend, 2000 Jum 9. Linien-Anfanterie-Regiment, dagegen von diesem Regiment der Hauptmann v. Bilbenftein anherversett worden. Letterer übernahm die burch früher erwähnte Beförderung des Hauptmanns Freiherrn v. Donnersberg freigewordene Obwohl hiermit alle Feldiompagnie-Kommandanten-II. Grenadier-Rompagnie. stellen besetzt waren, wurde bennoch gleichzeitig ber Kapitan Graf Kreith zum Sauptmann mit eigener Rompagnie ernannt. Diese Ernennung erfolgte wohl aus Statsrudfichten auf Grund ber mit gleichem Armeebefehl beim Depot unferes Regim ent's eingetretenen, fpater zu erwähnenben Sauptmannsvakaturen, wie benn and Areith vorläufig noch die Oberftlieutenant-Kompagnie beibehielt. Dag er aber am 20. November bei biefer burch ben vom 9. Linien-Infanterie-Regiment anherkommenden Rapitan Stonor ersetzt wurde und nichtsbestoweniger als überzählig vorerst im Felde verblieb, läßt wohl darauf schließen, daß man höchsten Orts die Möglichkeit ins Auge faßte, noch während des Relbzuges den formationsmäßigen Stand von 8 Füfilier-Rompagnien 1) herzuftellen.

In bieser Ansicht kann uns der Erlaß vom 25. November<sup>2</sup>), welcher vielleicht das Material für diese Bermehrung der Felbarmee liefern sollte, nur bestärken, wenn er fagt: "Da die Ergänzung Unserer Armee in dem gegenwärtigen Augenblick dringendes Bedürfnis ift, so haben Wir beschlossen, nebst der möglichst zu beschleunigenden Einberufung sämmtlicher von den verschiedenen Kantonen noch rückftändiger Landkapitulanten auch jene Individuen, welche bereits seit brei Jahren von dem Priegsbienste entlassen sind, sich aber bisher nicht verehelicht noch ansässig gemacht, auch bas 40. Jahr noch nicht erreicht haben, wieder in ihre treffende Regimenter und Bataillons eintreten zu laffen." Die durch diese Berfügung betroffenen Mannschaften sollten vorerft in Minchen bei bem "Gesamt-Infanteriebepot" einruden, beffen Stod bie gemäß Befehls vom 22. Ottober von Bürzburg nach München gezogenen Depots bes 1. und 2. Linien-Infanterie-

1) Bergl. Seite 2 umb 8.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Rriegsministerialatten B. 1805. VIII und IX.

1805. Regiments bilbeten.1) Lettere waren im Ererzieren ber einrückenben Mannschaften burch Offiziere und Unteroffiziere zu unterftüten, die teils von den Depots in Würzburg bahin beordert, teils als ranzioniert ober zur Zeit nicht vollkommen felbbiensttauglich aus ben Lazaretten entlassen, teilweise enblich als neuangestellt bem genannten Depot attachiert wurden.

So sehen wir noch im November unseren inzwischen ranzionierten Oberlieutenant Aulitsched und ben am 25. November vom Hartschier in unfer Regi= ment beförberten Unterlieutenant Molaberger, sowie mehrere Unteroffiziere und Mannschaften unseres Regiments bort thätig. Der Fortgang ber Ereignisse machte freilich die Verwendung des "Gesamt-Infanteriedepots" im angebeuteten Sinne nicht mehr nötig.

Nachdem wir in Borftebendem mit den Bersonalien den Ariegsbegebenbeiten ohnehin vorausgeeilt sind, möge zur Bermeidung fernerer Unterbrechungen durch biefen Gegenstand schon hier erwähnt sein, daß am 22. November ber Junker Engelhardt Unterlieutenant im Regimente ward, am 25. November Unterlieutenant Colson als Oberlieutenant zum neuerrichteten Kelbjäger-Bataillon versetzt und am 1. Dezember ber Junker Finfterer bes 4. Linien-Infanterie-Regiments zum Unterlieutenant in unferem Regiment beförbert murbe.

Unternehmung gegen Rufftein.

Der 4. November brachte die weiteren Dispositionen Bernadottes. Nachdem (5.-10. Robbr.) ber österreichische General Szenaffv mit 7 Bataillonen ben Bag von Werfen besetzt hielt<sup>2</sup>), die Unternehmung gegen die Strubpässe aber die Schwierigkeit einer offensiven Sicherung gegen Tirol bargethan hatte, erhielt die Brigade Minucci, innerhalb welcher das tombinierte Bataillon Pompeji noch an diesem Tage aufgelöst ward, bie Beisung, durch Besetzung von Reichenhall (II. Bataillon 2. L. J. R.) und Salzburg sowie Detachierungen von letzterem Orte aus bis Hallein (1. L. J. Leib. R. und 1. l. J. Bat.) und Hof (I. Bataillon 2. L. J. R.) die Tiroler Baffe zu beobachten. Unfere Brigade follte gegen Rufftein ruden und fich biefer Feste zu bemächtigen lucen.

> Sie murbe von biesem Befehle in einem Bivouac an ber Beafdeibe zwischen Nesselgraben und Schnaizlreut getroffen, wohin sie am 4. November morgens gerückt war, um in Ablösung ber bortigen Borposten (Bataillon Bompeji und 1. leichtes Infanterie = Bataillon) burch unfer Regiment und bas 3. leichte Infanterie-Bataillon Mahnahmen gegen eine befürchtete feinbliche Offenswunternehmung von Lofer ber zu ergreifen. Bon hier rudte sie am 5. zur Lösung ber ihr nun gewordenen Aufgabe abs) und erreichte die Umgegend von Traunstein, wo

<sup>1)</sup> Kriegsmin. : Reg. Att.: Depots ber Regimenter, Bataillons und Corps 1805—1807.

<sup>3)</sup> Schönhals, b. R. 1805. Seite 114.

<sup>5)</sup> Die Schilberung ber Unternehmung gegen Rufftein folgt ben Aufzeichnungen ber beteiligten Truppenkörper. (Rriegsmin.=Reg. Felbzug 1805.)

Quartiere — von unserem Regiment in Siegsborf und Umgebung — bezogen 1805. wurden.

Am barauffolgenden Rafitage (6. November) trat Generalmajor Graf Mezanelli, den Brede — seit Derops Berwundung Corpstommandant — am 3. November mit der ferneren Führung unserer Brigade betraut hatte, den Befehl über dieselbe an. Marsigli ging zur Übernahme der bisher von Mezanelli geführten, unter dem direkten Kommando Wredes stehenden britten Brigade ab.

Am 7. November erreichte man Hohenaschau, wo auch der größte Teil unseres Regiments einquartiert wurde. Die I. und II. Major= (Kapitän v. Boitenberg und Haffner) sowie halbe Hauptmann Schmidt=Kompagnie waren jedoch zur Bildung einer Sicherungslinie gegen das Gebirge auf die Strecke Schleching—Bachenau (20 Kilometer) verlegt worden, um im Berein mit den Gebirgsschützen dieser Gegend die linke Flanke der Brigade zu beden, welche sowohl während ihres Marsches längs des Gebirges als bei der beabsichtigten Unternehmung gegen Kufftein von hier leicht bedroht werden konnte.

Allein die Erfolge Neps und Loisons gegen die Scharnitz- und LeutaschBerschanzungen sowie die Thätigkeit der am 28. Oktober in Rosenheim zum
Schutz der Innbrüden zurückgebliebenen Oberstlieutenant-Kompagnie des 1. LinienInsanterie-Leibregiments unter Kapitän v. Hugenpoet hatten den Weg nach Aufstein bereits geednet. Letzterer war mit seiner Kompagnie schon am 2. November
nach Fischbach gerückt, hatte 40 Gebirgsschützen an sich gezogen und Pikette dis
Ursahrn und Oberaudors vorgeschoben. Am 4. wurde er überdies durch
eine Kompagnie des neugebildeten freiwilligen Jägercorps unter Oberstlieutenant
Freiherrn v. Zoller, den der Flügeladzutant des Kursürsten, Oberstlieutenant
v. Jordan, begleitete, unterstützt. Durch kluge Maßnahmen sicherte sich dieses
Detachement nicht allein gegen die Unternehmungen der zahlreichen Tiroler Schützen
und der von Kussen vorgehenden Patrouillen, sondern hatte sogar wiederholt kleine
Erfolge gegen diese.

Als unter bem Eindrucke von Neys Einmarsch in Junsbruck am 7. November die Tiroler Schützen sich zurückzogen, rückte dasselbe gegen Kufftein vor und schloß mit der dortigen Besatzung eine Kapitulation, deren Hauptpunkte waren ): Die österreichische Garnison zieht sich in die Festung zurück, wozu vier Stunden gewährt sind, — die Bayern besetzen die Stadt, dürsen aber daselbst keine Batterien gegen die Feste errichten oder sie von dort aus beschießen, wie auch aus der Festung nicht gegen die Stadt geseuert wird, — alles Eigentum, sowohl dürgerliches wie militärisches, wird respektiert.

Die Nachricht von diesen Greigniffen traf Mezanelli am Abend bes 7. November in Hohenaschau. Er beschloß, am nächsten Tage nach Kufstein zu

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Felbzugsatten 1805. XI.

1805. rliden und auch die Feste zur Kapitulation aufzusorbern. Major v. Wreben sollte unsere auf Borposten stehenden  $2^{1}/_{2}$  Kompagnien sowie die Gebirgsschützen der dortigen Gegend über Fritzing und Walchsee ebenfalls nach Aufstein sühren, dabei die linke Flanke der Brigade in Bezug auf Anwesenheit seindlicher Abteilungen aufklärend.

Bährend sich der Marsch der Brigade am 8. ohne Hindernis nach diesem Dispositionen vollzog, stieß v. Wreden auf größere Schwierigkeiten. Er traf an diesem Tage abends 5 Uhr in Reut am Winkel ein, sand hier aber bei der weiten Dissozierung unserer Kompagnien nur 1 Offizier und 30 Mann vor. Überdies erklärten die Gebirgsschützen, die nur zur Berteidigung der heimatlichen Grenzen berusen und nicht einmal unisormiert waren, sohin im ungünstigen Falle keineswegs die Anerkennung und Behandlung als reguläre Truppe seitens der Österreicher erwarten konnten, sie würden sich weder außerhalb des Bezirkes ihrer Geburtsorte noch viel weniger jenseits der vaterländischen Grenzen verswenden lassen.

Unter solchen Berhältnissen konnte v. Wreben, der zudem die verlässige Nachricht erhielt, daß ein seinbliches Bataillon (Jordis) und 150 Husaren bei Kössen standen, im Momente nichts unternehmen. Er beschränkte sich darauf, die Bersammlung unserer  $2^{1/2}$  Kompagnien bei Reut am Winkel auf den 9. morgens 7 Uhr anzuordnen, wußte die Kunde von dem Anmarsche eines großen daperischen Corps ins seinbliche Lager zu bringen und rückte mit der in Reut am Winkel gesundenen Abteilung noch am Abend zur Rekognoszierung vor. Durch sechs seinbliche Deserteure ersuhr er hierbei, daß der Gegner sich auf zene von Wreden verbreitete Nachricht hin von Kössen in das Kohlthal die Schwend zurückgezogen habe.

Obwohl v. Breben am 9. seine Abteilung zur besohlenen Stunde verssammelt sah, stellten sich dem Marsche gegen Aufstein noch große Bedenken in den Weg. Die von Erpsendorf und St. Johann her auf seine Marschlinie einsmündenden Thäler bedrohten diese sehr. In letzterem wußte er ohnehin noch einen überlegenen Gegner. Die Tiroler Schlitzen hatten zwar ihre Wassen niedergelegt, aber unschwer ließ sich aus ihren Mienen entnehmen, daß sie die Berbindung mit der nahen regulären Truppe noch unterhielten und bereit waren, durch deren Benachrichtigung sowie eigenen aktiven Widerstand Gesahren sür unser Detachement hervorzurussen.

Major v. Wreden entschloß sich baher, die Nacht zur Aussührung seiner Bewegung zu wählen. Seinen Plan geheimhaltend, begnügte er sich, während des Tages kleinere Abteilungen zur eigenen Deckung und weiteren Aufklärung der Gegend zu entsenden, und trat abends 10 Uhr den Weg an. Die Borsicht, unter welcher sich der Marsch vollziehen mußte, die weit ausgreisenden Sicherungen, welche von den Unterlieutenants Dulak und v. Derop mit vielem Sachverständnis geleitet wurden, riesen wesenkliche Marschverzögerungen hervor. Erst am 10. November

morgens 10 Uhr traf unser Detachement in Rufftein ein, wo es sich wieber 1805. mit ber Brigade vereinigte.

Diese war am 8. abends 8 Uhr baselbst angelangt. Ihre Avantgarbe, aus dem 2. Dragoner-Regiment und 3. leichten Infanterie-Bataillon bestehend, passierte unbemerkt von der Festungsbesatung die Borstadt und rückte noch dis Entach vor, in dessen Umgebung sie Quartiere bezog. Weniger ruhig ging der Einmarsch des Gros in die Stadt vor sich. Seine Bewegung, welche auf der Feste gehört worden war, gab dieser Beranlassung zu einem lebhaften, wenn auch dei der herrschenden Finsternis aller Ersolge entbehrenden Geschütz- und Gewehrseuer.

Am 9. morgens forberte Mezanelli ben Festungskommanbanten, Ingenieurs Rapitulation wan Kusstein. Major Ujhazy, zur Übergabe aus. Allein die gewährte zweistündige Bebenksrist(10. Rovember.) verstrich ohne Antwort; vielmehr bekundete das auf jeden sich außerhalb der Stadt zeigenden Mann gerichtete Feuer die Absicht, die Feindseligkeiten fortzusetzen. Mezasnelli ließ daher am 10. morgens 8 Uhr unter dem Schuze eines dichten Nebels sein Geschütz (2 Haubigen, 4 Sechspfünder) auf der Höhe und am Fuße des Zellersberges aufsahren und beorderte das von der Brigade Siebein an Mezanelli absgestoßene 1) und am 9. in Riesersselden eingetrossene 5. leichte Insanterie-Bataillon, am linken Innufer dis zur Klause, einer Kanonenschußweite von Kusstein ents

Ujhazy wartete jedoch die Konsequenzen dieser Maßnahmen nicht ab, sondern unterzeichnete noch an demselben Tage die Kapitulation<sup>2</sup>), durch welche der Besatung (2 Stads., 20 Oberoffiziere, 5 Beamte, 725 Unteroffiziere und Mannschaften, bestehend aus dem vierten Bataillon 14. Linien-Insanterie-Regiments Klebeck, einer Kompagnie des 12. Garnisons-Regiments, Kommandierten des 41. Linien-Insanterie-Regiments Herzog v. Hildburghausen, Feldjäger- und Artilleriepersonal)<sup>8</sup>) freier Abzug gewährt wurde.

Nachdem am 10. abends auch noch das II. Bataillon 10. Linien-Infanterie-Regiments in Aufstein eingetroffen war<sup>1</sup>), besetzte Mezanelli am 11. morgens die

fernten Schanze, gegen die Feste vorzugeben.

<sup>3)</sup> R. B. A. Helbzugsakten 1805. XI, wo auch ein Berzeichnis bes in Kufftein erbeuteten Geschützes und Materials zu finden ist.



<sup>1)</sup> Siebein hatte am 2. November ben Befehl erhalten, unter Jurudlassung je eines Bataillons in Donauwörth (6. leichtes Ins.-Bat.) und Ulm (I./10.) zur Unterstützung unserer Brigade nach Aufstein zu rücken. Die weite Dislozierung seiner Truppen zu bieser Zeit bei München (II./10.) Donauwörth (5. l. J. B.) und Ulm (9. L. J. R.) veranlaste das ungleichzeitige Sintressen dieser Beisung bei den einzelnen Abteilungen und ihren getrennten Warschzeitige Sintressen dieser Beisung dei den einzelnen Abteilungen und ihren getrennten Warschzeitige Eintressen das am 3. November von Donauwörth ausgebrochene 5. l. J. B. und das am 6. November von Sbersberg abmarschzierte II./10. am 9. bezw. 10. Russen, während das 9. Regt. am 4. von Leipheim bei Ulm ausbrach und am 10. in Aibling den Besehl erhielt, sich nach Salzburg zu wenden. Das zur Brigade Siebein gehörige 4. (h. 6.) Chev.:Regt. war am 28. Oktober von Ingolstadt und Reumarkt in der Oberpfalz nach Salzburg beordert worden, wo es am 6. bezw. 7. November ankam, schon am 12. November jedoch zu Wrede abging, den es am 1. Dezember in Igsau erreichte.

<sup>2)</sup> Mufinan, G. b. f. R. i. D. III. Band, Seite 282.

1805. Festung. Um 10 Uhr zog die Besatzung mit militärischen Shren ab und ward durch zwei Rompagnien des letztgenannten Bataillons dis Salzburg, von dort aber am 15. durch ein gleich starkes Rommando des 4. Linien-Insanterie-Regiments an die ungarische Grenze eskortiert.

Ein begeisterter Aufruf Mezanellis forderte num die Tiroler auf, die Waffen niederzulegen und von den Österreichern zu lassen, die ihnen nur Papiergeld ohne Wert ') und Mangel böten. Sie sollten sich auf Seite der Franzosen und Bayern stellen, welche sie als Tapsere, Berwandte und Brüder begrüßen und alles mit ihnen teilen würden, — Geld und Lebensmittel. Bekanntlich litten die Bayern jedoch an letzteren selbst den empfindlichsten Mangel.

Der schon am 9. November an unsere Brigade gelangte Befehl, für ben voraussichtlichen Fall einer raschen Kapitulation Kuffteins nach Salzburg zu marschieren und von dort, wenn ihr nicht andere Weisungen Bernadottes zukämen, mit den Brigaden Siebein und Karg<sup>2</sup>) dem Heerteile Wredes nachzurücken, führt ums wieder zu der am 1. November verlassenen Hauptarmee und macht die nachsträgliche kurze Schilderung ihrer seitherigen Operationen notwendig.

Operationen ber bauptarmee.

Napoleons politisches und strategisches Ziel lag in Wien. Den Massen, die er gegen dasselbe in Bewegung gesetzt hatte und mit welchen er am 30. Oktober bereits auf der Linie Ried (Lannes)—Salzburg (Bernadotte) stand, waren die schwachen Kräfte Kutusows und Meerveldts, der num das Corps des jetzt die Kavallerie-Division kommandierenden F. M. L. Kienmayer besehligte, nicht gewachsen. Nur in der Bereinigung mit der zweiten russischen Kolonne unter General Buxhövden erblickten sie ihre Kettung. Daher ihr ununterbrochener Klüczug von Flußlauf zu Flußlauf, den nur die Gesechte von Lambach (31. Oktober) und dei Stever (4. November) als einzige erwähnenswerte Momente unterbrachen.

Meerveldts falsche Rückschnahme auf Wien verschlimmerte von der Enns ab noch die Lage. Während Kutusow Krems zueilt, um hier in der Nacht zum 9. November das linke Ufer zu gewinnen und über Brünn Burhövden nach Mähren zuzustreben, trennt sich Meerveldt, um die Hauptstadt zu decken, eigenmächtig von den Russen, wird aber von Davout am 8. November dei Mariazell mit großem Verluste geschlagen und gegen Steiermark und Ungarn abgedrängt. Der Weg nach Wien lag sonach für Napoleon offen. Die Bedrohung von Kutusows Rückzug den

<sup>1)</sup> Thatsachlich war Tirol berart mit öfterreichischem Papiergelb überschwemmt, daß man von ber Sintreibung von Kontributionen absehen mußte.

<sup>9)</sup> Die Brigade Karg exflusive des ihr formationsmäßig zugehörenden 2. (h. 4.) Chen. Regts., das bereits deim Heerteile Wredes war, und ihres 3. leichten Inf.-Bataillons, das während des ganzen Feldzugs dei unserer Brigade eingeteilt blieb, hatte am 26. Oktober in Würzdurg Marschordre nach Salzdurg bekommen. Über Tauberdischscheim (27.), Mergentzheim (28.), Künzelsau (29.), Schwäbisch Hall (30.), Elwangen (31.), Nörblingen (1. u. 2. Roevember), Donauwörth (3.), Neuburg (4.), Pfassenhosen (5.), Unterbrud (6.), München (7. u. 8.) erreichte sie am 14. November Salzdurg.

beiden Divisionen Mortiers überlassend, welche bei Linz die Donau überschritten 1805. hatten, eilt Napoleon mit dem Hauptteil seiner Kräfte nach Wien, wo er am 13. feinen Einzug halt.

An bemselben Tage setzte Kutusow ben Marsch von Krems nach Mähren fort, - Mortier verfolgte ihn. Bernadotte und mit ihm Wrede 1), welche über Frankenmarkt, Bödlabrud und Lambach am 5. Steper erreicht hatten 1), und von hier über Seitenstetten, Ulmerfeld, Mölf nach Mautern (15. Rovember) rudten, waren zu seiner Unterftützung bestimmt. Ihnen sollte, wie wir sahen, nun auch unfere Brigade folgen.

Nachbem Mezanelli das 5. leichte Infanterie-Bataillon als Besatzung von Marich unserer Aufstein zurückgelassen und sich noch aus ben in ber Feste vorgefundenen Beständen Bereinigung mit 2 Dreipfündern, 1 Munitionswagen und 12 Ochsen versehen hatte, trat er mit ber Brigabe und ben zwei Kompagnien bes 10. Linien-Infanterie-Regiments am 12. November ben Marich nach Salzburg an. Unfer Regiment tantonierte an diesem Tage in Goigen, am 13. nach. Passierung der nun verlassenen, noch vor wenigen Tagen ber heftig umworbene Preis heißen Rampfes gewesenen Strubpaffe in Lofer, am 14. in Reichenhall, am 15. und 16. in Wals bei Salzburg.

Brigabe gur mit Brebe.

Der lettere Tag brachte bie Weisung, ben Marich nach St. Bölten fortzusetzen. Auf Grund ber üblen, ichon früher") angebeuteten Erfahrungen, die man mit dem Nachfahren der Rochkessel gemacht hatte, sollten bieselben von nun and), "wie dies bereits seit 10 Tagen bei der 3. und 5. Brigade eingeführt ist", von der Mannschaft getragen und die dadurch entbehrlich gewordenen Wagen zur Artillerie-Referve zurudgeschickt werben. Auch bas Reiten ber Subalternoffiziere spielte um diese Zeit wieder eine für Wrede unangenehme Rolle. Freilich hatte man schon einige sechzigjährige Lieutenants, die sich mit den anstrengenden Märschen absolut nicht mehr befreunden konnten, zu ihren resp. Depots zurudgeschickt 5); allein auch den jüngeren Offizieren war das Marschieren neu und unbequem, und so wurde es von vielen durch eigenmächtige Anschaffung von Pferden umgangen. Ein scharfer Corpsbefehl vom 16. November4) verfügte beshalb, daß diese Pferde konfisziert und zum Besten der tranken Mannschaft veräußert werden sollten. Die öffentliche Be-

<sup>1)</sup> Mit der britten (bis 4. November Mezanelli unterstellten, am 9. November von Rarfigli übernommenen) und fünften Brigabe (Frang Minucci) sowie bem jur Brigabe Rarg gehörigen 2. Chev. Regt. - Bolbernborff (Rriegsg. v. B. I. Band, Seite 274) laft bei ber Auf: gahlung ber Truppen Wrebes bas jur fünften Brigabe gehörige 3. (h. 5.) Chev.:Regt. ungenannt, während biefes im Berband seiner Brigabe thatsachlich Wrebe folgte, ber mithin über brei Chevaulegers:Regimenter verfügte.

<sup>2)</sup> Die Schreibweise ber öfterreichischen, mabrischen und bohmischen Orte folgt ber vom R. R. milit. geogr. Anstitut ausgegebenen 288 000 teiligen Rarte.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 33.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Felbzugsatten 1805. XI.

<sup>5)</sup> Rriegsmin. : Reg. Att: Depots ber Regimenter, Bataillons und Corps 1805—1807.

1805. kanntgabe besselben that wohl ber Autorität der Offiziere keinen Abbruch. Man war ja am ganz andere Erscheinungen gewöhnt, wie beispielsweise, wenn ein Hauptmann der fünften Brigade, der sich aus seinem Cantonnement entfernt und auswärts berauscht hatte, 48 Stunden der Kolonne beim Prososen nachgeführt wurde.

Als erste Staffel ber brei zur nunmehrigen Bereinigung mit Brebe bestimmten Brigaben Mezanelli, Karg und Siebein trat die unserige am 17. den Beitersmarsch an. Die Brigade Siebein (9. Linien=Jns.=Regt. und II. Bataillon 10. Linien=Jns.=Regts.) folgte am 20., kam aber nur dis Reumarkt, wo sie den Besehl erhielt, nach Salzburg zurückzukehren und mit der ersten Brigade unter dem Oberbesehl Rutius Minuccis Tirol zu besetzen. Die Brigade Karg (6. und 13. Linien=Jns.=Regt.) endlich setze sich am 21. in Bewegung, um sich in der Folge am 8. Dezember in Budwit mit Wrede zu vereinigen.

Stets kantonierend erreichte unser Regiment im Berband der Brigade Mezanelli über Hennborf (17.), Böcklamarkt (18.), Schwanenstadt (19.), Wels (20.), Linz (21.), Rubring (22.), Strengberg (23.), Blindenmarkt (24.), Matleinsdorf (25.) am 26. November Goldegg bei St. Pölten. Der volkkommen erschöpfte Zustand der Truppe, der sich bei einer ununterbrochenen täglichen Durchschnitts-Marschleistung von 25 Kilometern auf bodenlosen Wegen und bei schlechtefter Witterung um so leichter begreifen läßt, als die Truppe mangelhaft bekleidet war und in diesem von zwei Armeen durchzogenen und ausgesogenen Landsstrich an der nötigsten Berpstegung Mangel litt, gebot hier am 27. Kasttag zu halten. Wahrhaft erschütternd sind die ums noch erhaltenen Berichte über die Leiden und Entbehrungen, denen die Mannschaft auf diesen Märschen ausgesetzt war.

Wenn wir nichtsbestoweniger und trot ber bisherigen anerkennenswerten Marschleiftung sehen, wie Wrede am 26. November von Iglau aus den langsamen Marsch der Brigade tadelt und besiehlt, daß täglich mindestens 6 Stunden zurückzulegen und keine Rasttage einzuschalten seien, und wie er die Mahnung zur Schnelligkeit am 29. von Deutschbrod aus wiederholt, so können wir den Grund hiersur nur sinden, wenn wir, zu den Operationen der Hauptarmee zurücksehrend, die kritische Lage erkennen, in welcher sich Wrede zu dieser Zeit besand.

Die von Mortier am 13. November eingeleitete Berfolgung Kutusows war schon am 14. auch durch die Hauptarmee von Wien aus ausgenommen worden. Bor ihr ging der mit 13 000 Mann am linken Donau-User dei Stammersdorf stehende Feldmarschallsieutenant Auersperg zurück und eilte auf den Straßen nach Brünn und Znaim der Bereinigung mit Kutusow zu, nicht ohne an demselben Tage noch dei Wolkersdorf und Stockerau einen Teil seiner Artillerie und zahlreiche Gefangene an den französisschen Bortrad zu verlieren. Zwar schaffte der energische

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Felbzugsatten 1805, XI.

Wiberstand ber russischen Arrieregarbe am 15. in dem Gesechte bei Schöngrabern <sup>1806</sup>. und Guntersdorf Rutusow einen bedeutenden Borsprung. Nichtsbestoweniger donnte Rapoleon sein Hauptquartier schon am 17. nach Inaim verlegen und seine Bestrebungen auf engere Bereinigung seiner Armee zur Fortsetzung der Bersolgung richten.

Bernadotte und Brebe, welche in der vorausgegangenen Nacht die Donau bei Mantern auf einer Schiffdrücke übersetzt hatten, erreichten am 17. dei Oberhollabrumn die Straße nach Inaim und rücken am 18. über das mit undeerdigten Toten, jammernden unverdundenen Berwundeten bedeckte und ein gräuliches Bild bietende Gesechtsseld von Schöngrabern dis an die Grenze Mährens. Hier erhielt Wrede den Besehl, mit seiner ganzen Reiterei sosort aufzubrechen und der nach Jaromier zurückgehenden russischen Reserveartillerie nachzueilen, um diese und den sie begleitenden Transport der Mortier im Gesechte dei Dürnstein (11. November) absgenommenen Gesangenen aufzuheben. Schon am folgenden Tage sinden wir Wredes Avantgarde in Budwitz, am 22. langte er bereits in Islau an. Seine Berbindung mit Napoleon, der am 20. in Brihm eingerückt war, stellte Bernadotte her, welcher mit seinen Divisionen und der Wrede'schen Insanterie am 22. den Raum Größemeseritsch—Treditsch—Namiest belegte. Rur das 8. Linien-Insanterie-Regiment war Wrede nach Islau gesolgt.

Hier stellten sich ber weiteren Unternehmung des letzteren Hindernisse in den Weg. Erzherzog Ferdinand nämlich, der mit 9 Eskadrons der Aatastrophe bei Ulm entronnen war, sich durch Heranziehung einzelner Detachements und der Trümmer der Werned'schen Kavallerie verstärkt und unter Verlust seiner wenigen Insanterie und des ganzen Artillerieparks an den dis Nürnberg versolgenden Murat dBöhmen erreicht hatte, bedrohte nun, durch böhmische Abteilungen auf 13 Bataillone und 18 Eskadrons (etwa 9000 Mann) gedracht<sup>2</sup>), von Caslau aus die linke Flanke der französischen Armee. Die Versolgung der russischen Reserveartillerie war dadurch nicht allein vereitelt, sondern die Sicherung der Armeeslanke gegen den Erzherzog dringendes Gedot.

Unter Heranziehung seiner Insanterie rückte Wrede am 26. von Iglan ab, erreichte am 27. Deutschbrob und schob seine Bortruppen noch bis Habern. Dasburch war der Kontakt Wredes, bessen Gesamtstärke zu dieser Zeit kaum mehr als 5000 Mann inkl. Kavallerie betrug, mit dem weit überlegenen Gegner hergestellt,— jeder Moment konnte ein Gesecht herbeisühren. Bernadotte war wohl zur Sicherung Wredes noch die am die böhmische Grenze gerückt, sah sich aber in seiner Aktionsfreiheit durch die Kücksichtnahme auf die Hauptarmee sehr beeinträchtigt, konnte vielleicht sogar binnen kurzem von lesterer volksommen beansprucht werden.

<sup>1)</sup> Bie an dem Gefecht von Trochtelsingen, so nahm eine Abteilung des 4. (h. 6.) Chevaulegers-Regiments unter Rajor Lindenau auch an dieser Bersolgung mit Auszeichnung teil. 2) Schönhals, d. K. 1806. Seite 145.



Dieser Fall trat thatsählich am 29. November ein. Die Corps Kutusows und Liechtensteins 1), welche am 17. bei Pohrlitz ihre Bereinigung bethätigt hatten, waren zwischen 18. und 22. November in ein Lager zwischen Ollscham und Olmütz zurückgegangen. Durch die successive eintressenden drei Kolonnen Burhövdens am 19., 20. und 22., durch die Garben unter Großsürst Konstantin am 25. verstärkt, sollte nun die vereinigte Armee offensiv gegen die bei Brinn in Konzentrierung begriffenen Franzosen vorgehen. Napoleon hatte kaum die Nachricht von dieser sich unter den Augen des österreichischen und russischen Kaisers vollziehenden Bewegung erhalten, als er am 29. auch Bernadotte nach Brinn heranzog. Wrede war hiermit jeder Unterstützung, jedes Rückhaltes dar und besaß daher vollen Grund, das möglichst rasche Eintressen unserer Brigade sehnlichst zu wünschen.

Noch ohne Kenntnis der am 26. an sie ergangenen Mahnung zur Schnelligsteit seite diese inzwischen ihren Marsch fort. Unser Regiment bezog am 28. in Statzendorf, am 29. nach Überschreitung der Brücke von Stein in Krems, am 30. in Fels, am 1. Dezember in Großweitersdorf Quartiere. Die Avantgarde der Brigade war an diesem Tage dis Oberhollabrunn gekommen. Nun erreicht Mezanelli die Kunde von der Lage Wredes, von der dringenden Notwendigkeit und Forderung, zu seiner Unterstützung zu eilen.

Sofort entsendete er das Kavallerie- (2. Dragoner-) Regiment und die Munitionswagen der Brigade, damit diese unter Aufgebot aller Schnelligkeit möglichst bald zu Wrede stoßen sollten. Er selbst wollte, so meldete er an letzteren, mit dem Rest seiner Truppen am 2. in Znaim, am 3. zwischen Znaim und Fglau, am 4. in Fglau, am 5. in Deutschbrod sein.

In der That sehen wir die Brigade — unser Regiment nach einem Marsche von mehr als 40 Kilometern — am 2. abends in Znaim eintreffen und die ganz erschöpften Truppen Quartiere beziehen. Nur kurze Rast sollte ihnen vergönnt sein, denn dringend wurde von zwei Seiten ihre Unterstützung gesorbert. Im Austrage Wredes, der am 30. November seine linke Flanke von Lipnic und Humpolec her durch den Erzherzog Ferdinand bedroht sah, sich deshalb nach Iglau zurückgezogen hatte und schon am 1. Dezember morgens mit seinen Vortruppen in ein heftiges Gesecht verwickelt wurde, verlangte ein Kurier, daß Wezanelli "aussche und Pflicht" seinen Warsch nach Iglau beschleunige. Andererseits überbrachte

Beranziehung ein seit Stunden auf die Brigade wartender Guide den Befehl Bernadottes"), nach unserer Brigade Brunn zu ruden und zur großen Armee zu stoßen.

Mezanelli war burch biese sich wibersprechenben Weisungen in eine schlimme Lage gebracht. Er kannte bie bebenkliche Situation, in der sich Wrede und die

<sup>1)</sup> Borher Auerspergs, der wegen seines Abzugs von Stammersdorf verhaftet worden war.

3) Abschrift davon sindet sich in der Kriegsmin. Reg.: Aus den Rosenthal'schen Alben. Feldzug 1805.

bayerischen Wassenberrüber besanden, und das Gesühl der innigsten Zusammengehörigkeit 1805. mit ihnen ließ ihn das höhere Gebot Bernadottes!) schmerzlich empsinden. Doch durste er dem immerhin untergeordneteren Zwede zueilen, nachdem seine Mithilse an anderem Orte wohl zu einer schwerer wiegenden Entscheidung besohlen war? Das Psichtbewußtsein Mezanessis mußte diese Frage verneinen. Um jedoch auch das Urteil seiner erprobten Stadsossiziere zu hören, berief er sie am 3. morgens um  $2^{1}/_{2}$  Uhr bei Aufstellung der Brigade zum Kriegsrat und trug ihnen die Lage vor. Nach aller Ansicht mußte der Besehl Bernadottes vollzogen werden.

Mezanelli betachierte beshalb, ben Rucken Wredes wenigstens einigermaßen zu sichern, zwei Kompagnien des 4. Linien-Insanterie-Regiments nach Budwitz, erstattete noch an Wrede bezügliche schriftliche Meldung und trat mit den ihm verbliebenen vier Bataillonen den Marsch gegen Brünn an. So lenkte ein ungläckliches Zusammentressen von Umständen unsere Brigade von dem Wege ab, der zu den Gesechtsseldern vom 3. und 5. Dezember führte, auf denen die Tapfern Wredes unter den ungünstigsten Berhältnissen in heldenmütigstem Kampse den dayerischen Wassen ein Denkmal setzen, das trotz ihres schließlich notwendigen Rückzuges nach Budwitz gettost den schönsten Erfolgen unserer Armee an die Seite gestellt werden kann. So mußten Mezanellis Truppen, unter unbeschreiblichen Entbehrungen und Ausopferungen zur Unterstützung ihrer Wassendider herbeigeeilt, unmittelbar vor ihrem Ziele sich anderer Bestimmung sügen und einem Zwecke dienstdar werden, den die Dreikaiserschlacht bei Austerlitz am 2. Dezember bereits in ausgedehntestem Maße erfüllt hatte.

Schon war die russischerreichische Armee nach der erlittenen Niederlage in vollem Rückzuge gegen Göding, — schon fanden Besprechungen statt, die auf eine Unterredung zwischen Napoleon und Kaiser Franz abzielten, und noch belebt die Hossung auf eigene Mitwirdung bei einer entscheidenden Aktion unsere Brigade und läßt sie der Beschwernisse eines elfstündigen Marsches unter strömendem Regen und auf bodenlosen Wegen nicht achten, die sie am Abend des 3. nach Pohrlitz und Mödlau (Cantonnement unseres Regiments) führen. Zwar erhält sie am 4. auf dem Marsche in ein Bivouac dei Brünn durch einen französischen Berwundetentransport die Nachricht von der stattgehabten stegreichen Schlacht, aber zugleich auch die Versicherung, daß sie gerade noch recht käme, um in dem unversmeiblichen zweiten Kampse gegen eine von den Alliierten gewählte vorteilhafte Stellung mitzuwirken.

<sup>1)</sup> Über bas sich auch Brebe in einem Berichte an ben Kursursten, d. d. Budwit 7. Dezember, aufs bitterste beklagt, indem er hervorhebt, Bernabotte habe durch diese gegen seine Bersprechungen und ohne Benachrichtigung Brebes bethätigte Beorderung Mezanellis das bayerische Corps einer Lage preisgegeben, "wodurch die Ehre der bayerischen Wassen Hätte auf lange Zeit gefährbet werden können". (Kriegsmin.-Reg.: Aus den Rosenthal'schen Atten. Feldszug 1806.)

In seinem letzten Teile bas vom Blute Tausender getränkte Schlachtfeld bes 1805. 2. Dezember berührend, welches "noch eine unabsehbare Menge von Leichen bebedte und auf bem sich mühsam ein heer Berwundeter fortschleppte", führte ber Marsch am 5. nach Arenowis und Waxan. Angesichts ber Eindrück, welche die Truppen in biefen auf bem Schlachtfelbe liegenben Cantonnements gewinnen mußten, und im hinblide auf bie burch zahlreiche noch unverbundene Bleffierte braftisch beleuchtete mangelhafte Fürsorge in biefer Richtung 1) ift es boppelt rühmenswert, daß die Manuschaft nach Angabe ber offiziellen Relationen "trot ihrer übel conditionirten Keuergewehre" von Kampfbegierbe entflammt war.

Ihr Wunsch, sich balb mit bem Feinde meffen zu können, sollte nicht mehr in Erfüllung gehen. Zwar feste bie Brigabe am 6. ihren Marich noch bis Berfpit fort, um sich hier mit bem Corps Bernadottes zu vereinigen. Gleichzeitig aber traf auch die Kunde von dem am 5. abgeschlossenen Waffenftillstand und die Bekanntgabe ber Demarkationslinie ein, auf Grund beren Festsetzung bas Corps Bernadotte in die Gegend von Budweis, die Bapern in den Zglauer Areis tommen follten.

Abführung baperifcher Befonte aus bem Bien.

Bepor bahin aufgebrochen wurde, entfandte unfer Regiment noch ein auserlesenes Rommando von 1 Korporal, 2 Gefreiten, 1 Tambour und 40 Gemeinen Beughaus in der beiden Grenadier-Rompagnien unter Befehl des Grenadier-Oberlieutenants Sebus nach Wien"). Wenn ber Zwed besfelben in ben Zahlungsliften auch nur mit ben schlichten Worten "zum Kanonentransport" vorgetragen ift umb weitere erläuternde Belege nirgends aufgefunden werden konnten, so geben wir bemoch kaum irre, wenn wir unfer Rommando mit ber Berbringung jener Geschütze nach Bapern in Ausammenhang bringen, bezüglich beren Navoleon d. d. Schoenbrunn le 24. Brumaire an 14 (15. November 1805) an ben Kurfürsten schrieb3): "J'ai trouvé l'arsenal de Vienne presqu'entièrement approvisionné..... donné l'ordre que l'artillerie, qui vous appartenait, dont l'Autriche s'était emparé dans différentes circonstances, Vous soit restituée."

Es waren dies 29 alte bayerische Kanonen von hervorragend schönem Guß und bis zum Jahre 1524 zurudgreifendem Alter, welche bis 1739 bie Kriegszüge ber baperischen Truppen begleiteten, während bes öfterreichischen Erbfolgekrieges aber in verschiedenen festen Plätzen den Österreichern zustelen und von ihnen als Trophäen in das Wiener Zeughaus abgeführt wurden. Dort ruhten die

<sup>1)</sup> Die Berichte ber einschlägigen Abteilungen (Kriegsmin.:Reg. Feldzug 1805) sprechen sich übereinstimmend in diesem Sinne aus. Es kann im hinblid auf die von Musinan (G. d. f. A. i. D., III. Band, Seite 159) gemachten Angaben daher nur angenommen werben, daß die verfügbaren Kräfte und Mittel mit ber Kürsorge Rapoleons für die Bermundeten nicht gleichen Schritt bielten.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Aahlungsliften bes 5. Linien-Infanterie-Regiments 1805/6.

<sup>3)</sup> Rriegsmin. Reg. Feldzug 1805.

Reugen ichicfalbreicher Reiten auf einem Boben, zu beffen Befreiung von den Bien 1805. blodierenden Türken fie im Jahre 1683 selbst ihre Stimme erhoben hatten. Rapoleons siegreicher Zug nach Wien sollte fie ihrer Gefangenschaft entreißen und ihrem Baterlande wiebergeben.

Freudig entnahm Max Roseph die Kunde hiervon dem Briefe Napoleons und ließ burch ben bei ber Armee aufgeftellten bevollmächtigten Minister Freiherrn von Gravenreuth die Weisung an Wrede ergeben, für die Verbringung der Geschütze nach Münden burch Beorberung eines ausgewählten Begleitkommandos Sorge zu tragen. Der Befehl zu bessen Abstellung mag in ben ersten Tagen bes Dezember unferer von ben baverifchen Truppen Bien junachft ftebenben Brigabe und von biefer unserem Regimente zugegangen sein. Wir find zu biefer Bermutung berechtigt, weil tein Anhaltsbuntt für eine andere Deutung bes unferem Rommando übertragenen Kamonentransportes vorhanden ist und die erst am 14. Januar erfolgte Rückehr jenes zu bem tags vorher in seine Garnison gelangten Regimente bieselbe mur beträftigt.

Mit 22 ebenfalls im Wiener, Zeughaus vorgefundenen baverischen Fahnen hielten die ehrwürdigen Zeugen einer mehrhundertjährigen vaterländischen Geschichte am 2. Januar unter bem Jubel ber Bevölkerung ihren festlichen Einzug in München.1) Heute prangen fie in ftattlicher Reihe vor bem Portale bes Münchener Reughauses, und mit gehobener Stimmung mag sie jeder Angehörige unseres Regiments betrachten, bankbar, daß einem Teile besselben die hohe Ehre zuteil wurde, sie aus fremdem Lande der Heimat wieder zuzuführen.

Ru unferer Brigabe gurudlebrend, feben wir biefelbe am 7. Dezember Bereinigung ben Weg nach Iglau antreten, unfer Regiment biefen Tag in Lofd, am 8. in Schebetein, ben 9. nach einem 16ftlindigen Marich in Trebitich tantonieren. Kaft hatte es hierbei den Anschein gewonnen, als tame das von Brünn zurückziehende Corps Bernabottes gerade recht, um an der Seite Wredes die Keindfeligkeiten gegen ben Erzherzog Ferbinand fortseten zu können. Diefer weigerte fich nämlich, als ihm Wrede bie felbst erft am 6. erhaltene Runde bes abgeschlossenen Waffenstillstandes mitteilte und die Auslieferung der Gefangenen sowie Käumung ber ben bayerischen Truppen zugewiesenen Cantonnementsbezirke verlangte, solchem Begehren ftattzugeben.") Wrebe, burch bie eben eintreffende Brigade Karg verftärkt und von der Annäherung Bernadottes unterrichtet, kindigte beshalb am 8. morgens ben Waffenstillstand und setzte ben Angriff gegen ben Erzberzog auf ben 10. feft. Unfere Brigabe, nunmehr unter ben unmittelbaren Befehl Brebes tretend, follte von Trebitsch in die linke Flanke bes Gegners geben, welche

mit Brebe.

<sup>1)</sup> Bergl. Mußinan, G. b. f. R. i. D., III. Band, Seite 249.

<sup>9)</sup> Bergl. Heilmann, Fm. F. B. Seite 92.

1808. Bewegung Bernabotte von Großmeseritsch aus zu unterstützen versprach. Der Erzherzog wartete jedoch diese Unternehmungen nicht ab, sondern gab, die Gesangenen ausliesernd und sich zurückziehend, Wrede die Möglichkeit, noch am 10. seine Anordnungen für die Dislozierung der bayerischen Truppen zu tressen.).

Stanbquartiere bet Zglau.

Unsere Brigabe, burch das Einrücken der zu Wredes Unterstützung abgegebenen Truppenteile<sup>2</sup>) und wenige Tage nachher durch Rückfunft der Eskorte der Kufsteiner Besatzung<sup>3</sup>) successive wieder ihren vollen Stand erreichend, erhielt den Raum Pilgram—Fglau—Schelletau zur Kantonierung angewiesen. Unser Regiment, nach einer zu dieser Zeit erstellten Dislokationstadelle<sup>4</sup>) inkl. Kranken und Kommandierten 33 Offiziere, 61 Unteroffiziere, 926 Mann, 15 Pferde<sup>5</sup>) stark, kam mit dem Corps= und Brigadequartier am 11. nach Fglau zu liegen und war hier bei schlechten Quartieren und recht mangelhafter Berpflegung keineswegs besser gebettet als die anderen teilweise in Ortschaften kantonierenden Abteilungen der Brigade. Noch am 11. nahm Wrede die Auswartung der Offiziere unserer Brizgade entgegen, am 12. inspizierte er letztere nächst Fglau.

Damit das "ungewohnte Sitzen in den warmen Bauernstuden" keinen schädelichen Einstuß auf den Gesundheitszustand der "die freie Luft und Anstrengung" gewohnten Mannschaft ausübe, hatte Wrede befohlen, daß täglich 1½ Stunden exerziert werde, wobei jedoch das Ausrücken in Chemisen verboten war. Daß diese sanitäre Maßnahme Wredes von wesentlichem Erfolge begleitet gewesen sei, das lassen die uns erhaltenen Rapportes) des in Iglau etablierten dayerischen Feldsazeretts bezweiseln, indem sie einen unverhältnismäßig großen täglichen Zugang meist an Durchfall leidender Kranken nachweisen. Freilich mag derselbe speziell dei unserem Regimente dadurch erhöht worden sein, daß es an ärztlichen Kräften zur Behandlung der Leute im Quartier gedrach. Der einzige chirurgische Praktikant Fellner war noch zum Dienste präsent, — die übrigen Praktikanten kommandiert, Regimentschirurg Schashaeutl krank in loco, Bataillonschirurg Salomon "als krank zurück", Bataillonschirurg Hierl "Krankheit= und Alterswegen dienstunfähig" in München.

Auch die Zahl der Offiziere wurde durch verschiedene Kommandos gesichmälert. Unser Oberst führte die Platkommandantschaft, Unterlieutenant Freiherr v. Pflummern hatte die Lazarettjour, übergab jedoch diese am 24. an

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Felbzugsaften 1805, XII.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 60 und 61.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 56.

<sup>4)</sup> Kriegsmin.=Reg. Feldgug 1805.

b) Den Stabsoffizieren, welchen bei ben gestellten Marschanforberungen, häufigen Bivouacs und sonstigen bie Pferbequalität schädigenben Sinslüssen zwei Pferbe nicht ausgereicht hatten, war auf höheren Antrag im Rovember für Felbzugsbauer eine britte Ration bewilligt worben.

<sup>6)</sup> Rriegsmin.=Reg. Feldzug 1805.

ben Unterlieutenant Braun und löfte ben bisher mit ber Aufficht über bas Salge 1805. magazin betrauten Unterlieutenant Renner ab, bem wenige Tage nachber ber Armeebefehl vom 26. Dezember die Beforderung jum Oberlieutenant brachte, Bersonalien. Inhaltlich besselben Armeebefehls erhielt — aus gleichem Grunde, wie am 31. Oktober Rapitan Graf Kreith') — ber Rapitan Haffner eine Rompagnie und übergab bas interimistische Rommando über die II. Major = Rompagnie bem älteften Oberlieutenant, da ber gleichzeitig jum Stabstapitan biefer Kompagnie beforberte bisherige Oberlieutenant Sebus, wie wir saben, auf "Ranonentransport" Eine weitere Anderung in der Kompagnien-Besetzung trat wenige Tage nachher durch Taufch der beiben Grenadier-Hauptleute v. Wilbenftein und v. Durft ein, so bag jener nunmehr bie erfte, biefer bie zweite Grenabier-Rompagnie befebliate.

Kur den Hauptmann Graf Kreith sollte fich jest die Zeit des Überzähligfeins bei ber Kelbarmee bem Ende zuneigen. Beim Eintreffen bes obenerwähnten Armeebefehls war ber Friede bereits geschlossen, der Gedanke an Bermehrung der Felbkompagnien überwunden. Rreith und Saffner gingen beshalb fofort jum Depot unseres Regiments ab, wohin wir fie begleiten wollen, um erft nach Betrachtung ber seitherigen Borfalle bei biefem wieber gur Felbarmee gurudzukehren.

Am 4. Oftober faben wir unfere beiben Depotfompagnien in ber Das Regi-Stärke von 467 Mann, 5 Weibern, 8 Rinbern aus ber Gegend von Eltmann mentsbepot.2) nach Würzburg abgeben, wo biefelben am 7. eintrafen. Durch Abgabe von 190 Mann an das hier neuerrichtete 13. (h. 11.) Linien = Infanterie = Regiment fanken fie zwar alsbalb auf einen Stand von 277 Köpfen herab, fanden aber bennoch bei ber Bereinigung sämtlicher Abteilungsbepots und ber fich eben formierenden Brigade Rarg (6. und 13. Linien=Inf.=Regt.) keine Unterkunft mehr in den Rasernen, weshalb sie auf Antrag des Generallieutenants Graf Psenburg teils in Burgburg felbft, teils in umliegenben Ortichaften Burgerquartiere angewiesen erhielten. Dieser auch einzelne andere Depots treffende Umstand mag bie Beranlaffung gebilbet haben, bag biefelben bem Berbande bes in Burgburg formierten Depotbataillons nicht einverleibt, vielmehr noch Ende Oktober in andere befeftigte Bläte Frankens verlegt wurden.

So tam unser Depot nach Forcheim. Bon seiner bortigen Thätigkeit kennen wir nur das Kommen und Geben ungemein vieler kleiner Exekutions und anderer Kommandos, bezüglich beren Zwedes uns zwar teine bestimmten Anhaltspuntte überliefert sind, die jedoch mit Ginforberung der Ritterlebendienste beziehungs=

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 51.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1805. XIII., und Zahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1805/6, ferner Rriegsmin .= Reg. Depots ber Regimenter ac. 1805 - 1807.

Berneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1805. weise Erhebung ber "observanzmäßigen Reluitionsgelder" in Zusammenhang gewesen sein dürften.

Als nach Verlegung mehrerer Kavalleriebepots bie Kasernen in Würzburg genügenden Unterkunftsraum boten, erhielt unser Depot Mitte Dezember ben Besehl, wieder dahin zu rücken, in bessen Bollzug es am 21. Dezember baselbst eintraf.

Durch Armeebesehl vom 31. Oktober waren die als seldbienstuntauglich beim Depot eingeteilten Hauptleute Kiefler, Freiherr v. Oeven und v. Reichmann in den Ruhestand versetzt worden. Wir wissen bereits'), warum ihr Ersat nicht beim Depot, sondern bei der Feldarmee erfolgte. Die beiden Kompagnien standen demzusolge seit jener Zeit unter Führung der Oberlieutenants Zinsmeister (I.) und Lechner (II.) und konnten, da sie keine Abgaben an das mobile Regiment zu leisten und in wohlthuendem Kontrast zu früheren Verhältnissen saft gar keine Desertionen zu verzeichnen hatten, sich trotz mangelnden, weil nur dem Generalbepot in München zu gute kommenden Zugangs auf ihrer Stärke erhalten. So zählte jede derselben, als ansangs Januar Hauptmann Graf Kreith die I., Hauptmann Haffner die II. übernahm, einschließlich der Offiziere 148 Mann.

Als Borläufer ber genannten Hauptleute und ihnen wenige Tage vorausgehend war der Stellvertreter unseres beim Depot in Arrest verbliebenen Regimentse quartiermeisters Limme, der Rechner Neumann, mit der Kasse und Registratur in Bürzburg eingetrossen. Sin Corpsbesehl vom 22. Dezember) hatte nämlich die sofortige Zurückbeorderung dieser besohlen, "nachdem die gegenwärtige Campagne neuerdings bewiesen, wie unnöthig und den Geschäftsgang erschwerend statt vermindernd die Anwesenheit der Duartiermeister, Kassen= und Registraturwägen bei den Regimentern und Bataillons ist; außerdem, daß selbe das Armeefuhrwesen sehr vermehren, der Bewegsamkeit der Armee hinderlich sind und dem Gewehrstande durch die nöthig werdende Bedeckung eine auffallende Anzahl streitbarer Männer entziehen, kommen solche nicht selten, da sie meistens mehrere Tagreisen zurückbleiben, bei einer so mobilen Armee in Gesahr, abgeschnitten und aufgehoben zu werden." Dem Bedürsnis der Truppen sollte von nun an eine beim Corps errichtete "fliegende Kasse" bienen.

Friebensichluß.

Eine solche Maßnahme während des Waffenstillstandes bekundet, daß man noch keineswegs seste Friedenshoffnungen gefaßt hatte. In der That sprach die allgemeine politische und Kriegslage trotz der großen Ersolge Napoleons nicht von Besorgnissen frei. Die Aussen neuerdings Verstärkungen erhalten, Erzherzog Karl war an der Naab angelangt, Preußens Heer stand unter den Wassen und bereit, sich der Koalition anzuschließen, ein britisch-schwedisch-russisches Heer rückte gegen Hannover, Engländer

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 51.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Feldzugsaften 1805. VIII und IX.

und Ruffen schürten bie dumpfe Gährung in Oberitalien. Doch ber Friede von 1805. Bregburg (26. Dezember) zerftreute alle Wolfen, erfüllte vor allem Bayerns Hoffnung, die Sicherung seiner Selbständigkeit. Für schönen Preis hatten seine Sohne geblutet; - würdig eines unvergänglich bankbaren Anbenkens, hatten fie ihr Baterland zu einer bisber nicht gekannten Bobe emporgehoben.

Max Roseph erhielt infolge des Prefiburger Friedens den Königstitel mit Landessouveranetät, Bayern die Grafschaft Tirol, Borarlberg, die Markgrafschaft Burgau, die übrigen Teile von Bassau und Sichstätt und einige Bezirke des sudöftlichen Schwabens mit Augsburg 2c., im ganzen 583 Quabratmeilen mit 1 028 000 Einwohnern, mußte aber bas Fürftentum Würzburg mit 97 Quabratmeilen und 200 000 Einwohnern, bem Großberzog von Toscana zur Entschäbigung für das nun öfterreichisch werbende Salzburg bestimmt, abtreten.

Noch war die Kunde von dem Friedensschlusse nicht zu unseren Truppen Anderung ber gedrungen, als fich diese am 27. Dezember in Marsch setzten, um auf Befehl Bernadottes im Taborer und weftlichen Teil des Budweißer Kreises Quartiere au beziehen. Unfer Regiment, bei bem am 25. bas zur Artilleriereserve beorbert gewesene Kommando 1) eingerückt war, hatte in seinem neuen Bestimmungsort Tabor, wohin es über Ramenic (27.) am 28. fam, taum zwei Tage zugebracht, als vom Corpsquartier Budweis die Friedensnachricht mit bem Befehle an unfere Briga be gelangte, wegen sofortiger Rückfehr bes Corps nach Bapern unverweilt zu weiterer Bestimmung nach Budweis zu ruden. Über Sobeslau (31.) wurde bieses am 1. Januar

1806

erreicht und hier nähere Anordnung 2) wegen bes Mariches entgegengenommen. Derfelbe follte auf ber Strafe über Frenftadt nach Ling, von bort aber auf anordnungen. zwei Straffen in vier fich mit Tagesintervall folgenden Staffeln stattfinden ), beren Rusammensetzung nach Maggabe ber tünftigen Garnisonen ber einzelnen Abteilungen sofort erfolgte. Unfere Brigabe, gur zweiten Staffel bestimmt, ftieg bemnach bas 4. Linien-Infanterie-Regiment und 3. leichte Infanterie-Bataillon ab und erhielt bafür das 6. und 13. Linien=Infanterie=Regiment sowie 2. (h. 4.) Chevaulegers= Regiment einverleibt. Mit Überschreiten des Inn waren auch diese Brigade-Berbande zu lösen, und traten die Abteilungen wieder unter die bezw. General-

1806. Rūdmaric.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 34.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Felbjugsatten 1805. XII.

<sup>3)</sup> Aber die Rusammensetzung berfelben vergl. Bolbernborff, Kriegsg. v. B. I. Band, Seite 319. Der Bortrag bes Generalmajors Rutius Graf Minucci als Rommanbant ber ersten Rolonne erklärt fich bamit, bag Generalmajor Graf Marfigli am 2. Dezember zur Ablösung Minuccis, ber nun die britte Brigade übernahm, nach Tirol abging. (Kriegsmin.:Reg. Aus ben Rosenthal'schen Aften. Feldzug 1805.)

1806. kommandos von Bayern und Tirol (Deroy), Schwaben (Wrebe) und Franken (Pfenburg). Gleichzeitig follten alle nicht über München marschierenden Regimenter ihr ärarialisches und requiriertes Juhrwert babin senben, bagegen für Fortbringung ihrer Bagage innerhalb ber vaterländischen Grenze Tagesvorspann benüten und zu beffen Beibringung sowie für Bereitstellung ber Quartiere und ber "von dem Lande" zu leiftenden Berpflegung Quartiermacher vorausschiden. Die erfte Kolonne fette fich noch am 1. Januar in Bewegung.

Unerfennungen und

Mit Beginn bes Rudmariches traten bie baperifchen Truppen aus ihren Belohnungen bisherigen Beziehungen zum französischen Corps Bernabotte. Wrebe beauftragt, unter Bekanntgabe ber Lösung biefes bienftlichen Berbaltniffes fämtlichen Generalen, Stabs-, Ober-, Unteroffizieren und Gemeinen "für bie in allen Gelegenheiten bewiesene Tapferkeit und Ordnung 2c." bes Marschalls Un= Wrede entledigte sich dieser Pflicht durch erkennung und Dank auszusprechen. Corpsbefehl d. d. Budweis 1. Januar 1806 "mit Bergnügen", äußerte aber eine bittere Beigabe — unmittelbar anschließend baran ben Brigabiers fein äußerstes Migfallen, "bag mehrere Berren Regimentscommandanten gegen ben bestehenden Befehl sich erlauben, mit Chaise und Bferd in den Colonnen zu fahren und zu dulben, daß ihre untergebenen Herrn Officiers fast alle mit Borspann hinter ihren Regimentern nachfahren, ftatt bei ihren Compagnien zu marschiren." Rie wohl hatte die von Derop im Anfange bes Feldzuges zur Geschäfts= vereinfachung erbetene Erlaubnis, verichiebene Betreffe in einem Schriftftud behandeln zu dürfen, einen schärferen Kontrast zutage gefördert als in jenem beachtenswerten Corpsbefehl.

> Auch Napoleon ließ es an glänzender Anerkennung der Leiftungen der bayerischen Armee nicht fehlen. In München, wo er vom 31. Dezember bis 17. Januar weilte und burch bie Bermählung seines Stiefsohnes Eugen, bes Bizekönigs von Stalien, mit ber bayerischen Prinzessin Augusta Amalie Bayern noch enger an fich zog, fcrieb er an Ronig Max:

> "Mein Herr Bruder! In bem Augenblide, wo die Truppen Gw. Majeftat in Ihr Königreich zurudtehren und bemnach aufhören, unter meinem Befehle zu ftehen, fühle ich mich gebrungen, Ihnen bie Zufriedenheit zu erkennen zu geben, welche beren Dienste und in ben verschiedenen Anlässen mit bem Corps Rienmayers vor dem Junübergang und nachber in den Treffen zu Lofer und Iglau bezeugte Tapferkeit verdient haben. Da ich einen Beweis biefer Zufriedenheit zu geben verlange, so ersuche ich Sie, mein Herr Bruber, mir zu erlauben, bag ich bem General Derop eine Benfion, bem General Wrebe ben Rang eines Großofficiers in meiner Ehrenlegion und den Braven, welche sich am meisten ausgezeichnet haben, vierzig Plätze in meiner gedachten Ehrenlegion ertheile, wovon zwanzig an Officiere und zwanzig an Solbaten nebst bem Genuffe bes nach ben Gefeten biefer Legion damit verbundenen Gehaltes übergeben werden follen. Diefe Belohnungen

find awar mit ben geleisteten Diensten in keinem Berhaltniffe; sie follen aber ein 1806. Beweis meiner Achtung und Werthschätzung Ihrer Armee sein. Sie war von ber Gerechtigkeit unserer Sache und durch die Empfindung begeistert, daß sie ihren Souveran und ihr Baterland zu vertheibigen hatte. Sie war durchaus würdig. einen Theil ber großen Armee auszumachen. Guer Majeftät guter Bruder Napoleon. München, ben 6. Januar 1806". 1)

rungen.

Bir können jedoch biese benkwürdigen Worte Napoleons, mit welchen er bie Artegeerlabbaperischen Truppen seiner Armee gleichstellt, nicht niederlegen, ohne noch einen Blick auf die thatsächliche Geftaltung dieser Gleichstellung zu werfen. — einen Blid, der hier umsomehr am Blate erscheint, als er uns zu weiteren Erübrigungen führt, welche die Armee neben den genannten Anerkennungen aus dem Kriege 1805 bavontrug, - ju ben Rriegserfahrungen. Wir finden hinreichendes Material für diese Betrachtung in einem bezüglichen Berichte des Generalfriegskommissärs **Arau**ß. 2)

Das zum erften Dal und zwar bis zum Beginn ber Baffenftillftands-Quartiere exprobte Requisitionssystem besprechend, hebt er hervor, daß die Franzosen allein bas Recht in Anspruch nahmen. Magazine anzulegen, so baß bie baperischen Abteilungen stets bei frangofischen Abministrativbeborben empfangen mußten und in Zeiten der Rot ihre Übervorteilung au gunften der frangöfischen Truppen nicht zu vermeiben war. Für fünftige Källe sei die Anlage von Referve-Magaginen unbedingt nötig. Auch in anderer Beziehung waren bie Bapern nicht ebenbürtig mit ben Franzosen behandelt worden, so in Berteilung ber Kontributionsgelber und hinsichtlich der Montur und Armatur. Beschaffung biefer hatten die Frangosen ebenfalls in die Hand genommen und alle Handwerker in Bayern für sich in Requisition gesett, mahrend die bayerischen Truppen oft an ben notwendigsten Studen Entbehrung litten. 3)

Die Burudlaffung ber Regiments- und Bataillons-Raffen fowie Quartiermeifter sei auch bei fünftigen Ausmärschen zu empfehlen. Das Felbfuhrmesen habe schwere Mängel bekundet und bedürfe einer vorbereitenden Friedensorganisation. Konstruktion und Beschaffenheit ber Sahrzeuge, Bewaffnung und Ausruftung entsprächen selbst ben geringsten Ansprüchen nicht und erforberten bringend Reuanschaffungen und Verbefferungen. Borzüglich hatten sich bagegen die in Schaffung von Feldlagaretten gum Ausbrud gefommenen fanitären Magnahmen bewährt.

Überlaffen wir biese Konstatierungen bes Generaltriegskommissars Krauß

<sup>1)</sup> Précis d. m. o. etc. und Buchner, G. v. B. X. Band, Seite 140.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Felbaugsatten 1805. XIII.

<sup>3)</sup> Thatfachlich konnte bayerischerfeits nur auf bie Leiftungen ber am 18. Oktober 1805 nach Munchen jum Rriegetommiffariat berufenen Abteilungsbandwerter (welche Magnahme wahrscheinlich ben Grund zu bem im Rai 1807 zum erstenmal genannten "Armee-Ronturbepot" legte) gerechnet werben. Bergl. Munich, G. b. E. b. A. Seite 205.

1806. einstweilen ben leiber saumseligen Erwägungen von Kommissionen, benen fie auf Befehl bes Königs unterbreitet wurden, und kehren wir zu ben rudmarichbereiten Radmarich ber baverischen Truppen zurud, fo sehen wir unsere Brigade, froh ber Erlösung Truppen in bie aus schlechter bohmischer Unterkunft und Berpflegung, sich am 2. Namuar als zweite Seimat. Staffel in Bewegung fegen. Über Raplig (2.), Frenftabt (3.), Balineufirchen (4.), Basching (5.) traf unser Regiment am 6. in Bels ein. erfuhr es burch einen von Wrebe d. d. Ling 6. Januar erlassenen Corpsbefehl, ber in begeisterten Worten der Armee die Erfolge des Krieges, die Festsetzungen des geschlossenen Friedens, bekannt gab und ihr den Dank ihres tapferen und von allen verehrten Sührers entgegenbrachte, die am 1. Januar erfolgte Broflamation Max Rosephs zum König von Bayern. Was bei biefer Nachricht aller Herzen bewegte und in lautem Rubel allgemeinen Ausbruck fand, das trug gleichzeitig eine von Wrede nach München abgesandte Deputation von 2 Oberften, 1 Oberftlieutenant und 1 Major mit ben innigen Glückwünschen ber Armee zu König Maximilian I.

Beim Donauübergang in Linz hatte unser Regiment auch Kenntnis bes Armeebesehls vom 24. Dezember erhalten, wonach die ganze Armee mit Ausnahme der Harsfeiter und Trabanten "zur Erleichterung und Beförderung der Reinlichsteit" vom Oberst abwärts rund abgeschnittene Haare tragen und es nur den Generalen überlassen bleiben sollte, wie sie es sernerhin halten wollten, — ob mit oder ohne Zops. Bezeichnend für die Sympathie, deren sich dieser nun bloß noch in sigürlichem Sinne fortlebende Tyrann bei der Mannschaft zu erfreuen hatte, war der Jubel, mit welchem dieselbe ihre Zöpse alsbald den Straßengräben anvertraute. )

Am 7. den Marsch im Verband der zweiten Kolonne sortsetzend, bezog unser Regiment an diesem Tage Quartiere nächst Gaspoltshosen, den 8. um Langsstadt, am 9. in Altheim. Auf dem Wege dahin war von den Truppen Seiner Majestät dem König der Hulbigungseid geleistet worden. Folgenden tags beim Einrücken in Braunau, wohin unser Regiment zu liegen kam, verabschiedete sich Mezanelli von den einzelnen num aus dem Brigadeverband scheidenen Abteilungen, insbesondere jenen herzlich dankend und ihnen Worte der Anerkennung zollend, deren treue Hingabe für die Sache des Baterlandes er bei der Unternehmung gegen Aufstein und auf den anstrengenden Märschen durch Österreich und Mähren persönlich kennen gelernt hatte.

über Eggenfelden (11.), Bilsbiburg (12.) rückte unser Regiment am 13., von der Bürgerschaft seierlich und herzlich empfangen, in seine Garnison Landshut wieder ein. Ob es hier das Rommando des nunmehrigen Kapitäns Sebus schon traf<sup>2</sup>), oder ob dieses in München die Rücktunft des Regimentes abgewartet hatte und erst am 14.<sup>8</sup>) bei ihm anlangte, konnte nicht festgestellt werden.

<sup>1)</sup> Bergl. v. Hoffmann G. b. R. B. 4. J. R. Seite 513.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 63.

<sup>3)</sup> Zuführungsbatum besselben in ben Zahlungsliften bes Regiments.

Much für Beranziehung der beim "General-Infanteriedepot" in München kommanbierten Chargen und präsenten Mannschaft war bereits Anordnung erlassen. Ein Restript vom 6. Januar 1) hatte die Auflösung besselben und die Entlassung der nach Berfügung vom 25. November 1805 einberufenen "auf Kriegsbauer angestellten, schon eine Rapitulation ausgebient habenben Landkapitulanten gegen Einlieferung ober Bezahlung ber mitnehmen wollenden großen und fleinen Montur" befohlen. Die dort kommandierten oder als Rekruten eingestellten Mannschaften hatten in die Garnisonen ihrer Abteilungen abzugehen. Unfer Oberlieutenant Aulitscheck führte jene des 12. Linien=Infanterie=Regiments und 5. leichten Infanterie= Bataillons nach Stadtambof, übergab fie am 15. ihren dort paffierenden Abteilungen und verfügte sich bann zum Regiment nach Landshut. Unterlieutenant Molzberger rudte am 15. Januar mit 42 Mann unseres Regiments birett daselbst ein, worauf noch an bemselben Tage größere Beurlaubungen eintraten.

Zufolge Restripts vom 11. Januar sollten auch die in Franken befindlichen baperifden und ichmabifden Depots in ihre einschlägigen Barnisonen beorbert werden und den Marich dahin mit Bermeidung des preußischen Gebiets ohne Rasttage zurücklegen.

Wie allgemein einen Tag nach Ankunft ber Truppen in ihren Garnisonen trat auch bei unserem Regiment am 14. bie Friedensverpflegung ein. Rur den Offizieren wurde die Feldgebühr noch für den ganzen Monat Januar und außerdem eine Monats-Feldgage als Gratifikation bewilligt.

So war alles der Friedensbahn zugeleitet, ein wichtiger Att in der baperischen Geschichte abgespielt. Zwar hatte berselbe viele und schwere Opfer geforbert, und seine Folgen lasteten jetzt noch brückend auf dem von zwei Heeren ausgezehrten Königreiche, in bas die zurücklehrenden Truppen ansteckende Kieberkrankheiten getragen und beffen Bewohner, felbst ber nötigften Subsistenzmittel bar, nun bie Belassung gablreicher frangösischer Streitfrafte im Lande bulben mußten. Doch folchen Leiben, in treuer Anhänglichkeit an Herrscher und Baterland ohnehin willig übernommen, ftanden wertvolle Erübrigungen gegenüber, ju deren iconften die Bebung und Kräftigung des Rationalgefühls gehörten. Mehr noch als die eigene Erhöhung und Besitzerweiterung beglückte das Bewußtsein dieser inneren Festigung seines Staates König Maximilian und ließ ihn freudig bie Anerkennung gollen, die aus seiner Konig Mari-Berfügung vom 21. Januar hervorgeht, wenn bieselbe sagt: "Damit sich alle Bapern als Brüder erkennen und im Auslande die ihnen durch ihre Anhänglichkeit an König und Baterland gebührende Auszeichnung erhalten, verordnen Wir, daß alle Staatsbiener fünftig mit ihren Uniformen eine blaue und weiße Rokarbe")

1806. Demobili-

fterung.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1805. XIII c.

<sup>2)</sup> Dit ihrer Ginführung fielen die bisherigen Rofen auf ben Suten und Rastetts ber Offiziere. (Munich, G. d. E. d. b. A. Seite 257.)

1806. auf bem Hute tragen, und daß es auch allen übrigen Unterthanen, wessen Standes sie sind, erlaubt ist, die Nation, zu welcher sie gehören, durch die Nationalfarbe auf dem Hute zu bezeichnen."

Dabei vergaß der König des Dankes nicht, dessen sich die Armee durch ihre Leistungen würdig gemacht. Seine unermübliche Sorge für die Berwundeten und Hinterbliebenen, — die Armeebesehle vom 13. April und 25. September 1806, — die am 1. März 1806 rückwirkend vom 1. Januar versügte Umwandelung des Militärs-Ehrenzeichens in den Max-Joseph-Orden) unter Gewährung von Präbenden an bessen Jnhaber, — die von der Prinzessin Augusta anläßlich ihrer Bermählung ausgesprochene Bewilligung von 25 000 Gulden zu Hochzeitsgeschenken an 50 durch hervorragende Kriegsleistungen ausgezeichnete Soldaten?) sind deutliche Beweise dasür, wie dankbar Maximilian und sein Königliches Haus des Berdienstes der Armee um Herrscher und Baterland gedachten.

Nicht der geringste Lohn war es endlich, den das Restript vom 4. Februar der Armee brachte. Indem dasselbe versügte, daß jede im Felde gestandene Abeteilung eine gedrängte geschichtliche Darstellung ihrer Kriegsthätigkeit einreiches) und darin "jeden Zug von Entschlossenheit, Muth und Tapserkeit, Größe des Geistes, Berachtung der augenscheinlichsten Gesahren, ruhiger Fassung, wahrem militärischem Geist und hohem Patriotismo für Fürst und Baterland im Moment der Berwundung oder in den letzten Augenblicken des Hinscheins auf dem Kampsplatze" besonders hervorhebe, gewährleistete es die Überlieserung verdienter Namen auf die Nachwelt, die schösse Anerkennung für alle, die mutig ihr Sein für des Baters

<sup>1)</sup> In benselben wurden alle jene noch aktiven bayerischen Offiziere, welche bas bisherige Militär-Shrenzeichen infolge ihrer Leiftungen im Felde erhalten hatten, als Großkreuze, Commandeurs ober Ritter, d. h. mit Jahrespräbenden von 1500 bezw. 500 und 300 Gulden aufgenommen. Die bereits pensionierten ober in fremde Kriegsdienste getretenen, ausländischen ober nicht wegen Kriegsleiftungen bekorierten Inhaber des Militär-Shrenzeichens erhielten die Aufnahme in den Orden als Chrenritter b. h. ohne Anspruch auf Ordenszenssion. Bergl. Schrettinger, d. K. B. M. M. J. D. Seite 7 und 8.

<sup>2)</sup> Allerhöchster Erlaß vom 3. Februar 1806. Jedes ber im Felbe gestandenen Insanterieund Kavallerie-Regimenter, jedes leichte Insanterie-Bataillon und das Artillerie-Regiment hatte zwei Soldaten, die sich im Felde ausgezeichnet hatten, vorzugsweise aus der Zahl der Berwundeten, zu einem Hochzeitsgeschent von 500 Gulden in Antrag zu bringen. Dieselben mußten sich nach Auswahl einer Braut von unbescholtenem Ruse ansässig machen und verpflichten, ihren Kindern je nach Geschlecht den Kamen "Eugen" oder "Augusta" zu geben. Die Ramen der von unserem Regiment vorgeschlagenen konnten nicht ermittelt werden.

<sup>3)</sup> Die Initiative hierzu ging von französsische Seite, dem Kais. franz. Archivar d'Haubricourt, Berfasser de la nation française" aus und bezweckte die litterarische Berwertung der erbetenen Geschichtssstizzen, welche uns in der K. Kriegsmin. Reg. (Feldzug 1805) erhalten sind und auch die Grundlage für die odige Schilderung des Feldzuges 1805 bildeten. Wir werden kaum irren, wenn wir die auf Grund der eingereichten Darstellungen entstandene Arbeit d'Haudricourts für identisch halten mit dem wiederholt zitierten, im K. B. geheimen Staatszarchiv deponierten Précis d. m. e. o. etc.

landes Bestes einsetzen, — einen Lohn, bessen hohe Bedeutung vorher nie gewürdigt 1806. worden war und leider auch in den nächsten Zeldzügen wieder eine unverzeihliche Bernachlässigung erfahren mußte.

## 3. Die Zeit bis zum Ausbruche des Krieges gegen Preußen. 1806.

Bie Bapern unter ber Ginlagerung frangofischer Beermaffen der Bohlthaten Belaffung der des Kriedens nicht teilhaftig werden konnte, vielmehr bei den Ansprüchen des befreundeten Raiserlichen Solbaten mehr zu ertragen hatte als in den Jahren 1796 und 1800 bem republikanisch französischen Feinde gegenüber, so war auch unserem Regiment die Rube in Landshut nur wenige Tage vergönnt. felbe Urfache, welche binnen turgem unfer erftes Bataillon zu einer Thätigkeit außerhalb' feiner Garnison berufen sollte, warf bereits ihren Schatten voraus, inbem sie ben Bollzug bes Reftriptes vom 11. Januar, die Herangiehung unferes Depots zum Regimente, hinderte. Es war die Mediatisierung verschiedener bisber reichsunmittelbarer, nun unter die Oberhoheit Bayerns tretender Standesherren.

Depots in Franken.

Ru berfelben Zeit, wo die Absendung ber Depots von Burgburg in Bollaug gesett werden sollte (16. Ranuar)1), hatte nämlich bas frantische General= Landeskommiffariat in Burgburg ben Antrag an ben Generallieutenant Graf Menburg geftellt, 300 Mann berart in Bereitschaft zu halten, daß biefelben "zur Bindication ber Hoheitsrechte ftundlich verwendet werden" könnten. fiftierte zu biefem 3mede einstweilen ben Abmarich unferes Depots und erzielte mit einer nach Munchen gerichteten Bitte um weitere Berhaltungsmaßregeln bie Berfügung, daß basselbe aur Disposition ber genannten Rivilbeborbe in Franten belassen werden solle.

In Burgburg, beffen nun jum Kurfürftentum erhobenes Gebiet ichon am 1. Kebruar an den Erzherzog Ferdinand abzutreten war, konnte freilich unseres Depots wie bes General-Lanbestommiffariats Berbleiben nicht mehr lange fein. Letteres ward alsbalb nach Bamberg verlegt, für erfteres brachte ein Reftript Beorderung bes vom 24. Januar nähere Bestimmung, indem unser Regiment angewiesen wurde, und Depots "das 1. Bataillon mit 4 Compagnien, in die sammtliche dermal prasente Mann- nach Schweinfcaft bes gangen Regiments einzutheilen ift," fofort nach Schweinfurt zu beorbern und mit ben ebenfalls bahin befohlenen beiben Depottompagnien zu vereinigen.

<sup>1)</sup> Rriegsmin, Reg. Att: Depots ber Regimenter, Bataillons und Corps 2c. 1805 -1807.

1806. Jeber Mann des marschierenden Bataillons war mit 30 scharfen Batronen ausguruften. Das zweite Bataillon verblieb in Landshut und hielt fich für feine Mannichaftsabgaben an bas erfte Bataillon aus einzuberufenden Beurlaubten bes ganzen Regiments schablos. Die noch beim Depot befindliche Bagagekaffe und Registratur follte Pfenburg nach Landshut absenben, aus bem Fürstentum Bamberg aber zwei Sechspfünder und einen Borrat an Anfanteriemunition unserem ersten Bataillon nach Schweinfurt zuweisen. 1)

Auf Grund dieses teine besonders friedliche Aufgabe in Aussicht stellenden Befehls verließ Oberft v. Bieringer mit bem auf 388 Mann inkl. Chargen gebrachten erften Bataillon am 26. Januar früh 6 Uhr Landshut und erreichte über Rohr (26.), Hemau (27.), Neumarkt (28.), Schnaittach (29.), Ford= heim (30.). Stettfelb (31.) in angestrengten, burchschnittlich täglich 40 Kilometer betragenden Märschen am 1. Februar Schweinfurt. Die Strapazen bes Marsches und die herrschenden typhösen Krankheiten verringerten die Kopfzahl des ohnehin schwachen Bataillons noch mehr. Gab schon zu Landshut in ber Zeit vom 15. bis 24. Ranuar ein Augang von 29 Riebertranken bei einer Gesamtstärke des Regiments von ungefähr 460 Röpfen eine sprechende Beleuchtung ber vorwaltenben Befundheitsverhaltniffe, fo murben lettere nun wiederholt in braftifcher Beife illuftriert\*) burch 23 von bem erften Bataillon in seinen verschiedenen Marichquartieren zurückgelaffenen Kranken. Unter ihnen war auch unser Regimentschirurg Dr. Schafhaeutl. Raum von einer mahrend bes letten Keldzuges überftanbenen Krankheit genesen, hielt er sich in seiner Bflichttreue start genug, den Marsch nach Schweinfurt mitzumachen. Doch schon in Neumartt warf ihn ber Typhus auf bas Krankenbett, von dem er sich nicht mehr erheben sollte. Er verschied daselbst am 9. Februar 1806.

bessen Bereinigung mit ben beiben Depotkompagnien, welche am 30. Januar Würzburg verlaffen hatten. Doch erwuchs biefen hieraus teineswegs die Ent= bindung von ihrer bisherigen dem mobilen Berhältnisse der Armee angepaßten Wiederannahme Benennung. Den besten Beweis dafür gebend, daß Bayern sich eben nur eines bewaffneten Friedens zu erfreuen babe, bestimmte nämlich ein Restript vom 1. Kebruar<sup>8</sup>), "daß Unsere Truppen, welche in der letten Campagne einen Theil der großen französischen Armee ausmachten, wieder solchergestalten in mobilen Auftand gesetzt werden, daß bieselben sich auf eintreffende nähere Ordre ungefäumt in der Stärke und Formation zusammenziehen können, wie sie bei Anfang bes letten Feldzuges gestanden sind." Sämtliche Beabschiedungen sollten bemgemäß zessieren, die entfernteren Beurlaubten einberufen werden, die Depotkompagnien in ibrer

Die Ankunft unseres ersten Bataillons in Schweinfurt brachte zugleich

Buftanbes.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst. Aft: Territorial-Acquisitionen 1806.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien: Infanterie: Regimente 1805/6.

<sup>9)</sup> Kriegsmin.: Neg. Att: Erhaltung ber Wobilität 2c. 1806.

Eigenschaft und Bezeichnung verbleiben und bemzufolge auch nicht an bem Vorteil 1806. ber Kelbgagen partizipieren, welche ben Offizieren ber Keldkompagnien durch Restript vom 28. Februar (mit ber Wirkung vom 1. Februar) wieder eingeräumt wurden, "ba fie fich ihrer Felbequipage nicht erledigen" burften.

Berfen wir nun vor Betrachtung ber weiteren Thätigkeit unseres burch Batigkeit nachgesendete Beurlaubte verftartten erften Bataillons und des Depots einen mentstelles in Blick auf die Zusammensetzung, in welcher sich dieselben Mitte Februar befanden, so gewinnen wir aus ben Zahlungsliften bas nachstehende Bild:

unferes Regi-Franten.

Stab: Oberst v. Bieringer, -- Major v. Wreben, - Anditor Doppel, - Lieutenant und Abjutant her mann, - 1 Junter, - 1 chirurgischer Braktikant, — 1 Regimentstambour, — 1 Brofoß, — 10 Hoboiften.

| Abteilung                | Rompagnie         | · Hauptleute<br>und<br>Rapitäne | Ober:<br>lieutenants | Unter:<br>Lieutenants      | Stärfe<br>vom erften<br>Unteroffizier<br>abwärts |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| I. Bataillon             | L. Grenadier:     | v. Wilbenstein                  | Traut                | Poest, Fabris              | 124                                              |
|                          | Leib:             | v. Seybel                       | Aulitsched           | Pfeiffer,<br>Engelhardt    | 130                                              |
|                          | Oberftlieutenant: | Stonor                          | v. Bernflau          | Denis,<br>Frh. v.Pflummern | 123                                              |
|                          | IL Major:         | Sebus                           | v. Harbt             | Daniels, v. heeg           | 140                                              |
| 9 <del>cp</del> ot<br>19 | I. Depot:         | Graf v. Kreith                  | Binsmeister          | Molzberger                 | 132                                              |
|                          | II. Depot= .      | Haffner                         | Lechner              | Frauenholz                 | 124                                              |

Schon am 3. Februar nahm das erste Bataillon die Ablösung der durch bie beiben Depotkompagnien noch im Januar nach Baigenbach, Dittlofs= roba, Bölkersleier, Beidersgrüben, Oberfinn, Mittelfinn, Binbheim, Grafendorf, Bolfsmunfter, Afchenroth und andere herrschaftliche Orte gesendeten Detachements por.1) Die Anwesenheit solcher biftriktweise unter Offizieren ftehenden kleinen Abteilungen auf dem Lande sollte die Thätigkeit der Landeskommissäre bei Besitznahme der ritterschaftlichen Orte, Geltendmachung der bayerischen Hoheitsrechte und Anbringung ber baverischen Wappen und Grenzmarken unterftützen und ihr jum Rudhalt bienen, wo sie auf Wiberstand ber Bewohner stieß ober mit ben gleichen Annexionsbestrebungen Aurhessens (Thungen'iche Guter) ober Aurwürzburgs (Juliusspitälische Besitzungen) in Konflikt kam.

Mit biefer Aufgabe ift bereits die lebhafte Bewegung angedeutet, welche sich ber Dislotation unserer Detachements bemächtigte und fie auf ber Spur bes

<sup>1)</sup> Pflummern'iche F. B. und Kriegsmin.: Reg. Alt: Territorial: Acquisitionen 1806.

1806. Landeskommissärs Holler von Schweinsurt und seiner Organe allmählich auch in die Bezirke Bischofsheim, Tann, Mellrichstadt, Neustadt, Münnerstadt sortschreiten ließ, der zu solgen uns jedoch die Lüden des bezüglichen Materials wie der Raum verbieten. Bielmehr möge die Angade genügen, daß die ganze I. Grenadier= und die Oberstlieutenant=Kompagnie zur Besetzung der entssernteren Punkte nach Waitzendach bezw. Münnerstadt (später Neuhaus) detachiert wurden, die beiden anderen Kompagnien jedoch und das Depot zu Schweinsurt in Bereitschaft für allenfalls notwendig werdende bewassnetz vention verblieben. Denn nicht allein die Ausstattung unseres Bataillons mit scharfer Munition und die Beigade von Artillerie deuteten auf eine solche Wöglichkeit hin, sondern auch die Weisungen des General-Landeskommissariats in Bamberg, welche es als "Sr. Majestät ernsten Willen" bezeichneten, "daß die über die vormahligen ritterschaftlichen Güther occupirte Hoheits=Rechte mit Nachdruck eventuell mit executivischen Maßregeln oder Wassengewalt behauptet werden sollen."

Thatsächlich sehlte es auch nicht an Friktionen aller Art. So wurden in Nordheim v. d. Rhon wiederholt die bayerischen Bappen abgenommen und Burgburgische an beren Stelle gesett, - so verweigerten einzelne Ortschaften beharrlich bie Steuerzahlung an Bayern, - so wollten auch verschiedene Standesberren sich der neuen Ordnung der Dinge nicht fügen, wie z. B. die Freiherrn v. Thungen, welche "ein Circulare an ihre ehemalige Pfarrers ergehen ließen, daß sie bas Kirchengebet nicht für Gr. Majestät unseres Königs, sonbern für fie als Gesamtherricaft fortan verrichten sollen." Doch konnten diese Störungen beseitigt werden, ohne bas Einschreiten unseres Bataillons in größerem Magftabe notwendig zu machen. Mit Aurwürzburg und Aurheffen wußte fich ber Landeskommiffar Holler hinfichtlich ber Gebietsteilung rechtlich auseinanderzuseten, — in Nordheim genügte bas Einruden einer kleineren Abteilung unter Lieutenant Freiherrn v. Pflummern und "bas Laben ber Gewehre im Orte," um ben bayerischen Hoheitszeichen Achtung zu verschaffen, — bie unfügsamen Orte und Standesherren wurden durch Grekutionen murbe gemacht. So erhielten die Freiherren v. Thungen für ihren Anspruch auf bas Kirchengebet ein berartiges Kommando von 1 Unteroffizier und 9 Mann "eingelegt."

Dabei scheint man noch mit Eintreibung der Exekutionsgebühren sehr schonend zu Werk gegangen zu sein. "Wenn dieselben in der reglementmäßigen Höhe sür die Officiers nicht abgereicht werden," — so sagte ein Besehl unseres Major v. Wreden vom 11. März — "dann ist sich mit dem zu begnügen, was man erhalten kann; jedoch darf dieser Betrag nicht so klein werden, daß dessen Annahme unter der Würde eines Officiers wäre. Da aber die Mannschaft vom Feldwebel abwärts auf Exekutionen ihre Löhnung verliert, muß die Gebühr soviel sein, daß sie die doppelte Löhnung auswirft."

Richt die gleiche Schonung kannte man für Rechtsübergriffe. Drei Mann 1806. unseres Regiments wurden mit 20 "ad posteriora" bestraft, weil sie sich von Bürzburger Bauern einen Arrestanten abnehmen ließen, ohne von den Waffen Gebrauch zu machen, "die ihnen der König zur Bertheidigung des Vaterlandes und hohen Rechte in die Hand gegeben hat".

Neben dem Notwendigen wurde übrigens bei unserem Bataillon auch dem Rühlichen Augenmerk zugewendet. Die brohende Haltung Preußens zum Schlusse des vorigen Feldzuges, die Erhaltung der Armee auf mobilem Juß, daneben wohl auch frangösische Inspirationen ließen mißtrauischen Auges auf jenen Staat bliden. Die Ahnung, daß von jener Seite ein Krieg brobe, hatte auch ber zwischen Frantreich und Preußen abgeschlossene Ländertauschvertrag, in dessen weiterer Folge Bayern gegen Abtretung des Herzogtums Berg an Frankreich am 20. Mai die Markgraficaft Ansbach erhielt, nicht zu verscheuchen vermocht. Die gegenwärtige ber preußischen Grenze nahe Dislozierung unseres Bataillons sollte nun zur Aufflärung allenfalls dort stattfindender Truppenversammlungen, Mobilisierungsvorbereitungen u. bergl. Unser junger, zu bieser Zeit (6. März) in Tann stationierter benust werden. Unterlieutenant Freiherr v. Pflummern wurde mit diesem wichtigen Auftrage betraut, — Beweis, in wie hohem Maße dieser erst seit 4 Monaten in unserem Regimente dienende Offizier, der noch eine hervorragende Zierde besselben warb, bereits das Bertrauen seiner Borgesetzten genoß.

Er sollte durch Erkundigungen bei Reisenden, Kausleuten u. s. w. Nachrichten über Stimmung, Truppenbewegungen, Kriegsrüstungen Preußens, Sachsens und hessens zu gewinnen suchen. Über das Resultat seiner Mission sehlen uns allers dings Anhaltspunkte. Daß aber die Kriegsbesorgnisse dadurch innerhalb unseres Bataillons nichts weniger als abgeschwächt wurden, dafür spricht unter anderem ein Besehl vom 11. März, nach welchem "die Capitäns schon jetzt darauf sehen sollen, daß sie keine Leute mit in das Feld nehmen, welche schwach oder Marodes brüder sind.

Die Abgabe letzterer an das Depot konnte auch von den beiden um Waiten = bach und Neuhaus detachiert gewesenen Kompagnien leicht ausgeführt werden, als letztere in den ersten Tagen des April durch die Folgen eines in der bayerischen Armeegeschichte einzig dastehenden Berbrechens über Schweinfurt geführt wurden. Das 12. Linien-Insanterie-Regiment, 1803 mit Würzburg übernommen und jetzt in der Garnison Bamberg liegend, war in dem seinerzeitigen Übernahmezustand nunmehr an den neuen Souverän des Kursürstentums Würzdurg abzugeben. Schon pflog man eisrig die Unterhandlungen wegen Auswechselung aller Offiziere und Mannschaften Würzdurgischer Abstammung. Bielen davon dauerte die Zeit ihres Abschusses zu lange, so daß die Auszeichnung zahlreicher Desertionen in diesen Tagen die Listen aller Abteilungen besteckte, welche Würzdurger Landeskinder in ihren Reihen zählten.

1806.

Die verwerflichste Form nahm jedoch die Desertion bei dem genannten Regimente an. Am 26. März zog dessen Mannschaft unter Anführung eines Feldwebels vor die Kaserne, holte die Fahnen ab und marschierte mit Sang und Klang der Heimat zu. In der Nähe von Dettelbach wurde aber der größte Teil derselben von den Franzosen zu Gesangenen gemacht. Diese sollten jetzt über Bamberg nach Ingolstadt zur Durchsührung der Untersuchung verbracht werden in unserem in Schweinfurt stehenden Bataillon siel die wenig beneidenswerte Ausgabe zu, zwei durch 60 Mann des 4. (h. 6) Chevaulegers-Regiments untersstützte Kompagnien zu ihrer Eskortierung zu beordern.

Da ber Bollzug bieser Weisung mit Beendigung der Thätigkeit unserer betachierten Kompagnien zusammentraf, so wurden sie zu diesem dem Besehle des Major v. Wreden anvertrauten Kommando in Aussicht genommen. Am 6. April von Waizenbach bezw. Neuhaus in Schweinsurt eintressend, hatten sie schon am nächsten Tage zur Empfangnahme der ausgegriffenen Deserteure nach Neuses a. Sand abzugehen. Hier war am 8. April morgens 8 Uhr die Überznahme der 111 Gesangenen aus französischen Händen bethätigt, so daß der Marsch nach Bamberg angetreten werden konnte, das man am späten Abend erreichte.

Auch für die beiden andern Kompagnien unseres ersten Bataillons äußerte die Desertion des 12. Regiments inzwischen Folgen. Durch sie war Bamberg jeder Infanteriebesatung entblößt, seine Garnison auf das 4. Chevaulegers-Regiment beschräft worden. Diesem dem Generallandeskommissariat bedenklich erscheinenden Umstande abzuhelsen, sandte Generallieutenant Graf Psendurg am 7. April unserem Batailson den Besehl, nach Bamberg in Garnison zu rücken. Nur das Depot und das mit mehr als 30 Fieberkranken gefüllte Lazarett, in dem unser neuer (am 13. Februar vom 1. leichten Infanterie-Batailson anher-verseter) Regimentschirurg Beinz sowie der von Landshut nachbeorderte Batailsons-hirurg Heinz Mates walteten, sollten vorerst noch in Schweinfurt verbleiben.

So brachte ber 9. April, an welchem Tage Oberst v. Bieringer, mit ber Leib= und II. Major=Kompagnie von Schweinfurt kommend, in Bamberg ein= tras, die vollkommene Wiedervereinigung unseres ersten Bataillons. Doch nur für wenige Tage. Man hielt nämlich nach Durchführung einer Boruntersuchung an Ort und Stelle den Weitertransport der 111 Deserteure des 12. Regiments nach Ingolstadt für wichtig genug, um benselben wiederholt unter die ungewöhnlich

<sup>- 1)</sup> Die Offiziere gingen bis auf zwei, welche infame Kaffation traf, rein aus ber Unterssuchung hervor. Die schulbigen Unterossiziere und Mannschaften wurden auf das strengste geahndet, durch Armeebesehl vom 81. Mai 1806 das 12. Regiment zur Strase aufgelöst. Das Berdikt: "die Rr. 12 existirt in der bayerischen Armee nicht mehr!" bestand denn auch zu Kraft dis 16. Juli 1814, wo mit Zurücklunst der Würzburger Truppen in bayerische Dienste das heutige 12. Insanterie-Regiment errichtet wurde, dessen ruhmvolle Geschichte den Schandssed tilgte, den die frühere Nr. 12 auf sich geladen.

starte Eskorte von zwei Kompagnien und einer Eskabron zu stellen. Dieselben <sup>1806</sup>. Kompagnien, welche wir die Gefangenen nach Bamberg bringen sahen, sowie eine Eskabron des 4. Chevaulegers=Regiments verließen deshalb unter Kommando unseres Majors v. Wreden am 16. April mit ihren Schutzbesohlenen Bamberg und brachten sie über Forchheim (16.), Reukirchen (17.), Schnaittach (18.), Reumarkt (19.), Berching (20.), Denkendorf (21.) am 22. nach Ingolstadt in sicheren Gewahrsam. Nach einem hier gehaltenen Rasttage am 24. mit derselben Route den Rückweg antretend, zwischen Reumarkt (26.) und Schnaittach (28.) aber noch das Marschquartier Eismannsberg (27.) einlegend, tras unser Kom= mando am 1. Mai wieder in Bamberg ein.

Hier waren inzwischen auch das ursprünglich in Schweinfurt zurückgelassene Depot sowie das Lazarettpersonal angelangt.<sup>1</sup>) Generallieutenant Graf Psenburg hatte nämlich gefunden, daß bei der bevorstehenden Ankunft des Herzogs Wilhelm von Bayern in Bamberg und dadurch notwendig werdender Räumung der Hosftallung das 4. Chevaulegers-Regiment zur teilweisen Verlegung seiner Pferde in schlechte Privatstallungen greisen müsse, weshalb er "behufs Ausnützung der dortigen guten Ställe" eine Estadron desselben zur Ablösung unseres Depots nach Schweinsurt detachierte. Nach ihrer Ankunft dortselbst brach letzteres am 19. auf und vollendete, am 20. in Vamberg eintressend, die Wiedervereinigung unserer nach Franken kommandierten sechs Kompagnien.

Doch sollte auch hier die Bestigergreifungs-Angelegenheit wiederholte Untersbrechungen der Garnisonierung für einzelne Teile hervorrusen. Schon am 1. Mai mußte Oberlieutenant Lechner mit 2 Korporalen, 2 Gesreiten und 20 Mann, sämtliche der II. Depotsompagnie, nach Kothenburg a. d. T. abrücken. Bon dort war gemäß Berfügung vom 9. April') "zur Erleichterung der bisher durch die Folgen des Kriegs sehr hart mitgenommenen Bürgerschaft" das Depot des 2. leichten Insanterie-Bataillons weggezogen worden. Benige Tage nach dessen Abmarsch hatten jedoch genügt, neuerdings das Bedürsnis eines kleinen Detachements in Rothenburg zur "Ausübung einiger Exekutionen" darzuthun und so unserem Depot die Abstellung jenes Kommandos auszurlegen, das erst am 29. September wieder zurückhern sollte.

So mag es auch die Besitzergreifung der Markgrasschaft Ansbach gewesen sein, welche es zwedmäßig erscheinen ließ, unser erstes Bataillon am 29. Juni nach Forchheim in enge Kantonierung zu verlegen, um bei notwendig werdenden Erctutionen eine genügend starke Abteilung näher an der Grenze jenes neuerworbenen Gebietes zu haben. Thatsächlich erfolgte auch seitens unseres ersten Bataillons die Absendung vieler kleinen Kommandos?) wohl zu dem angedeuteten Zweck. Wenn

<sup>1)</sup> Rriegsmin.: Reg. Aft: Depots ber Regimenter, Bataillons und Corps 2c. 1805-1807.

<sup>2)</sup> R. B. R. M. Bahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1805/6.

1806. wir diese sich im Monat August noch mehren und sogar vom 24. August bis 3. September eine kombinierte Kompagnie unter Besehl des Majors v. Wreden nach Jphosen, Marktbibart und Scheinfeld detachiert sehen, so hängt dies offenbar mit jener neuen, die innere Ausrundung Baperns vollendenden Gebietserweiterung zusammen, welche Maximilians Souveränetät auf die Reichsstadt Nürnberg, das Fürstentum Schwarzenberg, die Grasschaften Castell, Wiesentheid und zahlreiche andere bisher reichsunmittelbare Besitzungen ausbehnte.

Während so unser erstes Bataillon nochmals an der Geltendmachung der bayerischen Hoheitsrechte mitarbeitete, sehlte es auch bei unserem in Bamberg verbliebenen Depot nicht an Beranlassungen zu emsiger Thätigkeit. Die Untershaltung der Berbindung mit den übrigen Regimentsteilen, die ihm allein oblag, Geld= und Material=Transporte zwischen Franken und München, bezüglich ihres Zweckes unaufgeklärte Entsendungen nach Schnaittach und Pottenstein riesen dort eine kaum geringere Rührigkeit im Ab= und Zugehen von Detachements und Kommandos hervor<sup>1</sup>), als dies in Forchheim der Fall war.

Die am 8. September erfolgte Rückehr unseres ersten Bataillons von Forchheim nach Bamberg sollte übrigens das Depot nicht mehr daselbst finden. Am 26. August hatte es den Befehl erhalten, sich "in die Regiments-Garnison Landshut zu begeben." Schon tags darauf sehen wir dasselbe seinen Abmarsch bethätigen, um am 5. September morgens 11 Uhr nach einzähriger Abwesenheit in Landshut einzutreffen und die dortige Kaserne zu beziehen.

Berfonalien.

Während der betrachteten, mehr als siebenmonatlichen Wanderungen unserer sechs Kompagnien auf fränkischem Boden hatten dieselben nur geringe Wandelungen in ihrem Offizierspersonal ersahren. Abgesehen von dem Funktions- und Einteilungstausch der Unterlieutenants Hermann und v. Pflummern (24. Mai) waren nur bei der II. Depot-Kompagnie Änderungen eingetreten, hervorgerusen durch den Abgang des Unterlieutenants Frauenholz (25. Juli pensioniert) und den Zugang der Unterlieutenants v. Schmidt (22. Mai neuangestellt) und Freiherrn v. Hertling (29. August vom Junker im 6. Linien-Ins.-Regt. anher befördert).

unser 11. Bataillon in Landshut und fleines Kommando unter dem Unterlieutenant Schuler, den im dortigen Lazaret kommandierten Bataillonschirurg Salomon und das Administrativpersonal unseres Regiments (den seit 23. Juli als Stellvertreter Limmes beförderten Bataillonsquartiermeister Neumann und sämtliche Fouriere) vorsinden sollte, verspslichtet uns, zurückgreisend nun auch die Geschicke unseres zweiten Bataillons zu betrachten, seit wir dasselbe — unserem ersten Bataillon nach Franken

<sup>1)</sup> R. B. R. U. Zahlungeliften bes 5. Linien: Infanterie: Regimente 1805/6.

folgend — Ende Januar in Landshut verließen. Damals war es durch die Abgabe 1806. seiner marschfähigen dienstbaren Mannschaft auf den geringen Stand von einigen 70 Mann heradgesunken und sah seiner Berstärkung erst aus den teilweise einderusennen Beurlaubten des Regiments entgegen. Als ihm die am 1. Februar versügte Belassung der Armee auf mobilem Fuße die Einziehung aller entsernteren Beurlaubten gestattete, konnte es nicht allein dem ersten Bataillon Verstärkung nachsenden, sondern sich selbst die Mitte Februar auf den in nachstehender Übersicht neben der Offizierseinteilung vorgetragenen Stand seizen 1):

Stab: Oberftlieutenant v. Schmöger, — Major Freiherr v. Donnerssberg, — Regimentsquartiermeister Limme (arretiert), — Lieutenant und Abjutant Dulak, — Bataillonschirurg Hierl, — Bataillonsschirurg Hirurg Salomon, — 1 Junker, — 3 chirurgische Praktikanten (bavon 2 kort. in München), — 1 Büchsenmacher.

| Rompagnie         | Hauptleute<br>und<br>Kapitäne | Ober:<br>lieutenants | Unterlieutenant <del>s</del>                                                | Stärfe vom<br>ältesten<br>Unteroffizier<br>abwärts |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II. Grenadier:    | v. Durst                      | Rerp                 | Bacher - Schuler                                                            | 121                                                |
| Oberft:           | v. Ballabe                    | v. Weebern           | Windmaß: — v. Deron<br>inger                                                | 119                                                |
| I. <b>Rajor</b> : | Frh. v. Boiten =<br>berg      | Renner               | Finsterer — Caspers Sad                                                     | 131                                                |
| hptm. Schmidt:    | Schmibt                       | ৠ ί∫α∫ί {            | Ott (Abj. des — Braun<br>General Graf (fort. Lazaret<br>Rarfigli) Rühlborf) | 116                                                |

Hierzu kam, am 16. Februar in Landshut eintreffend, noch die von Burzburg abgesandte geringe Begleitmannschaft der Kasse, Registratur und Bagage unter Führung des Rechners Neumann.

Die Zurückziehung des im Berbande der Brigade Marsigli (früher Nutius Minucci) in Tirol gestandenen 1. und 2. Linien=Infanterie=Regiments nach München sollte nun auch für unser zweites Bataillon bald Beranlassung zur Berwendung außerhalb seiner Garnison werden. Obwohl die übrigen Truppen Siebeins und Marsiglis (9. und 10. Linien=Ins.=Regt., 1. und 6. leichtes Ins.=Bat., 1. Dragoner=Regt.) dem Mückmarsch der bayerischen Armee aus Böhmen noch durch das 2., 3. und 4. leichte Insanterie=Batailson und das 1. (h. 3.) Chevaulegers=Regiment ver=stärtt worden waren²), schienen diese Abteilungen bei der sich vielsach feindlich

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungeliften bes 5. Linien : Infanterie : Regimente 1805/6.

<sup>?)</sup> Bergl. Boldernborff, Kriegsg. v. B. I. Band, Seite 320, wo jedoch das 2. Dragoner-Regiment ebenfalls als in Tirol gestanden genannt wird. Die Unrichtigseit dieser Angabe geht schon aus der Rote auf Seite 319 l. c. hervor.

Berneth, Ronigl. Baper. 5. 3nf .- Regt. II.

1806. äußernden Stimmung der Tiroler boch nicht hinreichend, um die ungeftörte Befitzbehauptung biefes Landes und Borarlbergs zu gewährleiften. Generalmajor Siebein, ber unter bem Oberbefehle bes in München weilenden Generallieutenants v. Derop bas Truppenkommando in Tirol führte, beantragte baber eine Bermehrung ber bortigen Besatung zu gunften einer besonders ftarten Belegung ber Linie Reichenhall—Innsbruct'). Unfer in Landshut verbliebenes zweites Bataillon und bas 8. Linien-Infanterie-Regiment erhielten bemgemäß Ende Februar bie Beisung, nach Tirol abzuruden und bort unter ben Befehl Siebeins zu treten.

Mit Rurudlaffung bes Unterlieutenants Souler nebft einem Kommando, des Bataillonschirurgen Salomon für Beforgung des Lazarettes, endlich bes Abministrativpersonals zu Landshut brach unfer Bataillon am 2. März von bort auf. Seine Quartiere auf bem Bege nach Rufftein, zu beren Besorgung ber Unterlieutenant Braun mit 4 Mann einen Tagmarich vorausging, konnten zwar nicht mehr ermittelt werben, boch wiffen wir wenigstens, bag es am 7. März an letterem Orte eintraf und ben Befehl erhielt, mit bem Stab und einer Rompagnie Rattenberg, mit je einer Rompagnie bie Stäbte Sowaz und hall zu belegen und eine monatlich abzulösende Kompagnie nach Stum im Billerthal an die öfterreichische Grenze vorzuschieben. Diese Beisung war schon am 8. März abends in Bollzug gefett.

Ruhiger wie unseren in Franken stehenden Regimentsteilen verfloffen nun unserem zweiten Bataillon die Tage. Die Abstellung eines kleinen Kommandos vom 3. mit 6. April zur Weitertransportierung ranzionierter öfterreichischer Ariegsgefangener, hie und ba die Entsendung eines kleinen Gretutionsbetachements, — das waren bie größten Aufregungen, benen dasselbe in den num so friedlichen Gebirgsthälern Tirols ausgesetzt wurde und die es leicht gestatteten, vom 26. Juni ab burch Beurlaubungen bie geringere Starte von burchfonittlich 80 Mann per Kompagnie anzunehmen. Nichts hält uns daher ab, nun auch von unserem zweiten Bataillon bis auf weiteres zu icheiben und ben Berfügungen mannigfachster Art eine turze Betrachtung zu schenken, die - großenteils Resultat gemachter Kriegserfahrungen — in ber Reit vom Kebruar bis Geptember 1806 erschienen waren.

Felbetats, Musruftung, Be-Anorbnungen.

Bor allem gehört hierher die Gutheißung der von Wrede schon während waffnung, son. bes Krieges 1805 getroffenen Anordnungen, daß die Quartiermeister im ftige bienftilde Mobilmachungsfalle mit ber Registratur und Raffe bei ben Depots zurudaubleiben hätten, welches Los nun auch überdies auf die Aubitore ausgebehnt ward (5. März 1806)2), sowie daß für die Aufunft Ressel und Rasserolle von ber Mannschaft selbst zu tragen seien (20. Juni 1806). 3) In bem bei bieser

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1806. I mit VIII.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft.

<sup>5)</sup> Morawisty, M. z. b. R. u. H. G. G. I. Serie, 10. Band, Seite 25.

Gelegenheit ausgegebenen neuen Fahrzeugetat fielen sonach bei einem Infanterie- 1806. Regimente der Kassen- und die 4 Kesselwagen weg, und überdies wurden die bisher genehmigten 6 zweispännigen Offiziers = Bagagewagen auf 2 vierspännige reduziert.

Gleichzeitig erhielten die Infanterie-Offiziere vom Hauptmann abwärts die mit geringer Freude aufgenommene Zusicherung, daß sie auch künftig nicht mehr beritten sein würden, vielmehr "wie die französischen" alle Märsche mit der Mannschaft zu Fuß zu machen hätten. In stärkeren Gegensat traten sie dasür zu letzterer hinsichtlich des Pubers, den die Offiziere "nach Belieben" beisbehalten dursten, während er bei jener siel. Nach dem strengen Erlaß vom 10. Februar, welcher bei Einführung der Krone statt des Kurhutes auf den Kasketts Ursache nahm, gegen die einreißende und die gleichheitliche Unisormierung gefährdende Willfür Einzelner hinsichtlich der Ordonnanz scharf zu Felde zu ziehen, muß uns jene Anheimstellung eines äußern Abzeichens in persönliches Gutdünken billig wundern.

Durch Armeebefehl vom 18. März erfolgte "wegen übler Erfahrungen im letten Ariege über zu geringe Ausbauer zu minderjähriger Spielleute" die Festsetzung des Minimalalters sür Spielleute auf 15 Jahre. Deren so erstrebte größere Leistungsfähigkeit wurde auch bereits am 14. April durch die Berfügung in Anspruch genommen, daß bei den Feldbataillonen successive statt der bisherigen hölzernen Trommeln ein neues Wuster mit  $6^{1}/_{2}$  Pfund schwerem Wessingsfarg einzusühren sei.

Im Gegensatz hierzu wollte der Armeebefehl vom 12. Mai der gewehrstragenden Mannschaft eine Erleichterung geschaffen wissen, indem er gestattete, die Bajonette "wie ehedem" von den Gewehren abzunehmen und in Scheiden zu tragen, die durch eine Schleife an der Koppel befestigt waren.

Auch dem im Jahre 1805 bei vielen Abteilungen so beklagenswert zutage getretenen üblen Zustand der Bewassnung wurde teils durch Abgabe neuer Fortschauer Gewehre, größtenteils aber aus den von Napoleon dem Wiener Zeugshause und anderen Beständen entnommenen und Bayern überwiesenen österreichischen Gewehren abgeholsen. So war unser Regiment gemäß Restripts vom 26. Februar gleichzeitig mit dem 4. und 6. Linien-Insanterie-Regiment mit Wassen letzterer Art versehen worden.

Noch manche andere Frage, deren Wichtigkeit und Dringlickeit wir durch die Ereignisse des Jahres 1805 dargethan sahen, lag im Schoße beratender Kom-missionen, als in den letzten Septembertagen die baperische Armee, zu neuem Bassengang berusen, einen Weg zwar zahlreicher schöner Erfolge, aber auch empfindslicher Konsequenzen jener Bertragungen betrat.

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Reftripte und Orbres bes 5. Linien: Infanterie: Regiments.

## 4. Anteilnahme am Kriege gegen Preußen und Rußland 1806—1807.

## 1806.

1806. Kriegsurfache.

Rühriger benn je hatte die Napoleonische Politik nach dem Preßdurger Frieden ihre Fäden gesponnen. Unter ihren Schlägen war das längst morsche Gerüst der deutschen Reichsverfassung zusammengebrochen, auf seinen Trümmern unter Napoleons Protektorate am 12. Juli 1806 der Rheinbund entstanden, dem König Maximilian Joseph nebst zwölf deutschen Fürsten beitrat. Gegen die Borteile voller Souveränetät und Gebietsvergrößerung verpslichteten sich die Bundesglieder, eine bestimmte Anzahl Truppen (Bayern 30 000 Mann) zu Napoleons Berfügung bereitzuhalten. Länderhandel und stausch storierten üppiger als zuvor und gaben auch die Gelegenheit ab, Preußen in Hannover ein Danaersgeschenk darzubieten, welches diesen Staat noch mehr isolieren, in der schiefen durch Haugwig' eigenmächtige Diplomatie geschaffenen Stellung erhalten und unfähig machen sollte, der herrschsüchtigen Politik des französischen Imperators entgegenzutreten.

Kaum hatte letztere ihre Ziele erreicht, so entkleibete sie sich der Maske des Wohlwollens, unter welcher König Friedrich Wilhelm III. für die Gründung eines norddeutschen Bundes begeistert worden war. Die preußischen Unionsbestrebungen wurden durchtreuzt, die Spitze französischer Eigenmächtigkeit und Doppelzüngigkeit wendete sich immer mehr gegen den Berliner Hof und ihm verwandte Häuser, im Verkehr mit ihm besleißigte man sich einer zum Äußersten reizenden Formenlosigkeit, — mit einem Worte, Preußen stand vor der Alternative: volle Abhängigkeit von Frankreich oder Krieg.

Trotz seiner isolierten, nur von Sachsen und Weimar unterstützten Stellung entschloß sich Friedrich Wilhelm III. zu letzterem. Am 9. August wurde die Mobilsmachung der preußischen Armee befohlen, mit großer Lässigkeit und Bertrauenssseligkeit durchgeführt und desselben Tags, an welchem Rapoleon zu seiner Armee in Deutschland abreiste, den 25. September, ein Ultimatum gestellt, das den Kückmarsch der Franzosen über den Rhein und die Nichtbehinderung der norddeutschen Bundesdildung verlangte. Bevor dasselbe in die Hände Rapoleons kam (7. Oktober), hatte dieser den Besehl zur Konzentrierung der in Deutschland stehenden sechs Corps (1. Bernadotte bei Ansbach und Rürnberg, 3. Davout bei Nördlingen, 4. Soult am Jnn, 5. Lannes — früher Lesebvre — am unteren Main, 6. Ney an der Iller und oberen Donau, 7. Augereau um Frankfurt) gegeben, die noch durch die Garde und Rheinbundstruppen verstärkt werden sollten.

Mit gewohnter Birtuosität sich als den Herausgeforderten hinstellend, der 1806. nur das Schwert ergreift, um seine Freunde und Bundesgenossen gegen feindliche Angriffe zu verteidigen und die Unverletbarkeit der Konföberation zu handhaben, lub er icon am 21. September von St. Cloud aus die Fürsten des Rheinbundes ein, ihre Kontingente zur französischen Armee zu stoßen. 1) Dem Ultimatum folgte preußischerseits unter folden Berhältnissen am 1. Ottober bie Kriegserklärung.

König Maximilian, welcher schon anfangs September eine größere Rekruten = Robilifierung aushebung angeordnet und in beren Konsequenz den Etat der Feldkompagnien von 155 auf 185 Mann erhöht hatte, erließ mit Armeebefehl vom 26. September bavertichen bie ordre de bataille für die baverische Armee und gleichzeitig bie Weisungen für Kongentrierung ihrer einzelnen Teile. Hiernach bestanden zwei Armee-Divisionen (I. Deron, II. Brede) 2) und eine Reserve-Division [Psenburg]. Division hatte zwei Brigaden zu je zwei Infanterie = Regimentern, einem leichten Bataillon, einem Kavallerie = Regiment und einer Batterie. 3) Je eine fahrende Batterie bilbete die erste Artilleriereserve ber Feldbivisionen.

und Rongen. trierung ber Truppen.

Die Formation ber Infanterie = Regimenter in acht Feld= und zwei Depot= kompagnien blieb beibehalten. Unser Regiment bilbete mit bem 4. Linien= Infanterie = Regimente, ber am 29. September neuerdings auf Kriegsbauer formierten, im Feldzuge 1805 entstandenen ) Jugiager-Division (25. Februar 1808 aufgelöft), bem 1. Dragoner= (h. 1. Chev.) Regiment und ber Sechspfünder= Bugbatterie Gofchl unter Generalmajor v. Raglovich bie zweite Brigade ber dem Befehle Deroys unterstellten I. Armeedivision. Diese und die Reservedivision waren vorerst noch zur Besethaltung des Landes bestimmt, nur die II. Division wurde zu sofortiger Ronzentrierung bei Gichftätt befohlen, von wo aus sich dieselbe über Rürnberg bem französischen rechten Flügel (4. und 6. Corps) anschloß.

Die nach öfterreichischer Seite hin noch nicht behobenen Befürchtungen wurden junachst für unsere Division maggebend und brachten ihr die Beisung gur Bersammlung zwischen Far und Inn und Besetzung ber letzteren Flußlinie. Unfer Regiment follte gemäß eines bem erften Bataillon am 28. September in Bamberg, bem zweiten Bataillon am 29. September in Tirol zugetommenen Befehles mit jenem auf ber Strede Bfarrfirden-Simbach, mit

<sup>1)</sup> Bergl. Schmoelzl, F. b. B. 1806/7. Seite 16 und 17.

<sup>3)</sup> Generallieutenant Arh. v. Wrebe mar jeboch burch eine heftige Krantheit, die ihm erft am 17. Marz 1807 bie Reife jur Armee geftattete, verhindert, seine Division zu übernehmen. Diefelbe wurde baburch um die ihr wegen Brebes Tuchtigfeit jugebachte Gelbftanbigfeit gebracht und bis anfangs Rovember von Generalmajor Graf Meganelli, hierauf bei beffen anberweitiger Berwendung vom Generalmajor Graf Minucci geführt, bis anfangs Marz Kronprinz Lubwig das Rommando über biefelbe antrat. (Bergl. Heilmann, F. F. W., Seite 99 und 100.)

<sup>3)</sup> Siebe Schmoelal, F. b. B. 1806/7. Seite 10 mit 15.

<sup>4)</sup> Bergl. Seite 37.

1806. biefem in bem Raume Eggenfelben-Dingolfing-Landau a. b. Ffar Cantonnements beziehen. 1)

An einem und demselben Tage, dem 30. September, sehen wir unsere beiden Bataillone von ihren bisherigen Kommandoorten ausbrechen. Während jedoch das zweite Bataillon schon am 5. Oktober seine Bestimmung erreicht und in der Umgegend von Eggenfelden Quartiere nimmt, muß unser erstes Bataillon, infolge massenhafter Truppenanhäusungen bei Nürnberg und Amberg vom General-Landeskommissariate Bamberg ohne Marschroute gelassen, in weitem Bogen über Pretzeld (30. September), Pottenstein (1. Oktober), Auerbach (2.), Weiden (3.), Nabburg (4.), Burglengenseld (5.), Stadtamhof (6. und 7.) jenes von Truppen starrende Gebiet umgehen. Am 8. den Marsch sortsetzenderreichte es Zaitsofen, den 9. Ergoldsbach, tags darauf Landshut.

Inzwischen war jedoch die Erklärung der österreichischen Neutralität erfolgt und die Division Deron am 10. angewiesen worden, aus ihrer größtenteils schon bezogenen weiten Stellung am Inn abzurücken und sich dei Ingolstadt zu konzentrieren. Dieser Besehl gab unserem ersten Bataillon Beranlassung, am 11. den nötigen Mannschafts- und Chargenaustausch mit dem Depot vorzunehmen, worauf es am 12. morgens 6 Uhr von Landshut ausbrach, in Maindurg über Mittag einquartierte und nachts 10 Uhr Bohburg erreichte.

Auch unser zweites Bataillon war am 11. Oktober von Eggenfelben abmarschiert, erledigte am 12. in Landshut noch die nötigen Geschäfte mit dem Depot und bezog am 14. abends die Quartiere unseres ersten Bataillons in und um Bohburg, nachdem dieses wenige Stunden vorher nach Ingolstadt rücke, um dort mit dem I. Bataillon des 6. Linien Snfanterie Regiments den Garnisonsdienst zu übernehmen.

Die turze Berührung mit dem Depot hatte unserem Regiment die Gelegenheit gegeben, sich bezüglich seiner personellen Einteilung in jene Bersfassung zu setzen, in welcher es schon wenige Tage nachher der großen Armee ins Feld folgen sollte. Sie ist durch das nachstehende, den Zahlungslisten<sup>5</sup>) entnommene Bild veranschaulicht, aus welchem gleichzeitig der am 30. September erfolgte Abgang des Unterlieutenants Poest (als Oberlieutenant zum 14. Linien-Insanterie-Regiment<sup>6</sup>) versetzt und der Zugang des Unterlieutenants Ederer (30. September vom Korporal im Regiment befördert) hervorgeht.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsakten 1806. IX.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.: Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität ber Armee 1806.

<sup>3)</sup> Journale b. 5. L. J. R. 1806/7.

<sup>4)</sup> Kriegsmin.: Reg. Att: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Zahlungölisten bes 5. Linien-Infanterie-Regiments 1806/7.

<sup>6)</sup> Heute 13. Infanterie : Regiment. Dasselbe war mit Armeebefehl vom 31. Rai 1806 aus den treugebliebenen Cadres des ehemaligen 12. Linien-Infanterie-Regiments und Mannschaften der neugewonnenen Gebietsteile errichtet worden und noch in seiner Formierung begriffen.

## Felbtruppen.

Stab: Oberst v. Bieringer, — Oberstlieutenant v. Schmöger, — Major 1806. v. Wreden, — Major Freiherr v. Donnersberg, — Unterlieutenant und Abjutant Dulak, — Unterlieutenant und Abjutant Freiherr v. Pflummern, — Regimentschirurg Dr. Weinz, — Bataillonschirurg Salomon, — 2 Junker, — 4 chirurgische Praktikanten, — 1 Regimentsstambour, — 10 Hoboisten, — 1 Prosos, — 1 Stedenjunge.

| Rompagnie          | Hauptleute<br>und<br>Rapitäne | Oberlieutenants | Unterlieutenants                                                                 | Stärke vom<br>Feldwebel<br>abwärts |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| I. Grenadier:      | v. Bilbenstein                | Traut           | Fabris — Hermann                                                                 | 198                                |
| IL Grenadier:      | v. Durft                      | Rerp            | Schuler - Bacher                                                                 | 199                                |
| Leib:              | v. Sepbel                     | Aulitscheck     | Pfeiffer - Engelharbt                                                            | 198                                |
| Oberft:            | v. Ballabe                    | Pisas           | Bindmaßinger,<br>v. Deroy                                                        | 197                                |
| Dberftlieutenant:  | Stonor                        | v. Bernklau     | Denis - Finfterer                                                                | 198                                |
| I. Major:          | Frh. v. Boitenberg            | Renner          | Cafpers - Molzberger                                                             | 197                                |
| II. <b>Major</b> : | Sebus                         | v. Harbt        | Daniels - v. Beeg                                                                | 198                                |
| Hptm. Schmidt      | Sch mibt                      | v. Weebern      | Sad — Braun — Dtt<br>(Abjutant bei Generalmajor<br>Graf Warfigli) <sup>1</sup> ) | 196                                |

Depot.

Stabspersonal: Regimentsquartiermeister Limme (arretiert), — Bataillonsquartiermeister Neumann, — Regimentsaubitor Doppel, — Bataillonschirurg Hierl, — 1 Büchsenmacher.

| I. Depot=  | Graf v. Kreith | Binsmeifter | Cberer                          | 149 |
|------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----|
| II. Depot: | Haffner        | Lechner     | v. Schmidt,<br>Frh. v. Hertling | 151 |

Attachiert: ber als krank in Landshut belassene Oberlieutenant Pischl, welcher erst nach seiner Herstellung — am 19. November — Landshut verließ und am 1. Januar 1807 beim mobilen Regimente eintras.

Inwieweit unser Regiment von der mit Entschließung vom 10. Oktober gegebenen Erlaubnis, per Kompagnie oder Eskadron "höchstens" 2 Weiber mit ins Feld zu nehmen, Gebrauch machte, mag bahingestellt bleiben.

Sahen wir so ben personellen Teil ber Mobilmachung unseres Regi= ments erledigt, so wurde nun auch der materielle durch Empfang der etatierten

<sup>1)</sup> Rommanbant ber erften Brigabe ber Refervebivifion.

1806 Fahrzeuge beendet. Jedes Bataillon erhielt zwei Munitionswagen, einen Offiziers-Bagagewagen, eine Ambulanz und einen Schuhwagen — größtenteils ohne Bespannung — zugewiesen. So mußten denn die Abteilungen neuerdings mit Landvorspann rechnen und waren denselben schlimmen Ersahrungen in dieser Hinscht ausgesetzt, wie im verstossenen Kriege.

Bielleicht mag auch bie Anberung 1) (6. Ottober) bes Berpflegungs= regulativs vom Jahre 17792) aus der Erinnerung, wie große Entbehrungen ber Feldzug 1805 ben bayerischen Truppen gebracht hatte, aus dem Bewußtsein, wie tropbem bis jest nichts zur Beseitigung ahnlicher Migftande geschen war, Die Offiziere wurden inhaltlich berselben gegen Überhervorgegangen sein. forberungen geschützt, indem sie ihre ganze Berpflegung "vom Quartiervater" beanspruchen konnten und bafür aus ihren Mundportionsgelbern eine bestimmte Entschädigung (Lieutenants 12, Rapitane 16, Hauptleute 26, Majore und Oberfilieutenants 34, Oberften 48 Kreuzer) zu zahlen hatten. Die ben Unteroffizieren Mannschaften gebührende Marschverpflegung bestand aus einer Suppe, 1/2 Pfund Rindfleisch, Gemuse und einer Mag Bier. Die löbliche Absicht dieser Berfügung und ihrer allgemeinen Einschärfung tritt zwar beutlich hervor; nichts= bestoweniger mußten schon unter bem Rahrungsmangel ber ersten Marschtage beren absolute Unzulänglichkeit und die Folgen ber verfäumten Organisation von Kelbverpflegungsanstalten erkannt werben. Daß man übrigens bedacht war, im letten, für vieles freilich zu turzen Momente ben Bedürfnissen ber Feldtruppen soweit möglich noch Rechnung zu tragen, erhellt aus ber einem Antrage Wredes entsprungenen Errichtung eines Felbpoftamtes. 1)

Die erften Kriegsereigniffe. Während sich unter berartigen Vorbereitungen unsere Division zum baldigen Marsche rüstete, Deron selbst am 16. Oktober in Ingolstadt die Aufswartungen der Offizierscorps empfing und diese auf die Wichtigkeit der bevorsstehenden Aufgabe hinwies, waren bereits am 14. Oktober in der Doppelschlacht bei Auerstädt und Jena die ersten entscheidenden Schläge gefallen.

In drei Kolonnen zu je zwei Armeecorps hatten sich die bei Amberg, Nürnberg (rechter Flügel), Lichtenfels, Bamberg (Zentrum), Schweinsurt und Würzburg (linker Flügel) versammelten Franzosen über Hof, Lobenstein und Gräsenthal gegen Sachsen bewegt, wo die zwei Hauptteile der preußischen Streitkräfte, die Armeen unter dem Herzog von Braunschweig und Fürst Hohenlohe, ihrer Bereinigung dei Hochdorf (3½ Meilen südöstlich Ersurt) zustrechten. Die Bortruppen des letzteren wurden schon am 9. und 10. Oktober über die Geschtsfelder von Schleiz und Saalseld hinweg zurückgetrieden und dadurch die nach vorwärts geplante Berbindung des Herzogs (9. bei Ersurt) mit Hohenlohe (9. bei Jena) unmöglich gemacht.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Felbzugsatten 1806. IX.

<sup>2)</sup> Bergl. I. Teil, Seite 484-486.

Bährend nun ersterer zur Gewinnung einer rudwärtigen Bereinigung über 1806. Beimar (12.) und Auerstädt (13.) abmarschiert, Hohenlohe aber zur Sicherung der bedrohten Flanke bei Kapellendorf und Lützeroda stehen bleibt, treffen bereits die französische Reserve-Kavallerie, die Corps Bernadotte und Davout am 13. abends auf der Linie Naumburg—Kamburg ein. Hiermit waren die Lose zum blutigen Doppelspiel des 14. Oktober verteilt, um diesen zum würdigen Jahrestag ber Erfolge von Ulm zu machen. Der Abend besselben fah nur noch ungeordnete, über Sömmerba gegen Magbeburg fliehenbe Trümmer ber beiben trop aller Tapferkeit geschlagenen preußischen Armeen, die Franzosen bagegen als Sieger von Jena und Auerstädt, die in den Berfolaunasaefechten von Greußen (16.) und Nordhausen (17.) und durch das am 17. dem herbeigeeilten preußischen Reservecorps bei Halle gelieferte glückliche Treffen ihre Erfolge noch zu erweitern verstanden.

Der zweiten baperischen Division, am 4. Oftober von Gichstätt aufgebrochen, um der Kolonne des französischen rechten Flügels zu folgen, war die Teilnahme an biefen Siegen nicht beschieden. Sie hatte nach einer vergeblichen Aufforberung Plassenburgs (10. Ottober) und Zurudlassung bes 13. Linien-Infanterie-Regiments (h. 11. J. R.) zur Blodabe biefer Feste trot anstrengenber Märsche am 13. Oktober erft Schleiz erreicht und erhielt hier ben Befehl, zur Beobachtung ber Strage von Leipzig stehen zu bleiben. Als die Berfolgungsgefechte nach dem 14. Ottober die Rudzugsrichtung ber Preußen bargethan und bie nächsten eigenen Magnahmen bittiert hatten, wurde sie angewiesen, zur Aufklärung ber rechten Flanke nach Plauen zu rüden, marschierte aber von hier neuerer Weifung zufolge am 22. nach Oresben ab. Hier sollten die erste bayerische Division Deroy und die württembergische Division Seckendorff zu ihr stoßen und aus dieser Gesamtheit eine "alliierte Armee" unter dem Oberbefehle des Prinzen Jerome Napoleon gebilbet werden. Die beiden letigenannten Divisionen befanden sich schon im Marsch. 1)

Der am 13. Oftober von Napoleon ausgefertigte Befehl zur Nachichiebung Marich unferer Deroys ins Bayreuthische war nämlich am 18. Ottober in München, am 19. Divifion nach morgens gegen 1 Uhr in Angolstadt bei Derop eingetroffen. Zufolge besselben hatte unsere Division "angesichts dieses" nach Bapreuth zu rücken, Borposten nach Hof und ben übrigen Debouches zu beorbern, die nötigen Truppen zur Blockabe Plassenburgs abzustellen ), Berpflegung und Unterhalt auf Unkosten ber Provinz Bayreuth zu empfangen und "wegen bes nicht ganz guten Geiftes" letterer ftrenge Bachsamkeit und gute Mannszucht zu beobachten.8)

In awei Kolonnen bethätigte die Division am 19. morgens 7 Uhr ihren Ausbruch. Die erste Brigade und ber Divisionsstad schlugen ben Weg über Gichstätt

<sup>1)</sup> Schmoelzl, F. d. B. 1806/7. Seite 39.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich dur Ablöfung bes 13. Linien:3nf.:Rgts., bie jeboch, wie wir fehen werben, nicht ausgeführt wurde.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.=Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

1806. und Nürnberg, unsere Brigade jenen über Beilngries, Neumarkt, Amberg ein. Das 1. Linien-Infanterie-Leibregiment und das unserer Brigade zugeteilte 1. Dragoner-Regiment, welche auf die Bollzähligkeit der Division noch abgingen, waren am 18. Oktober von München abmarschiert und sollten sie auf der Marsch-route der ersten Brigade zu erreichen suchen.

Unser Regiment, welches jedoch den Hauptmann Schmidt als trank in Ingolstadt zurücklassen mußte, kantonierte am 19. in Beilngries!), 20. in Neusmarkt (I. Bataillon) und Pölling (II.), 21. zu Amberg, 22. in Bilseck, 23. in Creußen im Bayreuthischen. Die durchschnittlich 35 Kilometer betragenden Tagessmärsche, mit Hilse deren Deroy trachtete, sich vor die württembergische bei Schwabach und Neumarkt getrossene Division zu setzen, mögen der Mannschaft um so beschwerslicher gefallen sein, als die Berpflegung in diesem seit langer Zeit von Truppensmassen eingenommenen und durchzogenen Landstriche sast alles zu wünschen übrig ließ. Daß zudem schon diese Anfangsbewegungen Beranlassung gaben?), über Mangel an Schusen und schlechte Monturen zu klagen, und zwangen, in der Brovinz Bayreuth Montur-Requisitionen zu versuchen, welche die französische Komsmandantschaft bekannter Gewohnheit treu ohne Anweisung des Armeekommandos nicht zuließ, wirst ein bezeichnendes Licht auf das Los zener Borschläge, die wir am Schlusse des Krieges 1805 den Generalkriegskommissär Krauß einreichen saben.

Auch die verabsäumte Berbesserung des Fuhrwesens und Fahrzeugsmaterials begann sich bereits zu rächen. Die Berichte Deroys vom 23., 25. und 28. Oktober<sup>3</sup>) schilbern die Zustände in dieser Richtung in drastischer Beise und stellten in Aussicht, "daß sowohl die vielsach auf Borspann angewiesene Artillerie, wie die dei den Regimentern besindlichen Ambulancen, Schuhs und Bagagewagen gänzlich stehen bleiben müssen, indem in den Ländern, die das Corps passirt, bereits alle Pferde von den Franzosen und der zweiten Division genommen wurden, und die herrschaftlichen Pferde, so die erste Division besitzt, sich in einem so elenden Zusstand besinden, daß sie kaum im Stande sind, auf ebenem Boden fortzukommen". Auch der Kavallerie gebrach es vielsach an Pferden, so daß mancher seinem Regiment zu Fuß solgende Chevauleger oder Oragoner seiner Berittenmachung in Feindesland noch harrte.

In Modifikation bes zu Ingolstadt eingetroffenen Befehles kam Derop schon vor dem Einmarsch in die Provinz Bayreuth die nach ihrer Entstehung bereits aufgeklärte Beisung zu, nach Dresden zu rücken. Bei der Notwendigkeit, sich von nun ab nur einer Marschstraße zu bedienen, sollten die beiden Brigaden sich mit

<sup>1)</sup> Die Marschrouten unseres Regiments im Feldzuge 1806/7 find dem Journale b. 5. L. J. R. 1806/7 entnommen.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.: Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

<sup>8)</sup> Cbenbafelbft und R. B. R. A. Feldzugsatten 1806. X.

Tagesintervall folgen und unsere sich seither bes kurzeren Weges erfreuende Bris 1806. gabe bie erfte Staffel bilben. 1)

So sette sich unser Regiment schon am 24. wieder in Bewegung, erreichte an diefem Tage Berned, ben 25. Münchberg, 26. Hof, 27. Plauen, 28. nach Zurücklegung eines Weges von 12 Stunden spät am Abend Zwickau, den 29. Chemnix, 30. Freyberg, 31. Wilsbruff und am 1. November Dresben, wo der nunmehr neutrale Kurfürst sich lobend über das Aussehen der bayerischen Truppen aussprach.2)

Auch hier wartete ber müden Truppe fein Rasttag. Dieselben Berhältnisse, Fortsehung bes welche schon am 31. Oktober die zweite baperische Division in der Richtung auf Frankfurt a. d. Ober abberufen hatten, geboten auch der Division Deroy und der nur einen Tagmarsch hinter ihr befindlichen württembergischen Division schleunige Folge. Hohenlohe, welcher an Stelle des bei Auerstädt gefallenen Herzogs von Bramschweig die Trümmer der beiden geschlagenen preußischen Armeen gesammelt und unter seinem Befehle vereinigt hatte, sah nämlich nur zu balb, daß ihm der verfolgende Gegner keine Reit zur Reorganisation seiner Truppen bei Magdeburg lassen werbe. Er ordnete daher den weiteren Rückzug in zwei Kolonnen gegen die Oder an (21. Oktober). Napoleon dagegen beschloß, ihn von diesem Flusse ab und gegen die Oftsee zu brängen. Zur Ausführung dieses Planes sollte die alliierte Armee unter Prinz Ferome durch Vorrücken nach Crossen und Anschluß an das nach Frankfurt a. b. Ober birigierte Corps Davout mitwirken.

Diese Bewegung murbe nun am 2. Rovember von unferer Brigabe, bie aus dem Dresdener Zeughause sächsische Deckelwagen zum Austausch der unzweckmäßigen Leiterwagen entnommen hatte, am 3. von der Brigade Siebein, am 4. von der württembergischen Division von Dresden aus angetreten. Regiment erreichte über Königsbrück (2.), Hoperswerba (3.), wo der Divisions= ftab zu unserer Brigabe tam, Jeffen und Roit (4.), Forfte (5.), Birchen= blatt (1. Bataillon) und Liebesitz (II.) [6.], am 7. Läsgen (I.) und Thiemen= dorf (II.). Hier änderte ein an Prinz Jerome gelangter Befehl Napoleons die Disposition über die alliierte Armee.

Nachbem Hohenlohe unter Napoleons energischer Berfolgung auf seinem Rud- Rarid nach zuge gegen Norden abgebogen, am 28. Oktober die Kapitulation von Prenzlau eingetreten, Berlin (24. Ottober) besetzt war, andere Unglücksschläge Preußens Nieder= lage vervollständigt hatten und das ganze Land westlich der Oder dem französischen Siegeszuge offen lag, richteten sich Napoleons Plane auf die östlichen Brovinzen. Mit ber Oberlinie war zwar eine geeignete Operationsbasis für die weiteren Unternehmungen, mit Stettin (29. Oktober) und Kuftrin (1. November) feste Stützpunkte

Schleften.

<sup>1)</sup> Die Bereinigung ber Division vor Dresben war in Aussicht genommen, erfolgte aber thatfächlich nicht, (Kriegsmin.=Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.)

<sup>2)</sup> Kriegsmin.-Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

1806. in dieser gewonnen. Allein die Festungen Schlesiens, besonders Großglogau, befanden sich in bedenklicher Nähe der rechten Flanke eines nach Posen gerichteten Bormarsches. Dieselben lahm zu legen und mit ihrer Wegnahme die Verbreiterung der neuen Operationsbasis zu gewinnen, ward nun die Ausgabe der alliierten Armee.

Bevor dieselbe an ihre Lösung schritt, wurde auf Befehl Napoleons noch eine Formationsänderung dahin vorgenommen, daß die 5 bayerischen ) und 3 württem= bergischen Kavallerie-Regimenter drei selbständige Kavallerie-Brigaden (1. General-major Graf Mezanelli<sup>2</sup>), 2. General Montbrun, 3. General Lesebvre-Desnouettes) bilbeten, mithin aus dem seitherigen taktischen Berbande ausschieden.

Erlitten hierdurch die Brigaden eine Stärkeeinbuße, so ersuhr unser Regiment am 7. November ebenfalls eine kleine Berminderung durch die ihm ausserlegte Abgabe eines Kommandos von 1 Korporal und 12 Mann der II. Grenadierskompagnie, welches unter Besehl des Unterlieutenants Schuler nach Berlin absing, um 4000 Gewehre — ein Geschenk Napoleons an den König Maximilian — aus dem dortigen Zeughaus zu übernehmen und deren Transport nach München zu begleiten. Freilich war es diesen Kommandierten, deren Kückehr erst am 30. Januar 1807 erfolgte, versagt, an der nächsten Kriegsthätigkeit unseres Regiments teilzunehmen. Für letzteres bleibt es jedoch ehrenvoll, durch jene Absstellung wiederholt zu einer Kriegsbeute in Beziehung gebracht worden zu sein, die zwar nicht die Bedeutung der im Jahre 1805 von Wien zurückgeführten Geschüße hat, immerhin aber als ein Att der Anerkennung Napoleons sür die bayerische Armee Erwähnung verdient.

Mit dem baherischen 2. Dragoners, 2. und 3. Chevaulegers-Regiment<sup>4</sup>), sowie der Batterie Caspers hatte Lefebvre schon am 7. November morgens von Deutsch-Wartenberg aus den Bormarsch gegen Großglogau begonnen, "pour profiter de la terreur, qui règne dans la Silésie, et faire rendre cette place à la première sommation." Deroy erhielt am 8. ebenfalls einen die verschiedenen Eventualitäten vorsehenden Besehl<sup>5</sup>) des Prinzen Jerome, nach welchem er gegen Großglogau ausbrechen sollte. Er erreichte noch Gründerg, tags darauf Deutsch-

<sup>1)</sup> Auch bas formationsgemäß zur Referve-Division gehörige 2. Dragoner: (h. 2. Chev.-) Regiment war ber zweiten Division ins Felb gefolgt.

<sup>2)</sup> In dieser Berwendung Mezanellis lag der Grund, daß nunmehr der Generalmajor Franz Graf Minucci die Führung der zweiten bayerischen Division übernahm.

<sup>3)</sup> Rriegsmin.: Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806; R. B. A. Jahlungsliften unferes Regiments 1806/7.

<sup>4)</sup> Statt bes 2. zur Kavallerie-Brigade Mezanelli bestimmten Chevaulegers-Regiments war eigentlich das württembergische reitende Jäger-Regiment noch in der Brigade Lesebore eingeteilt. Da und solange dasselbe noch rückwärts war, fand die erwähnte Berschiedung statt. (Kriegsmin.: Reg. Aft: Erhaltung der Mobilität 2c. 1806.)

<sup>5)</sup> Bergl. Schmoelzl, F. b. B. 1806/7, Seite 79.

Bartenberg, — unfer Regiment Glinthersborf (8.) bezw. Arolkwis mit Um= 1806. gebung (9.).

In Wartenberg erfuhr Derop die näheren Umstände und die Erfolglosigkeit des Borgehens Lefebvres gegen Großglogau. Letterer war am hellen Tage mit seiner geringen, der Besatzung bekannt gewordenen Stärke vor der Kestung erschienen. Seine Attacke auf den gedeckten Weg, so schneidig sie auch von den Leuten, "welche mit Biftolen in ben bebedten Beg ichoffen und mit ihren Sabeln in bie Ballifaben hieben", ausgeführt wurde, hatte keinen weiteren Erfolg, als ein heftiges Keuer auf sich zu lenken. 1) Lefebore mußte sich mit einer Aufforderung bes Festungskommanbanten und bei beren Fruchtlofigfeit mit Cernierung ber Restung. Beschiefung berselben durch die Batterie Caspers und nächtlicher Borbereitung von Batterien für bie zu erwartende Artillerieverstärfung begnügen. Unter solchen Berhältnissen war unserer Division bas nächste Ziel gesteckt, — bie Ginschließung und ber Angriff von Großglogau.

Bahrend die württembergische Division in einer Stellung öftlich Zullichau bie Belagerung Berbindung ber alliierten Armee mit dem bereits gegen Bosen rudenden Corps Davout unterhielt, mahrend bie zweite baperifche Divifion icon auf bem Mariche (10 .- 25. %0war, um eine sowohl für Großglogau als für Züllichau berechnete Reservestellung bei Reuftäbtl zu beziehen, trat Derop am 10. November bie Bewegung gegen bie Feftung an. In Beuthen ließ er 1) ben General Siebein mit einer Fußjäger-Rompagnie, 2 Rompagnien des 6. leichten Infanterie-Bataillons<sup>2</sup>), dem II. Bataillon bes 1. Linien=Infanterie=Leibregiments, bem 10. Linien=Infanterie=Regiment und einer halben Fußbatterie auf das rechte Oberufer über- und gegen den Brückenkopf von Glogau vorgeben. Er selbst wollte mit bem Reste ber Division auf bem linken Ufer die Unternehmung gegen die Festung bewerkftelligen.

von Groß. glogau. vember.)

Diese, in einer etwa 2000 Schritte breiten, nördlich von ber Ober, auf ben anderen Seiten von sanften Sohen eingeschloffenen Ebene gelegen, zeigte eine baftionierte Stadtumwallung mit zahlreichen aber niederen, nicht pallisabierten, wenig verteibigungsfähigen Außenwerken. Oftlich war in den von Enceinte, Oder und Rauschwiter Bach begrenzten Raum eine Sternschanze eingelagert, die gleich ber Haupt=

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bericht Deroys vom 11. November 1806. (Rriegsmin.: Reg. Att: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.)

Diese Trennung der Fußjäger:Division und des 6. l. Inf.:Bat. blieb für den weiteren Berlauf bes Felbzuges von Beftand, indem je zwei Kompagnien bes letteren mit je einer Fuß: jager-Rompagnie ein leichtes Bataillon ju 3 Rompagnien bilbete. Das eine biefer tombinierten Bataillone, vom Oberftlieutenant Graf Thurn und Taxis befehligt, führte ben Ramen "6. l. Inf. : Bat." weiter und ftanb im Berband ber Brigabe Siebein. Das anbere, ju unferer Brigabe gehorig, nannte fich nach seinem Commandeur "l. Bat Braun." Erft im September 1807 stellten fich die Berbande des 6. l. Inf.: Bat. und ber Fußjäger-Divifion wieder in früherer Zusammen: setzung ber, letterer, um mit Armeebesehl vom 25. Februar 1808 aufgelöst zu werben. (Bergl. Berichte Derons vom 11. Januar und 5. September 1807. Kriegsmin. Reg. Feldzug 1806/7.

1806. umfassung, beren süböstliche, burch ein schmales Überschwemnungsgebiet verstärkte Fronten sie bestrich, gemauerte Grabenbekleidung hatte. Am nördlichen User, auf der vom alten und neuen Oberlauf gebildeten Insel, umschloß in unregelmäßigen Fronten der Brückenkopf die Domvorstadt. Eine dem Westende desselben angehängte, dem Bereinigungspunkte der beiden Oberarme naheliegende vierseitige Redoute — die Wasserredoute — flankierte die westlichen Fronten der Stadt wie des Brückenkopses. Eine gleiche Redoute beherrschte — letzterem 800 Schritte vorliegend — den Eingang zur Brückenkopsinsel, die Zerbauer Brücke.

An Munition und Proviant war selbst für eine langwierige Belagerung genügender Borrat vorhanden. Auf den Wällen befanden sich 124 Geschütze; die Besatzung zählte 3228 Mann, allerdings darunter viele Polen, deren bekannter und später von Napoleon in seiner phrasenhaften Proklamation an dieses "mißhandelte Bolk" ausgebeuteter Unabhängigkeitsdrang sie so unverlässig erscheinen ließ, daß die Befürchtung ihrer Desertion neben dem Zustand der Außenwerke Grund genug abgab, letztere nicht zu besetzen.

Die Verteidigung lag in den Händen des Generallieutenants Reinhart und schien eine zähe werden zu sollen, denn König Friedrich Wilhelm hatte am 2. November ausdrücklich befohlen: "Die Festungen müssen, es koste was es wolle, dis auf den letzten Mann vertheidigt werden, und ich werde solchem Commandanten, der seine Schuldigkeit nicht beodachtet, den Kopf vor die Füße legen lassen." Allerdings hatte der Appell des Königs an die Pstichttreue der Kommandanten unter der energielosen Übersetung des in Schlesien kommandierenden Generals Lindener an seiner Kraft wesentlich eingebüßt. 1)

Nach Betrachtung des Gegners zu unserer Division zurücksehrend, sehen wir diese am Nachmittage des 10. November auf beiden Usern der Oder vor Glogau eintreffen und in Ablösung der nun nach Schloin zurückgehenden Brigade Lesedvre den Platz auf allen Seiten mit Bortruppen einschließen. Das Gros der Brigade Raglovich bezog ein Bivouac hinter Brostau, wohin Derop sein Quartier verlegte. Unser Regiment kam mit dem ersten Bataillon süblich, mit dem zweiten nördlich des Weges Beichau—Glogau zu stehen und schob die Oberstslieutenant-Kompagnie als Pikett an die Ziegelhütte gegen die Festung vor. Sämtliche nicht in erster Linie verwendeten Abteilungen hatten während der Nacht dem Bau von Baracken und der Fertigstellung der von Lesedvre begonnenen oder der Neuanlage von Batterien zu obliegen, die 1000—1500 Schritte vom Glacissus entsern ausgehoben wurden. Hierdei kam die Batterie Nr. I zwischen die Straßen nach Zarkau und Sieglit, Nr. II westlich der letzteren, Nr. III südlich

<sup>1)</sup> Bergl. Bopfner, b. R. 1806/7, IV. Band, Seite 9 mit 19.

<sup>2)</sup> Die Schilberung ber Thätigkeit unseres Regiments mahrend bes Krieges 1806/7 folgt vorwiegend bem Journale b. 5. 2. 3. R. 1806/7.

der Broftauer Straße, Nr. IV und V zwischen biese und bie Straße nach Herrn= 1806. borf, Rr. VI auf ben Galgenberg zwischen Beichau und Glogan.

Schon am frühen Morgen bes 11. November begann ein Geplänkel zwischen ben Bortruppen bes Einschließungscorps und einzelnen kleineren gegnerischen Absteilungen, die sich teils auf dem Glacis zeigten, teils von einem vor dem linken Flügel der Postenlinie unseres Regiments nächst der Oder besindlichen Holzstoße Brennmaterial in die Festung verdrachten. Hie und da mischte sich die Artillerie des Berteidigers in diese Unterhaltung. Zwar hatte sie, wie die seindlichen Schützen, wegen Größe der Entsernung nur geringe Erfolge, dennoch sügte ihr Feuer unserem Regimente die ersten Berluste zu. Dem Gemeinen Neumayr der I. Majors Rompagnie wurde durch eines ihrer Geschosse die Brust zerschmettert, zwei Mann derselben Kompagnie erlitten Berwundungen.

Dagegen gelang es bem Sergent Kerler mit dem Gefreiten Roidel, den Gemeinen Wartenfelser, Mock und Glaß, sämtliche den Schützen der Oberstelieutenant=Rompagnie angehörend, eine stärkere, den Holztransport deckende seindliche Batrouille im heftigsten Kartätschseuer zurückzusagen und ihr einen Verlust von 3 Mann beizubringen. 2)

Als am Nachmittage um 2 Uhr unser erstes Bataillon zur Deckung bes Divisionsquartiers auf ben Lagerplatz vor Brostau rücke, um bas nach Ziebern zum Dienste im Quartier bes Prinzen Jerome besohlene I. Bataillon bes 1. Liniens Insanterie-Leibregiments abzulösen, verdoppelte die gegnerische Artillerie ihre Ansstrengungen gegen diese Truppenbewegung. Doch konnte sie kein Resultat erzielen.

Die einbrechende Nacht, welche endlich den Borpostenplänkeleien ein Ziel setze, sührte die Truppen wieder an die Batterien. Obwohl eisige Kälte und Schneesgestöber ihre Arbeit wesentlich erschwerten, gelang es doch, dieselben soweit fertig zu stellen, daß am 12. ihre Armierung durch die Artillerie unserer und der zweiten Division derart erfolgen konnte, daß jede Batterie mit 4 Kanonen und 2 Haubigen besetzt wurde. Nur die Batterie Nr. V mußte sich mit der Hälfte begnügen, da wir 2 Kanonen und 1 Haubige dem General Siedein auf das rechte Oderuser solgen sahen, wo sie, durch eine württembergische Batterie verstärkt, hinter dem Damme zwischen Grädig und Zerdau ausgefahren waren.

Nach dem Besehle Jeromes eröffneten die vor der Festung verteilten Geschütze am 13. früh  $3^{1}/_{2}$  Uhr ihr Feuer. Sämtliche Truppen standen unter den Bassen; von den Borposten waren Tirailleure gegen das Glacis vorgeschoben, um die seindlichen Artilleristen auf den Wällen zu beunruhigen. Nichtsdestoweniger antworteten diese lebhaft, wenn auch mit geringem Resultate, das sich dei unserem Regiment auf die Berwundung eines Korporals der Oberst-Kompagnie be-

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungeliften bes 5. Linien: Infanterie: Regimente 1806/7.

<sup>2)</sup> Bergl. Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D. Seite 845.

1806. schränkte. Die tiefe Dunkelheit hinderte eben beiberseits die Beobachtung der Schüsse, ein Umstand, der neben den kleinen Kalibern der Angriffsgeschütze auch deren Wirskung auf die Festung sehr beeinstußte. Dennoch entstanden in der Stadt 13 freilich bald gelöschte Brände, zu deren Erregung aber die Haubitzgranaten wenig beitrugen, nachdem sie, wie Deroy in seinem Berichte vom 18. November 1806 1) sagt, "nach einer unbegreisslichen neuen Mode ohne mindestes Brandzeug laborirt werden."

War somit der Ersolg der Beschießung wenigstens gegen die Festungswerke kein nennenswerter, so hatte sie doch anderseits eine Unternehmung gedeckt, die unserem Regimente und vor allem den braven Beteiligten zu hoher Ehre gesteicht. Der sortgesetze Transport von Brennmaterial aus dem schon erwähnten, unterhalb der Festung beim Schießhaus gelegenen Holzdepot war bereits zum Beweis der Bedeutung des letzteren für die Festung geworden. Außerdem konnte dieses 10—15 000 Klaster Holz umfassende und einen Wert von 100 000 Thalern reprässentierende Magazin von der Besatung leicht als Ausgangspunkt von Offensivsunternehmungen verwendet werden.

Unser Rapitän Stonor entschloß sich, die Wirkung der Beschießung zu bes nutzen, um mit Berachtung aller Gesahr jenes für den Gegner nach doppelter Richtung sehr wichtige Holzbepot aus dem Wege zu räumen. Sein Plan erhielt nicht nur Genehmigung, sondern es sanden sich bei dem erlassenen Aufruf Freiswilliger mit dem Unterlieutenant Caspers; Sergent Seedauer, Korporal Enshammer, dem Gefreiten Streußel, den Gemeinen Liebel, Krammer, Eberl, Neßler, Holzner, Stauner, Homayer, Gößl Brave der Oberstlieutenant und I. Major=Kompagnie genug, um Stonor bei seiner Unternehmung zu besgleiten und zu unterstützen.

Während Lieutenant Caspers das Zündmaterial herrichtete, bethätigte Stonor um Mitternacht in Begleitung des ortskundigen Sergenten Seebauer und "des durch besonderen Muth ausgezeichneten Soldaten Liebel" die Rekognoszierung der Holzstöße, um seine weiteren Anordnungen hiernach treffen zu können. Schon beim Passieren der eigenen Borposten hatte er mit einem widrigen Zwischensfall zu rechnen. Ein Posten drückte unmittelbar nach dem Werdaruf los, und nur dem Versagen des Gewehres war die Hintanhaltung der Alarmierung des Gegners zu danken.

Ohne weitere Störung erreichte nun Stonor das Magazin. Sobald er sich hier überzeugt, daß das nächste Pikett nicht unmittelbar hinter den Holzstößen sondern weiter rückwärts stehe, mithin eine besondere Bedeckung der zum Anzünden bestimmten unbewaffneten Leute nicht nötig sei, kehrte er wieder hinter die Borpostenslinie zurück.

Wenige Minuten nachher führte er bie kleine, bas Zundmaterial tragende

<sup>1)</sup> Kriegsmin.: Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

Schar Freiwilliger, benen sich noch 4 Mann ber Jusiägerkompagnie auschlossen, 1806. zum Holzbepot vor und traf hier seine Zubereitungen. Sie waren noch vor Beginn ber Beschießung vollendet. Da aber gemäß Berabrebung mit den Offizieren der nächsten Batterie die Brandlegung erst nach einiger Dauer des Bombardements erfolgen sollte, barg sich Stonor mit seinen Leuten in einem benachbarten Graben. Erst um  $4^{1}/_{2}$  Uhr, nachdem bereits die Artillerie eine Stunde gespielt und versmutlich die ganze Ausmerksamkeit des seindlichen Piketts in Anspruch genommen hatte, drang Stonor mit seinen Tapseren, der Geschosse nicht achtend, welche von beiden Seiten die Umgebung des Magazins gesährdeten, in "beispielloser Entschlossens heit" vor und entzündete letzteres auf drei Seiten. 1)

Erst nachdem dies gelungen war, entdeckte die Besatzung den ihr zugefügten empfindlichen Streich, der ungerächt blieb, weil das heftige Feuer, mit dem ihr Groll den Rückzug unserer kühnen Schar verfolgte, jedes Ersolges entbehrte. "Zweismal 24 Stumden hat das prächtige Feuer angehalten," meldete Deroy in seinem Berichte vom 18. November<sup>3</sup>), voll von Lobeserhebungen auf unsere "tapferen und entschlossenen Freiwilligen".

Reiche Belohnungen und Anerkennungen brachten die Armeebefehle vom 28. Januar, 31. März, 26. September 1807 und 15. April 1808 den Braven, beren Namen so ruhmvoll mit den Ereignissen des 11. und 13. November 1806 verslochten sind. Kapitän Stonor erhielt den Max Joseph-Orden, Sergent See-bauer, Korporal Enshammer, Gefreiter Roidel, die Gemeinen Krammer, Eberl, Neßler, Holzner, Stauner, Homayer, Gößl, Mod, Glaß und Liebel, dann Gefreiter Streußel die silberne Verdienstmedaille, letztere beide über-bies die französische Ehrenlegion, die auch dem Unterlieutenant Caspers zuerkannt wurde. Den Gemeinen Wartenfelser, der sich übrigens wiederholt auszeichnen und später die silberne Verdienstmedaille erringen sollte, lohnte die Bekanntgabe der Allerhöchsten Zufriedenheit.

Um 6½ Uhr morgens ließ Prinz Jerome die Beschießung einstellen, die Geschütze aus den Batterien ziehen, diese durch starke Infanteriepikette besetzen, die übrigen Abteilungen außerhalb Geschützertrag der Festung zur Abwehr eines etwaigen Ausfalls Stellung nehmen und forderte alsdann den Generallieutenant Reinhart zur Übergabe auf. Dieser verlangte Bedenkzeit und schickte einige Stunden später zwei Offiziere an den Prinzen mit einem Kapitulationsentwurf, der jedoch nicht angenommen wurde. Die von Jerome gestellten verschärften Kapitulationsbedingungen gaben dem Berteidiger Beranlassung zur Berufung eines Kriegsrats, in welchem die

<sup>1)</sup> Bergl. Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D., Seite 845.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.=Reg. Att: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

<sup>9)</sup> So melbete Deroy am 18. November 1806 (a. a. D.) an ben König. Französische Angaben und nach ihnen Höpfner und Schmoelzl behaupten, daß der von Reinhart sofort berusene Kriegsrat die Kapitulation abgelehnt habe.

Berneth, Ronigl. Baper. 5. 3nf .- Regt. II.

1806. Übergabe verworfen warb. Auf die am 14. nachmittags erfolgte bezügliche Miteteilung hin begann am 15. früh 4½ Uhr unter lebhafter Erwiderung der Festung die Beschießung aufs neue. Nachdem die Stadt an zwei Stellen brannte, ließ der Prinz um 9 Uhr das Feuer einstellen und abermals eine Aufforderung an den Gouverneur abgehen. Sie hatte keinen besseren Erfolg, da die Schwäcke der Ansgriffsartillerie und die geringe Wirkung der Feldgeschütze, denen die große Überslegenheit der Verteidigungsartillerie die Fortsetzung der Beschießung dei Tage verdot, längst erkannt waren. Zudem hoffte Reinhart auf eine Unternehmung der Vesatzung Vreslaus gegen das Einschließungscorps, schenkte vielseicht auch dem Gerüchte von dem Heranrücken eines 10 000 Mann starken russischen Corps Glauben.

Jerome mußte aus den gleichen Gründen nun auf ernstere Mittel denken. Schon befanden sich schwere Mörser und Zehnpfünder-Haubigen aus der Festung Rüstrin auf dem Wege nach Glogau, — schon waren General Lesebvre mit dem bayerischen 2. Oragoner- und 3. Chevaulegers-, dann dem württembergischen reitenden Jäger-Regiment und der Batterie Caspers sowie die Kavallerie-Brigade Montbrun behufs Sicherung gegen Breslau event. zur Berennung dieses Plazes aufgebrochen, — aber die Lage der Verhältnisse gegenüber der Festung und die Deckung gegen äußere Eventualitäten forderten auch veränderte Maßnahmen bezüglich der Insanterie. Deshalb wurde eine württembergische Brigade zur Ablösung Siebeins, der sich dann mit Raglovich am rechten Oberuser vereinigen sollte, von Züllichau herbeigerusen, die zweite bayerische Division nach Polkviz beordert, zwei Tage später auch der Rest der württembergischen Division nach Kuttlau verlegt.

Bährend die ersteren dieser Bewegungen am 16. November im Gange waren, ließ man morgens von 4½—6 Uhr das Geschütz neuerdings gegen die Festung spielen. Zahlreiche Brände, die jedoch bei der Thätigkeit der Bürgerschaft und der Unmöglichkeit, das Feuer zur Störung der Löscharbeiten beim Tage sortzuseten, bald unterdrückt werden konnten, bildeten das einzige Resultat. Inzwischen zeigte sich auch die seindliche Infanterie wieder rühriger. Zwar war das Geplänkel mit den Borposten des Einschließungscorps auch in den letzten Tagen nicht verstummt, allein seit Schneefall und widriger Wind in der Nacht zum 15. den Brand des Holzbepots vor Auszehrung auch der letzten Stöße gelöscht hatten, begann hier der Hader, welcher besonders unser zweites Batailson engagierte, aufs neue und trug unseren II. Grenadier Rompagnie am 16. die Verwundung eines Mannes ein.

Wieder war es Kapitän Stonor, der sich mit dem Unterlieutenant Caspers, Sergent Seebauer, Korporal Sengmüller, den Gemeinen Spindler und Hosmeister freiwillig erbot, sein begonnenes Werk zu vollenden. Am 17. vor Tagesanbruch traten sie ihre gefährliche Wanderung zum Schießhaus an und setzen, unbemerkt vom Feinde, dieses sowie die noch vorhandenen Holzstöße in Brand. Auch Sengmüller und Spindler empfingen inhaltlich Armeebesehls vom 26. Seps

tember 1807 ben Dank ihres Königs in Gestalt bes silbernen Ehrenzeichens, — 1806. ein Lohn, ber sicher auch Hosmeister zuteil geworden wäre, wenn er sich demselben nicht am 16. April 1807 durch Desertion entzogen hätte.

Noch am 17., dem Tage des Eintreffens der württembergischen Brigade Lilienberg, setzte Siebein auf einer Schiffbrude unterhalb Glogau über die Ober und vereinigte sich mit unserer Brigade auf dem linken User. Die hierdurch ermöglichte engere Konzentrierung der letzteren brachte dem ersten Bataillon die Ablösung dei Brostau durch das II. Bataillon des 4. Linien-Insanterie-Regiments und führte dasselbe wieder an die Straße nach Herrndorf auf den rechten Flügel unseres zweiten Bataillons, das an diesem Tage einen Berwundeten der Oberst-Kompagnie hatte.

Schon bevor die Heranziehung Siebeins auf das linke Ufer erfolgte. — in ber Racht jum 17. Rovember -, war von Pring Jerome, bem bei bem Stand ber Dinge viel baran gelegen sein mußte, mit Bermeibung bes langwierigen förmlichen Angriffs rafc in ben Besitz von Glogau zu gelangen, ein Sturm gegen bie Reftung beabsichtigt. Bahlreicher eintreffende feinbliche Deserteure und die von diesen gemachten übertriebenen Angaben bezüglich bes Zustandes ber Werke und des Geistes ber Besatung und Burgerschaft erwedten in ihm die Hoffnung bes Belingens, ber freilich ber eigene Wunsch zu sehr entgegenkam. Schon waren die Leitern und Sturmgeräte ausgegeben, die Abteilungen auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet, ba stand Jerome speziell auf die Borstellungen Derops hin von seinem Vorhaben ab. Letterer erkannte bie Schwierigkeiten bes geplanten Unternehmens zu gut und ward durch außere später zu erwähnende Umftande zu fehr auf die Möglichkeit eines Difflingens hingeleitet 1), um die übertriebenen hoffnungen des Prinzen teilen zu können. Wie richtig die Bebenken Derops waren, bestätigt Napoleon selbst, wenn er d. d. Berlin, 19. November durch Berthier an Jerome schreiben ließ: "S. M. trouve que les observations que vous a faites le général Deroy sont très justes; on ne peut pas prendre une ville d'assaut quand on n'a pas fait la brèche et quand il y a une escarpe et une bonne contreescarpe; S. M. pense que ceux qui ont pu être de l'avis d'une pareille attaque ont eu très grand tort, car on y perdrait beaucoup de monde inutilement."3)

Kam unter solchen Berhältnissen der gewagte Plan Jeromes nicht zustande, so hatte er andererseits eine schlimme Folge, die einen der Gründe für Derops Beschenen abgab und umsoweniger verschwiegen werden kann, als sie uns auf die Betrachtung der inneren Zustände beim Einschließungscorps hinführt. Es waren die zahlreichen Desertionen, die nach Bekanntgabe des beabsichtigten Sturmes in den Abteilungen einrissen und leider eine Stimmung innerhalb der-

<sup>1)</sup> Bericht Deroys vom 18. November 1806 (a. a. D.).

<sup>2)</sup> Du Casse o. d. n. c. I. Teil, Seite 76,

1806. selben bekundeten, die allerdings geringe Aussicht auf das Gelingen eines berartigen Unternehmens eröffnete. So meldet Deroy 1), daß in der Nacht nach Abgabe der Leitern bei einem einzigen Regimente 75 Mann entwichen seien. Zählte auch unser Regiment in der kritischen Zeit nur 14 Deserteure, sämtliche unserer beiden vermutlich für eine besonders schwierige Aufgabe ausersehenen Grenadiers Kompagnien, so spricht doch eine Gesamtheit von 84 in den Monaten Oktober mit Dezember 1806 eingetretenen Desertionsfällen?) für das Borhandensein von Umständen, welche auf den Geist in der Truppe den übelsten Einsluß ausübten.

Freilich war es nicht Berpslegungsmangel, dem sowohl die Requisitionen wie zwei von Siebein und Lefebvre am 10. und 12. November aufgehobene für die Festung bestimmte Provianttransporte steuerten. Allein der anderen Ursachen gab es leider nur zu viele, um in den Abteilungen das Bertrauen auf die zu beanspruchende Fürsorge und damit ihre Opserwilligkeit zu erschüttern. Hierher gehören die unregelmäßige seit dem Abmarsch aus der Heimat rückständige Löhnungszahlung und vor allem die sich jeder Beurteilung entziehende Bekleidung der Mannschaft. In Bivouacs und kaum besseren Baracken der Unbill winterlicher Kälte und schlechter Witterung ausgesetzt, ohne Mittel, den Körper gegen deren Einsslüssen zu können, sahen die Leute täglich zahlreiche Kranke in das Feldslazaret nach Beuthen verbringen, manchen derselben wohl um die in Aussicht stehende warme Spitalstube beneidend.

Deutlich genug, um weitere Schilberung unnötig zu machen, sind diese Zustände in einem Berichte Deroys vom 13. Dezember 1806<sup>8</sup>) dargethan, wenn es daselbst heißt: "Euer A. M. wird noch allergnädigst erinnerlich sein, daß die Montur der meisten Leute nach der vorigjährigen Campagne sehr zerrissen war; nun haben alle Leute, die im Verlause des vorigen Frühjahrs oder Sommers ihre Zeit auszedient haben, keine neuen Monturstücke erhalten, weil man von einem Zeitpunkt auf den andern hosste, selbe entlassen zu können, und in diesem Zustande mußten diese Leute bei dem Ausbruch des gegenwärtigen Arieges ins Feld rücken und haben bereits die großen satiguanten Märsche, zum Theil auch bei übler Witterung, gemacht, wodurch selbe so zerlumpt sind, daß gar keine Flickeren mehr möglich ist, und ihnen die Montur beinahe vom Leibe fällt; ebenso sind die meisten Schuhe so zerrissen, daß es mir unbegreislich ist, wie die Leute noch so marschiren können."

Bu all' dem kam noch — und last not least — daß die Armee nicht die Begeisterung vom Jahre 1805 erfüllte, — die Begeisterung, welche den Soldaten gerne und willig auch das Schwerste ertragen läßt, wenn es sich um Rettung des Baterlandes handelt. Bor Jahresfrist noch sahen wir Bayerns Söhne unter den größten Gefahren und Schwierigkeiten zu ihren Fahnen eilen, an denen sie treu

<sup>1)</sup> Bericht Derops vom 18. November 1806 (a. a. D.).

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie: Regiments 1806/7.

<sup>3)</sup> Rriegemin.: Reg. Aft: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

festhielten, so große Entbehrungen für sie auch der Krieg 1805 in seinem Schoße <sup>1806</sup>. barg; — denn damals handelte es sich um der Heimat und des geliebten Herrschers Recht. Richt der gleiche Zweck schwedte ihnen jetzt vor Augen. Ohne die nunsmehrigen Beziehungen Baperns zu Frankreich auf ihre noch im Innern des deutschen Reiches gelegenen Ursachen zurückzusühren, glaubte sich die große Gesamtheit ohne erkennbare Gesahr sür das Baterland im Schlepptau französischer Politik und sür fremdes Interesse in einen Krieg verwickelt, dem alle Sophistik Napoleons den Hintergrund nationaler Begeisterung in Bapern nicht zu geben vermochte. Unter solchen Berhältnissen sühlten sich besonders die "ausgedienten", vom Bewustsein gesetzlicher Verpslichtung weniger gehobenen Leute wohl auch durch ihren Borteil einer Handgelbrate von monatlich 34 Kreuzern nicht an ihre Reihen gesesselt, zumal dieselbe mit der Löhnung in monatelangem Kückstand blieb.

Die erneuten aus dem Feldzuge 1805 bekannten Übervorteilungen der alliierten Truppen bei den Monturrequisitionen<sup>1</sup>) und die Nergeleien der französischen Behörden thaten das übrige, um jede wärmere Regung zu ersticken. Konnte es Sympathien erwecken, wenn man unter dem Bersprechen der Abgabe von Beutepferden eine bayerische Kavallerie-Abteilung zu Fuß nach Potsdam marschieren ließ, um ihr dann nach mehrtägigen Ausslüchten dieselben zu verweigern und sie underitten wieder zu unserer Division zurückzuschieden? Oder wenn der Prinz Jerome dem Generaltriegskommissär Krauß und dessen Personal den Ausenthalt in seinem Bezirke verbot, falls er es unternehme, durch Requisitionen dem unseligen Bekleidungszustand der bayerischen Truppen abzuhelsen?<sup>3</sup>) Solche Thatsachen hätte Du Casse eben auch erwähnen sollen, wenn er in seinem den Franzosen auf Kosten der Alliierten Beihrauch streuenden Berke nicht müde wird<sup>3</sup>), die immerhin beklagenswerten Konsequenzen mangelhafter Fürsorge für die Truppen und die Folgen jener Übervorteilungen in ein unverdient grelles Licht zu stellen.<sup>4</sup>)

Nach ber Betrachtung jener grundgebenden Berhältnisse mag für uns wenigstens begreiflich erscheinen, was nicht zu entschuldigen ist und was ein Hauptmotiv für Aufgabe des am 17. November beabsichtigten Sturmes bildete. Prinz Jerome besichränkte sich nun, ohne von seiner Feldartillerie teils ihrer geringen Wirkung halber

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Alle sich nicht auf den Lebensmittelbedarf beziehenden Requisitionen hatten sich die Franzosen als Borrecht behalten.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.: Reg. Att: Erhaltung ber Mobilität 2c. 1806.

<sup>5)</sup> Du Casse o. d. n. c. Bergl. beffen I. Teil, Seite 27, 48, 75, 115 2c.

<sup>4)</sup> Wie kleinlich übrigens die den Alliierten gemachten Borwurfe gegenüber den von den Franzosen verübten Unbotmäßigkeiten und Plünderungen sind, beweist das Sündenregister, welches diesen neuerdings in dem vorzüglichen Werke des Hauptmanns Graf York zu Wartendurg (R. a. F. I. Teil, Seite 284 mit 287) aufgestellt ist. Die Meisterschaft in dieser Richtung gebührt wahrlich dem französischen Offizier und Soldaten, wenn auch Du Casse noch so eifrig bemüht ist, dieselbe auf die Alliierten abzuwälzen, um sie auf besseren Gebiete um so voller für die Franzosen in Anspruch zu nehmen.

1806. teils wegen Munitionsmangels noch besonderen Gebrauch zu machen, darauf, während der Nachtzeit die Batterien für das erwartete schwere Geschütz verstärken, ihnen Laufgräben für Infanteriepikette anhängen zu lassen und tagsüber die Bälle der Festung durch Infanterie zu beunruhigen, um die Bedienung der Festungsgeschütze zu erschweren. In kleinen Gruben nisketen sich einzelne Kompagnien auf Gewehrertrag vor den Festungsmauern ein, — eine Maßnahme, die so guten Ersolg hatte, daß unser Regiment in den nächsten Tagen keine Berluste erlitt, obwohl auch es täglich eine Kompagnie gegen das Glacis vorschob. So sollte regere Infanteriethätigkeit die Zeit bis zum Eintressen der Belagerungsgeschütze ausstüllen.

Allein unter der lebhafter werdenden Kührigkeit der Festungsbesatung, die am 18. von einer kleinen Abteilung die vor der Sternschanze gelegene Grundmühle anzünden ließ und durch heftiges Artillerieseuer am 20. und 21. einen Ausfall vorzusbereiten schien, reiste neuerdings der Plan eines Sturmes, der am 28. Rovember früh 5 Uhr durch Freiwillige ausgesührt werden sollte. 1) 9 Offiziere, 19 Untersoffiziere und 290 Manns) unseres Regiments meldeten sich zu diesem Unternehmen, — eine Zahl, die uns über die Empsindungen hinwegsühren mag, unter welchen wir leider auch von den wenige Tage vorher eingetretenen Desertionen Kenntnis nehmen mußten. Doch kam auch dieser Angriff nicht zustande. Schon hielten sich die einzelnen Abteilungen zum Borrücken bereit und harrten nur des Signals zum Sturme, da traf Gegenbesehl ein.

Marjd nach Polen. In der Nacht war nämlich eine Weisung Rapoleons angelangt, nach welcher Brinz Jerome unverzüglich mit den beiden baperischen Divisionen nach Kalisz an der Prosna ausbrechen, die Blockade von Glogau aber der württembergischen Division übertragen sollte. Denn schon standen die Corps Davout, Lannes und Augereau als Spize weiterer Heeresmassen, die ihnen noch im Lause des Monats November aus dem Innern Preußens folgten, an der Weichsel bereit, den Krieg auch in das Land des nunmehrigen preußischen Berbündeten, Kaisers Alexander von Rußland, zu tragen. Angesichts der vom russischen Corps Bennigsen eingenommenen Stellung zwischen der österreichisch-polnischen Grenze und Plozt schien jedoch eine Sicherung ihrer rechten Flanke geboten. Dieser Zweck lag der nunsmehrigen Disposition über die baperischen Divisionen zu grunde.

Am 23. und 24. November, welch' letteren Tags noch 2 Mann unserer Leibund Oberst-Kompagnie verwundet wurden, fand die Heranziehung der bisher bei Kuttau gestandenen württembergischen Brigade und die Übergabe des Belagerungsbienstes vor Glogau an die Division Seckendorff statt. Lettere sollte mit der am

<sup>1)</sup> Bergl. Schwoelzl, & b. B. 1806/7, Seite 99 mit 104. Die Disposition zu diesem Sturme findet sich im Manustript 770 (2. Band, Seite 64 und ff.) des Hut. d. A. und gibt interessante Austlärungen über den ordnungsmäßigen Betrieb des Plünderns.

<sup>2)</sup> Die Ramen der Offiziere und Unteroffiziere sind uns im Journale d. 5. L. J. R. 1806/7 erhalten.

2. Dezember nach nur einmaliger Wirlung bes enblich eingetroffenen Belagerungs= 1806. geschützes erfolgten Kapitulation Großglogaus die Früchte mühevoller Anstrengungen und schwerer Erdulbungen ber Bapern ernten.

Unsere Division hatte, beraubt des treu erstrebten und verdienten Erfolges, am frühen Worgen des 25. November bei äußerst schlechter Witterung den Marsch nach ihrem neuen Bestimmungsorte von Beichau aus angetreten. Die zweite baverische Division war gleichzeitig von Polkwitz ausgebrochen, die Kavalleries Brigaden Wezanelli und Lefebvre bildeten die Avantgarde. Unser Regiment kantonierte am 25. in Liszti, wo es erst nachts 9 Uhr ankam, den 26. in Pudsliszki, 27. zu Kuklinowo (I. Bataillon) und Lutogniewo (II.) und hielt hier seinen ersten Rasttag seit dem Abmarsche von Jngolstadt.

Bei dem fortgesetzt ungünstigen Wetter und der Länge der Märsche mag dieser dringend notwendig gewesen sein, um der Mannschaft teils einige Erholung zu dieten, teils Gelegenheit zur notdürstigsten Herstellung der schlechten Bekleidung zu geben. Übrigens wurde er recht verschieden ausgenutzt. So erledigten hier die Unterlieutenants Fabris und Freiherr v. Pflummern ein Säbelduell, in welchem letzterer oberhalb der rechten Hand einen Hied erhielt, der ihn ins Lazaret Beuthen, später in jenes von Glogau zurücksührte und daselbst dis 9. Januar sessihielt. der der Etwert der die der Umstand, das wir hier zwei Offiziere, die im weiteren Berlause ihrer Dienstzeit innerhalb des Regiments sich wiederholt durch Entschlossenheit und Tapferkeit im Felde auszeichneten, vor dem Feinde eine derartige Angelegenheit erledigen sehen, dürgt dasün, das die Begriffe über die berechtigten Forderungen des Baterlandes in dieser Richtung wohl vielsach noch der Läuterung bedurften. Bielleicht trug zur Herbeissührung dieser das Beispiel des Generallieutenants Freiherrn v. Wrede im Jahre 1807 wesentlich bei. der

über Raszkow (29.) erreichte unser Regiment am 30. Kalisz und bezog in dessen öftlicher Borstadt Quartiere. Napoleons Proslamation zur Feier des Jahresstages von Austerlitz rief auch unsere Truppen am 2. Dezember zu einer Parade aus die Biese von Winiary. Kanonendonner und großer militärischer Pomp begleiteten die Bekanntgabe der schwungvollen Worte, die — politisch genug — die Interessen der Alliierten an die Spitze des gegenwärtigen Kriegszweckes stellten. "Soldaten!" — so schlossen sie — "wir legen die Wassen nicht aus der Hand, bevor nicht ein allgemeiner Friede die Macht unserer Verbündeten besessigt und gesichert und unserm Handel die Freiheit und seine Kolonien zurückgegeben hat. Wer würde den Russen das Recht zugestehen, die Schicksale abzuwägen? Wer ihnen das Recht zugestehen, so gerechte Absüchten zu vereiteln? Sie und wir, sind wir nicht die Soldaten von Austerlitz"

<sup>1)</sup> Bflummern'ide F. B.

<sup>2)</sup> Beral, Beilmann, F. F. W. Seite 110.

1806. Rudtehr nach Schleften.

Schon ber 3. Dezember follte jedoch ben baperifden Divifionen bie Befürchtung bringen, bag fie wie bort so auch hier nicht an ben Kämpfen ber großen Armee teilnehmen wurden. Die nun beenbete Bereinigung der französischen Truppen an ber Weichsel, ber Abzug ber ruffisch-preußischen Armee hinter ben Narew hatten den Grund beseitigt, der die Bayern von Großglogau abberufen. Während sich Napoleon anschickte, die Weichsel zu überschreiten und in russisch Bolen einzudringen, erhielt Bring Jerome ben Befehl, mit ber zweiten bayerischen Division und ber Kavallerie-Brigade Lefebore nach Schlesien zurudzukehren, um die Belagerung von Breslau zu betreiben, wohin eben auch bie Bürttemberger unter Bandamme maricierten. Unsere Division und die Ravallerie-Brigade Mezanelli, von welcher jedoch am 1. Dezember das 1. Chevaulegers-Regiment zur französischen Kavalleriereserve abgegeben worden war, blieben vorerst bei Kalisz, änderten jedoch ihre Dislokation, wobei unser Regiment am 3. Dezember enge Cantonnements in Tinnec (I. Bataillon) und Winiary (II.) angewiesen erhielt.

Schon war die zweite Division seit vier Tagen mit den Bürttembergern vor Breslau in Berbindung getreten, da brachte der Besehl, gegen Barschau vorzurücken, unserer Division nochmals die Hossinung, zu den Aktionen der großen Armee herangezogen zu werden. Sie war nur von kurzer Dauer; denn die Erfolglosigkeit von Bennigsens Angriff (11. Dezember) auf das über den Narew gegangene Corps Davout machte dessen beabsichtigte Berstärkung durch Deroy unsnötig. So erhielt dieser — am 12. von Kalisz aufbrechend und dis Blaszki (unser erstes Bataillon nach Kamionna, das zweite nach Suliszewice) gelangend — in der Nacht zum 13. die Beisung zum Kückmarsch nach Schlesien, um nun ebenfalls an den dortigen Operationen teilzunehmen.

Bohl ungern entsagte unsere Division ber Hoffnung auf Bereinigung mit der großen Armee, obschon auch dieser mit den nun beginnenden Berfolgungs-märschen bei ungünftiger Witterung und auf grundlosen Wegen kein beneidenswertes Los und trotz zahlreicher Einzelkämpse (23. Czarnowo und Biezun, 25. Soldau und Mlawa, 26. Golymin und Pultusk) vorerst kein ausschlaggebender Erfolg beschieden sein sollte. Die Tage vor Glogau hatten eben den Bayern deutlich genug gezeigt, welcher Art die Thätigkeit sei, die ihrer in Schlesien wartete. Die dort empfangene Belehrung über das in Krastauswand und Erfolg so verschiedene Berhältnis zwischen Feld- und Festungskrieg war nicht dazu angethan, ihnen die Wiederkehr zu letzterem zu erleichtern.

Am 13. Dezember im Verband ber Division den Rückmarsch antretend bivouakierte unser Regiment an diesem Tage bei Kalisz, den 14. nächst Belagerung von Ollabok, kantonierte am 15. und 16. in Langendorf und tags darauf in Breklau. Stampen (I. Bataillon) und Jendwitz (II.). Am 18. rückte die Brigade Siebein bis 4. Januar.) über die Schiffbrücke zwischen Oswitz und Pöpelwitz auf das linke Oberuser, wo

bas 1. Linien-Infanterie-Leibregiment vorerst ben Dienst im Hauptquartier Jeromes <sup>1806</sup>. zu Lissa übernahm, während das 10. Linien-Infanterie-Regiment die Besehung von Böpelwig und der Nicolai-Borstadt übertragen erhielt. Unsere Brigade war nach mittags bethätigter Bersammlung bei Hundsseld der Brigade Siebein gesolgt, überschritt jedoch die Ober nicht, sondern vollzog in Ablösung der disher hier gestandenen Abteilungen (3. und 4. leichtes Ins.-Bat. und 3. Chev.-Reg. unter Lesebvre) die Einschließung Breslaus auf dem rechten Oderuser. Das 6. leichte Infanterie-Bataillon wurde alsbald (21.)<sup>8</sup>) zur Kückensicherung in die Gegend von Lassowig beordert. Die Kavallerie-Brigade Mezanelli, noch einige Tagemärsche zurück, solgte ihm bei ihrem Eintressen zu gleichem Zwecke.

Um 4 Uhr nachmittags stand unser Regiment in dem bisherigen Bivouac des 3. leichten Insanterie-Bataillons vorwärts Polnisch-Neudorf mit Borposten gegen den Leindamm und die eingeäscherten Häuserkomplere der Obervorstadt und des Hinterdoms. Da, wo es vor 49 Jahren (22. November 1757) in offener Feldschlacht den Besitz Breslaus schon einmal erringen half, im Süden der Festung, lagerten von der Ohlau dis Kleindurg die Württemberger. Die zweite bayerische Division hatte den Raum zwischen Gräbschen und Pöpelwitz inne, bei welch' letzterem Orte, wie wir sahen, das 10. Linien-Insanterie-Regiment den rechten Flügel der Division Derop bildete.

Breslau, mit dem Hauptteile der Stadt am linken Oderufer in einer von sanften Höhen eingeschlossenen Ebene, mit kleineren Stadtbezirken rechts der Oder auf einem dichten, in einer Entfernung von 1000-1500 Schritten vom Lauf der alten Oder umspannten Inselgewirre gelegen, zeigt in dieser Anordnung viele Ühnlickkeit mit Glogau. Eine besondere Stärke seiner Beseltigung, welche links der Oder bastionierte, rechts derselben ganz unregelmäßige von mehreren Flußarmen durchsbrochene Fronten hatte, lag in den durchweg nassen Gräben. Die von einem gedeckten Bege umgebenen Außenwerke der Hauptsestung bestanden in einer durchslaufenden Contregarde, Ravelinen am Schweidniger und Ohlauer sowie einem Kronwerk am Nicolai-Thor. Die wesentlichsten Teile der rechtsseitigen Besestigung waren die Schmeltsschanze nahe dem Zusammenslusse der alten und neuen

<sup>1)</sup> Journale d. 5. L. J. R. 1806/7. Schmoelzl (F. d. B. 1806/7, Seite 139 und 141) läßt am 18. irrtumlich die ganze Division Derop auf das linke Oderuser rücken und die einschlägigen Abteilungen erst nachts oder am 19. auf das rechte zurücklehren.

<sup>2)</sup> K. B. A. Feldzugsakten 1806. XII. Die Angaben Schmoelzls (F. b. B. 1806/7, Seite 189, 141, 168) bezüglich bes 6. leichten Bat. kommen ber Richtigkeit nur bann etwas näher, wenn eine Berwechselung ber von ihm benannten Stanborte dieses Bataillons "Steinersdorf und Rosenthal" mit "Steine und Louisenthal" angenommen werden will. Dieselbe ist um so wahrscheinlicher, als bei Breslau ein "Steinersdorf gegen Brieg hin" nicht existiert, und das in süddstlicher Richtung von Breslau bestimmte Bataillon wohl kaum gehalten war, ein zwei Dritteile seiner Gesamtstärke betragendes "Detachement (!)" nach dem meilenweit entsernten, nordweftlich der Festung gelegenen Rosenthal abzugeben.

1806. Ober, der Schießwerder und das Oberkronwerk gegenüber Kletschle zur Deckung der unteren Oderbrücke, endlich der Springstern gegenüber Polnisch=Reudors. Borliegende Wassersäuse und Sumpflöcher erhöhten deren Sturmfreiheit.

Die Armierung Breslaus zeigte sich sehr unvollsommen durchgesihrt. Die Wälle entbehrten der nötigsten Einrichtung und wurden von den nur teilweise eingeäscherten Borstädten an manchen Stellen sogar überhöht. Bürgerschaft und die 6000 Mann starke Besatung hatten für höchstens sechs Wochen Lebensmittel. Besser stand es mit der Munition für die vorhandenen 254 Geschütze. Generalslieutenant v. Thiele, ein tapserer Soldat und allgemein geachteter Mann, leitete die Verteidigung. Durch Zurückweisung der Aussorderungen Jeromes vom 10. und 15. Dezember hatte er bereits seine Absicht bekundet, die Festung bis aufs äußerste zu behaupten.

Mit dem Eintreffen unserer Division ward die Stärke der Belagerungstruppen auf 22 000 Mann gebracht. 36 Geschütze befanden sich seit mehreren Tagen in Thätigkeit gegen die Festung, innerhalb deren Mauern sie bereits wiederholt Brände entsacht hatten. Die Belagerungsarbeiten waren am 17. Dezember gediehen:

zwischen ber Nicolais und Salvator-Borftadt, beide durchkreuzend, bis zur zweiten 400 Schritte von der Festung entsernten Parallele,

zwischen ber Nicolai-Borftadt und ber Ober bis zur britten Parallele, 200 Schritte vom Burgerwerber,

auf dem rechten Oderufer zur Bollendung der zwischen Polnisch-Neuborf und dem Springstern gelegenen zweiten Parallele, von welcher noch Approchen bis auf 200 Schritte an die Odervorstadt führten. In ersterer befanden sich die Batterien XI, XII und XIII, im Approchensopf die Batterie VII, insgesamt 2 Zwölspfünder Kanonen und 6 Zehnpfünder Haubigen.')

Teils die grimmige Kälte und ungünstige Witterung, welche den Belagerern schwere Leiden auserlegten, teils das Drängen Rapoleons, der von Breslau höchstens einen fünstägigen Widerstand erwartet hatte, vornehmlich aber die Rachricht, daß sich in Oberschlesien ein preußisches Entsatzorps für Breslau zusammenziehe, ließen schon am 18. Prinz Jerome den Entschluß fassen, sich Breslaus durch Sturm zu bemächtigen. Die Borbereitungen hierzu süllten bei gleichzeitiger Fortdauer der Beschießung die nächsten Tage aus. Da aber der entscheidende Angriff, wenn auch vorwiegend durch Abteilungen der zweiten bayerischen Division, vor der württemsbergischen Stellung gegen das Ohlauer Thor stattsinden, von Pöpelwiß her und auf dem rechten Oberuser nur gleichzeitige Scheinangriffe ersolgen sollten, ward unser Regiment von diesen Zurüstungen nicht besonders betroffen.

<sup>1)</sup> Bergs. Schmoelzs, F. d. B. 1806/7, Seite 131 mit 136, und Höpfner, d. R. 1806/7, IV. Band, Seite 54 mit 58.

Bir verließen dasselbe, als es am 18. nachmittags in Ablösung des 3. leichten <sup>1806</sup>. Infanterie-Bataillons vor Polnisch-Reudorf Bivouac bezog und Borposten in die zweite Parallele und gegen den Springstern gab. Witterung, Kälte, Zustand und Bekleidung der Truppen geboten sosort auf eine Erleichterung der einzelnen Abteilungen zu denken, und so wurde schon in der Nacht zum 19. die jeweilige Zurückziehung eines Bataillons per Regiment in ein benachbartes enges Cantonnement versügt. Die Ablösung zwischen den beiden für Besetzung jedes Postenabschnittes bestimmten Bataillonen sollte in den Morgenstunden stattsinden, wo die durchschnittlich von 4 bis 9 Uhr währende tägliche Beschießung der Festung und die Dunkelheit Schutz gegen das Feuer der Belagerten versprachen. Unser Regiment erhielt das zwei Kilometer hinter der zweiten Parallele gelegene Dorf Altscheitnig als Rastquartier angewiesen und ließ dasselbe am 19. morgens zum ersten Male durch das erste Bataillon beziehen.

Ohne besondere Zwischenfälle verstrich für unsere sich regelmäßig ablösenden Bataillone die Zeit dis zum 23. morgens, dem für Durchführung des Sturmes sestigesetzten Moment. Der Derop aufgetragene Scheinangriff sollte nun auch die Rast unseres zweiten Bataillons verkürzen. Um 2 Uhr morgens stand es am linken Flügel unseres ersten Bataillons zur Demonstration gegen die Borstädte und den Springstern dereit. Rechts von unserem Regiment und gleichzeitig mit ihm hatten das. 4. Linien-Insanterie-Regiment gegen das Oderskronwerk vorzugehen, die Brigade Siebein in Ablösung der zum Sturm bestimmten Abteilungen der zweiten Division (2., 3. und 7. Linien-Insect., 3. leichtes Bat., Sechspfünder Batterie Leiningen, 1 kombinierte Reserve-Estadron) die Posten von der Oder über die Nicolai-Borstadt dis Gabis zu beziehen, 150 Freiwillige des 1. Linien-Insanterie-Leibregiments den zweiten Scheinangriff von Pöpelwis her auszusususschaften.

Es war eine klare mondhelle Winternacht, während welcher sich die Borbereitungen hierzu vollzogen. Als gegen 4 Uhr mit Untergang des Mondes sich mehr Dunkelheit über die Gegend breitete, ließ auch unser Regiment seine Grenadiere und Schützen gegen Hinterdom, Leindamm und den Springstern vorgehen. Unter Überwindung zahlreicher durch Bersumpfungen hervorgerusener Terrainschwierigkeiten langten sie undemerkt vor ihren Angriffszielen an und ersöffneten ein lebhaftes Feuer, während in demselben Moment auch vom 4. LiniensInsanterie-Regiment und jenseits der Oder von den Freiwilligen des 1. Regiments die ersten Schüsse durch die Nacht hallten. Bei der eingetretenen Dunkelheit und gegenüber den vorzüglichen Deckungen des Gegners konnte man nicht sowohl darauf rechnen, letzterem Berluste beizubringen als ihn zu überraschen und irre zu leiten.

<sup>1)</sup> Auf wiederholte Bitten der Offiziere des 1. Regiments war am 22. Dezember wenigstens das I. Bataillon vom Dienst im Hauptquartier entbunden und zur Beteiligung an der Borpostenthätigkeit nach Popelwig gezogen worden (v. Grafenstein, G. D. 2c. Seite 15).

1806. Letzteres gelang volltommen. Bald nährte sich das im Anfang nur von einzelnen Posten erwiderte Feuer und bekundete die thatsächlich gelungene Alarmierung und Beschäftigung der hier liegenden Besatung. Auch vom Oderkronwerk und dem Bürgerwerder her verrieten das Knattern des Kleingewehrs und der Donner der Geschütz die ernstliche Auffassung, welche die Berteidiger den Demonstrationen entgegenbrachten. Schon hatte die gegenseitige Beschießung eine halbe Stunde gewährt, unser Regiment den Berlust des Gemeinen Mittermahr der I. Grenadierzund die Berwundung eines Mannes der Oberstlieutenant-Kompagnie zu bestlagen ), als dem Beschl zum Abbrechen des Gesechts gemäß der Kückzug in die zweite Parallele angetreten wurde. Die Ausgabe der Scheinangrisse schien, wenn anders der Sturm der Hauptkolonne zur vorgeschriebenen Stunde vor sich gegangen war, gelöst.

Doch leider sollten die Opfer umsonst gebracht sein. Der Brüdenschlag über die beiden Wasserräben am Ohlauer Thor erlitt, weniger aus Mangel an Material als wegen sehlender Borbildung der Mannschaft und ungeschickter Leitung, schwere Störungen und gab der Festungsbesatung mehr als genügende Zeit, dem Angrisse wirksam zu begegnen, der mit der Überraschung das allein Erfolg gewährende Element verlor. Trot der anerkennenswertesten Tapserkeit, mit welcher sich die Avantgarde — zwei Kompagnien des 3. leichten Insanterie-Bataillons — nach Bollendung der Brücke um 7 Uhr morgens auf das Ravelin vor dem genannten Thore stürzte und dasselbe sogar wegnahm, mußte sie wie die nachfolgende Kolonne dem Empfang weichen, den vorzubereiten die Besatung Gelegenheit gehabt.

Die erhofften Resultate bes Sturmes hatten sich in das Gegenteil verkehrt und die Befürchtung eines Ausfalles nahe gelegt. Damit siel auch die Erlaubnis der abwechselungsweisen Beziehung von Cantonnements. Die Truppen mußten, in ihren Bivouacs verbleibend, stete Bereitschaft und unausgesetzte Bachsamkeit beobachten. Unserem zweiten Bataillon siel dabei die schwerere Aufgabe der Besetzung der zweiten Parallele und Approchen zu, während unser erstes Bataillon ein Bivouac vorwärts Carlowitz zwischen Polnisch=Reudorf und Rosenthal (Brigadequartier) angewiesen erhielt.

Balb nach Beenbigung einer kurzen Beschießung der Stadt, um die Mittagsstunde des 23. Dezember, lief von der die Straßen nach Schweidnitz und Strehlen beobachtenden Kavallerie-Brigade Montbrun die Meldung von der Bersammlung eines Entsatzorps dei Strehlen und Ohlau ein. ) Ihm zu begegnen, wurde noch am Abend der General Minucci mit dem 2., 3. und 7. Linien-Infanterie-Regiment, einer Reserve-Eskadron und 4 Geschützen dis Kleinburg beordert, von wo er am

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Zahlungöliften bes 5. Linien: Infanterie: Regiments 1806/7.

<sup>2)</sup> K. B. K. A. Feldzugsatten 1806, XII. Vergl. auch Schmoelzl, F. d. B. 1806/7, Seite 152—161.

24. früh 3 Uhr gegen Strehlen abrückte. Ein entscheidender beutereicher Sieg bes= 1806. selben über das bei letzterem Orte vorgefundene, gegen 3000 Mann starke preußische Detachement minderte die vor Breslau gehegten Befürchtungen umsomehr, als die Besatung keine Miene machte, den Entsatzuppen durch einen Aussall in die Hände zu arbeiten. Bielmehr hatte sie sich darauf beschränkt, das an diesem Tage sehr schwacke Feuer der Belagerungsartillerie zu erwidern.

Für die Bedeutung, die man dem Siege Minucis bei Strehlen beilegte, spricht die Feier desselben vor Breslau. Am 25. morgens 10 Uhr nahmen alle Abteilungen in ihren Bivouacs Aufstellung, gaben bataillonsweise Freudensalven ab, und der brausende Rus: "Bivat Napoleon! Bivat Maximilian!" trug die Kunde von dem Geschehenen in die einer Hoffnung beraubte Festung, gegen welche nachsmittags von 1—9 Uhr das Belagerungsgeschütz wieder seine Stimme erhob. Um aber dem Generalsieutenant v. Thiele keinen Zweisel über den Grund jener Jubelsäußerungen zu lassen, wurde ihm noch am 25. nachmittags der Ausgang des Gessechtes von Strehlen mitgeteilt und die Aussorderung zur Kapitulation damit verbunden.

Der mit seinen Truppen (exklusive des 2. Linien-Insanterie-Regiments) am 26. vor Breslau zurückehrende General Minucci kam eben recht, um die Folge seines Sieges in der von Thiele gestellten Bitte um einen 24stündigen Waffenstillsstand zu erkennen. Schon war die Genehmigung dieses vermeintlichen Borläusers der übergabe Breslaus auf dem Wege in die Stadt, als der Gouverneur aus nichtigen Gründen sein Verlangen zurückzog und das Feuer gegen die Belagerer wieder aufnahm. Dies legte die Vermutung nahe, daß ihm eine neue Hoffnung auf Entsatz erstanden sei.

Der 27. Dezember, an welchem die Beschießung von 6—9 Uhr morgens, 12—4 Uhr nachmittags und 8—12 Uhr abends frästiger als in den letzten Tagen sortgesetzt wurde, brachte auch die Bestätigung hiervon. Man ersuhr, daß der Generalgouverneur von Schlesien, Prinz von Anhalt-Pleß, mit einem stärkeren Corps von Brieg her auf beiden Usern der Oder im Anmarsch gegen Breslau sei. Die Sicherungen des Belagerungscorps nach rückwärts, welche zur Zeit in Händen des 6. leichten Insanterie-Bataillons (Gegend von Laskowitz), des 2. Linien-Insanterie-Regiments (Großburg und Schweinbraten) und der Kavallerie-Brigaden Mezanelli (rechtes Oderuser gegen Namslau und Ohlau) und Lesebvre (gegen Schweidnitz) lagen, mußten sonach erweitert werden. Abgesehen von der Ausstellung von Borposten im Küden der Württemberger und der durch das Eintressen des 13. Linien-Jusanterie-Regiments der Württemberger und der der Division, erhielt unser zweites Bataillon am 27. gegen Mittag den Besehl, den Major

<sup>1)</sup> Dasselbe war, in der Blodabe der tags darauf kapitulierenden Feste Plassenburg vom 6. Linien-Insankerie-Regiment abgelöst, am 24. November von dort aufgebrochen.

1806. v. Wreden mit einer Kompagnie zur Einnahme einer Borpostenstellung zwischen Schleibig und Sybillenort gegen Dels zu beordern. Gleichzeitig rücke die Kavallerie-Brigade Montbrun mit 2 leichten württembergischen Bataillonen, denen sich noch das 2. Linien-Infanterie-Regiment anschließen sollte, gegen Ohlau. Ihr solgte auf die Kunde, daß die Stärke Pleß' 12—13 000 Mann betrage, schon am 28. morgens mit dem II. Bataillon des 3. Linien-Insanterie-Regiments General Minusci, um die Unternehmungen gegen letzteren zu leiten. Am rechten Oderuser bethätigte die Kavallerie-Brigade Mezanelli weitausgreisende Rekognoszierungen, die ein so beruhigendes Resultat ergaben, daß Major v. Wreden noch in der Nacht zum 28. wieder bei unserem zweiten Bataillon einrücken konnte.

Bährend Minucci am 29. bei Ohlau ein bemonstrierendes Detachement unter großem Berluste zurückwirft, der eigentliche Entsatzersuch des Fürsten Pleß aber durch weitere, den Belagerungstruppen des linken Oderusers entnommene Abeteilungen in den Gesechten von Bopschwitz und Oltatschin am 30. Dezember vereitelt wird, nahm das Bombardement Breslaus einen lebhaften Fortgang. Es galt, durch Berstärfung des Feuers dem Feinde die durch zahlreiche Eutsendungen hervorgerusene eigene Schwäche zu verbergen und ihn von einem Aussalle abzuhalten. Daß letzterer Zweck selbst am 30., als die das Belagerungscorps thatsächlich überschichende und schwer bedrohende Herankunst des Fürsten Pleß eine dringliche Mahnung zur Mitwirkung der Besatung war, erreicht werden konnte, dazu trugen freilich noch andere, auf seiten der Berteidigungsleitung liegende Gründe bei, die hier unerörtert bleiben mögen.

Für General Bandamme, der seit Jeromes Abreise nach Warschau (20. Desember) die Belagerung führte, war diese Unthätigkeit jedenfalls unverhofft, denn alle seine Anordnungen während dieser Zeit deuteten auf die Besürchtung eines Ausfalls. So kamen unsere Truppen kaum mehr zur Ruhe. In steter Bereitschaft "a se porter partout" standen sie mit geringen Unterdrechungen Tag und Nacht, trot Kälte, Nässe, Wind und Schnee unter den Wassen, — nicht ohne Berluste durch die Erwiderung des Bombardements aus der Festung. So hatte unser Regiment am 29. einen Mann der Hauptmann Schmidt-Kompagnie verwundet. Wenn die Gesechtsselder von Ohlau, Worschwitz und Oltatschin von glänzender Tapserkeit der Bayern zeugen können, so sahen die Mauern Breslaus in diesen Tagen andere die dortigen Truppen ehrende Tugenden, — eine von den schwersten Erduldungen ungebeugte Ausdauer und Ertragungsfähigkeit.

Wie groß die Besorgnis war, welche die Belagerer bei der Annäherung des Fürsten Pleß mit vollem Rechte hatten, geht schon daraus hervor, daß man selbst die Schiffbrücke bei Oswitz gegen seinbliche Streissommandos sichern zu müssen glaubte. Unser erstes Bataillon rücke am 30. Dezember mittags nebst einer Kanone an dieselbe ab, um erst am 1. Januar

## 1807

in seine ursprüngliche Stellung zurückzukehren.

1807.

Während auch in den ersten Januartagen hauptsächlich die Artillerie die Beschülation schäftigung der Festung übernimmt und die Insanterie sich auf den schwierigen Dienst in den Trancheen beschränken muß, reist jedoch das Ereignis, das unsere Truppen von den Leiden dieser Belagerung entbinden sollte. Die in den Gesechten bei Weißenrodau am 1. und 2. Januar vollendete Abdrängung Pleß' nach Schweidniß, die nach vergeblicher Aufsorderung der Festung am 2. Januar nachmittags und 3. morgens verdoppelte Anstrengung der Belagerungsartillerie, vor allem aber Entsmutigung des größten Teils der Bürgerschaft und überhandnehmende Disziplinslossigkeit und Desertion unter der Garnison veranlaßten den Gouverneur, am Nachsmittage des 3. einen achttägigen Wassenstillstand als Grundlage einer abzuschließenden Kapitulation nachzusuchen.

Schon am 4. abends kam letztere zustande und führte die Belagerungstruppen aus den bodenlosen Laufgräben und Bivouacs in Cantonnements. Unser erstes Bataillon erhielt als solches Carlowitz, das zweite Alt-Scheitnig zugewiesen. Major v. Wreden mußte jedoch zur Sicherung des Belegungsravons unseres Regiments nach außen mit zwei Kompagnien des zweiten Bataillons ein Bivouac dei Mirkau beziehen und jene Borpostenlinie wieder einnehmen, welche er am 27. Dezember vorübergehend innegehabt hatte.

Am 7. Januar morgens 9 Uhr stellten sich die Belagerungstruppen des linken Oderusers vor dem Nicolaithor zu beiden Seiten der Straße auf. Gegen 10 Uhr begann der Ausmarsch der noch 116 Offiziere und 5270 Mann starken Besatzung. Sie streckte auf dem Glacis die Wassen, um — die Großglogau vom 13. LiniensInsanteriesRegiment eskortiert — kriegsgefangen an den Rhein abgeführt zu werden.

Die Thore der sesten Hauptstadt Schlesiens lagen dem Belagerungscorps offen. Der zweiten bayerischen Division, welche den schwierigsten Teil des Dienstes vor Breslau und dei Abweisung der Entsatzersuche getragen, und dem 1. Linien-Insanterie-Leibregiment i) war es vergönnt, durch dieselben in die eroberte Stadt siegreichen Einzug zu halten. Bildete dies eine spezielle Auszeichnung der genannten Armeeteile, so sehlte es auch an Anerkennungen für die Leistungen des Belage-Anerkennungen. rungscorps im allgemeinen keineswegs. Als eine solche betrachtet Du Casse die am 5. Januar von Napoleon versügte Bezeichnung der alliierten Armee als "neuvième corps de la grande armée." Deutlicher sind dieselben jedoch in den anlässlich der Kapitulation Breslaus erlassenen Tagsbesehlen ausgedrückt,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> v. Grafenftein, G. D. 2c., Seite 26.

<sup>2)</sup> Du Casse o. d. n. c., I. Teil, Seite 165.

1807. wenn Jerome, am 8. abends wieder in Lissa eintressend 1) und am 9. seinen Einzug in Breslau haltend, durch seinen Generalstabschef veröffentlichen läßt: "Seine Kaiserliche Hoheit bezeugen den alliirten Truppen Ihre Zufriedenheit über die Standhaftigkeit und den Muth, von welchen sie der Belagerung von Breslau, in dem Tressen bei Strehlen, bei der Niederlage des Prinzen von Pleß und in anderen einzelnen Gesechten so große Beweise gegeben haben" 2c., oder wenn Napoleon in dem 50. Bulletin, d. d. Varsovie 13. janvier 1807, hervorhebt: "Les Bavarois et les Wurtembergeois se sont distingués par leur intelligence et leur bravoure." 2)

Um es übrigens auch an materieller Belohnung der Truppen nicht fehlen zu lassen, versprach Jerome in richtiger Erkenntnis des Notwendigsten binnen wenigen Tagen die Aushändigung eines Rockes oder einer "Capotte" nehst einem Paar Schube an jeden Soldaten, von fünf Ellen Tuch an jeden Offizier. Freudiger als von allen diesen Anerkennungen wurden jedoch die Truppen durch den Armeebesehl vom 18. Januar 1807 berührt, der ihnen den schönsten Gruß aus der Heimat, ihres geliebten Königs Dank für ihren Mut und bewiesene Standhaftigkeit, brachte.

Betagerung von Napoleons Wunsch, daß das neunte Corps sosort nach dem Falle Breslaus Brieg. (9. bls die Operationen gegen die Festungen Brieg, Schweidnitz und Cosel ausnehme und eine Reserve von etwa 6000 Mann in Breslau konzentriert halte, sollte noch am Tage des Ausmarsches der Breslauer Garnison bestimmend auf die nächste Thätigsteit unserer Division wirken. Während Bandamme mit den Württembergern die Wegnahme von Schweidnitz zu betreiben, die zweite bayerische Division, ohnehin durch einzelne Entsendungen geschwächt, vorläusig in Breslau zu verbleiben hatte, erhielt Derop den Besehl, zur Einschließung von Brieg abzurücken. Auch Cosel schon jetzt in den Bereich der Thätigkeit hereinzuziehen, verbot im Zusammenhalt mit der verhältnismäßig geringen Stärke (23 000 Mann) des neunten Corps die weite Entsernung dieser Festung von Breslau insolange, als das zwischenliegende Brieg sich halten würde. Des letzteren baldige Wegnahme erschien daher von bessonderer Bedeutung.

Die auf bem linken Oberufer gelegene, im Westen und Südwesten von nahen Höhen beherrschte Festung Brieg bestand aus acht bastionierten Fronten, von denen die sechs gegen die Landseite gerichteten von einer Faussebrape, einem breiten, jedoch nicht tiesen Wassergraben und einem gebeckten Weg umgeben waren. Die Oberseite wurde durch die befestigte Mühlinsel, die Flügelbastione der angrensenden Landsronten und ein Mittelbastion gesichert, aus dem die Oberbrücke auf das rechte User und zwar direkt in den von einem Doppelbastion gebildeten, durch

<sup>1)</sup> v. Grafenftein, G. D. 2c., Seite 26.

<sup>2)</sup> Du Casse o. d. n. c., Seite 160, und II. Teil, Seite 70.

nassen Graben eingeschlossenen Brückentopf führte. Der Kurtine des letzteren — 1807. zugleich Kommunikationsauslaß — lag auf 500 Schritte eine fünfseitige Redoute vor. Die Festungswerke befanden sich in schlechtem Zustand. Wallrutschungen hatten sogar in der Nähe des Wollwitzer Thores Deckung und Hindernis vermins dert, doch waren die Fronten der Hauptsestung und die Werke der Mühlinsel pallisadiert.

Begen Schwäche ber nur 22 Offiziere 1451 Mann betragenden Besatung leistete man auf Behauptung des rechten Oderusers Berzicht, öffnete jedoch die Kehle des Brückentopses und brach die ihm vorliegende Grabenbrücke ganz, die Oderbrücke zu zwei Oritteilen ab. Die Berteidigung, dem 73 jährigen Generalmajor Cornerut anvertraut, versügte über 48 brauchbare Geschütze, genügende Munition, Fleisch auf 2—3, sonstige Lebensmittel auf 4—5 Monate. 1)

Deroy traf noch am 7. Januar bie einleitenden Anordnungen zum Bollzuge bes ihm gewordenen Auftrags. Das 4. Linien = Infanterie = Regiment und leichte Bataillon Braun, sowie die Batterie Roppelt rudten in Bersammlungs= Cantonnements nächst Buftenborf, um am 8. unter Derops perfönlichem Befehle über Ohlau ben Marsch nach Brieg anzutreten. Unser Regiment sollte sich letteren Tags aus feinen Cantonnements bezw. Borpoftenftellungen 2) bei Grognäblit mit der Batterie Goschl vereinigen und bem General Raglovich, der mit zwei Estadrons bes 1. Dragoner-Regiments Brieg auf dem rechten Ufer einschließen wurde, bis Sheibelwit folgen.8) General Siebein, bem wegen vorläufiger Belaffung bes 1. Regiments im Hauptquartier Jeromes und anderweitiger Berwendung des 6. leichten Bataillons nur das 10. Regiment und eine Batterie zur Berfügung ftanden, mußte am 9. den Marsch von Breslau über Ohlau gegen Brieg bethätigen. Die Ravallerie = Brigade Mezanelli, die schon vorher ihre Re= kognoszierungen4) über Brieg hinaus erftreckt hatte (Gefecht bei Comorn und bei Cosel am 2. Januar) und zu bieser Zeit mit der Batterie Bandouve und dem 6. leichten Bataillon in Ohlau ftand, follte mit den beiben letztgenannten Abteilungen bei ber Berennung Briegs am 8. Januar mitwirken.

Sie war es benn auch, welche am 8. nachmittags Raglovich gegenüber bie Einschließung von Brieg auf bem linken Oberufer vollzog, nachdem bie unter Deroys unmittelbarem Befehl stehenden Abteilungen sich von der Unmöglichkeit überzeugt hatten, noch an diesem Tage ihr Marschziel zu erreichen. Mezanelli sorderte unmittelbar nach seiner Ankunft den Kommandanten zur Übergabe auf, — jedoch umsonst. Er mußte es sonach den eigentlichen Blodabetruppen überlassen, ernstere Maßnahmen vorzukehren, und rückte bei deren am 9. morgens erfolgten

<sup>1)</sup> Bergl. Sopfner, b. R. 1806/7. IV. Banb, Seite 125-127.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 111.

<sup>3)</sup> Bericht Raglovichs vom 7. Januar 1807. (R. B. R. A. Feldzugsatten, 1807. I.)

<sup>4)</sup> Bergl. Seite 110.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Regt. IL.

1807. Eintreffen (unser Regiment und Batterie Göschl rechtes, 4. Regiment, Batailson Braun und Batterie Roppelt linkes User) unter Zurücklassung der beiden dem General v. Raglovich zugewiesenen Schwadronen zur Sicherung gegen preußische Konzentrierungen nächst Neiße noch bis Grottkau, wo Teile seiner Truppen schon am 10. ein erfolgreiches Gesecht bestanden.

Als am 10. Januar General Siebein mit dem 10. Regiment und der Zwölfpfünder-Batterie Tausch') vor Brieg anlangte und die Stellung des leichten Bataillons Braun bezog, konnte dieses zur Deckung der Einschließung gegen Cosel hin nach Löwen und Schurgast entsendet werden. Die Ankunft des 1. Linien-Insanterie Leibregiments endlich (12.) machte auch das 4. Regiment auf dem linken Ufer frei und führte es zur Verstärkung unseres Regiments auf das rechte.

Letzteres hatte am 9. das erste Bataillon mit dem Artilleriepark in Michelwitz belassen, mit dem zweiten Bataillon Schreibendorf und Großeneudorf besetzt, zur rückwärtigen Sicherung je einen Zug nach Scheibelwitz, Großleubusch und Moselach detachiert. Die Heranziehung des 4. Regiments und dessen Berlegung nach Großneudorf und Stoberau gestatteten jedoch unserem zweiten Bataillon, sich vom 13. an auf Besetzthaltung von Schreibendorf zu beschränken.

Der Dienst vor Brieg gestaltete sich weit leichter als dies vor Breslau der Fall gewesen. Bei den obwaltenden Berhältnissen erwartete man keinen längeren Widerstand, sondern hosste, mit Vermeidung des langwierigen förmlichen Angrisse lediglich durch Beschießung oder im Falle eintretenden Frostes und Gangdarwerdens der Bassergräben durch einen Sturm in den Besitz der Festung zu gelangen. Daraus leitete sich die Möglichkeit her, die Abteilungen mit Ausnahme der Posten und Pikette in Cantonnements zu belassen und die Schanzarbeiten auf die Anlage von Batterien mit angehängten Lausgräben zu beschränken, deren in der Racht zum 12. Januar nach wiederholter vergeblicher Aussorberung der Festung begonnener Bau allerdings die Abstellung zahlreicher Arbeitsmannschaften sorberte.

Dem Zuge der Brieg beherrschenden Höhen folgend, wurden in einer Entfernung von 800—1500 Schritten vom Glacis im Westen und Südwesten der Festung 7 Batterien für zusammen 16 Geschütze in Angriff genommen. Auf dem rechten Oderuser sollten 5 Geschütze in Aktion treten. Die Anlage eines Emplacements für dieselben zwischen Redoute und Brückenkopf und die Arbeiten zur Berschließung der Rehle des letzteren ließen es auch für unser Regiment

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich bei ber Art ber bevorftehenden Aufgabe aus der Artilleriereserve an Stelle ber formationsgemäß der Brigade Siebein zugehörenden Sechspfunder-Batterie Peters getreten.

<sup>9)</sup> Berichte Siebeins und Deroys vom 10. und 11. Januar 1807. (K. B. K. A. Feldzugsakten 1807. I. und Kriegsmin. Reg. Feldzug 1806/7.) Durch diefelben find verschiebene Angaben Schwoelzis (F. d. B. 1806/7, Seite 210, 212 und 215) als irrtumlich nachzuweisen.

nicht an Material für nächtliche Beschäftigung sehlen, die durch eintretende 1807. grimmige Kälte, Sturmwind und Schneegestöber noch die Beigabe besonderer Schwierigkeiten erhielt.

Dagegen mangelte es während dieser Zeit vollkommen an Gelegenheit zu irgend welcher Wassenhätigkeit. Zwar hatten schon am 9. nachts 11 Uhr 6 Feldgeschütze aus einer gedeckten Ausstellung zwischen Schreibendorf und der Redoute 60 Granaten auf die Festung geworsen, jedoch mit geringem, für die Wiederholung solchen Feuers nicht sprechendem Ersolg. Andrerseits begnügte sich auch die Besatung damit, die Schanzarbeiten lediglich durch Artillerieseuer und zwar ohne alle Wirkung zu beunruhigen, und so spielte eben die Hacke während dieser Tage eine bedeutendere Rolle als das Gewehr.

Erst am 14. abends 10 Uhr, nachdem sämtliche Batterien hergestellt waren und das am 13. angelangte Belagerungsgeschütz zum Einfahren bereitstand, begann es um Brieg lebhaster zu werden. Es galt, die Ausmerksamkeit des Gegners von der Armierung der Batterien und der Besetzung des Brückenkopses') absyllenken, bessen Kehle unter Leitung des Artillerie = Oberlieutenants Dietrich geschlossen worden war.

Bu biesem Zwecke brangen einzelne Abteilungen bes 10. Linien Synfanteries Regiments plänkelnd gegen das Breslauer Thor vor, unterhielt das 4. Liniens Infanteries Regiment, gleichzeitig den Brückenkopf besetzend, ein lebhaftes Feuers gesecht mit den Wasserronten der Festung. Unser Regiment stellte teils Arbeitsmannschaften zum Einfahren der Geschütze, teils verstärkte es seine Pikette und Posten am Damm nächst der Redoute, da dieselben als Rückalt für die Besatung des Brückenkopfs auch ferner beibehalten werden sollten.

Die auf Beschäftigung des Gegners gerichteten Unternehmungen gelangen vollkommen. Unter ihrem Schutze wurde ein Pikett von 2 Offizieren, 3 Untersoffizieren und 80 Mann im Brückenkopf etabliert und das Einsahren der Geschütze vollendet. Freilich hatte das 4. Regiment den Berlust eines Toten und zweier Berwundeten zu beklagen, — neben einem am 15. gesallenen Kanonier die einzigen Opfer, welche die Belagerung von Brieg forderte. Beim Berbande jener Blesserten traten die Mängel der ärztlichen Feldausrüstung recht deutlich zu tage und nötigten unseren Regimentschirurgen, die Frage an Raglovich zu richten, was er thun solle, wenn ein Berwundeter "mehr als den platten Berband braucht", da die Regimenter diesseits der Oder gar keine ärztlichen Instrumente besäßen. Dieser Mißstand läßt sich wohl kaum kürzer und bezeichnender charakterissieren, als dies Raglovich in seiner bezüglichen Meldung vom 15. Januar an Derop mit den Worten that: "Ich glaube, daß es eine nachtheilige Empfindung

<sup>1)</sup> Bericht Raglovichs vom 15. Januar 1807. (K. B. K. A. Feldzugsätten 1807. I.) Schwoelzl (F. d. B. 1806/7, Seite 219) läßt die Besetzung des Brüdentopfes irriger Weise erft am 16. früh vornehmen.

1807. bei Officiers und Gemeinen verursachen muß, wenn man sich ben erfüllter Pflicht im Unglück bem Zufall überlassen sieht."

Kurz nach vollzogener Armierung der Batterien — am 15. morgens 3 Uhr — begann das Belagerungsgeschütz seine Thätigkeit gegen die Festung, in welche es dis nach Mittag 1500 Geschosse schwere. Unter dem Eindruck seiner Wirkung, welche, odwohl durch den Schnee beeinträchtigt, an 5 Orten Brand hervorgerusen hatte, sorderte der von Prinz Jerome als Parlamentär gesandte General Lesebvre um 3 Uhr nachmittags den Kommandanten zur Übergabe auf. Die Bedenken, welche letzteren eine abschlägige Antwort geben ließen, schwanden, als der Frost noch in der Nacht zum 16. eine Eisdecke über die Gräben legte und die Möglichkeit eines Sturmes dot. Schon am 16. morgens erklärte sich General Cornerut zur Übergabe bereit, die denn auch am Abend dieses Tages auf der Grundlage der Breslauer Kavitulation vereinbart ward.

Rapitulation von Brieg.

Am 17. mittags 12 Uhr marschierte die Garnison mit allen Ehren aus, streckte auf dem Glacis vor dem morgens angekommenen Prinzen Jerome die Wassen und wurde kriegsgefangen durch zwei Kompagnien des 10. Regiments nach Breslau, von dort an den Rhein abgeführt. Die ersten Bataillone des 4. und 10. Regiments sowie eine Reserve-Eskadron hielten ihren Einzug in die Stadt, während die übrigen Abteilungen in den während der Einschließung von Brieg innegehabten Cantonnements belassen wurden.

General Raglovich stellte in einem Berichte vom 17. Januar') an Derop die Bitte, die unter seinem Besehle gestandenen Truppen wegen ihrer Thätigkeit vor Brieg der Gnade seiner Majestät ganz besonders zu empsehlen, da "jeder Stabs» und Oberofsicier eiserte, seinen Pflichten nachzukommen."

Mit dem Fall von Brieg konnte nun an die Löfung der weiteren von Napoleon gestellten Aufgabe, an die Wegnahme von Cosel gedacht werden. Deron erhielt denn auch am 18. den Besehl zur Einschließung dieser Festung mit seiner Division.

Mugmentierung unferes Regiments. Bevor jedoch unser Regiment dahin abrückte, empfing es am 18. abends durch einen vom Depot eintreffenden Augmentationstransport Ersat für die inzwischen durch Berluste vor dem Feinde, 3 Todesfälle und die Desertionen erlittenen Abgänge und für die Lücken, welche um sich greisende Krankheiten (Mitte Januar 62 Mann) und die Entsendung zahlreicher Sauvegarden in seinen Reihen verursacht. Besonders drohten letztere bei den von allen Seiten einlaufenden Klagen über Erpressungen durch Marodeure, unberechtigte Requisitionen u. dgl. einen sür die Abteilungen geradezu mißlichen Umfang anzunehmen. So zählte unser Regiment um diese Zeit nicht weniger als 19 an 11 verschiedenen Orten als Sauvegarde kommandierte Leute, und wenige Tage nachher (21.) wurde die Reihe

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807. I.

berselben noch burch eine bem Minister Graf Haugwit in Rogau zugestandene 1807. Sauvegarbe von 1 Unteroffizier und 12 Mann unter Befehl bes Oberlieutenants Bacher vermehrt. Muß die Bahl diefer bem Dienst entfrembeten Kommandierten icon Bebenken erregen, so find lettere burch die Art dieser Kommandos noch näher gelegt. Fern von der Truppe, sich selbst überlaffen, ohne Aufsicht, mögen gerade biefe Sauvegarben vielfach in die Disziplinlosigkeit verfallen sein, die fie verhindern sollten, und die in weiterer Folge von den Franzosen zur Deckung der eigenen Simben so gierig ausgebeutet wurde.

Der oben erwähnte Augmentationstransport war burch einen Erlag vom 24. Rovember 1806\*) hervorgerufen, ber die Depots anwies, den im Kelde stehenden Kompagnien die nötige Ergänzung auf den Stand von 185 Gewehren und überdies noch 15 Überzählige für jebe Feldkompagnie nachzusenden. Unser Depot, beffen sonftige Thätigkeit feit Ausmarich bes Regiments keinen Anlag ju weiterer Erwähnung bot, begnügte sich bei ber Unkenntnis ber im Felbe entstandenen Abgänge, am 4. Dezember unter Kommando des Unterlieutenants v. Schmibt 1 Korporal, 1 Gefreiten und 120 Gemeine zum mobilen Regiment abzusenden. Um einen Deferteur vermindert traf bieser Transport am 18. Januar in ber Nabe von Brieg ein, unferem Regiment eine willtommene Berftartung, seinem Offizierscorps in ber Berson Schmidts einen bei ber bisherigen Hauptmann Somidt=Rompagnie eingeteilten Zuwachs bringenb.

Freilich follte letterer unter der Wirtung der mit den Armeebefehlen vom Personalten. 12. und 17. Januar, bann 12. Februar erscheinenden Bersonalverfügungen für unfer Regiment feinen Ausgleich finden. Beim Depot, wo fcon am 22. Dezember 1806 ber Auditor Doppel zum 4. Chevaulegers=Regiment trans= feriert und durch den bisher beim 6. leichten Bataillon gestandenen Auditor v. Hagens erfett worden war, hatte bie Ernennung des Hauptmanns Haffner zum Kommandanten ber Garnisonsregiments = Station Donauwörth eine vakante Rompagnie geschaffen. Dieselbe gebührte zwar dem Rapitän v. Seybel, der nunmehr in die Hauptmannsgage eingewiesen ward (17. Januar). Da jedoch der vom Oberlieutenant neubeforderte Rapitan Traut (12. Januar) ftets frankelte und gur Zeit nicht felbbiensttauglich erschien, trat bieser behufs Übernahme der II. Depot= Kompagnie ben Weg in die Heimat an. Er follte ihn nicht vollenden. Am 26. Januar icon ereilte ihn zu Zwidau ber Tob, was nun boch die Beorberung bes Hauptmanns v. Senbel zum Depot zur Folge hatte.

Anzwischen war auch am 17. Januar mit ber Benfionierung bes noch immer frant ju Ingolftadt weilenden Hauptmanns Schmidt eine weitere Rompagnie-Bakatur geschaffen, auf welche ber bisherige Kapitan v. Ballabe, bie seitherige

<sup>2)</sup> R. B. A. A. Feldzugsatten 1805. XIII c. Infanterie: und Kavallerie : Depots 1805-1808.

1807. Hauptmann Schmidt=Kompagnie übernehmend, eingewiesen ward. Die freien Rapitänstellen der Leib= und Oberst=Kompagnie erhielten die bisherigen Oberslieutenants v. Bernklau (17. Januar) und v. Hardt (12. Februar).

Die Wirfungen bieser Beränderungen, mit deren Betrachtung das Gebiet der Personalien für die nächsten Monate erledigt sein möge, äußerten sich bei den unteren Chargen in der Besörderung der Unterlieutenants Bacher (12. Januar), Denis (17. Januar) und Fabris (12. Februar) zu Oderlieutenants, des Junkers Engelbrecht (17. Januar) zum Unterlieutenant, der Anherversetzung des vom Korporal im 6. Linien-Insanterie-Regiment neubesörderten Unterlieutenants Gröbl (12. Januar) und endlich in der Anstellung des Unterlieutenants Sterzinger v. Streitselb (20. März) in unserem Regiment. Engelbrecht, Gröbl und v. Sterzinger wurden dem Depot zugewiesen, dagegen die Unterlieutenants Freiherr v. Hertling und Ederer von dort zum mobilen Regiment herangezogen und bezw. am 5. und 7. April bei der II. und I. Major-Kompagnie eingeteilt.

Das ärztliche Personal unseres Regiments erfuhr am 1. Februar eine Bermehrung burch Anstellung des Bataillonschirurgen Blume auf Kriegsbauer.

Belagerung von Cosel.
(22. Januar wegungen in unserem Regiment uns bessen weiterer Thätigkeit zuwendend, sehen wir dasselbe im Berbande der Brigade Raglovich dann 19. Januar den Marsch gegen Cosel antreten. Die Kavallerie-Brigade Mezanelli übernahm die Sicherung dieser Bewegung, der auch Deron mit der Brigade Siebein in kurzen, durch die Heranziehung des Belagerungsparkes bestimmten Tagmärschen solgte. Denn bei Wartha war Fürst Pleß unausgesetzt thätig, seine aus dem verunglückten Entsatzersuch Bresslaus geretteten Truppen zu verstärken, um sowohl die Württemberger vor Schweidnitz, wie Derons Operationen gegen Brieg und nunmehr gegen Cosel zu bedrohen.

Am 19. Januar in Poppelau (I. Bataillon) und AltsCölln (II.), 20. in Oppeln, 21. zu Dombrowka Cantonnements beziehend, traf unser Regiment am 22. in Comorn, eine Stunde nordwestlich Cosel, ein. Mit Antunft der Brigade Siebein am 23. mittags ließ Deroy die preußischen Borposten und Pikette aus den Ortschaften Biegschütz, Reinschdorf, Klodnitz und Pogorzelletz teils ausheben, teils auf die Festung zurückbrängen und diese vollkommen einschließen. Auf dem rechten Oberuser siel diese Thätigkeit dem Generalmajor v. Siebein mit dem 1. Linien-Infanterie-Leibregiment, 2 Eskadrons des 1. Oragoner-Regiments und der

<sup>1)</sup> Doch blieb vorläufig noch das I. Bataillon des 4. L.:Inf.:Regts. als Befatung in Brieg, um der Brigade erst nach Cosel zu folgen, nachdem es am 22. Januar durch das von Breslau beorderte I. Bataillon des 13. Regts. abgelöst war.

Batterie Peters zu, während die übrigen Truppen der Division und drei Eska= 1807. drons des 2. Chevaulegers-Regiments am linken User den Ring um Cosel zogen.<sup>1</sup>) Letztere gingen jedoch nach Einnahme der Stellungen seitens der Infanterie wieder zu General Mezanelli zurück, welcher mit dem 6. leichten Bataillon, dem leichten Bataillon Braun und seiner Kavallerie=Brigade bei Oberglogau die Einschließung von Cosel deckte.

Bei Bogorzellet wurde die Berbindung beider Ufer durch eine sliegende Brücke hergestellt. Die Abteilungen sollten bei der rauhen Bitterung außer Kanonenertrag der Festung kantonieren, nur Posten und Pikette mußten näher am Feinde sein und, wenn nötig, bivouakieren. Unserem Regiment waren zur Unterkunft angewiesen: Dembowa (I. Batailson) und Pikau (II.) für die beiden Borposten-Kompagnien jeden Batailsons, Krzanowitz (I.) und Lenschütz (II.) für die Reserve-Kompagnien. Innerhalb der Batailsone hatte täglich Bechsel der Cantonnements und damit der Berwendung der Kompagnien stattzusinden. Deron selbst nahm sein Quartier zu Comorn.

Die Festung Cosel, seit 1797 im Umbau begriffen und 1807 ihrer Bollendung nahe, liegt auf dem linken Oderuser in vollkommener, etwa 2000 Schritte von der Festung entsernt durch einen von Süd nach Nord lausenden Höhenzug begrenzter Ebene. Die Hauptumfassung zeigte fünf flach gespannte, durch Mittelkaponnieren stankierte, nach damaliger Anschauung mit allen Ansorderungen ausgestattete tenaillierte Fronten. Zeder Kaponniere der vier Landfronten lag ein Ravelin, der ganzen Enceinte eine Enveloppe vor. Eskarpe und Kontreskarpe waren undekleidet, der entsprechend tiese nasse Graden sehr breit, der gedeckte Weg pallisadiert. Im Norden und Westen sprangen zwei detachierte Werte — die Rogauer und Wiegschützer Redoute — über den Hauptgraden vor, von dem mit einem nassen Borgraden versehenen Glacis noch umspannt. Vor dem letzteren der beiden genannten Werte zog sich eine dis zu 600 Schritte breite Inundation gegen Wiegschütz und Reinschoft hin. Auch auf den übrigen Seiten der Festung bildeten sumpfige Wiesen und Moorboden die nächste Umgebung, so daß dei nasser Witterung oder ausgehendem Frost das Borterrain im ganzen Umkreis unpraktikabel war.

Die Befestigungen des rechten Oberufers bestanden aus der sogenannten Kallschanze als Brückentops, der Kobelwiger und Klodniger Redoute, welche süblich von ersterer das ganze Terrain innerhalb des Oberbogens aussüllten, der nördlich über die alte Oder hinausspringenden Ablerredoute und dem der Kalkschanze auf 1000 Schritte in der Richtung gegen Klodnig vorgelegten Fort Friedrich Wilhelm, einem Montalembert'schen Turm, dessen innere Ausstattung jedoch unvollendet war.

<sup>1)</sup> Bericht Deroys vom 25. Januar 1807. (Kriegsmin.: Reg. Feldzug 1806/7.)

<sup>2)</sup> Die Angabe Schmoelzle (F. d. B. 1806/7, Seite 371), daß Deron am 24. Januar sein Quartier nach Zanuschkowis verlegt habe, entbehrt der Berechtigung.

Der Armierungsplan von 1805 sah für Cosel eine Besatzung von 6000 Mann vor. Doch versügte der Kommandant der Festung, Oberst v. Neumann, zur Zeit nur über 67 Offiziere und 4249 Mann, unter denen sich viele unverlässige Elemente besanden. Die Festung hatte 229 teilweise schlecht lasettierte Geschütze; es sehlten aber auf den vorgeschriedenen Armierungsbestand 1000 Zentner Pulver. Proviant

war für nabezu brei Monate vorhanden.1)

Deroy wurde sich schon bei der ersten Retognoszierung der Schwierigkeit seiner Aufgabe bewußt. Trozdem der Frost es der Besatung ummöglich machte, die Bassergräben auf größere Breite als 15 Fuß offen zu erhalten, und dadurch die Festung der vollen Wirkung ihres besten Berteidigungsmittels beraubte, stellten doch Anlage der Werke und deren vollzogene Pallisadierung einem Sturme bedentliche Hindernisse in den Weg. Bei dem "sehr chicanösen" Borterrain, das nur wenige unversumpste Plätze zur Anlage von Batterien bot, und bei den übrigen Schwierigkeiten, auf welche infolge Frostes und tiesen Schnees die Erdarbeiten stießen, eröffneten sich aber auch dem förmlichen Angriff keine günstigen Aussichten. Zudem hatten die entschlossen, von hervorragender Pflichttreue zeugende Autwort, welche Oberst v. Neumann der am 24. an ihn ergangenen Aussorderung zuteil werden ließ, und das lebhafte Geschützseuer, mit welchem die Festung die Einschließung begrüßte und jede Truppenbewegung versolgte, Deroy darüber belehrt, daß er es mit einem charaktersesten zähen Gegner und unter dessen Einssusse belehrt, daß er es mit einem daraktersesten zähen Gegner und unter dessen Einssusse belehrt, daß er er rührigen Berzeiteitigung zu thun habe.

Ein Blid auf die eigene Umgebung ergänzte ihm überdies das Bild der vorshandenen Schwierigkeiten. Denn seine Truppen litten ungemein "durch den häusigen Dienst, die Piquets und Arbeiten, durch den starken Schnee und die Kälte, so nunsmehr eingetreten und für die Mannschaft bei dem üblen Zustande der Montur und der Schuhe um so mehr empfindlich ist, wie man denn überhaupt sagen kann, daß sie disher schon eine harte Campagne gemacht und viel zu erdulden gehabt haben.<sup>3</sup>)"

Zeigt uns diese Klage Derops, daß Jeromes bezüglich Ausbesserung der Bekleidung gegebenes Versprechen<sup>8</sup>) noch nicht eingelöst war, so mag schon hier vorausgeschickt werden, wie dessen Ersüllung sich derart in die Länge ziehen sollte, daß unsere Truppen vor Cosel noch Monate bei winterlicher Kälte den größten Leiden ausgesetzt blieben. Zwar gewann infolge eines Besehles Jeromes vom 23. Januar<sup>4</sup>), welcher die Beorderung je eines Offiziers per Abteilung zur Empfangnahme der versprochenen Bekleidungsstücke nach Breslau versügte, die Hoffnung auf baldige Abhilse einigen Raum. Verhältnisse, welche die Abgade der

<sup>1)</sup> Höpfner, b. R. 1806/7. VI. Band, Seite 187 u. ff.

<sup>2)</sup> Bericht Derops vom 25. Januar 1807. a. a. D.

<sup>3)</sup> Beral. Seite 112.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807. I.

vorhandenen Borräte an die zweite bayerische Division in erster Linie notwendig <sup>1807</sup>. machten <sup>1</sup>), durchtreuzten jedoch deren Berwirklichung. So hatte die Entsendung des Kapitäns v. Bernklau nach Breslau (29. Januar dis 6. April), welche wir bei unserem Regimente mit dieser Frage in Zusammenhang zu bringen haben, nur die Folge, einer Kompagnie auf lange Zeit ihren Führer zu entziehen, ohne in der tritischen Zeit der Winterwonate die von dieser Beorderung erwarteten Borteile hervorzurusen.

Treten wir mit dem Eindrucke, den wir so über die allgemeinen den Beslagerungsdienst vor Cosel begleitenden Umständen gewannen, dem weiteren Berslause desselben nähers), so sehen wir die Tage dis zum 28. Januar durch Rekognoszierungen behuss Ermittelung der Angriffsfront ausgefüllt, — von seiten der Festung die benachdarten Ortschaften durch Geschützseur beunruhigt und einzelne Häuser derselben in Brand gesteckt. In der Nacht zum 29. Januar, nachdem tags vorher ein Ausfall auf dem rechten Oberuser gegen die Klodnitzer Kanalbrücke stattgesunden hatte, begann die Tracierung der ersten Parallele und der prosistierten Batterien.

Erstere folgte einer Robelwitz vorliegenden sanften Bodenerhebung und lehnte ihren rechten Flügel nordöstlich des genannten Ortes an die Oder, zog sich mit einer durchschnittlich 1200 Schritte betragenden Entsernung von der Festung in westlicher Richtung bis zum Dembowaer Damm, brach sich hier in einem Bintel von etwa 45 Grad und führte zur Bilbsäule "St. Nepomut" auf dem Reinschdorfer Damm. Sie lag sonach unmittelbar vor der Stellung unseres Regiments, welchem vorzugsweise der Dienst auf dem von der Festung frontal bestrichenen, von der Wiegschützer und Kobelwitzer Redoute unter Kreuzseuer zu nehmenden Angriffsseld zusiel.

Die in ben Wirkungstreis unseres Regiments einschlagenben Batterien wurden folgenbermaßen angelegt:

Batterie I auf dem rechten Oderufer in der Verlängerung der ersten Parallele für 4 Zwölfpfünder. Als sich ihre Entfernung von der Kobelwitzer Resdoute, gegen welche sie erbaut war, schon nach der ersten Beschießung zu groß erwies, wurde sie in den Nächten vom 5.—7. Februar als

Batterie VI auf das linke Oberufer verlegt, wo sie den rechten Flügel der ersten Parallele bildete.

Batterie II nördlich Kobelwis für 2 Zwölfpfünder, 1 schwere und 2 leichte Haubigen,

<sup>7)</sup> Die Schilberung ber Borgange innerhalb unseres Regiments mahrend ber Belagerung und Einschließung von Cosel stützt sich auf das Journale b. 5. 2. 3. R. 1806/7, jene des allgemeinen Berlaufs dieser Operationen auf höpfner, b. K. 1806/7, IV. Band, und Schmoelzl, 3. d. B. 1806/7, bei benen auch die nötigen Detailplane zu finden find.



<sup>1)</sup> Abmarich ber zweiten Division am 22. Februar nach Bolen.

1807. Batterie III auf bem linken Flügel ber ersten Parallele, 200 Schritte süböstlich ber Nepomuk-Bilbsäule, für 4—24-Pfünder, 4 Mörser und 2 schwere Haubigen,

Batterien IV und V am Fuße ber Hügelkette gegenüber ber Wiegschützer Reboute, zusammen für 6 Zwölfpfünder und 2 schwere Haubitzen. Ihr Bau war durch ein am diesseitigen Saume des Inundationsgediets liegendes Erlengebusch maskiert, was mit der Möglichkeit, auch tagsüber an ihnen zu arbeiten, deren Bollendung schon am 29. bezw. 30. Januar herbeiführte.

Der Bau der übrigen Batterien vollzog sich unter großen, je nach Wechsel der Temperatur in gefrorenem oder sumpsigem Boden liegenden Schwierigkeiten bis zum 3. Februar. Die vollkommene Aussührung der ersten Parallele, welche wie die Batterien wegen des nassen Untergrundes teilweise mit Faschinen verkleidet, teilweise sogar als Faschinendamm angelegt werden mußte, nahm jedoch die Zeit dis zum 8. Februar in Anspruch. Bis zu diesem Tage hatten die Approchen, welche aus der Batterie II, dem Bruchpunkte der ersten Parallele am Dembowaer Damm und längs des Reinschdorfer Dammes vorgetrieben wurden, bereits 500 Schritte Terrain gegen die Festung hin gewonnen. Arbeit und Sicherung legten so unseren Truppen schwere Mühen, der Wechsel kalter und nasserterung mannigsache Leiden auf.

Dabei erwies sich die Besatung, besonders nach erkannter Angriffsfront, äußerst thätig. Zwar unterließ sie vorerst größere Offensivunternehmungen, allein lebhafter Patrouillengang zur Aufklärung der Arbeiten und das Feuer der Festungssgeschütze ergänzten sich gegenseitig, um sowohl an die Sicherungen des Belagerers wie an die in den Laufgräben beschäftigten Mannschaften die Forderung gespannter Ausmerksamkeit und mancher Opfer zu stellen. So stieß eine Patrouille unseres zweiten Bataillons am 29. Januar abends  $7^{1/2}$  Uhr nahe der Festung auf eine kleine gegnerische Abteilung und trieb dieselbe zurück, — so hatte die Leid-Lom pagnie am 1. Februar in der Batterie III, die II. Grenadier-Kompagnie tags darauf in der dortigen Approche je einen Berwundeten, — so eröffnete der Gemeine Schluttenhoser der Oberstlieutenant-Lompagnie, am 3. Februar nahe der Batterie II von einer Granate getötet, die Reihe unserer braven Regiments-angehörigen, welche vor Cosel in treuer Pstächtersüllung den Tod sinden sollten.

Solche vom seinblichen Artillerieseuer bewirkte Verluste ließen unsere Truppen ben Moment herbeisehnen, in welchem ber Festung mit gleicher Münze heimgezahlt würde. Der Morgen bes 4. Februar erfüllte biesen Bunsch. Nachdem während ber vorhergegangenen Nacht die Batterien armiert worden waren, begannen die schweren Belagerungsgeschütze um 7 Uhr morgens der Festung ihren unheilvollen Gruß zuzuschleubern, dis  $1^{1/2}$  Uhr nachmittags nicht weniger als 1460 Projektile auf Werte und Stadt entsendend und letzterer schweren Schaden zusügend. Freilich hatten auch sie durch die Erwiderung des Feuers aus 41 Stücken vielsach gelitten. Dagegen war die Insanterie, welche an diesem Tage den Einschließungskreis enger

zog, von der seindlichen Artillerie verschont geblieben. Die neue behufs größerer <sup>1807</sup>. Bereitschaft und zur Sicherung der Belagerungsarbeiten und Batterien erlassene Dislokation wies unserem ersten Bataillon Landsmiersz, dem zweiten Reinschorf zu. Dabei blieb jenem der Dienst zwischen Kobelwitz und der Oder, diesem zwischen dem Reinschorfer Damm und Kobelwitz bestimmt.

Peromes Ungebulb, Cofel in feinem Befite zu feben, rief noch am 4. Februar eine neue Aufforberung der Festung hervor. Der Prinz hatte selbst beabsichtigt, nach Cofel zu tommen; allein ber fleine Krieg, ber fich zu biefer Zeit mit bem Fürften Bleß zu entspinnen begann und in ben Gefechten bei Wartha (8. Februar) und Königswalde (15. Februar) auch Abteilungen ber zweiten baperischen Division Gelegenheit zu hober Auszeichnung geben sollte, hielt ihn in Breslau fest. Sein Abjutant, Oberst Morio, der Deron gleichzeitig die Nachricht von dem Wiederbeginn der Operationen der Hauptarmee gegen die preußisch= ruffifche Offenfive brachte, follte nun an feiner Stelle die Wirtung der erften Beschießung Cosels zu Unterhandlungen ausnützen. Deffen nachmittags 2 Uhr gemachter Bersuch, ben Oberft v. Neumann zur Übergabe zu bewegen, blieb Doch veranlagten die wegen Auswechselung gefangener Offiziere geerfolglos. pflogenen Besprechungen eine bis zum 5. Februar nachmittags 2 Uhr währende Baffenruhe, nach beren Umlauf die Besatung das Keuer wieder aufnahm und ohne Entgegnung seitens bes Belagerers bis zur Dunkelheit unterhielt.

Ilm so lebhaftere, unter der gegnerischen Erwiderung mit dem Berluste des Artisleriemajors Graf Spreti (Batterie III) und mehrerer Kanoniere (Batterie I, II, III und IV) sowie der Demontierung von 6 Geschützen (Batterie I, II und IV) verbundene Thätigkeit entwicklte die Belagerungsartislerie am 6. Februar von morgens 8 bis nachmittags 1 Uhr und abends von 3—6 Uhr. Mit wechselnder Dauer (am 7. morgens von 7½—12, abends von 4—7 und 9—12 Uhr, — am 8. von morgens 12—4 und abends von 4—5 Uhr, — am 9. morgens von 3 bis 7 Uhr) und Heftigkeit setzte sich das Feuer des Angreisers auch in den folgenden Tagen fort, mehr der Stadt als den Festungswerken Schaden bringend. Fast sämtliche Bürgerhäuser waren bereits zerstört, mehrere ärarialische Gebäude niederzgebrannt, kein Platz innerhalb der Enceinte dei dem Hagel der einfallenden Geschosse sicher.

Doch nicht ungerächt blieben diese Beschäbigungen seitens des Belagerten. Benn einerseits mehr als 450 seit Beginn der Belagerung aus Cosel entlaufene Deserteure für einen zweiselhaften Geist der Besatung zu sprechen schienen, so bekundete andererseits das mit Überlegenheit und großer Präzission unterhaltene Geschützeuer der Festung, daß der tapsere Oberst v. Neumann in Berwirklichung der von ihm gegebenen Bersicherung sich "dis auf den letzten Blutstropsen" verzteidigen werde. Unter der Thätigkeit seiner Artillerie mußte der Belagerer auch in den Tagen vom 7. mit 9. Februar manche Berluste — unsere Leib-Kompagnie

1807. am 7. ben eines Berwundeten — erleiben und fast seine sämtlichen Batterien in widerstandsunfähiger Berfassung sehen.

Die Boraussicht bieser Eventualität hatte schon am 7. abends dazu geführt, die Geschütze der Batterien IV und V zur Verstärkung der Batterie VI und II zu verswenden, seitwärts der letzteren und an den Spitzen der mittleren und linken FlügelsApproche die neuen Batterien VII (900 Schritte nördlich Kobelwitz), VIII (1100 Schritte nordwestlich dieses Ortes) und IX (5000 Schritte östlich der NepomulsBilbsäule) anzulegen. Die aus der Batterie II vorgetriebene Approche wurde durch einen Laufgraden auch mit der Batterie VI in Berbindung gesetzt und an ihrer der Kobelwitzer Redoute dis auf 500 Schritte genäherten Tete ein InfanteriesWassenplatz angelegt. Letztere sollte mit den Batterien VIII und IX die Grundlage für die projektierte zweite Parallele bilden.

Trothem auch biese Arbeiten von der Festung umsomehr unter Feuer genommen werden konnten, als bei dem Zustande der alten Batterien das Bomsbardement am 10., 11. und 12. an Heftigkeit allmählich verlieren mußte, — trothem der Eintritt starken Regenwetters vom 11. morgens an ihrer Fertigsstellung unsägliche Schwierigkeiten bereitete, waren die neuen Batterien dis zum Morgen des 12. dennoch vollendet und (VII mit zwei Zwölspssündern und zwei Mörsern, VIII mit zwei Zwölspssündern und zwei Zwölspssündern) armiert. Allerdings hatte diese Thätigkeit nur unter äußerster Anstrengung der zudem schlecht verpslegten Mannschaft entsaltet werden können. Je ein Oritteil derselben stand auf Pikett, in Reserve oder auf Arbeit; die Reserve mußte, abgesehen von der ständigen Bereitschaft noch die Sicherungskommandos in die Laufgräben geben. 1)

So glaubte man am 12. Februar als Lohn überaus großer Mühen eine neue Etappe bes Erfolges gegen die Festung erreicht zu haben, die um so notwendiger schien, als Oberst v. Neumann tags vorher die an die Mitteilung vom Falle Schweidnitz' geknüpfte Aufforderung mit den Worten abgelehnt hatte, er kehre sich nicht an Ereignisse, die außerhalb Cosel vorsielen. Allein mit dem anhaltenden Regen und Tauwetter war eine höhere Macht gegen den Belagerer entsesselt, wurden Zustände und Störungen hervorgerusen, die alle früheren Friktionen weit übertrasen und das Resultat der bisherigen Thätigkeit hinfällig machten.

Schon am 12. abends brach nämlich das Obereis und die stündlich schwellende Flut begann die User zu überschreiten, einen schützenden Wasserzürtel um die Festung legend. So rasch und mächtig dehnte sich die Überschwemmung aus, daß am 13. morgens die Geschütze nur aus einzelnen Batterien gezogen werden konnten, dis man gezwungen wurde, die unter schweren Mühen und Opfern hergestellten Belagerungsarbeiten dem Andrang des entsessellen Elements zu überantworten.

<sup>1)</sup> Bericht Raglovichs vom 7. Februar 1807. (K. B. R. A. Feldzugsatten 1807. II.)

Selbst die in der Niederung liegenden Ortschaften mußten geräumt, die Reserven 1807. unseres ersten Bataillons wieder nach Arzanowitz, jene des zweiten nach Lenschütz zurückgenommen werden. Wer vermöchte die Leiden und Gesahren zu schildern, denen die zu Kobelwitz (Major v. Wreden mit drei Kompagnien) und Reinschdorf (Oberstlieutenant v. Schmöger mit zwei Kompagnien) sowie in den vorliegenden Laufgräben und Batterien belassenen Borposten Abteilungen und deren Ablösungen ausgesetzt blieben! Die Posten wateten dis über die Knie im Wasser oder standen deckungslos dem seinblichen Feuer ausgesetzt auf den Batterien, mühevoll und mit Lebensgesahr durch Stege und Nachen die Verbindung unter sich und mit ihren Piketten unterhaltend. Selbst die zu Kobelwitz verbliebenen drei Kompagnien waren in den nederen Häufern vor eine Alternative gestellt, die sich nicht deutlicher schildern läßt, als dies der Bericht unseres dortigen Vorpostenskommandanten, Majors v. Wreden'), mit den Worten thut: "Ich kann meine Leute noch auf die Dächer legen, dann aber müssen sie verhungern."

Um die Erdarbeiten wenigstens der ersten Parallele nicht gänzlicher Bersnichtung anheimzugeben und die zurückgenommenen Geschütze wieder allmählich in Wirkung gegen den ungeftört mit Ausbesserung der Wälle beschäftigten Gegner zu bringen, waren unsägliche Anstrengungen notwendig. Die Zahl von 120000 Faschinen und 25000 Erdsäcken, welche die Errichtung dreier provisorischer Batterien verslangte, mag bei einem unausgesetzten Kräfteauswand von 550 Arbeitern für den Umsang der Mühen sprechen, unter welchen es erst vom 16.-an gelang, hie und da einen Schuß gegen die Festung abzugeben.

lim so günstiger waren biese Verhältnisse für den Gegner. Unbehelligt konnte er seine Werke verstärken, ungestrast sein Feuer auf die Vorposten, Bedeckungs= und Arbeitskommandos des Belagerers richten. Die Verwundung zweier Leute unserer I. Major=Rompagnie am 16. und 21. Februar, der Verlust unseres bewährten Sergenten Seebauer<sup>2</sup>) (9. März infolge einer am 18. Februar erhaltenen Verwundung gestorben), der Gemeinen Schillinger (18. Februar verwundet, 24. Februar gestorben) und Franz (18. Februar in der Vatterie III gesallen), sämtliche der II. Grenadier=Kompagnie, serner des Gemeinen Eisgruber (19. Februar verwundet, 14. März gestorben) der Leib=Rompagnie und des Sestreiten Reger (20. Februar in der Vatterie II gesallen) der I. Major=Rompagnie bezeichnen in trauriger Weise jene unheilvolle Zeit. Und wenn wir, anknüpsend an diese Verluste, jener 43 Regimentsangehörigen gedenken<sup>3</sup>), welche im weiteren Verlause der Einschließung von Cosel in den Lazaretten von Vrieg, Vreslau, Oberglogau und in dem von unserem

<sup>1)</sup> Rriegsmin.: Reg. Aus ben Rosenthalschen Atten: Feldzug 1806/7.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 96 und 98.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Bablungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regimente 1806/7.

1807. Regimentschirurgen Weinz zu Krappit eingerichteten und verwalteten Aufnahmsjpital dem Faulfieder, Sumpffieder oder Typhus zum Opfer fallen sollten, so
geschieht dies, weil das epidemische Auftreten dieser Krankheiten als eine Konsequenz
der besprochenen Überschwemmung betrachtet werden kann. War diesen auch der
schönere Tod auf dem Feld der Ehre nicht beschieden, — sie starben dennoch in
treuer Pflichterfüllung auf fremder Erde fürs Baterland.

Nicht genug des ungünstigen Einflusses, den der Oberaustritt auf den Kort= gang ber Belagerung von Cofel ausubte, follten unfere Truppen mahrend biefer Reit auch noch eine Schwächung erfahren. Als die preußisch = ruffische Offenfivbewegung Ende Januar Napoleon zur Konzentrierung seiner Armee auf dem linken Klügel veranlaßt hatte, war bereits die Berftärtung des am Narew verbliebenen fünften Corps burch Teile bes neunten in Aussicht genommen und ber zweiten baperischen Division Marschbereitschaft erteilt. Die verluftreiche, wenn auch entscheidungslose so doch für die preußisch = russischen Waffen bochft rühmliche Schlacht von Preußisch Eylau (7. und 8. Februar) sollte jenen Plan zur That machen. Awar führte fie die Truppen der Hauptarmeen wieder in Winterquartiere an den Ufern ber Alle und Paffarge zurud, allein beiberseits bereitete man sich vor, mit verstärtten Araften ben Arieg fortzuseben. Diesem Grund entsprang Napoleons Befehl vom 12. Februar, auf Grund beffen 8 — 9000 Mann bes neunten Corps nach Warschau abruden sollten. Da bie in Reserve gestellte und nun jum Abmarsch nach Bolen bestimmte zweite bayerische Division, ohnehin teilweise unter Lefebore gegen ben Fürsten Pleg engagiert, biese Kopfzahl nicht aufwies, erging an Deroy die Beisung, vom Belagerungscorps vor Cosel') das 1. Linien-Infanterie-Leibregiment, bas 1. Dragoner-Regiment und eine Batterie zum Anschluß an jene nach Dels zu beorbern.

Schon befanden sich diese Abteilungen im Bollzug des am 17. eingetroffenen Besehls auf dem Wege, als sie insolge neuerer nur die zweite Division<sup>2</sup>) für Polen beanspruchender Weisung Napoleons Gegenordre erhielten. Doch kehrten von ihnen nur das 1. Dragoner = Regiment und die Batterie zur bisherigen Berswendung zurück. Das 1. Linien = Infanterie = Leidregiment, dessen Stellung vor Cosel das vom Detachement Mezanellis herangezogene 6. leichte Batailson und drei vom linken auf das rechte Oderuser verlegte Kompagnien des 4. Linien=Infanterie=Regiments unter Kommando des Majors v. Staels angewiesen erhielten, war in das Hauptquartier Jeromes nach Breslau besohlen worden.

So nahmen benn die Belagerer, dem vom 21. an fallenden Baffer folgend, nicht allein unter dem Drucke der durch die Überschwemmung erlittenen

<sup>1)</sup> Ginfchlieflich bes Detachements Mezanelli.

<sup>2)</sup> Über die Zusammensetzung dieser Division, welche bei ihrer Ankunft in Barschau unter den Besehl des Kronprinzen Ludwig treten sollte, vergl. Schmoelzl, F. d. B. 1806/7, Seite 471 und 472.

Nachteile, sondern auch numerisch geschwächt, allmählich wieder von ihren Positionen 1807. Bests. Doch beanspruchten die Ausbesserungsarbeiten und die Armierung der verssumpsten Batterien noch die Zeit dis zum 24. Februar morgens und konnten überdies bei dem unausgesetzten Feuer der Festung nur unter manchen Verlusten vor sich gehen. Bon diesen entsiel auf unser Regiment am 21. Februar ein Verwundeter der I. Majors, am. 23. zwei der Obersts und einer der Leibs Kompagnie.

Mit wahrer Genugthuung mag es daher die Belagerungsinfanterie empfunden haben, als am 24. morgens 7 Uhr das Geschütz wieder in sein Recht eintrat und in heftiger Beschießung der Stadt dasselbe dis nachmittags 1 Uhr mit einer Energie ausübte, als gälte es, Bersäumtes nachzuholen. Auch in den folgenden Tagen wurde das Bombardement meist von 2—5 Uhr morgens und während der Bormittagstunden mit gleicher Lebhaftigseit und gutem Ersolge sortgesetzt. Beim Belagerer hinterließ jedoch die Entgegnung seitens der Festung ebenfalls schwere Spuren. An den Berlusten personeller Natur war unser Regiment am 26. durch die Berwundung des Gemeinen Schwaiger der Leid=Kompagnie (3. März gesstrorben) beteiligt.

Ebenso zeigten sich die Batterien und Laufgräben übel mitgenommen. Bielleicht war es mehr der Wunsch, eine Pause zu ihrer Herstellung zu gewinnen, der am 28. morgens zu einer neuen Aufforderung des Obersten v. Neumann führte, als die Hossnung, diesen willsährig zu sinden. Denn der ganze disherige Berlauf der Belagerung hatte bereits dargethan, welch' hoher Grad von Charakterstärke und Pflichttreue Neumann beseele, — Eigenschaften, die ihn thatsächlich in einen selbst dem Gegner imponierenden Kontrast zu manchem energielosen Festungskommandanten jener Zeit stellen sollten. Der edle Ausdruck, den dieselben in der Antwort Neumanns am 1. März sanden, bestimmte denn auch Deroy, nunmehr von jeder weiteren Aufsorderung abzusehen.

Bielmehr wurde die gegenseitige Beschießung vom 1. mit 4. März fortgeset, wobei unser Regiment am 1. die Berwundung eines Mannes der I. Grenadier= Rompagnie zu beklagen hatte. Es war die letzte Anstrengung des Belagerungs= geschützes. Rach den seitherigen Erfahrungen ließ sich die Unmöglichkeit, ohne weitere Berstärkung besonders an Artillerie in den Besitz Cosels zu gelangen, umsoweniger verkennen, als jede zur herrschenden Jahreszeit täglich zu befürchtende Wiederholung der Überschwemmung die Schwierigkeiten für den Belagerer noch erhöhen mußte.

über biese Sachlage war Prinz Jerome teils burch die Berichte Deroys, teils burch jene des französischen Divisionsgenerals Pernety unterrichtet, welch' letterer zur Borkehrung beschleunigender Maßregeln am 12. und 13. Februar vor Cosel geweilt und schon damals die Undankbarkeit seiner Mission erkannt hatte. Allein die Thätigkeit, welche preußischerseits in Organisation eines schlesischen, von der Grafschaft Glatz aus die weitzersplitterten Truppen Jeromes bedrohenden Corps

1807. entwidelt wurde, machte jede Berftarfung Derops unthunlich. Zudem deutete ein Schreiben Napoleons an Jerome vom 25. Februar die Möglichkeit an, daß auch die Division Deroy noch nach Polen gezogen, Schlesien von den Württembergern allein behauptet werden muffe. Unter folchen Berhältniffen ließ sich weder das Material, noch voraussichtlich die Zeit zu einer erfolgreichen Geftaltung ber Belagerung von Cofel und jener des seit dem Kalle von Schweidnig durch die Württemberger eingeschlossenen Neiße gewinnen, und Jerome entschloß sich, beibe in Blockaden umzuwandeln.

Blodabe von Cofel. (5. Marg

Deroy erhielt ben bezüglichen Befehl am 4. März abends. Das Belagerungsbis 18. Juni.) geschütz sollte aus ben Batterien gezogen, in einem Hauptbepot gesammelt und unter Bebedung nach Breslau abgeführt werben. Ihm hatten Deron felbst und ber noch por Cofel stebende Rest ber Brigade Siebein (10. Linien-Infanterie-Regiment, 6. leichtes Bataillon sowie 2 Estadrons des 1. Dragoner-Regiments) zu folgen. Unfere Brigabe war als Blodabecorps jum Berbleiben vor Cofel beftimmt. Das bei Obergloggu gestandene Sicherungs-Detachement Mezanellis, durch die früher erwähnte Abgabe des 6. leichten Bataillons (17. Februar) und die Absendung des 2. Chevaulegers = Regiments nach Breslau (1. März) ohnehin auf 2 Estadrons Dragoner und das leichte Bataillon Braun reduziert, wurde seiner Aufgabe entbunden. 1) Die Dragoner folgten beshalb am 10. März bem an diesem Tage bereits in Breslau eintreffenden 10. Linien-Infanterie-Regiment, nur das leichte Bataillon Braun blieb vorerst noch bei Oberglogau stehen, rudte aber am 12. März bei unserer Brigabe vor Cofel ein.2)

In der Nacht zum 5. März wurde mit der Desarmierung der Batterien begonnen. Ihre totale Bersumpfung und die durchweichten Wege geftalteten diese Arbeit zu einer äußerst schwierigen, die Zeit bis zum 8. März morgens volltommen in Anspruch nehmenden. Zwei 24-Pfünder, von welchen der eine in dem moraftigen Boben versunken, der andere auf einer Brude hinter Batterie VII durchgebrochen war, blieben als voraussichtliches "Denkmal bes Feindes" stehen. Belebt von der Furcht, das Gerücht werbe "biefe einzelnen Ramonen in öffentlichen Blättern vervielfachen, in Batterien setzen und bort nehmen lassen", waren die äußersten Anftrengungen zu ihrer Abführung aufgeboten worden. 3) Der unter bem Gewicht ber

<sup>1)</sup> Daraus leitete fich die Rudtehr Mezanellis zur zweiten bayerischen Division nach Polen ab, welche Schmoelgl (F. b. B. 1806/7, Seite 471) irrtumlicher Beise ichon auf ben 28. Februar verlegt.

<sup>2)</sup> Berichte Derops vom 1. und 10. März 1807. (Kriegsmin.:Reg. Feldzug 1806/7.) hutter (b. 1. Ch. R.) läßt bie Thatigfeit bes Detachements 1. Dragoner-Regiments vor Cofel unerwähnt.

<sup>3)</sup> Bericht Raglovichs vom 10. März 1807 (K. B. K. A. Feldzugsakten 1807. III.), ferner Raglovich, G. D., mit hilfe welcher Schriftstide mehrere Angaben, die fich bei Schmoelzl (F. d. B. 1806/7, Seite 396, 398 und 399) bezüglich der Maßnahmen anlählich Aufhebung der Belagerung Cofels finden, ihrer Berichtigung zugeführt werben konnten.

schweren Rohre, ja sogar unter den Füßen der Arbeiter weichende Boden hatte aller <sup>1807</sup>. Bemühungen gespottet, wie denn die Verhältnisse, unter welchen sich die Des= armierung vollzog, als ungemein mißliche bezeichnet werden müssen. Denn die Besahung säumte nicht, "den Chicanen des Terrains" noch die ihres Feuers hinzu= zusügen.

Überhaupt sollte das Absahren der Belagerungsgeschütze für die Garnison von Cosel das Zeichen zur Entwickelung größerer Offensivthätigkeit sein. Schon am 7. März abends wurde eine Abteilung von ungefähr 150 Mann 1) aus der Robel-witer Redoute über die Oder gesett, um die Batterie zu rekognoszieren. Gedeckt durch Weidengedüsch gelang es ihr, längs des Flusses sich dis auf etwa 80 Schritte an den rechten Flügel unserer Vorpostenlinie heranzuschleichen. Doch hier mußte sie freies Terrain betreten und gelangte in Sicht unseres dortigen Postens. Die von ihm abgegebenen Schüsse ließen den mit der Oberstlieutenant-Kompagnie auf Pikett stehenden Kapitän Stonor so schnell herbeieilen, daß der Gegner, die Unmöglickeit der Überraschung erkennend, sich unter dem Feuer unserer Kompagnie zum Mückzug wandte. So war durch die klugen Anordnungen des Majors v. Wereden, der den Borpostendienst des ersten Bataillons organisiert hatte und leitete, im Berein mit der Schnelligkeit des Kapitän Stonor und seiner Kompagnie das Borhaben des Gegners gründlich vereitelt worden.

Doch sollte biese Unternehmung nur die Borgängerin einer größeren sein. Am 8. März früh versuchte nämlich die Besatung mit zwei Kolonnen einen stärkeren Ausfall, durch den sie die Batterien zerstören, das Belagerungscorps aus den Lausgräben und den nächsten Orten vertreiben und Reinschdorf in Brand steden lassen wollte. Noch unter dem Schutze der Morgendämmerung hatten die zu dieser Ausgabe bestimmten Abteilungen ihre Ausgangspunkte gewonnen. Die eine, 250 Mann Insanterie und 12 Kavalleristen stark, stand vor dem Ratiborer Thor, die andere, etwa 200 Mann zählend, war von der Kobelwiger Redoute aus über die Ober gesetzt und die zum Kand des Weidengebüsches gegenüber der Batterie VI vorsgedrungen. Die gegnerischen Absichten richteten sich sonach direkt auf die Stellung unseres Regiments.

Dieses hatte") an der Nordenceinte von Kobelwitz die II. Major=Kom= pagnie, vor Reinschdorf die Hauptmann v. Ballade=Kompagnie auf Bikett. Deren Posten waren in die Laufgräben und Batterien vorgeschoben. Hinter ersterem Orte bildeten die I. Grenadier= und die Leid=Kompagnie unter Befehl des Majors v. Wreden, in Reinschdorf Major Freiherr v. Donnersberg mit der I. Major=Kompagnie die nächste Reserve. Die zweiten Reserven befanden sich zu Dembowa, Reinschdorf und Wiegschütz in Quartieren.

<sup>1)</sup> Raglovich, G. D. 2c. Höpfner (b. R. 1806/7, IV. Band, Seite 278) läßt biefe Retognoszierung nur von 40 Mann ausführen.

<sup>\*)</sup> Journale b. 5. 2. J. R. 1806/7 und Raglovich, G. D.

1807. Rein Anzeichen hatte noch unsere Truppen auf die nahe Gesahr vorbereitet, da brachen um 7½ Uhr morgens unter gleichzeitigem heftigen Geschützfeuer von den Wällen die beiden Ausfallkolonnen gegen die Batterien VI und IX vor. Ihrem überraschenden starken Anprall konnten die einzelnen schwachen Vosten nicht standhalten.

So zog sich die aus 1 Gefreiten und 6 Mann bestehende Bache der Batterie IX seuernd auf die Batterie III zurück, wo sie von dem Pikett des Unterslieutenants v. Schmidt aufgenommen ward. Dieser brave Offizier ließ sofort seine Mannschaft zur Feuerlinie entwickln und stellte sich der Borwärtsbewegung der gegnerischen rechten Kolonne so wirksam entgegen, daß deren Bemühungen, auch die Batterie III und den Dembowaer Damm zu gewinnen, an seinem Widerstande scheiterten.

Inzwischen waren auch Hauptmann v. Ballade mit dem Reste seiner Rompagnie, Major Freiherr v. Donnersberg mit einem Zuge der I. Major-Kompagnie zur Berstärkung Schmidts herbeigeeilt. Die übrigen Züge der letztgenannten Kompagnie nahmen Aufstellung an der Enceinte von Reinschorf und deckten den Sechspfünder, welcher vor dem Orte im hestigsten seindlichen Geschützseuer aufsuhr und die wiederholt fruchtlos unternommenen Angrisse des Gegners auf die Batterie III beschoß. Doch sollte ihn die Energie des Majors Freiherrn v. Donnersberg bald dieses Zieles berauben. Kaum in der ersten Parallele bei der Kompagnie v. Ballade angekommen, bricht er mit diesen Braven unter dem begeisterten Ruse: "Vivat Maximilian Joseph!" zum Gegenstoß vor und attackiert den vor und in der Batterie IX stehenden Feind mit so unwiderstehlicher Tapferskeit, daß dieser unter Zurücklassung von 6 Toten, 24 Gesangenen und seines ganzen Schanzzeuges sich zur Flucht wendet, von Donnersberg noch die saft zum Glacis verfolgt.

Durch ganz besonderen Mut zeichneten sich bei der Wiedereroberung der Batterie IX zwei uns von Großglogau her bekannte Tapsere aus, die inzwischen befördert worden waren, — Korporal Streußel und Bizekorporal Mod. 1) Ersterer schlug einem berittenen seindlichen Offizier, wahrscheinlich Major Hahn, dem Führer des Aussalls, den Degen aus der Hand und brachte ihn als ehrenden Beweis seines guten Verhaltens mit zurück.

Beniger rasch aber ebenso glücklich wickelte sich die Zurückweisung der linken Ausfallkolonne ab. Unter Bertreibung unserer schwachen überraschten Posten hatte sie sich der Batterie VI bemächtigt und sich gegen die Batterien II und VII geswendet. Auch hier mußte sich die nur 6 Mann zählende Wache in der Richtung auf Kobelwiß zurückiehen. Sosort eilte Major v. Breden an der Seite des Kapitäns v. Sebus mit der II. Major-Kompagnie zur Unterstützung heran

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 95 und 96.

umd versuchte einen Angriff auf die beiden Batterien, wo der Gegner seine Demo= 1807. lierungsarbeiten begann. Allein in dem heftigen aus der Kobelwitzer Redoute auf ihn gerichteten Feuer mußte er sich vorerst begnügen, dem weiteren Bordringen des Feindes Halt zu gedieten. Erst als die beiden hinter Kobelwitz in Reserve gestandenen Kompagnien zu seiner Berstärtung herbeigeeilt und den Gegner flankierend auf dem linken Flügel aufmarschiert waren, konnte er einen ernstlicheren Angriff wagen. Unterstützt von der Wirkung eines von Obersieutenant Fabris längs der Oder in die feindliche linke Flanke gesührten Zuges brach v. Wreden — etwa um 9 Uhr — gegen die beiden Batterien vor. Die Ausgefallenen warteten jedoch den mit Energie und Begeisterung gemachten Angriff nicht ab, sondern zogen sich vor ihm unter Berlusten auf die Festung zurück.

Bei der ganzen Unternehmung hatte der Feind nur die teilweise Verstörung der ohnehin bereits wertlos gewordenen Batterien II, VI, VII und IX, sowie die Bernagelung des versunkenen 24 Pfünders in der Batterie VII erreicht, welche zweiselhaften Ersolge das am 7. und 8. gebrachte Opfer von 28 Toten, 21 Berswundeten und 24 Gesangenen reichlich auswog.

Unser Regiment zählte 7 Blessierte, von welchen die Gemeinen Harts = hauser ber I. Major = und Leitner ber Hauptmann v. Ballade=Kompagnie am 9. März ben erhaltenen Bunden erlagen.

General v. Raglovich ward nicht mübe, die Tapferkeit unseres Regiments anzuerkennen. Seine Worte: "Jeder Soldat, jeder Offizier focht als Held; die zweiten Referven trauerten, daß ihre fechtenden Waffenbrüder ihnen nichts überließen als den Wunsch einer andern Gelegenheit" ehren alle, auch die nicht zum Gesecht gekommenen Teile desselben. In gleicher Weise belobte der Armeedeschl vom 30. März das Verhalten, durch welches sich an beiden Tagen einzelne besonders hervorthaten, indem er sagt: "Der Ausfall, den der Feind am 7. März wagte, ward durch die zweckmäßigen Versügungen des Majors v. Wreden und den Muth der Kompagnie des Kapitäns v. Stonor zurückgeschlagen. Auch der Ausfall, den die Besatung von Cosel am solgenden Tage unternahm, wurde durch das zwecksmäßige Benehmen des Majors v. Wreden und Baron Donnersberg mit vieler Tapferkeit zurückgewiesen. Der Kapitän v. Vallade, Oberlieutenant Bacher, die Unterlieutenants Sack und v. Schmidt haben sich sehr gut betragen, der Korporal Streußel und der Bizekorporal Mock haben sich besonders ausgezeichnet."

Die Unternehmungsluft des Gegners war durch die Mißerfolge vom 7. und 8. März zwar gedämpft, doch unterließ er es nicht, auch in den folgenden Tagen jede sichtbare Truppendewegung unter Artillerieseuer zu nehmen. So wurde am 10. gelegenheitlich der Ablösung des Piketts vor Kobelwitz ein Mann der Oberst= lieutenant=Rompagnie verwundet. Jumerhin konnte die Absührung der Beslagerungsartillerie nach Breslau teils zu Wasser, teils zu Land dis zum 11. abends ohne weitere Störung vorgenommen werden. Bei dem sester werdenden Boden hatte

1807. sogar ein am 10. nochmals gemachter Bersuch, den versunkenen 24 Pfünder flott zu bringen, auch "dieses Denkmal" dem Feinde entzogen. Der letzten Staffel des Artillerieparks schloß sich die gesamte Bagage an. Auch jene der zum Blockades corps bestimmten Abteilungen wurde zur größeren Sicherheit — bei unserem Regiment unter Begleitung des Unterlieutenants Caspers — nach Breslau zurückgeschick. Nur die Munitionswagen und je ein Schuhwagen blieben den Bataillonen belassen. Dem Belagerungsgeschütz solgte am 13. früh 2 Uhr General Siebein mit seinen Oragonern und dem 6. leichten InfanteriesBataillon auf dem Wege nach Breslau.

Unfere Brigabe, burch bas am 12. erfolgte Ginruden bes leichten Bataillons Braun von Oberglogau vollzählig geworden, stand demnach mit 2 fahrenden Sechspfündern, der Fußbatterie Gotthard (früher Roppelt) und 20 Chevaulegers allein vor Cofel, beauftragt, diesen Plat auf bem linken Oberufer blodiert zu halten. General v. Raglovich nahm sein Quartier zu Comorn. Die Cernierungslinie, über welche hinaus nur kleinere Bikette und die Bosten gegen die Festung vorgeschoben waren, führte v. Robelwit (Major v. Wreben mit zwei Rompagnien unseres erften Bataillons) über Reinschborf (Oberftlieutenant v. Somöger und Major Freiherr v. Donnersberg mit drei Kompagnien unseres zweiten Bataillons und 1 Geschüt) und Wiegschütz (brei Kompagnien bes 4. Linien-Infanterie-Regiments und 1 Geschüt) nach Rogau (leichtes Bataillon Braun). Reserveabteilungen befanden sich in Dembowa (Oberst v. Bieringer mit zwei Rompagnien unseres ersten Bataillons und 1 Gefchut), Juliusburg (eine Kompagnie unseres zweiten Bataillons) und Comorn (zwei Kompagnien bes 4. Regiments 1) und Rest ber Artillerie). Die Ravalleristen waren auf die einzelnen Orte verteilt. Alle Berbindungen mit dem rechten Oderufer wurden auf eine betradtliche Entfernung ober- und unterhalb ber Feftung abgebrochen, die Schiffe, Fähren, Nachen, furz was zum Übersetzen dienen konnte, zerstört.

General Raglovich, der bei Einnahme dieser Stellung höherem Befehl folgte, hielt sie selbst für zu ausgedehnt und speziell die Behauptung von Kobelwitz bei der Dispositionsfreiheit des Gegners auf dem nahen rechten Ufer für sehr schwierig. "Der Feind kann undemerkt," so meldete er am 11. März<sup>2</sup>), "auf dem rechten Ufer betachiren und in Ratibor die Oder passiren lassen. Die Expedition wäre in 14 Stunden gemacht und wir werden immer gradaus sehen, dis sie uns bei Kobelwitz oder Dembowa von Krzanowitz aus auf dem Racken sitzen."

Derfelbe Tag noch, in beffen Morgenstunden die neue Stellung bes Beobachtungs=

<sup>1)</sup> Mit einem zur Sicherung ber Überfahrt in Krappit betachierten Jug. Bom gleichen Regiment befand sich eine Kompagnie auf Gesangenentransport nach Mainz, serner Major v. Staöll mit zwei ber vorher auf bem rechten Oberuser vor Cosel gestandenen Kompagnien im Marsche nach Oppeln, wo er die Sicherung der Brücke übernehmen sollte.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Teldzugsatten 1807. III.

corps eingenommen worden war, — ber 13. März — belehrte Raglovich, daß auch 1807. der Gegner die Schwäche gerade dieses Punktes erkannt und Hoffnungen an dieselbe geknüpft hatte, die jedoch an der Tapferkeit unseres Regiments scheitern sollten.

Um sich von den beim Belagerer vorgegangenen Veränderungen zu überzeugen und die Zerstörung der Batterien, deren Wiederarmierung man zu fürchten schien, zu vollenden, ließ nämlich Oberst v. Neumann am 13. März morgens 9 Uhr neuerdings einen Ausfall unternehmen. Die Anordnungen für denselben glichen jenen vom 8. März. Unter dem Schutze von wohl mehr als 300 Mann, die stürmend gegen Reinschdorf und Kobelwitz vorzurücken hatten, sollten etwa 200 Arbeiter die gänzliche Demolierung der Belagerungsarbeiten vornehmen. Der Angriff erfolgte abermals in zwei Kolonnen, von denen die stärkere von der Kobelwitzer Redoute aus das linke Oberuser gewonnen hatte, während die zweite ihre Bersammlung vor dem Katiborer Thor bethätigte.

Ein heftiges Artilleriefeuer auf die Laufgräben sowie die Ortschaften Kobelwitz, Reinschdorf und Wiegschütz leitete bald nach 9 Uhr die gegnerischen Bewegungen ein. Ohne auf irgend einen Widerstand aus den vom Blodadecorps
aufgegebenen Laufgräben zu stoßen, erreichten die beiden Ausfalltolonnen die Batterien II und IX und schickten sich an, die Verkleidungen derselben durch mitgebrachte Pechkränze in Brand zu stecken und die Erdanschüttungen einzuebnen.
Das schwache Feuer, das sie hierbei von den immerhin noch 3—500 Schritte entfernten, lediglich mit Sicherung der Ortschaften beauftragten Wachen erhielten, ermutigte sie zu weiterem Vorrücken gegen Kobelwitz und Reinschdorf. Dies
änderte das Verhalten unserer Vorposten. 1)

Major v. Wreden ließ die in ersterem Orte auf Bikett stehende Oberst-Lieutenant-Kompagnie die Nordenceinte des Dorses besetzen und rief die südlich desselben als Reserve lagernde II. Major-Kompagnie zur Berstärkung herbei, welche mit zwei Zügen unter Kapitän Sebus den rechten, mit zwei unter Ober-Lieutenant Fabris den linken Flügel der Oberstlieutenant-Kompagnie verlängerte. Vor dieser Linie kam die gegnerische Annäherung der linken Kolonne zum Stehen.

Inzwischen war auch die schwächere rechte Kolonne bis zur Nepomuk-Bilbstäule auf der Reinschdorfer Straße vorgedrungen, sah sich aber nun gegenüber der Front unserer vor Reinschdorf entwickelten II. Grenadier= und Hauptmann v. Ballade=Rompagnie, welche Major Freiherr v. Donnersberg nebst einem Geschütze zum Gegenstoß vorzusühren beabsichtigte. Der Feind wich jedoch dieser Maßnahme aus. Angesichts des hier zu erwartenden Empfanges oder vielleicht

<sup>1)</sup> Die Schilberung bes Ausfalls vom 13. März folgt offiziellen Relationen (Kriegsmin.-Reg. Feldzug 1806/7), welche Schmoelzl (F. d. B. 1806/7, Seite 400) bei seiner unvollständigen und vielsach irrtümliche Angaben enthaltenden Darstellung dieser Begebenheit offenbar nicht vorgelegen sind.

1807. auch erhaltener Disposition gemäß teilte er sich in dem Momente, wo der Sechspfünder ihn mit der ersten Kartätsche begrüßte. Die eine Hälfte wendete sich nordwestlich, um gedeckt von einem den Saum der Höhen begleitenden Erlengebusch sich gegen Wiegschütz zu ziehen. Der andere Teil benützte die Deckung des Dembowaer Dammes, um das am Bruchpunkt der ersten Parallele liegende Kausmannshaus zu gewinnen, dadurch den rechten Flügel der gegen Kobelwitz vorgegangenen Kolonne zu verlängern und die linke Flanke unserer dortigen beiden Kompagnien zu bedrohen.

In der Ungewißheit, ob die gegen Wiegschütz abschwenkende und bald dem Auge Donnersbergs entzogene Abteilung nicht die Umgehung von Reinschdorf beabsichtige, sah sich dieser in Aussührung seiner Offensivpläne gehindert und mußte sich auf Entsendung von Patrouillen gegen das Erlengebüsch beschränken. Doch gesstattete er unserem braven Unterlieutenant v. Schmidt auf dessen Bitte, mit dem Sergent Dörfler der Hauptmann v. Vallades und Korporal Eckel der II. Grenadierskompagnie sowie ungefähr 15 Freiwilligen der genannten Kompagnien dis zur Nepomuksvildsjäule vorzurücken, um die gegen das Kausmannsschaus abgezogene seindliche Abteilung im Rücken zu beschießen.

In dem heftigen, die Annäherung von Reinsch dorf enfilierenden Artilleriesewer der Festung erreichte v. Schmidt den linken Flügel der ersten Parallele, aus welcher er noch einzelne seindliche Schützen vertried. Schon hatte aber das 4—500 Schritte von der Bildfäule, zwischen dieser und dem Kausmannshaus gelegene Maurerhaus die gegnerische Truppe, der sein Borgehen galt, den Bliden entzogen. Er detachierte deshalb den Sergenten Dörfler mit 9 Mann zur Berfolgung dieser und eilte mit dem Rest seiner Freiwilligen auf die Batterie IX zu, wo er die Arbeiter überraschte und verjagte und die brennenden Holzteile löschen ließ. Erstennend, daß dieser Posten sowohl für den Rüdzug des Feindes wie zur Berschinderung der Flankierung eines allenfalls vom ersten Bataillon aus Kobelwitz versuchten Borstoßes von großer Bichtigkeit sei, entschloß sich dieser kühne Ofstzier, durch 6 nachkommende Freiwillige noch verstärkt, die Batterie IX im Rücken des Feindes zu behaupten, um im geeigneten Moment von hier einzugreisen. Die Borgänge bei unserem ersten Bataillon in Kobelwitz sollten ihm bald die Gelegenheit dazu geben.

Dort sahen wir die Anknüpfung eines Feuergesechts, in welchem die Aussalltruppe lange kein Terrain gewinnen konnte. Als jedoch nach 11 Uhr die von der Reinschdorfer Straße gegen das Kausmannshaus abgebogene gegnerische Abteilung unter Überschreitung einer für unpassierbar gehaltenen Sumpsstrecke in der linken Flanke Wredens auftauchte, schien sich das Gesecht zu Ungunsten der Unserigen zu wenden. In der Front hestiger angegriffen, von der Seite her bedroht, mußte

<sup>1)</sup> Derfelbe, welcher fich beim Rudzug von Lofer am 3. Rovember 1806 auszeichnete.

sich Wreben ber letteren Wirkung burch Ginleitung einer kurzen Rudzugsbewegung 1807. zu entziehen suchen.

Da ist es der Heldenmut des tapferen und über die Grenze der Pflicht hinsaus unternehmenden Sergenten Bogel, der mit dem von ihm besehligten linken Flügelzug das Gleichgewicht herzustellen stredt. Durch Zuruf und eigenes Beispiel die Seinen ermunternd, wagt er den Sturm auf das Kaufmannshaus, von dem aus die Umgehungskolonne die Bedrohung der linken Flanke Bredens ausübt. Ein mörderisches Feuer jedoch, das ihm entgegenschlägt, zeigt ihm die Überlegenheit des Feindes und die Unmöglicheit, mit stürmender Hand in den Besitz dieser Position zu kommen. Durch eine "verstellte Retirade" auf das etwa 300 Schritte zurückliegende Schäferhaus hoffte nun Bogel den Gegner aus seiner Deckung zu locken und auf freiem Felde günstigere Chancen zu gewinnen. Bergebens; die Preußen erkannten den Borteil ührer Stellung und zogen vor, dieselbe beizubehalten.

Doch nun veranlaßte unsere aus dem Reserveverhältnis von Dembowa herbeigeeilte Leibkompagnie einen günftigen Umschlag der Dinge. Major v. Wreden hatte ihr den Befehl entgegengesendet, zwei Züge unter Oberlieutenant Aulitscheck zur Unterstützung des Sergenten Bogel zu beordern. Kaum hörte dieser die Klänge des Avancier-Marsches, welche die nahe Verstärkung kündeten, als er mit seinen Leuten den Sturm gegen das Kausmannshaus nochmals unternahm, das im gleichen Moment auf der anderen Seite der von Lieutenant v. Schmidt detachierte Sergent Dörfler erreichte.

Wit unwiderstehlicher Tapferkeit brangen die beiden Abteilungen nun in das Gehöft ein. Bor ihren Bajonetten wich die Besatung desselben in derartiger Überstürzung zurück, daß mehrere von der nahen Faschinenbrücke in den mit Wasser ans gefüllten Laufgraben sielen. Aber auch die schleunigste Flucht konnte einzelne der Gesangennahme und dem Handgemenge nicht entziehen. Kolben und Bajonett spielten in letzterem eine gleichbedeutende Rolle. Allen voran, schlug Bogel einen Schanzarbeiter nieder und durchbohrte einen Soldaten, Dörfler tötete einen Tamsbour, dessen Trommel er später mit zurückrachte; der tapfere Korporal Dillinger nahm allein 3 Leute gesangen. Ebenso zeichnete sich die Mannschaft Dörflers und Bogels und unter ihnen besonders der Gesreite Schönhandl, die Gemeinen Amberger, Archmann, Plochinger und Griendl aus. "Jeder von diesen machte seinen Gesangenen."

Nicht zufrieden mit diesen Resultaten ermunterte Bogel, obwohl selbst verswundet, die Leute zur weiteren Berfolgung und drang an ihrer Spitze in die Trancheen ein. Oberlieutenant Aulitscheck, der inzwischen eingetroffen war, schickte jedoch den braven, der Entkräftung nahen Sergenten zurück und übernahm selbst die weitere Berdrängung des Gegners.

Die Erftürmung des Kaufmannshauses war für die Oberftlieutenant= und II. Major=Rompagnie das Zeichen zur allgemeinen Offensive. An ihrer 1807. Spite fturzte fich Major v. Wreben auf die feindliche Schütenlinie, warf diese auf die Arbeiter zurud und verfolgte beibe, fie dem flankierenden Feuer bes Unterlieutenants v. Schmibt zutreibend, gegen bie Feftung. Der oft bewährte Hauptmann Stonor eroberte babei gegen bebeutenbe Ubermacht bie Batterie II. Korporal Dippel mar an seiner Seite ber erste in der Schanze. Bahlreiche Beweise von Tapferkeit zierten noch biesen letten Moment einer schönen Baffenthat unferes Regiments. So zeichneten fich Feldwebel Fruhmann, Sergent Ririch, die Gemeinen Butner, Scheibenpflug und Schmidt bei Begnahme ber Batterie II, ber Gefreite Meigenberger, bie Gemeinen Wartenfelfer'), Blasenbren und Ullinger bei der Berfolgung des Gegners aus. Bartenfelser allein machte 3 Gefangene. Sergent Kerler') warf sich freiwillig mit mehreren Schüten ber Oberftlieutenant-Rompagnie, unter benen fich ber Bemeine Frauenborfer besonders hervorthat, bem feindlichen linken Flügel entgegen, ber bem Angriffe Wrebens in bie rechte Rlanke ju kommen fuchte. Seinem umfichtigen und energischen Eingreifen war es zu banken, daß biese Gefahr abgelenkt wurde und ber Gegner sich auch auf biesem Punkte zur Flucht wendete.2)

Während sich diese Ereignisse vor der Stellung unseres Regiments abspielten, war jene feindliche Abteilung, welche wir an der Nepomuk-Bildsäule gegen Wiegschütz abbiegen sahen, auf die Pikette des 4. Linien-Infanterie-Regiments gestoßen und hatte diese alsbald in ein Feuergesecht verwickelt. Sie verfolgte offendar den Zweck, die Absendung von Unterstützungen nach Reinschdorf und Kobelwitz zu verhindern, verhielt sich demgemäß auch mehr demonstrativ und kehrte nach verzeblichem Versuche, ihre wenigen Keiter in die Flanke eines auf der Straße Wiegsich.—Cosel stehenden Piketts zu bringen, nach längerem Geplänkel und erfüllt geglaubter Aufgabe in die Festung zurück.

Der Gesamtverlust bes Gegners bei den Unternehmungen gegen Kobelwit, Reinschborf und Wiegschütz betrug 10 Tote, 15 Berwundete und 30 Gesangene, wodon der größte Teil auf die unserem ersten Bataillon gegenübergestandene Kolonne tras. Das 4. Linien-Infanterie-Regiment in Wiegschütz zählte 1 Toten und 2 Berwundete, unser Regiment 5 Berwundete.

General v. Raglovich empfahl die treffliche Haltung aller, welche bei diesem Ausfallgesecht zur Thätigkeit gekommen waren, der Allerhöchsten Gnade "mit jener Innigkeit, von der man durchdrungen ist, wenn man Handlungen von Einsicht und Muth hochschätzt. Beide Eigenschaften zeigten Stabs= und Oberofficiers, letztere die Mannschaft in hohem Grade."<sup>4</sup>) Speziell Major v. Wreden sagte über das Verhalten seiner Abteilung: "Ofsiciere und Soldaten wetteiserten, der Tapferkeit

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 95 unb 97.

<sup>2)</sup> Rriegsmin.=Reg. Att: Tapferteits=Mebaillen.

<sup>3)</sup> Pflummern'iche F. P.

<sup>4)</sup> Kriegsmin.=Reg. Aft: Feldjug 1806/7.

höchste Stuse zu erklimmen; — man sah ganz junge Officiere und sogar gemeine <sup>1807</sup>. Soldaten dem Feinde allerorten Schach dieten; auf den wiedergewonnenen Batterien höhnten sie der seindlichen Kanonen und nur mit Mühe konnte ich sie vermögen, die laut höherem Besehl aufgegebenen Batterien und Laufgräben wieder zu verlassen."

Der Armeebefehl vom 30. März bekundete benn auch, wie sehr König Maximilian die Erfolge und die Tapferkeit unseres Regiments fcatte, indem er der Armee bekanntgab: "Obwohl die Besatzung von Cosel am 13. März mit ber Absicht, die Batterien zu bemoliren, wiederholt mit einer beträchtlichen Macht aussiel und auf verschiedenen Punkten hartnäckig angriff, so konnte sie boch, durch die Tapferkeit des 5. Linien=Infanterie=Regiments verhindert, ihren 2wed nicht erreichen und wurde mit Berluft in die Festung gurudgetrieben. Der Major v. Wreden leitete die Truppen an diesem Tage wieder mit vieler Klugheit. Der Kapitan v. Stonor, welcher bei jeder Gelegenheit Proben eines vorzüglichen Muthes ju geben fortfährt, fturmte und nahm mit weniger aber burch fein tapferes Beispiel angefeuerter Mannschaft eine von bem breimal überlegenen Zeind vertheibigte Schanze. Der Unterlieutenant v. Schmidt ging freiwillig mit ben Schützen vor, zeigte viele Borsicht und Unerschrockenheit und that bem Feinde nach Kräften Abbruch. Der Sergeant Bogel, ber Korporal Dippel und ber Gemeine Warten= felfer zeichneten sich wieder burch bas muthvollste Betragen aus und werben mit dem filbernen Ehrenzeichen belohnt. Auch verdienen die Feldwebel Fruhmann, bie Sergeanten Dörfler und Rirfc, die Korporale Edel und Dillinger, bie Befreiten Meixenberger und Schonhandl, bie Gemeinen Ullinger, Butner, Scheibenpflug, Blafenbren, Schmidt, Amberger, Archmann, Plochinger und Griendl belobt zu werben." Im Nachtrag hierzu wurde inhaltlich Armeebefehls vom 15. April 1808 auch dem Sergenten Kerler, dem Korporal Dillinger und dem Gemeinen Frauendorfer das filberne Ehrenzeichen verliehen. Die besprochenen Auszeichnungen gehörten wohl zu den letzten, die auf Grund direkter Borfcläge ber Borgesetten gewährt wurden, nachdem der Armeebesehl vom 23. März einen komplizierteren Modus badurch schuf, daß er die divisionsweise Prüfung aller einlaufenden die Belohnung von Soldaten betreffenden Anträge durch eine oft schwer und erst nach Umfluß von Wochen zu bilbende Kommission\*) vorschrieb.

Für General v. Raglovich hatte das Ausfallgesecht vom 13. März die Überseugung gebracht, daß er mit seiner schwachen Brigade die mehr als zwei Stunden umfafsende Stellung von Kobelwitz dis Rogau nicht beibehalten könne, ohne sich bei wiederholten und stärkeren Ausfällen des Gegners Mißersolgen auszusetzen. "Die

<sup>1)</sup> Bergl. Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D. Seite 847.

<sup>9) 2</sup> Oberftlieutenants ober Majore, 2 hauptleute ober Kapitane, 2 Ober: ober Unterlieutenants, 2 Feldwebel ober Sergenten, 2 Korporale, 2 Gefreite ober Gemeine unter Borfitz eines Oberften und Beigabe eines Auditors.

1807. Nothwendigkeit, diesem durch unerhörte Anstrengungen erschöpften Corps" einige Erleichterung des Dienstes zu verschaffen, that das übrige, um ihn zur Bestimmung einer anderen, die Orte Kobelwitz und Dembowa aufgebenden Dislokation zu veranlassen, welche am 14. März vor Tagesandruch ausgeführt wurde. 1)

Demgemäß tam unfer erftes Bataillon mit je zwei Kompagnien und einem Sechspfunder nach Reinschborf (Major v. Breben) und Biegschüt (Oberft v. Bieringer). Das leichte Bataillon Braun blieb in Rogau, Als erfte Referve biente für Reinschborf und Biegschütz eine Kompagnie bes 4. Linien-Infanterie-Regiments in Juliusburg, für Rogan eine Kompagnie unseres zweiten Bataillons in Boborischau. Der Rest der Truppen bildete bei Comorn die Hauptreferve. Bon den Abteilungen der ersten Linie stand die Hälfte auf Borposten, bie andere als Bereitschaft in den ausersehenen und nun feldmäßig zu verstärkenden Berteidigungsstellungen. Zwischen ihnen und der Reserve sollte alle 48 Stunden Ablösung erfolgen, da Borpostennedereien und das Geschützseuer der Zestung hohe Anforderungen in Bezug auf Bachsamkeit und Bereitschaft stellten. Sämtliche Truppen bivouakierten. Die wenige Kavallerie hatte eine schwierige Aufgabe. Das in Reinschborf stehende Detachement berfelben (1 Bizeforporal, 6 Mann) mußte die Strede über Robelwit bis zur Ober beobachten sowie ben Patronillengang im Immern ber ganzen Stellung und gegen Krappit verseben, benn ber zu Comorn belaffene Reft (13 Bferde) wurde burch die Unterhaltung der Verbindung mit dem Blodabecorps vor Neiße volltommen beansprucht.

In Extenntnis der Unmöglichteit, daß seine schwache Ravallerie-Abteilung diesem umfangreichen Dienste für die Dauer vorstehen könne, hatte Raglovich schon dei Aushebung der Belagerung die Bitte um Zuteilung einer weiteren Eskadron gestellt, indem er es "für die originellste Ausgade in diesem Kriege" hielt, eine Festung "durch ein isolirtes avanturirtes Insanteriecorps beobachten zu lassen, ohne selbem eine Seele — nämlich Cavallerie — zu diesem Geschäft zu geden." Der Abend des 16. März brachte ihm mit Ankunst einer Eskadron Minucci-Dragoner (h. 1. Chev.-Regt.) deren Gewährung"), — dem in rastloser aufregender Thätigkeit erschöpften Blodadecorps die Hossung auf einige Diensterleichterung und das Gesühl größerer Sicherheit. Denn gerade in diese Zeit siel, wie wir sahen, die bedrohliche Organisation eines schlessischen Aushammen entbehrenden Brigade Grund zu mancher Besorgnis.

Die Freude über die erfahrene Verstärkung sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Am 18. März traf nämlich der Besehl ein, daß das 4. Linien= Infanterie=Regiment und das leichte Bataillon Braun zur zweiten, nicht in der

<sup>1)</sup> Raglovich, G. D. und R. B. R. A., Feldzugsakten 1807. III.

<sup>2)</sup> hutter (b. 1. Ch. R.) läßt biefes Detachement und seine fernere Thatigkeit unerwähnt.

von Napoleon erwarteten Stärke zu Warschau eingetroffenen bayerischen Divisson 1807. abzurücken hätten. Die leichten Batailsone Lamotte (5.) und Taxis (6) sollten sie vor Cosel ersetzen. Doch stand beren Ankunst erst in einigen Tagen zu erwarten, nachdem ersteres den Marsch von Brieg, wo es seither die Garnison gebildet, letzteres den Weg von Breslau zurücklegen mußte. Als jene drei zu lohnenderem Ziele berusenen Batailsone am 18. um Mitternacht den Marsch nach Volen anstraten, war sonach sürs nächste unser Regiment die einzige vor Cosel verbliedene Insanterie-Abteilung. Bedarf es besonderer Erwähnung, daß es mit Neid die Wassenhrüber scheiden sah, die bisher der gleiche Brigadeverdand, dieselben Aufgaben, Freuden und Leiden mit ihm vereint hatten? Was wir von der Lage der Truppen vor Cosel bereits kennen gelernt, läßt es ja zu erklärlich erscheinen, daß auch unser Regiment sich hinwegsehnte — nicht von der opfersordernden, anstrengenden, sondern von der undankbaren Aufgabe der Blockade, aus einem Verhältnis macht= loser Duldung hinaus in den frischen, thatenbegünstigenden Feldkamps.

General v. Raglovich, so sehr er sich "auch durch dieses Commando geehrt" fühlte, machte selbst kein Hehl aus diesen Empsindungen. "Ich wünsche nichts sehn= licher," so schrieb er am 23. März an Deron, "als unter das Corps unseres Kron= prinzen zu kommen; unter diesem Prinzen will ich lieber hungern, als unter einem andern schwelgen."

Um jedoch über bie Art biefer Schwelgereien tein falsches Bilb auftommen au laffen, gilt es auch jener Berichte Raglovichs 1) au erwähnen, welche die Situation unseres Regiments vor Cosel beleuchten. Die anfangs März eingetroffene erfte Lieferung von Bekleibungsftuden hatte bas bringende Bedürfnis solcher taum notdurftig gebedt; die unausgesetzten, durch Ralte und naffe Witterung erschwerten Bivouacs brobten die Leute aufzureiben; die umliegenden Preise, fühn gemacht burch die Schwäcke des Corps, verweigerten die Lebensmittellieferung; des Geldes entbehrte die erst bis letten November gelöhnte Truppe vollkommen, - "hurz, die Lage in Rudficht bes Magens, bes Schlafes und was sonft noch zur Lebensunterbaltung gehört." war eine flägliche. Sie gab auch Raglovich wiederholt Beranlaffung, die Ablösung unseres Regiments zu beantragen, da demselben "einige Erholung nicht nur wegen übermenschlicher Anftrengung seit Ottober 1806, sonbern um fic etwas zusammenzurichten nöthig, welches boch alle Regimenter konnten, nur iene nicht, die bas Ungefähr biefer Brigade unterordnete." Umsomehr zeichnet es baber unfer Regiment aus, wenn biefer Bitte hinzugefügt wurde: "Bur großen Ehre für alle Officiers und Solbaten kann ich versichern, daß ich auch nicht einmal einen Bunsch bore, ber eine Unzufriebenheit ober Ungebuld errathen ließe." Trotsbem konnten schlimme Folgen jener Anftrengungen und Entbehrungen nicht aus-

<sup>1)</sup> Bom 26. Februar, 11., 20., 23. März und 4. April 1807. (K. B. K. A. Feldzugs: atten 1807. II, III und IV.)

1807. bleiben. Ein Durchschnittskrankenstand von mehr als 100 Mann und 171 auf bie Monate März mit Juni entfallende Desertionen größtenteils ausgedienter Leute ') bezeichnen sie bei unserem Regiment in beklagenswerter Beise.

Der Abmarsch bes 4. Linien-Insanterie-Regiments und leichten Bataillons Braum hatte für basselbe die Notwendigkeit geschaffen, die ganze vorher von 5 Bataillonen behauptete Stellung allein zu besetzen. Je eine Kompagnie nach Reinschdorf, Juliusburg, Comorn und Poborischau, je zwei nach Biegsschütz und Rogau verlegend, suchte es im Berein mit der Kavallerie durch erhöhte Patrouillenthätigkeit und lebhaftes Geplänkel mit den seinblichen Posten dem Gegner die neue Schwächung des Blodadecorps zu verbergen. Raglovich bezeichnet die Lage, in der er sich am 19. der weit überlegenen Besatung gegenüber besand, als eine sehr umangenehme. Glücklicher Beise tras schon am 20. morgens 8 Uhr das 5. leichte Bataillon ein. Es hatte eine Kompagnie zur Bewachung der Flussübergänge in Oppeln und Krappiz zurückgelassen und besetzte nun mit den übrigen drei Kompagnien die Orte Rogau und Podorischau. Dadurch wurde es möglich, jeweils ein Bataillon unseres Regiments als Reserve dei Comorn versammelt zu halten.

Auch dieser Erleichterung und der inzwischen erfolgten Fertigstellung von Baraden bei Comorn sollte es jedoch vorerst nicht froh werden. Die Besatung versiel nämlich in die Gewohnheit, ihre artilleristische Thätigkeit auf die Rachtzeit zu verlegen, was die wiederholte Alarmierung der Reserve zur Folge hatte. Erst als die mehrtägige Wiederholung dieses nächtlichen Artillerieseuers darthat, daß dasselbe nur die Beumruhigung des Blodadecorps bezwede, gewöhnte man sich daran, es sorgloser aufzusassen.

Nachhaltigere Beachtung erfuhren die Patrouillen, durch die der Berteidiger unsere Borposten während des Tages in Bewegung zu halten wußte. Besonders über Kobelwitz entwickelte sich in südlicher Richtung ein ebenso keder wie lebhafter Berkehr derselben. Das sumpsige Gelände längs der Oder benützend, wußten sie sich sicher gegen die Bersolgung der Dragoner, welche sich mit Pferden nicht auf den weichen Grund wagen konnten. Dies eröffnete nun den Schützen unserer jeweils in Reinschdorf liegenden Kompagnie ein Feld der Thätigkeit. Im Berein mit den Dragonern gelang es ihnen wiederholt, einzelne Patrouillen auszuheben. So wurden beispielsweise am 23. März 5 Mann der Besatzung in der Nähe von Kobelwitz gefangen genommen und dadurch sür unsern Major v. Breden Beranlassung gegeben, am 24. als Parlamentär Unterhandlungen über die Auszwechselung dieser mit mehreren von einer Streispartei ausgehobenen und nach Cosel verbrachten Soldaten des 6. Linien-Infanterie-Regiments anzuknüpfen.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1806/7.

<sup>2)</sup> Dasselbe war nach ber Kapitulation von Plassenburg über Berlin nach Breslau gerückt, baselbst am 31. Januar angelangt und bem Berbanbe bes unter General Lefebvre gegen die Truppenkonzentrierungen in der Grafschaft Glas aufgestellten Sicherheitscorps einverleibt worden.

Das am 25. abends erfolgte Eintreffen des 6. leichten Bataillons in Nessels 1807. wis rief neuerdings eine Dislokations-Anderung hervor, die am 26. in Kraft trat. Rach derselben übernahm das genannte Bataillon mit 2 Kompagnien nehst einer Kanone und einem Kavallerie-Detachement den Posten in Reinschdorf, mit 1 Kompagnie jenen in Juliusburg. Das 5. leichte Bataillon zog seine in Oppeln und Krappis gestandene Kompagnie, welche durch eine Kompagnie unseres Regiments abzelöst wurde, zur Berstärtung der Besatzung von Rogau heran. Das Gros der Kavallerie kam unter Abstellung eines zweiten Detachements für Comorn nach Boborischau. Unser Regiment gab die bereits erwähnte Sicherung der Übergänge in Oppeln (3 Züge) und Krappis (1 Zug), eine halbe Kompagnie zur Deckung des Magazins in Mechnis, besetzte Wiegschütz mit 2 Kompagnien und einer Kanone und hatte 41,2 Kompagnien in den Baracken bei Comorn.

Diese Berlegung ging bereits unter bem interimistischen Kommando des Oberstslieutenants v. Schmöger vor sich. Oberst v. Bieringer war nämlich, das Los so vieler unserer Regiments angehörigen teilend, den 25. März zu Comorn am Rervensieder erkrankt. Das Regiment sollte den geliedten Führer nicht mehr an seiner Spize sehen. Am 30. März erlag er der tückschen Krankheit als teuerstes Opser, das dieser Feldzug unserem Regimente auserlegte. Sine schlichte, nun moosüberwucherte Tasel') von weißem Marmor bezeichnet noch heute auf dem Kirchhose von Wiegschütz die Stelle, wo ihn sein dankbares Regiment am 31.

Dieser Stein bedeckt einen bairischen Krieger, dessen Seele der Tod von der irdischen Stufe der Ehre den 30<sup>t</sup> März 1807 hinwegraffte.

Zum Andenken
des bei der Bloquade von Cosel in Comorno verstorbenen H. v. Bieringer
Oberst Commandant des Kön. bairischen
5<sup>t</sup> Infanterie Regiments Preising, Ritter
des hohen Maximilianordens.

Auf ber Rudseite stehen die Worte:

Neugier zieht dich Leser zu dem Ort, wo Ernst und Pflicht umschweben die Gebeine des Kriegers.

Durch den Krieg von seinem Vaterlande getrennt fand er hier Frieden.

Ruhe sanft! (Mitteilung des K. Kreisvikars und Militärseelsorgers Kollar in Cosel).

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die nach Rorben gekehrte vorbere Fläche berselben trägt bie Inschrift: Sterblicher weile!

1807. nachmittags zur Ruhe bestattete. Unvergänglicher als sie wird die Geschichte des 2. November 1805 für sein Andenken sorgen.

Die stellvertretende Führung unseres Regiments wurde von längerer Dauer. Zwar ernannte der Armeebesehl vom 23. April den bisherigen Oberstelieutenant Graf Spaur des 9. Linien-Insanterie-Regiments zum Oberst und Kommandanten desselben. Allein noch vor der Kommandoübernahme ersolgte mit Armeebesehl vom 2. Mai seine Bersetung zum 2. Linien-Insanterie-Regiment, dagegen die Besörderung des Oberstlieutenants Freiherrn v. Metzen, Commandeurs des 1. leichten Bataillons, zum Obersten unseres Regiments. Wir werden sehen, wie auch dieser erst Ende Juni aus Bayern, wo sein bisheriges Bataillon im Berband der Reserve-Division stand, am Orte seiner neuen Bestimmung eintraf.

Eine ber ersten Maßnahmen Raglovichs nach Eintreffen des 5. und 6. leichten Infanterie-Bataillons zielte auf Besserung der Berpflegungsverhältnisse seiner Brigade ab. Die nunmehr gewonnene größere Truppenstärke schien das Mittel in sich zu bergen, den Requisitionen und Drohungen mehr Nachdruck zu verleihen, die bei täglich offenkundiger werdender Kenitenz der Areise "statt der Bedürfnisse an Holz, Stroh und Lebensmittel immer nur schriftliche Entschuldigungen und Bersprechen eingetragen, durch die sich das Corps weder erwärmen noch ernähren konnte. 1)." Besonders war es der Areis Ratibor, dessen Sündenregister in dieser Beziehung energische Schritte verlangte.

Mojor v. Breden rückte beshalb am 27. März morgens 3 Uhr mit 200 Mann unseres zweiten Bataillons und 30 Dragonern nach Ratibor, um die dem dortigen Kreise schon längst gestellten Forderungen an Schlachtwieh, Naturalien, Genußmitteln u. dgl. einzutreiben. Major Freiherr v. Donnersberg bezog zur Deckung dieses Kommandos mit einer Kompagnie unseres ersten Bataillons und 15 Kavalleristen eine Stellung südlich Krzanowis. Die Begleitung, mit welcher v. Breden auftreten konnte, und die dem Kreiskomitee eröffnete Aussicht, daß nötigenfalls ein weiteres Bataillon dem Kreiutionsskommando solgen würde, machten jedoch den Bezirk Katibor gesügig. Schon am 29. konnte v. Wreden mit 80 Stück Schlachtwieh und 43 Wagenladungen Naturalien nach Comorn zurückehren.

Die Thätigkeit, welche von Cosel aus auf dem rechten Oderuser entwickelt wurde, ließ aber bald die Wiederholung eines ähnlichen Streiszuges nötig erscheinen. Ungehindert zog man von dort Retruten, Pserde, Lebensmittel in die Festung und reizte durch Proklamationen die Bewohner zur Berweigerung der vom Blodadescorps ausgeschriedenen Lieserungen eventuell sogar unter Androhung schwerer Strasen auf. Wieder war es unser Major v. Wreden, der mit dem zweiten Bataillon, 45 Dragonern und einer Kanone den Besehl erhielt, diesem Treiben

<sup>1)</sup> Raglovich, G. D.

des Feindes zu steuern und die gefährdete Autorität auf dem rechten Oberufer 1807herzustellen.

Nachdem unser erstes Bataillon am 3. April die notwendigen Ablösungen der zu Wredens Detachement bestimmten Kompagnien vorgenommen, mit einer Kompagnie Wiegschütz, mit zwei die Reservestellung dei Comorn und durch die Grenadierkompagnie die Oderübergänge zu Krappitz und Oppeln besetzt hatte, rückte v. Wreden am 4. morgens zur Erledigung seiner Aufgabe ab.). Er erreichte an diesem Tage über Krappitz den Ort Januschkowitz. Lebhastes Geschützseuer aus der Kalkschanze und Adlerredoute begleitete seine Ankunst hier und bekundete die unangenehme Überraschung, welche das Auftreten einer seindlichen Abteilung am rechten Oderuser in der Festung hervorries.

Auf die Nachricht, daß in Großstrelit die Versammlung eines Refrutensund Pferdetransportes für Cosel vor sich gehe, setze sich v. Wreden am 5. über Leschnit in Marsch dahin. Zwar fand er die Pferde bereits nach Cosel abgeliefert; immerhin aber hatte sein Erscheinen den Erfolg gehabt, daß die bereits versammelten Refruten und Ranzionierten wieder auseinanderliefen und gerade dadurch die Ausgabe unseres Detachements wesentlich erleichterten, auf größere Streden hin Furcht zu verbreiten. Denn meilenweit im Umkreis trug ihr Mund die Kunde von Wredens Nähe.

Übrigens war letterer auch selbst thätig, seine Anwesenheit fühlen zu lassen. Nach allen Richtungen gingen von Großstrelit aus Exekutionskommandos zur Eintreibung von Kontributionen. Schon am 6. konnten 620 Paar Schuhe und 3991 Thaler durch ein Kommando nach Comorn zurückgebracht werden, von wo Oberlieutenant Aulitscheck mit einem Zuge deren Ablieferung nach Breslau übernahm.

Gleichzeitig benutzte Major v. Wreden die Dauer seines Aufenthaltes in Groß=
strelitz, auch den entfernteren Areiskomitees gleiche Borkehrungen, wie sie letzterer Ort erduldete, in Aussicht zu stellen, falls sie den Lieserungsausschreibungen nicht den genauesten Bollzug entgegenbringen würden. Am 7. nach Rockitsch zurückstehrend, beabsichtigte nun unser Detachement "die Garnison Cosel und ihre Bewegungen zu observiren und soviel möglich, nachtheilige Entsendungen derselben zu hindern."<sup>2</sup>)

Dieser Aufgabe wurde es jedoch bald enthoben. General v. Raglovich hatte nämlich am 4. den Befehl erbalten, zur Beseitigung der von Cosel aus betriebenen Beeinflussung der Bewohner des rechten Oderufers die Festung wieder vollkommen zu cernieren, zu welchem Zwecke ihm eine weitere Eskadron des 1. Dragoner-

<sup>1)</sup> Raglovich, G. D. und Pflummern'sche F. P.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807. IV.

1807. Regiments als Berftärfung zugesagt war. Lettere traf am 8. vor Cosel ein 1) und gab Raglovich die Möglichkeit, die erwähnte Weisung auszuführen.

Demzufolge rückte Oberstlieutenant Graf Taxis mit dem 6. leichten Bataillon,  $1^{1}/2$  Eskadrons Dragonern und den zwei fahrenden Geschüßen am 9. auf das rechte Oberuser, um die Einschließung von Cosel auf dieser Seite vorzunehmen. Major v. Wreden kehrte, nachdem er zur weiteren Berktärkung des Grasen Taxis unsere I. Major-Rompagnie in einem Bivouac nördlich Klodnitz zurückgelassen hatte, noch am Nachmittage des 9. April auf das linke User zurück, konnte aber bei dem Zeitauswand, den die Überschiffung seiner Truppe auf der Fähre von Dzieschowitz beanspruchte, die ihm ausgetragene Sperrung der Südseite von Cosel nicht mehr vornehmen. Er blieb, diese Thätigkeit auf den Bormittag des 10. verschiedend, im Reserveverhältnis bei Comorn.

Die gangliche Cernierung ber Jeftung mußte ben Truppen erhöhte Anftrengungen bringen. Gerade die Absicht, den unter den Kanonen der gleichnamigen Redoute und ber Hauptenceinte liegenden und ftark gefährdeten Ort Kobelwit unbesett zu lassen und die Bostenlinie süblicher auf Landsmiersz zu ziehen, verlieh der ganzen Stellung noch eine größere Ausdehnung. Sie ist deutlich genug gekennzeichnet burch bie zwei Stunden lange Strede von letzterem Orte bis Wiegschütz, welche als Rayon unseres Regiments ins Auge gefaßt war. Rach Abrechnung der beiben betachierten Kompagnien (Oppeln-Rrappit und Klobnit) schien letteres mit nur 6 Kompagnien kaum imstande, die gedachte Linie einigermaßen wiberftandsfähig zu besehen, geschweige benn, eine Organisation bes Dienstes eintreten zu laffen, welche die Ablösung der einzelnen Kompagnien gestattete. In Erkenntnis der hieraus erwachsenben Schwierigkeiten beschloß Raglovich, Detachement in Oppeln und Krappit zu verringern. Roch am 9. erhielt unsere bort ftebende I. Grenabier-Rompagnie die Beisung, zur Bewachung ber Brude in Oppeln 1 Offizier und 52 Mann, an ber überfahrt in Krappit 1 Sergenten und 15 Gemeine zu belassen, bann aber mit 1 Offizier und 42 Mann ben Ort Birchwit, mit dem Refte Juliusburg zu befeten und fo ebenfalls in ben Cernierungsbienft einzugreifen.

Eben war diese Bewegung wie jene des Majors v. Wreden am 10. April morgens in Einleitung begriffen, als Anzeichen für einen bevorstehenden Aussall der Besatzung eintraten. Seit dem 13. März, wo General v. Raglovich sich auf eine nur teilweise Einschließung von Cosel beschränken mußte, hatte sich der Gegner begnügt, durch Patrouillen und meist nächtliche Artilleriethätigkeit das Blocadescorps in Spannung zu erhalten. Nur die Demolierung der früheren Angriffsarbeiten gab hie und da Beranlassung zu unbedeutenden Borpostennedereien.

<sup>1)</sup> Wie alle früheren Detachierungen bes 1. Dragoner-Regts. vor Cosel in ber Geschichte bes 1. Chevaulegers-Regts. (Hutter, b. 1. Ch. R.) unberührt gelassen.

Das Interesse bes Feindes lag mehr auf dem rechten Oderuser, um in Aus- 1807 beutung der dort gegebenen Operationsfreiheit die Festung besser zu verproviantieren und der Garnison Berstärtungen zuzussühren. Die Störung dieses Geschäftes durch die wieder vorgenommene Besetzung jenes Users wurde von der Besatzung um so schwerer empsunden, als einem noch auswärts besindlichen Requisitions-Kommando unter Lieutenant Baumgarten dadurch die Rücksehr zur Festung verlegt war. Der Bunsch, diesem auf dem linken User den Heimweg zu öffnen, vielleicht auch General v. Raglovich zur Rückbeorderung des Oberstlieutenants Graf Taxis zu zwingen, veranlaßte am 10. die oben angedeutete, unser Regiment in Mitseidensschaft ziehende Offensivunternehmung der Besatzung.

Schon um 3 Uhr morgens 1) versammelten sich die zum Ausfall bestimmten Truppen in zwei Kolonnen. Die eine berfelben (225 Mann Infanterie, 38 Bferbe, 2 Dreipfünder) sollte unter bem Major Brünnow Biegschütz, die andere (252 Mann Anfanterie, 24 Bferde, 2 Dreipfünder) unter Major Sahn Reinschborf angreifen. Ersteren Ort hielt Major Freiherr v. Donnersberg mit ber Leib= und Oberftlieutenant=Kompagnie sowie 2 Geschützen besett. schwaches Bikett befand sich in einer vor Wiegschütz am Fuße der Höhe ausgehobenen kleinen Schanze und hatte etwa 500 Schritte vor sich, jenseits ber beiden burch ben Inundationsbamm angelegten Durchstiche, einen betachierten Bosten von 12 Mann unter Rorporal Frauendorfer ber Leib-Rompagnie. Reinschborf sicherte unsere II. Major=Kompagnie mit einem Bikett am Norbostausgange bes Dorfes. Der 200 Schritte vor letterem bem Überschwemmungsgebiet aufliefienbe Bach war mit einzelnen Bosten besetzt, die Brücke über benselben abgetragen. Als nächste Reserve für beibe Orte konnte nur ein Zug bes 6. leichten Bataillons gelten, welcher, unter Oberlieutenant Ruchs in Juliusburg gurudgeblieben, seiner Ablöfung burch unfere I. Grenadier=Kompagnie entgegenfah.

Es ging gegen 5 Uhr, als der auf dem Wiegschützer Damm vorgeschobene, leicht eingeschnittene Bosten unserer Leib=Rompagnie die Annäherung der Avantsgarde Brünnows entdeckte und dieselbe beschoß. Die aus etwa 20 Pferden bestehende Kavallerie derselben versuchte trot des morastigen, ihre Bewegung seitswärts des Dammes nicht zulassenden Geländes ihn anzugreisen, mußte sich aber vor seinem Feuer und mancherlei Terrainschwierigkeiten von ihrer Insanterie aufsnehmen lassen. Auch gegen diese trachteten unsere wenigen Leute ihre Stellung zu behaupten. Allein die numerische Überlegenheit des Gegners, welcher durch

<sup>1)</sup> Bergl. Höpfner, b. K. 1806/7, IV. Band, Seite 287 ferner Journale b. 5. L. J. R. 1806/7, Raglovich, G. D., Kriegsmin. Reg. Feldzug 1806/7 und K. B. K. A. Feldzugsakten 1807. IV. Bon der falschen Boraussesung ausgehend, als sei unser Major v. Wreden am 10. noch auf dem rechten, das 6. leichte Bat. dagegen auf dem linken User gestanden, gibt Schmoelzl (F. d. B. 1806/7, Seite 408 mit 405) ein vielsach unrichtiges Bild über die Berwendung einzelner Abteilungen des Blodadecorps bei diesem sonst richtig geschilderten Ausfallgesecht.

1807. Detachierungen gegen Rogau bemonstrieren ließ und die linke Flanke unseres Postens zu umfassen suchte, zwang diesen bald, sich auf das Pikett hinter ben beiben Durchstichen zurückzuziehen. Gemeiner Stöckermaner siel dabei dem seinde lichen Feuer zum Opfer.

In rascher Bersolgung stürmte die Avantgarde-Insanterie gegen das versichanzte Pikett an, zugleich die Arbeiter bedend, welche hinter ihr an die Aussüllung des ersten Dammdurchstiches gingen, um auch der Kavallerie und dem Gros den Weg zu ehnen. Schon hatte dieselbe den zweiten Durchstich erreicht, da gedieten die entgegenschlagenden Geschosse unsers Piketts ihrer Bewegung Stillstand. Bon Wiegschütz eilt Sergent Wolfram mit sämtlichen Schützen der Leib-Kompagnie zur Unterstützung des letzteren herbei. Aber auch Brünnow sendet seiner Avantgarde Verstärtungen zu. Nichtsbestoweniger versucht Wolfram durch einen Vorstöß den Angreiser aus dem zweiten Durchstich zu vertreiben, muß sich jedoch vor der gegnerischen Überzahl wieder auf die Schanze zurücziehen, die er num "mit unerschrockenem Nauthe und Geistesgegenwart" sast eine Viertelstunde gegen den Andrang des sich stets verstärkenden Gegners sesthält.

Während des sich so entwickelnden heftigen Feuergesechts waren auch die beiden Geschütze Brünnows aufgesahren und sendeten Kartätsche auf Kartätsche gegen die Stellung Wolframs, in dessen linker Flanke seindliche Plänkler den Rand eines benachdarten Erlengebüsches erreichten. Die Behauptung der Schanze schien damit unmöglich. Andrerseits war Wolframs Aufgabe erfüllt, für Major Freiherrn v. Donnersberg Zeit zu gewinnen, um mit dem übrigen Teil der Leib-Rompagnie, der Oberstlieutenant-Kompagnie und den beiden Geschützen die Verteibigungsstellung vor der Ostenceinte von Wiegschütz einzunehmen. Auf diese ging nun Wolfram zurück. Mit seinem Abzug bemächtigte sich der Feind sosot der Schanze und begann deren Demolierung sowie die Ausfüllung des zweiten Durchstiches.

Diese Thätigkeit, zu beren Berhinderung man keinen energischen Bersuch machte, um die Ausfalltruppe aus dem Geschützbereich der Festung zu locken, bildete jedoch die Grenze der gegnerischen Ersolge. Ein lebhastes Kartätschen- und Kleingewehrseuer, in dessen Erwiderung der Feldwebel Deranko einen ehrenvollen Tod fand, hielt Brünnow ab, einen Angriss auf die ebenso gut gewählte wie versteidigte Stellung Donnersbergs zu wagen. Nach manchen in dem mehr als dreistündigen Gesecht ebensalls erlittenen Berlusten zog er sich vielmehr, angeblich wegen Munitionsmangels, gegen 9 Uhr in die Festung zurück. Unsere Leibs Kompagnie beslagte nicht allein den Berlust der beiden genannten Tapseren, sondern zählte überdies 5 Blessierte, von denen der Gemeine Archmann am 7. Mai seinen Wunden erlag.

Während dieser Borgange vor Wiegschütz hatte Major Hahn seine Unternehmung auf Reinschborf betrieben. Nach Detachierung von 30 Mann gegen Kobelwis zur Aufnahme des Lieutenants Baumgarten und von 60 Mann zur 1807. Beobachtung von Dembowa war er um 5 Uhr morgens an der Nepomuk-Bilbfäule angelangt. Seine Avantgarde stürmte sosort "unter heftigem Seschrey" in der Richtung auf Reinschdorf vor, — eine Abteilung von etwa 80 Mann schlug sich rechts in das Erlengehölz, um gegen die linke Flanke dieses Ortes zu wirken. An der abgeworfenen Brücke vor Reinschdorf kam der Anlauf der Avantgarde zum Stehen und zugleich in das heftige Feuer, welches der auf Pikett befindliche Unterslieutenant v. Heeg aus dem am Rande des Ortes angelegten Laufgraben eröffnen ließ. Major Hahn sich hierdurch zur sosortigen Entfaltung seines Gros versanlaßt, um die Bemühungen seiner Arbeiter zur Herstellung der Brücke zu beden.

So entsteht auch hier ein lebhaftes Gefecht, in welchem Sahn zwar die Überbrückung des Grabens gelingt, dagegen die Fortsetzung der Offensive durch die gange von Rapitan Sebus vor Reinschborf entwickelte Rompagnie verwehrt wird. Auch feine im Schutze bes Erlengehölzes gegen bie linke Rlanke ber letteren versuchte Unternehmung hatte keinen Erfolg. Ihr tritt zur rechten Zeit ber von Juliusburg berbeieilende Oberlieutenant Juchs bes 6. leichten Bataillons entgegen: Bor seinen zweckmäßigen Dispositionen und dem wohlgezielten Feuer seiner Leute muß die Umgehungskolonne zurückweichen und Juchs die Möglickeit einräumen, der Hamptiolonne auf der Straße das Los der Flankierung zu bereiten, welches unserer Kompagnie zugedacht war. Kaum schlagen — etwa um 8 Uhr — die ersten Geschoffe aus bem Erlengebusche in die Reihen Sahns, als dieser ben Rückug nach Cofel antritt. In dem faft breiftundigen ftebenben Feuergefecht hatte unsere II. Major=Rompagnie bie Bereitelung weiterer Erfolge ber Ausfalltruppe mit ber Bermundung bes Unterlieutenants v. Heeg und 4 Gemeiner erkauft, von benen Befreiter Raftl am 11. April, Bemeiner Genseber am 27. April ihren Bleffuren erlagen.

Der Gesamtverluft ber Preußen bei ben Unternehmungen gegen Wiegschütz und Reinschborf bestand in 8 Toten, 26 Berwundeten und 6 Überläufern.

Die Haltung ber in das Ausfallgesecht vom 10. April verwickelten Abteilungen sand ihre erste Anersennung in dem Berichte Raglovichs über diesen Borsall, wo es unter anderem heißt: "Major Donnersberg, Hauptmann Sebus mit seiner Kompagnie, Lieutenant Juchs vom Bataillon Taxis, sowie sämmtliche Artillerie und Insanterie verdienen die vorzüglichste Empsehlung. Unsere Schüßen seuerten mit einer Gelassenheit und Gewißheit, die dem Beobachter Bewunderung und Frende machen mußte." Ebenso sagt der Armeebesehl vom 9. Mai: "Bei dem am 10. April von der seindlichen Garnison aus Cosel unternommenen Aussall gegen das Corps Raglovich haben sich vom 5. Linien-Insanterie-Regiment der Major Freiherr v. Donnersberg, dann auch der Kapitän Sebus und der Sergent Wolfram hervorgethan."

Digitized by Google

Wenn es auch während der besprochenen Morgenkämpse dem Lieutenant Baumgarten gelungen war, mit seinem Detachement über Krzanowitz und Kobelwitz in die Festung zu kommen, so darf dieser Erfolg dennoch als nicht im Berhältnis zu dem gemachten Krästeauswand bezeichnet werden. Bei der auf dieser Seite noch unvollendeten Cernierung hätte sich den Zurückehrenden wohl ohnehin kein Hindernis in den Weg gestellt. Überdies mußte der Ausfall nach Richtung seines anderen Zwecks, den General v. Raglovich zur Zurückziehung der Truppen vom rechten Oderuser zu bestimmen, als vollkommen mißlungen betrachtet werden. Die Cinsschließung der Festung blieb nicht allein auf jener Seite aufrecht erhalten, sondern wurde auch auf dem linken User am 10. April noch vollendet.

Major v. Wreben, welcher während der Offensvunternehmung der Besatzung bei Comorn im Verhältnis einer allgemeinen Reserve geblieben war, ruckte am Nachmittage des 10. zur Sperrung der Sübseite von Cosel ab. Diese Maßnahme, das Eintressen der I. Grenadier-Rompagnie in den ihr zugewiesenen Orten und die Heranziehung der halben I. Major-Rompagnie nach Comorn gaben unserem Regiment solgende Dislozierung:

Sicherungslinie: Landsmiersz-Zabnid: Major v. Breben, II. Grenadier= und Oberftlieutenant=Kompagnie,

Reinschorf — Wiegschüt: Major Frhr. v. Donners: berg, II. Major: und Leib=Kompagnie,

Fischerei-Rlobnit: 1/2 I. Major=Rompagnie,

Reserven zu Arzanowitz: Oberstlieutenant v. Schmöger, Oberst- und Hallabe-Kompagnie,

Pirchwit: 1 Bug ber I. Grenadier=Kompagnie,

Juliusburg: 11/2 Buge ber I. Grenadier=Rompagnie,

Comorn: 1/2 I. Major=Kompagnie,

Detachements zu Krappis: 1 Sergent 15 Gemeine ber I. Grenabier: Rompagnie,

Oppeln: 1 Offizier 52 Mann ber I. Grenabiers Rompagnie.

Diese weite Berlegung des Regiments hatte sich zwar im ganzen dem Geschützertrag der Festung entzogen. Gerade dadurch wurde aber eine lockere Besetzung und so ein Grund zu erhöhter Bereitschaft gegeben, weshalb auch sämtliche Cernierungstruppen trotz des herrschenden Schneefalls in Bivouacs verblieben.

Übrigens war General v. Raglovich unausgesetzt thätig, auch für die Infanterie ber Besatung das Operationsterrain mehr und mehr einzuschränken. Dasselbe Element, welches seinerzeit die Belagerung im günstigsten Stadium des Fortgangs unterbrochen, — das Wasser — sollte sich ihm hierbei dienstbar erweisen. Sämtliche der Ober zusließende Bäche wurden gestaut, der das Jnundationsgebiet vor der Biegschützer Redoute begrenzende nördliche Damm neuerdings durchstochen, in kurzer

Zeit das Borterrain der Festungswerke derartig versumpst, daß seine Überschreitung <sup>1807</sup>.
nur auf Dämmen und Straßen möglich schien. Die Benützung der letzteren suchte
man durch Abdeckung der einzelnen Brücken zu erschweren, die Passage des Wieg=
schützer Dammes durch Anlage eines Geschützemplacements am Fuße der Höhe östlich
Biegschütz und einer Schanze zwischen letzterem Orte und Rogau unter kräftige
Feuerwirkung zu stellen. Nur auf der Südseite zwischen dem Dembowaer Damm
umd der Oder konnte die Gangbarkeit des Terrains nicht vollkommen aufgehoben
werden.

Diese Maßnahmen, denen der Gegner in den nächsten Tagen nur schwächere Patrouillen-Unternehmungen auf dem rechten User entgegenstellte, zielten auf künstliche Berstärkung der loder besetzten Cernierungslinie und Erschwerung der seindelichen Ausfälle ab. Sie sollten das Gegengewicht bilden, wenn vielleicht dalb mit dem Berpslegungsmangel ein belebendes Element für den Offensweisst der Besatung entstehen würde. Denn was der frühere Arastauswand der Belagerung und des Bombardements nicht zu erzielen vermocht, was jetzt von einem schwachen Blockadecorps mit Wassengewalt noch weniger erreicht werden konnte, das gedachte Raglovich num auf anderem Wege zu bewirken. Der Hunger sollte die Brücke über Cosels Gräben legen.

Audem traten Nebenumftande ein, welche die Möglichkeit einer balbigen Bezwingung der Kestung näher zu rücken schienen. Am 16. April abends 6 Uhr starb nämlich der tapfere Oberft v. Neumann am Nervenfleber. Gewöhnt, in diesem ehrenwerten Helbencharafter die Seele der bisherigen Berteidigung zu erblicken, gab man sich der Erwartung, letztere erlahmen zu sehen, um so leichter hin, als die balb barauf einlaufende Nachricht von Lefebvres Erfolg über Graf Götzen 1) bei Glas (17. April) der Festung jede Aussicht auf Entsatz nehmen mußte. Allein in Oberft Buttkammer erstand ein würdiger Nachfolger Neumanns, treu und gewissen= haft genug, um fich gleich biefem bie Ignorierung aller außerhalb Cofel liegenben Ereigniffe zum Grundfat zu machen. Sein entschlossener Wiberftand verscheuchte bald die an den Tod Neumanns geknüpften Hoffnungen. Wenn sich berselbe bei ber Unverläffigkeit eines großen Teils ber Befatung und ben von Raglovich getroffenen Gegenmagnahmen auch nicht in größeren Offensivunternehmungen Ausbruck verschaffen konnte, so geschah bies umsomehr in zwedmäßigen Anordnungen, um den vom Blodabecorps brohenden Eventualitäten, selbst jener ber Aushungerung, soweit möglich zu begegnen.

So wurde in der Nacht vom 17. auf 18. April ein Detachement von 40 Husaren und ebensovielen Infanteristen entsendet, um aus den unbesetzten Orten Kobelwitz und Dembowa 30 Stück Bieh wegzunehmen und in die Festung zu treiben. So

<sup>1)</sup> An Stelle bes zur Hauptarmee abberufenen Fürsten Plet seit Ende Marz General: gowerneur von Schlesien.

1807. gab die Festungsartillerie die Bersuche, die Blodabetruppen zu beumruhigen und nächtliche Annäherungen durch Werfen von Leuchtlugeln hintanzuhalten, nie auf, wobei auch am 26. April nachts  $10^{1/2}$  Uhr ein Mann unserer II. Major=Rom= pagnie im Laufgraben vor Reinschdorf verwundet ward. So erfolgten endlich am rechten Oderuser wiederholte, besonders am 24. April und 1. Mai von lebshaftem Geplänkel begleitete, jedoch vergebliche Unternehmungen gegen die Stauvorrichtungen am Klodnisbache, dessen Ablenkung der Besatzung sehr fühlbar wurde, nachdem hierdurch die leistungsfähigste der wenigen vorhandenen Mühlen — die Kuchelmühle — außer Betrieb gesetzt war.

Alle biefe Magnahmen verfehlten natürlich nicht, bas Blodabecorps in Thätigkeit und Spannung zu erhalten. Gerade der Umstand, daß General v. Raglovich auf ben Borfall vom 17. April hin alles Bieh und die Getreibevorräte aus ben nicht besetzten Orten hinter seine Sicherungslinie gurudbringen ließ, legte bie Befürchtung nabe, daß die Befatung nun zu größeren Unternehmungen greifen werbe, um ihre Berproviantierung zu vervollständigen. Beitere Beranlaffung zu einem Ausfall tonnte überdies die Anwesenheit bes Pringen Biron von Rurland in Cofel geben. Dieser hatte jur Beit, als ber Berkehr mit ber Beftung auf ber rechten Oberseite frei lag, sich in ebenso unbefugter wie emfiger Beise ber Deckung ihrer Bedürfnisse gewibmet und warb, nunmehr in Cosel weilend, nicht mube, seinen Einfluß zur Bewirfung einer möglichst hartnäckigen Berteibigung geltend zu machen. So versuchte er auch am 22. April wieder, burch ben mit Lieferungen nach Mechnitz gekommenen Deputierten Reinhard des Ratiborer Rreises, der nebenbei bie Rolle eines Spions zu gunften der Zestung übernommen hatte, Nachrichten über beren Zustand in die Hände des Grafen Götzen zu spielen. Reinhard wurde jedoch burch Lieutenant Belz des 6. leichten Bataillons aufgehoben, an General v. Raglovich abgeliefert, vor ein Kriegsgericht gestellt, auf Grund des Tagsbefehles vom 25. April zum Tobe verurteilt und am 3. Juni vormittags "auf der Höhe bei der Allarm= ftange gegen Wiegschütz" unter Assistenz auch einer Kompagnie unseres Regi= ments erschoffen. 1) Deffen Briefschaften aber, burch unseren Unterlieutenant v. Schmidt bem Prinzen Jerome nach Breslau überbracht, dürften die Beranlaffung gewesen sein, daß am 27. bem Bringen Biron bie Anbrohung zuging, man werbe ihn im Betretungsfalle als Kriegsgefangenen behandeln und Represfalien an seinen Gütern nehmen. Da diese Eröffnung von seiner Seite ben Bersuch erwarten ließ, fich aus Cofel zu entfernen, tam zu den Gründen, welche wiederholt und befonders am 21. April Alarmierungen ber Ginfoliegungstruppen veranlagt hatten, eine neue Ursache, um auch am 28. April und 4. Mai bas ganze Blodabecorps unter den Waffen zu erhalten.

Der erwartete Ausfall blieb jedoch beibemal aus. Erft am 9. Mai erfolgte

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsakten 1807. IV, V, VI.

wieder eine die bisherigen unbedeutenden Patrouillennedereien an Umfang über= 1807. treffende gegnerische Unternehmung. Stwa um 10½ Uhr morgens erstatteten die Bosten Weldung, daß sich aus der Kobelwiger Redoute ungefähr 50—60 Mann Insanterie gegen das Ratiborer Thor gezogen hätten und bereits im Borrücken über den Kirchhof gegen Kobelwig seien. Major Freiherr v. Donnersberg beorderte alsbald den Oberlieutenant Fabris mit sämtlichen Schügen der Leib= mb II. Major=Kompagnie, 35 an der Zahl, sich von Reinschdorf über den Heuschober gegen Kobelwig zu ziehen und dort Stellung zu nehmen. Bon Landsmiersz aus ging Sergent Bauer mit einem Zuge der Oberst=Kom= pagnie längs der Oder vor, um in die linke Flanke des Gegners zu gelangen; aus Krzanowig rücke Lieutenant Sack mit 30 Mann der Hauptmann v. Vallade= Kompagnie zur Deckung von Kobelwig heran.

Angesichts bieser Gegenmaßnahmen kam die seindliche Bewegung nicht allein zum Stehen, sondern artete infolge des von Sergent Bauer auf die Flanke aussesübten Druckes dalb zum Rückzug in das längs der Oder hinlausende Gebüsch aus. Bon hier suchte der Gegner dem Nachdrängen unserer Abteilungen durch ein heftiges Feuer Halt zu gebieten und ward in diesem Bestreben noch durch Kartätschwirkung aus der Kobelwiger Redoute unterstützt. Allein Oberlieutenant Fabris warf sich ohne langen Ausenthalt mit seinen Schützen auf die seindliche Linie, brachte sie im ersten Anlauf zum Weichen und trieb sie gegen die Festung zurück.

Gemeiner Cichinger ber II. Major=Kompagnie fiel hierbei bem feinbslichen Feuer zum Opfer, zwei Schützen berselben Kompagnie wurden verwundet. Aber auch der Gegner hatte bei dieser Gelegenheit 4 Tote, 10 Verwundete und 2 Gefangene. Nach letzterer Aussage war die Aufgabe der ausgefallenen Abteilung in Niederlegung des Gebüsches längs der Oder bestanden, ein Zweck, dem seitens des Blockabecorps so wenig Bedeutung beigelegt wurde, daß man am 10. eine von mehreren Husarenpatrouillen gedeckte, etwa 50 Mann starke Arbeiterabteilung, welche morgens 10 Uhr zu gleichem Behuse aus der Festung kam, ruhig gewähren ließ.

Diese Dulbsamkeit ermunterte die Besatung, am 12. unter dem Schutze von etwa 100 Mann Kavallerie Einebnungsarbeiten an den Batterien II und VII vorsunehmen. Auch dies durfte, so lange sich die seindlichen Reiter mit Deckung der erwähnten Thätigkeit begnügten, ungestört geschehen. Als sie jedoch die Kobelwitz vorrückten und die nächsten Häuser in Brand steckten, schickten sich Oberlieutenant Fabris mit 20 Schützen von Reinschdorf, Major v. Breden mit den Schützen der Hauptmann v. Ballade-Kompagnie und einem Zug Kavallerie von Krzanowitz aus zum Angriff gegen dieselben an. Der Feind wartete diesen aber nicht ab, sondern zog sich auf die Festung zurück.

Unterdeffen hatte ber kleine Krieg am Fuß des Riefengebirges zwischen Lefebvre und Graf Gögen in einzelnen kleineren Unternehmungen seinen Fortgang und eine

1807. Bebeutung gewonnen, bie Nerome selbst veranlagte, sich auf beffen Schauplat ju verfügen und unter Aufgabe ber bereits vorbereiteten Blodabe von Glat alle disponiblen Truppen in einer fortifikatorisch verstärkten Bersammlungsstellung bei Frankenstein zu kongentrieren. Weder biese Magnahmen, noch die wiederholt gemachten Proben von ber Bachsamkeit und Tapferkeit seiner Gegner beuaten Graf Bötens rührigen Beift, bem teine Wiberwartigfeit ju groß ichien, um nicht ju gunften bes geplanten Entfages von Cofel und Reiße gegen biefelbe anzukampfen. Ein von ihm ebenso klug entworfener, wie vom Major Lofthin kuhn angetretener Bug follte nun, seinen Weg über Breslau nehmend, zuerft Cofel, bann Reiße von ber Einschließung befreien. In schwimmenden Rlaschen auf ber Ober hatte man Oberft Buttkammer die Nachricht hiervon beizubringen gewußt. Sie mag es auch gewesen sein, welche am 15. und 16. Mai die Festung zu einer erhöhten Artilleriethätigkeit befonders in der Richtung auf Reinschdorf veranlagte. Doch war zu biefer Zeit Lofthins Schickfal bereits entschieben. Am 14. Mai von Lefebvre bei Kanth angegriffen, blieb bas zum Entsatz bestimmte, gegen 1500 Mann starte Detachement, wenn auch unter Aufgabe seiner Marschrichtung nach Breslau. zwar Sieger, fiel aber tags barauf im Gefechte von Abelsbach großenteils ber Bernichtung und Gefangennahme anheim.

Damit fant Cofels nächfte Hoffnung auf Silfe von außen. Doch auch innerhalb der Zeftung geftalteten sich die Berhältnisse immer ungunftiger. Bu Bekleibungsmangel, um sich greifenben Krankheiten und zahlreichen Desertionen, — Friktionen, welche bie Barnifon mit bem Blodabecorps teilte, gefellten fich für jene noch Medikamentenabgang und die Abnahme der Lebensmittel, welche Oberft Buttkammer icon zur Regelung und Rebuzierung bes täglichen Broviantverbrauchs zwang. Auch unter biefen Umftänden mit ihren schwerwiegenden Folgen auf die ohnehin vielfach unverlässige Haltung ber Besatung bewahrte letterer seine gabe Ausbauer. Durch einzelne kleinere Bersuche zur Eintreibung von Bieh auf bem rechten Ufer, burch Arbeiten zur Instandsetzung ber Festung und bes Artilleriematerials sowie zur Einebnung ber Belagerungswerte suchte er die Garnison über ben beprimierenden Eindruck ber sie umgebenden Berhältnisse hinwegzuführen. Aufgaben letterer Art waren es, welche am 21., 22., 23. und 25. Mai größere Arbeitskommandos unserer Bostenlinie näher führten. Sie galten der voll= ftändigen Demolierung der Batterien und Trancheen und wurden bei der Bebeutungslosigkeit biefer für bas Blodabecorps ohne Provozierung einer Zeinbseligkeit aeduldet.

Nicht die gleiche Toleranz brachte die Festung den Ausrückungen und "dreismaligen Ehrensalven" entgegen, mit welchen vor Cosel am 31. Mai die Kapituslation (24. Mai) des seit 10. März vom 10. Armeecorps d) unter Marschall

<sup>1)</sup> Später noch burch Teile ber Corps Lannes und Mortier verstärkt.

Lefebvre belagerten Danzig gefeiert wurde. Nach längerer, nur selten von einzelnen 1807. Schüffen unterbrochener Feuerpause erhob die Festungsartillerie an diesem Tage wieder ihre Stimme, um dem Groll der Besatung über diese Ceremonie Ausdruck zu verleihen. Bei der Entsernung der Blockabetruppen konnte der Erfolg in keinem Berhältnis zu den aufgewendeten Mitteln stehen, wie auch thatsächlich nur unsere Leib-Rompagnie einen Berwundeten hatte. Mit der einbrechenden Dunkels heit lagerte sich auch die frühere Stille wieder über die Umgebung von Cosel, um neuerdings eine kurze Störung zu erleiden, als ein vom 2. auf 3. Juni nachts in der Richtung auf Klodnitz entstandener starker Brand die Ausmerksamkeit der Festungsartillerie auf sich zog.

Da am 31. Mai auch die Nachricht einlief, daß Neiße sich bereit erklärt habe, am 16. Juni zu kapitulieren, falls bis babin kein Entfat erfolge, glaubte Raglovich ben Gesamteinbruck, welchen bie jungsten Diggeschicke ber preußischen Waffen auf Cosel machen mußten, zu einer Aufforderung ber Festung benuten zu follen. Die Hoffnung, durch perfonliche Berhandlungen mit Oberft Buttkammer bie Angelegenheit forbern zu konnen, ließ ihn am 1. Juni um eine Unterredung mit letterem nachsuchen. Sie wurde zwar bewilligt, jedoch zugleich bemerkt, daß gelegenheitlich berfelben nur schriftlich niebergelegte Antrage entgegengenommen wurden. Raglovich verfügte sich bemzufolge am 2. Juni nachmittags in Begleitung unseres Majors v. Wreden in die Festung. Er wurde mit Auszeichnung empfangen. "Alle Wachen gingen unter Gewehr", was jedoch nicht hinderte, ihm "mit eben biefer galanten Art" beim Paffieren ber Werke bie Augen zu verbinden. Der von Buttkammer berufene Kriegsrat unterwarf die gemachten Borschläge sofort einer Besprechung, beren Resultat Raglovichs Hoffnungen keineswegs erfüllte. bie folgenden mundlichen Auseinanbersetzungen, Bugeftandniffe, ja fogar Drohungen bes letteren bewirkten nur das Bersprechen einer nochmaligen Beratung, beren Ergebnis am 3. zur Mitteilung gelangen sollte. In Erwartung besselben kehrte Raglovich nach Comorn zurück.

Tags darauf früh 10 Uhr war Putikammers Zusage eingelöst. Angesichts bes nur noch spärlichen Approvisionnements und der zweiselhaften Haltung der Besatung verdient es erhöhte Anerkennung und Bewunderung, daß der Kriegsrat erklärte, man besäße Pulver, Blei, Lebensmittel und Soldaten genug, um eine Festung wie Cosel zu verteidigen. Für den braven Kommandanten gab es nach diesem Gutachten nur eine Antwort: "Ich werde die Festung bis auf das äußerste zu halten suchen, es möge außerhalb ihr auch vorgehen, was da wolle". 1)

Mit diesem Mißerfolge waren Raglovichs Versuche, Cosel zur Übergabe zu bewegen, beendet. Schon fand sich das Blockabecorps in den Gedanken, in unternehmungslosem, der eigenen Schwäche und dem gebotenen passiven Berhalten

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Felbzugsatten 1807. VI.

1807. ber Besatzung entspringendem Zuwarten dem Hunger die Zeit zur Bewältigung des zähen Widerstandes einräumen zu müssen, da erschien am 6. Juni der Erbprinz von Hohenzollern vor Cosel und erhielt vom Kriegsrat die Bewilligung einer Unterredung mit Prinz Biron. Am 7. morgens fand letztere in Wiegschütz statt, hatte jedoch kein die Übergabe beeinflussendes Resultat.")

Rapitulation von Cofel.

Bring Jerome, dem es darum zu thun war, freiere Hand und mehr bisponible Truppen zu ernstlicheren Operationen gegen ben Grafen Göten zu erhalten, ließ fich aber burch die Erfolglofigkeit ber bisberigen Aufforberungen Cofels nicht abschreden. In seinem Auftrage traf Pring von Hobenzollern am 9. neuerbings beim Blodabecorps ein, um fich in Unterhandlungen mit Buttfammer einzulaffen. Diesmal mit befferem Glude. Mangel aller Art, Krankheiten und Sterblichkeit hatten in ber Festung so überhandgenommen, daß beren Widerstandsdauer ohnehin nur nach wenigen Wochen gablen tonnte. Gelang es, burch eine Kapitulation mit später erfolgender und an Borbedingungen gefnüpfter Übergabe ber Befatung während biefer Zeit erträglichere Berhältniffe zu schaffen, fo schien bamit mehr erreicht als burch Fortsetzung ber Feinbseligkeiten, welche bei ber Unmöglichkeit von Offensivunternehmungen ohne Entsat boch feinen Rudichlag, wohl aber Erweiterung ber Leiben und hartere Übergabsbedingungen erzielen konnten. Auf ber Grundlage biefer vom Kriegsrat gewonnenen Anschauung ging Buttkammer noch am 10. abenbs behufs Fortsetzung ber Unterhandlungen auf einen Waffenstillstand mit 24stündiger Ründigung ein und versprach die Zusendung eines Kapitulationsentwurfes für den nächften Tag.

Am 11. nachmittags brachten zwei Offiziere die vom Kommandanten entworfenen Bedingungen nach Wiegschütz, von wo sie am 13. nach erzielter Einigung zur Ratissitation an den Prinzen Jerome abgeschickt wurden. Gegen das Zugeständnis, Cosel und die Garnison am 16. Juli zu übergeben, wenn dis dahin kein Entsat erscheine, sich die Kapitulation Neißes vollziehe und die Stärke des Blockadecorps nicht unter 1500 Mann sinke, war neben untergeordneteren Einräumungen die Zussicherung verlangt, daß Prinz Biron und zwei Offiziere dem König, ein Offizier dem Graf Gößen Rapport über den Zustand der Festung erstatten, außerdem nach vollzogener Übergabe sich noch 7 Offiziere zur Armee des Königs begeben dürsten, ohne kriegsgesangen zu sein, und daß gegen jene Ofstziere, die bereits außer Dienst waren 2) und dem Ruse Sr. Majestät zu den Wassen dennoch Folge leisteten, nicht vorgegangen werde. 3)

<sup>1)</sup> K. B. K. A. Feldzugsatten 1807. VI. Bergl. auch Höpfner, b. K. 1806/7. IV. Band, Seite 295.

<sup>2)</sup> Es ist barunter eine Anzahl "reversierter" Offiziere zu verstehen, die früher in Kriegsgefangenschaft geraten und gegen Shrenwort entlassen worden, von Patriotismus und dem Triebe, ihr Baterland zu retten, geleitet, aber wieder in Dienst getreten waren.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Feldzugsaften 1807. VI.

Mit dem Prinzen von Hohenzollern war schon am 9. bei Raglovich der 1807. Befehl Jeromes eingetroffen, für den Fall des Zustandekommens der Kapitulation Blodade von fogleich ein Bataillon des Blodabecorps zur Berftärfung ber nächften gegen die Cofel nach Graficaft Glat beabsichtigten Unternehmungen nach Reichenstein zu beorbern. Raglovich bestimmte hierzu bas 6. leichte Infanterie = Bataillon 1), ließ dasselbe am (19. Junt bis 12. burch bas 5. leichte Bataillon und unsere seither bei Comorn gestandene halbe I. Major-Rompagnie in feiner Stellung auf bem rechten Oberufer ablofen und Quartiere in Mechnit und Januschlowit beziehen. Bon hier rudte es, wie auch die beiben Estadrons des 1. Dragoner-Regiments, wenige Tage nachber seiner neuen Bestimmung entgegen, — früh genug, um noch an einer glänzenden Waffenthat ber gegen Glatz konzentrierten übrigen Truppen Derops teilzunehmen, — an ber Erftürmung bes bortigen verschanzten Lagers (24. Juni) 2).

Die am 18. Juni anlangende Beftätigung 3) ber Rapitulation von Cofel seitens des Prinzen Jerome sah Raglovich nicht mehr an der Spitze des Blodade= corps. Bon einem heftigen Unwohlsein betroffen, hatte er schon die Unterhandlungen zwischen 10. und 13. Juni mit Überwindung ber größten Schmerzen, teilweise sogar liegend, führen muffen. Er konnte es als eine wohlverdiente Genugthnung betrachten, daß er den Kapitulationsentwurf der Keftung, vor welcher er Monate lang in treuer Ausbauer geftritten und gelitten, noch zu unterzeichnen vermochte. Unmittelbar hierauf beugte bieselbe Krankheit, welche als schlimmfter Reind in ben Reihen ber Unserigen vor Cofel wütete, bas Nervenfieber, seine ftarte Willenstraft. Die Befehlsführung über die wenigen die Blodade fortsetenden Truppen (unfer Regiment, 5. leichtes Infanterie-Bataillon, Referve-Estabron bes 2. Chevaulegers = Regiments, Batterie Gotthard früher Roppelt) dem ältesten Stabsoffizier, Oberftlieutenant Freiherrn v. Dalwigt bes 5. leichten Bataillons, anvertrauend, mußte er sich am 14. zur Wiederherstellung seiner Gesundheit nach Oppeln zurückbringen laffen.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807. VI. Schmoelzi (F. d. B. 1806/7, Seite 338 und 408) irrt sonach, wenn er bas 6. leichte Bataillon schon am 19. Mai von Cofel nach Frankenftein ruden läßt.

<sup>2)</sup> Derop hatte ichon anfangs Juni bem Prinzen Jerome Borftellungen barüber gemacht, baf bie Unternehmungen gegen Graf Gogen, obwohl fast ausschliehlich von bayerischen Truppen ausgeführt, burch frangofische Generale geleitet wurben. Jeromes Grunbe, bei beren Aufgablung er unter anderem fagte: "que personne n'aime et n'éstime les Bavarois que je ne le fais et que je n'ai laissé échapper aucune occasion de leur être utile et de montrer dans leur veritable jour la bravoure et le talent que les officiers et soldats ont montré dans toutes leurs rencontres avec l'ennemi", mußten Deron bamals befriebigen. Als aber die Leitung bes Sturmes auf bas verschanzte Lager von Glat trot Derops Anwesenheit ebenfalls bem General Lefebore anvertraut wurde, bat er, wenn auch vergeblich, ben König um seine Abberufung. (Rriegsmin.=Reg. Felbzug 1806/7.)

<sup>3)</sup> Dieselbe entsprach bem vorgelegten Entwurfe, verringerte jedoch bie Bahl ber frei: zugebenben Offiziere auf zwei.

Die ersten Wirkungen ber nun genehmigten Kapitulation äußerten sich in der Abreise des Prinzen Biron (18. Juni abends 8 Uhr nach Teschen) und zweier zu anderweitiger Rapporterstattung freigegebenen Offiziere (20. Juni nach Glat bezw. Breslau) aus Cosel. Unser Regiment ward dabei insofern in Mitseidenschaft gezogen, als es die begleitenden Offiziere zu stellen hatte, wobei die Wahl auf Lieutenant Caspers (Teschen), die Oberlieutenants Bacher (Glat) und Kenner (Breslau) siel. Im übrigen brachte die Aufrechterhaltung der Blockade trotz Einstellung der Feindseligkeiten noch Dienstansorderungen genug, um auch jetzt unser Regiment auf der ihm anvertrauten, etwa 14 Kilometer langen Sicherungslinie in voller Thätigkeit zu erhalten. Der Bereitschaftsgrad, in welchem die Truppen bleiben sollten, war so hoch, daß selbst jener Faktor nicht in Wegfall kam, unter dem das Blockade corps seit Monaten Unsägliches gelitten, — das ständige Bivouakieren sogar der Reserveabteilungen.

Er mußte sich natürlich noch steigern, als die Borbereitungen, welche während dieser Borgänge um Cosel der Prinz Jerome zu einer ausschlaggebenden Untersnehmung gegen die verschanzte Stellung des Grasen Gögen dei Glatz traf, jetzt auch einem Teile unseres Regiments ersehnte Gelegenheit zu geben schienen, den ermüdenden, ausreibenden Cernierungsdienst mit der dankbareren Berwendung im Felde zu vertauschen. Die Stärke der vor Cosel stehenden Insanterie zu 1900 Mann (unser Regiment 1300, das 5. leichte Bataillon 600 Köpse) gestattete selbst nach Abmarsch des 6. leichten Bataillons und der beiden Dragoners Eskadrons gegenüber der eingegangenen Berpslichtung, die Blockade mit mindestens 1500 Mann aufrechtzuerhalten, die Entnahme einer weiteren Berstärtung zu gunsten Jeromes. Unser Regiment erhielt demzusolge am 19. Juni den Besehl, den Major Freiherrn v. Donnersberg mit der I. Grenadiers und Leibs Kompagnie zu den Truppen Deroys vor Glatz abzusenden.

Am 20. setzte sich Donnersberg bahin in Marsch. Zu rasch für die Kampsbegierbe bieser begeisterten, von den Zurückleibenden beneideten Schar wickelten sich jedoch die dortigen Ereignisse ab. Noch vor der Bereinigung unserer Kompagnien mit Deroy hatte die bereits erwähnte Erstürmung des verschanzten Lagers stattgefunden, auf Grund deren am 25. Juni ein Waffenstillstand zwischen Prinz Jerome und Graf Götzen zustande kam. Einer schönen Hoffnung beraubt, mußte Donnersberg den Rückmarsch nach Cosel antreten, wo er sich in den letzten Tagen des Juni wieder mit dem Regimente vereinte.

Dieses hatte infolge ber eben besprochenen Detachierung am 20. eine Bersschiebung ber vor Cosel verbliebenen Kompagnien eintreten lassen. Nach Biegsichütz kam hierbei Oberstlieutenant v. Schmöger mit ber Oberstlieutenant und II. Major-Kompagnie zu liegen, ben Raum zwischen den zwei in und

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldjugsatten 1807. VI.

hinter Rogau befindlichen Kompagnien des 5. leichten Bataillons und unserer in 1807. Reinschdorf stehenden Hauptmann v. Ballade-Kompagnie besetzend. An den rechten Flügel letzterer schlossen sich zu Krzanowitz die II. Grenadier- und Oberst-Kompagnie unter Besehl des Majors v. Wreden mit Posten zwischen Reinschdors und der Oder. Am rechten Oderuser hatte die Hälfte der I. Major-Kompagnie die Stellung bei Brzezetz inne, die andere Hälfte lag im Balde östlich Pogorzelletz und schob Sicherungen gegen diesen Ort vor. An sie reihten sich rechts, den Kreis um Cosel schließend, zwei Kompagnien des 5. leichten Bataillons. Die Estadron besand sich mit ihrer Hauptstärfe zu Krzanowitz (2 Züge) und Comorn (Rest) und hatte kleinere Detachements hinter Kandrzin (1 Korporal 10 Mann), Reinschdorf (1 Korporal 4 Mann) und Biegschütz (4 Mann). Geschütze standen dei Wiegschütz (1 Haubitze, 1 Sechs-pfünder), Reinschdorf (1 Sechspfünder), am rechten Flügel unserer I. Major-Kompagnie (2 Sechspfünder) und im Park dei Comorn (1 Haubitze).

Spricht schon biese Berteilung der Truppen und die Belassung auch der Reserven in Bivouacs für das Maß der beibehaltenen Sicherungsvorkehrungen, so ist dasselbe noch deutlicher in einer Meldung Dalwigks vom 27. Juni ') zum Ausdruck gedracht, inhaltlich deren sich derselbe rechtsertigt, daß er "wegen zu starkem Dienst und Berminderung der Truppenzahl einige kleinere und unsichtbare Posten zurückziehen und auf den noch stehenden die Anzahl der Mannschaft einigersmaßen vermindern" mußte. Wit einem Worte, — die Kapitulation kam mehr der Besatung Cosels zu statten als dem Blockadecorps, das sich nach wie vor den Mühen eines höchst beschwerlichen Dienstes zu unterziehen hatte.

Doch fehlte es auch diesem nicht an erhebenden Momenten. Ein solcher mag es gewesen sein, als am 23. Juni die Sechspflinder "zum Victoriaseuer" ihre Stimmen erhoben und die Kunde von dem Siege der französischen Wassen bei Friedland (14. Juni) nach Cosel trugen. Lauter Jubel der Cernierungsztruppen mischte sich mit dem Donner der Geschütze. Er zeugte von der Sehnsucht, mit welcher man entscheidenden Vorgängen dei der Hauptarmee entgegensah. Denn während sich die in Schlesien verbliedenen Teile des neunten Corps bei auszreibenden Belagerungen oder im kleinen Kriege am Fuße des Riesengebirges in unauszgesetztem Kampse mit einem rührigen Feinde, mit Schwierigkeiten und Leiden aller Art abrangen, während auch die zweite bayerische Division in den Gesechten am Karew nächst Sierock und Pultusk zwischen 10. und 16. Mai ihren alten Wassenruhm bewährt und sich an beiden Ufern sestgesetzt hatte, war auf dem entsscheidenden Kriegsschauplatze, an der Passarge — von kleineren Gesechten abgesehen — eine mehrmonatliche Unterbrechung der Operationen eingetreten.

Erft am 5. Juni, nachdem beide Heere fich erholt, gesammelt und verftärtt

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldgugsatten 1807. VI.

1807. hatten, ging Bennigsen zur Offensive über und machte ben vergeblichen Bersuch, das vorgeschobene und zersplitterte Corps Reps zu überraschen und zu vernichten. An der Passarge und Alle wurden mit wechselndem Erfolge blutige Treffen geliefert und am 10. Juni bei Heilsberg auf beiden Seiten schwere Opfer zur Erringung eines entscheidenden Sieges eingesetzt, der sich indes keinem der Kämpfer zuneigte. Erst bei Friedland, wohin sich Bennigsen vor den eintreffenden französischen Bersstärkungen zurückgezogen hatte, kam es am 14. zum mörderischen Entscheidungskamps, zur vollständigen Besiegung der Russen.

Die Folgen, welche die Schlacht von Friedland mit dem unaufhaltsamen Rückzug der Russen gegen die Memel und des preußischen Corps l'Estocque von Königsberg haben sollte, ließen sich zwar noch nicht übersehen, als die Siegeskunde vor Cosel eintras. Immerhin wurde durch letztere die Hossmung auf Beendigung des Krieges nahe gelegt. Und wenn die Freude hierüber eine Schmälerung zu ereleiden drohte, weil es nur einer bayerischen Abteilung, dem 1. (h. 3.) Chevaulegersenegiment vergönnt war, an dem mutmaßlichen Schlußakt des beschwernisreichen Krieges teilzunehmen, so ward dies durch den Tag von Glatz wieder ausgeglichen. Er legte ein herrliches Zeugnis für die Tapferkeit der bayerischen Truppen auf einem der letzten Blätter der Geschichte dieses Feldzuges nieder.

Wie bitter mußte es unser Regiment stimmen, auch hier ungenannt zu bleiben! Zur Lösung der ihm zugefallenen Aufgabe war es Monate lang in uns unterbrochenem Kampfe mit einem tapferen Feinde gelegen; es hatte gegen die Ungunst der Elemente und schwere Entbehrungen gestritten, zahlreiche Opfer diesen, teure der gegnerischen Wassenwirkung gebracht, — aber noch krönte der angestrebte Erfolg, Cosels Fall, nicht seine Mühen. Durste es unter solchen Verhältnissen hoffen, von der Geschichte neben jenen glänzenden Thaten auch seine Leistungen anserkannt zu sehen?

Anertennungen. Friebe.

Freudige Lösung trug in diese schmerzlichen Zweisel der Tagsbefehl unseres am 27. Juni gleichzeitig mit Unterlieutenant Ott') eintressenen, vorläufig aber noch die stellvertretende Führung des Blockabecorps vom Oberstlieutenant Freisberrn v. Dalwigk übernehmenden Regimentskommandanten, des Obersten v. Metzen. "Ich verberge," sagt derselbe unter anderm, "mein Bergnügen nicht, zu einem Regiment gekommen zu sein, von dessen Thaten die Zeitungen schon manches Lob dis in die entserntesten Provinzen Deutschlands mit Wahrheit und Recht trugen, von dessen Chrzesiuhl und Muth man erwarten zu können glaubt, daß es die erste Gelegenheit, die es bekommen wird, im Ganzen sechten zu können, benutzen wird, dem König, dem Dienste, der Brigade und sich selbst einen unsterblichen Ruhm zu erwerben und so der Stolz seines Baterlandes zu werden."

<sup>1)</sup> Durch Berfügung vom 5. Mai 1807 seines Kommandos zu General Graf Marfigli enthoben.

<sup>2)</sup> Bflummern'iche F. B.

Ebenso nahm auch der Armeebefehl vom 3. Juli schon aus der abgeschlossenen 1807. Kapitulation Beranlassung, allgemein anzuerkennen, "daß die bei der Belagerung der am 18. Juni kapitulirt habenden Festung Kosel mitgewirkt habenden Truppen alle Beschwerlichkeiten mit dem beharrlichsten Diensteiser ertragen und zur Allershöchsten Zufriedenheit mit dem rühmlichsten Muthe gesochten haben."

Am 6. Juli traf die Kunde von dem zwischen den Hauptarmeen geschlossenen Wassenstillstand und der Einleitung von Friedensunterhandlungen vor Cosel ein. Merkwürdiger Weise wurde gerade dies Veranlassung, wieder schärfere Maßnahmen gegen die Besatung vorzusehren, nachdem Oberst Buttkammer geäußert hatte, er werde wegen der eingetretenen allgemeinen Wassenruhe die Festung am 16. Juli nicht übergeben. Oberst v. Metzen untersagte deshalb am 9. Juli die kapitulationszemäß gestattete Deckung von Bedürsnissen aucherhalb der Festung, ließ dieser neuerzbings das Wasser abgraben und machte Miene, auch sich nicht mehr an die beiderzseitigen Bereinbarungen zu halten. Die Nachricht von dem am 7. Juli mit Rußland, am 9. mit Preußen zu Tilsit geschlossenen Frieden, durch den am 14. als Rekonvaleszent zu seiner Brigade zurückehrenden, deren Besehl aber noch nicht antretenden General v. Raglovich überbracht, verscheuchte diese Wolke, raubte aber auch unserem Regimente die wohlverdiente Genugthuung, die Kapitulation Cosels vollzogen, seine Übergade bethätigt zu sehen.

Noch am Bormittage bes 14. fand zu Wiegschütz ber Austausch ber Friedensnachricht zwischen General v. Raglovich und Oberst v. Puttkammer statt. Um 12 Uhr
mittags mischte sich der Donner der bisher seinblich gegenübergestandenen Geschütze
und trug die frohe Kunde über die Gestlide hinweg, die so lange Zeit die Schrecken
des Krieges gesehen. Mit Ausnahme weniger Posten wurden die Sicherungen eingezogen, die Blockabe aufgehoben und seitens der Cernierungstruppen in den
ihren Standorten nächstliegenden Dörfern Quartiere bezogen.

Ein durch Tapferkeit und Umsicht hervorragender Angehöriger unseres Regiments, dessen Name mit den schönften Leistungen des letzteren vor Cosel auf's innigste verknüpft ist — Major v. Wreden — war jedoch nicht mehr Zeuge dieses Abschlusses der Blockade. Inhaltlich des am 10. Juli eingetrossenen Armees befehls vom 1. Juni als Kommandant des 4. leichten Infanteries-Bataillons ernannt und in unserem Regimente durch einen langjährigen früheren Angehörigen desselben, den nun zum Major beförderten bisherigen Hauptmann Freiherrn v. Scherer des 9. Liniens-Infanteries-Regiments ersetzt, besand sich v. Wreden seit 11. Juli auf dem Wege zu seinem in Polen stehenden Bataillon. Sein Name aber blieb auch ferner noch mit Begeisterung genannt in unserem Regiment, desse Geschichte ihm ein bleibenderes Denkmal zu setzen verpflichtet ist, als jenes war, das

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807, VII.

1807. ihm wie unserem Major Freiherrn v. Donnersberg für hervorragende Leistungen burch Übertragung ihrer Namen auf Geschützrohre errichtet wurde.

Diese Ehrung, die von andern Regimentsangehörigen erworbenen, bereits genannten Auszeichnungen, sowie das einstimmige bei jeder Gelegenheit kundgegebene Lob aller Borgesetten beweisen, mit welch' stolzem Selbstbewußtsein unser Regiment auf seine Thätigkeit vor Cosel zurückblicken durfte. Glänzender als die erzwungenen Kapitulationen von Großglogau, Breslau und Brieg steht im Thatenverzeichnis unserer Borfahren die Belagerung und Blockade der uneröffnet gebliedenen Festung Cosel. Denn gerade die treue Ausdauer im Kampse mit den größten Schwierigkeiten und gegen eine so heldenmütige, achtungsordernde Berteidigung, wie sie sich hier entgegenstellte, schließt den höheren Ruhm in sich. Mochten die von anderen Abteilungen im Feldkampse errungenen Ersolge auch mehr in den Bordergrund treten wie die stille opferwillige Ertragungssähigkeit unseres Regiments, war die Zahl lohnender Auszeichnungen in diesem "Lieutenantstriege") sür andere auch größer wie sür unsere Regimentsangehörigen, — eine Anerkennung sonnten sie in höchstem Maße sür sich beanspruchen, die der selsenseihen Auszeichnungen ber vielleicht schwersten Ausgabe.

Mit vollem Rechte hob daher die unserem Regiment fernstehende Feder Schmoelzis's) bessen Berdienste hervor. "Bedenkt man", schreibt dieselbe, "die großen Beschwerlichkeiten der Belagerungsarbeiten, die erschöpsenden Anstrengungen des Dienstes gegen einen rührigen und umsichtigen Feind, die exponirte Lage des zuletzt durch Entsendungen und Krankheiten auf eine unbedeutende Zahl zusammenzgeschmolzenen Corps vor Cosel, so muß man ihm sicher in gleichem Grade wie den Braven unter seinen Gegnern die vollste Achtung über sein ausgezeichnetes Bershalten und ruhmvolle Ausdauer zollen. Unter den Belagerungstruppen gebührt diese Anerkennung aber vor allen andern dem 5. Infanterie=Regimente Preysing und der kombinirten Batterie Roppelt (seit Ende Februar Gotthard), welche während der ganzen langen Dauer der Unternehmungen gegen die Festung, während 173 Tagen, jene Beschwerlichkeiten zu ertragen hatten und durch ihren Muth, wie durch die Entschlossenheit ihrer braven Führer mit einer bewunderungswürdigen Thätigkeit dis zum letzten Momente allem Ungemache des Krieges zu troßen verstanden."

<sup>1) 12</sup> Pfünder Feldkanone Breben, gegoffen 1845; 25 Pfünder Mörfer Donnersberg, gegoffen 1844. Bergl. Schmoelzl, F. d. B. 1806/7, Seite 528 und 526.

<sup>2)</sup> Bollstümlich geworbene Benennung bes Feldzuges 1806/1807, ber nach Art ber Berwendung ber bayerischen Truppen vorzugsweise auch niedereren Chargen Gelegenheit zu selbständigen Unternehmungen und rühmlichen Auszeichnungen gab. So entsielen von den 28 für den Arig 1806/1807 verliehenen Max-Joseph-Orden 14 auf die Lieutenants, 7 auf die Hauptmannscharge.

<sup>8)</sup> Schmoelzl, & b. B. 1806/7, Seite 412 und 413.

Ähnliche Anerkennung der Leistungen und des Erholungsbedürfnisses des bis- 1807. berigen Blodabecorps barg auch die am 15. Juli verfügte Berlegung besselben in den Liegniter Rreis, in beffen vom Rriege wenig berührtem Gebiete es langerer Standquartiere teilhaftig werden sollte. Ebenso blieben die übrigen Truppen des 9. Corps vorerst in Schlesien eingelagert. Die Anordnung ihrer Dislokation war die lette dienstliche Magnahme des Prinzen Jerome in diesem Kriege. Das Corpsfommando dem Divisionsgeneral Michaud übertragend, folgte er seinem bereits vorausgeeilten Kaiserlichen Bruder nach Frankreich. Die Abschiedsworte, welche er bei dieser Gelegenheit ben ihm bisher unterstellten Abteilungen durch Tagesbefehl vom 15. Juli zugehen ließ, erganzen die Reihe der Anerkennungen, deren sich die Bapern durch ihre Leistungen während dieses Feldzuges würdig gemacht. "Seine Kaiserliche hobeit Prinz Jerome", fagt ber bezügliche Erlaß, "bezeugen ben Obriften und Offizieren und ben Solbaten Seiner Majestät bes Königs von Bapern und Seiner Majestät bes Königs von Württemberg seine Zufriedenheit über ihre gute militärische Aufführung. Bei jeder Gelegenheit haben sie sich ausgezeichnet sowohl durch ihre Geduld, die Beschwerben und Lasten bes Rrieges zu ertragen, als durch ihren Gifer, den Reind aufzusuchen und durch ihren Muth zu befiegen. Sie haben für bie allgemeine Sache mit den andern Corps der großen Armee gewetteifert und haben ebenfalls zu dem ruhmvollen Frieden beigetragen, welchen Seine Majestät der Kaiser und König abgeschlossen hat. Seine Kaiserliche Hoheit sind tief ergriffen über die Anhänglichkeit und über die Ergebenheit, welche diese Truppen mährend bes Rriegs zu seiner Berson bewiesen haben, und berselbe wird solche immer im Andenken behalten 2c. 2c." 1)

Am 17. Juli brach bas Blodabecorps aus der Umgegend von Cofel auf, Abmarich von um fernerhin stets kantonierend an Stelle des bisherigen durch Requisitionen auf= Cosel. Standgebrachten Unterhalts die immerhin regelmäßigere Quartierverpflegung treten zu lassen. Freilich war auch biese mit täglich 11/2 Pfund Brot, 1/2 Pfund Fleisch nebst Zugemufe, 1 Bouteille Bier und 1/16 Pinte2) Branntwein pro Mann nicht besonders reichlich zugemessen und gab unferem Regimente Beranlaffung, mit unaufgeklärt gebliebenem Resultate bei ber Brigade um Gewährung eines Nachtessens nachzusuchen, "ba der Mann ohne dieses nicht wohl bestehen kann."8) Zudem stand die Größe der Märsche in umgekehrtem Berhältnis zu jener der Kostportion. Die Marschforberung von burchschnittlich 38 Kilometern pro Tag mußte um so härter empfunden werden, als sie bei einer Hitze zu lösen war, die an und für sich einen erichwerenden Kaktor bildete und auch Grund zu besonders vorsichtigen Marschamordnungen wurde. Uber die Art biefer gibt ein Befehl unferes Regiments

<sup>1)</sup> Bergl. Schmoelzl, F. b. B. 1806/7, Seite 514.

<sup>2) 58</sup> Binten auf einen ichlefischen Gimer.

<sup>3)</sup> Pflummern'sche F. P.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. U.

1807. vom 18. Juli 1) ganz interessante Details, indem er bestimmte, daß die Kompagnien sowohl vor- wie nachmittags für sich marschieren, über Mittag aber zwei Stunden einquartiert werben, daß jede Kompagnie am 19. drei Borspannswagen zum Auflegen der Tornister und Mäntel nehmen, der Zapfenstreich unmittelbar nach der um 6 Uhr "beim Herrn Oberft auf bem Schloß spielenden Musit", die Reveille bagegen behufs frühzeitigen Aufbruchs um 3 Uhr geben sollte. Wenn babei bingugefügt wurde, daß "die herrn Officiers nicht ohne Rode und bloß mit Spenfer marschiren dürfen und bei ihren Abtheilungen und Compagnien zu verbleiben haben", so beutet bies bereits eigenmächtige Marscherleichterungen an, welche wie im Feldzug 1805 balb zum Halten von Pferben seitens nichtberechtigter Offiziere ausarten und neben "verbotenem Jagen, Fischen und Krebsen" Beranlaffung zu ben schärfften Erinnerungen und Rügen werden sollten. Die natürliche Folge dieser Ausschreitungen blieb nicht aus, und es wird uns nach Kenntnisnahme ber Entstehungsursache weniger befremben, wenn sich mabrend ber späteren Märsche bie gange Strenge ber Berbote auch gegen Unteroffiziere und Solbaten tehren mußte, "welche nicht selten Wägen requiriren und sich nachfahren lassen." 1)

Mit dem so gewonnenen Bilbe von den bevorstehenden Marschforderungen und ber Urt, wie fie erfüllt wurden, ju unferem Regimente gurudfehrend, finden wir basselbe nach Heranziehung ber auf dem rechten Oberufer gestandenen I. Major=Rompagnie am 17. Juni abends in und nachst Krappit. Durchidnittlich um 4 Uhr morgens aufbrechend, erreichte es am 18. Faltenberg, 19. Strehlen, 20. Robten, 21. Striegau, in den genannten Orten und deren Umgebung jeweils Quartiere beziehend. Am 22. nächtigte es zwar bereits an seinem vorläufigen Bestimmungsorte Liegnit und in bessen Borftabten, nahm jedoch die für seinen voraussichtlich länger währenden Aufenthalt festgesetzte Dislokation erft am 23. morgens vor. Auf Grund berfelben blieben nur ber Stab und vier Kompagnien zu Liegnitz, das zugleich Brigabequartier war. Oberftlieutenant=, I. und II. Major= sowie Hauptmann v. Ballade= Rompagnie belegten die nächsten Ortschaften im Umfreis von zwei Stunden. Am gleichen Tage gab auch unser Oberft das ftellvertretend geführte Brigade kommando an den wieder vollkommen hergestellten General v. Raglovich ab und übernahm ben Befehl über unfer Regiment.3)

Was letzteres bei der nunmehr eingetretenen Gestaltung der Berhältnisse nicht mehr bedurft hätte, das traf am 25. Juli bei ihm ein, — ein Augmentationstransport. Derselbe war im Hindlick auf die durch Berluste, Sterblichkeit und Desertionen in unserem Regimente eingetretenen Lücken im Juni angeordnet worden, am 29. desselben Monats in der Stärke von 150 Mann unter Besehl des

<sup>1)</sup> Pflummern'iche &. P.

<sup>2)</sup> Journale b. 5. L. J. R. 1806/7.

Unterlieutenants Engelbrecht von Landshut abgegangen und hatte auf dem 1807. Marsche dis Liegnitz 3 Deserteure und 2 Kranke verloren. Die erwartete kriegerische Ausgade sanden nun allerdings die angelangten Augmentations Mann schaften, nach deren Ablieserung Lieutenant Engelbrecht zum Depot zurücklehrte, nicht mehr. Dasür konnten sie um so eifriger an den Wassenübungen teilnehmen, die sich immerhin mit der Erholung der Truppe vereindaren ließen und mit vollem Ernst in Angriff genommen wurden, da General Raglovich die Besichtigung der einzelnen Abteilungen in Aussicht gestellt hatte. Dieselbe sand denn auch für unser erstes Bataillon am 5. August, für das zweite am 6. morgens auf dem Marktplatz zu Liegnitz statt.

Die Rücksicht auf möglichste Verteilung der Quartierlast auf den ganzen Kreis unterbrach am 10. August die Ruhe unseres Regiments. Es erhielt den Besehl, seine Cantonnements nach Striegau und Bolkenhahn zu verlegen. In der Nacht auf den 11. August, um 12 Uhr, marschierte es von Liegnitz ab und erreichte um 11 Uhr morgens Striegau, das an diesem Tage das ganze Regiment zu beherbergen hatte. Am 12. dehnte jedoch das zweite Bataillon seine Disslotation auch auf die Umgebung aus, während das erste Bataillon mit der Leidskompagnie Wolmsdorf, der Oberstlieutenantskompagnie Hohensfriedberg, der II. Majorskompagnie Baumgarten und mit der I. Grenas dierskompagnie Bolkenhahn belegte. In letzteren Ort kam auch der Regismentsstab, freilich nur dis 14. August, an welchem Tage er nach Striegau zurücksehrte.

In biesen Quartieren verblieb unser Regiment bis 31. August, um dann im Berband der I. Division in die Umgegend von Berlin abzurücken, da die aus Polen zurückgekehrte II. Division<sup>8</sup>) die schlesischen Cantonnements beziehen sollte. Über Goldberg (31. August), Größtogenau (1. September), Rleinkosel (2.), Wallwig (3.), Krampe (4.), Baudach (5. und 6.), Reppen (7.), Franksurt a. d. Oder (8.) und Seelow (9.) erreichte unser Regiment am 10. Schulzensdorf (II. Bataillon) und Freyenwalde (Regimentsstab und I. Bataillon), die Mittelpunkte seiner nummehrigen Kantonierungs-Rayons. Deroy, zu bessen Stab unser durch Armeebesehl vom 14. August versetzer Unterlieutenant v. Schmidt

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften bes 5. Linien:Infanterie:Regiments 1806/7.

<sup>2)</sup> Journale b. 5. L. J. R. 1806/7.

<sup>3)</sup> Mit Ausnahme bes schon früher außerhalb bes Divisionsverbands verwendeten 1. (h. 3.) Chevaulegers-Regts. (vergl. Seite 104). Diesem blieb es vorbehalten, noch an der Seite der am 5. Juni von Bamberg aus auf den Kriegsschauplatz abgerückten Brigade Bincenti gegen die Schweden zu kämpsen, um nachher auf der Insel Rügen Standquartiere zu beziehen. Bergl. Schwoelzl, F. d. B. 1806/7, Seite 555, Anmerkung, sowie Bölderndorff, Kriegsg. v. B., Seite 196 u. sf., welch' letzterer jedoch den Abmarsch dieser Brigade aus Bayern irriger Weise auf 31. Mai verlegt.

1807. übergetreten war, nahm sein Quartier zu Buchholz und anfangs Oftober in Freyenwalbe.

Wenn auch die Märsche in die neuen Cantonnements nicht die Durchschnitts-leistung forderten wie jene von Cosel nach Liegniß, so hatten sie dafür mit dem erschwerenden Faktor fortgesetzt regnerischer Witterung und schlechter Wege zu rechnen. Hierin, dann im häusigen Genusse unreisen Obstes und in dem Umstande, daß viele Leute nur die leinenen Überhosen trugen, ward auch der Grund für die einreißenden Auhrerkrankungen gefunden, welche binnen kurzem den Präsentskand unseres Regiments um 7 Prozent minderten. Soweit möglich suchte man freilich jenen Ursachen zu steuern. Allein was konnte beispielsweise das Verbot, die leinenen Hosen zu tragen, helsen, nachdem sich bei seiner Bekanntgabe herausstellte, daß viele Leute überhaupt keine wollenen Beinkleider besasen! Und wenn auch die Beschaffung solcher aus Boi alsbald ins Auge gesast wurde, muß dennoch dahingestellt bleiben, ob diese Maßnahme in genügendem Umsange bei einer Geldarmut durchgesührt werden konnte, die zu dieser Zeit erst daran denken ließ, die Löhnungsguthaben der Wannschaft "dis ultimo Februar" auszuzahlen.

Daß solchen beklagenswerten Zuständen trotz der größten Anstrengungen der einschlägigen Organe aus der Heimat nicht abzuhelsen war, illustriert in drastischer Weise die sin kantelle Not, welche zu jener Zeit in Bayern herrschte und sich hauptsächlich auf die Einlagerung der französischen Truppenmassen nach dem Kriege 1805 zurücksühren ließ. Durch alle Zweige der Administration schleppten sich die Konssequenzen jener kostspieligen Zeit fort. Zu welchen Unbilligkeiten sie führten, zeigt beispielsweise ein Gesuch des Handelsmanns Keller von Landshut d. d. 29. September 1807°), der seit langem vom Offiziercorps unseres Regiments 2512 Gulden 11 Kreuzer sür gelieferte Unisormstücher und außerdem 300 Gulden gut hatte, die er dem Rechner Neumann zur Bezahlung der Löhnung am 16. April 1806 vorgeschossen. Da erstere Summe von den Offizieren bereits bezahlt war und sohin zum Nachteil des Gläubigers von der Regimentskasse anderweit benutzt wurde, dat er um Berichtigung seiner Forderung.

Bon wie geringem Erfolge die eindringlichen Vorstellungen an Napoleon<sup>3</sup>) blieben, zu denen sich König Max Joseph auf Grund ähnlicher Klagen und der Bekleidungs= und Geldverpflegungsmisere dei der Armee schon am 15. Februar veranlaßt gesehen hatte und durch welche er eine den bayerischen Truppen gerechter werdende Behandlung der Requisitionen zu erzielen hoffte, das ist durch den mehr= sach angedeuteten, unseren beiden Divisionen nach wie vor treu gebliedenen Mangel zur Genüge dargethan. Aber auch jetzt, wo die Erwerbungen des Tilsiter Friedens

<sup>1)</sup> Pflummern'iche F. P. und R. B. R. A. Zahlungsliften bes 5. Linien-Infanterie-Regiments 1806/7.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Alten bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1800-1822.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Feldjugsaften 1807. II.

— große dem Königreich Breußen abgenommene Länderstreden und 150 Millionen 1807. Thaler Ariegskontribution — die Mittel in sich bargen, ein Äquivalent für die Leistungen berer zu bieten, die an frangösischer Seite jenen Frieden erkämpfen halfen, geschah nicht einmal etwas zur Deckung ihrer notwendigsten Bedürfnisse. hatten ja, um im Sinne des Zirkulars Napoleons vom 21. September 18061) zu sprechen, ihre Antereffen verteibigt, ihr Gebiet sichergestellt und bessen Unverletbar= feit gehandhabt.

Freilich floffen bie Priegsentschäbigungsgelber, aus welchen Billigkeit und Dankbarkeit die pekuniäre Notlage unserer Truppen hätten erleichtern können, ungemein langsam aus dem bis an den Rand des Ruins gebrachten Lande. Dieser Umstand verschob auch die Mückehr der baverischen Divisionen in die Heimat noch geraume Reit. So sehen wir unser Regiment bis zum 14. Oktober seine nunmehrigen Quartiere beibehalten, in welche Dauer als einzig erwähnenswertes Ereignis am 12. Oktober die Zeier des Namensfestes Seiner Majestät des Königs Maximilian fiel, die durch Abhaltung einer Barade bei Schulzendorf und eines Balles in Freyenwalde begangen ward. Auch die am 14. Oktober erfolgende Berlegung des Regiments nach Strausberg und Umgebung, sowie jene nach Landsberg, welche am 6. November vor sich ging, galten noch nicht ber Einleitung des Rückmarsches, sondern entsprangen lediglich der Rücksicht auf Berteilung der Kriegslaft und auf Schaffung von Raum für die aus Oftpreußen nachrückenden französischen Truppen.2)

Rur turge Beit jeboch mahrte ber Aufenthalt unferes Regiments an letterem Radmaric Orte. Denn hier, wenige Stunden vor Preußens Hauptstadt, schlug am 11. November die Stunde der Heimkehr. Bon allen willkommen geheißen, ließ sie wohl teinen Groll barüber aufkommen, daß der Marich nicht burch Berlin führte, sondern sofort in süblicher Richtung abbog. Mußte boch ber Wunsch, das sächsische Gebiet möglichft balb zu erreichen, um fo lebhafter hervortreten, als bas bort in Geltung fommenbe Regulatios) eine weit beffere Berpflegung in Aussicht ftellte, als bie seitherige war, welche häufig selbst ben früher erwähnten4) geringen Bortionssätzen nicht gerecht werden konnte und unseren Truppen vielfach Veranlassung zu herben Klagen gab. Ihr gegenüber beftand die in Sachsen eintretende Tagesgebühr für ben Offizier in Café mit Semmel morgens, Suppe, Reisch mit Zugemuse, Braten und Salat mit einer Bouteille Wein mittags, Suppe, Braten und Salat abends, für Unteroffiziere und Mannschaften in Suppe morgens, 3/4 Pfund Fleisch mit Gemüse mittags, Gemüse abends, wozu noch 11/2 Kannen Bier, 2 Gläschen Branntwein und 2 Bfund Brot kamen. Überdies konnte während des Marsches noch ein

<sup>1)</sup> Beral, Seite 85.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Feldjugsatten 1807. X.

<sup>3)</sup> Cbendaselbst. XI.

<sup>4)</sup> Bergl. Seite 161.

1907. "rafraichissomont" beansprucht werben, das sich für die Ofsiziere aus kaltem Braten, Butter, Brot und einer Bouteille Wein, für Unterossiziere und Mannsschaften aus 1 Pfund Brot, Butter oder Käse, einer Kanne Bier und einem Gläschen Branntwein zusammensetzte. Die Ration betrug 1½ Dresdener Weten Hafer und 10 Pfund Heu. Zugpferde bekamen ½ Metze Hafer mehr.

Bei bem Umftande, daß die ganze Division den Marsch in acht sich mit Tagesintervall folgenden Staffeln auf nur einer Straße zurücklegte<sup>1</sup>), muß freilich dahingestellt bleiben, ob die Leistungsfähigkeit der einzelnen Ortschaften so nachhaltig war, um jenen reichlich bemessenen Berpflegungssätzen durchweg gerecht zu werden.

über Großziethen (11. November), Zossen (12.), Baruth (13.), Dahme (14. und 15.), Herzberg (16.), Torgau (17.) Eilenburg und Wedelwig (18.), Leipzig (19.), Pegau (20.), Gera (21.), Zeulenroda (22.) wurde von unserm Regiment, das mit der Batterie Dietrich die 7. Staffel bildete, am 23. Schleig und damit die Schlußetappe der vorläusigen Marschroute erreicht. Ein Souper beim Fürsten, zu welchem sämtliche Offiziere eingeladen waren, ließ dieselben zwar den günstigsten Eindruck von dem Aufenthalte in Schleiß gewinnen, immerhin aber wurde der noch am Abend eintreffende Besehl zur Fortsetzung des Marsches in das Fürstentum Baireuth auf das lebhasteste begrüßt.

Ebersborf (24.), Steinwiesen (25. und 26.), Kronach (27.), Lichtensfels (28.), Bamberg (29.), Höchstat a. d. Aisch (30.), Neustadt a. d. Aisch (1. Dezember) waren die folgenden Marschquartiere unseres Regiments. Am 2. Dezember rückte es mit dem Stab und 5 Kompagnien in das Kammeramt Neuhos, mit 3 Kompagnien des zweiten Bataillons in den Rayon um Hagenbuchach, hier das Los der ganzen über das baireuthische Gebiet dislozierten Division teilend, die Fortsetzung seines Marsches vom Eintressen weiterer Besehle abhängig gemacht zu sehen. Während dieses Ausenthaltes sollten die Truppen "dans les meilleures maisons des cantonnements, qui leurs seront assignes" bequartiert und verpstegt werden, die Offiziere "selon l'usage en Allemagne à la table de leur hôte, les soldats à la ration de campagne" Anspruch haben.<sup>1</sup>)

Die ersten von unserer Division hier zugebrachten Tage zeigten jedoch die Notwendigkeit, Entlastungen des durch Truppendurchzüge und seinlagerungen gänzlich erschöpften Fürstentums Baireuth umsomehr vorzunehmen, als auch die seit 2. Dezember im Rückmarsch aus Schlesien begriffene Division Wrede Mitte Dezember hier eintressen und Unterkunft sinden sollte. Schon waren nach langen Unterhandlungen die nötigen Dislozierungen angedahnt, unser Regiment nach Uffenheim und Umgebung bestimmt, Derop, in der Verlegung seines Quartiers von Baireuth nach Windsheim begriffen, zu Erlangen angekommen, — als die beiden

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807. XI.

Divisionen den Befehl erhielten, die einzelnen Truppenteile nach den ihnen <sup>1807</sup>bestimmten Friedensgarnisonen in Marsch zu setzen und damit die Divisionsverbände
zu lösen. 1)

Für Deron wurde dies Beranlassung, sich noch in Erlangen durch einen Tagesbesehl<sup>2</sup>) von den Truppen zu verabschieden. Überaus anerkennende Worte gaben seinem Lob über die von den Abteilungen bewiesene Tapserkeit und aus-dauernde Standhastigkeit, seinem Dank für deren gute Mannszucht und Menschlichekeit gegen die Landeseinwohner beredten Ausdruck. "Sollte aber einst" — in diesem ehrenden Bunsche gipfelten die denkwürdigen Worte Dezops — "die Vertheidigung des Baterlandes oder die gekränkten Rechte Eures Königs oder des Kheinischen Bundes Euch auss neue in das Feld der Ehre zurückrusen, so sei Geuer Benehmen während des nun geendeten Krieges das Vorbild Eures künstigen Verhaltens, und Euer Muth, Eure Tapserkeit, Eure Beharrlichkeit erwache in dem Blute Eurer Kinder."

Am 18. Dezember aus seinen bisherigen Cantonnements abrückend, um sich Racket in die Garnison.

Garnison.

Franklaht (21.) Bailvaries (22.) Rauftaht (23. umb 24.) Arth umb Surth

Frenstadt (21.), Beilngries (22.), Neustadt (23. und 24.), Arth und Furth (25.) am zweiten Beihnachtsfeiertage mittags zwischen 12 und 1 Uhr nach fast zweijähriger Abwesenheit in seiner Garnison Landshut ein. 8) Den Ausbruck ber innigen Freude der Bürgerschaft über seine Rücklehr hatte ihm eine städtische Devutation schon in die letzten Cantonnements entgegengetragen. Doch war dies nur ein schwaches Borspiel der Aufmerksamkeit, die es bei seiner Ankunft in Landshut erfahren sollte. Am Burgfrieden wurde es von der bürgerlichen Kavallerie mit Musik, an der Nikolaikirche von der Schuljugend mit Gesang, am Thore von den Behörden empfangen, beren Führer — Bolizeidirektor Gruber — in gefühlvoller Rede der Heimat Anerkennung, Dank und Willsommaruß bot und die Fahnen des Regiments bekränzte. Bürgermilitär, eine Division des 1. (h. 3.) Chevaulegers= Regiments4) und unser Depot bilbeten Spalier in ben Straffen, burch welche bie heimtehrenden Krieger zogen, um vor der Bost die Quartiere angewiesen zu erhalten in denen sie vor ihrer Berlegung in die Kaserne zwei Tage lang die freigebigste Bewirtung seitens der Bürger erfuhren. Den Offizieren gegenüber schloß ein "im schön becorirten Saal des Gastwirths Pfister" von den Honoratioren gegebenes Festdiner am Neujahrstage die Reihe der Empfangsfeierlichkeiten.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Felbuggsatten 1807, XII, XIII,

<sup>2)</sup> Bergl. Schmoelgl, Fr. b. B. 1806/7. Seite 517.

<sup>5)</sup> Am 27. Dezember hatten die letzten Truppen der Division Deroy, am 1. Januar 1808 jene der Division Brede (mit Ausnahme des nach Lindau bestimmten, am 1. Januar in Augssburg eintressenden 6. leichten Infanterie-Bataillons Taxis) ihre Garnisonen erreicht.

<sup>4)</sup> Dasselbe war Mitte Dezember im Berband ber Brigade Bincenti du Bamberg einsgetroffen und hatte von hier sofort ben Marfch in die Garnison fortgesest.

1807. Aber auch der braven Waffenbrüder, benen die Rückfehr ins Baterland verfagt blieb, die in treuer Bflichterfüllung in fremdem Lande den Tod gefunden hatten, ward in diesen Tagen allgemeiner Freude nicht vergessen. Der erste Att, zu dem sich die Reihen unseres Regiments wieder schlossen, ein am 27. Dezember in ber Martinsfirche abgehaltenes feierliches Requiem, galt ihrem Gedächtniffe. 1)

Doch aus allen diesen erhebenden Außerungen des Dankes und Jubels, mit benen die Heimat unser Regiment begrüßte, ragt als glänzender Mittelpunkt die Auszeichnung hervor, in welche die eble Königin Karoline ihre Anerkennung für feine treuen Leiftungen kleibete. Mit zwei eigenhändig gestickten, bem Regiment nach Pfeffenhausen zugeschidten Fahnenbandern2) wand sie um die Banner besselben einen wahrhaft Königlichen Beweis des Interesses, das ihr vorzügliches Herz wie bem Bolte, so ber Armee und ihren einzelnen Teilen entgegentrug. An Stelle bes ehrwürdigen Schmudes, ber in Geftalt zweier von unferem Regiments=Inhaber herrührenden Bänder während der beiden letten Kriege unsere Fahnen begleitet hatte und nun ein Aubeplätichen in der Regimentskasse angewiesen erhielt, trat damit eine neue Zierde, beren Farbenpracht und Glang noch von bem innern Werte übertroffen wurden, den sie unter der Hand ihrer hohen Geberin gewonnen.

Thatigfeit bes Tepots. 3)

Bevor wir uns nun ben nachften Erlebniffen unferes Regiments in ber abgaben jum friedlichen Umgebung feiner Garnifon zuwenden, bleibt noch die Thätigkeit unferes 11. Regiment. Depots nachzutragen, bas wir burch einen am 4. Dezember 1806 abgefandten Augmentationstransport in seiner Stärke bedeutend reduziert sahen (Stab 5, I. Depotkompagnie Graf Kreith 86, II. Depottompagnie Haffner 87 Röpfe inkl. Offiziere).

> Reidlichen Eriat erbielt es jedoch für biefe Abgabe burch Ginreihung von 252 Affentierten (Konstribierten) zwijchen 7. und 10. Januar 1807, so baß bie beiben Kompagnien auf einen Stand von 214 bezw. 211 Köpfen gebracht wurden, und sich mit Abrichtung dieser Reneingestellten ein weites Feld der Thätigkeit eröffnete. Einzelne Nachgestellungen, denen nur der Abgang einiger Untauglicher und erfreulich weniger Poierteure gegenüberftant, bewirften fogar bis 1. Mai4) eine Stärkemehrung auf 221 bezw. 219 Mann, mabrent fic bas Stabspersonal am gleichen Tage burch Ablommandierung bes Regimentsauditers v. Hagens gur I. Armeebivifion auf 4 Repie reduzierte.

Da zu diefer Zeit ich Mai die Errichtung ber Brigade Bincentis) ber in

<sup>1)</sup> Kaummerniche & B

ಗಿ ತಿರಿಬಳಿಸಿ # ತಿರು ತೀಜ 15.

ル メ 米 メ A Statesterin Des S zinien: Infanterie: Regimente 1807 mb 3081-3061 every cik x 407 i 111% BB1 miliopuiling.

<sup>4)</sup> Uber bie memiden empenennen Berienelinderungen im Offigiercorps bes Depots 180g) Son 117 and 118.

<sup>&</sup>quot; Bur Bent 168 Ann I Du Brigen Brecenti bestand ursprünglich mis ben A birtin Fremann Miginam 1 .......... Fremene Beteilon, 4. (h. 6.) Chevaulegers. Regiment

Bapern stehenden Reservedivision eine ansehnliche Truppenstärke entzog, andrerseits 1807. aber die offenkundige Geneigtheit Österreichs zu einem Bündnis mit Preußen größere Borsicht gegen ersteren Staat gebot, hielt man maßgebenden Orts die Versstärkung der Garnisonen Aufstein und Passau sür notwendig, ohne daß jedoch mobile Abteilungen noch hierzu verfügbar gewesen wären. Die aus diesen Verhältnissen entspringenden Maßnahmen sollten nun eine wesentliche Standesminderung unseres Depots herbeisühren.

Ein Erlaß vom 5. Mai 1) verfügte nämlich, daß aus den Depots des 1., 5., 6., 8., dann 2., 4., 7. und 10. Linien-Infanterie-Regiments je eine Kompagnie zu 6 Unteroffizieren, 2 Tambours und 180 Mann zu mobilisieren sei, wovon erstere vier nach Kufstein, letztere nach Passau abgesendet werden sollten. Dem gleichen Zwede erhöhter Grenzsicherung diente die mit Armeedesehl vom 7. Mai besohlene Errichtung eines durch Werdung zu bildenden "Tyroler Jägerbataillons.")

Am 9. Mai vormittags 7 Uhr führte Unterlieutenant Groebl die von unserem Depot dem obigen Befehle gemäß gebildete Kompagnie in der Stärke von 2 Sergenten, 4 Korporalen, 2 Tambouren, 180 Gefreiten und Gemeinen nach Kufstein ab. Bei ihrer Ankunft daselbst trat sie unter die Führung des Oberslautenants Freiherrn v. Langenmantel des vormaligen 11. Linien-Insanterie-Regisments Kinkel. Bon letzterem früher in Düsseldorf gelegenen und auf Grund des Breßburger Friedens am 2. Dezember 1806 dem Großherzog von Berg überwiesenen Regimente waren nämlich verschiedene Offiziere und Mannschaften in bayerischen Diensten geblieben und harrten in Innsbruck weiterer Berwendung.

Diese sollte ihnen nun balb werden. Bevor noch unsere in Aufstein kommandierte mobile Kompagnie Gelegenheit zu einer erwähnenswerten Thätigkeit erlangt hatte, bestimmte der Armeebesehl vom 13. Juni³), daß die von verschiedenen Regimentern nach Kufstein und Passau abgegebenen Kompagnien, durch die einschlägigen Depots noch um 1 Unteroffizier und 25 Mann verstärkt, ein neues Regiment zu bilden hätten, das statt des abgegebenen die Nr. 11 führen sollte. Die thatsächliche Formation des so wiedergeschaffenen 11. Linien-Insanterie-Regiments³), zu dem inhaltlich des gleichen Armeebesehls unser Unterlieutenant Groedl verseht wurde, ging denn auch am 1. Juli vor sich. Die in Kufstein stehenden Kompagnien unseres, des 1., 6. und 8. Linien-Insanterie-Regiments bildeten dessen erstes, die Kompagnien des 2., 4., 7. und 10. Regiments zu Passau, denen

und ber Batterie Dorn, wurde aber im Juli noch burch bas 8. Linien-Infanterie-Regiment verstärkt.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldgugsatten 1807. XII, XIII.

<sup>2)</sup> Durch Armeebefehl vom 17. September 1808 — 7. leichtes Infanterie-Bataillon und als solches am 29. April 1811 aufgelöft.

<sup>9</sup> Munichs (G. d. E. d. b. A., Seite 243) Angabe bes 13. Juli ift hiernach zu berichtigen.

<sup>4)</sup> Am 29. April 1811 aufgelöft.

1807.

Aber auch ber braven Waffenbrüder, benen die Rückfehr ins Baterland verjagt blieb, die in treuer Pflichterfüllung in fremdem Lande den Tod gefunden hatten, ward in diesen Tagen allgemeiner Freude nicht vergessen. Der erste Aft, zu dem sich bie Reihen unseres Regiments wieder schlossen, ein am 27. Dezember in ber Martinstirche abgehaltenes feierliches Requiem, galt ihrem Gedächtniffe. 1)

Doch aus allen diesen erhebenden Außerungen des Dankes und Jubels, mit benen bie Beimat unfer Regiment begrüßte, ragt als glänzender Mittelpunkt bie Auszeichnung hervor, in welche die edle Königin Karoline ihre Anerkennung für seine treuen Leiftungen kleibete. Wit zwei eigenhändig gestickten, bem Regiment nach Bfeffenhaufen zugeschickten Sahnenbandern2) wand fie um die Banner besfelben einen wahrhaft Königlichen Beweis bes Interesses, bas ihr vorzügliches Herz wie bem Bolle, so ber Armee und ihren einzelnen Teilen entgegentrug. An Stelle bes ehrwürdigen Schmudes, ber in Geftalt zweier von unserem Regiments-Inhaber herrührenden Bänder während der beiden letzten Kriege unsere Fahnen begleitet hatte und nun ein Rubevlätschen in der Regimentskaffe angewiesen erhielt, trat damit eine neue Zierbe, beren Farbenpracht und Glanz noch von dem innern Werte übertroffen wurden, den sie unter der Hand ihrer hohen Geberin gewonnen.

Thatigfeit bes Depots. 3) 11. Regiment.

Bevor wir uns nun ben nächsten Erlebniffen unferes Regiments in ber Abgaben jum friedlichen Umgebung feiner Garnifon zuwenden, bleibt noch die Thätigkeit unferes Depots nachzutragen, das wir burch einen am 4. Dezember 1806 abgefandten Augmentationstransport in seiner Stärke bedeutend reduziert sahen (Stab 5. I. Depotkompagnie Graf Kreith 86, II. Depotkompagnie Haffner 87 Köpfe inkl. Offiziere).

> Reichlichen Erfat erhielt es jedoch für biefe Abgabe burch Einreihung von 252 Affentierten (Konstribierten) zwischen 7. und 10. Januar 1807, so daß die beiben Kompagnien auf einen Stand von 214 bezw. 211 Röpfen gebracht wurden, und fich mit Abrichtung biefer Neueingestellten ein weites Felb ber Thätigkeit eröffnete. Einzelne Nachgestellungen, benen nur der Abgang einiger Untauglicher und erfreulich weniger Deferteure gegenüberstand, bewirkten fogar bis 1. Mai4) eine Stärkemehrung auf 221 bezw. 219 Mann, während sich das Stabspersonal am gleichen Tage durch Abkommandierung bes Regimentsauditors v. Hagens zur I. Armeedivision auf 4 Röpfe reduzierte.

Da zu dieser Zeit (5. Mai) die Errichtung der Brigade Bincenti 5) der in

<sup>1)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>2)</sup> Schrafel, m. Sch. Seite 15.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften des 5. Linien-Infanterie-Regiments 1807 und Feldzugsatten 1805. XIII . (Inf.: u. Rav.: Depots 1805 - 1808).

<sup>4)</sup> Über bie inzwischen eingetretenen Personalanberungen im Offiziercorps bes Depots veral. Seite 117 und 118.

<sup>5)</sup> Siehe Seite 163, Anm. 3. Die Brigade Bincenti beftand ursprünglich aus bem 9. Linion-Infanterie-Regiment, 1. leichten Infanterie-Bataillon, 4. (h. 6.) Chevaulegers-Regiment

Bapern stehenden Reservedivision eine ansehnliche Truppenstärke entzog, andrerseits 1807. aber die offenkundige Geneigtheit Österreichs zu einem Bündnis mit Preußen größere Borsicht gegen ersteren Staat gebot, hielt man maßgebenden Orts die Bersstärkung der Garnisonen Kufstein und Passau für notwendig, ohne daß jedoch mobile Abteilungen noch hierzu versügbar gewesen wären. Die aus diesen Berhältnissen entspringenden Maßnahmen sollten nun eine wesentliche Standesminderung unseres Depots herbeisühren.

Ein Erlaß vom 5. Mai 1) verfügte nämlich, daß aus den Depots des 1., 5., 6., 8., dann 2., 4., 7. und 10. Linien=Infanterie=Regiments je eine Kompagnie zu 6 Unteroffizieren, 2 Tambours und 180 Mann zu mobilifieren sei, wovon erstere vier nach Kufstein, letztere nach Passau abgesendet werden sollten. Dem gleichen Zwede erhöhter Grenzsicherung diente die mit Armeedesehl vom 7. Mai befohlene Errichtung eines durch Werbung zu bildenden "Tyroler Jägerbataillons.")

Am 9. Mai vormittags 7 Uhr führte Unterlieutenant Groebl die von unserem Depot dem obigen Besehle gemäß gebildete Kompagnie in der Stärke von 2 Sergenten, 4 Korporalen, 2 Tambouren, 180 Gefreiten und Gemeinen nach Kufstein ab. Bei ihrer Ankunft daselbst trat sie unter die Führung des Oberslieutenants Freiherrn v. Langenmantel des vormaligen 11. Linien-Insanterie-Regimants Kinkel. Bon letzterem früher in Düsseldorf gelegenen und auf Grund des Breßburger Friedens am 2. Dezember 1806 dem Großherzog von Berg überwiesenen Regimente waren nämlich verschiedene Offiziere und Mannschaften in bayerischen Diensten geblieden und harrten in Jansbruck weiterer Berwendung.

Diese sollte ihnen nun balb werben. Bevor noch unsere in Rufstein kommandierte mobile Rompagnie Gelegenheit zu einer erwähnenswerten Thätigkeit erlangt hatte, bestimmte der Armeebesehl vom 13. Juni³), daß die von verschiedenen Regimentern nach Kufstein und Passau abgegebenen Kompagnien, durch die einschlägigen Depots noch um 1 Unteroffizier und 25 Mann verstärkt, ein neues Regiment zu bilden hätten, das statt des abgegebenen die Kr. 11 führen sollte. Die thatsächliche Formation des so wiedergeschaffenen 11. Linien-Insanterie-Regiments³), zu dem inhaltlich des gleichen Armeebesehls unser Unterlieutenant Groebl versetzt wurde, ging denn auch am 1. Juli vor sich. Die in Kufstein stehenden Kompagnien unseres, des 1., 6. und 8. Linien-Insanterie-Regiments bildeten bessen erstes, die Kompagnien des 2., 4., 7. und 10. Regiments zu Bassau, denen

und der Batterie Dorn, wurde aber im Juli noch durch das 8. Linien-Infanterie-Regiment verstärkt.

<sup>1)</sup> K. B. R. A. Feldzugsakten 1807. XII, XIII.

<sup>\*)</sup> Durch Armeebefehl vom 17. September 1808 — 7. leichtes Infanterie-Bataillon und als solches am 29. April 1811 aufgelöft.

<sup>9</sup> Münichs (G. d. d. d. d. A., Seite 243) Angabe des 13. Juli ist hiernach zu berichtigen.

<sup>9</sup> Am 29. April 1811 aufgelöft.

Aber auch ber braven Waffenbrüder, benen die Mückehr ins Baterland verjagt 1807. blieb, die in treuer Pflichterfüllung in fremdem Lande den Tob gefunden hatten, ward in diesen Tagen allgemeiner Freude nicht vergessen. Der erfte Aft, zu bem sich die Reihen unseres Regiments wieder schlossen, ein am 27. Dezember in ber Martinskirche abgehaltenes feierliches Requiem, galt ihrem Gedächtniffe. 1)

Doch aus allen diesen erhebenden Außerungen des Dankes und Jubels, mit benen bie Beimat unfer Regiment begrüßte, ragt als glanzenber Mittelpunkt bie Auszeichnung hervor, in welche die edle Königin Karoline ihre Anerkennung für seine treuen Leistungen kleidete. Mit zwei eigenhändig geftickten, bem Regiment nach Pfeffenhausen zugeschickten Fahnenbanbern2) wand sie um die Banner besselben einen wahrhaft Königlichen Beweis bes Interesses, bas ihr vorzügliches Berg wie bem Bolke, so ber Armee und ihren einzelnen Teilen entgegentrug. An Stelle bes ehrwürdigen Schmuckes, ber in Gestalt zweier von unserem Regiments=Anhaber herrührenden Bänder während der beiden letten Kriege unsere Kahnen begleitet hatte und nun ein Auheplätchen in der Regimentskasse angewiesen erhielt, trat damit eine neue Zierde, beren Farbenpracht und Glang noch von dem innern Werte übertroffen wurden, den sie unter der Hand ihrer hohen Geberin gewonnen.

Thatialeit bes Depots. 3)

Bevor wir uns nun den nächsten Erlebniffen unferes Regiments in der abgaben zum friedlichen Umgebung seiner Garnison zuwenden, bleibt noch die Thätigkeit unseres 11. Regiment. Depots nachzutragen, das wir durch einen am 4. Dezember 1806 abgefandten Augmentationstransport in seiner Stärke bedeutend reduziert saben (Stab 5, I. Depottompagnie Graf Rreith 86, II. Depottompagnie Saffner 87 Röpfe inkl. Offiziere).

> Reichlichen Ersatz erhielt es jedoch für diese Abgabe burch Einreihung von 252 Affentierten (Konstribierten) zwischen 7. und 10. Januar 1807, so daß die beiden Kompagnien auf einen Stand von 214 bezw. 211 Köpfen gebracht wurden, und sich mit Abrichtung dieser Neueingestellten ein weites Feld der Thätigkeit eröffnete. Einzelne Nachgestellungen, benen nur der Abgang einiger Untauglicher und erfreulich weniger Deserteure gegenüberstand, bewirften fogar bis 1. Mai4) eine Stärkemehrung auf 221 bezw. 219 Mann, während sich das Stabspersonal am gleichen Tage burch Abkommandierung des Regimentsauditors v. Hagens zur I. Armeedivision auf 4 Röpfe reduzierte.

Da zu dieser Zeit (5. Mai) die Errichtung der Brigade Bincenti<sup>5</sup>) der in

<sup>1)</sup> Pflummern'sche F. B.

<sup>2)</sup> Schrafel, m. Sch. Seite 15.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien-Infanterie-Regiments 1807 und Feldzugsatten 1805. XIII . (Inf.: u. Rav.:Depots 1805-1808).

<sup>4)</sup> Über bie inzwischen eingetretenen Personalanberungen im Offiziercorps bes Depots vergl. Seite 117 und 118.

<sup>5)</sup> Siehe Seite 163, Anm. 3. Die Brigabe Bincenti bestand ursprünglich aus bem 9. Linien-Infanterie-Regiment, 1. leichten Infanterie-Bataillon, 4. (b. 6.) Chevaulegers-Regiment

Bapern stehenden Reservedivision eine ansehnliche Truppenstärke entzog, andrerseits 1807. aber die offenkundige Geneigtheit Österreichs zu einem Bündnis mit Preußen größere Borsicht gegen ersteren Staat gebot, hielt man maßgebenden Orts die Bersstärkung der Garnisonen Kufstein und Passau für notwendig, ohne daß jedoch mobile Abteilungen noch hierzu verfügbar gewesen wären. Die aus diesen Berhältnissen entspringenden Maßnahmen sollten nun eine wesentliche Standesminderung unseres Depots herbeisühren.

Ein Erlaß vom 5. Mai <sup>1</sup>) verfügte nämlich, daß aus den Depots des 1., 5., 6., 8., dann 2., 4., 7. und 10. Linien-Infanterie-Regiments je eine Kompagnie zu 6 Unteroffizieren, 2 Tambours und 180 Mann zu mobilisieren sei, wovon erstere vier nach Kufstein, letztere nach Passau abgesendet werden sollten. Dem gleichen Zwecke erhöhter Grenzsicherung diente die mit Armeedesehl vom 7. Mai besohlene Errichtung eines durch Werbung zu bildenden "Tyroler Jägerbataillons.")

Am 9. Mai vormittags 7 Uhr führte Unterlieutenant Groebl bie von unserem Depot dem obigen Besehle gemäß gedildete Kompagnie in der Stärke von 2 Sergenten, 4 Korporalen, 2 Tambouren, 180 Gefreiten und Gemeinen nach Kufstein ab. Bei ihrer Ankunft daselbst trat sie unter die Führung des Oberslieutenants Freiherrn v. Langenmantel des vormaligen 11. Linien-Insanterie-Regismants Kinkel. Bon letzterem früher in Düsseldorf gelegenen und auf Grund des Bresdurger Friedens am 2. Dezember 1806 dem Großherzog von Berg überwiesenen Regimente waren nämlich verschiedene Ofsiziere und Mannschaften in dayerischen Diensten geblieden und harrten in Innsbruck weiterer Berwendung.

Diese sollte ihnen nun balb werden. Bevor noch unsere in Aufstein kommandierte mobile Kompagnie Gelegenheit zu einer erwähnenswerten Thätigkeit erlangt hatte, bestimmte der Armeebesehl vom 13. Juni<sup>3</sup>), daß die von verschiedenen Regimentern nach Aufstein und Passau abgegebenen Kompagnien, durch die einschlägigen Depots noch um 1 Unterossizier und 25 Mann verstärkt, ein neues Regiment zu bilden hätten, das statt des abgegebenen die Nr. 11 führen sollte. Die thatsächliche Formation des so wiedergeschaffenen 11. Linien-Insanterie-Regiments<sup>4</sup>), zu dem inhaltlich des gleichen Armeebesehls unser Unterlieutenant Groedl versetz wurde, ging denn auch am 1. Juli vor sich. Die in Kufstein stehenden Kompagnien unseres, des 1., 6. und 8. Linien-Insanterie-Regiments bildeten dessen erstes, die Kompagnien des 2., 4., 7. und 10. Regiments zu Passau, denen

und der Batterie Dorn, wurde aber im Juli noch durch das 8. Linien-Infanterie-Regiment verstärkt.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1807, XII, XIII.

<sup>\*)</sup> Durch Armeebefehl vom 17. September 1808 — 7. leichtes Infanterie-Bataillon und als solches am 29. April 1811 aufgelöft.

<sup>9</sup> Munichs (G. b. E. b. A., Seite 243) Angabe bes 13. Juli ift hiernach zu berichtigen.

<sup>9</sup> Am 29. April 1811 aufgelöft.

Aber auch der braven Waffenbrüder, denen die Rückfehr ins Baterland verfagt 1807. blieb, die in treuer Bflichterfüllung in fremdem Lande den Tod gefunden hatten, ward in biesen Tagen allgemeiner Freude nicht vergessen. Der erste Aft. zu bem fich bie Reihen unferes Regiments wieder schloffen, ein am 27. Dezember in ber Martinstirche abgehaltenes feierliches Requiem, galt ihrem Gedächtnisse. 1)

Doch aus allen diesen erhebenden Außerungen des Dankes und Jubels, mit benen bie Beimat unfer Regiment begrüßte, ragt als glanzender Mittelpuntt bie Auszeichnung hervor, in welche die edle Königin Karoline ihre Anerkennung für seine treuen Leiftungen kleibete. Dit zwei eigenhändig geftickten, dem Regiment nach Bfeffenhausen zugeschickten Sahnenbanbern2) wand fie um die Banner besselben einen wahrhaft Königlichen Beweis bes Interesses, bas ihr vorzügliches Berz wie bem Bolke, so ber Armee und ihren einzelnen Teilen entgegentrug. An Stelle bes ehrwürdigen Schmudes, ber in Geftalt zweier von unserem Regiments-Inhaber herrührenden Bänder während der beiden letten Kriege unsere Fahnen begleitet hatte und nun ein Rubeplätschen in der Regimentskasse angewiesen erhielt, trat damit eine neue Rierde, beren Farbenpracht und Glanz noch von dem innern Werte übertroffen wurden, den fie unter der Hand ihrer hohen Geberin gewonnen.

Thatigleit bes Depote.3) 11. Regiment.

Bevor wir uns nun ben nachften Erlebniffen unferes Regiments in ber Abgaben jum friedlichen Umgebung feiner Garnifon zuwenden, bleibt noch die Thätigkeit unferes Devots nachzutragen, bas wir burch einen am 4. Dezember 1806 abgefandten Augmentationstransport in seiner Stärke bedeutend reduziert sahen (Stab 5, I. Depotkompagnie Graf Kreith 86, II. Depotkompagnie Haffner 87 Köpfe inkl. Offiziere).

> Reichlichen Erfatz erhielt es jedoch für biefe Abgabe burch Einreihung von 252 Affentierten (Konstribierten) zwischen 7. und 10. Januar 1807, so daß die beiben Kompagnien auf einen Stand von 214 bezw. 211 Köpfen gebracht wurden, und sich mit Abrichtung bieser Neueingestellten ein weites Feld ber Thätigkeit eröffnete. Einzelne Nachgestellungen, benen nur der Abgang einiger Untauglicher und erfreulich weniger Deserteure gegenüberftand, bewirften sogar bis 1. Mai4) eine Stärkemehrung auf 221 bezw. 219 Mann, während fich bas Stabsperfonal am gleichen Tage burch Abkommandierung des Regimentsauditors v. Hagens zur I. Armeedivision auf 4 Röpfe reduzierte.

Da zu dieser Zeit (5. Mai) die Errichtung der Brigade Bincenti<sup>5</sup>) der in

<sup>1)</sup> Bflummern'sche F. B.

<sup>3)</sup> Schrafel, m. Sch. Seite 15.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien-Infanterie-Regiments 1807 und Feldzugsatten 1805. XIII . (3nf.: u. Kan.:Depots 1805 - 1808).

<sup>4)</sup> Über bie inzwischen eingetretenen Bersonalanberungen im Offiziercorps bes Depots vergl. Seite 117 und 118.

<sup>5)</sup> Siehe Seite 163, Anm. 3. Die Brigabe Bincenti bestand ursprünglich aus bem 9. Linion:Infanterie:Regiment, 1. leichten Infanterie:Bataillon, 4. (h. 6.) Chevaulegers:Regiment

Bapern stehenden Reservebivision eine ansehnliche Truppenstärke entzog, andrerseits 1807. aber die offenkundige Geneigtheit Österreichs zu einem Bündnis mit Preußen größere Borsicht gegen ersteren Staat gebot, hielt man maßgebenden Orts die Versstärkung der Garnisonen Aufstein und Passau für notwendig, ohne daß jedoch mobile Abteilungen noch hierzu verfügbar gewesen wären. Die aus diesen Verhältnissen entspringenden Maßnahmen sollten nun eine wesentliche Standesminderung unseres Depots herbeisühren.

Ein Erlaß vom 5. Mai 1) verfügte nämlich, daß aus den Depots des 1., 5., 6., 8., dann 2., 4., 7. und 10. Linien-Infanterie-Regiments je eine Kompagnie zu 6 Unteroffizieren, 2 Tambours und 180 Mann zu mobilisieren sei, wovon erstere vier nach Kufstein, letztere nach Passau abgesendet werden sollten. Dem gleichen Zwede erhöhter Grenzsicherung diente die mit Armeedesehl vom 7. Mai besohlene Errichtung eines durch Werdung zu bildenden "Tyroler Jägerbataissons.")

Am 9. Mai vormittags 7 Uhr führte Unterlieutenant Groebl die von unserem Depot dem obigen Befehle gemäß gebildete Kompagnie in der Stärke von 2 Sergenten, 4 Korporalen, 2 Tambouren, 180 Gefreiten und Gemeinen nach Kufstein ab. Bei ihrer Ankunft daselbst trat sie unter die Führung des Obersteutenants Freiherrn v. Langenmantel des vormaligen 11. Linien-Insanterie-Regisments Kinkel. Bon letzterem früher in Düsseldorf gelegenen und auf Grund des Brestdurger Friedens am 2. Dezember 1806 dem Großherzog von Berg überwiesenen Regimente waren nämlich verschiedene Ofsiziere und Mannschaften in baherischen Diensten geblieden und harrten in Innsbruck weiterer Berwendung.

Diese sollte ihnen nun balb werden. Bevor noch unsere in Kufstein kommandierte mobile Kompagnie Gelegenheit zu einer erwähnenswerten Thätigkeit erlangt hatte, bestimmte der Armeebesehl vom 13. Juni³), daß die von verschiedenen Regimentern nach Kufstein und Passau abgegebenen Kompagnien, durch die einschlägigen Depots noch um 1 Unteroffizier und 25 Mann verstärkt, ein neues Regiment zu bilden hätten, das statt des abgegebenen die Kr. 11 führen sollte. Die thatsächliche Formation des so wiedergeschaffenen 11. Linien-Insanterie-Regiments³), zu dem inhaltlich des gleichen Armeebesehls unser Unterlieutenant Groedl versetzt wurde, ging denn auch am 1. Juli vor sich. Die in Kufstein stehenden Kompagnien unseres, des 1., 6. und 8. Linien-Insanterie-Regiments bildeten dessen kompagnien des Lompagnien des 2., 4., 7. und 10. Regiments zu Passau, denen

und ber Batterie Dorn, wurde aber im Juli noch burch das 8. Linien-Infanterie-Regiment verstärkt.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Feldjugsatten 1807. XII, XIII.

<sup>2)</sup> Durch Armeebefehl vom 17. September 1808 — 7. leichtes Infanterie-Bataillon und als folches am 29. April 1811 aufgelöft.

<sup>3)</sup> Munichs (G. d. G. d. b. A., Seite 243) Angabe bes 13. Juli ift hiernach zu berichtigen.

<sup>4)</sup> Am 29. April 1811 aufgelöft.

1807. Die in baverischen Diensten verbliebenen Mannschaften bes vormaligen 11. Regiments noch einverleibt wurden, beffen zweites Bataillon.

Diese Beteiligung unseres Depots an der Wiedererrichtung des 11. Linien-Infanterie-Regiments verminderte beffen Starke um 1 Lieutenant, 1 Fourier, 2 Sergenten, 4 Korporale, 2 Tamboure und 205 Mann, benen sich noch ber am 1. Juni zum Tiroler Sägerbataillon versetzte Unterlieutenant Sterzinger v. Streitfelb zugesellte. Gin so ftarter Abgang felbdiensttauglicher Kräfte mußte um so fühlbarer werden, als nur die beiben in Wegfall gekommenen Offiziere durch bie neubeförderten Unterlieutenants Zwilling (1. Juni vom Hartschier) und Lanius (13. Juni vom Junker im Regiment) sofort ersett wurden, bezüglich der Mam= schaft aber im Juni jene neue Abgabeforberung an unser Depot herantrat, die wir in bem am 29. Juni zum mobilen Regiment abgesandten Augmentationstransport bereits tennen lernten. 1) So tam es, daß unfer Depot anfangs Juli nur noch 118 Mann inkl. Offiziere und Stabspersonal zählte.

Die zu dieser Zeit im Gang befindliche Aushebung brachte ihm jedoch balb Ersatz für seine verschiedenen Abgaben. Die Einstellung zahlreicher Konstribierter in den Tagen vom 13. mit 17. Juli hoben seinen Stand auf 478 Röpfe, eine Stärke, die sich bei dem ferneren Mangel größerer Abgänge und unter der Einwirkung einzelner Nachgestellungen bis Ende Dezember — der Wiedervereinigung mit dem Regimente — auf 491 Mann erhöhte. Denn wenn auch nach abgeschloffenem Frieben für bas Depot die Aufgabe weiterer Augmentierungen bes mobilen Regiments in Wegfall tam, fo follten größere Beurlaubungen bennoch erft mit ausgesprochener Demobilisierung eintreten und die Zeit bis dahin der militärischen Ausbildung ber nun einmal eingereihten Mannschaften zugewendet werben.

Unordnungen organifatori-Natur.

Liegt icon hierin ein Beweis, daß die erzielten Erfolge ben Blick für die icher, dienst. weiteren Bedürfniffe und Aufgaben der Armee keineswegs getrübt hatten, so sprachen licher und abministrativer auch mannigfache andere, während bes verflossenen Kriegsjahres getroffene Anordnungen organisatorischer, dienstlicher und administrativer Natur für ben Ernst, mit welchem Max Roseph den inneren Ausbau der Armeeorganisation im Auge behielt. Hierher gahlen neben ber bereits erwähnten Errichtung bes 11. Linien-Infanterie-Regiments und bes Tiroler Jägerbataillons die Auflösung ber Leibgarbe ber Trabanten"), — bie Anerkennung und Hebung bes aus ben früheren Stadtfahnen hervorgegangenen Bürgermilitars3), - bie Ginführung bes Impfamanges für alle, welche die Kindsblattern noch nicht hatten, — die Berfolgung der Selbstverftummelungsvergeben Dienstpflichtiger burch Androhung von fechsiähriger

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 162.

<sup>2)</sup> Armeebefehl vom 25. Auni 1807.

<sup>3)</sup> Bergl. Münich, G. b. G. b. A., Seite 342 u. ff., sowie Armeebefehl vom 26. Oftober 1807.

Freiheitsstrase im Frieden, von neunjähriger event. der Todesstrase im Kriege 1), — 1807. die Ausbesserung der Exekutionsgebühren 3), — die Festsekung der Pensions = säte für Stadsauditore, Regiments = und Bataissonschirurgen und Erhöhung jener der wirklichen Hauptleute 3) auf 50 Gulden (Normalpension) bezw. 41 Gulden 40 Kreuzer. Es muß dahingestellt bleiben, warum gerade die letztgenannte Charge sich dieser besonderen Gunst zu erfreuen hatte, nachdem es dei der allgemeinen Not-lage auch an Supplikanten anderer Grade in der Königlichen Residenz so wenig sehlte, daß ihr Andrang Beranlassung gab, im Armeebesehl vom 17. Januar 1807 die Anwesenheit pensionierter Offiziere gegen bestehende Berordnung in München zu rügen und wiederholt zu besehlen, daß dieselben gleich den aktiven Offizieren nicht ohne spezielle Erlaubnis daselbst weilen dürsen.

Die ungünstigen Erfahrungen, welche man auch im Kriege 1806/1807 mit der Tragweise des an schmalem Riemen von der linken Schulter zur rechten Höfte hängenden Tornisters gemacht hatte, veranlaßten zum Schlusse des Jahres 1807 auch noch eine Anderung auf dem Gebiete der Ausrüstung. Der Tornister erhielt durch Restript vom 5. November eine kleinere Form und die noch heute maßgebende Tragweise mit der Modistikation, daß die beiden Schulterriemen noch durch einen Brustriemen verbunden waren.

Als weitere Erübrigung aus bem Feldzuge 1806/1807 kann auch die Heereseinteilung betrachtet werden, die der Armeebefehl vom 24. Dezember 1807 brachte. Sie behielt den Brigadeverband auch für den Frieden bei. Die Art, wie dies geschah, war allerdings durch Rücksichten auf die Territorialeinteilung des Königereichs in vier Generalkommandos mit sehr ungleichem Gebiet zu sehr beengt, als daß sie eine kriegsbrauchbare Armeegliederung hätte schaffen können. So zählten das Generalkommando von Bayern (Generalsieutenant v. Deroy — München) 3 Instanteries, 1 KavalleriesBrigade, das Generalkommando von Schwaben (Generalsieutenant Freiherr v. Wrede — Augsburg) 2 Infanteries, 1 KavalleriesBrigade, das Generalkommando von Franken (Generallieutenant Graf Psenburg — Bamberg) 1 gemischte Brigade, während dem Generalkommando in Tirol (Generallieutenant Freiherr v. Kinkel — Jansbruck) die dort liegenden Truppen direkt unterstellt waren. Immerhin aber gewöhnte die Beibehaltung des Brigadeverbandes die Abteilungen an einen Besehlsapparat, der bei den bisherigen Mobilisierungen volksommen neu ins Leben gerusen werden mußte und erst nach mancherlei Friktionen sicher sunktionierte.

Unser Regiment bilbete mit dem 8. Linien-Infanterie-Regiment (Garnison Bassau) und dem 1. leichten Infanterie-Bataillon (Garnison Burghausen) unter dem Generalmajor Freiherrn v. Raglovich die zweite der dem Generalsommando von Bayern unterstellten Brigaden.

<sup>1)</sup> Armeebefehl vom 26. Ottober 1807.

<sup>3)</sup> Armeebefehl vom 26. Februar 1807.

<sup>3)</sup> Bergl. Münich, G. b. E. b. b. A., Seite 327.

1807. Des Ronige

So waren denn die bayerischen Truppen nach langer Abwesenheit von der Dankesworte heimatlichen Erbe, nach treuer erfolgreicher Kriegsthätigkeit in bas Friedensgefüge an bie Armee. gebracht, innerhalb bessen sie an ber Hand ber gewonnenen Erfahrungen bie Erhaltung und Erhöhung ihrer Kriegstüchtigkeit zum Ziele ihres nächften Strebens nehmen follten. Die Genugthung, mit welcher fie auf ihre Leiftungen zurüchlicen burften, die Anerkennung und ber Dant bes Baterlandes konnten fie für biefe Friedensarbeit nur begeiftern. Erhebender noch als diese wirkte aber ber wahrhaft Königliche Gruß, ben Max Joseph seiner heimkehrenden Armee widmete. für alle, benen er galt, ehrend für ben, ber ihn bot, mag er bas schönste Abschieds= wort bilben, wenn wir nun von ber Betrachtung eines Krieges scheiben, ber in seiner Gestaltung besonders dazu angethan war, die baperischen Truppen im Glanze aweier bervorragenden Tugenden erscheinen au lassen. — einer abben, opferwilligen Ausbauer und eines frischen, lebendigen Offensivgeistes.

> "Soldaten!", so sagte Max Josephs Armeebefehl vom 14. Januar 1808, "geendet ift nun der müh- und gefahrvolle Rampf, zu dem das Wohl des Baterlandes euch vervflichtete. — und ihr habt ihn rühmlich vollbracht. Muthia bem Ungemache und bem Feinde tropend, trugt ihr siegend die baverischen Waffen über die Weichsel und den Narew bis an den Bug und den Niemen und in das rügische Enland.

> Die Ufer der Alle und der Ober sowie Schlesiens Gebirge, die Rapitulationen von Plassenburg, Großglogau, Breslau, Brieg, Cosel und Glas sind unvergängliche Beugen neuer ausharrenber Tapferkeit, neuer treuer Anhänglichkeit an euern Ronig. Ihr habt euch Seines Vertrauens und bes bayerischen Ramens würdig bewiesen; -ihr habt euch auf die Dankbarkeit eueres oberften Felbherrn, des Staates und euerer Mitburger gerechte Ansprüche erworben.

> Der rührend feierliche Empfang in ber Heimat war ber erfte ehrenvolle Lohn eurer treu erfüllten Standespflichten, — bas sichere Unterpfand ber Achtung ber ganzen Nation. Alle Bayern find ftolz barauf, euch zu ihren Landsleuten zu zählen. Aber es ist euch auch bekannt geworden, burch welche Aufopferungen und thätigen Beweise ihrer liebevollen Theilnahme an dem leidenden Theile euerer Mit= brüber 1) sie berechtigt sind, auch Theilnehmer eueres Ruhmes zu sein.

> Bergeßt nun, ihr braven Krieger! im Schofe bes Friedens und ber bauslichen Ruhe die überstandenen Beschwerden; nur bewahrt in euerem Herzen getreu das Andenken eurer Tapferkeit und pflanzt diese schöne Tugend in euren Kindern fort, damit, wenn einst das Wohl bes Baterlandes Bayerns Krieger wieder ins Schlachtfeld ruft, der erkämpfte Ruhm rein und unbefleckt auf eure Enkel fich vererbe.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 50, Anm. 1.

Ihr, die ihr nun in bürgerliche Berhältnisse übergeht, erhaltet in euch die 1807. guten Eigenschaften eines braven Soldaten; seid gehorsam euren Borgesetzen, liebt die Genügsamkeit, Ordnung in eurem Lebenswandel und euren Geschäften, ehret eure Mitbrüder, erfüllt eure Pflichten redlich, benutzt die während eures Kriegsstandes im weiten Auslande gesammelten Erfahrungen zum Bohle eurer Familien und erzieht zum Schutze des vaterländischen Bodens tapsere Jünglinge, die einst die Sache eures Monarchen und eurer Nation mit der Anstrengung und dem Heldensmutbe versechten, wie ihr.

Mar Joseph."

# 5. Die Zeit bis zum Ausbruche des Krieges gegen Österreich. 1808.

Schon bei Zuweisung der Friedensgarnisonen an die einzelnen Abteilungen war die Verfügung getroffen worden, daß unmittelbar nach dem Einrücken in jene "die ausgedienten Mannschaften mit Überlassung der großen Montur" zu versabschieden und die Kompagnien durch umfassende Beurlaubungen auf "die Garnisonstärke" zu bringen seien. Vierzehn Tage später, mit dem Aushören der Feldgebühren, sollte auch die administrative Vereinigung der Depots mit ihren Truppenteilen stattsinden.

1808. Demobilifterung.

Unser Regiment, den Abgang von 400 Ausgedienten der Feldsompagnien bei Aufnahme des Depots durch zahlreiche Versetzungen gleichmäßig verteilend, zeigte nach Vornahme dieser Geschäfte am 11. Januar dei einer Effektivstärke von 1651 Mann einen Präsentstand von 400 Gewehrtragenden und solgende seit seiner Rückehr von Änderungen noch nicht berührte Offizierseinteilung<sup>2</sup>):

Berfonalien.

Stab: Generallieutenant und Regimentsinhaber Graf v. Prepfing, — Oberst Freiherr v. Metzen, — Oberstlieutenant v. Schmöger, — Major Freiherr v. Scherer, — Megimentsquartiermeister Limme (arretiert), — Regimentsauditor v. Hagens, — Regimentschirurg Dr. Weinz, — Unterlieutenant und Adjutant Ott, — Unterlieutenant und Abjutant Freiherr v. Pflumsmern, — Bataillonschirurg Hume, — Bataillonschirurg Salomon, — Bataillonschirurg Blume, — Bataillonschirurg Reumann.

<sup>1)</sup> K. B. K. A. Feldzugsakten 1805. XIII c und 1807. XII und XIII.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien: Infanterie: Regimente 1807/8.

| Rompagnie                         | Hauptleute<br>ober<br>Rapitäne | Oberlieutenants | Unterlieutenants            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| I. Grenabier:                     | Frh. v. Wil:<br>benstein       | v. Weebern      | hermann — Daniels           |  |  |  |  |  |
| II. Grenadier:                    | v. Durst                       | Rerp            | Schuler - Cafpers           |  |  |  |  |  |
| Leib:                             | v. Bernklau                    | Aulitscheck     | Pfeiffer — Engelhardt       |  |  |  |  |  |
| Oberft-                           | v. Harbt                       | Renner          | Bindmaßinger<br>v. Derop    |  |  |  |  |  |
| Oberftlieutenant:                 | v. Stonor                      | Denis           | Braun — Dulat               |  |  |  |  |  |
| I. Wajor:                         | Frh. v. Voi=<br>tenberg        | \$Bi∫djI        | Molzberger — Ederer         |  |  |  |  |  |
| II. Wajor:                        | Sebus                          | Fabris          | v. Heeg<br>Frh. v. Hertling |  |  |  |  |  |
| Hptm. Graf Kreith (fr. I. Depot): | Graf v. Areith                 | Binsmeister     | Zwilling — Lanius           |  |  |  |  |  |
| Hptm. v. Seybel (fr. II. Depot):  | v. Senbel                      | Lechner         | Engelbrecht                 |  |  |  |  |  |
| Hptm. v. Ballabe-                 | v. Ballabe                     | Bacher          | Sad - Finfterer             |  |  |  |  |  |

Der weitere Berlauf des Jahres 1808 brachte allerdings mannigsache Bewegungen in Zusammensetzung und Einteilung des Offiziercorps, hervorgerusen durch den Abgang des Bataillonschirurgen Hierl (30. März pensioniert), des Oberlieutenants v. Weebern (2. Mai zu Landshut gestorben) und des Regimentschirurgen Dr. Weinz (28. Oktober zum 4. Chevaulegers-Regiment versetzt), den Zugang der Unterlieutenants v. Mayerhofer (28. April neu angestellt), Gras (8. Mai vom Junker im Regiment befördert) und v. Papä (22. Dezember vom 1. Chevaulegers - Regiment versetzt) sowie des Regimentschirurgen Seissert (28. Oktober vom 4. Chevaulegers-Regiment anher), endlich durch die Besörderung der Unterlieutenants Hermann (8. Mai) und Schuler (28. Oktober) zu Oberlieutenants und des Bataillonsquartiermeisters Neumann (29. August) zum Regimentsquartiermeister. Die Pensionierung des Bataillonschirurgen Hierl hatte überdies den desinitiven Eintritt des bisher auf Kriegsdauer angestellten Bataillonschirurgen Blume in seine Charge zur Folge.

Etats.

Auch an Verordnungen aller Art war das Jahr 1808 besonders reich. Sie fanden ihren Grund in den während des verstoffenen Krieges gemachten Beobsachtungen und in der Wiederaufnahme der schon nach dem Preßburger Frieden begonnenen staatsresormierenden Thätigkeit in Bayern. Die der ersteren Ursache entspringenden betrasen vorzugsweise Ctatsverhältnisse, Unisormierung, Aussüftung und das Verwaltungsgebiet.

Sei es, daß die Aushebung, welche übrigens unmittelbar nach der Demobilissierung wieder mit allem Ernste aufgenommen wurde, sich in ihrer Leistung als unzureichend für die bestehenden Etats erwies oder daß man die bisher aufgedrungene

Formation von nur 4 ftatt 5 Feldfompagnien per Bataillon 1) auch fernerhin beis 1808. behalten wollte, — am 23. Januar wurde der Sollstand eines Infanteries Regiments von 2380 Gemeinen auf 1880 reduziert.2)

Die im Jahre 1805 ben Offizieren für das Feldverhältnis gestattete Trag- Bekleibung, weise ber Degen en bandoulière sowie die langen Beinkleider hatten ihre Brobe in zwei Feldzügen gut bestanden. Der Armeebefehl vom 8. Februar genehmigte letztere nun auch für den Frieden, und zwar den Offizieren der Linien-Infanterie-Regimenter von hellblauer, jenen der leichten Infanterie-Bataillone von grüner (statt grauer) Karbe, jedoch nur zu den Fräcken und ohne irgend einen Besat, Borstoff ober sonstige Bergierung. Rum Uniformsrod blieben die weißen, von den Offizieren in Stiefeln, von Unteroffizieren und Mannschaft in Gamaschen zu tragenden Beinkleider beibehalten. Für letztere Chargen, welche am 14. Februar auch die Säbelkoppel wieder über die rechte Schulter nahmen, traten (14. Mai) an Stelle ber Sommerhofen von Grabl weißleinene.2) Die Generale erhielten (8. Februar) für den täglichen Gebrauch und kleinen Dienst schwarze unbortierte, mit einer schwarzen Feber und den vorgeschriebenen Schlingen, Kokarben und Quaften geschmudte Interimsbute.

Der Armeebefehl vom 1. Juli, ergänzt durch Nachtrag vom 26. Juli, regelte die Friedenseinquartierung und everpflegung im Inlande neu. Er brachte verpflegung. die Bestimmung, daß einquartierte Offiziere gegen Erlag einer gewissen Taxe vom Quartierträger standesgemäß verpflegt werden mußten, in Wegfall. Unteroffiziere und Mannschaft bagegen hatten in Garnisons-Bürgerquartieren gegen Erlag von 3 Kreuzern aus der Löhnung vom Hauswirt Suppe. Gemüse. 1/2 Pfund Fleisch oder statt bes letteren eine ergiebige Mehlspeise zu beanspruchen. Diese Kostportion erhöhte sich in Marschauartieren noch um 11/2 Pfund Brot und 1/2 Maß Bier, wofür das Arar noch einen Entschädigungszuschlag von 3 Kreuzern zahlte. Die leichte Ration wurde auf 6 Pfund Hafer, 10 Pfund Heu, 3 Pfund Stroh, die ichwere auf 9 Pfund Hafer, 12 Pfund Heu und 6 Pfund Stroh festgesett.

Der in einer Proving kommandierende General follte ein Königliches Gebäude bewohnen oder statt dessen Mietsentschädigung erhalten. Alle übrigen Offiziere hatten mit Ausnahme einer vierzehntägigen Einquartierung beim Zugang in einer Garnison für ihre Wohnung aus dem Quartier- bezw. Stallgeld selbst zu sorgen. Bei auswärtigen Kommandos wurden die Offiziere einquartiert. Wit dem Eintreffen am Kommandoort zessierte jedoch die 1/4 Gage-Marschzulage, für ledige mit Umlauf bes Monats auch das Quartiergeld. Berheiratete blieben im Bezuge bes letzteren, wenn sie nicht auf den Felbetat gesetzt waren.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 3, 29 und 85.

<sup>2)</sup> Morawisky, M. 3. b. R. u. S. G. I. Serie, 10. Banb, Seite 123.

1808. Beutepferbe-Pramie. Durch Armeebefehl vom 14. Juli endlich wurde die Behandlung der Beutespferde dahin geregelt, daß dieselben gegen eine Prämie von 6 Dukaten für ein Kavalleriepferd, von 4 Dukaten für ein Zugpferd eingeliefert werden sollten.

Organifatorifche Dasnahmen. Wichtiger und das Gebiet der Organisation berührend sind die Konsequenzen, welche sich für die Armee aus der fortschreitenden Staatsresorm entwicklten. Letztere hatte es sich zur Aufgabe gestellt, das Chaos der Stammes- und Rechtsverschiedenheiten, das sich mit den eingetretenen Gebietserweiterungen noch vergrößert hatte, unter der nunmehrigen bayerischen Souveränetät verschwinden zu lassen. Die am 1. Mai 1808 publizierte Versassungsurtunde') wurde dieser Forderung in erfolgreichster Weise gerecht, vielleicht gerade dadurch, daß sie dei der Einteilung des Königreichs in 15 möglichst gleich große, natürlich begrenzte Kreise sich mit kluger Verechnung einer zu vorsichtigen Pietät für das historische Hertommen enthielt.

Der sechste Titel dieser Konstitution bestätigte neuerdings die Ergänzungsart der Armee durch Konstription sowie das Bürgermilitär und saßte zur Handshabung der Polizei die Errichtung einer Gendarmerie<sup>2</sup>) und für Kriegszeiten behufs Aufrechthaltung der inneren Ruhe das Aufgebot einer Nationalgarde ins Auge. Außerdem wurde (3. Titel, § 1) als fünstes Departement des Ministeriums jenes des Kriegswesens bestimmt, welches gemäß Armeedesehls vom 27. September am 1. Oktober an Stelle des geheimen Kriegsbureaus trat, jedoch derart, daß sich Mar Joseph "mit der Führung des obersten Armeekommandos auch die fernere Leitung des Ministeriums des Kriegswesens in seinem ganzen Umfange in Allerhöchst eigener Person" vorbehielt und das Staatssekretariat dieses Ministeriums dem Chef des bisherigen geheimen Kriegsbureaus, Generallieutenant v. Triva, als nunmehrigem "Ministers-Staatssekretär im Kriegswesen" übertrug.

Gleichzeitig fiel die bisherige Benennung der Generalkommandos "von Bayern, Schwaben, Franken und Tirol" der neuen Einteilung des Königreichs zum Opfer und wurde durch die Bezeichnungen "Generalkommando München, Augsburg, Nürnberg, Jnnsbruck" ersett. Jedes dieser Generalkommandos umfaßte eine Anzahl Kreise, aus denen es seine unterstellten Abteilungen zu rekrutieren hatte.

Unsere Brigade, beren Kommando am 6. November aus den Händen des von Landshut (Brigadesit) nach Bamberg berusenen Generalmajors v. Raglovich in jene des Generalmajors v. Vincenti überging, ward von der neuen Berwaltungszewentrie insofern betroffen, als ihr an Stelle des 1. leichten Infanterie-Bataillons das 4. Linien-Infanterie-Regiment (Straubing) einverleibt ward.

Mobilifterung breier Divifionen. 3)

Wenn auch diese fortgesetzte Arbeit im inneren Ausbau der Staats- und Armee-Organisation, wenn ferner die mit Rührigkeit betriebene Aushebung es nahe

<sup>1)</sup> Siehe Regierungsblatt 1808, XXII.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 22, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Kriegemin.: Reg. Att: Lager 1808 bei Plattling, Augeburg, Rurnberg.

legt, daß man mit gleichem Eifer die Ausbildung der großenteils neurekrutierten <sup>1808</sup>. Abteilungen im Auge behielt, so dürfen wir doch den großen Schlußakt militärischer Thätigkeit, den das Jahr 1808 mit Zusammenziehung der baverischen Truppen in drei Lagern brachte, nicht von jenen Rücksichten ableiten. Er fand vielmehr seinen Grund in den Ereignissen auf der iberischen Halbinsel, wo ein blutiger Bolkskrieg gegen die Napoleonische Fremdherrschaft entbrannt war und den sieggewohnten französischen Truppen bei Baylen (22. Juli) eine schwere Niederlage beigebracht hatte, sowie in der Stimmung Österreichs, für welches jene Borgänge eine willskommene Gelegenheit schienen, den Tag von Austerlitz zu rächen.

Rapoleon wollte sich von letzterem Gegner nicht überraschen lassen. Offenbar in diesem Sinne wurden die Rheinbundsstaaten zur Bereithaltung ihrer Kontingente, speziell Bapern zur Konzentrierung von 3 Divisionen zu je 10 000 Mann in drei Lagern aufgeforbert, wovon eines an der Donau, nahe der Isar, das zweite bei Nürnberg, das dritte bei Augsburg sein sollte.

Ein Restript vom 12. August 1808, das allerdings seinen wahren Grund nicht erkennen ließ und "Übung in größeren Evolutionen und im Feldbienste" zum Borswand für die Truppenzusammenziehungen nahm, wurde jenem Ansinnen gerecht. Sämtliche Beurlaubte mußten sosort einberusen, die noch rückständigen Konstribierten eingestellt, die seit der Rückschr aus dem Felde bei den Abteilungen verbliebenen Fahrzeuge, dann Bekleidung und Ausrüftung unter Ausbietung aller Handwerker und "von Tag und Nacht" instandgesetzt, die Feldrequisiten von den Zeughäusern empfangen werden. Für Erledigung dieser Geschäfte blieben den Truppenteilen 10 Tage, vom Empfang der bezüglichen Weisung gerechnet, überlassen, nach deren Umsluß dieselben "ohne Kasttage" an ihren Bestimmungsort abzurücken hatten.

Die Infanterie-Regimenter sollten mit 2 Grenadier- und 6 FüstlierRompagnien zu je 180 Feuergewehren, die leichten Bataillone mit 4 Kompagnien
in gleicher Stärke, die Ravallerie-Regimenter mit 4 Eskadrons (2 Divisionen),
deren Maximalstand auf 125 Pferde festgesett ward, marschieren, während die
übrigen Rompagnien und Eskadrons als Depots in den Garnisonen zurückzulassen
waren. An Artillerie wurden jeder Division 1 leichte, 2 Linien- und 1 PositionsBatterie mit Reserve zugewiesen. Die dei der Zeughaus-Hauptdirektion vorhandenen
und in gleichen Teilen den Divisionen hinausgegebenen 3169 Zelte sollten den
Lagerausenthalt erträglicher machen. Insoweit dieselben nicht hinreichten, konnten
Kavallerie, Artillerie und Fuhrwesen nahe den Lagerplätzen in Cantonnements verlegt werden.

Früher angedeutete Gründe 1) und der Umstand, daß das 11. Linien-Infanterie-Regiment sowie das 2. leichte Infanterie-Bataillon als Besatzung in Tirol zurück-

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 171.

Gerneth, Rönigl. Bayer. 5. 3nf. Regt. II.

1808. bleiben mußten, ließen die ordre de bataille wesentlich von der Friedenseinteilung abweichen und folgende Ausammensetzung der drei Divisionen treffen:

### Lager bei Blattling.

#### I. Division. Generallieutenant v. Deroy.

Ravallerie:Brigabe. 1. Infanterie=Brigabe. 2. Infanterie-Brigabe. Generalmajor Frh. v. Rechberg. Generalmajor Frh. v. Raglovich. Generalmajor Frh. v. Zandt. 1. Linien=3nf.=Leib=Regt. 4. Linien-Inf. Regt. 1. Dragoner:Regt. 2. Linien : Inf .: Regt. 8. Linien: 3nf. : Regt. 1. Chevaulegers: Regt.

3m Sauptquartier: 1 Romp. bes 4. Linien-Inf.: Regts., 2 Off., 4 Unteroff., 30 Mann bes 1. Drag. Regts.

# Lager bei Augsburg.

4. leichtes 3nf. Bataillon.

#### II. Division. Generallieutenant Frh. v. Brebe.

1. Infanterie-Brigabe. 2. Infanterie Brigabe. Generalmajor Graf Minucci. Generalmajor Graf Beders. 3. Linien : Anf. : Reat. 6. Linien : Inf. : Reat. 13. Linien : 3nf. : Regt. 7. Linien=3nf.=Regt. 6. leichtes Inf. Bataillon. Tiroler Jäger:Bataillon.

1. leichtes Inf. Bataillon.

Ravallerie: Brigade. Generalmajor Graf Brenfing. 2. Chevaulegers: Reat.

3. Chevaulegers: Regt.

Im Hauptquartier: 1 Komp. bes 13. Linien-Inf.-Regts., 1 Bitett bes 2. Chev.-Regts.

## Lager bei Nürnberg.

#### III. Division. Generallieutenant Graf Dienburg.

1. Infanterie: Brigabe. 2. Infanterie Brigabe. Generalmajor v. Siebein. Generalmajor v. Bincenti. 9. Linien: Inf .= Regt. 5. Linien : Inf. : Regt. 10. Linien : Inf .: Regt.

14. Linien : 3nf. : Reat.

3. leichtes Inf.=Bataillon. 5. leichtes Inf. Bataillon.

Ravallerie: Brigade. Oberft Graf Sepbewis. 2. Dragoner: Regt.

4. Chevaulegers: Reat.

3m Sauptquartier: 1 Komp. 14. Linien:Inf.: Regts., 1 Bifett bes 2. Dragoner: Regts.

#### Das Lager bei Rurnberg.1)

Am 13. August erhielt unser Regiment die obigen für seine nächste Thätigfeit maggebenden Befehle. Durch Ginberufung feiner Beurlaubten und Ginftellung von 424 Konftribierten auf eine Präsentstärke von 2149 Mann inkl. Chargen gebracht, bestimmte es die Sauptmann Graf Rreith= und Sauptmann v. Sendel=Rompagnie (zusammen 553 Röpfe) als Depot, bas neben benen bes 1., 2., 4. und 8. Regiments, des 1. und 4. leichten Bataillons, des 1. Dragonerund 1. Chevaulegers-Regiments sowie den Garnisonsregiments-Stationen Rymphenburg, Stadtamhof und Oberhaus für die Lagerdauer dem Generalmajor Freiherrn v. Ow in München unterstellt wurde.2)

Mit ben 8 Feldkompagnien verließ bas Regiment am 23. morgens in ber

<sup>1)</sup> Kriegsmin.: Reg. Alt: Lager 1808 bei Blattling, Augsburg und Rarnberg. — Bflum: mern'iche F. B.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Feldzugsatten 1805. XIIIc.

befohlenen Stärke Landshut und erreichte über Pfeffenhausen (23.), Neu= 1808. stadt a. d. D. (24.), Beilngries (25.), Frenstadt (26.), Hilpoltskein (27.), Bendelskein (28.), am 29. den auf der Fürther Haide abgesteckten, von den übrigen Abteilungen bereits eingenommenen Lagerplat. Im rechten Winkel um= spannte die Aufstellungslinie der Truppen das zu den Übungen ausersehene Gelände süblich Unterfarendach. Die 1. Infanterie-Brigade stand etwa 800 m von der Rednit entsernt, Front gegen Westen, rittlings des Weges nach Burgfarendach. An ihren slügel lehnte sich unsere Brigade mit der Front gegen Norden. Die leichten Batailsone waren auf den äußeren Flügeln eingeteilt, je zwei Batterien zwischen den beiden Infanterie-Regimentern jeder Brigade. Unser Regiment bildete den rechten Flügel der zweiten Infanterie-Brigade. Die höheren Stäbe, Kavallerie und Fuhrwesen kantonierten, erstere in Fürth.

Da die übenden Abteilungen vorzugsweise aus den im Jahre 1807 den Depots einverleidten, teilweise sogar aus noch unexerzierten, erst durch die jüngste Konstription aufgebrachten Mannschaften bestanden, galt die erste Lagerzeit der Einzelausdildung und Übungen im Kompagnie-, Bataillons- und Regiments-Verband. Nur einmal während dieser Zeit — am 4. September — vereinte sich die ganze Division zu großer Eröfinungsparade, bei welcher drei Ehrensalven abgegeben, 50 Kanonenschlisse gelöst, "Lebehochs auf den König und die Königin" ausgebracht wurden, worauf, wenn wir von einem abends in Fürth gehaltenen Ball absehen, ein Parademarsch die Feierlichseit schloß. Mit Umsluß der ersten Übungsperiode (18. September) sand seierlicher Feldgottesdienst beider Konsessionen statt; tags darauf begann das schulmäßige Exerzieren im Brigade-Verdand, dem sich jenes der ganzen Division anreihte.

Die vorgeschrittene Jahreszeit und eingetretene üble Witterung unterbrachen letteres jedoch am 6. Ottober die Berlegung sämtlicher Abteilungen in Cantonnements, so daß die ungemein künstlich und detailliert bearbeiteten Programme für die dritte Lagerperiode — Übungen im Felddienst — unausgeführt blieben.

Die Zuweisung der einzelnen Quartiere, in denen übrigens die Natural= verpflegung beibehalten wurde, hatte mit der Rücksicht zu rechnen, daß die

<sup>1)</sup> Der am 1. Oktober an die drei Divisionen erlassen Besehl zur Beziehung von Cantonnements war schon am 3. Oktober in Fürth eingetrossen. Der eben stattsindende Durchsmarsch des zur Berstärkung der spanischen Armee aus Schlessen zurücklehrenden französischen Corps Wortier durch Bamberg, Rürnberg und Ansdach verschob jedoch dei unserer Division den Bollzug dis zum 6. Oktober. An jene Heranziehung entsernter Corps nach Spanien knüpste sich auch in den Reihen der bayerischen Truppen das Gerücht gleicher Bestimmung, unter dessen Eindruck der dem Generallieutenant Graf Psendurg beigegebene Generalstabszederstslieutenant Janson von der Stock an den Winisterszestaatssekretär v. Triva meldete: "Wohin es auch gehen mag, kann man von dem vortressschaatssekretär v. descher in den Offizieren herrscht, versichert sein, daß selbe nichts versäumen werden, was zur Erhaltung ihrer persönlichen Ehre und des baterischen Ramens beitragen kann."

1808. Division binnen 48 Stunden wieder konzentriert sein konnte. Damit war es ermöglicht, den ganzen durch die Endpunkte Bamberg, Sulzbach, Ansbach bezeichneten Raum in die Belegung zu ziehen, verschiedene Abteilungen sogar in ihre Garnisonen zurückkehren zu lassen. Unser Regiment kam nach Nürnberg, wohin auch das Quartier Psendurgs, jenes unseres und des Kavallerie-Brigadestades, eine Division des 2. Dragoner-Regiments, Artillerie und Fuhrwesen verlegt wurden.

Die Übungen in kleineren Truppenkörpern ersuhren auch in den einzelnen Cantonnements ihre Fortsetzung, nur am 12. Oktober durch die Feier des Allershöchsten Namensfestes unterbrochen. In Nürnberg wurde letztere militärischerseits durch große Parade, Abgabe von Ehrensalven, katholischen und protestantischen Feldgottesdienst, Festdiner der Offiziere, seitens der Bürgerschaft durch Illumination, Feuerwerk und Ball begangen. Schon der 16. Oktober brachte die Wiederholung ähnlicher Feierlichkeit. Sie galt der Durchreise des vielgeliebten Königs Max Joseph, der auf der Rückreise vom Ersurter Fürstenkongreß nachmittags 3½ Uhr in Nürnberg eintressend, hier Pserdewechsel vornehmen ließ. Obwohl ermüdet von langer Fahrt, nahm derselbe dennoch gerne die Ehrenbezeigungen an, wodurch auch unserem Regimente der Borzug zuteil ward, vor Seiner Majestät zu paradieren.

Rudfehr in bie Garnisonen.

Bas Max Joseph bei seiner Anwesenheit in Nürnberg den Truppen auf Grund der bei vorgeschrittener Jahreszeit gesallenen nächsten Besürchtungen und der Ermächtigungen Napoleons mündlich ankündete, das brachte wenige Tage nachher das Restript vom 18. Oktober, — den Besehl zur Auflösung der Divisionen und zur Kückschr der Abteilungen in ihre Garnisonen. Mit dem Eintressen daselbst sollten die für das Marsch= und Lagerverhältnis gewährten Zulagen wegssallen, die Depots mit ihren Truppenteilen vereinigt, die Mannschaften bis auf die Garnisonstärke beurlaubt, Munitionswagen und Feldrequisiten eingeliesert werden und die Friedenseinteilung wieder platzgreisen.

Unser Regiment brach am 21. Oktober von Nürnberg auf, kantonierte an diesem Tage um Hilpoltstein, den 22. bei Berching, 23. nächst Sanderss dorf, 24. in Siegenburg und Umgebung, 25. um Furth und traf am 26. in Landshut ein. Lange noch waren die von ungünstigster Witterung hervorgerusenen Beschwernisse dieser Märsche in der Beteiligten Erinnerung. Fast die ganze Munitionsausrüstung unserer Kompagnien – 55 548 Patronen — war dem unausgesetzt strömenden Regen zum Opfer gefallen und bedurfte des Austausches, und auch bezüglich der Bekleidung muß dahingestellt bleiben, ob die dem Regimente sur das Lager gewährte außerordentliche Monturgratisstation von 2000 Gulden genügte, nur die Folgen jener Marschtage zu verwischen.

<sup>1) 9.</sup> Linien-Inf.-Regt. und eine Division 4. Chev.-Regts. Bamberg; 10. Linien-Inf.-Regt. Amberg; 14. Linien-Inf.-Regt. Ansbach.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Orbres und Reffripte bes 5. Linien 3nfanterie: Regiments.

Immerhin mag der Rugen nicht zu teuer erkauft gewesen sein, den die 1808. Abteilungen hinsichtlich ber Ausbildung ihrer jungen Mannschaften und beren Gewöhnung an triegsmäßige Leiftungen aus jenen Lagerübungen gewannen. Denn nur turz und trügerisch war der Traum von Ruhe und Friede, der die Truppen ihren Garnisonen, die Beurlaubten ihrer Heimat zuführte. Unheilbrobend zogen sich noch vor Umfluß bes Winters am öftlichen Himmel bie Kriegswolken bichter zusammen. Baverns Prieger zu ernsterer, schwererer Thätigkeit berufend.

# 6. Anteilnahme am Kriege gegen Österreich und Tirol 1809.

Mobilisierung und einleitende Operationen.

"Kinder, ruht euch aus, bis wir wieder anfangen!" In diesen von Erzherzog 1809. Karl nach bem Kriege 1805 an bas Heer gerichteten Abschiedsworten liegt bas deutlichste Kennzeichen der Stimmung, mit welcher man in Österreich die Be= dingungen des Brefiburger Friedens hingenommen hatte. Die Katastrophe Breußens, Napoleons Bundnis mit Aufland, sein eigenmächtiges Schalten in fo vielen Ländern, mit so vielen Thronen Guropas, seine Anschläge auf Österreichs Handel und Seemacht, der immer klarer zutage tretende Blan der von ihm angestrebten Weltherrschaft, — all' bieses mußte ben friegerischen Ampuls bes tief gedemütigten Donauftaates noch beleben. Rur eine neue Schilderhebung konnte ihn vor bem brobenben Ruine retten.

Geeint burch biesen Gebanken, hielt er benn auch alle Bebel in Bewegung, um sich zu jenem Racheakt vorzubereiten. Eine vollkommene Roorganisierung ber Behrfraft, Berbefferung bes Befeftigungswesens, Ginführung bes Aushebungsspftems, die Errichtung einer Landwehr und Bermehrung des ungarischen Insurrektionsbeeres sollten Rapoleon einen widerstandsfähigeren Gegner schaffen, als er ihn 1805 ge= funden. Was während der politischen Wirren von 1806 und 1807 finanzielle Schwierigkeiten, ber unvollendete Stand der Armeereform und der rasche Gang der Ereignisse trot aller Aufforderungen der Kriegspartei unmöglich gemacht hatten, das mußten jetzt die spanischen Berwickelungen bieten, — die Gelegenheit zum Losschlagen. Österreich rüftete.

Die Truppenkonzentrierungen im Jahre 1808 und die Berufung seiner Berbündeten zu bem glanzenden Fürftentag in Erfurt zeigten uns bereits, wie fich Napoleon ber Absichten seines Gegners wohl versah. Die Friedensversicherungen bes Wiener Kabinetts hatten damals die Kriegsbesorgnisse nur vorläufig zerftreut, 1809. und die Bildung der Rheinarmee unter Marschall Davout (Hauptquartier Ersurt) im Oktober 1808 sowie die Korrespondenz Napoleons mit dem Kaiser von Österreich i) sind Belege dafür, wie wenig Glauben an ihre Ehrlichkeit bestand. So eilte denn auch Napoleon, als die Haltung Österreichs immer drohender ward und seine Rüstungen größeren, mit ungenügenden Ausstlüchten entschuldigten Umsang annahmen, in der zweiten Januarhälfte des Jahres 1809 aus Spanien nach Paris zurück, leitete zwar weitere diplomatische Verhandlungen wegen Erhaltung des Friedens ein, traf aber zugleich die umsassendsten Vorkehrungen sür den Kriegsfall.

Rriegsvorbercitungen.

Schon am 15. Januar hatte er von Ballabolid aus den König von Bayern über seine Erfolge in Spanien sowie gegen die Engländer benachrichtigt und ihn ersucht<sup>8</sup>), die Festungen Passau, Burghausen und Kufstein zu armieren und Einleitung zu treffen, daß die bayerischen Truppen, wenn möglich in einer Stärke von 40 000 Mann, binnen kürzester Frist marschbereit seien. Zu ihrer sofortigen Unterstützung sollte Oudinot mit dem Stamm seines Corps von Hanau nach Augsdurg rücken, während Marschall Davout sich im Bedarfsfalle mit der Rheinarmee gegen die Donau ziehen würde.

Als Folgen dieser Zuschrift begegnen wir in der ersten Februarhälfte bei der bayerischen Armee zahlreichen auf die bevorstehende Mobilisierung abzielenden Maßnahmen. So wird die Einberusung der mehr als 10 Stunden vom Garnisonsort entsernten Beurlaubten gegen Entlassung näher Beheimateter versügt (4. Februar)<sup>8</sup>), die sofortige Bildung bleibender Depots durch Bersetung der Feldbienstuntauglichen, dennächst Ausdienenden, Unexerzierten und der auf den Etat der Feldsompagnien (je 180 Feuergewehre inkl. 20 Schützen) Überzähligen zu den fünsten (Depots) Kompagnien per Batailson angeordnet (4. Februar)<sup>3</sup>), und eine Aushebung von 5000—6000 Mann besohlen (3. Februar).<sup>4</sup>) Behus Sicherung der letzteren in Tirol, wo die Thätigkeit österreichischer Emissäre sich bereits in zweiselhafter Haltung der Bevölkerung geltend zu machen begann, gehen das 3. und 4. leichte Batailson, eine Division des 1. Dragoner-Regiments und eine halbe Batterie als Berstärkung der dortigen Besatung (11. Linien-Insanterie-Regiment, 2. leichtes Batailson und eine halbe Batterie) ab (16. Februar).<sup>8</sup>)

Gegenüber dem drohenden Charafter, welchen öfterreichische Truppenansammslungen in Böhmen, Kärnthen, Oberöfterreich und Steiermark schon zu dieser Zeit gewannen, erschienen jedoch die geschilderten Maßnahmen bald ungenügend, um den durch die Berhältnisse gebotenen und von Napoleon gewünschten Sicherungsgrad zu gewähren. Aus diesem Grunde verfügte Max Joseph am 25. Februar die

<sup>1)</sup> Pelet, F. 1809. I. Banb, Seite 272.

<sup>2)</sup> v. Hellwald, b. F. 1809. I. Band, Seite 165.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.: Reg. Felbjug 1809.

<sup>4)</sup> R. B. A. Arieg gegen Österreich und Tirol 1809. II mit XI.

Einberufung aller Beurlaubten und die Annahme der Marschbereitschaft 1809. seitens sämtlicher Truppenteile. 1)

Unser Regiment gewann unter biesen Anordnungen und ber vom Personalien 25. Februar an beginnenden Einstellung neuausgehobener Rekruten bis zum hältnisse.

1. März die nachstehende Zusammensehung. \*)

#### Mobiles Regiment.

- Stab: 1) Oberft v. Megen, 2) Oberftlieutenant v. Schmöger,
  - 3) Major Freiherr v. Donnersberg, 4) Major Freiherr v. Scherer, 5) Regimentsquartiermeister Neumann, 6) Regismentschirurg Seiffert, 7) Oberlieutenant und Abjutant Denis, —
  - 8) Unterlieutenant und Abjutant Freiherr v. Pflummern, -
  - 9) Bataillonschirurg Blume, 10 mit 13) 4 hirurgische Praktikanten,
  - 14 und 15) 2 Junker, 16) 1 Regimentstambour, 17 mit
  - 25) 9 Hoboisten, 26) 1 Büchsenmacher, 27) 1 Stedenjunge.

| Rompagnie         | Hauptleute<br>ober<br>Rapitäne | Oberlieute:<br>nants  | Unterlieutenants                                   | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Bigekorporale | Lamboure | Pfeifer | Pioniere | Gefreite | Gemeine | Fourierschüßen | Summe |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------------|-------|
| I. Grenadier=     | v. Wilden=<br>ftein            | hermann               | Daniels<br>v. Deron                                | 1         | 1        | 2         | 8         | 1             | 3        | 1       | 1        | 11       | 163     | 5              | 201   |
| II. Grenadier:    | v. Durst                       | Rerp                  | Molzberger<br>Cafpers <sup>3</sup> )<br>Maierhofer | 1         | 1        | 2         | 6         | 1             | 3        | 1       | 1        | 10       | 167     | 4              | 202   |
| Leib:             | v. Bernklau                    | v.Aulitschec          | Windmaßinger <sup>3</sup> )<br>Pfeiffer<br>Graf    | 1         | -        | 1         | 8         |               | 3        | _       | -        | 13       | 162     | 4              | 197   |
| Oberst:           | v. Harbt                       | Renner                | Braun<br>Engelbrecht                               | 1         | 1        | 2         | 7         |               | 3        | _       | 1        | 10       | 159     | 7              | 195   |
| Oberftlieutenant= | v. Stonor                      | Schuler               | Engelhardt<br>Finsterer                            | 1         | 1        | 2         | 8         | -             | 3        |         | 1        | 11       | 160     | 4              | 195   |
| L Rajor:          | Frh. v. Boi:<br>tenberg        | Pifcf.                | Eberer<br>Lanius<br>Wichels                        | 1         | 1        | 2         | 7         |               | 3        | _       | 1        | 10       | 164     | 4              | 198   |
| II. Rajor:        | Sebus                          | Fabris <sup>3</sup> ) | Frh. v. Hertling<br>Zwilling<br>v. Horned          | 1         | 1        | 2         | 8         |               | 3        | _       | 1        | 12       | 163     | 5              | 201   |
| hptm. v. Ballade: | v. Ballabe                     | Bacher                | Dula <b>!³)</b><br>Sađ                             | 1         | 1        | 2         | 7         |               | 3        | _       | 1        | 11       | 163     | 4              | 197   |
|                   | 8                              | 8                     | 20                                                 | 8         | 7        | 15        | 59        | 2             | 24       | 2       | 7        | 88       | 1301    | 37             | 1586  |

<sup>1)</sup> Kriegsmin.: Reg. Feldzug 1809.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1808/9.

<sup>5)</sup> Schützenoffizier.

1809.

#### Depot.

Stab: Generallieutenant und Regimentsinhaber Graf Preysing. — 1) Regimentsquartiermeister Limme (arretiert), — 2) Aubitor v. Oswalb, — 3) Bataillonschirurg Salomon, — 4) 1 Profos, — 5) 1 Hoboist.

| Rompagnie                         | Hauptleute<br>oder<br>Kopitäne | Oberlieute:<br>nants  | Unterlieutenants             | Belbwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Bizeforporale | Tamboure | Peifer | Rioniere | Sefreite | Gemeine | Fourierschüßen | Summe |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|--------|----------|----------|---------|----------------|-------|
| I. Depot= (Hptm.<br>Graf Kreith=) | Graf Areith                    | Binsmeifter           | Ott <sup>1</sup> )<br>Weller | 2         | 1        | 2         | 6         | -             | 3        | +      |          | 5        | 136     | -              | 159   |
| II. Depot: (Hptm. v. Seybel       | Lechner                        | v. Pechmann<br>Rieger | 1                            | 2         | 3        | 5         | 91        | 4             |          | 1      | 10       | 126      | -       | 156            |       |
|                                   | 2                              | 4                     | 3                            | 3         | 5        | 11        | _         | 7             | -        | 1      | 15       | 262      | -       | 315            |       |

Aus bieser Übersicht erkennen wir die im Jahre 1809 bereits eingetretenen Personaländerungen im Offiziercorps, nämlich den Abgang des Unterlieutenants v. Papä (28. Januar auf Nachsuchen entlassen) und des Auditors v. Hagens (28. Januar zum 1. Chev.-Regt. verset), sowie den Zugang des Regiments-Auditors v. Oswald (28. Januar vom 6. leichten Ins.-Bat. anher befördert) und der Unterlieutenants Freiherr v. Horneck (8. Februar vom Korporal im Regt.), Michels (28. Februar vom Junker im Regt.), Weller (28. Februar vom Junker im 1. Linien-Ins.-Leibregt.), Freiherr v. Pechmann (28. Februar vom Korporal im Regt.) und Rieger (28. Februar vom reitenden Jäger befördert).

Durch die letzteren vier Ernennungen, zu welchen am 17. März noch die Beförderung des Artilleriekorporals Mayer zum Unterlieutenant in unserem Regimente (I. Depot-Komp.) kommen sollte, ist eine Etatserhöhung hinsichtlich der Lieutenants-Charge angedeutet, welche sich auf das Restript vom 29. Februar 1809°) und die mit demselben verfügte Anstellung von "Supernumeraires Offizieren" zum Ersatz der im Gesechte den Kompagnien entzogenen Schützensoffiziere zurückstrt.

Um die spätere Darstellung der kriegerischen Ereignisse nicht durch die Aufstählung der innerhalb des Regiments eingetretenen Offiziersbewegung untersbrechen zu müssen, mag es schon hier am Plate sein, im Anschlusse an die vorstehende Einteilungsliste die im Laufe des Feldzuges erfolgten wesentlichsten Modifikationen letzterer zu berühren.

<sup>1)</sup> Blieb mahrend bes gangen Felbzugs beurlaubt.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. : Reg. Formationen 1808—1810.

Auf Grund berfelben übertrug sich die Führung ber

1809.

- I. Grenadier=Rompagnie (bis dahin v. Wilbenstein) am 12. Mai auf ben seitherigen Kapitän (ber Oberstlieutenant Romp.) v. Stonor, von diesem am 6. Juni auf ben seitherigen Hauptmann ber II. Gren.= Komp. v. Durft,
- II. Grenadier=Kompagnie (bis dahin v. Durst) am 6. Juni auf Hauptmann v. Ballade,
- Leib=Rompagnie (bis bahin Rapitan v. Bernklau) am 4. September auf ben vom Oberlt. im Regt. neubeförberten Rapitan Denis,
- Oberft=Rompagnie (bis babin Rapitan v. Harbt) am 27. Juni auf ben vom Oberkt. im Regt. neubeförberten Rapitan Renner,
- Oberftlieutenant = Rompagnie (bis dahin Kapitan v. Stonor) am 12. Mai auf den vom Oberlt. im Regt. neubeförberten Kapitan Kerp,
- I. Major-Kompagnie (bis bahin Kapitan Frhr. v. Boitenberg) am 6. Juni auf ben vom Oberlt. im Regt. neubeförberten Kapitan Pischl,
- II. Major=Rompagnie (bis dahin Kapitan Sebus) am 5. Juli auf ben vom Oberlt. im Regt. neubeförberten Kapitan Bacher,
- Hauptmann v. Vallade-Kompagnie am 27. Juni auf den vom Kapitän im Regiment neuernannten Hauptmann Frh. v. Boitenberg.

Ferner wurden befördert zu Oberlieutenants die Unterlieutenants Dulak, Daniels, Caspers (12. Mai), Sack (6. Juni), Windmaßinger (27. Juni), v. Deroy (5. Juli), Braun, Freiherr v. Pflummern, Pfeiffer (30. Juli), — zu Unterlieutenants am 12. Mai Junker v. Rogister und Korporal v. Schiltsberg, am 5. Juli Junker Demmelmayer, am 30. Juli der wenige Tage vor seiner Beförderung gestorbene Feldwebel Bauer, Sergent Eckel und der Korporal Keck, letzterer unter Anherversetzung vom 2. Linien-Insanterie-Regiment. )

Benn wir nach diesen vorgreisenden Personalnotizen uns dem weiteren Bersorde de dataille. lause der Mobilmachung wieder zuwenden, begegnet uns, noch während die Abteislungen im Begriffe waren, sich auf den Kriegsetat und in marschsertigen Zustand zu versetzen, am 28. Februar<sup>2</sup>) der Erlaß der ordre de dataille und der nächsten Berfügungen über die Armee. Erstere gliederte die mobilen Truppen ausschließlich jener der Stammbesatung Tirols (11. Linien-Insanterie-Regiment und 2. leichtes Bataillon) in 3 Divisionen zu je 2 Insanterie-Brigaden (à 2 Kinien-Insanterie-Regimentern und 1 leichten Bataillon) und 1 Kavallerie-Brigade (à 2 Regimentern). Jede Division verfügte über 1 leichte und 2 Linien-Batterien und war mit einem Ober-Kriegskommissant, dem nötigen Generalstabs-, Justiz-

<sup>1)</sup> Armeebefehle vom Jahre 1809 und R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9, auf welch' lettere auch bezüglich bes regen Bechsels in ber Einteilung ber Subalternsoffiziere hingewiesen sei.

<sup>3)</sup> Kriegsmin. Reg. Feldzug 1809.

1809. und Sanitäts-Bersonal versehen, wozu durch Reffript vom 18. März noch ein Felblazaret kam.1) Auch bei ben Abteilungen wurden die Quartiermeifter wieder zum Ausmarich bestimmt.2) Das Kommando ber I. Division erhielt General= lieutenant v. Deroy, jenes der II. Generallieutenant Frhr. v. Brede, das der III. einstweilen B) Generalmajor v. Siebein übertragen. Unfer Regiment bilbete mit bem 14. Linien-Anfanterie-Regiment und dem 7. leichten Bataillon ) unter Generalmajor v. Bincenti ) die zweite Brigade der III. Division. Die zuruchleibenden Depots wurden immobilen Territorialbehörden unterstellt, wobei jenes unferes Regiments vorläufig bem Befehlsbereich bes Generalmajors Freiherrn v. Dw in Minchen zufiel.

Musmarich aus ben Barnifonen bislotation.

Behufs vorläufiger Sicherung gegen eine allenfallfige Invasion der Österreicher und Truppen, sollte die Armee in einem von München längs der Mar bis zur Donau und von hier über Stadtamhof bis Schwandorf fich ausbehnenden "Cantonirungs-Corbon" Aufstellung nehmen. Als Zentralpunkt und Stabssitz war ber I. Division München, ber II. Landsbut, unserer Straubing zugewiesen, unser Regiment speziell in ben Gerichtsbezirk Stadtambof bestimmt. Das Einruden ber Befagung von Oberhaus (II. Bataillon 8. Linien-Anfanterie-Regiments) in die Kantonierung blieb vorerst noch von ihrer Ablösung burch provisorische, verschiebenen Regimentsbepots entnommene Rompagnien, jenes ber Berftarfungsbefatung in Tirol (3. und 4. leichtes Bataillon und eine Division bes 1. Dragoner-Regiments) von besonderer Beisung Die Friedensverpflegung murbe beibehalten, - eine Anordmung, bie wohl mehr ber Finanzlage als ber Rücksicht auf Vermeibung bes Scheines einer Mobilisierung entsprang und erst burch Restript vom 3. Mai, rückvirkend vom 1. April, der Einräumung der Keldgebühren Blat machte.6)

> Am 1. Mars vormittags erhielt unser Regiment die für feine Ginteilung und nächste Thätigkeit maßgebenden Befehle. In beren Bollzug verließ es am 2. morgens 7 Uhr unter Zurudlaffung bes Depots bie Garnison Landshut, beren

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Öfterreich und Tirol 1809. Felblazarette I.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 66, 69 und 82.

<sup>3)</sup> Die nur vorläufige Übertragung bes Kommandos ber III. Division hängt mit ben Berhandlungen jufammen, welche bezüglich ber Stellung ber gangen baperifchen Armee unter ben Oberbefehl bes Kronprinzen Ludwig von Bayern gepflogen wurden. (Bergl. Buchner, G. v. B. 10. Buch, Seite 238, Anm.)

<sup>4)</sup> Bergl. Seite 169, Anm. 2.

<sup>5)</sup> Für die Dauer bes Interimskommandos Siebeins führte jedoch Bincenti beffen Brigabe (1. ber III. Division). Oberft Freiherr v. Schlofberg als altester feiner Charge innerhalb ber Divifion die unserige, nachdem fein Regiment (14.) bei biefer eingeteilt ftand. Unter biefem Borbehalte find die Angaben Bolbernborffs (Kriegog. v. B., II. Band, Seite 27) aufzufaffen, die vielleicht Beranlaffung wurden, daß bie Glftbs. D. b. F. 1809, Seite 116 und 146, Bincenti die erfte, Siebein bie zweite Brigabe unserer Division befehligen laft.

<sup>6)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIIIa. Den auf Felbetat gesetten Offizieren 2c. murbe überbies eine zweimonatliche Bage als Equipierungsbeitrag und, wenn fie pom erften April bis jum Abichluß bes Baffenftillftanbes zwei Monate im Felbe gestanden wären, eine Monatsgage als Wintergratifikation zugesprochen.

Bürgerschaft "es so gern vorzugsweise bas ihrige nannte"), und erreichte über 1809. Ergoldsbach (2.) und Alteglofsheim (3.) am 4. Stadtamhof, seinen vorsläufigen Bestimmungsort.

Schon ber 5. März brachte jedoch andere Dispositionen. Max Joseph hatte nämlich, wohl um engeren Anschluß seiner Truppen an das Oudinot'sche Corps bei Augsdurg und die im Bayreuthischen stehende rechte Flügeldivission (Friant) der Rhein-Armee zu gewinnen, am 3. März eine neue Dislokation<sup>2</sup>) erlassen, welche der II. Division eine Reservestellung hinter der um München verbleibenden I. Division mit dem Stadsquartier Augsdurg, unserer Division dagegen Kantonierungen in dem Raume Neumarkt, Amberg, Schnaittach, Schwabach anwies. Unser Regiment, mit dem Divisionsstad nach Altdorf (und zugehörigem Gerichtssprengel) bestimmt, brach demzusolge am 6. März von Stadtamhof auf, nächtigte am 6. in Hemau, den 7. zu Deining und rückte am 8. in den Quartierrayon der Division ein, auf deren Bollzähligkeit nur das noch zwei Tagemärsche entfernte 7. leichte Bataillon sehlte.

Bährend sich so in Bayern die dringenbsten Sicherungsmaßnahmen vollzogen, Ariegsplan. hatte sich mehr durch die fortgesetzen Rüstungen Österreichs und einen in der Presse geführten leidenschaftlichen Federstreit als durch den diplomatischen Notenwechsel die Unvermeidlichseit eines offenen Bruches dargethan. Mit der Bersetung der österzeichischen Armee auf den Kriegsfuß siel denn auch am 1. März jeder Zwang, und undeklümmert um die Unterhandlungen, welche dei der noch sehlenden Kriegserklärung ihren Scheinfortgang nahmen, erfolgten die beiderseitigen Truppenkonzentrierungen.

Der österreichische Kriegsplan, insoweit berselbe gegen Sübbeutschland gerichtet war, beabsichtigte ein überraschendes Vorbrechen aus Böhmen, um durch Vernichtung der Khein-Armee vor dem Eintreffen Napoleons der Vereinigung des Gegners zuvorzukommen. Zu diesem Zwecke sammelten sich vom 1. März an 6 Armeecorps in Böhmen, während sich zwei weitere dei Wels und Enns zu Nebenoperationen im Donauthal formierten.

Napoleons politisches Ziel lag in Wien. Dies zu erreichen und bort ben Frieden zu diktieren, entschloß er sich für den kürzesten strategischen Weg, — die Operationslinie im Donauthal. Gestützt auf die Lechbasis, welche durch Anlegung von Depots und Berschanzungen in Landsberg, Augsburg, Donauwörth und Rain bedeutende Verstärkung ersahren hatte, wollte er seine Streitkräfte an der Donau vereinigen und von dort dem Gegner das Gesetz für die weiteren Operationen geben. Zur Andahnung dieser Truppenversammlung sollten dis zum 20. März die Rhein-Armee sich um Bamberg konzentrieren, das unter Marschall Massen gebildete Beobachtungscorps der Rhein-Armee bei Ulm, die Württemberger unter Bandamme

<sup>1)</sup> Reithofer, b. R. i. L., Seite 4.

<sup>3)</sup> Rriegsmin.: Reg. Feldjug 1809.

<sup>3)</sup> v. Hellwalb, b. F. 1809. I. Band, Seite 168.

1809. in ber Gegend von Neresbeim fteben, das Qubinot'iche Corps (bei Augsburg) auf Für die bayerischen Divisionen 1) wurden Kriegsstärke gebracht werben. München, Landshut und Straubing als Aufstellungsplätze bestimmt. Behufs Leitung ber vorläufigen Bewegungen erhielt Marschall Berthier bas Amt eines Majorgenerals übertragen, mahrend ber Raiser ben Ausbruch ber Zeindseligkeiten in Baris abwarten wollte.2)

Distotations. änberung.

Auf Grund dieser Anordnungen verfügte König Mar am 11. März die neue Dislotation ber Divisionens), beren Stabe von nun an eine Infanterie Rompagnie und eine halbe Estadron jum Orbonnanzbienft, zur Bedectung bes Kommissariats, der Reserven und Transporte beizutreten hatte. Die I. Division verblieb um München, bie II. follte in ber Gegend von Straubing, unfere um Landshut Kantonierungen beziehen. Demzufolge setzte fich biese am 13. bezw. 14. wieber in Marsch und traf — unser Regiment über Deining (14), - Shambach (15.), Stadtamhof (16.), Buchhaufen (17.), Ergoldsbach (18.) am 18. bezw. 19. in bem neuen Aufstellungsraume ein, wo unfer Regiment an letterem Tage mit bem I. Bataillon in Lanbshut4), mit bem II. in ben nächstgelegenen Ortschaften bes linken Narufers Quartiere bezog.

Anberungen

Seine erfte Thatigfeit galt bier bem Bollzuge bes Restripts vom 9. Marg. ), tattischer Ratur. das wir nun — wohl schon zur Unzeit — ber Lösung zweier, im jüngsten Kriege aufgetauchten Bedürfnisfragen näher treten feben. Es maren bies bie Bermehrung ber Schüten auf ein Fünftel ber Kopfftarte einer Rompagnie") und die Ermöglichung eines rascheren Massenfeuers durch Wiederannahme der im Jahre 1801 aufgegebenen breiglieberigen Stellung, in welcher bem britten Gliebe bas Laben ber Gewehre zufiel. Das Bebenkliche bes für diese Verfügungen gewählten

<sup>1)</sup> Die Befehle napoleons unterftellten icon zu biefer Zeit bie baperische Armee ber Kührung bes noch abwesenden Marschalls Lefebvre. Daß eine Mitteilung hiervon an die Truppen nicht erfolgte und die provisorische Rommandofilhrung über unfere Division (vergl. Seite 186. Anm 3) vorläufig fortbauerte, spricht für bie Weiterspinnung von Unterhandlungen wegen übertragung bes Oberbefehls an ben Kronpringen.

<sup>2)</sup> Bergl. Pelet, F. 1809. T. Band, Seite 154, 155, 285 u. ff.

<sup>8)</sup> Rriegsmin. Reg. Feldzug 1809, wo fich auch bie Zusammensetzung ber Stabe und als bas bisher ber 1. Brigabe ber II. Divifion zugehörige 4. leichte Bataillon mit bem bei der 2. Brigade derfelben Divifion ftehenden 6. leichten Bataillon die Einteilung taufchte. Bolbern: borff, welcher die vorhergegangenen Bewegungen der baperischen Divisionen nicht erwähnt, gibt (II. Band, Seite 27) die neue Dislokation und ordre de bataille, jedoch unter hinweglaffung ber noch jum Berbleiben in Tirol beftimmten Berftartungsbefagung.

<sup>4)</sup> Um ber zusammenhängenben Schilberung ber Begebenheiten bei unserem Depot nicht vorzugreifen, fei bier nur vorläufig bemerkt, daß dasfelbe schon am 16. Marz Landshut verlaffen hatte.

<sup>5)</sup> Kriegsmin.: Reg. Formationen 1808 mit 1810.

<sup>6)</sup> Hiervon war wieder nur ber fünfte Teil mit Stuten und den zugehörigen Saubajonetten bewaffnet.

Moments mußte sich noch badurch erhöhen, daß sich das bezügliche Restript in 1809-Benehmigung zweier Bizekorporale per Kompagnie und Bermehrung bes Hor= nistenstandes auf vier per Regiment lediglich mit Konsequenzen untergeordneter Ratur befaßte, ben Beheimniffen bes dritten Bliebes aber nur insofern nabetrat, als es die Art und Weise seiner Bilbung burch die schon bisher hinter ber Front geftanbenen und nun burch andere Leute erganzten Schuten beftimmte. Dusselbe hielt es vielmehr noch an ber Zeit, die Generale Derop, Wrede und Siebein au Boriclagen für die weiter nötigen Anderungen des Exergier-Reglements aufzufordern, und konnte damit begreiflicher Weise nicht verhindern, daß die kriegerischen Ereigniffe der Berwertung biefer am 25. März eingereichten, ohnehin fehr divergierenden Anträge 1) auborkamen.

So saben sich die Truppenteile gerade vor dem Moment der Probe in ihrer 1808 gewonnenen Manöveriergewandtheit schwer geschäbigt und vor einem inneren Konflitte taktischer Bestimmungen, über den sich nun das Gutdunken und die Intelligenz ber einzelnen Führer himweghelfen mußten.

Da sich der Kantonierungs = Rapon unserer Division bis zur Linie Dorfen-Bilsbiburg, für die Kavallerie sogar bis Mühlborf und Eggenfelben erstredte, wurde unfer Regiment, in welchem auf Grund Armeebefehls vom 17. März Major Freiherr v. Donnersberg (jum Commandeur des 4. leichten Bataillons ernannt) ab= und Major v. Flad (vom Hauptmann im 13. Lin.-Inf.-Regt.) jugegangen mar, in feinem auf möglichfte Beseitigung jener bebenklichen Consequenzen gerichteten Streben wenigstens durch Sicherungs- und Aufflärungsbienst nicht behindert. In letzterer Beziehung fand vielmehr nur die Kavallerie ein reiches Feld ber Thätigkeit, und die uns erhaltenen Rapporte2) über die damaligen Bewegungen der Öfterreicher sind ehrenvolles Zeugnis für ihren Gifer in Lösung biejer Aufgabe wie für die gute Organisation bes Nachrichten mefens überhaupt.

So blieb es benn auch nicht verborgen, als ber öfterreichische Generalissimus, anderung bes ofterr. Ope-Etzherzog Karl, infolge ber einleitenden Magnahmen Napoleons die Sprengung rationsplans. der eigenen Berbindung mit den sich im Donauthal sammelnden beiben Corps fürchtend, seinen ursprünglichen Blan anderte und am 20. März mit 4 Armeecorps aus Böhmen nach Oberöfterreich abmarschierte. Das Hauptgewicht ber Offensive sollte nun auf die Operationslinie südlich der Donau verlegt, die Anvasion aus Böhmen nur von den zwei dort verbliebenen Corps bewerkstelligt werden.

Der Wirtung dieser Bewegung auf Napoleons Unordnungen begegnen wir in beffen Befehlen vom 25., 27. und 30. Märg3), welche bie Bereinigung ber Armee "je nach ben Umftänden entweder bei Regensburg, Ingolftadt oder Donau-



<sup>1)</sup> Kriegsmin.:Reg. Formationen 1808 mit 1810. 2) Rriegomin. Reg. Feldjug 1809; und R. B. R. A. Arieg gegen Öfterreich u. Tirol 1809. Division Aronpring, Wrede, Deron.

<sup>3)</sup> Belet, F. 1809. I. Band, Seite 156 u. ff.

1809. wörth" bezweckten. Ihre, ohnehin von berufenster Keber eingehend geschilderte Ausführung 1) zu verfolgen, liegt außer bem Rahmen unserer Betrachtung. Das gegen erübrigt uns, die bayerischen Divisionen, welche nach der ordre de bataille das 7. Corps der "Armee von Deutschland" bildeten<sup>2</sup>), bei ihren bis zum Ausbruch ber Zeinbseligkeiten zur Deckung Münchens und der Farlinie unternommenen Bewegungen zu begleiten.

Maricall Lefebore übernimmt bas über bas bane-

Das Eintreffen bes Maricalls Lefebore, Herzogs von Danzig, beffen Eigenschaft als Oberbesehlshaber bes 7. Corps diesem burch Restript vom 25. März Oberkommando bekannt wurde, bilbete das nächste bedeutsame Ereignis. Sein Hauptquartier von rifche (7.) Corps. München nach Landshut verlegend, tam er am 26. März abends in letterer Stadt an, wo ihm unfer Regiment die zukommenden Chrenbezeigungen erwies. Am 27. nachmittags nahm er bei Landsbut auf bem linken Narufer bie Besichtigung unferer Brigabe vor, bezüglich beren er feine Aufriedenheit befundete, obschon nach ber Melbung Siebeins's) "nicht alle Bewegungen nach Bunsch gelangen, besonders bei den Quarrees wegen dem nunmehr in drei Gliedern zu unterbleiben habenden Eindoubliren ber Büge."

> Die nächste Thätigkeit bes Marschalls galt ber Sicherstellung ber Berpflegung, einer Angelegenheit, welche uns die letten Priege noch in febr verbesserungsbedürftiger Berfassung zeigten. Seine Anordmungen in bieser Beziehung bewirkten zum ersten Male in Bayern die Berforgung der Truppen mit viertägigem eisernen Bestand und die Bildung von Feldbäckerei-Abteilungen.

Dislotations. anberung.

Auch die Berlegung ber I. und unserer Division in engere und dem Sicherungszwecke entsprechendere Kantonierungen wurde sofort in Angriff genommen. Erstere sollte zur gleichzeitigen Deckung ber Straßen von Braunau und Salzburg in der Umgegend von Haag (Stabssit) Quartiere beziehen, letztere zur Sicherung ber Narbrücken die Ortschaften des linken Ufers und zwar die Strecke Moosburg (Divisions-Stabsquartier und Divisions-Artillerie) — Freising mit der 1. Brigade, bie Linie Moosburg—Landshut (Corpsquartier) mit unserer Brigade belegen. Die Kavallerie-Brigade unserer Division ward in den Raum Freising — Kranzberg — Unterbruck') in Referve verwiesen; nur eine Eskabron (Major Blattner) bes 4. Chev.=Regts. hatte auch ferner in Neumarkt a. b. Rott als Sicherungsposten und Binbeglied zwischen ber I. und II. Division zu dienen. Die befohlenen Bewegungen, am 28. morgens begonnen, konnten ber Hauptsache nach an diesem Tage beendet werden. Auch unser Regiment, dessen Stab auf Schloß Brud= berg kam, hatte bis zum Nachmittage seinen neuen, durch die Ortschaften

<sup>1)</sup> Belet, F. 1809. I. Banb, Seite 161 u. ff.

<sup>2)</sup> v. Hellwald, b. F. 1809. I. Band, Seite 238.

<sup>3)</sup> Rriegsmin.: Reg. Feldjug 1809.

<sup>4)</sup> R. B. A. Arieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. Division Deroy. III mit VIL

Ergolding, Pfettrach, Reichersdorf, Bruckberg bezeichneten Quartier: 1809. rapon inne.

Die Durchführung bieser Dislokationsanderung bilbete gleichzeitig eine ber letten Diensthandlungen Siebeins in seiner Eigenschaft als Divisionsführer. Mit Restript vom 29. März wurde nämlich das Kommando der I. Division dem Kronprinzen Ludwig von Bayern übertragen, mahrend Generallieutenant v. Derop jenes unserer Division erhielt. Bedarf es eines hinweises auf die Achtung und Liebe, die "Bater Deron") als Solbat und Mensch genoß, auf die erhebenden Erinnerungen, die unser Regiment unter seiner Führung in ben Jahren 1794, 1805, 1806 und 1807 gesammelt, um die Freude anzubeuten, mit welcher ihn letteres aufs neue an der Spite der Division begrüßte?

Divisions. Kommandomediel.

Die Stellung, in welcher Derop biefe fand, war ebenfalls nur von furzer Distorations. Dauer. Die Annäherung der öfterreichischen Spigen gegen den Inn (2. April) Sicherungs. und die hieraus abgeleitete Bermutung der unmittelbar bevorstehenden Invasion mabnahmen. gaben Marschall Lefebore Beranlassung, die I. Division in eine engere Stellung um Anzing (Divisions-Stabsquartier) zurückzunehmen (3. April) 2). stellung ber Berbindung mit ihr und Sicherung ihres linken Flügels mußte unsere Division am 3. April ein Detachement, bestehend aus der Kavallerie-Brigabe, unferem Regiment, bem 7. leichten Bataillon und einer halben Batteries) unter Rommando bes Generalmajors Graf Sepbewit nach Erbing beorbern.

hier fand fich auch für unfer Regiment Belegenheit gur Beteiligung am Borpostendienst. Obwohl nämlich die schon früher bei Neumarkt a. d. Rott belaffene Estadron vorläufig in ihrer weit vorgeschobenen Stellung verblieb, wurde seitens des Detachements je ein Infanteriepikett auf ben Straffen gegen Bilsbiburg und Dorfen etabliert, und hierzu in täglichem Bechsel eine Rompagnie unferes Regiments verwendet. Die gleiche Sicherung blieb beibehalten, als infolge Berlegung der übrigen Truppen Derops auf die Linie Maraling-Freising (Divisions-Stabsquartier)—Massenhausen General Graf Sepbewit bis Ptiening zurückging (9. April).

Inzwischen war bie Ronzentrierung ber öfterreichischen Streitfrafte am Inn Rriegeerflarung vollendet worden, und wenige Stunden nach dem Gintreffen der Kriegserklärung in öfterreichtichen München, am frühen Morgen bes 10. April, überschritten bie Kolonnen bes Erzberzogs Karl bei Schärding, Gümpling und Braunau den Inn. Gleichen Tags rücken das 1. und 2. öfterreichische Corps von Böhmen aus in die Oberpfalz ein. An der Altmühl wollte der Generalissimus, rasch über Landshut vordringend und

und Beginn ber Offenfibe.

<sup>1)</sup> E. a. G. G. D., Seite 10.

<sup>2)</sup> Rriegsmin.=Reg. Felbjug 1809.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VII-Bolberndorff (Kriegog. v. B.) läßt bei Erwähnung biefes Detachements (II. Band, Seite 42, 48 u. 51) unfer Regiment irriger Beise unbenannt.

1809. fich ber Donauübergänge bei Relheim und Neustadt bemächtigend. Bereinigung mit ihnen suchen. Die Division Jellacic sollte über Basserburg nach München geben, Bayerns König und Armee wurden aufgefordert, sich Österreichs Sache anzuschließen. Max Josephs Abreise von München (11. April), seine Proklamation dd. Dillingen 17. April') und die Thaten der bayerischen Truppen in dem fünftägigen Feldzuge an der Donau gaben die Antwort hierauf und ben Beweis, daß letztere mit einer Begeisterung in die Berteidigung der vaterländischen Rechte eintraten, die auch Lefebores Tagesbefehl vom 12. April2) wohl kaum mehr zu steigern vermochte.

Dedung ber frangofifchen tration burch

Bur Beit ber öfterreichischen Invasion ftanben bie frangofischen Streitfrafte Armeekongen noch in weiter Trennung um Amberg, bei Augsburg und Ulm. Während ihre tration durch das 7. Corps. gegenseitige Annäherung unter Berthiers unschlüssiger Führung nicht ohne Störungen eingeleitet wird, mahrend Napoleon in vier Tagen von Paris herbeieilt, um mit Meisterschaft die Operationen in Fluß zu bringen, während Schwierigkeiten und Hemmnisse aller Art ben Bormarich ber Ofterreicher verlangsamen — fällt ten baverischen Divisionen bie undankbare Aufgabe zu, die Front der gusammenrudenden Urmee ju verfcbleiern, ohne fich vor Bereinigung berfelben in eine ernsthafte Aftion mit dem überlegenen Gegner einzulassen. Hieraus leiten sich die nächsten successiven Rudwärtsbewegungen ber baperifden Truppen ab, bie bezüglich ber Division Kronprinz mit ben Märschen Anzing—München (12. April), München - Freising-Au-Pfaffenhofen-Reichertshofen (14. mit 17. April), binsichtlich Wredes mit dem Marsch Straubing-Abensberg (9. und 10. April) nur angebeutet sein b), für unsere Division bagegen eingehenber betrachtet sein mogen.

> Die Verlegung ber Division Kronpring von Anging nach München äußerte in erfter Linie ihre Wirtung auf das Detachement Sepbewig, bei bem wir unfer am 10. April von Ptiening nach Ismaning bisloziertes4) Regiment Letteres mußte nunmehr (12. April) jur Besetzung ber Ortschaften Baib-

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. II mit XII. Ebenso Belet, R. 1809. I. Band, Seite 166.

<sup>2)</sup> Er findet fich in ber Kriegsmin.: Reg. (Feldjug 1809) und lautet: "Solbaten! Cure Anhänglichkeit an König und Laterland ist mir zu bekannt, um mich nur einen Augenblick bei ben treulosen Außerungen einiger Proklamationen bes Feinbes aufzuhalten. Bu oft icon zeigte Ofterreich feine Absichten auf Baiern ohne Rudhalt. Es fuchte bie Zerglieberung Gures Reiches und forbert die Entwaffnung Gurer Armee. Es leerte Gure Beughäufer und Magazine, -Öfterreich wird Guch nicht hintergehen können. Die braven Baiern werben ihren alten Ruhm nicht verläugnen. Bereint mit ben Rriegern bes großen Napoleons tann ber Sieg nicht zweifels haft fenn, und balb werben die feinblichen haufen es bereuen, jemals ein Land betreten gu haben, welches ber größte ber Gelben vorzüglich beschütt. Start in dem Bewuttsein Eures Butrauens, Gurer Tapferteit und Gurer Kriegszucht, muniche ich mir Glud, an Gurer Spige ju fteben, wenn Ihr für Dinge lampft, die jedem Bergen so beilig find."

<sup>3)</sup> Sie finden fich eingehend bargeftellt bei Bolbernborff, Rriegsg. v. B. II. Band, Seite 47 mit 67.

<sup>4)</sup> Bflummern'iche F. B.

hausen und Bogenhausen abrücken, während das 7. leichte Bataisson nach <sup>1809.</sup> Oberföhring und Engelschalking, das 4. Chev.:Regt. <sup>1</sup>) echelonniert auf die Straße München—Erding, mit seiner Spize nach Ptiening kam. Das 2. Dragoner:Regt. und die halbe Batterie vermittelten zu Sarching die Berbindung zwischen der I. und der III. Division. <sup>2</sup>) Die Eskadron Blattner war schon am 11. nach Moos: burg zur Deckung der dortigen Brücke zurückgegangen. <sup>3</sup>)

Infolge des bevorstehenden Abmarsches der I. Division von München und bei der allmählichen Annäherung der österreichischen Bortruppen erweiterten sich in der neuen Stellung bald die Anforderungen des Sicherungsdienstes für unser Regiment. So mußte es am 13. von jener die Besetzung der Farbrücke bei München übernehmen und am 14. morgens gegen 1 Uhr auf Grund eines Marms eine Bereitschaftsstellung "vorwärts Haibhausen, zu beiden Seiten der Straße" beziehen.4)

Seine Hoffnung, sich schon hier mit dem Gegner messen zu dürsen, ging jedoch nicht in Erfüllung. Roch am Bormittage des 14. mit dem 7. leichten Batailson zur Division zurückerusen, passierte es um  $12^{1/2}$  Uhr den englischen Garten und langte nach Einbruch der Dunkelheit zu Freising (Corpsquartier) an, von wo Deron mit der 1. Brigade kurz vorher nach Landshut marschiert war. Ihm folgten dahin, während die I. Division nach Au, das Corpsquartier nach Geisenseld abzog, am frühen Morgen des 15. unsere und die Kavallerie-Brigade Sendewig. Bon dieser hatte das 4. Chev.-Regt. am 14. nachmittags aus seiner Stellung dei Ptiening noch eine Rekognoszierung die Erding unternommen und war dann abends nach einem bedeutungslosen Scharmützel<sup>5</sup>) mit österreichischer Reiterei über die Freisinger Brücke auf das linke Faruser zurückgegangen. Hinter ihm ward letztere in Brand gesteckt, konnte aber dei dem bald ersolgenden Abzug der Bapern von den Österreichern wieder gelöscht werden.

Die Beorberung unserer Division nach Landshut war der Erkenntnis entsprungen, daß Erzherzog Karl, welcher am 14. die Linie Ganghofen—Riederstaussirchen erreichte, mit dem Hauptteil seiner Kräfte bei Landshut die Farüberschereiten würde. Hier sollte ihm Ausenthalt bereitet, die Wiederherstellung der schon abgebrochenen Brückens) verwehrt werden. Detachierungen flußaussuch und abwärts

13

<sup>1)</sup> Bon Bolbernborff (Kriegsg. v. B. II. Band, Seite 48) irrtumlich mit seiner heutigen Bezeichnung als 6. Chev.=Regt. benannt.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VII.

<sup>3) 2.</sup> b. III. A. D.

<sup>4)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>5)</sup> Relation findet sich in ber Kriegsmin.: Reg. Feldzug 1809.

<sup>6)</sup> Nach Reithofer, b. K. i. L., Seite 7, wurden die Brüden schon am 9. April von einer Kompagnie bes 14. (irrtümlich 13.) Regiments burch Abhebung des Belags zweier Brüdenjoche ungangbar gemacht. Ebenso wird die bereits vorausgegangene Zerstörung der Brüden bestätigt durch T. b. III. A. D. 1809, Besehl Lesebvres d. d. Freising 14. April 1809 und Bericht Deroys

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Regt. II.

1809. hoffte man durch Zerstörung der Flußübergänge zu begegnen, — eine Magnahme, die teils nur ungenügend ausgeführt wurde (Moosburg, Freifing), teilweise (Dingolfing) überhaupt nicht mehr zu vollziehen war.

Nach dem ursprünglichen Befehle') war am 14. auch Wrede aufgetragen worden, nach Landshut zu ruden und an ber Seite Deroys bem feindlichen Bormariche zu begegnen. Allein man lebte unter ber unschlüssigen, von Belet feineswegs zu scharf beurteilten 2) Rührung Berthiers in einer Zeit ber Wibersprück, und nur bem Berbienfte ber Unterführer ift es zuzuschreiben, wenn ber Sat: nordre, contreordre, desordre" nicht zur Wahrheit wurde. Kaum im Begriffe, jener Bestimmung nachzukommen, wird Brede gegen Straubing geschickt (14.)1) und — wenige Stunden nachher (15.) — ihm das Verbleiben in seiner Stellung bei Biburg befohlen.

Treffen bei Lanbsbut. 3)

So war Deron auf fich allein angewiesen, als Erzherzog Rarl am 16. (16. April.) morgens vier Corps gegen die Landshuter Flufübergange in Bewegung feste, während das 4. Corps bei Wörth und Dingolfing, das 6. bei Moosburg das linke Farufer gewinnen sollte. Das numerische Übergewicht bes Gegners mußte umsomehr in die Wagschale fallen, als das Terrain die Aufgabe unserer Division Die mehr als 3000 m breite, von Wafferläufen und keineswegs erleichterte. fumpfigen Wiefen burchzogene Nieberung, welche bas linke Farufer begleitet, wurde nämlich von den hart an den Fluß herantretenden Höhen des rechten Ufers vollkommen beherrscht. Man entbehrte in ihr haltbarer Artilleriepositionen und der Möglichkeit gedeckter Truppenbewegung. Nur die Borstadt Seligenthal bot einer mäßig ftarken Infanterie-Abteilung Gelegenheit zur Einnistung und zu gunftiger Wirkung gegen einen Übergangsversuch auf der unteren (Spital=) Brude. Der oberen (Lend=) Brude gegenüber war das Terrain frei. Runftliche Berftartungen allein hätten hier einigen Schutz gewähren können, waren aber wegen Kurze ber Beit nicht mehr angelegt worden.

> Daß Lefebvre die Schwierigkeit der Lage Derops nicht verkannte, geht aus seinem dem letteren gegebenen Befehle') hervor, "de se retirer sur Pfeffenhausen et ensuite sur Sigenbourg, si l'attaque de l'ennemi est serieuse". Beurteilung, ob diese Bedingung gegeben sei, konnte wahrlich in keine gewissen-

d. d. Siegenburg 17. April 1809 (R. B. R. A. Krieg g. Hfterr. u. Tirol 1809, Div. Deroy. III mit VII.). Rach Glftbs. D. d. F. 1809 wäre biefes Geschäft erft am 15. vorgenommen worden.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Rrieg g. Ofterr. u. Tirol 1809, Div. Derop. III mit VII.

<sup>2)</sup> Pelet, F. 1809, I. Band, Seite 180 u. ff.

<sup>8)</sup> Bur Darftellung bes Treffens von Landshut und ber fich anfchließenben Rudjugs: gefechte murben benust: Relation Deroys (Kriegsmin.: Reg. Feldzug 1809), — Glftbs. D. d. F. 1809, — Bölbernborff, Kriegsg. v. B. II. Band, Seite 56 u. ff., — Reithofer, d. K. i. L., Seite 11 u. ff., — v. Hellwald, b. F. 1809, I. Band, Seite 205 u. ff., — E. a. G. G. D., Seite 16 u. ff., - Höfler, b. F. 1809, Seite 23 u. ff., - G. b. f. b. 5. J. R., Seite 20, -Schrettinger, b. R. B. M. D., S. D., Seite 209 u. 210, - Relation bes Oberften v. Degen und bes Oberlieutenants Fabris (Rriegsmin.: Reg. Tapferfeitsmedaillen).

hafteren Hände gelegt werben als in die des tapferen Derop. War doch ihm und <sup>1809</sup>. seinen kampsbegeisterten Truppen der Gedanke gleich schmerzlich, die Kriegsthätigs keit mit einem, wenn auch höheren Rücksichten dienenden Rückzug zu eröffnen.

Mit Tagesanbruch des 16. April hatte unsere Division ihre Stellung einsgenommen. Der 1. Brigade und in erster Linie dem 5. leichten Bataillon') siel die Berteidigung der Flußübergänge zu. Sie stand, durch 1 Batterie und 3 Schwastronen verstärkt, in und hinter den Borstädten des linken Users verteilt. Unsere Brigade bezog mit 1 Batterie auf den die Jarniederung begrenzenden Höhen zwischen Altdorf und Ergolding eine Aufnahmsstellung, in welcher unserem II. Bataillon der rechte Flügel zugewiesen ward. Das I. Bataillon unter Oberst v. Metzen war nach Altdorf detachiert, hielt den am rechten Psettrachsuser gelegenen Teil dieses Ortes sowie die nächste Höhe besetzt und hatte die Lieutenants Dulak und Braun nehst einer Schützenabteilung unseres II. Bataillons zur Bermittelung der Berbindung mit einem in Bruckberg stehenden Detachement nach Gündlkosen bewordert. General Graf Seydewitz stand mit 4 Schwadronen und 1 Batterie zwischen dem linken Flügel unserer Brigade und Ergolding. Seine Patrouissen klärten in der Richtung von Dingolsing und Neussahrn aus.

Nachdem am Morgen des 16. zwei öfterreichische Aufforderungen zur Herstellung der Brücken und Gewährung der Passage abgelehnt waren, eine dritte um  $10^{1}/_{2}$  Uhr vom 5. leichten Batailson mit Flintenschüssen erwidert wurde, eröffnete der Feind gegen 11 Uhr aus etwa 20 Geschützen ein überlegenes Feuer auf die Stellung der 1. Brigade. Trot eines Hagels von Boll- und Hohlgeschossen, unter dem diese mehr und mehr an Deckungen verlor, trot zahlreicher Berluste, die ihre Reihen lichteten, hielt sie über zwei Stunden unerschützerlich stand, den Gradisstanern, welche die jenseitigen Häuser besetzt hatten, Schuß um Schuß zurückgebend und alse Bersuche zur Herstellung der Brücke abweisend. Deroy leiteze selbst die Berteidigung, in oftbewährter Tapserkeit stets an den gefährlichsten Plätzen weilend.

Erft um 1½ Uhr gelang es den Öfterreichern, durch ihre Feuerüberlegenheit die Berteidiger der Lendbrücke zurückzutreiben und mit Erfolg an die Instandsetzung letzterer zu gehen. Bald darauf erschienen die ersten Truppen der gegnerischen Avantgarde auf dem diesseitigen User und begannen sich gegen die Papiermühle und die Nikolai-Borstadt zu entwickeln. Da hierdurch auch die Verteidiger der Spitalbrücke in ihrer Flanke bedroht wurden und gleichzeitig die Meldung von dem Übergange eines österreichischen Corps bei Moosburg<sup>3</sup>) eintraf, entschloß sich

<sup>1)</sup> Das die Glstds. D. d. F. 1809 (Seite 10) irriger Weise 5 Kompagnien stark sein läßt.

2) Es konnten hiermit nur die vom Feldmarschallseutenant hiller vorausgesendeten beiden Detachements gemeint sein, von denen jedoch jenes des Majors Scheibler schon am Abend des 15. April die Richtung auf Pfassenhosen eingeschlagen hatte. Das 6. Corps selbst gelangte am 16. nur die Aich.

1809. Deroy zum Rückzug auf Pfeffenhausen, wo Brede durch seine 1. Insanterieund Kavallerie-Brigade eine Aufnahmsstellung hatte besetzen lassen. Leitete sich doch aus der von Moosburg her gemeldeten Bedrohung die Pflicht, aus dem bereits errungenen Zeitgewinn die vollste Berechtigung für Deroy ab, seine Division nunmehr in Sicherheit zu bringen.

Unter dem Schutze einer aus zwei Kompagnien des 10. Linien-Infanterie-Regiments gebildeten Arrieregarde i) vollzog sich langsam und geordnet die Zurücknahme der 1. Brigade dis zur Aufnahmestellung auf den Höhen von Altdorf. Es ging auf 4 Uhr, als hier die beiden Brigaden vereinigt standen, gegen zu lebshaftes Nachdrängen des Gegners durch das wirksame Feuer der ursprünglich dei unserer und der Kavallerie-Brigade eingeteilten beiden Batterien geschützt. Derop erteilte nun die Dispositionen zum weiteren, selbst vom Gegner als meisterhaft gepriesenen? Nückzug. Derselbe sollte brigadenweise und schachbrettsörmig unter dem Schutze einer aus den Schützen des 14. Linien-Infanterie-Regiments?), der Kavallerie-Brigade und einer Batterie gebildeten Nachhut ersolgen. Unser I. Bataillon, dessen schützen sich schon zu dieser Zeit im Gesechte mit seindlichen, vom Rennweze anrückenden Plänkler- und Reitergruppen befanden, erhielt Besehl, in seiner Stellung jenseits der Psettrach so lange auszuhalten, dis die im Anmarsche besindlichen Detachements von Gündlkosen und Bruckberg eingetrossen.

Ungehindert zog sich das Gros der Division, mit ihm unser II. Bataillon, durch die Zwischenräume der Kavallerie-Brigade, um das wegsamere Gelände zu beiden Seiten der Straße nach Pfeffenhausen zu gewinnen. Kaum waren jedoch die Bataillonskolonnen der letzten (2.) Brigade hinter dem schützenden Schleier der Reiterei verschwunden, — da brechen seindliche Ulanen gegen den linken Flügel unseres zweiten Kavallerietreffens vor und bringen dasselbe zum Weichen, dis es an dem Nordsaume von Altdorf durch die letzten Bataillone des zurückgehenden Gros — das 14. Infanterie-Regiment — degagiert wird. An diesen prallt der gegnerische Angriff ab, — auch das erste Tressen unter Sendewitz greift ein, und so entspinnt sich auf der Höche nördlich Altdorf jener hin= und herwogende, für beide Teile gleich ruhmvolle Reiterkampf, in welchem unsere Kavallerie den Feind zwar zweimal wirft, durch dessen eintressende Berstärkungen jedoch schließlich gezwungen

<sup>1)</sup> T. b. III. A. D., mit dem Höfler (d. F. 1809, S. 28) und die Glstbs. D. d. F. 1809 (S. 15) im Widerspruche stehen, wenn sie eine Division des 9. Linien-Infanterie-Regiments als Rachhut nennen.

<sup>2)</sup> v. Hellwalb, b. F. 1809, I. Band, Seite 206.

<sup>5)</sup> Bölbernborff (Kriegsg. v. B., II. B., S. 57), höfler (b. F. 1809, S. 30) und die Glftbs. D. d. F. 1809 (S. 16) ftellen im Gegenfas hierzu das 5. leichte Bataillon in die Rachhut, während durch das T. d. III. A. D. die odige Angabe belegt und ausdrücklich nachgewiesen ist, daß dieses Bataillon auf den höhen von Altdorf aufgenommen ward und vor unserer die Queue der zurückgehenden Insanterie bilbenden Brigade abzog.

wird, den Schützen bes 14. Linien-Infanterie-Regiments auf der Straße gegen 1809. Pfettrach zu folgen.

Während biefer Borgänge auf der Höhe hatten letztere nämlich am Kirchhofe und vor Altdorf den ungeftüm drängenden Gradiskanern noch Widerstand entgegensessellt und waren erst in dem Moment auf den Ort selbst zurückgegangen, als die auch für unser I. Bataillon maßgebenden Detachements von Gündlkofen und Bruckberg die Pfettrach überschritten und sich auf die Straße gesetzt hatten. Allein die zähe Ausdauer, mit welcher sie den Rückzug dieser ermöglichten, war zu sehr auf Kosten ihrer Widerstandskraft gegangen, um auch unserem I. Bataillon den gleichen Schutz noch angedeihen lassen zu können. Ihre stark gelichteten Reihen versmochten nicht mehr zu verhindern, daß der überlegene Feind gleichzeitig mit ihnen in Altdorf eindrang und sich rasch zum Meister des östlichen Dorfabschnittes machte.

So traf Oberst v. Metzen, als er nach erfülltem Auftrage das jenseitige Psettrachuser gewinnen wollte, die Altdorfer Brücke und die angrenzenden Häuser vom Feinde besetzt, — den Anschluß an die Nachhut der Division unmöglich. Er mußte den Rückzug auf dem rechten User nehmen und trachten, weiter oberhalb einen Übergang zu sinden, nachdem der hoch angeschwollene Bach nirgends durchswatdar war. Oberlieutenant Fabris mit 60 Schützen, denen sich auch der Fourier Bolfram der II. Majors-Kompagnie freiwillig anschloß), deckte diese Bewegung gegen die nachdrängenden seindlichen Abteilungen.

Nur der Tapferkeit und kaltblütigen Ausdauer, mit welcher dieser Offizier und seine kleine Schar in verschiedenen Stellungen und zuletzt an den südlichen häusern von Gänselberg dem Versolger Halt geboten, war es zu danken, daß unser Bataillon Zeit gewann, auf dem Fußktege bei Aich Mann für Mann die Psettrach zu überschreiten. Hier aber harrte seiner eine andere Gefahr. Während des Rückzuges und zeitraubenden Bachüberganges desselben hatte nämlich die Nachhut der Division immer mehr Terrain verloren, so daß die seindliche Kavallerie bereits in der Höhe von Aich stand, als unser Bataillon das jenseitige User erreichte. An ihrer Front vorbei mußte der Marsch gegen die Straße bethätigt werden.

Dieser gesahrvolle Moment zeigte die Geistesgegenwart unserer Leute in glänzendem Lichte. Lautlos, ohne das Kommando abzuwarten, ordneten sie sich zur geschlossenen Kolonne. Als auch der letzte Mann unter dem Schutze der noch jensseits kämpfenden Schützen Fabris' den Steg passert hatte, ließ Oberst v. Metzen, "ein Ritter ohne Furcht und Tadel", wie ihn unser Gewährsmann<sup>2</sup>) nennt, das Gewehr fällen und trat den unheimlichen Weg zur Straße an. War es die achtungsgebietende Haltung unseres Bataillons, die den Feind überraschte, oder unsere

<sup>1)</sup> Kriegsmin.=Reg. Tapferkeitsmebaillen.

<sup>3)</sup> E. a. G. G. D. Seite 19.

1809. Ravallerie-Brigade, die angriffsbereit etwa 800 m entfernt stand, — er attackierte nicht. So konnte v. Metzen unbehelligt seinen Marsch fortsetzen und das Gros der Division einholen, welches eben bei Arth Halt machte und nun auch seine Nachhut-Jusanterie, die Schützen des 14. Regiments, an sich zog. Wie groß die Freude Deroys über die Ankunst des verloren geglaubten Bataillons war, geht daraus hervor, daß er unseren Oberst umarmte und der Mannschaft seinen vollsten Beisall über ihre vorzügliche Haltung aussprach.

Inzwischen hatte unser tapferer Oberlieutenant Fabris eine schwierige Aufgabe zu lösen. Es galt, nach dem Bataillon, zu dessen Schutz er so außersordentliches geleistet, den eigenen Übergang über die Pfettrach und unter noch mißlicheren Berhältnissen wie jenes den weiteren Rückzug zu dewerkstelligen. Seinen trefslichen, von seltener Tapserkeit seiner Schützen unterstützten Anordnungen gelang beides in glänzender Weise. In stetem Gesechte mit seinem überlegenen Bersolger hatte er die Stellung von Gänselberg langsam geräumt und ebenfalls auf dem Stege von Aich die Pfettrach passiert. Während sich hier seine Leute am Bachrande einnisteten und sowohl gegen die seindliche Vorhut auf der Straße wie das Detackement am rechten Ufer ein lebhaftes Feuer unterhielten, war ihm sogar das Abbrechen des Steges geglückt. Plänkelnd zog er sich hierauf gegen Pfettrach zurück und faßte nun das Arrieregardeverhältnis, in welches ihn die Umstände gedrängt hatten, so gewissenhaft aus, daß er sich sofort zur Berteidigung dieses Ortes anschieke.

Die nach Often gekehrte Breitseite besselben sperrt fast ganz das gangdarere Gelände, auf welchem sich der Rückzug unserer Division und ihr Bersolger bewegen mußten. Im Süden durch die hart am Dorse vorbeisließende Psettrach, nörblich von zahlreichen aus dem Seligenthaler Klosterholz heradziehenden Baldschluchten begrenzt, gestattete es nur dis zu einem Kilometer Breite Entwicklungseraum. Diese der Berteidigung günstigen Berhältnisse und der Umstand, daß der Führer der seindlichen Avantgarde, Generalmajor Radeusty, seine Insanterie durch eine starke Entsendung über Unterglaim sehr geschwächt hatte, ermöglichten es unserer schwachen Ortsbesaung, einen kurz nach 5 Uhr unternommenen Angriss der Österreicher zurückzuweisen. Die auf dem linken Flügel stehende Kavallerie-Brigade und die hinter Pfettrach ausgesahrene Rachhut-Batterie dienten ihr dabei zur Unterstützung.

Der Gegner verlegte sich nun auf seine Artilleriewirkung. Die größtenteils

<sup>1)</sup> Wenn bagegen die Elstbs. D. d. F. 1809, Seite 18 und 19, auch 2 Kompagnien des 7. leichten Bataillons Günter als Berteidiger von Pfettrach und Arth nennt, so muß dies auf Grund einer Meldung des Majors Günter d. d. 25. April 1809 (Kriegsmin.:Reg. Feldzug 1809) und des T. d. III. A. D. als irrig bezeichnet werden, nachdem dort nachgewiesen ist, wie dieses Bataillon frühzeitig zur Deckung der rechten Flanke 2 Kompagnien gegen Gamelsdorf betachierte, zu deren Aufnahme alsbald der Rest des Bataillons, 1 Eskadron und 1 Geschüft nach Furth abgingen.

hölzernen und mit Stroh gedeckten Häuser boten ihm hierbei ein so dankbares 1809. Objekt, daß der Ort bald an verschiedenen Stellen brannte. deine tapferen Berteidiger, obwohl nunmehr durch 30 Schützen (wahrscheinlich des 14. LiniensInsanteries-Regiments) verstärkt, mußten an den Abzug nach Arth denken, wohin die Batterie vorauseilte. Sendewitz aber, welcher das in Flammen stehende Dorf nicht mehr passieren konnte, war gezwungen, mit großem Zeitverlust seinen Weg durch das schwierige Gelände nördlich desselben zu nehmen, bei welcher Gelegenheit Teile des 2. Dragoner-Regiments eine plöglich aus dem Walde vorbrechende Ulanens Uttacke mit glänzender Bravour zurückwiesen.

Zu seinem Rückhalte besetzte nun Oberlieutenant Fabris den Kirchhof und den Ostrand des Dorfes Arth, von wo das Gros der Division eben den weiteren Kückzug auf Weihmichel angetreten, vorher jedoch behufs Sicherung der rechten Flanke Detachements gegen Gamelsdorf (2 Kompagnien des 7. leichten Bataillons) und Furth (Rest des 7. leichten Bataillons, 1 Eskadron, 1 Geschütz) entsendet hatte, nachdem die Pfettrach von Arth auswärts die Eigenschaft eines Hindernisses und damit Deron den bisherigen Flügelschutz verlor.

Auch bei Arth kam es zu vorübergehendem Widerstande unserer Schützen gegenüber den nachdrängenden Österreichern. Als aber gegen 7 Uhr die Division Beihmichel erreichte, um hinter diesem Orte in zwei Tressen aufzumarschieren, auch die Brigade Seydewig die Höhe von Arth passiert hatte, zog sich Fabris auf das Groß zurück, verfolgt vom Gegner, dessen mittlerweile verstärkte Avantsgarde trotz der beginnenden Dunkelheit einen neuen Angriss vorbereiten zu wolsen schien.

Um biesen fortgesetzten Beunruhigungen, welche in der Nacht leicht die bisherige musterhafte Ordnung des Midzuges gefährden konnten, ein Ende zu machen,
ließ Deroy von sämtlichen Schützen der Division einen durch lebhaftes Kartätschseuer unterstützten Borstoß aussühren. Der Zweck desselben wurde vollkommen erreicht. Die Österreicher standen von allen weiteren Angrissen ab und nahmen auf
der Linie Unterglaim — Pörndorf eine Vorpostenstellung, — Deroy konnte nach
heranziehung der Detachements von Gamelsdorf und Furth undehelligt seine

١

<sup>1)</sup> Selbst das massiver gebaute Schloß, welches später durch Kauf in den Besitz der Familie des Generals v. Deroy überging, litt hierbei so sehr, daß es nicht erhalten werden konnte und dem Abbruch versiel. Deroy, p. N.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.=Reg. Felbzug 1809. — Peter, A. u. R., Seite 2 und 3.

<sup>3)</sup> Die Glstbs. D. d. F. 1809 läßt zwar die Rachhut nochmals auf der höhe von Weihmichel Stellung nehmen und erst infolge einer seindlichen, überraschend aus dem Walde vorbrechenden Kavallerie-Attacke auf das Groß zurückgehen. Die einschlägigen Relationen (Kriegsmin.-Reg. Feldzug 1809) wiffen jedoch von diesem Borfalle nichts und lassen vermuten, daß hier eine zeitliche und driliche Verschiedung des vom 2. Dragoner-Regiment nördlich Pfettrach absgewiesen Angrisses unterlausen sei.

<sup>4)</sup> Ersteres fand ben Ort bereits von Öfterreichern besetzt, mußte sich, von Kavallerie versolgt, auf Furth und, nachbem bas bortige Detachement schon abgerückt war, ohne Aufenthalt

1809. Bewegung bis zu ben nach Pfeffenhausen vorgeschobenen Truppen Bredes und von da auf Siegenburg fortsetzen. Letzteres erreichte man am 17. morgens nach 4 Uhr und bezog ein Bivouac an der Straßenkreuzung jenseits der Abens.

Wie überaus ehrenvoll ber Tag von Landshut für unsere Division war, in welch' glänzendes Licht er das Führertalent ihres Besehlshabers stellte, das geht am beutlichsten aus den österreichischen Urteilen') hervor, welche der Haltung unserer Truppen volle Bewunderung zollen und anertennen, daß man von Deroy lernen konnte. Unser Regiment, von dem wir einzelne Teile in gefährlichster Lage Besonnenheit, Entschlossenheit und vorzüglichen Mut bekunden sahen, durste mit gutem Rechte sagen, zu diesem Ruhm der Division wesentlich beigetragen zu haben. Bor allem aber gebührte unserem tapferen Oberlieutenant Fabris die Ehre des Tages, die ihm auch durch seine am 10. Mai 1810 erfolgte Aufnahme in den Max=Josephs=Orden in schönster Beise zugesprochen ward. Neben ihm verdienen Sergent Bauer, Korporal Haller, die Schützen Keewald, Lechner, Beiß, Postel, Wanderer, Harrer und Huber rühmliche Erwähnung. Sie wurden sämtlich durch Armeebesehl vom 7. Dezember 1809 belobt.

Die Lorbeeren, welche sich unsere Division trot des schließlichen, durch sechssache Übermacht und höheres Gebot bedingten Rückzuges am Tage von Landse hut erwarb, waren mit einem Berlust von 80 Toten und 300 Berwundeten erstauft.") Hieran zeigte sich von unserem Regimente nur das Detachement des Oberlieutenants Fabris beteiligt. Der Gemeine Neumayer der II. Majors Kompagnie hatte den Helbentod gefunden, der schwerblessierte Gemeine Schmid der Leibkompagnie blied vermißt und ist jedenfalls seinen Berletungen erlegen, 5 Mann waren verwundet.

Deroh verblieb am 17. bis zum Abend in der Defensivssankenstellung, welche er hinter Siegenburg zu der auf den Höhen von Biburg lagernden II. Division eingenommen. In der Richtung gegen Landshut durfte er sich der Sicherung ersfreuen, die Bredes Ravalleries Brigade ausübte, indem sie ihre Nachhut dis zum 17. morgens in Pfessenhausen beließ und dieselbe erst vor dem Druck der seindlichen Bortruppen (Scharmügel dei Oberhornbach) über Schweinbach zurück nächer an die Abens zog. Nach der rechten Flanke aber beckte sich Deroh durch Entsendung

auf die Division zurückiehen, bei welchem Marsche bas "aus Tyrolern schlechtefter Klasse" bestehende Bataillon 40 Deserteure verlor. (Bericht bes Major Günter d. d. 25. April 1809. a. a. D.)

<sup>1)</sup> Bergl. v. Hellwald, d. F. 1809, I. Band, Seite 206 u. 207, ferner E. a. G. S. D. Seite 18. Übrigens dürfen wir wohl auch die am 17. April für den 19. erfolgte Ausgabe der Losung: "Bravour et Bavière", welche Höfler (d. F. 1809, Seite 96) irrtümlich im Zusammen: hang mit der Schlacht von Abensberg nennt, als eine durch unsere Division am 16. April errungene Anerkennung auffassen.

<sup>?)</sup> Der (Gegner gab seinen Berluft auf 14 Tote, 60 Berwundete an, während Reithofer (b. K. i. L. Seite 19) von 280 in das Lazaret von Landshut verbrachten österreichischen Ber: wundeten spricht.

unseres II. Bataillons, einer Estadron und zweier Geschütze behufs Einnahme <sup>1809</sup>. einer Borpostenstellung "am Wald bei Daßfelb.") Dieses Detachement entsbehrte jedoch der Berührung mit seindlichen Kräften, nachdem das gegen Mainburg beorderte 6. österreichische Corps am 17. mit dem Gros erst Moosburg und nur mit seiner Avantgarde die Abens erreichte.

## Die Operationen an ber Donau.

Bahrend ber im Rahmen unferer Division betrachteten Borgange ber Beiterer Berletten Tage hatten sich die Dispositionen Berthiers weit von dem Ziele entfernt, kongentrierung. dem die wiederholten Instruktionen und Befehle Napoleons, dem die deckenden Bewegungen ber bayerischen Truppen galten. Statt die Bereinigung der Armeeteile Davouts und Massenas zu bewirken, hatte der Major-General ersteren noch in letter Stunde (14. April) angewiesen, die Versammlung seines großenteils schon in Ingolftadt befindlichen Corps auf weiten grundlosen Umwegen über Hemau in Regensburg zu bethätigen und sich so von Massena, den man bei Augsburg ließ, wieder mehr zu trennen. So sehen wir am 17., wo das Gros Davouts schon unter dem Drucke des 2. öfterreichischen Corps Regensburg erreichte, seine Nachhutdivision Friant bagegen noch auf bem linken Donau-Ufer ftand, die französischen Kräfte in zwei Hauptgruppen auf ben Endpunkten einer 17 Meilen langen Linie, von ber die Spigen ber öfterreichischen Hauptarmee nur noch 2-3 Meilen entfernt waren. Und selbst in dieser kritischen Lage sucht Berthier nicht, sich die Transversalverbindung, die Straße Augsburg-Geisenfeld-Regensburg, durch Belassung und Berftärfung ber beiben baperischen Divisionen an ber Abens zu sichern. Er beschließt vielmehr, mit denselben eine Rückwärtsbewegung anzutreten, beren Zweck nach ben ursprünglichen Dispositionen offenbar die Bereinigung mit Massena am Led war.

Die I. Division<sup>2</sup>) sollte nämlich am 18. von Reichertshofen nach Neusburg a. b. Donau, Deroy noch am 17. abends über Bohburg auf das linke Douaus-Ufer rücken, Brede nach Zerstörung der Brücke bei Siegenburg dis Neustadt zurückgehen. Während diese Märsche seitens der II. und III. Division noch ausgestührt werden, letztere um  $6^{1/2}$  Uhr abends aus ihrer Stellung aufbricht und am 18. morgens 3 Uhr ein Bivouac bei Großmehring erreicht, ändert sich jedoch die Berfügung über die Division Kronprinz.<sup>3</sup>) Napoleon hatte eingegriffen.

Am 17. morgens in Donauwörth angekommen, erkannte er alsbald die Zerfahrenheit der bisherigen Operationen und faßte hiernach seinen kühnen Entschluß,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>2)</sup> Die einzelnen Bewegungen ber bayerischen Divisionen am 17. und 18. April sind in der einschlägigen Literatur so wenig präzistert, daß ihre eingehendere Erörterung an diesem Orte hierdurch gerechtfertigt sein durfte.

<sup>3)</sup> Kriegsmin. Reg. Feldjug 1809.

1809. der das Gleichgewicht herstellen sollte. Davout wird über Neustadt, Geisenselb nach Ingolstadt, Massena in sorciertem Marsche nach Pfassenhosen beordert. Die Bapern müssen diese Bewegung an der Abens beden.

Den Wirkungen bieser Anordnungen begegnen wir in den Befehlen, welche bem Kronprinzen in der Nacht vom 17. auf 18. um 12 Uhr zu Reichertshosen, Derop am 18. morgens beim Einrücken in das Bivouac von Großmehring, Wrede wenige Stunden später bei Neustadt zukamen. Ersterer sollte über Jugolstadt auf Bohburg und von hier nach Neustadt rücken, um sich dort mit Derop zu vereinigen, während die II. Division in der Eigenschaft einer Avantgarde die Line Allersdorf—Siegenburger Brück zu besetzen hatte.

Nach wenigen Stunden der Ruhe, um 8 Uhr morgens, trat unsere Division den Rückmarsch aus dem Bivouac von Großmehring in ein solches bei Neustadt an, welches sie gegen 3 Uhr, die Division Kronprinz um 4 Uhr nachmittags erreichte. Detzere bezog den Lagerplatz Bredes, der sich nun gegen Siegenburg in Bewegung setzte, über die Abens gegangene und die Brücken verteidigende seinblicke Bortruppen noch am 18. zurückwarf und mit seinem Gros Aufstellung bei Forstedürrnbuch nahm. Seine Borposten standen an der Abens, mit starten Piketten die Übergänge behauptend. Den linken Flügel sicherte das 6. Insanterie-Regiment auf der Höhe vor Abensberg.

Um Davout, bessen Annäherung von Regensburg am kommenden Vormittage zu erwarten stand, möglichst bald die Hand zu reichen, erteilte Napoleon am 19. April morgens 3 Uhr dem Herzog von Danzig die Weisung, mit Tagesanbruch die bayerischen Divisionen angriffsbereit aufzustellen und "scharf darauf loszugehn", sobald er Davouts Spize ansichtig würde. Er selbst wollte beim ersten Kanonenschuß mit den Württembergern,") der Reserve-Division Demont" und der Kürasserz Division Nansouty von Vohburg zur Unterstützung herbeieilen. Auf Grund dieses Besehls ließ Lesedvre gegen Mittag die Division Kronprinz nach Abensberg, unsere Division nach Mühlhausen vorrücken.")

Während nun Erzherzog Karl, durch die Anwesenheit des 3. französischen Corps in Regensburg verleitet, am 19. seine Operationen (mit dem 3. und 4. Armeeund 1. Reserve-Corps) nach dieser Richtung verlegt und trot der Gesechte bei Schneibhart, Hausen, Teugn und Dünzling Davouts meisterhaften Flankenmarschund Anschluß an die Bapern nicht hindern kann, waren diesen gegenüber nur das Detachement Thierry, das 5. Armee- und 2. Reserve-Corps verblieben. Dem

<sup>1)</sup> Kriegsmin.: Reg. Feldjug 1809, und Pflummern'iche F. P.

<sup>2)</sup> Sie waren am 17. April von Donauworth aufgebrochen.

<sup>3)</sup> Beim 3. Corps (Davout) aus vierten Bataillonen gebildet, war fie in Ingolftadt zurückgeblieben, als Davout am 14. baselbst ben Befehl erhielt, nach Regensburg vorzurücken.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Arieg g. Ofterr, u. Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VII.

ersteren lieferte die Division Kronpring 1) ein erfolgreiches Gefecht, bei welchem sich 1809. besonders das 6. Linien-Infanterie-Regiment, die Eskadron Bieregg. des 1. Dragoner-Regiments und die Batterie Reynier hervorthaten. Auch Wrede trachtete durch ben Bersuch, bei Biburg die Abens zu überschreiten, dabei einzugreifen, wurde jedoch burch die Brigade Bianchi des 5. Corps daran gehindert und lediglich in ein Artillerie-Gefecht mit berfelben verwidelt. Gbenfo entbehrte unfere Divifion in ihrem Reserveverhaltnis bei Mühlhausen ber Gelegenheit zur Gefechtsthätigkeit, nachdem seitens der Österreicher bei Siegenburg nichts unternommen ward und Lefebore bem auf die Offensive abzielenden Besehl Napoleons nicht rechtzeitig nachzutommen verftand.

Die Racht vom 19. auf 20. April verbrachten bie bayerischen Divisionen Die Schlacht in ihren tags vorher eingenommenen Stellungen, die Division Kronprinz vor (20. April.) Abensberg, Wrede hinter Biburg, Deroy im Walbe bei Mühlhausen. am Morgen bes 20. rudte letterer jeboch ebenfalls nach Abensberg und bilbete das zweite Treffen der Division Kronpring. Die Bürttemberger setzten sich in das gleiche Berhältnis zu Brebe.8) An die Bayern schloß sich von Reißing bis Obersaal das aus der Hälfte von Davouts Truppen4) neugebildete Corps Lannes, während der Herzog von Auerstädt selbst mit dem ihm verbliebenen Teil bei Teugn Massena hatte Pfaffenhosen erreicht und Dubinot gegen Au vorgeschoben.

Napoleons Plan ging dahin, ben am 19. burch teilweisen Luftstoß bis zur Linie Hausen—Dünzling—Hagelstadt gelangten Generalissimus von Davout festhalten zu lassen, durch Lannes, Lefebore und Bandamme aber den loder verbundenen, von Offenstetten bis Mainburg stehenden österreichischen linken Flügel (Detachements Kfanzelter und Thierry, 5. und 6. Armee- und 2. Referve-Corps) abzusprengen und auf Landshut zu werfen, wohin auch Massena beorbert wurde. Dubinot sollte mit den Divisionen Tarrau und Boudet nach Abensberg marschieren und bort mit ber Reserve-Division Demont den Rückhalt Davouts bilden.

Die Rolle, die in diesem Entwurfe den Bapern und Württembergern zufallen mußte, bilbete einen Beleg für das besondere, ihnen entgegengebrachte Bertrauen des großen Feldherrn. Letzterer ermangelte auch nicht, sie in ihren Lagern aufzu-

<sup>1)</sup> Kriegsmin.=Reg. Feldzug 1809. v. Hellwalb, b. F. 1809, I. Band, Seite 377 und 378 nennt irrtümlich die Division Wrede und gibt überhaupt von der Dislozierung der bayerischen Divisionen ein unrichtiges Bild. Nur das zur II. Division gehörige 6. Infanterie:Regiment socht infolge seiner Stellung vor Abensberg in der Avantgarde des Kronprinzen. Unsere Division war nicht mit letterem vereinigt, sondern stand hinter der II. Division in Reserve.

<sup>2) 3</sup>bentisch mit jenem angeblichen Chevaulegers: Rittmeifter, ben bie Glftbs. D. b. F. 1809, Seite 42, noch nicht zu nennen vermochte. (Bergl. Schrettinger, b. K. B. M. D., Seite 922.)

<sup>3)</sup> Kriegsmin. Reg. Feldzug 1809. Die Glftbs. D. b. F. 1809, Seite 61, nennt bagegen Deron hinter Brebe ftebenb.

<sup>4)</sup> Den Infanterie:Divisionen Morand und Gubin und ber Ravallerie:Division St. Sulpice.

1809. suchen und barauf hinzuweisen. Nach des Kronprinzen Ludwig eigenem Berichte war es einer ber feierlichften Momente für die baverifden Rrieger, als Napoleon am 20. morgens bei Abensberg erschien und eine begeifternde, von jenem ben Truppen ins Deutsche übertragene Ansprache 1) hielt.

Rurz, barauf, etwa um 9 Uhr, begann die I. Division ihre Offensive gegen Offenstetten ), nachdem Lannes bes weiteren Weges halber schon um 8 Uhr gegen Bachel aufgebrochen war, während Wrede des mehr hinhaltenden als brangenden Charafters feiner Aufgabe wegen erft fpater bie Abens überschreiten und ben Gegner auf den Höhen von Perka und Kirchdorf feffeln sollte. Aus diesen Bewegungen entwidelten fich jene, besonders auch für die Bapern so glanzvollen Gefechte von Offenstetten (Division Kronpring), Biburg (Wrede), Siegenburg (3. baver. Linien-Inf.=Regt. und württemberg. Brigade Hügel), Rohr und Untereulenbach (Lannes), Kirchborf, Birtwang und Pfeffenhausen (Wrede), die mit dem Kollektivnamen "Schlacht von Abensberg" bezeichnet werden und die Zurudbrängung bes nun unter bem Kommando bes Feldmarschallieutenants hiller vereinten österreichischen linken Flügels hinter die Linie Pfeffenhausen—Rottenburg zur Folge hatten.

Unserer Division, welche bem Kronprinzen als Referve biente, blieb jedoch die aktive Beteiligung an diesen Kämpfen versagt. Da biefer bas Gefecht von Offenstetten selbständig burchführte und fich bierauf hinter dem Corps Cannes auf bie Straffe Bachel-Rohr sette, mußte sich Derop vielmehr damit begnügen, bis Bachel vorzurücken und von hier aus durch seine Kavallerie-Brigade, die beiden leichten Bataillone und zwei Batterien die Berbindung mit dem Corps Davout berftellen zu laffen.

Retognoszie. rung gegen Langquaib.

Immerhin follte ber 20. Abril wenigstens einem Teile unferes Regiments noch eine kleine Unternehmung bringen. Das I. Bataillon und fämtliche (20. April.) Schüten des Regiments wurden nämlich mit einer schwachen Kavallerieabteilung und einer Kanone am späten Abend aus bem Bivouge bei Bachel zur Bornahme einer Rekognoszierung gegen Langquaib beorbert, bas man von gegnerischen Bortruppen besetzt wußte. Beim Austritt der Strafe aus dem Walde ließ Oberst v. Megen, ber bas Detachement befehligte, zwei Kompagnien nebst bem Geschüt und einem Teil ber Kavallerie in einer Aufnahmestellung zurud, mit ben übrigen Truppen näherte er sich bem Martte. Die Schützen bes II. Bataillons unter Lieutenant Dulak hatten bie Borbut. Schon waren bieselben auf die Landshuter Straße eingebogen und rückten gegen die Rapelle vor, als sie von einer hier postierten gegnerischen Bebette Teuer erhielten. Ohne Bogern fturmte Dulak gegen biefelbe an und verfolgte fie bis zur "erften Biquet- Butte", wo er überrafchend

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Feldzug 1809. Bergl. auch Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Band, Seite 77.

<sup>2)</sup> Höfler, b. F. 1809, Seite 88, verlegt bieselbe irrtumlich schon auf Tagesanbruch.

eindrang, mehrere Öfterreicher niederstechen ließ, zwei gefangen nahm und die 1809. übrigen in die Flucht jagte.

Durch diesen Borgang war jedoch das Lager des überlegenen feindlichen Detachements (Pfanzelter) alarmiert worden. Man konnte nicht hoffen, burch überrumpelung weitere Erfolge zu erzielen. Zubem schien burch bie von ben Gefangenen zu erwartenden Aussagen die Aufgabe unserer Rekognoszierung gelöft und die Einlassung in ein Gefecht bei dem gegenseitigen numerischen Berhältnis bedenklich und resultatios. Oberft v. Meten zog deshalb vor der ansprengenden seindlichen Kavallerie seine vorderen Abteilungen gegen den Waldsaum zurück und trat von hier unbehelligt ben Rudmarich nach Bachel an, bas man, ohne Berluft gehabt zu haben, mit genügender Aufklärung über Stellung und Stärke des Gegners etwa um 3 Uhr morgens erreichte. 1)

Die Bewegungen, welche ber Generalissimus am 20. gegenüber ben Demon- Schlacht von strationen Davouts vorgenommen, hatten die Erfolge Napoleons noch vervollständigt. (21. April.) Der Fall Regensburgs, das ber frangösische Oberft Coutard dem vereinten Angriffe des 2. Armee- und 1. Reserve-Corps eingeräumt, wog gering vor der nunmehr angebahnten Abtrennung des österreichischen linken Flügels. Die Kluft, die sich zwischen letterem und dem Zentrum, dem auf die Linie Unterleierndorf-Dünzling zurückgegangenen 3. und 4. Corps gezogen, schien wohl auch Hiller zu weit, ober die Erschütterung seiner geschlagenen Corps zu groß und die Rücksichtnahme auf bie Rudzugslinie über Landshut zu geboten, als daß er durch einen nächtlichen Abmarich gegen Eggmühl bie Berbindung mit bem Erzherzog wieder gesucht und auf diesem Bege der Katastrophe vorgebeugt hätte, welche die Kräftegruppierung der Berbundeten (Massen zwischen Freising und Moosburg, Wrede — Pfeffenhausen, Lannes zwischen Pattendorf und Abelhausen, Bandamme bei Schweinbach, Division Kronprinz hinter Rohr, Division Derop — Bachel, Davout — Teugn, Division Boudet 2) und Demont bei Abensberg) am 20. abends bereits andeutete.

So mußte benn der 21. April den zweiten Teil von Napoleons Absichten erfüllen, — die gängliche Abdrängung des gegnerischen linken Flügels über Landshut, die nur beswegen nicht zur völligen Bernichtung Hillers ausartete, weil dieser schon um Mitternacht seinen Rudzug antrat und trot ber burch Kolonnen und Trains versperrten Wege die Mar bereits überschritten hatte, als Massena, die gegen Pfaffenhofen beorbert gewesene Brigade Nordmann's) vor sich hertreibend, in seiner linken Flanke erschien. Des letzteren Auftreten endete den hartnäckigen Widerstand, den Napoleon auf den Landshuter Höhen gefunden, nachdem er mit der Kavallerie=

<sup>1)</sup> Relation unseres Regiments über bie Borfalle vom 20. mit 28. April 1809. Rriegsmin.=Reg. Tapferteitsmebaillen.

<sup>2)</sup> Die Div. Tarrau hatte ben Befehl, nach Abensberg zu ruden, nicht erhalten und mar in ber Marschrichtung auf Au verblieben.

<sup>3)</sup> Ginichlieflich bes Detachements Scheibler.

1809. Reserve, dem Corps Lannes, den Württembergern, der Division Weede und der Kavallerie-Brigade Zandt ') die Verfolgung Hillers bereits über die starf verteidigte Linie Altdorf—Ergolding sowie durch die Straßen Landshuts bewerkstelligt hatte. Der Gegner zog sich in der Richtung auf Neumarkt zurück, von Marschall Bessierts mit den Divisionen Weede, Wolitor und Warulaz am 21. noch die Geisenhausen verfolgt.

Gefechte von Schierling und Laichling. (21. Upril.)

Während wir so von den Bayern die II. und die Kavallerie der I. Division an der Schlacht von Landshut hervorragenden Anteil nehmen und auf demselben Boden glänzende Erfolge sammeln sahen, wo fünf Tage vorher sich Derops Truppen in ungleichem Kampse abgerungen hatten, war diesen eine andere Aufgabe zugefallen. Sie sollten eine Berstärtung Davouts bilden, der auch für den 21. den Besehl bekam, den Erzherzog zwischen Laber und Donau sestzuhalten, und sich deshalb zu einer Offensivdewegung gegen dessen linken Flügel entschloß. Lesebore, der wegen Beorderung der Division Kronprinz?) in eine Reserves und Berbindungsstellung dei Rottenburg an diesem Tage nur über unsere und die Division Demont?) versügte, sollte der Straße Abensberg—Eggmühl solgen, Davout selbst wollte sich dieser aus seiner breiten Stellung Hausen—Beising nähern und so eine innigere Berbindung beider Corps bewirken.

Bu berselben Zeit, wo man sich im österreichischen Hauptquartier mit Offensivplänen für den 22. trug und demzusolge den Rückmarsch des 2. Corps von Hegensburg gegen Abdach und Gebelkosen befahl, — am 21. morgens 5 Uhr —, wurde von Davout und Lefebure der Bormarsch angetreten. Schon hatten die Spitzen des ersteren sechtend seindliche Bortruppen aus den Stellungen zwischen Oberleierndorf und Hellring sowie dei Schneidhart vertrieden und lagen dei Paring neuerdings in hartem Kampse mit ihnen, — schon war Hohenzollern (3. österreichisches Corps) in allzwgroßer Besorgnis für seine linke Flanke im Abzug auf die Höhen hinter Schierling begriffen und dadurch auch Rosenberg (4.) gezwungen, nach Laichling zu rücken, da traten — um 8½ Uhr — die Kolonnen Davouts und Lesebures auf der Linke Langquaid—Grub in Berbindung. Ersterer änderte num seine bisherige Marschrichtung und schlug jene über Paring nach Laichling ein; Lesebure, dem nur unsere Division unmittelbar zur Hand war, blieb auf der Straße nach Schierling.

<sup>1)</sup> Bur Div. Kronpring gehörig.

<sup>2)</sup> Dieselbe war bei der Verfolgung hillers dem Corps Lannes als Referve bis Weihenstephan gesolgt und von hier nach Rottenburg zurückgeschickt worden. (Kriegsmin. : Reg. Feldzug 1809.)

<sup>3)</sup> Die Div. Boubet wurde infolge der vom 2. öfterreichischen Corps noch am 20. angetretenen Bewegung von Regensburg gegen Hemau nach Ingolstadt beordert, um von hier aus event. die Berteidigung der Altmühl übernehmen zu können.

Zur Behauptung bieses Ortes hatte Hohenzollern vor seinem weiteren, durch <sup>1809.</sup> Besehl des Generalissimus veranlaßten Mückzug auf Eggmühl ein Batailson bestimmt. Als General Stutterheim, der Berteidiger von Paring, durch Übermacht und Flankenbedrohung gezwungen, gegen Unterlaichling zurückzing, ließ er überdies auf den Höhen östlich Schierling eine Batterie (Zadraziss) und 6 Schwadronen Bincent-Chevaulegers stehen.

So kam es, daß unsere Division, beren Sicherungstruppen (5. und 7. leichtes Bataillon) schon während des Bormarsches von Langquaid unter dem Artillerieseuer der allmählich von Leierndorf gegen Lindach auf dem rechten Labersuser abgezogenen Nachhut (F. M. L. Bucaßovich) Hohenzollerns Berluste erlitten hatten, ernsterem Biderstande begegnete, als sie gegen 10 Uhr vor Schierling eintras. Deroy ließ sofort seine Artillerie gegen den Ort aufsahren und das 7. leichte Bataillon Günter zur Wegnahme desselben vorgehen, während er selbst den Ausmarsch') des Gros vorwärts des Klosterberges besahl und dadurch den unmittelbaren Anschluß an das Corps Davout einleitete, welches in den nördlich gelegenen Gehölzen seine Entwickelung bethätigte. Hinter Deroys durch die Kavalleries Brigade Seydewiß gebildetem linken Flügel nahm die Division Demont eine Reservestellung.

Bährend letzterer Bewegungen war Günter im Feuer der feindlichen Artillerie und Ortsbesatzung stürmend in Schierling eingedrungen. Durch die vorhersgegangenen Verluste zeigte sich jedoch die Haltung seiner aus Tirolern bestehenden, ohnehin nicht verlässigen Mannschaft zu schwankend geworden<sup>2</sup>), um den Rückschlägen eines Ortsgesechts widerstehen zu können. Der kaum errungene Vorteil mußte ausgegeben werden, das Bataillon zog sich zur Division zurück.

Inzwischen hatte das andere Avantgarde- (5. leichte) Bataillon auf den Höhen nördlich Schierling Terrain gewonnen, geriet aber nun in das Flankenfeuer von drei südlich des Ortes aufgefahrenen Batterien<sup>8</sup>) und durch den Mißerfolg Günters auch in jenes der Ortsbesatung. Diese Situation wurde für den ebenso umsichtigen wie tapseren Commandeur dieses Bataillons, Oberstlieutenant Graf Butler<sup>4</sup>), dringendes Gebot, sich vorerst des Oorses zu bemächtigen. Trot der verdoppelten Artilleriethätigkeit des Gegners drang er an der Spize seiner braven Abteilung in

<sup>1)</sup> Wie über bie vorhergegangene Marschordnung, so sehlen auch bezüglich ber hier von ben einzelnen Abteilungen eingenommenen Pläte nähere Details.

<sup>3)</sup> Deutlich genug gekennzeichnet burch bie 73 Bermisten, welche bas Bataillon bei biesem Angriffe zählte. (Bericht bes Major Günter dd. 25. April 1809, a. a. D.)

<sup>9</sup> Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D., Seite 98. Es war bies jedenfalls die Artillerie Bucakovichs und der von Hohenzollern vor Lindach belaffenen Brigade Biber. Die Angaben Schrettingers über das irrtümlich auf 22. April verlegte Gefecht bei Schierling bilden neben dem mehrgenannten Berichte Günters zugleich eine Widerlegung der von verschiedenen Autoren aufgestellten Behauptung, das Bataillon Günter sei bereits herr des Ortes gewesen, als der Ruckschaft für dasselbe eintrat.

<sup>4)</sup> Bis jum 8. Juli 1805 hauptmann in unserem Regimente gemesen.

1809. Schierling ein und vertrieb bessen Berteidiger, die sich hauptsächlich auf dem Kirchhose und an der Brücke zu halten suchen, mit dem Bajonette aus der nördlichen Ortshälfte. Ein Teil derselben zog sich, auf dem linken Laberuser verbleibend, gegen Unterlaichling zurück, der andere warf sich auf das rechte User und besett die dortigen Häuser. Während sich der Verfolgung des ersteren das Eingreisen der Batterie Zadrazill und der Vincent-Chevaulegers entgegenstellt, sührt nun Butler einen zweiten glänzenden Sturm auf den letzteren aus, macht sich dadurch auch zum Herrn der südlichen Dorshälfte und zwingt die seindliche Artillerie, in der Richtung auf Lindach abzusahren.

Dieser Erfolg wog um so höher, als das Gros unserer Division bei ungenügender Wirkung der eigenen Artillerie<sup>1</sup>) hauptsächlich durch das Feuer jener Batterien bis jetzt nicht nur am weiteren Borrücken gehindert worden war, sondern auch manche Berluste erlitten hatte. So beklagte unser Regiment den Tod der Grenadiere Niedermager und Gutthäter, sowie die Berwundung des Unterlieutenants Engelbrecht und eines Mannes der II. Grenadier-Kompagnie.<sup>9</sup>)

Durch die vollständige Besitnahme von Schierling murbe es Derop ermöglicht, auch mit bem Gros sich bem Orte mehr zu nähern. Hierbei sollte es aber für den 21. sein Berbleiben haben. Davout hatte sich nämlich entschlossen, die Stellung des 4. öfterreichischen Corps von seinem linken Flügel aus ftaffelsormig anzugreifen, und verlieh biefer zum Gefecht von Laichling führenden Bewegung mit Rücksicht auf ben hinhaltenden Charafter seiner Aufgabe und eine von Altegloss: heim her brohende Flankierung wohl absichtlich nicht jenen Nachbruck, der notwendig gewesen ware, um auch unsere Division noch zur Offensive zu bringen. Dieselbe mußte sich vielmehr während bes vom Mittag bis 5 Uhr abends dauernden Kampse zwischen Obersanding (Div. Friant) und Laichling (Div. St. Hilaire) bamit begnügen, gegen die öftlich Schierling verbliebenen Truppen Stutterheims ein wechselnd starkes Artilleriefeuer zu unterhalten, das jedoch zu wirtungslos war 1), um die aus Schierling versuchten Borftoge einzelner Blanklerabteilungen genügend vorzubereiten. Lettere sahen sich vielmehr, so oft fie aus dem Orte heraustraten, sofort von den Bincent-Chevaulegers angegriffen und zum Rückzug auf den Dorfrand gezwungen. Auch am rechten Laberufer wurde die Berfolgung ber Ofterreicher nicht aufgenommen.

So fand die einbrechende Dunkelheit unsere Division noch bei Schierling. Doch war der Tag nicht geschwunden, ohne wenigstens einem Braven unseres Regiments Gelegenheit zur Auszeichnung zu bringen. Fourier Wolfram, der schon am 16. April seine Tapferkeit bekundet, hatte es freiwillig unternommen, von einem vorliegenden, dem seindlichen Feuer ausgesetzten dominierenden Punkte die

<sup>1)</sup> Glftbs. D. d. F. 1809, Seite 111. Anders beurteilt Schrettinger (b. K. B. M. K. J. D., Seite 468) die Erfolge der Artillerie.

<sup>2)</sup> R. B. A. A. Zahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie : Regiments 1808/9.

Bewegungen bes Gegners, besonders seiner Ravallerie, zu beobachten, wodurch nach 1809. Derops Berficherung 1) "bem Ganzen nicht unbedeutender Bortheil geleistet" wurde. Wir werden zwar sehen, wie bieser Tapfere auch später wiederholt von seinem Plate in der Reihe der Richtkombattanten in das Gefecht eilt, um in vorderster Linie Beweise seines hervorragenden Mutes zu geben. Doch war es vorzugsweise der Lohn seines Berdienstes vom 21. April, wenn ihm mit Armeebefehl vom 25. Juni bezw. 7. Dezember 1809 das Kreuz der französischen Ehrenlegion und das filberne Ehrenzeichen verliehen wurden.

Als gegen 10 Uhr nachts auch beim Corps Davout in ben gegen Sanding hinziehenden Gehölzen die letzten Flintenschüffe verhallt waren, lagerten sich die Truppen unter dem Schutse entsprechender Sicherungen in ihren Stellungen d. ahnungsvoll den Ereignissen des kommenden Tages entgegensehend, deren Borbereitung noch am Abend des 21. April in den beiben Hauptquartieren emsige Thätigkeit gewidmet wurde.

Napoleon hatte nämlich unmittelbar nach ber Einnahme von Landshut die Schlacht von Dislokation und Ausbruchsftunden der ihm verbliebenen Truppen so geregelt3), daß (22. April.) er im Laufe bes 22. April mit benselben an der Laber bei Eggmühl eintreffen fonnte, um der von Davout und Lefebore in der Front anzugreifenden Stellung des Erzherzogs in die Flanke zu fallen. Ihm gegenüber beschäftigte sich der Generalissimus damit, seine für den 22. gefaßten Offenstopläne auf Grund der nunmehrigen Situation auszuarbeiten. Das 4. Corps, sowie die Detachements Bucahovich und Biber des 3. Corps sollten sich in ihrer Stellung bei Laichling bezw. Lindach behaupten, während ber Erzherzog in brei Kolonnen über Abbach (2. Corps), Weillohe (1. Reserve-Corps) und Ludenpoint (3. Corps) die linke Flanke Davouts angreifen wollte. Die Flügelkolonnen hatten um 12 Uhr, die mittlere um 1 Uhr mittags ihre Bewegungen zu beginnen.

Infolge biefer späten Aufbruchsftunde konnten Davout und Lefebore in ihrer beobachtenden, unter dem Schutze eines Morgennebels mehr gegen Schierling hin konzentrierten Stellung ruhig auf die Ankunft Napoleons harren. Bor ihrer Front, gegen den verbarrikadierten Ort Unterlaichling und die südwestlich davon gelegene, mit 2 Bataillonen und 2 Batterien besetzte Höhe klärte die Divisions=

1) Kriegsmin.=Reg. Tapferleitsmebaillen.

Eggmühl.

<sup>2)</sup> Aus biefem Bivouac berichtet Deroy (Kriegsmin. Reg. Feldzug 1809.) über ben Mangel an Brot, da die Franzosen den in Ingolstadt zusammengebrachten Borrat in Beschlag genommen hatten. "Da die Nacht so kalt und alles ganz gefroren und weiß bereift war", sährt Derops Relbung fort, "leiben bie naheliegenden Ortschaften außerordentlich, indem alle Einzäunungen, hopfenstangen und Strob, so noch aufzutreiben ift, aus der Ortschaft herausgeholt wird, auch nicht zu verwehren ist; wollte man dem ermübeten und mit Mangel kämpfenden Soldaten auch noch die Erholung, sich gegen die Kälte zu schützen, entziehen, so würde er es nicht aushalten tonnen und foldes balb Migmuth erregen."

<sup>3)</sup> Bergl. Glftbs. D. b. F. 1809, Seite 117.

Berneth, Ronigl. Baper. 5. 3nf. Regt. IL.

1809. Kavallerie auf; einige Eskabrons der Brigade Sepdewit suchten am rechten Labers ufer die Berbindung mit der von Rottenburg anrückenden Division Kronprinz herzustellen; die linke Flanke sicherte in breiter Linie von Abbach dis Dünzling die Kavallerie-Division Montbrun.

Schon waren die Vorposten dieser bei Graßlfing, Weillohe und Ludempoint im Gesechte mit den österreichischen Kolonnenspitzen, da bekundeten, etwa um 1 Uhr nachmittags, die auf der Landshuter Straße sichtbar werdenden Staubwolken umd der um den Besitz von Buchhausen durch Napoleons Avantgarde (Württemberger) eingeleitete Kamps dessen Annäherung. Rosenberg, die seiner linken Flanke drohende Gesahr gewahrend, zieht nun die auf der Höhe südwestlich Unterlaiche ling gestandenen Abteilungen zurück, läßt die beiden Batterien südöstlich dieses Ortes auf dem Vorderg' eine halbkreissörmige, gegen Schierling und Eggmühl wirkende Stellung nehmen, von den 2 Bataillonen aber den Kraxenhof nördlich Eggmühl besehen. Gegen Davout und Lesebvre hin werden Plänklerabteilungen auf die Ruppen jenseits des Laichlinger Baches vorgeschoben, die Hauptkräfte aber in einer starken Desensivposition hinter diesem zusammengehalten.

Bährend sich diese Anordnungen vollziehen und vor dem bald errungenen Erfolge der Bürttemberger auch die Brigade Biber und Bucasovich hinter die Laber zurückgehen, erstere die Höhe nordöstlich Eggmühl, letzterer den Ort selbst besetzt, hatte Napoleon von der Lindacher Höhe aus die Situation rekognosziert und seine weiteren Dispositionen gegeben. Bandamme sollte Eggmühl wegnehmen, das schon dei Pfaffenberg abgezweigte Corps Lannes dei Zaitstofen und Rocking das andere Ufer gewinnen, Davout und Lefebure die Stellung von Laichling angreisen.

Um 2 Uhr wurde von letzteren die Offensive begonnen, welche der Division Friant die Richtung auf Oberlaichling, St. Hilaire die auf den nördlichen und Deron jene auf den südlichen Teil von Unterlaichling und den dahinter liegenden bewaldeten Berghang anwies. Die Division Kronprinz, welche eben Leierndorf passierte, und Demont waren in Reserve bestimmt.

Deroy hatte schon beim Abzug des Gegners von der Höhe südwestlich Unterlaichling die Kavallerie-Brigade Seydewitz dahin beordert. Zur weiteren Begünstigung seines Bormarsches und Einleitung des Angriffes ließ er nun 2 Batterien auf der Höhe zwischen dem Kolbinger Holz und Schierling Stellung nehmen.\*) Er selbst rücke, dem 14. Linien-Infanterie-Regiment die Spitze übertragend, "nach Berhältniß des Terrains unter verschiedenen Manoeuvres, nemlich bald in Colonnen, dann daraus Deployiren in ganzer Front oder Ausmärschen en

<sup>1) &</sup>quot;Borberg" und "Hinterm Berg" bilben zusammen ben von ben meiften einschlägigen Autoren genannten Deißenberg. Glitbs. D. d. F. 1809, Seite 123.

<sup>2)</sup> Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D., Seite 468.

eventaille von einer Position in die andere.") War es das seindliche Artislerie= 1809. seuer und besonders die Wirkung der auf dem Borberge stehenden Batterien, unter denen das Gros der Division bei dieser Bewegung empfindlich leiden mußte, so rissen die gegnerischen Insanteriegeschosse zahlreiche Lücken in die Reihen des 14. Regiments, als dieses, die vorgeschobenen Plänkler zurückwersend, um  $2^1/2$  Uhr gleichzeitig mit den vorderen Abteilungen St. Hilaires in Unterlaichling eindrang und dessen Berteidiger aus dem Orte und durch das angrenzende Gehölz auf die Höhe des "Hinterm Berg" trieb.

Das Ungestüm der Verfolger führte jedoch zum Mickschlag. Allzu rasch dem weichenden Gegner aus dem Wäldchen ins Freie nacheilend, sehen sie sich plöglich von Stutterheim mit 4 Eskadrons Vincent-Chevaulegers attackiert, wieder in das Gehölz geworfen und hier von der inzwischen gesammelten und vorstoßenden Instanterie in einen hartnäckigen verluftreichen Waldkampf verwickelt.

Zu gleicher Zeit und in geringer Entfernung von dem Orte, wo wir an Stutterheims Entschlossenheit den Infanterie-Angriff brechen sahen, spielte sich ein anderer für beide Teile gleich lichtvoller Gesechtsmoment ab, — Seydewig' kühne Attack gegen die Batterie auf dem Borberge<sup>2</sup>), die von ihrer beherrschenden Position aus die beiden Angriffsrichtungen der Verbündeten unter wirksamem Feuer hielt. Ein opserreicher, todesmutiger Ritt hatte unsere Oragoner und Chevaulegers bereits in die Mitte der verderbensprühenden Geschütze geführt, da fällt Oberst Baron Frölich mit 7 Schwadronen über sie her und jagt die etwas in Unordnung geratenen Angreiser über den Hang gegen die kleine An zurück. Nur das Feuer der südwestlich Unterlaichling ausgesahrenen Batterie Gotthard<sup>3</sup>) und der nahen in Earrees sormierten Infanterie Oerops befreit sie von ihren Versolgern.

Durch die Erfolge jedoch, welche Bandamme und Lannes mit Wegnahme von Eggmühl und Gewinnung der Rockinger Höhe zu dieser Zeit bereits errungen hatten, war es auch der württembergischen Reiterei und den Kürassieren von St. Sulpice möglich geworden, die Laber zu überschreiten und zwischen der kleinen Au und dem Krazenhof Stellung zu nehmen. Mit diesem Kückalt gelingt es Seydewitz, seine Brigade zu ordnen und neuerdings zum Angriff auf die Batterie vorzusühren. Nochmals durchjagen die braven Reiter den gefährlichen Raum vor der Batterie und wieder sehen sie sich, diesmal von Frölich, Stutterheim und der Insanteries Brigade Reustädter abgewiesen.

Doch nur für kurze Zeit; benn auch von anderer Seite broht jetzt ber öftersreichischen Batterie Gefahr. St. Hilaires aus dem Gros der Division verstärktes

<sup>1)</sup> Bericht Deroys vom 23. April 1809. (Kriegsmin.: Reg. Feldzug 1809.)

<sup>9)</sup> Bergl. Glitbs. D. d. F. 1809, Seite 126 u. ff., sowie Schrettinger, d. K. B. M. M. J. D., Seite 787 u. 788, welch' letterer irrtümlich diese Batterie schon vor Seydewit vergeblich durch französische Kavallerie attackieren lätt.

<sup>3)</sup> Bergl. Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D., Seite 893.

1809. Vortreffen und mit ihm das bayerische 14. Linien-Jusanterie-Regiment haben zum zweiten Male die gegnerische Infanterie aus dem Gehölze östlich Unterlaichling vertrieben und schicken sich zum Angriff auf den Vorberg an. Stutterheim wendet sich ihnen entgegen, reitet die Plänkler nieder und wirft die Reserven abermals auf das Wäldchen zurück. Allein Sendewitz erspäht diesen Moment. Er stürzt sich neuerdings auf die Batterie, Württemberger attackieren mit Erfolg die Schwadronen Frölichs, ein französisches Kürasser-Regiment dessen Reserve. Der Sieg ist entsschieden, in Auflösung jagt die österreichische Kavallerie zurück, die Batterie in den Händen der Bayern lassend.

Da gleichzeitig die Detachements Biber und Bucasovich nördlich Egymübl immer mehr Terrain an Bandamme und Lannes verloren, Friant dagegen bei einem zweiten Anlaufe sich der Höhen von Oberlaichling bemächtigt hatte und nun Rosenbergs Rückzugslinie bedrohte, konnte dieser an keinen weiteren Widerstand denken. Bom Generalissimus, welcher auf die Kunde von Napoleons Angriff hin seine Offensivbewegung eingestellt hatte und zur Deckung Regensburgs auf die Linie Oberisling—Thalmassing gegangen war, lief zudem die Weisung zum Rückzug über Alteglossheim hinter die Pfatter ein.

Es war 4 Uhr vorüber, als Rosenberg seine bezüglichen Dispositionen gab. Aus der Stellung bei Laichling sollte die Infanterie über Obersanding abziehen, die Kavallerie und Artillerie, Biber und Bucasovich hatten die Hauptstraße einzuschlagen. Durch die beiden schon vorher vom Kraxenhof zurückgenommenen Bataillone und eine vorausgesendete Batterie hoffte man in der Stellung von Höhenberg dem Versolger genügende Zeit abzugewinnen, um die Truppen, hauptsächlich die in Auflösung geratene Kavallerie, wieder zu ordnen.

Napoleon bagegen überwies für die Verfolgung Davout den Raum zwischen Luckenpoint und Mooshof, Deron, Demont, den Württembergern und der als Reserve folgenden Division Kronprinz die Strecke zwischen Davout und der Chausse. Lannes die Richtung über Geilsbach und Langenehrling. Der Kavallerie wurde die Straße eingeräumt, Massen näher an die Laber gezogen.

Der verhältnismäßig breite Raum, welcher auf die Bewegung der einzelnen Divisionen entsiel, und der Widerstand, den gegnerische Abteilungen in geeigneten Terrainabschnitten vorübergehend versuchten, zwang auch Deroy, in Ablösung des 14. Linien-Insanterie-Regiments sämtliche Schützen der Division ins Bortressen unehmen und dieselben teilweise sogar durch Grenadiere, — so bei unserem Regimente durch die Züge des Oberlieutenants Hermann und Unterlieutenants Daniels zu verstärken.

Der so entwidelten Plänklerlinie sollte es nicht an Thätigkeit fehlen. Wenn auch bas Gros unserer Division lediglich unter ber Artilleriewirkung ber vorübergehend behaupteten Arrieregarbestellungen von Höhenberg und Hagelstadt litt, so stießen dafür die Schützen an jedem Abschnitte bes unübersichtlichen Waldgeländes

auf Bersprengte und kleinere seindliche Abteilungen, die sie kämpsend Schritt für <sup>1809.</sup> Schritt gegen die Pfatter bei Thalmassing zurücktrieben.

Während es hier der Infanterie Rosenbergs und dem durch Davout gebrängten linken Flügel Hohenzollerns gelingt, das linke Pfatterufer zu gewinnen, spielt sich, durch die einbrechende Dunkelheit noch grauenvoller gestaltet, dei Altegloßkeim der Schlußakt des denkwürdigen Tages von Eggmühl ab.') In verwegener Kühnheit wirft sich Generalmajor Schneller mit 29 Schwadronen der französischen Reiterei entgegen, um die Energie ihrer Verfolgung zu brechen. Seine vereinzelten Angrisse werden jedoch von der Übermacht erdrückt, in heilloser Verwirrung wenden sich seine Regimenter zur Flucht, die eigenen dei Kösering stehenden Grenadiere<sup>2</sup>) niederreitend. Der aufgehende Mond sieht nur noch eine bunte gegen Obertraubling jagende Wasse von Fliehenden und Verfolgern, die sich erst in der höhe von Untertraubling durch die Ankunft der schweren Kavallerie Fürst Liechtensfeins entwirrt. Ein Angriss des Tetenregiments treibt die Franzosen auf Kösering zurück.

Durch die eingebrochene Nacht und die Ermüdung seiner Truppen bestimmt, entschloß sich Napoleon, der Bersolgung Einhalt zu thun. Seine Kavallerie sicherte die Strecke von Gebelkosen die Mintraching und sperrte die Straße Regensburg—Straubing, die Infanterie bivouakierte in zwei Gruppen (Lannes, Bandamme und Deroh) vor Alteglossheim und (Davout) zwischen Wolkering und Thalmassing. Die Division Kronprinz war die Alteglossheim und Höhenberg gekommen.

Über die Empfindungen, welche die Truppen in dieser auf dem Schlachtfelde verbrachten Nacht entgegennahmen, schreibt ein Augenzeuge: ") "Es war entsetzlich, wie die schwer bleßirten nachts, als es ansing kalt zu werden, von ihrer Ohnmacht erwachten und ein durchdringendes Geheul um Hilfe ansingen; es wurden viele Leute ausgesendet, um diese unglücklichen herbeizuholen und ihnen einige Hilfe zu leisten, aber viele konnten nicht mehr vom Fleck gebracht werden und gaben ihren Geist aus." Das Gräßliche dieses Eindrucks noch zu erhöhen, loderte in Altsegloßheim ein Brand auf und beleuchtete in rascher Berbreitung weithin das leichenbedeckte Feld des abendlichen Reiterkampses. Es war ein greller Kontrast; —

<sup>1)</sup> Bergl. v. Hellwald, d. F. 1809, I. Band, Seite 345 u. ff., ferner Glftbs. D. d. F. 1809, Seite 137 u. ff.

<sup>\*)</sup> Das Bataillon Hager, das dann von der verfolgenden französischen Kavallerie teils zersprengt, teils gesangen genommen ward.

<sup>3)</sup> Sptf. b. A. Manustript 770, 3. Banb, Seite 43.

<sup>4)</sup> Deffen Entzündung muß der plündernden Soldatesta zugeschrieben werden, bezüglich deren Deroy am 23. April in etwas euphemistischer Weise meldet (Kriegsmin.: Reg. Feldzug 1809.), "daß das Gebränge bei Eglofsheim, da dort auch die Armeecorps Seiner Wajestät des Kaisers übernachteten, weit stärfer und für die Unterthanen weit ruinirender war, als in Schierling." (Bergl. Seite 209, Anm. 2.) Unverblümter spricht sich Wadenreiter (d. E. v. R., Seite 16, Anm.) über die Borgänge in Alteglofsheim aus.

1809. hier das Elend des Krieges in seiner nacktesten Gestalt, dort die siegesfreudigen Truppen im Bewußtsein eines großen Ersolges.

Bon der Infanterie unserer Division hatten nur das 14. Regiment sowie die Schützen und die sie verstärkenden Grenadiere in erster Linie und im seindlichen Gewehrseuer an der Erkämpfung desselben mitgewirkt. "Sie haben sich", so berichtet Deroy'), "wie jederzeit munter bezeigt, sind überall vorgedrungen, um es sowohl mit den seindlichen Tirailleurs aufzunehmen oder die Canoniers der seindlichen Batterien zu beunruhigen."

So zeichneten sich von unserem Regimente besonders die Lieutenants Hermann und Windmaßinger durch umsichtige und energische Leitung der Bersolgung aus, vor allem jedoch der bewährte Oberlieutenant Fabris, der nebst seinen Schützen nordöstlich Oberlaichling in ein Handgemenge mit gegnerischen Plänklern geriet und 2 Offiziere und 40 Mann gefangen nahm. Unter seinem Besehle thaten sich die Sergenten Kirsch<sup>2</sup>) und Kerler<sup>2</sup>, Korporal Siegel, Gestreiter Wartenfelser<sup>2</sup>) und Falt, die Gemeinen Sieß, Reindl, Attenberger, Huber, Högerl, Büttner, Beitelhauser und Zachacker durch Mut und Tapferkeit hervor und machten sich der Belodung würdig, die ihnen der Armeedesehl vom 7. Dezember 1809 aussprach. Auch der brave Fourier Wolfram hatte sich wieder<sup>3</sup>) freiwillig den Schützen angeschlossen und war trotz eines erhaltenen starken Prellschussen sicht zu bewegen gewesen, das Gesecht zu verlassen.

Ebenso fand ein anderer Unteroffizier, ber Sergent Edel, bei Oberlaichling Gelegenheit, sich neuerdings im Glanze seiner früher schon bewiesenen Bravour' zu zeigen. Am äußersten linken Flügel der von unserem Regimente gebildeten Planklerlinie vorrudend, stieß er auf eine starke gegnerische Abteilung, welche die Häuser des genannten Ortes besetht hielt und sich hier verteidigte. Die nächste Gruppe Grenadiere, durch wenige aufmunternde Worte begeistert, genügte ibm, den Angriff auf bas Dorf zu wagen. In tubnem Anlaufe bemächtigte er sich ber öftlichen Ortshälfte und verlegte badurch dem Gegner den Rückzug. 3 Offiziere und 250 Mann fielen ihm und seinen wenigen Tapferen, unter benen sich die Gefreiten Kanbler und Moser, die Gemeinen Darberger, Bointner, Schmidtbauer Fältel, Buchner, Buchner, Schreder und Maberstorfer besonbers hervorthaten, in die Hand.6) Als wohlverdienten Lohn brachte der Armeebefehl vom 7. Dezember 1809 auch diesen Braven, mit Ausnahme Pointners, der sich durch wiederholte Auszeichnung höherer Anerkennung wert machte, die öffentliche Belobung, Edel das filberne Chrenzeichen.

<sup>1)</sup> Melbung Derops vom 23. April 1809 (a. a. D.).

<sup>2)</sup> Beral. Seite 136.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 197.

<sup>4)</sup> Bergl. Seite 48 und 184.

<sup>5)</sup> Kriegsmin.: Reg. Tapferleitsmedaillen.

Aber auch den übrigen im zweiten Treffen verbliebenen Abteilungen der 1809. Division gebührt rühmende Erwähnung der unerschütterlichen Haltung, welche sie sowohl im Kampfe bei Laichling als mährend ber Berfolgung bewahrten, so daß Deroy "zum Ruhme ber gesammten Truppen, sowohl Officiers, Unterofficiers als Gemeinen anführen muß, daß, ob zwar ihre Bewegungen meistens unter bem heftigsten Canonenfeuer geschahen, diese doch jederzeit mit der größten Contenance und man könnte sagen, mit der Ordnung des Exergirplates vollzogen worden." 1)

An dem Gesamtverluste2) war unser Regiment mit 6 Toten und 33 Berwundeten, darunter Lieutenant Windmaßinger, beteiligt.8) Den Namen ersterer, des Gefreiten Fischer, des Grenadiers Altmannshofer und der Füsiliere Schreiner, Buft, Teufel und Lieberte) gebührt ein ehrenvoller Blat in unserer Geschichte.

Auf Grund der Migerfolge des 22. April traf ber Generalissimus noch am Radaug ber Ofterreicher und ipäten Abend seine Anordnungen zum weiteren Rückzug. Bei dem physischen und Einnahme von moralischen Zustande seiner Truppen hielt er es nicht für ratsam, sich mit der Regensburg. Donau im Rücken einer neuen Gefahr auszusetzen. Durch Bereinigung mit dem bei Hemau stehenden 1. Corps und Rückzug auf Böhmen wollte er den Rest seiner Armee ber wohl bald notwendia werdenden Berteibigung des Baterlandes erhalten.

Bur Erleichterung des Flugübergangs wurden noch während der Nacht die Trains auf das linke Ufer beordert und unterhalb Weichs eine Schiffbrude Die einzelnen, nun im Raume Brühl-Oberisling-Burgweinting gesammelten Corps<sup>5</sup>) sollten, gebeckt vom 2. Armee= (Regensburg) und 1. Reserve= Corps (Weichs), mit Tagesanbruch ben Abmarsch beginnen, Fürst Liechtenstein mit der Reiterei einem allzu raschen Nachdrängen des Feindes begegnen, auf dem Dreifaltigkeitsberge und nörblich Weichs aufgefahrene Batterien ben Rückzug dieser begünstigen und das Defilieren der Alliierten verhindern.

Bährend die Ausführung dieser Bewegungen am 23. morgens zwischen 8 und 9 Uhr im Flusse ist und die vorgegangenen französischen Kavallerie-Divisionen Nanjouty und St. Sulpice bei Obertraubling schon Gelegenheit zu einer erfolgreichen Attacke auf österreichische Reiterei haben, setzen sich auch die Corps Lannes und Davout, ersterer gegen Burgweinting, letterer gegen Oberisling in Bewegung. Bon Abbach her schließt Montbrun den Regensburg bedrohenden Bogen. Unsere

<sup>1)</sup> Melbung Derops vom 23. April 1809. a. a. D.

<sup>2)</sup> Der von den Ofterreichern auf 6000 Tote, Berwundete und Gefangene, alliierterseits mit 1200 Toten und 4000 Berwundeten angegeben wird. (v. Hellwald, d. K. 1809, I. Band,

<sup>5)</sup> R. B. A. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9, und Att: Krieg gegen Ofterreich und Tirol 1809, Div. Deroy. III mit VII.

<sup>4)</sup> Am 3. Mai im Lazaret Ingolftabt feinen Bunben erlegen.

<sup>5)</sup> Badenreiter, b. E. v. R., Seite 17.

1809. Division folgt als Reserve auf ber Landshuter Straße ); die übrigen Heerzteile werden im Laufe des 23. in der Richtung auf Landshut, Massena gegen Straubing beordert.

Den zweitmäßigen Anordnungen des Generalissimus und dem opferfreudigen Mut ihrer Kavallerie konnten es die Österreicher danken, daß sich auch der Rückzug des 2. Armee- und 1. Reserve-Corps der Hauptsache nach ohne wesentliche Behelligung vollzog. Nur ein mit der Berteidigung von Burgweinting betrautes Bataillon wurde abgeschnitten und mußte sich ergeben.

Als Lannes und Davout um die Mittagsstunde die Linie Prühl—Frmaut, unsere Division Burgweinting erreichten, hatten sich vor der Front bereits jene wechselvollen Reiterkämpse<sup>3</sup>) abgespielt, in denen sich die neuerdings bewährte Tapserkeit der österreichischen Reiter durch das bruchstückweise Einsehen der Präste und gegnerische Überlegenheit schließlich um den heißerstrechten höheren Lohn gebracht sah. Immerhin konnte Liechtenskein seine Aufgade als gelöst betrachten, denn nur die letzten Abteilungen, welche auf der französischerseits spät demerkten Pontondrück übergingen und hinter sich die Ankertaue kappten, erlitten noch Berluste durch Lannes' Artillerie.

Als auch die letzten öfterreichischen Schwadronen durch das Jakobsthor nach Regensburg zurückgegangen waren, ließ der mit Berteidigung dieser Stadt betraute Generalmajor Fölseis auch dieses verrammeln und die durch die Batterien Lannes, Derops und Davouts alsbald eröffnete Beschießung von den Wällen aus lebhast erwidern. Während des Artilleriekampses ordneten sich, nur 800 Schritte vom Balle entsernt, die französischen Angrissstolonnen, jene Lannes' gegen das Osten- und Beters-, die Davouts gegen das Jakobsthor. Ihre Schützen nisteten sich in den vorliegenden Gärten ein und brachten den Berteidigern zahlreiche Berluste bei. Unsere Division hielt als Reserve in rechtsabmarschierten halbossenen Regiments-kolonnen mit Kompagniebreite vorwärts Burgweinting.

Es ging gegen 6 Uhr. Die Stadt brannte bereits an verschiebenen Stellen, aber noch widerstanden die Mauern und Thore der Wirkung der Feldgeschütze. Rum

<sup>1)</sup> Pflummern'sche F. B. Die Glstbs. D. b. F. 1809, Seite 152, verweist bagegen Derop hinter Davout. Sicher ist, daß unsere Division entgegen den Behauptungen vieler Autoren (Belet, F. 1809, II. Band, Seite 77, — v. Hellwald, d. F. 1809, I. Band, Seite 127, — G. d. K. i. E., VIII. Teil, Seite 57, — Hösser, d. F. 1809, Seite 118) in der Richtung auf Regensburg vorrückte und dessen Erstürmung, wenn auch nur als Reserve, mitmachte. Auch die Division Kronprinz trat erst nachmittags 2 Uhr, nachdem sie sich srüh dei Altegloßheim gesammelt hatte, die Bewegung nach München an und erreichte am 23. Ergoldsbach. (Hpt. d. A. Manustript 770, III. Band, Seite 43.)

<sup>2)</sup> Bergl. v. Hellwald, b. F. 1809, I. Band, Seite 129 und 130.

<sup>3)</sup> Wadenreiter, b. E. v. R. Seite 33 und 34.

<sup>4)</sup> Glftbs. D. b. F. 1809, Seite 152, und Pflummern'iche F. P.

ließ kannes ') auf Drängen des hier leicht verwundeten Kaisers Napoleon seine 1809. sämtlichen Batterien auf zwei die Stadtmauer überrragende Wallgebäude richten, von denen das eine, ein hoher Turm, unter der konzentrischen Artilleriewirkung ') dald zusammendrach. Seine in den Graben stürzenden Mauerteile bildeten kaum eine gangdare Rampe von der Grabensohle dis zur Brustwehr, als freiwillige Grenadiere des 85. Regiments einen Sturm wagten. An der Schwierigkeit, in den Graben zu gelangen, scheiterte jedoch sowohl dieser wie ein zweiter und dritter kühner Bersuch.

Da entflammt das helbenmütige Beispiel Lannes', der mit dem Ruse: "Ihr sollt sehen, daß euer Marschall noch Grenadier ist!" selbst eine Leiter ergreist, nochmals die Massen. In edlem Wettstreit stürmen Offiziere und Grenadiere vor, der Lücken nicht achtend, welche die Geschosse der Berteidiger reißen. Diesem neuen begeisterten Anlause weichen letztere; es gelingt, den Wall zu ersteigen, zum Peterssthor zu gelangen und dieses zu öffnen. In dichten Scharen wälzen sich die bereitsgehaltenen Kolonnen in die brennende Stadt.

Übergehen wir die Gräuel des nun folgenden Straßenkampfes, den die Mitwirkung der öfterreichischen Batterien vom Dreifaltigkeitsberge doppelt schrecklich gestaltete, — die entsetzlichen Scenen, welche das entsesselte Element<sup>8</sup>), die Erbitterung und Habgier der Soldateska<sup>4</sup>) in dem unglücklichen Regensburg hervorriesen, um uns vielmehr an der edlen Handlung eines Regimentsangehörigen zu erfreuen, die sich glänzend auf dem düstern Hintergrunde jener Borkommnisse absebt!

Unmittelbar nach Einnahme der Stadt, um 61/2 Uhr abends, ritt der Abjutant unseres II. Bataillons, Unterlieutenant Freiherr v. Pflummern, nach Regensburg, um mehrere als Sauvegarden zum bayerischen bevollmächtigten Minister Grafen v. Nechberg kommandierte Unteroffiziere unseres Regiments an

<sup>1)</sup> Der nach öfterreichischen Berichten (vergl. Hellwalb, b. F. 1809, I. Band, Seite 131) — jedoch vergeblich — auch eine Leiterersteigung versuchte.

<sup>\*)</sup> Hierbei leistete die bayerische Batterie Dietrich besonders gute Dienste. (Wadenreiter, d. E. v. R., Seite 36.)

<sup>3) 130</sup> haufer wurden eine Beute ber Flammen.

<sup>4)</sup> Die Behauptung Wadenreiters (b. E. v. A., Seite 40), die Stadt sei — als mit Sturm genommen — der Plünderung preisgegeben worden, entbehrt jeden Beweises. Bielmehr ist durch die Belege des genannten Autors (Seite 89, 190, 202 und 211) zur Genüge dargethan, daß die allerdings im großartigsten Mahstade vorgekommenen Plünderungen vollkommen eigensmächtiger Natur waren und teilweise wohl auch den Österreichern, ja sogar Sinwohnern zuzusschreiben sind. Waren doch, wie Deroy am 23. April meldet (a. a. D.), von den in Regenssburg gemachten Gesangenen die meisten "ganz besossessen".

Bor allem aber muß die Angabe, daß an den unmenschlichen Borkommnissen in Regenssburg auch Rheinbundstruppen beteiligt gewesen seien (v. Hellwald, d. F. 1809, I. Band, Seite 132), als unrichtig bezeichnet werden. Bon diesen hatte nur die Division Deroy die Unternehmung gegen Regensburg mitgemacht, ohne jedoch in die Stadt selbst zu gelangen.

1809. ihren Bestimmungsort zu führen. Auf dem Wege dahin passierte er das brennende Resultenkollegium St. Paul, in welchem 3-400 verwundete Österreicher untergebracht waren und von einem französischen Sergenten mit etwa 30 Mann bewacht wurden. In ummenschlicher Gewissenhaftigkeit hielt dieser an seiner Instruktion, niemanden herauszulassen, auch jett noch fest, wo der um sich greifende Brand die Unglücklichen bereits mit dem Flammentode bedrohte. Berzweifelnd hängen die Berwundeten an den vergitterten Kenstern und fleben nun Pflummern, den sie als bayerifden Offizier ertennen, um Bilfe an. Diefer gibt fofort Befehl gur Räumung bes Lazarettes. — boch umsonst. Der Sergent will nur auf Beisung eines frangofischen Generals die Band gur Rettung seiner Gefangenen bieten. Bflummern burchjagt bie nächften Strafen, um biefen Auftrag herbeizuführen. hier hemmen einstürzende Häuser, bort der immer noch die Stadt durchtobende Kampf seine Eile. Nirgends findet er einen höheren Befehlshaber, und doch hangen an jeder Minute zahlreiche Menschenleben.

In dieser Lage greift er zum äußersten Mittel, gegen das sich bei weniger bringenden Umftänden seine Gewiffenhaftigkeit gefträubt hatte. Er reitet zurud und erteilt bem Sergenten im Namen bes Herzogs von Danzig die Beisung, die Befangenen vor das nahe Thor in Sicherheit zu bringen. So gelingt ihm die Rettung berer, die ohne seine Zwischenkunft einem gräßlichen Tod anheimfielen. Benige Minuten, nachbem auch ber lette Schwerverwundete ins Freie verbracht war, sperrten Mauertrümmer und Gebält ben Ausgang des brennenden Kollegiums. 1)

Räumung

Mit ber Ginnahme von Regensburg ichlog ber erfte Att bes Rrieges, -Dugerns ourm ber turze, aber ereignisvolle Feldzug in Bapern. Wohl führte die vorübergehende Offensive, welche Hiller zur Gewinnung ber Berbindung mit bem Erzherzog am 24. unternahm, zu dem besonders für Wrede unglücklichen Gefecht von Reumarkt a. d. Rott, infolge beffen sich auch die am 23. von München abgezogene Division Jellacic der Hauptstadt wieder näherte. Allein schon der 25. zerstörte mit ber Runde von ben Borgangen bei Regensburg und bem Rudzug bes Generalissimus auf Böhmen ben turzen Siegestraum dieser Heerteile und zwang dieselben, über Burghausen (Hiller) und Salzburg (Jellacic) auf österreichisches Gebiet zurückzutreten.

Unerfennungen und Invaliden. verforgung.

So hatten die ewig benkwürdigen Tage von Thann, Abensberg, Lands: hut, Eggmühl und Regensburg, welche das Feldherrntalent Rapoleons und die Leiftungen seiner Truppen im glänzenbsten Lichte erscheinen lassen. Bavern von der feinblichen Invasion befreit. Wit um so größerem Stolze konnten lettere auf biesen Erfolg blicken, als mindestens bezüglich der Tapferkeit der Österreicher jener Bergleich nicht zutreffend erschien, in welchen Napoleon seine Anerkennung kleidete,

<sup>1)</sup> Bflummern'sche F. B.

wenn er im Tagesbefehl vom 24. April 1) von "bewaffneten Horden des Xerres" 1809. gegenüber den "Soldaten des Cäfars" fpricht.

Max Joseph säumte denn auch nicht, schon am 24. April, kurz vor seiner Rüdreise nach München, von Augsburg aus?) den bayerischen Divisionen, welche sich "in den verschiedenen Gesechten seit dem 16. mit so viel Tapferkeit und ausdauerndem Eiser für die Sache ihres Baterlandes ausgezeichnet, das Allershöchste Wohlgefallen über ihr so ruhmvoll beobachtetes Betragen und für ihre vielen andauernden Anstrengungen" zu bekunden und "den muth» und einsichtsvollen Führern dieser Braven" neuerdings seine Gnade zuzusichern.

Den schönsten Ausbruck aber fand die Dankbarkeit des eblen Königs in den Bersorgungen, welche der Armeebefehl vom 9. Mai den Hinterbliebenen der auf dem Felde der Ehre Gefallenen und den Berwundeten brachte.\*) Mit ihnen vereinte sich die abermals zutage tretende Opferwilligkeit des Landes.4) und die Fürsorge Napoleons für die Verstümmelten5), um der Armee die wertvollste Beruhigung auf den blutigen Pfad ihrer serneren Aufgaben mitzugeben.

An seinem in Wien liegenden politischen Ziele unentwegt sestsaltend, ließ Bortsetzung der Napoleon den Erzherzog Karl, welcher am 25. bei Cham seine Corps sammelte, nur durch Davout) mehr beobachten als hartnäckig versolgen. Die übrigen, teil-weise schon am 23. in der Richtung auf Straubing (Massena), Landshut und München (Div. Kronprinz) dislozierten Heerteile sollten, verstärkt durch die von Straßdurg anlangenden Garden, über Osterhosen, Eggenselden und Wasserburg in drei Kolomen den Bormarsch gegen den Inn und Oberösterreich antreten. Den daperischen Divisionen, von denen jedoch jene Wredes in vorläusiger Versolgung hillers am 26. April noch dis Mühlborf kam, siel die von Jellacic eingeschlagene Route gegen Salzburg zu. Unsere Division, welche am 23. abends ein Vivouac zwischen Burgweinting und Regensburg bezogen hatte, erhielt dem-entsprechend Besehl, sich gegen Freising in Bewegung zu setzen.

Bährend sie im Bollzuge biefer Beisung am 24. in Ergolbsbach und Brinkofen, tags barauf in Cantonnements um Moosburg nächtigt und am 26.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. Wackenreiter, b. E. v. R., Seite 41, und Pelet, F. 1809, N. Band, Seite 88.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.=Reg. Feldzug 1809.

<sup>3)</sup> Durch Zusicherung bes britten Teils ber Damenftifts- Prabenben an Offizierstöchter und von Rivilanftellungen für Militarangehörige.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Patriotische Beiträge für Bermunbete 1809.

<sup>5)</sup> Denfelben wurden Jahresbotationen von 500 Franken ausgesetzt. (R. B. A. A. Felds jug 1809. XIII a. Feldkriegskaffe.)

<sup>6)</sup> Mit ber Kavallerie-Division Montbrun und den Insanterie-Divisionen Friant, Morand und Gudin. Statt der letteren beiden (vergl. Seite 208) erhielt Marschall Lannes die Division St. Hiller unter Davout) und Tarrau (vorher unter Dubinot) zugewiesen. Die Division Boudet (früher unter Dubinot), durch Rouyer in Ingolstadt abgelöst, kam unter Massenaß Besehl.

1809. in Freising anlangt'), war unserem Regimente die Eskorte ber in Regensburg gefangenen Österreicher") anvertraut worden, die es am 24. morgens vor dem Petersthor übernahm. Der Division folgend erreichte es an diesem Tage noch Schierling, bezog am 25. vor dem Rapuzinerthore von Landshut ein Bivouac und kam am 26. nach Freising, wo unser I. Batailson einer in Moosburg erhaltenen Weisung entsprechend zur Division zurückkehrte, um mit dieser noch am Abend desselben Tages nach Erding zu rücken.

Bahrend nun unfer II. Bataillon, allein mit ber Beiterführung ber Gefangenen betraut, über Maisach (27.) und Merching (28.) nach Augsburg marschiert, am Gasthof zu ben brei Mohren vor Ihren Königlichen Majestäten's) befiliert, den 30. April seinen Transport dem französischen Depot abliefert und über Brud (1. Mai), München (2. und 3.), Ebersberg (4.), Altenmarkt (5.) und Traunstein (6.) den Wiederanschluß an die Division sucht, hatte sich lettere am 27. April bei Sohenlinden mit ber von München tommenben Division Kronprinz vereinigt und hinter biefer über Bafferburg (27.), Altenmarkt (28.), Teisenborf (29.)4) ben Marich gegen Salzburg fortgesett. Auch bieses war am 30. April ohne Störung erreicht worben, nachbem Wrebe schon tags vorber von Laufen aus die Stellung Jellacics bei Liefering in ber rechten Flanke bedroht, biesen zum Abzug nach Hallein gezwungen und fich in einem erfolgreichen Gefechte mit beffen Nachhut zum herrn von Salaburg gemacht hatte. Mit letterem ward ber Zentralpunkt gewonnen, von dem aus die Divisionen Kronprinz und Derop Rücken und rechte Flanke ber rasch gegen Wien vorrückenben Hauptarmee gegen Bedrohungen von Tirol her und aus der Stellung Jellacics bei Berfen beden follten, — eine Aufgabe, beren Lösung man noch am 30. April burch Detachierung ber Brigade Stengel5) gegen Golling und unferer Brigade nach Reichenhall anbabnte.

## Erste Offensive gegen Tirol.

Der Aufftanb in Tirol.

Die neue Richtung, welche hiermit die Thätigkeit unserer Division einsschlug, zwingt uns zur nachträglichen Betrachtung jener Borgänge, welche sich seit Ausbruch des Krieges in Tirol abgespielt hatten und dieses Land nunmehr zum hauptsächlichen Operationsgebiet der bayerischen Truppen machten.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich u. Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VII.

<sup>2)</sup> Rach ben Pflummern'schen F. P. 3000, nach Wadenreiter (b. E. v. R., S. 114, Anm.) 5000 Mann.

<sup>3)</sup> Dieselben waren infolge ber neuerlichen Annäherung ber Division Jellacic gegen München schon in der Nacht zum 26. April nach Augsburg zurückgekehrt.

<sup>4)</sup> Bon Altenmarkt bis Freilassing vollzog sich ber Marsch in zwei Kolonnen, indem die I. Division und die beiben Kavallerie-Brigaden die Straße über Waging einschlugen und am 29. Schönram erreichten, während Deroy auf der Straße über Traunstein vorrückte. (T. d. III. A. D.)

<sup>5)</sup> Zweite Brigabe ber I. Division.

Zu gleicher Zeit, als das Heer des Generalissimus den Inn überschritt, hatte <sup>1809.</sup> auch Erzherzog Johann mit der Armee von Innerösterreich (8. und 9. Corps, infl. Landwehren etwa 70 000 Mann) sich von Tarvis aus gegen Italien zur Betämpfung der dortigen, durch den Vizekönig von Italien besehligten französischen Truppen (etwa 50 000 Mann) in Bewegung gesetzt. Feldmarschasslieutenant Chasteler eröffnete als äußerster rechter Flügel mit ungefähr 10 000 Mann des 8. Corps schon am 9. von Oberdrauburg her die Offensive gegen Tirol 1). Er tras hier ein wohlvorbereitetes Feld.

Das freie Bolf ber Berge, in anerkennenswerter Treue und Pietät dem Hause Cherreich ergeben, durch die bayerische Staatsorganisation in vielen Rechten verkürzt und in ungewohnte Formen gezwängt, von brutalen und rückschslosen Beamten gereizt, in seiner Bigotterie und Leichtgläubigkeit durch die den neuen Juständen abholde Priesterschaft auf die Gefährdung seiner Religion hingewiesen, von österreichischen Emissären umworden, war ja längst bereit, das verhaßte Joch abzuschützteln. Durch alle Thäler liesen die Fäden der Berschwörung, das Haupt der Empörung, den Sandwirt Andreas Hoser, mit seinen äußeren Organen, einem Speckbacher, Straub, Siederer, Aschbacher, Kainer, Wintersteller, Schermer, Mahrsberger und wie sie alle heißen mögen, in innigster Berbindung haltend. So geeint harrte man der Annäherung Chastelers und des von Jellacic aus Salzburg abzuszweigenden Detachements, um das Land von der schwachen bayerischen Besatung zu fäubern.

Nachdem schon am 9. und 10. April der Zusammenstoß einzelner Patrouissen und Posten mit bewassneten Bauern die bevorstehenden Ereignisse angekündet hatte, trugen slammende Fenerzeichen am 11. von Berg zu Berg die Aussorberung zur allgemeinen Erhebung, und bald sahen sich die baverischen Truppen auf allen Punkten ihrer zersplitterten Aufstellung, in Mühlbach und an der Laditsch-Brücke, zu Sterzing und in Junsbruck, zu Zirl, Hall und Bolders, in Schwaz und Wörgl von zahllosen Insurgentenhausen umringt und angegriffen. Ihre verzweiselte Gegenwehr und selbst vom Gegner bewunderte Tapserkeit<sup>8</sup>) konnten ihr Los nicht abwenden. Was nicht dem sicheren Blei der Tiroler erlag, geriet in Gesangensichaft<sup>4</sup>). Schon am 13. April mußte sich auch die letzte Abteilung, welche von Briren nach Junsbruck in stetem Kampse zurückgewichen war und sich in Sterzing mit einer auf dem Marsche aus Italien begriffenen, 1800 Mann starken französischen Kolonne (General Bisson) vereinigt hatte, insolge Kapitulation der letzteren und Munitionsmangels der seindlichen Übermacht ergeben. Hierdei sielen zwei frühere

<sup>1)</sup> Bergl. D. H. v. J. 1809, Seite 62 mit 88 und 266.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 182.

<sup>3)</sup> D. H. v. J. 1809, Seite 269.

<sup>4)</sup> Bezüglich bes Räheren über bie Gefechte vom 11. mit 13. April vergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Band, S. 29 mit 40 und G. A. H., I. Teil, Seite 239-258.

1809. Angehörige unseres Regiments, der gegen alles Kriegsrecht als Parlamentär von den Bauern gefangen genommene Oberstlieutenant v. Wreden, sowie der am 6. April erst nach Tirol gekommene Oberstlieutenant Freiherr v. Donnersberg, letzterer verwundet, in Feindes Hand. Nur dem Major Theodald gelang es, sich mit einem Teile des 3. leichten Bataillons von Schwaz auf bayerisches Gebiet zurückzuziehen und dem schrecklichen Lose zu entgehen, das seiner Wassenbrüder im Gewahrsam der fanatissierten Tiroler wie auch nach ihrer Verbringung ins Junere Ungarns harrte.

Bohl ware es heute beffer, ben Schleier der Bergeffenheit über jene graufame und unmenschliche Behandlung zu breiten, ber sich die Gefangenen seitens einer roben Menge ausgesett saben, wenn sie nicht ben Hintergrund bilben würde für die ganze fernere Gestaltung des Insurrektionskrieges mit seinen zahlreichen Episoden unbezähmter Leibenschaft und wilber Rachgier. Es haben sich Kebern genug gefunden 1), die Gräuelscenen auszumalen, welche im weiteren Berlaufe des Keldzuges in Tirol bayerischen Solbaten zur Last fielen, und die Tagsbefehle Bredes vom 12. Mai und Lefebvres vom 16. Mai und 24. Juli 1809\*) beweisen leider nur zu sehr ihre Berechtigung. Wer jeboch die Schilberungen der Oberftlieutenants v. Wreden, Freiherr v. Donnersberg und Graf Gelbern, ber Majore Speicher und Freiherr v. Rollers) über die Behandlung der Gefangenen seitens der Insurgenten lieft, — wer sich die Lage unserer Truppen in dem aufrührerischen Lande vergegenwärtigt, wie sie im Rampfe gegen Hinterlift, Tude und Berrat, bar jedes friegsrechtlichen Schutzes, Tag und Nacht von Feinden umzingelt und gejagt wie ein icheues Wild, vergebens um Rube und Sicherheit ftritten, ber wird wenigstens bie Empfindungen begreifen, benen jene beklagenswerten und nie entschulbbaren Borkommnisse entsprangen. Wenn — wie 1809 in Tirol — die Einwohner in Berkennung ihrer Rechte und Pflichten zu den Waffen greifen, wenn felbst Weiber fich als Megaren in die Reihen der Fechtenden stellen4), wenn jede Lagerstätte sich für die Truppen in einen Hinterhalt verwandelt, bann wird auch heute noch der Rriegführung bas Gepräge einer Graufamkeit aufgebrückt, bie jene nicht beklagen bürfen, welche fie veranlaßt.

So war benn bis auf ben Anschlag gegen Kufftein, das die Wachsamkeit bes tapferen Rommandanten, Majors v. Aicher, und seiner schwachen Besatzung<sup>5</sup>) vor

<sup>1)</sup> Rapp, T. 1809, S. 247, 252, 259 mit 263, 268 mit 279, 307 2c., Bartholby, b. K. B. T. L. 1809, S. 110, 175 2c. und andere.

<sup>2)</sup> K. B. R. A. Rrieg gegen Osterreich u. Tirol 1809. I. und II. Insurrettion.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.=Reg. Tiroler Insurrektion 1809, I. Periobe.

<sup>4)</sup> Bartholby, d. K. d. T. L. 1809, S. 14 mit 16; Rapp, T. 1809, S. 305 und T. u. d. T. 1809, S. 67.

<sup>5)</sup> Ein aus je einer provisorischen Rompagnie des 1., 2., 5. und 6. leichten Bataillons kombiniertes schwaches Bataillon von 479 Köpfen und 97 Artilleristen. (X. d. 3. v. K., Seite 88 u. sf., serner K. B. K. A. Insurrektion in Tirol. Akten der Kontschft. Kufstein 1809.)

überfall bewahrte und gegen die alsbald eingeleitete Blockade behauptete, der Blan 1809. ber Insurgenten nur zu gut gelungen. Faft ohne Mithilfe bes öfterreichischen regulären Militärs hatten sie ihr Land von baperischen Truppen gereinigt und badurch nicht allein das zerrissene Band mit Österreich wieder hergestellt, sondern auch die Transversalverbindung zwischen Italien und Deutschland gesprengt.

Am 15. April schon hielt Chasteler, der den größeren Teil seiner Truppen in Brixen (General Kenner) und bei Mühlbach (General v. Marschall) zuruckgelassen, seinen Einzug in Innsbruck und traf sofort Anordnungen zur Formation bes Landsturms. Gleichzeitig mit ihm langte auch das Detachement Taxis von der Division Jellacic an. Dasselbe ward teils zur Berftärkung ber Insurgenten vor Kufftein verwendet, teils zur Besetzung des Scharnitpaffes bestimmt, von wo aus seine erfolgreichen Streifzüge nach Sübbayern im Berein mit jenen des Rebellenführers Teimer für König Max balb Beranlassung zu besonderen Sicherungsmagnahmen wurden, von benen die Errichtung von Referve-Bataillonen und Referve-Bataildie Aufstellung eines Gebirgsichützen- und freiwilligen Jägercorps unter ichaten- und den Obersten Graf Arco und Graf Oberndorff nur vorläufig erwähnt sein stagercorps. mögen. 1)

Wir werden später auf dieselben eingehender zurückzukommen haben, da ihre Bilbung nicht ohne Hückwirkung auf die Stärke und Formation unseres Regiments und die Berwendung einzelner Regimentsangehöriger blieb, und begnügen uns beshalb hier mit der vorgreifenden Kenntnisnahme der dadurch zu= nächst in unserem Offiziercorps hervorgerufenen Beränderungen, als welche wir Bersonalten. die am 8. Mai verfügte Bersetzung des Kapitäns v. Sendel und Oberlieutenants Lechner zum 4., des Oberlieutenants v. Aulitsched zum 1. Reserve-Bataillon erfennen.

Auf die Nachricht von den Borgängen in Tirol ließ der Bizekönig von Die ersten Masnahmen Italien, ber nach unglücklichen Gefechten bei Benzone (11. April), Portenone (15.) gegen Etrol. und Sacile (16.) vor der Offensive des Erzherzogs Johann hinter die Biave zurückvich, 12 000 Mann unter Baraguay d'Hilliers in Tirol einrücken. Chafteler brach beshalb am 19. April von Innsbruck auf, vereinigte bei Boten feine Truppen, verjagte mit Hilfe bes Fleimfer, Etschthaler und Baffeyrer Landsturms Baraguay am 22. aus Trient und trieb ihn über Ala bis gegen Volargna (27.). Da hemmte die Runde von den Ereignissen auf dem bayerischen Kriegsschauplate ben Siegeslauf ber Armee von Inneröfterreich und brachte (1. Mai) auch für Chafteler, der nur den General v. Marschall vorläufig noch in Trient beließ, die Notwendigkeit ber Rückehr nach Imsbrud.

So ftanden die Dinge gur Beit, wo wir die banerifchen Divifionen bei

<sup>1)</sup> Bergl. Armeebefehle v. 8. bezw. 12. Mai 1809.

1809. Salzburg eintreffen sahen. Die kühnen Streifzüge der Rebellen und Österreicher nach Bayern, denen — allerdings mit Hilfe von Berräterei — sogar die Besteiung manches von Augsdurg an den Rhein gehenden Gesangenentransportes gelang '), — die Lebens- und Leistungsfähigkeit des Tiroler Aufstandes, — die für die Operations- linie der Hauptarmee bedrohliche Nähe eines insurgierten, von nicht unbedeutenden regulären Streitkräften unterstützten Landes hätten wahrlich eine Mahnung zu entsschiedenerem Borgehen in sich geborgen, als sich dies mit Belassung der Division Wrede auf dem rechten Flügel der gegen Wien rückenden Hauptarmee und Überstragung des Rücken- und Flankenschutzes an nur zwei Divisionen (Kronprinz und Derop) aussprach. Allein man erwartete, mit dem bald erhossten Fall der seindslichen Hauptstadt auch jenen Tirols zu bewirken und hatte zudem noch keine Kenntnis von der sich eben vollziehenden Kückehr Chastelers aus Südtirol. Schon die nächsten Tage sollten mit der Kunde von letzterer größere Klarheit der Sachlage und mit den mißlungenen Offensivunternehmungen gegen den Paß Lueg und zum Entsate Kussteins das Gebot ernsterer Maßnahmen bringen.

Nach einem wegen schlechter Witterung und der vorausgegangenen anstrengenden Märsche überaus nötigen Rasttage (1. Mai) hatte nämlich General v. Vincenti den Besehl erhalten, von Reichenhall gegen Kufstein zu rücken und die von 4 Kompagnien Devaux und einer starken Abteilung des Unterinnthaler Landsturmes? unterhaltene Blockade dieser Feste aufzuheben. Der französische Oberstlieutenant Montelegier, von der Division Kronprinz schon während des Bormarsches nach Salzburg mit dem II. Bataillon des 4. Linien-Insanterie-Regiments und der Schwadron Baron Vieregg des 1. Dragoner-Regiments abgezweigt, sollte auf der Straße über Redenfelden die Lösung dieser Aufgabe unterstützen.

Gefecht von Sacharang.3) (4. Mai.) Nach Zurücklassung bes II. Bataillons 14. Linien-Infanterie-Regiments, das durch eine Bewegung nach Meleck die Aufmerksamkeit des Teindes auf sich zu ziehen hatte, erreichte Vincenti, dem neben seinen drei Bataillonen (I./5., I./14. u. 7. l.) noch zwei Schwadronen des 4. Chev.-Regts. und zwei Geschütze der Batterie Rois folgten, am 2. Mai Traunstein, tags darauf Hohenaschaus) und school seine Bosten gegen Haindach vor. Deren wiederholte Beunruhigung während der Racht deutete bereits auf die Nähe der Insurgenten, die sich auch am Morgen des 4. gegen 9 Uhr in größerer Menge zeigten und anschickten, die schwachen Sicherungszabteilungen gegen Hohenaschau zurückzudrängen.

<sup>1)</sup> D. H. v. J. 1809, Seite 308 u. ff.

<sup>2)</sup> Cbenbaselbft, Seite 292.

<sup>9)</sup> Die Schilberung biefer Unternehmung folgt dem Berichte Bincentis vom 4. Mai (im Befite bes Majors Graf Deroy) sowie den Relationen unferes Regiments und verschiedener beteiligter Offiziere besselben. (Kriegsmin.-Reg. Tapferkeitsmedaillen.)

<sup>4)</sup> T. b. III. A. D. 1809.

Bincenti begann zu dieser Zeit seine Borwärtsbewegung, zu deren Deckung 1809. unser I. Bataillon die Avantgarde, Oberlieutenant v. Fabris mit 100 Schützen und Plänklern die Spitze übertragen erhielt. Bor seiner möglichst breit entwickelten Front zogen sich die Angreiser auf ihre Borposten nach Innerwald zurück, hier ernsteren Widerstand vorbereitend.

Der Umsicht und Entschlossenheit, mit welcher Fabris seine Schützen gegen das genannte Dorf vorsührte, der Ruhe und Besonnenheit, mit welcher diese, durch das bedeckte Gelände begünstigt, ihre Wassen handhabten, gelang es jedoch, binnen hurzem die Feuerüberlegenheit zu gewinnen und den Gegner aus Innerwald gegen Sacharang zu vertreiben. In rascher Versolgung sich an die Fersen der Weichenden hestend, gestattete ihnen Fabris auch hier nicht, sich einzunisten. Ein kühner Ansgriff machte ihn vielmehr alsbald zum Herrn des Dorfes, freilich um ihn am Südrande desselben vor eine schwierigere Ausgabe zu stellen.

Wo die Straße sich zwischen den nah herantretenden steilen Hängen des Ebser Berges und Hochköpfels durchwindet, etwa 1000 m südlich von Sacharang, hatten nämlich die Insurgenten Zuwachs und eine günstige Position gefunden, deren Stärke noch durch einen im Thal angelegten Berhau erhöht wurde. Letzterer wie die angrenzenden Höhen waren vom Feinde dicht besetzt. Fabris konnte mit seiner schwachen Abteilung um so weniger unmittelbar einen Angriff auf denselben wagen, als er sich zur Gewinnung des nötigen Flankenschutzes in breiter Ausschnung bewegen mußte. Erst das Eintressen unseres Bataillons gab einige Aussicht auf Ersolg.

Als bieses in Sacharang angelangt war, ließ Oberst Freiherr v. Meten ben Kapitän Sebus mit zwei Zügen der II. Major=Rompagnie zur Ber= stärkung Fabris' vorgehen. Ihnen hatte als Unterstützung der Rest der genannten Kompagnie zu solgen, während die I. Grenadier=Kompagnie su solgen, während die I. Grenadier=Kompagnie für den Fall eines Mißlingens des heabsichtigten Angrisses Aufnahmestellung am Ortssaume bezog. Der bewährte Kapitän v. Stonor, welcher sich mit sämtlichen Chargen und 40 Mann der Oberstlieutenant=Kompagnie sreiwillig "zu einer Expedition" gemeldet hatte, ward auf die Höhen zur Rechten beordert und ihm der übrige Teil seiner Kompagnie als Soutien nachgesendet. Die Leib=Kompagnie übernahm den linken Flügel.

Sobald die einzelnen Abteilungen die Ausgangspunkte für ihre Bewegung gewonnen hatten, begann unter "den klugen und zweckentsprechenden Anordnungen des Majors v. Flad" der allgemeine Bormarsch, der schon nach wenigen Minuten in den Wassenbereich des Gegners führte. Auf allen Punkten der ganzen Linie entwickelte sich allmählich das Plänklerseuer, von dem man jedoch bei der gedeckten Stellung des Gegners wenig Erfolg erwarten durfte. Um so besser sollten sich die Dispositionen Flads bewähren. Den beiden auf den Höhen seitwärts der Straße vorrückenden Kompagnien gelang es nämlich, die Insurgenten zu überslügeln und

Digitized by Google

1809. von der Flanke zu beschießen. Damit war deren Widerstandskraft gebrochen, — sie wichen einem alsbald unternommenen Angriff aus und flohen über die vormalige baperische Vrenze dis in die Gegend von Feistenau zurück, gedrängt von den Unserigen, die leider im Übereifer ihrer Verfolgung zu wenig darauf achten, die Verbindung unter den einzelnen Kompagnien aufrecht zu erhalten. So legte sich beispielsweise zwischen die Oberktlieutenant-Kompagnie und die Abteilung auf der Straße ein Raum von über 2 Kilometern.

Bincenti, welcher ben Entfat Ruffteins mit bem Oberftlieutenant Monte legier auf ben 5. Mai vereinbart hatte, gedachte in Sacharang ju nachtigen und war eben — es mochte 5 Uhr nachmittags sein — im Begriffe, die Borposten unter bem Schute unferer am Reinde gebliebenen brei Rompagnien auszustellen, als die Zersplitterung der letteren und eine den Insurgenten zugekommene namhafte Berftärkung zum Rückschlag führten. Scharen von Tirolern, beren Gesamtzahl Bincenti auf 9000 bis 10 000 Mann schätzte, tauchten plöplich auf den flankierenden Höhen auf und bedrohten die Unferigen, bei benen fich Munitionsmangel geltend zu machen anfing, mit Berlegung des Rückzuges. Bor ber Überlegenheit bes Gegners und seinen Magnahmen konnte Major v. Flad an Behauptung bes errungenen Terrains um fo weniger benten, als die Berlängerung der Gefechtslinie aus dem Gros nicht zu erwarten ftand, nachdem dasselbe in der Rurcht vor Umgehung fast ganz in kleine Sicherungsbetachements aufgelöst mar. Schweren Berzens ichidte man fich jum Abzug an, ber bei ber weiten und loderen Stellung unferer Kompagnien jeder einheitlichen Leitung entbehren mußte und so erhöhte Gesahren in sich barg.

Besonders wurden diese für die Oberstlieutenant-Kompagnie sühlbar, sobald die Rebellen, durch das Zurückgehen der Unserigen ermutigt, lebhafter nachtangten und bei den Terrainschwierigkeiten, die sich jener entgegenstellten, bald in engste Fühlung mit ihr kamen. Insolge der Kenntnis aller Schleichwege und Fußssteige, die dem Gegner zur Versügung stand, hätte wenig gesehlt, daß die ganze Kompagnie dem Los der Umzingelung und Gesangennahme versallen wäre, dem freilich einzelne nicht entgehen konnten. So gerieten 1 Korporal und 6 Manu sowie der Untersieutenant Dulak, welcher einen Besehl Bincentis zu dem auf dem äußersten rechten Flügel betachierten Lieutenant Engelhardt zu verdringen hatte, in Feindes Hand. Auch Engelhardt war bereits durch einen Kolbenschlag zu Boden gestreckt und ihm das Gesicht mit Wessern zerschnitten worden, als es ihm noch gelang, dem gegnerischen Gewahrsam zu entsliehen und auf Umwegen am andern Tage das Bataillon wieder zu erreichen.

Diesen Moment schwerfter Bebrängung für unsere Oberftlieutenants Rompagnie, der durch die gleichzeitige Verwundung ihres Kapitans, des tapferen v. Stonor, noch fritischer gestaltet wurde, ziert eine von seltenem Mute und Selbst verläugnung zeigende Handlung, die in gleichem Maße den ehrt, welchem sie galt,

wie jene, die sie unternahmen. Als nämlich Kapitän v. Stonor, der letzte seiner 1809. zurückgehenden Kompagnie, durch den linken Unterschenkel getroffen, bewußtloß zusammenstürzte, setzten Feldwebel Hartl und die Gemeinen Stoiber, Benker, Obermayer, Kettel, Steinberger, Lechner und Sachsenhauser freudig ihr Leben zur Errettung des seinigen ein und brachten ihn "als Arrieregarde der retirirenden Compagnie solgend" und ihre teuere Bürde gegen den ungestümen Bersolger verteidigend, dis nach Sacharang, wo die Oberstlieutenant-Kom-pagnie von unserem bereits dort versammelten Bataillon ausgenommen ward.

Während nun hier, bevor auch die Überlassung dieses Ortes an die zehnsache Mehrzahl der Insurgenten notwendig wird, für den Weitertransport Stonors zu Wagen gesorgt werden kann, lag in einem Hause Sacharangs auf seinem Schmerzenslager ein anderer Offizier unseres Regiments — vergessen und einem zweiselhaften Lose ausgesetzt, wenn nicht ebenfalls ein Tapferer für ihn gewacht hätte. Es war der beim mittägigen Borgehen der Oberstlieutenant-Kom-pagnie aus Sacharang blessierte Lieutenant Finsterer, den damals der Sergent Zwerger flüchtig verbunden und behufs besserrer Behandlung in ein Haus des genannten Ortes verbracht hatte, worauf letzterer wieder zur Kompagnie zurückgeeilt war. Die Räumung Sacharangs sollte ihm nun Gelegenheit geben, seine Sorge für den verwundeten Offizier in noch rühmlicherem Wase zu beweisen.

Schon befand sich das Bataillon in vollem Rückuge aus dem Orte, und jeder Moment längeren Berweilens konnte den einzelnen der Gefahr aussetzen, absgeschnitten und gesangen zu werden, — da erfährt Zwerger auf Befragen die bis jetzt unterlassene Zurückbringung Finsterers. Ohne die möglichen Folgen seiner Handlungsweise ängstlich zu erwägen, beschließt der Brave, seinen Offizier zu retten oder mit ihm in Feindes Hand zu sallen. Das Glück begünstigte solchen Edelmut. Fast unter den Augen der in das Dorf dringenden Tiroler gelang es Zwerger, den Berwundeten mit Hilse eines Bauern aus Sacharang und eine halbe Stunde Weges zurückzubringen, dis er seine Bürde einem Pferde übertragen konnte.

Die Insurgenten setzten die Verfolgung Vincentis dis Hainbach fort. Hier endeten die einbrechende Dunkelheit und der Umstand, daß sie in dem nun sich verbreiternden Thal den bisher ausgenützten Vorteil dominierender Flankierung versloren, ihre Thätigkeit, so daß Vincenti unbehelligt seinen Rückzug bis Hohensaschau vollenden und hier eine Stellung nehmen konnte.

Bon der gesamten Infanterie hatte aus den früher erwähnten Gründen unser Bataillon allein am Gesechte von Sacharang teilgenommen. Nach dem Berichte Bincentis konnten die mitgesührten Geschütze "gar nicht agiren" und die Kavallerie war "ohne allen Zweck, da sie den steinigten Felsboden nicht zu passiren" vermochte und halben Wegs nach Hohenaschau zurückgesendet werden mußte. So entfällt denn auch vorzüglich auf unser Bataillon die Anerkennung Bincentis: "Trot des stürmischen Wetters und eines beinahe durch Schnee und

1809. ausgetretene Gewässer ganz ungangbaren Wegs haben meine Leute bemohngeachtet bie steilen Felsen erklettert und den Feind attaquirt, und nur der Übermacht mußten wir weichen, umsomehr, als das Terrain im höchsten Grade ungünstig für uns ist, da wir alle 300 Schritte bedroht worden, abgeschnitten zu werden." Auch unser Oberst Freiherr v. Metzen hob in seinem Berichte hervor, daß "alles mit vieler Bravour und gutem Willen seine Schuldigkeit that."

In besonders glänzendem Lichte hebt sich jedoch aus diesem Gesamtbilde alls gemeiner Pflichterfüllung die oben geschilderte Rettung v. Stonors und Finsterers ab. Schönen Lohn brachte den Tapferen, welche sich darum verdient gemacht hatten, der Armeedesehl vom 7. Dezember 1809, inhaltlich dessen dem Sergenten Zwerger und den Gemeinen Benker, Stoiber und Obermayer mit Rücksicht auf das von ihnen auch außerdem bewiesene hervorragende Berhalten das goldene, dem Feldwebel Hartl, sowie den Gemeinen Kettel, Steinberger, Lechner und Sachsenschauser das silberne Ehrenzeichen verliehen ward. Zwerger und Hartl erhielten überdies mit Armeedesehl vom 25. Juni das Kreuz der französischen Strenlegion, welches gleichzeitig auch Major v. Flad und Kapitän v. Stonor in Anerkennung ihres, wenn auch mit schließlichem Mißersolge so doch mit hohem Mute, größer Einsicht und Ausdauer durchgeführten Unternehmens zuteil wurde.

Wenn überdies das tapfere Verhalten, wegen dessen Oberlieutenant v. Fabris den neuerdings aus eigenem Antried in die Plänklerlinie geeilten Fourier Wolfram, dann die Schützen Riendel, Reewald, Zachader, Beitelhauser, Postel, Wanderer, Weiß, Büttner, Huber, Sieß, Attenberger, Harrer, Beiß und Hegerl rühmte, zwar der zu einer Belohnung nötigen Merkmale entbehrte, so verdienen deren Namen dennoch ehrenvolle Erwähnung, um so mehr, als die meisten ihrer Träger sich schon an den Tagen von Landshut, Schierling und Eggsmühl hervorthaten. 1)

Neben den früher erwähnten gefangenen und blessierten Offizieren belief sich der Gesamtverlust unseres Bataillons auf nur 14 Berwundete.<sup>2</sup>) Die Insurgenten hatten ihren Erfolg eben mehr in Ausnützung ihrer Terrainkenntnis und Überzahl zu Flanken- und Rückenbedrohung als durch Wassenwirkung zu erringen verstanden.

Reue Masnahmen zum Entfat Ruffteins. Gerade dieser Umstand aber brachte für Vincenti die Überzeugung, daß er bei der nunmehr erregten Bachsamkeit des Gegners mit seiner schwachen Brigade die ihm gewordene Aufgabe nicht zu lösen vermöge und daß jeder weitere an dieser Stelle gewagte Versuch hiezu nur unnütze Opfer fordern würde. Gleicher Ansicht mochte sich auch Lesebvre zuneigen, da er nach dem Empfange von Bincentis Geschtsbericht Derop selbst beorderte, die auf dem Rückmarsche vom Gesangenen-

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 200, 208 und 214.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Oft. u. Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VII.

transport begriffenen und in der Gegend von Traunstein angelangten beiden Ba= 1809. taillone (II. Bataillon unseres Regiments und 1. leichtes Bataillon) 1) sowie den Rest der Batterie Rois mit den Truppen Bincentis und Montelegiers bei Rosenheim zu vereinen und dann zum Entsatz von Kufftein im Annthal vor= Die übrigen Abteilungen unserer Division blieben als Ruchalt für die Division Kronpring um Salzburg.

Rachdem Deroy unter dem Schutze des mit dem II. Bataillon 4. Infanterie-Regiments und der Estadron Baron Bieregg wieder auf Redenfelden zurlickgegangenen Oberftlieutenants Montelegier am 7. seine Truppen um Rosenheim gefammelt hatte<sup>9</sup>), erfolgte die Bekanntgabe der Dispositionen zu dem für 9. Mai beabsichtigten Entsatversuch. Hiernach sollte ber Angriff auf die Blodabetruppen in brei Kolonnen ftattfinden. Der rechten Flügelabteilung (Oberst Freiherr v. Meten mit unserem II. Bataillon, ber I. Grenabier= und Leib=Rompagnie bes I. Bataillons sowie 2 Rügen Kavallerie) ward die Marschroute Bang—Kisch= bacau-Baierischzell-Lanbl-Thiersee und bas Angriffsobjett Riefersfelben, dem linken Flügel (I./14. und 1 Zug Kavallerie unter Oberft Baron Schloßberg) ber Weg auf bem rechten Innufer über Neubeuern, die Bagverschanzung Kaiserturm, Riederndorf und Sichelwang zugewiesen, während die Hauptkolonne auf dem linken Immifer über Sischbach vorzurücken und Kiefersfelden in der Rur Einleitung biefer Bewegung waren von ben beiben Front anzugreifen hatte. Flügelbetachements icon am 8. die Punkte Baierischzell bezw. Neubeuern au gewinnen.

Noch in letter Stunde traf jedoch Gegenbefehl ein. Die inzwischen erlangte Einteitung ber Kunde von bem Rudmarich Chaftelers in die Gegend von Innsbrud, Bincentis erften Offen-Mißerfolg bei Sacharang und die unglückliche Unternehmung der Brigade Stengel gegen ben Luegpaß am 5. Mai hatten Napoleon bestimmt, entschiedenere Maßnahmen gegen Tirol zu ergreifen. Wrebe, schon bis Lambach gelangt, erhielt bie Beisung zur Umkehr mit dem Auftrage, von Salzburg aus über St. Johann in Tirol einzubringen und dadurch die Unternehmung auf Kufftein zu unterstützen. Sein Eingreifen ftand am 12. Mai zu erwarten, weshalb nun auch Derop sein Borhaben bis zu diesem Tage verschieben mußte und demzufolge seine Truppen vorläufig in den Cantonnements um Rosenheim (I. Bataillon unseres Regiments zu Rosenheim, II. in Happing) beließ.

So nahte ber 12. Mai, an welchem ber Entfatverfuch nach ben früher ge- Gefecht am troffenen Anordnungen vor sich gehen sollte. Oberft v. Meten war schon am 11. (12. Mai.) mit ben ihm zugewiesenen Abteilungen bis Baierischzell gelangt und brach nun

<sup>1)</sup> Obwohl zur Divifion Kronpring gehörig.

<sup>2)</sup> Rriegsmin. Reg. Tiroler Insurrettion 1809. II. Periode. — T. d. III. A. D. 1809.

1809. — morgens 4 Uhr — nach Landl auf.') Kein wesentliches Hindernis stellte sich ansangs dem Marsche entgegen. Ein in der Nähe des Unterberges gefundener Berhau konnte leicht umgangen werden, kleinere seindliche Rebellentrupps aber, auf die man stieß, begnügten sich, einige Schüsse abzugeben und in süblicher Richtung zurückzugehen.

Als jedoch gegen 5½ Uhr morgens die aus der I. Grenadier=Kompagnie und einer Schützenabteilung bestehende Avantgarde das südliche Ende der bis auf 400 Schritte an den Baß Ursprung herantretenden Waldspitze erreichte, sand sie diesen und das demselben vorliegende Wirtshaus vom Gegner start besetzt, und von den Hängen des Schönfeldjochs und Resselbergs drohten zahlreiche Insurgenten, einem Angrisse im Thale in die Flanken zu sallen. Bei dieser Aussichtslosigkeit eines solchen war die Grenadier=Kompagnie gezwungen, in hinhaltendem Feuergesecht die Ersolge der Schützen abzuwarten, welche num die beiderseitigen Höhen erklommen, um diese vom Feinde zu säudern. Allein die sicher tressenden Geschosse der in schützenden Deckungen eingenisteten Tiroler gedoten auch hier Halt, und bald sahen sich diese Flankenabteilungen, obwohl durch weitere Entsendungen der I. Grenadier=Kompagnie verstärkt, zum Stehen gebracht.

In das so sich entwickelnde aussichtslose und die Bestimmung unseres Detachements gefährbende Gesecht schien nun der Mut eines einzelnen besserwendung tragen zu sollen. Es war der tapsere Unterlieutenant und Adjutant Freiherr v. Pflummern, der sich der Avantgarde angeschlossen hatte und nun, von der Waldspitze aus den Mißersolg der Schützen beobachtend, die Erstürmung des Passes durch Freiwillige als einziges Mittel zur Lösung der kritischen Situation vorschlug und sich selbst zur Führung des gefährlichen Unternehmens erbot. Begeistert stellten sich der Feldwebel Leeber, Korporal Klinger, Bizekorporal Ziegelmayer, Gefreiter Huber und die Semeinen Weinzierl, Geißenfelder, Zammwolker, Koller, Winkelmayer, Wolf und Wimmer, sämtliche der I. Grenadier-Kompagnie, an seine Seite. Diese Handvoll Braver schiem Pflummern mit Kücksicht auf die zunehmende Berengerung des Weges genügend, den Angriff auf den Paß zu wagen.

Entschlossen brach er aus der Waldspitze hervor und ftürmte, unbekümmert um das sich kreuzende Stutzenseuer, das ihn bald den Tod Kollers und die Berwundung Ziegelmayers und Zammwolkers beklagen ließ, in raschem Anlause gegen den Baß an. Das Wagstück gelang. Der glänzenden Entschlossenheit unserer Freiwilligen räumte die etwa 60 Mann starte Paß- und Wirtshausbesatung das Feld und gab damit den Verteidigern der angrenzenden Höhen ebenfalls das Zeichen zum Rückzug, wodurch es auch den Schützen abteilungen in den Flanken möglich ward, dis in die Höhe des Passes vorzudringen.

<sup>1)</sup> Kriegsmin.:Reg. Tapferkeitsmebaillen; — Pflummern'sche F. B.; — Schrettinger, b. K. B. M. J. D., Seite 622 u. ff.

Doch leiber blieb bie icone That Pflummerns ungenütt. Und boppelt 1809. ichmerglich muß uns bies berühren, ba ihre Berwertung in ben Sanden unferes Obersten ruhte, eines Mannes von armeebekannter Tapferkeit, seltener Kalthlütigkeit bei persönlicher Gefahr und raschem Entschlusse in schwierigen Kampfeslagen 1). bielt Meten ben Rudzug ber Tiroler für eine Falle, überschätte er ihre Bahl ober verkannte er die Terraingestaltung, — kurz, er wies das Anerbieten Kflummerns, weiter vorzubringen, zurück und begnügte sich damit, das Gros mit ber I. Grenadier=Rompagnie an ber Balbspige zu vereinigen und von hier die Leib-Kompagnie zur Berftärtung in den Paß zu senden. jum Gefuche Bflummerns um ben Mar Josephs-Orben ausgestellten Zeugniffe Metens ergibt sich wenigstens zweifellos, daß er den Erfolg dieses braven Offiziers unterschätzte, indem er die erfturmte Wegenge nicht für den eigentlichen Paß hielt. Diese Angabe mag es auch vorzugsweise gewesen sein, welche an Stelle des von Pflummern erstrebten höheren Lohns mit Armeebefehl vom 28. No= vember 1809 nur beffen öffentliche Belobung treten ließ, - eine Anerkennung, bie wir vergebens auf sämtliche Teilnehmer an dieser hervorragenden That ausgedehnt jehen möchten. Die Richtverwertung bes ursprünglichen Erfolges warf eben in gleicher Beise ihre Schatten auf bas unantastbare Berbienst wie auf ben weiteren Berlauf bieses Tages.

Sobalb nämlich die Tiroler bemerkten, daß sie nicht versolgt würden, sammelten sie sich zu neuem Borgehen und zur Bertreibung der Unserigen aus dem Baß und von den benachbarten Höhen. Auf Schleichwegen wissen sie in deren Flanken und Rücken zu kommen, und bald ergibt sich dasselbe Bild, dem wir bereits am Passe Sacharang begegneten. Hier wie dort dieselbe Umzingelung und Bedrohung der Flügelabteilungen und infolge dessen die gleiche Unhaltbarkeit der Mitte, deren Rückzug auf das Gros an der Waldspitze sich verhältnismäßig ungestört vollzieht, während erstere nur durch eine Reihe von Gesahren sich den Weg zum Detachement erkämpsen können.

So sah sich befonders der gegen das Schönfeldjoch vorgedrungene Oberslieutenant Daniels in seiner rechten Flanke vollkommen umgangen und unsehlbar dem Lose der Gesangennahme versallen, wenn ihn nicht die Umsicht umd Entschlossenseit des Sergenten Augler der I. Grenadier-Kompagnie aus dieser gefährslichen Lage befreit hätte. Mit der kleinen, von ihm geführten Unterstützungsabteilung wirft sich dieser auf die mehrsach überlegene Insurgentenschar, welche plötzlich hinter dem rechten Flügel Daniels auftaucht, bringt sie "durch sein großes Geschren und wahren Muth" in Berwirrung und treibt sie zurück. Freilich sindet bei dieser Gelegenheit der Grenadier Hüngerl einen ehrenvollen Tod, und drei weitere Grenadiere werden verwundet. Es waren dies eben Opfer, — der Hintanhaltung

<sup>1)</sup> Bergl. Erhard, B. a. b. b. H., Seite 146.

1809. größerer gebracht. Denn nur infolge bes raschen, energischen Eingreisens Auglers, ber hiefür im Armeebesehl vom 7. Dezember 1809 mit dem silbernen Ehrenzeichen belohnt ward, gelang es Oberlieutenant Daniels, sich der um ihn gelegten Schlinge zu entziehen und seine Wiedervereinigung mit dem Gros zu bewerkstelligen.

Nach der hiermit vollendeten Versammlung des ganzen Detachements führte Oberft v. Metzen dasselbe auf Baierischzell zurück, nur noch kurze Zeit von den Insurgenten verfolgt. Bei der angenommenen Unmöglichkeit, sich die Straße nach Land ihre, wollte er dem Verluste von zwei Toten, acht Verwundeten und zwei Vermißten!), mit dem er den ersten Versuch gezahlt hatte, nicht noch weitere zugesellen und vielmehr trachten, auf anderem Wege den Wiederanschluß an die Hauptkolonne zu gewinnen.

Entfat von Rufftein.2) (12. Mai.)

Bludlicher als für Megens Detachement war für biefe ber Bormarfc auf Rufftein verlaufen, fo bag wenigstens unserem mit ben übrigen amei Rom: pagnien bes I. Bataillons bort eingeteilten Major v. Flad wenn auch teine besondere Thätigkeit, so doch ein besseres Tageslos beschieden wurde. Kanonenschüffe abgerechnet, welche man mit schwachen auf dem rechten Innufer befindlichen Detachements in der Höhe von Erl und Mühlgraben wechselte, erreichte Derop ohne Zwischenfall ben Klausenbach (Rieferbach), wo er die Brücke abgetragen und jenseits einen von den Insurgenten besetzten Berhau vorfand. Den Schützen bes an ber Spitze befindlichen 1. leichten Bataillons und bem Feuer ber Batterie Rois gelang es jedoch bald, die Berteidiger des letzteren zu vertreiben. Sofort burchwatete bas Tetenbataillon ben Bach, um die Berfolgung bes Gegners aufzunehmen, mahrend gleichzeitig die Brude für das Gros praktikabel gemacht Nirgends leistete ber Feind mehr hartnäckigen Widerstand. Durch bas entschlossen vordringende 1. leichte Bataillon von Sohe zu Sohe gejagt, durch bie icon von Brannenburg ab in alle Seitenthäler entsenbeten Detachements in ihren Umgehungs- und Flankierungsversuchen behindert, passierten die letten Haufen Kaiserlicher und Insurgenten nachmittags 2 Uhr auf der Flucht gegen Rattenberg die Höhe von Rufftein und empfingen hier von den Geschützen Aichers noch unfreundlichen Abschiedsgruß. Um 21/2 Uhr trafen die Truppen Derops in Rell vor der abgebrochenen Ruffteiner Brücke ein, freudigen Bergens über den gelungenen Entsatz der Jeste mit deren braven Berteidigern den Ruf: "Bivat Maximilian! Bivat Karolina!" tauschend. "Das Echo der Tiroler Berge hat die Wünsche für biese Namen noch nie aus so reinen Herzen empfangen." 8)

Auch auf dem rechten Innufer waren wesentliche Resultate erzielt worden. Zwei Kompagnien des dort vorrückenden Batailsons hatten unter Besehl des

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. Div. Deron, III mit VII.

<sup>2)</sup> Bericht Deroys vom 18. Mai 1809. (Kriegsmin. Reg. Tiroler Insurrektion. II. Periode.)

<sup>8)</sup> T. ü. b. Z. b. F. K. Seite 82 unb 83.

Najors Billement (14. Regiment) in mehrstündigem hartnäckigen Kampfe sich des 1809. remanchierten, von Ofterreichern und Ansurgenten verteibigten Raiserturmes 1) be= mächtigt und damit bas erfte Hindernis beseitigt, welches dem Oberst Baron Schloßberg ben Weg nach Kufftein sperrte. Doch leiftete ber bort vertriebene Zeind n den zahlreichen rückwärtigen Bositionen so energischen Widerstand, daß es Sologberg am 12. nicht mehr gelang, weit über ben Kaiserturm vorzubringen und dem Ausfalle die Hand zu reichen, durch welchen Aicher an diesem Tage bei Liebernborf ben Cernierungsring sprengen ließ. Erst eine Konsequenz bieses letteren Erfolgs war es, daß die linke Flügelkolonne bei ihrem am 13. neuerdings aufgerommenen Bormariche auf geringeren Wiberftand ftieß und fich mit Deron bei kufstein vereinigen konnte. Wenige Stunden nachher — am 14, morgens 3 Uhr traf auch unser Oberft v. Meten mit seinem Detachement nach ungemein anstrengendem Mariche über Oberauborf vor Aufstein ein.

Bährend ber geschilberten Thätigkeit Derons war Brebe, welchem fich bas Berlauf ber II. Bataillon 14. Linien-Infanterie-Regiments und 2 Eskadrons des 4. Chevauleger- gegen Atrol. Rgiments anschlossen, von Salzburg ber in Tirol eingebrungen ). Mit glänzenber Tepferleit hatten seine Truppen am 11. Mai in fünfmaligem Sturm ben Strubpaß geiffnet, unter einem Hagel von Geschossen und Felstrümmern tags darauf dem Gegner schrittweise die Strede bis Elmau abgerungen, am 13. Chafteler bei Wörgl eine Niederlage beigebracht und ihn bis Rattenberg verfolgt. Ihrem weiteren Bermarich gegen Innsbrud follte fich nun auch Derop anschließen, während ber um Salzburg verbliebene Teil seiner Division teils zur Dedung ber Rückzugslinie und Sicherung berselben gegen bas Binggau, teils zur Berbindung mit ber Division Kronprinz eine ftaffelförmige Aufstellung von Rattenberg (6 Kompagnien 9. Linien= Ansanterie-Regiments) über ben Strub- und Luftensteinpaß. Meleck und Reichenhall (2 Kompagnien besselben Regiments, 10. Linien-Anfanterie-Regiment, eine Estabron 4. Chevauleger-Regiments), eine Batterie) bis Salzburg (5. leichtes Bataillon, eine Estadron 4. Chevauleger=Regiments, eine Batterie) nehmen, das 2. Dragoner= Regiment aber nummehr seine Bereinigung mit Derop anstreben mußte.

Nachbem letzterer noch für die Berproviantierung Kuffteins Sorge getragen und das ungemein schwache 7. leichte Bataillon behufs Entwaffnung des zur Unterwerfung bereiten Thierseethales zurückgelassen hatte, brach er unmittelbar nach Empfang der obigen Beisung am 14. Mai nachmittags 3 Uhr von Zell auf, er-

<sup>1)</sup> Wohl ibentisch mit bem Pakturm von Windshausen. Bergl. Arch. f. Off. a. W. Jahrgang 1846, II. Banb, Seite 149.

<sup>2)</sup> Eingehendes über die Ereignisse und Borkommnisse in Tirol vom 11. mit 19. Mai bringt Rapp in seinem allerbings tenbenziös bayernfeinblich gehaltenen Werke: Tirol im Jahre 1809, Seite 232-301.

<sup>3)</sup> Ein Detachement diefes Regts. blieb jedoch unter dem Befehle des Majors Theobald bei bem ber Gefangenschaft entgangenen halben 3. leichten Bat. (vergl. S. 222) ju Berchtesgaben. R. B. R. A. 1, u. 2. Tiroler Infurrettion 1809.

1809. reichte abends 10 Uhr ein Bivouac bei Breitenbach und bethätigte am nächsten Bormittage zu Kattenberg seine Bereinigung mit der Division Brede, bei welcher Gelegenheit das II. Bataillon 14. Linien-Insanterie-Regiments und die beiden Schwadronen des 4. Chevauleger-Regiments in ihre formationsmäßige Einteilung zurücklehrten 1).

Unmittelbar nach ber Ankunft Derons feste Wrebe in ununterbrochenem, burch Gräuel ber Bermuftung feine Erbitterung fennzeichnenben Gefechte mit ben Insurgenten die Offensive gegen Schwag fort, beffen er fich in breimaligem Anlauf bemächtigte. Der in Flammen aufgehende Ort ward ein trauriger Beleg für die Hartnäckigkeit und Wut des um ihn entbrannten Kampfes. Deroy folgte als Reserve und nahm zur Sicherung der Rückzugslinie und der linken Flanke eine Aufstellung bei Straß, welche gegen bas Zillerthal hin durch eine von unserem II. Bataillon über die rauchenden Trümmer von Schlitters gezogene Borpostenlinie gebeckt ward. Wieberholte Plankeleien mit kleineren Insurgententrupps, unter benen unfer Bataillon ben Tob bes Gemeinen Schränthammer und bie Berwundung von einem Korporal und zwei Mann, sämtliche der Il. Grenadier= Rompagnie, zu beklagen hatte 2), bewiesen balb bie Notwendigkeit dieser Magnahme. Auch am 16. verblieb Derop in der angegebenen Stellung und ließ Rekognoszierungen und die Entwaffnung des unteren Billerthales vornehmen. — eine Aufgabe, die zwei Kompagnien unferes II. Bataillons bis Sugen führtes). Denn die beunruhigenden Nachrichten, welche über die Bedrohung der Strafe von Reichenhall seitens ber Insurgenten und angebliche Offensivbewegungen Jellacics einliefen, machten ben Herzog v. Danzig für seine Rudzugslinie beforgt und ließen ibn bem Buniche Bredes, am 16. den Vormarich bis Innsbruck auszuführen, nicht stattaeben.

Erst am 17., nachdem die von Salzburg folgenden Truppen der Brigade Siebein größere Rückensicherung gewährt hatten, rückte auch Deron dis vor den Oftrand von Schwaz in innigere Berbindung zur Division Brede, welche jenseits dieses Ortes auf dem linken Junuser in einem Bivouac stand. Nun waren es die von Brede mit den gegnerischen Besehlshabern angeknüpsten Berhandlungen und ein hierzu vereinbarter 36 stündiger Wassenstillstand, welche unsere Truppen wiederholt in ihrer Stellung zurückielten.

Als letterer am 19. morgens zu Ende ging, ohne etwas anderes zutage gefördert zu haben wie die nicht zugestandene Bitte um nochmalige Verlängerung, wurden zur Einleitung des weiteren Bormarsches die Truppen Derops ebenfalls

<sup>1)</sup> T. d. III. A. D.

<sup>9</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Öfterreich und Tirol 1809. Div. Derop. III mit VII. und Rahlungsliften bes 5. Linien : Infanterie: Regiments 1808/9.

<sup>3)</sup> Pflummern'iche F. B.

auf bas linke Annufer hinter bie noch bei Schwaz stehenbe Division Brebe 1) ge= 1809. jogen, mußten jedoch um 9 Uhr auf bas rechte Ufer gurudgeben, um bier bie Bewegung gegen Innsbrud anzutreten, mahrend Wrede jenseits des Fluffes dem gleichen Riele zustrebte. Man ftieß nirgends mehr auf Wiberftand, benn im feindlichen Lager war eine wesentliche Anderung der Dinge eingetreten. Das Ziller= und Unterinnthal, sowie Binggau hatten ihre Unterwerfung erklärt, — Chasteler war auf ben Brenner zurudgegangen, um sich bort für Bereinigung mit bem Erzherzog Johann bei Billach zu entschließen, — unter ben Häuptern der Insurrektion herrschte Uneinigkeit über die nächsten Magnahmen, — in Tirols Hauptstadt zeigte sich eine überwiegende Partei fernerem Widerstande abgeneigt, — die Nachricht von bem am 13. Mai erfolgten Einzuge ber französischen Hauptarmee in Wien begann überall ihre entmutigende Wirkung auszuüben.

Die Renntnis der wesentlichsten dieser Thatsachen und der Umstand, daß schon die Bewilliqung der ersten Unterhandlungsfrift von den Führern der Kriegs= partei und insbesondere dem Major Teimer in gehässigster Beise zu neuen Hetzereien gegen Bapern benützt worden war, lassen es erklärlich erscheinen, das Wrede weitere Augeständnisse und den Räumungstraktat zurückwies, den Teimer im Auftrage Chaftelers am 19. morgens zur Grundlage fortgesetzter Berhandlungen machen wollte. Auch ohne diese schien das Ziel der Unterwerfung Tirols nahe, und es wurde thatsächlich am 19. noch erreicht, - wenigstens scheinbar.

Als Wrede am Nachmittage in Innsbrud einrückte, um fich in der Ebene Befehung von Wilten (Wiltau) zu lagern und ben Jelberg zu besetzen, als turze Zeit darauf (19. Mai.) Deroy folgte und am linken Innufer fublich Hötting ein Bivouac bezog, ba begrüßte das Glodengeläute der Hauptstadt die Bapern und kundete die Rücksehr bes irregeleiteten Landes zur Ordnung, — da zerftreuten sich die Aufständischen in ihre Thäler, über welche sich ber lange verscheuchte Friede wieder zu breiten schien.

Doch man täuschte sich, wenn man von der Unterwerfung der Hauptstadt einen beftimmenden Einfluß auf das Land erwartete. Das ganze südweftliche Tirol war noch in hellem Aufruhr, und auch in den Thälern des von den Bayern durchzogenen Lanbstriches glimmte ber Funke ber Empörung unter ber Asche fort, ber erften Anregung vom Brenner her wartend, um in neue Flammen auszubrechen. Dort traf hofer an bemfelben 21. Mai, wo man in ben bayerischen Lagern die Feier des Pfingstsonntages mit friedlichen Kirchenparaden beging, bereits umfassende Borbereitungen zu wiederholtem Angriffe. Sein Aufruf zu ben Waffen fand allenthalben begeiftertes Gehör. Die Erinnerung an die Gräuelscenen, in welchen bedauerlicher Beise bie Bayern ihrer Rachgier gefröhnt, mit benen sie ihren

<sup>1)</sup> Die in ber G. b. K. i. E. VIII. Teil, S. 192 gemachte Angabe bes schon am 18. vollzogenen Bormariches bis Bolbers ift irrig. Bergl. T. b. III. A. D.

1809. siegreichen Zug nach Innsbruck befleckt hatten, ließ finsterer und unheilbrohender benn zuwor auch in dem unterworfenen Gebiete den Geist der Empörung wiedererstehen.

Abberufung der Diwissonen Kronpring und nicht verbargen, obwohl das abermalige Austreten österreichischer Bortruppen bei Brede aus Stirol.

Brede aus Stirol.

Brede am 22. den Besehl\*), solgenden tags den Kückmarsch gegen Salzburg anzutreten. Bon dort sollte sie im Berein mit der Division Kronprinz die Berssolgung des von Erzherzog Johann abberusenen Generals Jellacic übernehmen, — eine Ausgabe, deren Lösung freilich durch den Mißersolg Napoleons dei Aspern (21. und 22. Mai) durchtreuzt ward, so das an ihre Stelle die zur Entsaltung einer glänzenden Sicherungsthätigseit Gelegenheit gebende Beorderung nach Linz trat.

Bredes Bewegung hatten sich die bisher unter Deroy gestandenen Abteilungen der I. Division (II./4., 1. leichtes Bataillon, Eskadron B. Bieregg des 1. Dragoner-Regiments) und die beiden Schwadronen des 4. Chevauleger-Regiments anzuschließen, erstere, um so die Rücksehr zu ihrer Division zu erstreben, letztere, um mit dem in Meleck und Salzburg gestandenen Rest ihres Regiments<sup>8</sup>) vereint ebenfalls unter den Besehl des Kronprinzen zu kommen.

Derop bei Innsbrud.

So blieb Deron allein bei Innsbruck einer Aufgabe gegenüber, zu der die Schwäche seiner vorerst nur aus unserem (1249 Mann)<sup>4</sup>) und dem 14. Liniens Insanterie-Regiment (1176 Mann) sowie dem 2. Dragoner-Regiment (408 Pferde) und 1 Batterie bestehenden Truppe<sup>5</sup>) in grellem Widerspruche stand. Auch die bereits versügte Heranziehung sämtlicher Detachements der Division mit Ausnahme des 5. leichten Bataillons, infolge deren wir am 23. das 7. leichte Bataillon (446 Mann) und die in Kattenberg gestandenen 6 Kompagnien des 9. Liniens Insanterie-Regiments (982 Mann), und am 28. den Kest des letzteren Regiments, das 10. Linien-Insanterie-Regiment und die Batterie Peters dei Deron eintressen sehn<sup>6</sup>), konnte dieses Misverhältnis um so weniger beseitigen, als dadurch die rückwärtigen Berbindungen und Zusuhrwege vollkommen von Truppen entblöst und Anschlägen des Gegners preisgegeben wurden, mit denen die rührigen Unterinnthaler

<sup>1)</sup> Es waren Abteilungen des Generals Buol, der unter den schwankenden Entschliffen Chastelers am 19. Mai gegen Schabs abgezogen war, am 21. dagegen auf den Brenner zurücktehrte. Der nächste ihm zugedachte Besehl vom 21. Mai, neuerdings auf die Höhen von Schabs zu gehen und den Abzug Chastelers auf Lienz zu decken, blieb unausgeführt, da er von Landesschüben aufgehoben und unterschlagen worden war.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. 1. und 2. Tiroler Insurrettion 1809.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 233.

<sup>4)</sup> über bie inzwischen erfolgten Anberungen ber Offizierseinteilung vergl. Seite 185.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. 1. und 2. Tiroler Insurrettion 1809.

<sup>6)</sup> T. d. M. D. Bölbernborff (Kriegsg. v. B. II. Band, Seite 201) nennt irrtümlich ben 26. Mai als den Tag der Ankunft dieser Truppen.

Rebellenführer Straub und Speckbacher auch nicht säumten. 1) Ebenso geringe 1809. hoffnungen durfte man auf die am 24. über Birl hergestellte Berbindung mit den bis Seefeld vorgedrungenen Spipen bes Arco'schen Gebirgsschützen-Corps 2) (etwa 2000 Mann) setzen, nachdem dieselbe auf Grund der divergierenden Operations= linien dem ersten Rudschlag jum Opfer fallen mußte. Doch lassen wir die Ereignisse selbst die Illustration der Lage Deroys geben!

Schon am 22. nachmittags übernahm unfer II. Bataillon nebst einer Estadron des 2. Dragoner-Regiments die bisherige Borpostenstellung der II. Division, welche fich von der Gallwiese über den Riel- und Baschberg gegen Ambras hin erstreckte und in erster Linie von 2 Kompagnien und 1/2 Estadron besetzt wurde. Das Borpostengros, dem tags darauf eine weitere Berstärfung von 2 Kompagnien und 2 Geschützen zufloß, etablierte sich in bem bisherigen Lager ber II. Division Diefen Bortruppen folgte beim Abzug Wredes Deroy mit bem nächst Wilten. hauptteil seiner Kräfte auf bas rechte Innufer in ein Bivouac am Westausgange der Stadt. Mur 1 Kompagnie des 14. Linien-Infanterie-Regiments blieb zur Aufrechterhaltung ber Berbindung mit Birl jenseits bes Flusses zurud; Innsbrud selbst wurde von dem gleichzeitig eintreffenden I. Bataillon 9. Linien-Infanterie-Ein von Deroy noch am 23. persönlich unternommener Regiments besett. Drientierungsritt gegen Schönberg, die Beobachtungen ber entsenbeten Ravalleriepatrouillen und anderweitige Nachrichten ergaben bereits untrügliche Anzeichen der vom Brenner ber brobenden Gefahr. Um fich nähere Aufklärung hierüber zu vericaffen, enticolog sich Deroy am 25. nachmittags, eine ftarfere Refognoszierung gegen Mairen vornehmen zu laffen.

Es ging gegen 4 Uhr nachmittags, die gewöhnliche Ablösungsftunde der Rekognobate. Borpoften's), als fich unter strömenbem Regen unser Major Freiherr v. Scherer mit 2 Kompagnien unseres 1. Bataillons, 1 Zuge Dragoner und 1 Geschütz (25. Mai.) auf dem linken Sillufer, 1 Kompagnie des 14. Linien-Infanterie-Regiments da= gegen mit 12 Dragonern über Ambras, Altrans, Patsch auf dem rechten Ufer in Bewegung fette. An ber Sillbrude nörblich Matren follten beibe Rolonnen ihre Bereinigung bewerkstelligen. Die Offensive, welche die Insurgenten an diesem Nachmittage ergriffen, ließ es jedoch nicht hierzu tommen.

Hofer, ber mit etwa 6000 Tirolern und 800 vom General Buol zur Berjügung gestellten Österreichern mit 6 Geschützen rechnen konnte4) und dem Zuzuge Spectbachers mit den Unterinnthaler Bauern entgegensah, hatte nämlich in drei Kolonnen ben Bormarich gegen Innsbrud begonnen. Die linke Flügelabteilung war über Greit und Mutters gegen Natters und die Gallwiese, die rechte über Patsch auf

rung gegen Matren.

<sup>1)</sup> Bergl. Rapp, T. 1809, Seite 326.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 223.

<sup>3)</sup> T. b. III. A. D.

<sup>4)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 333 u. ff.

1809. ben Bafchberg angewiesen, mahrend Hofer, von bem bekannten Rapuginer Saspinger begleitet, die mittlere Rolonne gegen ben Berg Afel führte. Der letteren Spite mar es, auf die Scherers vom Oberlieutenant v. Fabris freiwillig übernommene Avantgarbe ftieß, nachbem sie kaum 1/2 Stunde die Borpostenlinie überschritten hatte.

Awar gelang es Fabris, dieselbe zurückzubrängen und bis auf die Höhe von Greit zu verfolgen. Hier fah er fich jedoch weit überlegenen auf einem bewalbeten Bergvorsprung eingenifteten Kräften gegenüber und vor ber Unmöglichkeit, in ihrem Zeuer noch Terrain zu gewinnen. Auch das Eintreffen unferer beiden Rompagnien, mit benen Scherer zur Berftartung herbeieilte, konnte an biefer Sachlage um so weniger etwas ändern, als sich nun die Gefahr der Umgehung seitens ber linken gegnerischen Kolonne bereits fühlbar machte und bas vom rechten Sillufer herübertonende und sich gegen Igle forttragende Geknatter einen Digerfolg ber bort vorrückenden Kompagnie bekundete. Unter biefen Berhältniffen gab ber anwesende General v. Deron den Befehl jum Rudjug, beffen Dedung gabris mit ber bisherigen Avantgarbe übernahm.1)

Gefecht am Berg Sfel.

Unter ber lebhafteften Berfolgung seitens bes nachbrängenden Gegners ließ (25. Rai.) fich unfer Detachement von ben Borpoften aufnehmen und schickte fich im Berein mit benfelben gur Berteibigung bes Berges Rfel an. hier gelang es benn aud, bem feindlichen Zentrum vorerst standzuhalten. Als jedoch balb der rechte Flügel ber Vorpostenlinie unter dem Drucke der in ihrer Annäherung durch das Terrain begünftigten linken Kolonne zu wanken anfing und die Stellung auf bem Relberge einer Flankierung von Gallwiese her ausgesetzt war, erfolgte auch deren und des Baschberges Räumung, indem sich ihre Berteibiger in die Ebene auf die Linie Wilten—Ambras zurückzogen.

Wenn nun auch Derop in dieser neuen Bosition um so mehr in der Lage war, Innsbrud zu beden, als die Tiroler aus Furcht, fich mit bem Berlaffen ber Berge der Borteile ihrer eigentümlichen Fechtart zu begeben, keine Miene zur Fortsetzung ihrer Offensive machten, so schien es ihm doch ein Gebot der Waffenehre, sich wieder in den Besitz ber ursprünglichen Stellung zu bringen. Er zog deshalb nach Entsendung der nötigen Detachements zur Sicherung der ruchvärtigen Berbindungen den Rest seiner Truppen zur Berstärtung heran, so daß wir für den nunmehr folgenden Angriff gegen den Suglhof, ben Ifel= und Bafchberg unser ganzes Regiment und je 2 Kompagnien des 9. und 14. Linien-Insanterie-Regiments zur Verfügung sehen 2), ohne freilich nähere Anhaltspunkte über die spezielle Verwendung der einzelnen Abteilungen zu haben. Immerhin können wir aus ber Beteiligung unserer sämtlichen Rompagnien an ben Berluften biefes

<sup>1)</sup> Bergl. Schrettinger, d. R. B. M. M. J. D., Seite 211.

<sup>9)</sup> Bericht Derops vom 26. Mai 1809. (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrektion 1809. II. Periode.)

Tages entnehmen, daß unser ganzes Regiment wenigstens in den weiteren Ber= 1809. lauf des sich entspinnenden Gesechtes verwickelt ward, wenn es auch nach Schrettingers Angade ') speziell unser Major v. Scherer mit seinen beiden Kompagnien war, dem die Wiedereinnahme des Jelberges zusiel und im ersten Anlaufe gelang.

Bei biesem von der Artillerie vorbereiteten Angriffe ereilte unseren oftbewährten Oberlieutenant v. Fabris, ber - allen voran - mit seinen Schützen bem Feinde entgegenftürmte, das Los schwerer Berwundung. In bemselben Momente, wo die Tiroler die Zestsetzung ber Unserigen auf bem Kamme neuerdings hinderten, wo es im Rampfe um die Bobe teilweise jum Sandgemenge tam, sant er, von einer Buchsenkugel in ben Oberleib getroffen, zusammen und ware nach eigener Angabe") sicher ein Opfer "bes wüthenden Feindes" geworben, wenn nicht ber brave, uns icon von Grofglogau, Cofel und Egamühl ber bekannte Gefreite Bartenfelfers) fich feiner angenommen hatte. Dit bem Rufe: "Rameraben, lagt unseren Oberlieutenant nicht im Stich!" sprang er aus ber bereits weichenben Plantlerlinie im heftigften Feuer zur Hilfe bes Berwundeten herbei und begeifterte durch Ruf und That bie Gemeinen Schabel, Brommer und Wagenbauer gu gleich ebelmütigem Handeln. Ihren vereinten Anstrengungen gelang es, Fabris ben Händen ber rafch nachdrängenden Insurgenten zu entreißen und ihn nach rudwarts in die Obhut eines Chirurgen zu verbringen, worauf sie in die Reihen ihrer tämpfenden Abteilung zurudeilten. Sie fanden biefelbe, erbrudt von feindlicher übermacht, neuerdings im Abzug gegen die Ebene und auch beim Hufschof und auf bem Bafcberge zeigte fich die Unhaltbarteit bes ursprünglichen Erfolges.

Richtsbestoweniger ließ Deroy einen neuen Angriff unternehmen. Er hatte das gleiche Resultat. Die vordersten Linien des Gegners wichen auf die Höhen, um die sich ein hartnäckiges Gesecht entspann, so daß, um mit Deroy zu sprechen "das hin- und Herdrücken wechselweise die abends 1/210 Uhr fortging, wo die Affaire sich endigte."4) Als die letzten Flintenschüsse verhallt waren und die Stille der Nacht sich über das heißumstrittene Kampfseld breitete, ging die Hauptmasse der Insurgenten nach Schönseld zurück, hielt aber dis zum solgenden Mittag den Basch und Jelberg mit Posten besetzt, um diese dann näher an sich heranzuziehen. Deroy behielt seinen Lagerplat dei und stellte seine Sicherungslinie am Fuße der Anhöhen vom Hußlhof die Ambras auf.

Das unentschiedene Gesecht hatte ihm 20 Tote und 94 Berwundete (barunter 4 Offiziere) gekostet. Unter den ersteren zählte unsere II. Major-Kompagnie die Korporale Kanm und Poest sowie die Gemeinen Hochwimmer (am 26. Mai im Lazaret Insbruck den erhaltenen Bunden erlegen) und Beiß<sup>5</sup>) (18. Juni im

<sup>1)</sup> Schrettinger, b. R. B. M. M. J. D., Seite 211.

<sup>2)</sup> Bericht Fabris' vom 18. Januar 1810. (Kriegsmin.: Reg. Tapferkeitsmebaillen.)

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 95, 97, 136, 137 unb 214.

<sup>4)</sup> Bericht Deroys vom 26. Mai 1809 a. a. D.

<sup>5)</sup> Bergl. Seite 228.

1809. Lazaret Wasserburg infolge seiner Berwundung gestorben), — die Leib=Kompagnie den Gemeinen Braun, — die Hauptmann v. Ballade=Kompagnie den Gemeinen Heindl und die Oberstlieutenant=Kompagnie den Gemeinen Singer (30. Mai im Lazaret Jnnsbruck seinen Wunden erlegen). Bon den Blessierten entsielen auf unsere sämtlichen Kompagnien 1 Offizier (v. Fabris) und 39 Mann, denen wir überdies noch 12 Gesangene und Bermiste hinzuzurechnen haben. ()

Was diese Verluste besonders empfindlich machte, war die gefährliche Berwundung des Oberlieutenants v. Fabris, dieser oftgenannten Zierde unseres Regiments. Mit der glänzenden Tapferkeit, dem hervorragenden Mute und der seltenen Umsicht, die er noch dei jeder Gelegenheit bewiesen, hatte er auch an diesem Tage allen vorangeleuchtet und sich im wahrsten Sinne des Wortes der Anerkennung wert gemacht, die ihm Napoleons Brevet vom 15. Juni 1809°) durch Verleihung der französischen Ehrenlegion zuteil werden ließ. Auch den Braven, welche sich seiner Nettung angenommen, ward der wohlverdiente Lohn. Der Armeedesehl vom 8. April 1810 brachte Wartenfelser im Hindlick auf seine vielsachen früheren, schon durch das silberne Ehrenzeichen anerkannten Auszeichnungen und auf die hers vorragende Rolle, die er bei jener edlen Handlung spielte, das goldene Ehrenzeichen, den Gemeinen Schabel, Brommer und Wagenbauer aber eine öffentliche Beslobung.

Die nächften Maßnahmen Derops.

Im Lager des Gegners um Matrey verstrichen die nächsten Tage in emsiger Rührigkeit. Bon allen Seiten strömten die Landesverteidiger herbei, reichlich die erssehend, welche infolge des am 25. ausgebliebenen Ersolges und wegen Nahrungssund Munitionsmangels nach Hause eilten. Dem letzteren zu steuern und alles sür eine neue Offensive vorzubereiten, galt Hosers emsiges Schaffen.

Deroy überschaute seine Lage und die nahe Gesahr eines wiederholten Angriffes wohl. Dennoch schloß er vertrauensvoll seinen Bericht vom 26. Mai: "Übrigens bin ich gar nicht besorgt, alle Angriffe des Feindes abschlagen und mich in hiesiger Gegend und Stadt behaupten zu können." Nicht die gleiche Zuversicht mochte er auf die Birkung seines an die Tiroler gerichteten Aufruss") haben, zum Gehorsam zurüczukehren. Und doch war kein Mund geeigneter, jene Wahnung auszusprechen, als der seine. Hatte ja sein menschlicher und ritterlicher Sinn vor allem dazu beigetragen, Beziehungen zwischen der Innsbrucker Bürgerschaft und den baperischen Truppen hervorzurusen, die erstere ebensosehr ehren als sie uns nach dem Borausgegangenen bei letzteren freudig berühren.

Neben biesem letten Versuche, auf friedlichem Wege bas verblendete Land ber Ordnung zuzusühren, mußte freilich Derop barauf bedacht sein, sich auch für die

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Krieg g. Hft. u. Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VII. — Zahlungs: liften unseres Regiments 1808/9.

<sup>2)</sup> Armeebefehl vom 25. Juni 1809.

<sup>3)</sup> D. H. v. J. 1809, Seite 371.

Fortsetzung der Feinbseligkeiten vorzubereiten. Zu diesem Zwecke schob er am 1809. 26. nachmittags, unmittelbar nach dem Mückzug der gegnerischen Borposten nach Schönseld, seine Sicherungslinie auf die Höhen des Fels und Baschberges vor und tras, durch die am 28. ansangenden Truppen ') verstärkt, umfassende Anordnungen zur Sicherung der Flanken und seiner rückwärtigen Berbindungen. Denn hier, in der Abschneidung der Kommunikation und Zusuhr, in gänzlicher Einschließung lag die größere Gesahr und nicht in der Möglichkeit eines Frontalangriffes auf den Iselberg.

Ihr zu begegnen, stand der Oberstlieutenant v. Waldschmitt mit 2 Kompagnien des 14. Linien = Infanterie = Regiments an der Brücke von Hall, die im Falle einer seindlichen Offensive abgetragen werden sollte; 2 Kompagnien desselben Regiments, ½ Eskadron und 1 Geschütz sicherten östlich Kraneditten die rechte Flanke und unterhielten die Verdindung mit Zirl, dem vorgeschobensten Posten Arcos; zwei weitere besetzten die Höttinger Höhe. Der Hauptteil der Division besand sich in ständiger Vereitschaft auf dem Lagerplatz nächst Wilten und hatte auf dem rechten Silluser zur Sicherung und Verteidigung des Baschberges nur das durch eine Schwadron und 2 Geschütze unterstützte 7. leichte Bataillon. Letzteres war gemäß Restripts vom 24. Mai<sup>3</sup>) seines schwachen Mannschaftsstandes wegen auf 2 Kompagnien formiert worden und beorderte am 29. morgens den Major Herrmann mit den überzähligen Offizieren und Unteroffizieren zum Kückmarsch nach Augsburg, um dort die Ausbildung der sür dasselbe eingezogenen Rekruten zu übernehmen.

Dieses kleine Kommando sollte in unerquicklicher Weise die erste Kenntnis von der am 29. erfolgenden allgemeinen Offensive des Gegners gewinnens). Um 6 Uhr morgens in Zirl ankommend, sand es den dortigen Posten ausgehoben, den Ort selbst von dewassenen Insurgenten besetzt. Es war ein in der vorhersgegangenen Nacht von Hofer dahin entsendetes Detachement, welches Deroys Rückzugslinie nach der Scharniz verlegen sollte. Ihm sloß überdies dald weitere Unterstützung aus dem Oberinnthal zu, dessen Bewohner auf Hosers Mitteilung von dem am 29. neuerdings gegen Deroy geplanten Angriss den gleichen Tag zur Offensive gegen Graf Arco gewählt, dessen Posten an der Leutasch und Scharniz zum Hauptangriss ausersehen und eine Kolonne unter Major Teimer nach Zirl entsendet hatten, um von hier aus in den Rücken Deroys zu gelangen. Unter solchen Verhältnissen war es sür Major Herrmann noch ein glücklicher Ausgang

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 236.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.=Reg. Depots 1809. Erganzung ber mobilen Regimenter.

<sup>\*)</sup> Zu ben Greigniffen bes 29. Mai vergl. G. A. H. T., S. 185 und ff.; — T. 1809, S. 341 und ff.; — D. H. v. J. 1809, S. 372 und ff.; — G. d. K. i. E., VIII. T., S. 203 und ff.; — Rapp, T. 1809, S. 344 und ff.

Gerneth, Ronigl. Baper. 5. 3nf.-Regt. II.

1809. zu nennen, daß nur zwei seiner Offiziere in Feindes hand fielen, er selbst mit bem Refte seines Rommandos wieder nach Innsbrud zu entkommen vermochte.

Gefecht am

Um 8 Uhr vormittags, zu gleicher Zeit, als Herrmann im Hauptquartier Berg 3set. (29. Mai.) Deroys Bericht von diesem Borfalle erstattete, melbeten die auf dem Basch mit Relberge stehenden Bosten bas Anruden des Feindes. In der That hatte Hofer, ber über nahezu 13 000 Mann verfügte und überdies durch 1100 Mann öfterreichischer Linientruppen verftärkt warb, von Matrey aus den Vormarich auf beiden Ufern der Sill begonnen. Der rechte Flügel, gegen 5000 Mann zählend, teilte fich bei Batsch in vier Kolonnen. 800 Schützen schlugen behufs Zerstörung der dortigen Innbrude die Richtung auf Hall und Bolbers ein, gefolgt von der gleichen Anzahl, die bei Audenstein die Rolle als Reserve der ersteren und als Bindeglied mit ben übrigen Abteilungen zu übernehmen hatte. Drei Linien-Kompagnien und 1200 Tiroler gingen zum direkten Angriff gegen ben Baschberg vor. — 2 Kompagnien, 1/2 Estadron und 1200 Tiroler bilbeten bei Lans ihre Unterftützung. linke Flügel richtete seine Offensive vorwiegend auf ben Berg Rel, zweigte aber eine ftarke Kolonne gegen Natters und Gallwiese ab, um die Stellung Der ops aus der rechten Flanke aufzurollen.

> Da die Mitteilungen des Majors Herrmann keinen Zweifel darüber zuließen, daß die Berbindung unserer Division mit dem Oberst Graf Arco zerriffen und lettere gegebenenfalls nur auf die Rückzugslinie im Unterinnthal angewiesen sei, gewann die Erhaltung und Sicherung ber dortigen Kommunikationen für Derop erhöhte Bedeutung. Derselbe beorderte daher, sobald er die Bewegungen des gegnerifden rechten Flügels erkannt hatte, unseren Major Freiherrn v. Scherer mit der Oberst= und I. Major=Kompagnie sowie 1 Geschütz an die Brücke von Bolbers, um deren Zerftörung hintanzuhalten 1). Scherer konnte seinem Auftrage nicht mehr gerecht werden. Er fand den Hauptteil der nach Hall und Volders abgezweigten gegnerischen Kolonne unter Speckbacher schon an letzterem Orte mit der Zerftörung der Junbrude beschäftigt und sah sich so einer bedeutenden Übermacht und unter ihm äußerst ungünstigen Terrainverhältnissen einer um jo schlimmeren Lage gegenüber, als nun auch die Bauern des Unterinnthals, durch die in ihre Gegend getragenen Greignisse mit fortgerissen, neuerdings zu den Waffen griffen.

> Dennoch fette ber brave Major v. Scherer mit feinem fleinen Detachement den Insurgenten in Ausführung ihres Unternehmens einen lebhaften Widerstand entgegen. Wenn uns auch nähere Details über den Kampf um die Brude von Bolbers mangeln, so beweisen doch die Berlufte unserer beiden Kompagnien, welche fich auf 4 Tote (Sergent Barth, die Gemeinen Sporrer, Fint und

<sup>1)</sup> T. d. III. A. D.

Tischel, sämtliche der Oberst=Kompagnie) und 8 Berwundete beliefen 1), daß sich 1809. Scherer nicht gerne zum Glauben an die Unausssührbarkeit seiner Weisung bekannte. In ungleichem, heftigem Gesechte endlich hiervon überzeugt, mußte er den Rückzug auf Hall antreten und gesellte sich hier dem Oberstlieutenant v. Waldsschmitt bei, der nach längerem unentschiedenen Kampse vor der Brücke deren Zerstörung vollzogen hatte.

Auch der Baschberg und das Schloß Ambras, gegen die wir die dritte und vierte Kolonne des feindlichen rechten Flügels sich wenden sahen, wurden ihren schwachen Berteidigern im ersten Anlauf abgerungen. An der Sillbrücke kam jedoch die gegnerische Offensive zum Stehen. Ein entschiedener Borstoß des hier verstärkten 7. leichten Bataillons brachte sogar vorübergehend den Baschberg wieder in dessen Besitz. Allein vor der eingreisenden Reserve konnte es denselben nicht behaupten und sah sich zum zweiten Male gegen die Sillbrücke und über diese zurückgedrängt, so daß hier die Bereinigung der beiden, bisher durch die Sill getrennten gegnerischen Flügel erfolgte.

Die von Hofer über Schönberg gegen den Berg Jsel geführte Hauptmacht war hier zwar auf eine verzweiselte Gegenwehr gestoßen und hatte in etwa viersstündigem Ringen ihre Anstrengungen, die von Wilten her verstärkten Borposten zurückzuwersen, unbelohnt gesehen. Allein um Mittag, als das wiederholte Borsdringen des Gegners auf dem rechten Silluser und das energische Eingreisen der gegen Gallwiese beorderten, vom Rapuziner Haspinger begeisterten und durch einen Hausen Oberinnthaler verstärkten Kolonne die beiden Flanken des Iselsderges bedrohten, war an weiteren Widerstand nicht mehr zu denken. Die Höhe mußte geräumt, deren Berteidiger gegen die Ebene zurückgenommen werden. Damit sah Hoser seine Kräfte mit Ausnahme der nach Hall, Bolders und Judenstein entsendeten Detachements auf den Nordabhängen der Höhen zwischen Sill und Inn vereint, und bei dem vom jenseitigen Innuser herübertönenden Lärm des zwischen Teimer und den Detachements des 14. Linien Insanterie Regiments nächst Kranebitten entbrannten Gesechts schien ihm der Untergang Deroys unvermeidlich.

So mochte er es benn auch für eine letzte Kraftanstrengung halten, als Deron — etwa um 1 Uhr nachmittags — einen Angriff zur Wiebergewinnung ber verlorenen Borpostenposition unternehmen ließ, bei bem jedoch ber im Lager von Wilten stehende Teil unseres Regiments ebensowenig zur Verwendung kam²) wie bei ber vorhergegangenen Berteidigung jener. Denn unmittelbar nachdem die mit größter Tapserkeit bis auf die Höhe des Berges gebrungenen, hier aber

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Arieg gegen Öfterreich und Tirol 1809. Div. Deroy. III mit VIII; — Bablungsliften unferes Regiments 1808/9.

<sup>2)</sup> X. d. III. A. D.

1809. am Festsehen gehinderten Truppen ber feindlichen Übermacht abermals weichen und sich auf die Ebene zurudziehen mußten, wurde Derop unter hinweis auf seine schlimme Lage eine Kapitulation angeboten. Er schlug sie aus und gab dadurch Beranlassung, daß bas Geplantel am nördlichen Sang ber Soben wieber auf: genommen und bis gegen 6 Uhr fortgesetzt warb, ohne daß jedoch eine ber beiden Rampfparteien zu weiterer Offensive übergegangen wäre.

Rudzug Derops Deroy dachte vielmehr darauf, seine Truppen aus der Schlinge zu ziehen, bie fich unheilbrohend um sie gelegt. Beniger bie birekte Gefahr eines neuen (30. unb 81. Angriffes war es, die ihn hierzu bewog; benn er hegte auch jetzt noch das Bertrauen, sich in ber Ebene von Wilten behaupten zu können 1). Dagegen fehlte es schon seit zwei Tagen an Fourage, — die Lebensmittel gingen zu Ende und konnten aus ber selbst bem Hunger nahen Stadt Annsbrud nicht beschafft werden, — die Munition reichte für ein abermaliges Gefecht nicht mehr aus, und Nachschub stand bei der abgeschnittenen Zufuhr nicht zu erwarten. So hätte der einreißende Mangel bes Nötigsten vielleicht schon binnen Tagesfrist die Kapitulation unabwendbar gemacht, die Derop ben feinblichen Waffen nicht augestanden batte. Jebe Stunde ferneren Zögerns aber verschlimmerte die Verhältnisse für den Rückzug und konnte bemselben mit der weiteren Ausbreitung des Aufruhrs im Unterinnthal auch die lette Möglickeit entziehen, die man jett noch — wenn schon in ungünstigster Form auf ben schlechten Wegen bes linken Innufers zu besitzen glaubte.

> Deshalb wurden in aller Stille noch am Abend bes 29. Mai alle Borbereitungen zum nächtlichen Abzug getroffen. Zwischen 10 und 11 Uhr brach ber Hauptteil der Infanterie auf, überschritt die untere Innbrude und schlug den Weg gegen Hall ein. Ahm folgten die Artillerie, die Baggge und ein Transport Leichtverwundeter mit Kavalleriebebeckung, diesen der Rest der zum Groß bestimmten Infanterie und Kavallerie, endlich Derop mit seinem Stabe. Um den Gegner über diese Bewegungen im Unklaren zu lassen, waren sämtliche Lagerseuer unterhalten worden, die äußeren Posten vor dem Feinde geblieben. Nach vollzogenem Userwechsel seitens bes Gros wandten sich auch diese zum Mückzug. Hinter ihnen übernahm unser Regiment, als lette Abteilung bas Lager von Bilten räumend, die Nachhut.

> Unverfolgt erreichte es, bei Hall den Major Freiherrn v. Scherer mit seinen beiden Kompagnien an sich ziehend, morgens 6 Uhr Terfens und machte hier Halt, nachdem das Gros in der Höhe von Vomp das Aufschließen der bei den schlechten Wegen weit zurückgebliebenen Trains abwarten mußte. hierzu nötige Zeit sollte zur Herstellung der von den Insurgenten abgebrochenen Brücke bei Schwaz verwendet werden, um dadurch für den ferneren Rückzug die beffere Kommunitation auf dem rechten Innufer zu gewinnen. Der Widerstand

aus Tirol.

Mai.)

<sup>1)</sup> X. d. III. A. D.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, serner Pflummern'sche F. P. und Rapp, T. 1809, S. 348 und ff.

ber Unterinnthaler Schützen, welche sich in Scharen ansammelten und aus gebeckter 1809. Stellung vom jenseitigen User wie von den diesseitigen Höhen die Truppen Deroys beschöffen, vereitelte jedoch dieses Unternehmen und zwang letzteren, sich nach bethätigter Sammlung des Trains mittags 12 Uhr für beschleumigte Fortsetzung des Marsches auf dem linken Innuser zu entschließen.

Daß biesen mißlichen Umständen nicht auch die Berfolgung von Innsbruck her hinzutrat, beweist, wie vollkommen die Täuschung des dortigen Gegners gelungen war. Erst mit Tagesandruch, nachdem man mit Erstaunen den Abzug Derops entdeckt hatte, rückten die ersten Insurgenten in Innsbruck ein. Ihnen sielen die nichttransportabeln Kranken und Berwundeten, die Derop schweren Herzens dort zurücklassen mußte, in die Hände. Unter unseren 51 Regiments angehörigen, die — von diesem Lose betroffen — num einer harten Gesangenschaft entgegensahen, befand sich auch Oberlieutenant v. Fabris, der erst am 6. August zu Lienz ranzioniert und auch dann noch dis 4. Oktober durch seine Wunde vom Einrücken beim Regiment abgehalten wurde.

Am Nachmittage bes 30. Mai übernahm Teimer von Jansbruck aus die Berfolgung Deroys. Er ereilte ihn nicht mehr. Nichtsbestoweniger hatte der Rückzug unserer Division mit den schwierigsten Berhältnissen zu rechnen. Auf bodenlosen Wegen sich mühsam fortbewegend, von beiden Seiten ständig beschossen, erwartete sie vergedens, dei Brixlegg oder Rattenberg das jenseitige User gewinnen zu können. Sie sand die dortigen Brücken ebenfalls abgetragen, sah in dem bei ersterem Orte sich verengenden Thale die Zahl ihrer Opser durch den Tod manches Braven, so des Oberstlieutenants Günter des 7. leichten Bataislons, noch vermehrt, die Scharen der Feinde sich stets häusen, den einzigen ohnehin kaum praktikablen Ausweg über den Angererberg mit einem Verhau gesperrt. Durch die Beseitigung des letzteren in ihrer gesährlichen Umgebung zurückzehalten, lagerte sie sich abends 7 Uhr bei Achenrain.

Bildete so der Rüdmarsch des Gros schon eine Reihe von Beschwernissen, Gefahren und Berlusten, so war dies noch in erhöhtem Maße für die Nachhut — unser Regiment — der Fall. Wo nur immer der nähere Zusammentritt des Inn und der linksseitigen Höhen die Wassenwirkung der auf den Bergen eingenisteten oder längs des rechten Innusers versteckten Tiroler zuließ, sah sich dasselbe den Weg verlegt. So mußte es den Durchzug durch Stans und die Berührung des dicht besetzten Schlosses Trazberg mit einer Reihe teurer Opfer erkaufen. Oberslieutenant Hermann erhielt dei ersterem Orte eine tötliche Berwumdung, welcher er am 22. Juli in München erlag. Neben ihm bildeten der Tod des Sergenten Bauer und des Gefreiten Heiter der Leib-Kompagnie, serner der Grenadiere

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9 und Fasc.: Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIII d.

1809. Wimmer (6. Juni infolge eines Schuffes durch den Unterleib gestorben) md Ebensberger, 11 Berwundungen und die Gefangennahme einer Flankenpatrouille von 7 Mann das schwere Lösegeld, mit dem unser Regiment den Marsch bis in die Höhe von Brixlegg zahlte.

Hier erhielt es den Befehl, zur Sicherung der ruhenden Division mit dem I. Bataillon gegenüber Brixlegg, mit dem II. gegenüber Rattenberg Borposten zu beziehen und vorzugsweise die abgebrochenen Brücken durch Pikette beobachten zu laffen. Die ganze Nacht währte auch hier bas Geplankel, ohne daß es jedoch zu einer ernsteren Unternehmung seitens ber Insurgenten gekommen wäre. Erst am folgenden Morgen, als unfer Regiment neuerdings bie Deckung ber um 7 Uhr über ben Angererberg abziehenden Division übernahm, hatte es noch einen Anprall ber Insurgenten auszuhalten, die durch das Erscheinen der von Innsbrud und Hall unter Teimer und Spedbacher herbeieilenden Berfolger ermuntert, zu fräftigerer Offensive übergeben zu wollen schienen. Sie konnten jeboch nicht hindern, daß es fechtend ebenfalls ben Angererberg gewann und bei ber nun erlahmenben Berfolgung am Abend bes 31. Mai das Bivouac erreichte, welches Derop mit seiner einschließlich sämtlicher Artillerie und Trains geretteten? Division nachmittags 4 Uhr unter ben Ranonen von Rufftein bezogen batte. Freilich zeugte manche Lucke in seinen Reihen von den Gefahren, unter welchen es bie nächtliche Sicherung der Division und die Deckung ihres weiteren Ruckzuges auch am 31. Mai bewirkte. Sergent Binkler hatte ben Helbentod gefunden, Hauptmann v. Durft und 8 Mann waren verwundet, 26 Mann in feinblice Gefangenicaft geraten. 3)

Erst am Nachmittage des 1. Juni ließen sich einige hundert Bauern in der Nähe des Pulverturms unweit Aufstein sehen, umschwärmten in ergebnissosem Geplänkel die ausgestellten Pikette und zogen sich dann, zufrieden mit der Ausbedung einzelner überraschter Posten (darunter 1 Gemeiner unserer Oberste Kompagnie)<sup>8</sup>) und der Ergründung von Derops Stellung gegen Langkampsen zurück. Immerhin lenkte jedoch diese Rekognoszierung die Ausmerksamkeit Derops auf die Möglichkeit eines neuen Angrisses<sup>4</sup>), der mit vielversprechendem Ersolge die Sperrung der "Subsistenzlinie von Rosenheim bis Aussessame ins Auge fassen komnte.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments 1808/9.

<sup>2)</sup> Der Materialverlust ber Division, ben verschiebene schon von Rapp (L. 1809, S. 356) berichtigte Autoren (G. d. K. i. E., VIII. L., S. 208; — d. d. v. J. 1809, S. 383) bedeutend höher angeben, reduziert sich auf einen gebrochenen, den Insurgenten überlassenen Warsetenderwagen. (Bergl. Bericht Deroys v. 31. Mai 1809. Kriegsmin.:Reg. Tiroser:Insurrettion 1809. II. Periode.)

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. Div. Deron. III. mit VII.; — Rahlungsliften unseres Regiments 1808/9.

<sup>4)</sup> Bericht Deroys v. 2. Juni 1809. (Kriegsmin. : Reg. Tiroler Insurrektion 1809. II. Periode.)

Dieser schlimmen Eventualität zu entgehen, die nur durch rechtzeitige Erkenntnis 1809. ber Gefahr und ungewöhnliche Anftrengungen ber Truppen angebahnte Rettung ber Division zu vollenden und zugleich eine beffere Stellung zur Dedung Baperns gegen die nun brobenden Einfälle der Tiroler zu gewinnen, entschloß sich Deroy zum Abzug in die Ebene von Rebenfelben. Am 2. Juni 1) nachmittags 3 Uhr von Aufstein aufbrechend, erreichte die Division am späten Abend ihren neuen Dislotationsrapon zwischen Sischbach und Redenfelben (Div. Stab), innerhalb bessen unser Regiment bei Brannenburg Bivouac bezog und am 3. zwei Kompagnien nach Oberflinschbach betachierte.

Da auch Oberst Graf Arco trot bes glücklichen Widerstandes, ben er (29. Mai) Berwendung ber Div. Deroh an ber Scharnit leiftete, infolge bes miglungenen Berfuchs, ben gleichzeitig verloren jur Grenzfichegegangenen Leutaschpaß am 30. wieder zu gewinnen, sich auf Behauptung seiner Stellung bei Mittenwald und Partenfirchen beschränken mußte, war Tirol abermals durch die eigene Kraft seiner Bewohner von baperischen Truppen geräumt. Nur die Festung Kufftein, die sich — jedoch mangelhaft approvisioniert — schon am 12. Juni wieder von einem namhaften Teil der Unterinnthaler Rebellen und einer Kompagnie des Regiments Lusignan unter Hauptmann Graf d'Esquille blockiert sah, barg noch bayerische Besatzung. Auch in Borarlberg war der mit einem französisch-württembergischen Detachement bis Dornbirn vorgebrungene General Picard an dem dentwürdigen 29. Mai zum Abzug gezwungen und über Kempten zurückgedrängt worden.

So lag die ganze Südgrenze Bayerns von den Ufern der Aller bis zu jenen der Salzach den feindlichen Einfällen offen. Sie ließen nicht lange auf sich warten. Shon am 2. Juni ward Graf Arco in seiner Stellung bei Mittenwald von ben Insurgenten angegriffen und mußte vor deren Übermacht bis Benediktbeuern und Sein schwaches Corps schien nicht hinreichend, München selbst Nurnau weichen. gegen die brobende Gefahr zu beden.

Deshalb hatte Deron icon am 4. Juni morgens durch Rurier ben Befehl erhalten, mit dem größten Teile ber Division zur Sicherung ber Hauptstadt abzuruden.5) Unter Belaffung bes Generals v. Siebein mit dem 9. Linien-Anfanterie-Regiment, 1/2 Estadron und 1/2 Batterie ordnete Deroy alsbald ben Aufbruch in zwei Staffeln an, beren erfte, aus bem 14. Linien-Infanterie-Regiment, 3 Estabrons und der Batterie Gotthard bestehend und dem Befehle des Generals Graf Sendewit unterftellt, am Abend auf den Höhen füdöstlich München Bivouac bezog, während General v. Bincenti mit unferem und bem 10. Linien-Infanterie-Regiment, bem 7. leichten Bataillon, 1/2 Estabron und 11/2 Batterien fich bei Bechentirchen

<sup>1)</sup> Richt am 1., wie bei Rapp (T. 1809, S. 369) und in ber G. b. R. i. E. (VIII. Teil, S. 208) angeführt ift.

<sup>2)</sup> T. d. III. A. D. und Pflummern'iche F. B.

<sup>2)</sup> T. b. III. A. D. und Bericht Derons v. 4. Juni 1809. (Rriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrettion 1809. II. Periode.)

1809. lagerte. Unserem Regimente, nach überaus beschwerlichem Marsche erst abends 9 Uhr hier angekommen, ward nur kurze Ruhe zu teil. Mitten im Geschäste des Abkochens ) erhielt es nachts 12 Uhr den Besehl, zur Kolonne Seydewig' zu sußen, welche sich bei Wolfratshausen mit dem dahin beorderten Corps Arcos in Berbindung setzen sollte. Die Kessel wurden — ein Zeichen der weiten Kreise. welche die in München herrschende Aufregung zog, — geleert, und nüchternen Magens 3 Stunden später abmarschiert. Erst am Nachmittage fand unser Regiment in Cantonnements zu Haibhausen, Bogenhausen und Ramersdorf die Ruhe und Erquickung, deren sich die übrigen Truppen Seydewitz' in ihren Quartieren zu München, Sendling und Thalkirchen schon seit dem Morgen erfreuten.

Am 6. vollzog sich unter Detachierung unseres Majors v. Flad mit 2 Kompagnien unseres II. Bataillons zur Ablösung einer in Starnberg stehenden Abteilung (Hauptmann v. Storchenau)<sup>2</sup>) Arcos der Marsch bis Wolfratshausen, wohin auch Deron sein Quartier verlegte, während General v. Bincenti von Hechenstirchen nach Tölz rücke. Der so gesundene Rüchalt gestattete Graf Arco, sich besselben Tages noch Benediktbeuern wieder zu nähern.

Auf die Nachricht von dem am 5. durch Teimer bis Murnau geführten Ausfall's), bessen Spiten sogar nach Weilheim vorgedrungen waren, beschloß Deron, am 7. über Bayerberg und Sabach ben Ruden Teimers zu bedrohen, falls Die tags vorher auf: berselbe seinen "Kontributionszug" weiter fortseten murbe. genommene Borwärtsbewegung Storchenaus hatte jedoch bereits ben Keind aus Weilheim vertrieben und auch den Rückzug Teimers zur Folge gehabt, so daß Deroy beibe Orte frei fand, als er am 7.4) mittags bei Oberföchering eintraf. Da die Ermüdung der Truppe und der weite Borsprung des schon um 12 Uhr nachts abgerudten Gegners eine Berfolgung nicht zuließen, bezog Derop bei genanntem Orte ein Bivouac und übertrug bem Oberftlieutenant v. Somöger mit unserem burch bas Gintreffen Flads von Starnberg noch am Abend erganzten II. Bataillon, 1/2 Estabron und 1/2 Batterie die Besetzung von Murnau. General v. Bincenti war an biesem Tage unter Stablierung ftarker Detachements zu Tegernsee, Lenggries und Tölz nach Benediktbeuern gegangen, während Oberst Graf Arco Stellung hinter Urfeld nahm.

Am 8. Juni verlegte Deron die bei Obersöchering gestandenen Truppen in ein Lager nächst Beilheim, "um zu sehen, welche Bendung die Sache nimmt, und was für weitere Operationen zu unternehmen sind, da es keinen Zwed hat, sich in

<sup>1)</sup> Pflummern'sche F. P.

<sup>2)</sup> Baur, b. R. i. T. 1809, S. 45 unb 47.

<sup>3)</sup> Mit 40 Kavalleristen, 25 Salzburger Jägern, 125 Mann bes Regiments Lusignan und 1800 Insurgenten. (Kriegömin.: Reg. Tiroler Insurektion 1809. II. Periode.)

<sup>4)</sup> Baur (b. K. i. T. 1809, S. 47) verlegt irriger Beise biese Bewegung auf 8. Juni.

die Defileen hinein zu werfen, wo man boch nicht stehen bleiben könnte"). Unser 1809. II. Bataillon, innerhalb beffen die Oberft-Rompagnie wegen Bersetzung bes Kapitans v. Hardt zum 5. Referve-Bataillon (G. Juni) zur Zeit eines befinitiven Sührers entbehrte2), wurde in Murnau belassen, wo ber anstrengende Sicherungs= und Aufklärungsbienft nur geftattete, zwei Dritteile ber Mannschaft in enge Quartiere Auch aus diesen rief sie der nötig befundene Bereitschaftsgrad täglich von morgens 3 bis 5 Uhr unter die Waffen.

Die von Murnau entsendeten Streifparteien und Kavallerie-Batrouillen sowie die Retognoszierungen des Arco'schen Corps ergaben bald den Rückzug des Keindes binter bie Scharnit. Deron konnte baber icon am 9. ben Borichlag machen's), baß zur Sicherung bes Raumes zwischen Lech und Nar und zum Rückhalt für Oberst Graf Arco nur ber General v. Bincenti mit ben Detachements von Tegernsee (1/2 7. leichtes Bataillon), Tölz (1/2 7. leichtes Bataillon) und Murnau (1 Bataillon unseres Regiments, 1 Qua Kavallerie, 2 Geschütze der Batterie Rois), sowie einer zu Habach aufzustellenden Reserve (14. Linien-Infanterie-Regiment, 3 Züge Kavallerie, 4 Geschütze der Batterie Rois) belassen, ihm selbst aber gestattet werde, mit bem Reste seiner Truppen eine auch für die Unterstützung Siebeins berechnete Rentralftellung bei Holafirchen zu beziehen, von welcher aus er ber Festung Aufstein die überaus nötigen Lebensmittel, Munition und Mannschaftsverftärtung zuführen wollte4).

Rach eingetroffener Genehmigung ließ Deron am 12. unser II. nun nach Berproviantie-Oberföchering rudendes Bataillon burch bas I.b) in Murnau ablosen und (18. Juni.) sette die unter seinem biretten Befehle verbleibenden Truppen am 13. nach Benediktbeuern (21/2 Eskadrons, 1 Batterie) und Tölz (unser II. Bataillon) An ersterem Orte burch das 10. Linien-Infanterie-Regiment und 1/2 Batterie verftärtt, erreichte man tags barauf die Gegend von Solztirchen, wo unserem II. Bataillon ber Ort Otterfing zur Kantonierung angewiesen warb.

Nachbem inzwischen auch die Bereitstellung des für Rufftein bestimmten Brovianttransports in Rosenheim vollendet war, erfolgte am 16. der Marsch babin (unfer II. Bataillon Happing) und die Bereinigung mit dem Detachement Siebeins. Am 17. abends 6 Uhr standen fämtliche Truppen und die 88 Kahrzeuge zählende Wagenkolonne im Walde zwischen Degerndorf und Kirchdorf zur Expedition nach Rufftein bereit. In aller Stille geschah morgens 2 Uhr ber Das ahnungslose Blodabecorps hatte es unterlassen, die Stellung von Aufbruch.



<sup>1)</sup> Berichte Deroys v. 7. und 9. Juni 1809. a. a. D.

<sup>1)</sup> Über beren fpatere Befegung vergl. S. 185.

<sup>3)</sup> Bericht Derops v. 9. Juni 1809. a. a. D.

<sup>4)</sup> Bergl. Bolbernborff, Kriegsg. v. B., II. Band, S. 208 u. 209, und Bericht Deroys v. 12. Juni 1809. a. a. D.

<sup>5)</sup> Bezüglich eingetretener Anderungen in der Offizierseinteilung vergl. S. 185.

1809. Riefersfelben zu besetzen, so daß nach ihrer Gewinnung die Infanterie fich zu breiterer Front entfalten, ohne Widerstand zu finden, schwache Insurgententrupe vom Thierberg und aus Moosbach verbrängen und so die Straße sichern kounte, auf welcher nun die Lebensmittel= und Munitionswagen nach Rufftein porfubren. Der vollkommen überraschte Gegner ließ es ruhig geschehen, daß die Verproviantierung ber Reste von morgens 9 bis nachmittags 3 Uhr unter seinen Augen vor sich ging 1).

Gleichzeitig nahm Derop ben Erfat ber zum Rücktransport nach Babem bestimmten 112 Kranken der Garnison durch Überweisung von 30 zu diesem Awede seitens des Obersten Graf Arco abgegebenen Leuten und von je 18 Mann seiner 5 Bataillone vor.2) Abends 5 Uhr, nachdem die mit Kranken beladenen Kuhrwerke und einige 30 vom Kestungskommandanten als unnötig zurückgewiesene Lebensmittelwagen genügenden Borsprung gewonnen hatten, erfolgte der Rückmarich Derops, ber ohne Störung am 18. noch bis Degerndorf fortgesetzt wurde Bon hier bezogen die Abteilungen tags darauf die ihnen zugewiesenen Cantonnements um Rosenheim (Divisionsstab und 9. Linien = Infanterie = Regiment). Aibling (10. Linien-Infanterie-Regiment), Brutting (II. Bataillon unferes Regiments) und Maxelrain (Kavallerie).

Berlegung un. feres II. Batail. burg.

Die Berlegung unseres II. Bataillons auf die Strafe nach Salzburg lons nach Sala- beutet bereits beffen nächste Berwendung an, die einer Deron noch por bem Abmaric von Benediktbeuern zugekommenen Weisung Lefebores entsprang. und Saalachthal vordringende Insurgentenmassen machten letteren für die rudwärtigen Berbindungen ber Armee und speziell um Salzburg beforgt, beffen Garnison (5. leichtes Bataillon und das in Bildung begriffene Reserve-Bataillon 8. Linien-Infanterie-Regiments) nun verstärkt werden sollte. Ru diesem Aweste brach unser II. Bataillon am 21. dahin auf und erreichte über Traunstein (21.) am 22. seinen neuen Bestimmungsort, wo die Mannschaft ansangs im Universitätsgebäude, wenige Tage nachher (28.) aber in der Mirabel-Raserne unteraebracht ward 4). Bei seinem Einruden in Salaburg nur 619 Röpfe infl. 14 Offizieren zählend, erfuhr es hier durch Eintreffen eines Augmentations-Transportes vom Depot am 30. Juni eine Mehrung um 62 Mann<sup>5</sup>).

> Die von Lefebore angedeutete Gefahr mußte infolge höchst beunruhigender Berichte bes Gouverneurs von Salzburg bei Derop balb noch ernftere Auffassung hervorrufen. Er beschloß daher, nur das I. Bataillon 9. Linien-Infanterie-Regiments zur Bewachung des Inndefilees in Kischbach und Klinschach zu belassen, mit den übrigen Abteilungen aber selbst nach Salzburg zu marschieren. Über Traunstein

<sup>1)</sup> T. b. III. A. D.

<sup>2)</sup> T. b. 3. v. K. S. 130 und Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9.

<sup>3)</sup> Bericht Deroys v. 12. Juni 1809. a. a. D.

<sup>4)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>5)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9 (a. a. D.).

(24.) traf er, den Oberftlieutenant v. Weltmann mit 2 Kompagnien bes 9. Linien= 1809. Anfanterie-Regiments und einer Kanone nach Reichenhall abzweigend, am 25. zu Salaburg ein, um bald die Übertreibungen zu erkennen, die in den Melbungen des Gouverneurs unterlaufen waren. 1) Letterer -- weit entfernt, über seine Lage geangftigt zu fein, - zeigte fich ichon burch bie Ankunft unferes II. Bataillons vollkommen zufrieden gestellt und hatte nur die Bertreibung der Insurgenten vom Hirschichl gewünscht, von dem aus dieselben Requisitionszüge in die benachbarten Thäler betrieben. Hierzu aber mar Derons Abteilung, Die jedes Rudhaltes ent-Ober ließ sich ein Unternehmen rechtfertigen, das bei voraus= behrte, zu schwach. fictlich großen Opfern taum einen vorübergehenben, geschweige benn einen verwertbaren Erfolg versprach?

Unter solchen Berhältniffen ließ Derop bie mit sich geführten Truppenteile mit Ausnahme bes in Reichenhall verbleibenben Detachements Weltmann am 27., 28. und 29. Juni in die turz vorher innegehabten Cantonnements zurückmarschieren. Die nächsten Tage follten ihm hier die Freude bringen, endlich die Wiebervereinigung seiner seit 4. Juni weit zersplitterten Division angebahnt zu sehen. im Quartiere Deroys noch in München hatte man bas Auge für die Nachteile Und wenn die sofortige Beorberung des 7. leichten dieses Umstandes verschlossen. Bataillons von Tölz und Tegernfee zur Ablöfung des Detachements Weltmann Beweis bafür ift, wie Deroy wenigstens die Zerreißung der Regimentsverbande hintanzuhalten suchte2), so war man andererseits in München durch die emsige Formation ber am 25. Juni auf 12 vermehrten Reserve-Bataillone und bes freiwilligen Ragercorps8) eifrig bestrebt, Abteilungen für Übernahme ber Landesficherung zu gewinnen, um so unferer Division Bersammlung und Operationsfreiheit zurückzugeben.

Lefebores am 3. Juli eintreffende, sich aus der Beorderung der Division Derops Marich Brede von Ling nach Wien (1. Juli) ableitende Beisung, daß fämtliche Truppen Derops mit Ausnahme ber Garnifon Salgburg in staffelweisem, fich aus ihrer gegenwärtigen Distotation beftimmenben Mariche nach Schwanstabt zu rücken bätten, belebte noch jene Bemühungen. Mit Restript vom 4. Juli 4) wurde die Sicherung der Strede vom Lech bis zum Jenbach ausschließlich dem Grafen Arco 5),

nach Ling

<sup>1)</sup> X. d. III. A. D.

<sup>2)</sup> Bericht Deroys v. 1. Juli 1809. (Kriegsmin. Reg. Tiroler Insurrettion 1809. II. Beriobe.)

<sup>5)</sup> Bergl. S. 223.

<sup>4)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg g. Oft. und Tirol 1809. Corps Arco und Oberndorff.

<sup>5)</sup> Graf Arco, beffen Corps infolge ber Wieberentlaffung ber Gebirgsichuten taum aus 700 Rann buntefter Zusammenwürflung beftand, sollte zu biefem Zwede burch bas Reserve: Bataillon bes 1. Linien-Infanterie-Leibregiments, die ursprünglich in die Oberpfalz bestimmte abgelofte Besagung Ruffteins und 2 ben Depots bes 3. und 4. leichten Bataillons entnommene Kompagnien die nötige Berstärkung erfahren. Über die hiernach eingenommene Dislokation vergl Baur, b. R. i. T. 1809, S. 56 u. ff.

1809. jene vom Junthal bis zur Saalach Graf Oberndorff mit 5 Kompagnien des freiwilligen Zägercorps anvertraut und gleichzeitig die Ablösung der Besatzung von Rufftein burch bas ehemalige 4., zu biefer Zeit icon mit unferem Depot vereinigte Referve=Bataillon unferes Regiments verfügt.

Letteres an seinen neuen Bestimmungsort zu bringen, unternahm Derop am 5. Juli einen zweiten gludlichen Bug nach Kufftein, zu beffen näherer Betrachtung uns später die Schilberung der Erlebnisse unseres Reserve-Bataillons zurudführen wirb. Wegen ihrer noch nicht erfolgten Ablösung das I. Bataillon 9. Linien-Infanterie-Regiments in Ober- und Niederaudorf und das 7. leichte Bataillon in Reichenhall vorläufig belaffenb1), trat Derop folgenden Tags die Bewegung nach Schwanstadt an, zog in Salzburg bas Detachement Weltmann an sich, erreichte am 10. Schwanstadt und hier vorgefundenen neueren Weisungen zufolge am 13. Ling, wo er sich mit ber Division Kronpring vereinigte.

Unfer L Bataillon in Mur-Marich nach Lina.

Während wir so die Thätigkeit Derops seit bessen Abzug von Weilheim nau und bessen (13. Juni) und damit auch die Schicksale unseres nun in Salzburg jedes Wirtungstreises entbehrenden II. Bataillons verfolgten, waren für die Truppen Bincentis konstantere Berhältnisse eingetreten. Wenn auch unserem I. Bataillon in Murnau — als dem vorgeschobensten Bosten auf der Straße nach Bartentirchen mit bem nie erlahmenden Sicherungs-, Aufklärungs- und Bereitschaftsbienft von dem ganzen Detachement Bincentis die angestrengteste Rolle zufiel, bietet doch der ganze Zeitraum infolge der anfänglichen Rube und der später mehr gegen die Stellung Arcos gerichteten kleinen Neckereien der Insurgenten kein Ereignis, das uns zu längerem Berweilen einlädt.

> Nur in seinem Offiziercorps hatte unser Bataillon burch Abgang bes Regimentschirurgen Seiffert (6. Juni pensioniert), des noch verwundet geführten Hauptmanns v. Stonor2) (27. Juni zum Major des Reserve-Bataillons 2. Linien-Infanterie=Regiments beförbert), des Unterlieutenants Freiherrn v. Hertling (27. Juni zum Oberlieutenant im freiwilligen Jägercorps beförbert) und bes Rapitans Sebus (5. Juli als Hauptmann ebendahin versett), sowie durch den Bugang des Regiments-Chirurgen Schmidt (25. Juni vom 1. Linien-Infanterie-Leibregiment anher) eine wesentlich andere Gestalt gewonnen 3), während es andererseits burch Aufnahme eines am 26. Juni vom Depot abgegangenen Augmentations= Transportes von 85 Mann auf eine Stärke von 714 Feuergewehren gebracht war,

<sup>1)</sup> Ersteres murbe am Rachmittage bes 9. Juli abgelöft und holte Derop am 11. in Schwanftabt ein, letteres - am 18. burch 2 Rompagnien bes freiwilligen Sagercorps in Reichenhall erfest — ftief am 19. in Frankenmartt ju ber nach Salzburg zurucktehrenben Division.

<sup>2)</sup> Bergl. Schrettinger, b. K. B. M. M. J. D. Seite 849.

<sup>3)</sup> Über die weiteren Wirkungen dieser Bersonalanberungen vergl. Seite 185.

als es, dem Rufe nach Schwanstadt Folge leistend, am 8. Juli mit den übrigen 1809. Truppen Bincentis aufbrach.

Außerordentliche, durch ungewöhnliche Hite noch gesteigerte Marschanstrengungen waren es, durch welche Bincenti es möglich machte, in sieben Tagen den 50 Meilen weiten Beg nach Linz zurückzulegen, das er über Tölz (8.), Eckstätt (9.), Teisendorf (10.), Henndorf (11.), Straßwalchen (12.) und Wallnstorf (13.) am 14. — einen Tag später als Deroy — erreichte. Sieben Todessälle und zahlereiche Erkrankungen, welche unser I. Bataillon während dieser Märsche zu bestagen hatte 1), bezeichnen deutlicher als Worte, was dasselbe leistete und litt. Allein die Hossmung, der Kriegführung "gegen Bauern, die man nie sah, als dis man verwundet war"), überhoben zu sein und einem regulären Feinde entgegenzugehen, erfüllte alles mit froher Begeisterung. Sie sollte nur zu bald schwinden.

## Zweite Offensive gegen Tirol

Napoleons Sieg bei Wagram (6. Juli), die sich anschließenden Verfolgungs- nacken ungefechte, welche besonders bei Teschwig (10. Juli) der Division Brede Gelegenheit ferer Division und gaben, unverwelkliche Lorbeeren zu fammeln, enblich ber Tag von Znaim (11. Juli) ameite Offenhatten die öfterreichische Widerstandstraft gebrochen und schon am 12. Juli zum Baffenstillstand von Znaim, bem Borläufer bes Friedens von Schönbrunn (14. Oktober), geführt. Die Kunde hiervon war es, welche — am 15. Juli ben Truppen bei Ling zukommenb - ben Traum einer balbigen Baffenprobe mit ben Ofterreichern verscheuchte. Sie klang wie ein Hohn auf ben gleichzeitig für unsere Division eintreffenden Befehl zur Rudtehr ins Salzburgische, wohin ihr die Division Kronprinz unmittelbar nach Ankunft Wredes in Linz folgen sollte. Denn bort, an den Grenzen Tirols, stand keine Waffenruhe zu erwarten, sondern ein neuer Kampf gegen das unglückliche Bolk der Berge, das sich durch den Bertrag von Anaim und durch den Abzug der Ofterreicher erbarmungslos dem Sieger ausgeliefert sah und nun in Berzweiflung die Waffe trampfhaft festhielt, die es im Bertrauen auf einen trügerischen Rückhalt ergriffen. Das Ziel ber Empörung war verrüdt, - ber ursprünglich erftrebte Preis ber Freiheit unwiederbringlich verloren, — an seine Stelle ein höherer, die Frage des Seins oder Nichtseins, getreten. Die kommenden Ereigniffe werben uns lehren, welch' mächtigen Einfluß biefe Steigerung bes Kampfpreises auf die Kraftentfaltung Tirols ausübte.

Unsere Division trat, nachdem Deron noch die ihr zugehörige, bisher aber in den Verschanzungen von Kinz verwendete Batterie Dietrich an sich gezogen und auch dem vorwärts Enns detachierten 4. Chevaulegers-Regiment<sup>3</sup>) Befehl zum Nach-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9 (a. a. D.).

<sup>2)</sup> Bergl. Rapp, T. 1809, Seite 341.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 236.

1809. folgen gegeben hatte, am 17. den Rückmarfc von Linz an und erreichte — unser 1. Bataillon über Marchtrent (17.), Hofern (18.), Saberpoint 19.)1) am 20. Salzburg, wo der Stab Deroys und unfer I. Bataillon Quartier nahmen, so daß fich nunmehr unser Regiment nach mehr als einmonatlicher Trennung wieder vereint sah. Der Kantonierungsrapon ber Division behnte fic rudwärts bis Teisendorf, Dittmoning und Mattsee, gegen Tirol aber bis Berchtesgaden (7. leichtes Bataillon) und Golling aus, welch' letterer Ort jedoch am 21. vom II. Bataillon 9. Linien-Infanterie-Regiments ber naben Besatung bes Baffes Lueg erst abgerungen werden mußte. Auch Reichenhall fiel am 23. noch dem Belegungeraum ber Division zu und warb an Stelle ber nach Sischbach rudenden beiben Kompagnien bes freiwilligen gägercorps burch 2 Kompagnien bes 10. Linien-Infanterie-Regiments besetzt, nachdem Graf Oberndorff sich mit seinen 4 Rompagnien bei Auborf zu schwach fühlte, ben Insurgenten nachhaltig zu begegnen. Denn auch hier wurden seitens derselben gleiche Ausfallversuche angestellt, wie sie am 17. und 18. Juli die Wachsamkeit und Widerstandskraft des Arco'schen Corps bei Urseld und Murnau auf die Brobe geftellt hatten. 2)

Am 23. Juli langte Marschall Lesebvre in Salzburg an und traf sogleich seine Berfügungen zum Bollzug bes Waffenstillstands in Tirol. Wie viel Napoleon daran lag, die Insurrektion vor dem immerhin möglichen Wiederausdruch der Feindseligkeiten zu unterdrücken, und wie richtig er den voraussichtlichen, durch die jetige Sachlage zum äußersten getriebenen Widerstand der Tiroler beurteilte, geht aus dem Kräfteauswand hervor, den er der Lösung dieser Ausgabe widmete. Nicht allein unsere und die am 24. von Linz ausbrechende I. Division sowie die Truppen Arcos und Oberndorsse, sondern auch die bisher zum Schutze der Operationslinie nötigen Divisionen Rouyer (sächsische Kontingente) zu Passau und Beaument (Reserve-Division) zu Augsburg wurden Lesebvre zur Verfügung gestellt. Mit dieser Gesamtheit sollte er den Einmarsch in Nordtirol bewirken und sich überdies der Unterstützung der von Kärnthen aus im Thale der Drau vordrechenden Division Rusca und einer im Etschthal nach Südtirol dringenden Kolonne zu erfreuen haben.

Nach den Dispositionen Lesebvres hatte sich unsere Division alsbald des Luegpasses zu versichern und über Werfen, Taxenbach, Mittersill auf Gerlos zu rücken; Graf Oberndorff und Arco<sup>3</sup>) sollten sich dei Kreut vereinigen und unter Leitung des französischen Generals Montmarin durch das Achenthal einfallen, beide Kolonnen dann den Anschluß an den Marschall im Unterinnthal suchen, wohin er die Divisionen Kronprinz und Kouper über Loser und Wörgl

<sup>1)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>2)</sup> Bergl. Baur, b. R. i. T. 1809, S. 66 u. ff.

<sup>3)</sup> Deffen Corps bestand mit Ausnahme einer kleinen Bahl Freiwilliger, welche bei Entlaffung ber stets als unverlässig besundenen Gebirgsichungen verblieben und zur Dienftleistung auch außerhalb ber Grenzen bereit waren, nur aus regularen Besatungstruppen.

ielbst führen wollte. General Beaumont ward auf die Scharnitz und das Ober= 1809. innthal angewiesen.

Bur Einleitung seiner Aufgabe sammelte Derop am 24. morgens bei Ruchel bie Division, auf beren Gesamtstärke jeboch unser erft am 25. von Salgburg nadrüdendes II. Bataillon, das der Division Rouper zugewiesene 4. Chevaulegers-Regiment und zwei in Reichenhall zu belaffende Kompagnien des 14. Linien-Infanterie-Regiments!) fehlten, während ihr andererseits ein für den Gebirgstrieg besonders wertvoller Zuwachs in Gestalt von 3 Dreipfündern zu teil geworden war.2) Für ben 25. Juli wurde ber Angriff auf ben Pag Lueg in Aussicht genommen. Den Bemühungen bes Kürftbischofs von Chiemsee, Grafen Truchseß, gelang es jedoch, die Tiroler, benen gleichzeitig die Kunde des Waffenstillstandes auf amtlichem Wege bestätigt wurde, zum freiwilligen Aufgeben bes Passes zu bewegen, so daß berselbe abends 6 Uhr durch 2 Kompagnien bes 9. Linien-Infanterie-Regiments ohne Widerstand besetzt werden konnte.

Damit war unserer Division ber Weg in bas obere Salzachthal eröffnet, den dieselbe auch nach Zurücklassung des noch immer auf 2 Kompagnien reduzierten 7. leichten Bataillons zur Besetzung des Passes schon am 26. betrat und bis St. Johann verfolgte, um fich am 27., mit Tagesgrauen aufbrechenb, Brud am Zeller See als Marschziel zu nehmen. Das bis 26. morgens in Salzburg verbliebene Arieas-Kommissariat, sowie die Bagage des Divisionsstades sollten unter Bebedung einer nunmehr bie Stabsmache Derons bilbenben provisorischen Rompagnie (Graf Kreith) unseres Reserve=Bataillons8) auf Tagmarsch= entfernung folgen.

Renseits Lend, wo die Strafe in ber Bobe von Eschenau die Salzach Gefecht bei übersett, fand unfere Division die Brude abgebrochen, und ihre Borbut (famtliche Schützen und 1 Kompagnie bes 5. leichten Bataillons und die Schützen bes 9. Linien-Infanterie-Regiments) sah sich im Feuer von 500—600 am jenseitigen Ufer verstedten Insurgenten zum Steben gebracht.4) In bas sofort fich entwickelnbe Blänklergefecht griff balb auch die Artillerie des Gros ein, soweit eben das schwierige Gelände ihre Entfaltung zuließ. Nichtsbeftoweniger konnte auf den trefflich gebeckten Gegner keine besondere Wirkung hervorgebracht werben, und ber Angriff in ber Front schien jeden Erfolg zu verfagen. Derop entschloß fich baber balb, bier zu hinhaltendem Berfahren überzugehen, dagegen mit Benutzung einer unterhalb Lend

Eichenau. (27. Juli.)

<sup>1)</sup> Sie waren an diesem Tage zur Ablösung bes bortigen gleich ftarken Detachements bes 10. Linien-Infanterie-Regiments beorbert worben.

<sup>2)</sup> T. b. III. A. D. u. Bölbernborff, Rriegsg. v. B., II. Banb, S. 279.

<sup>3)</sup> Bur näheren Betrachtung ihrer Zusammensetzung und Berwendung wird uns bie Schilberung ber Borgange bei unferem Depot bezw. Referve-Bataillon noch Gelegen-

<sup>4)</sup> Beral, jum Gefecht bei Efchenau Bericht Derops v. 1. Auguft 1809. (Rriegsmin. Reg. Tiroler Insurrettion 1809. III. Periode.)

1809. befindlichen Brücke ein Bataillon zum Hauptangriff in die feindliche linke Flanke zu entsenden. Daß diese Aufgabe unserem II. Bataillon zufiel, läßt uns wohl mit Recht auf die Einteilung unseres Regiments an der Queue der Kolonne schließen.

Es mochte 3 Uhr nachmittags fein, als unfer Bataillon feine Umgebung begann, die basselbe bei normalen Begen in etwa 11/2 Stunden mit bem Gegner in Kontakt gebracht hatte. Allein mit bem Betreten bes linken Salzachufers fab es sich in einem vollkommen unwegsamen Belande. Die Steilhänge mehrerer vorliegenben Bergruden mußten erklettert, tiefe Schluchten burchschritten werben und nur felten geftattete ein schmaler Saumpfab ber auf die Breite von Ginem zusammengebrängten Kolonne eine raschere Bewegung. Diese Sinberniffe, welche ben Zeitbebarf unferes Bataillons verboppelten und erft gegen 6 Uhr bas Gintreffen in ber Nähe von Eschenau ermöglichten, raubten ihm einen wesentlichen Teil seines Erfolges. Denn Deroy, über bas Ausbleiben ber Umgehungskolonne beunruhigt und ungebulbig, seinen Marich fortseten zu können, batte wenige Minuten vorher burch Freiwillige des 5. leichten Bataillons und 9. Linien-Infanterie-Regiments einen Angriff auf bie Brude versuchen laffen. 1) Über die schmalen Streckalten letterer hinweg brangen biefe mit Tobesverachtung und feltenem Mute vor und riffen so die Initiative an fich, welcher nunmehr die Ankunft unferes Bataillons einen gunftigen Berlauf gab. In bemfelben Momente, wo bie erften jener Tapferen ben Kuß auf bas linke Ufer fetten, burd Schuffe von Efchenau her über die Umgehung feitens unferes Bataillons belehrt, hielten die Insurgenten ber boppelten Gefahr nicht ftanb und wandten fich zum Rudzug, auf bem fie noch mehrere Gefangene verloren.

Unser Bataillon hatte das erzielte Resultat nur mit dem Abgang eines vermißten Gemeinen der Hauptmann v. Boithenberg= (früher Ballade=)\*) Kompagnie bezahlt. Die in der Front thätig gewesenen Insanterie= und Artillerie= Abteilungen dagegen beklagten einen Berlust von 5 Toten (darunter 1 Offizier) und die Berwundung von 2 Offizieren und 28 Mann.

Während ersteres im Anschluß an die über die Salzach gegangenen Teile ber Borhut noch die Berfolgung der sich allmählich in die Berge zerstreuenden Insurgenten betrieb, ließ Deroy die Brücke wieder herstellen und nahm den Bormarsch neuerdings aus. Der erlittene Gesechtsausenthalt hatte jedoch genügt, das

<sup>1)</sup> Bergl. die Relationen der genannten Abteilungen v. 5. August 1809. (Kriegsmin.s Reg. Tiroler Insur. 1809. III. Periode.) Auf diesen Borgang bezieht sich zweisellos die im Arch. f. Off. a. B., Jahrgang 1846, III. Band, S. 145 gemachte Angabe. Die dort niederzgelegte Behauptung, daß auch Freiwillige unseres Regiments sich an dem "Erklettern der Endsbäume" beteiligt hätten, läßt sich bei der obigen, ofsiziellen Quellen solgenden Schilderung und der vermutungsweise angedeuteten Einteilung unseres Regiments an der Queue der Division nicht ausrecht erhalten.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 185.

ursprüngliche Marschziel unerreichbar zu machen. Bei einbrechender Dunkelheit <sup>1809.</sup> bezog man ein Lager bei Taxenbach, in dem aber die Ermüdung der Mannschaft und die vorgeschrittene Tageszeit das Abkochen erst am nächsten Morgen gestatteten. Mit ersterer stehen freilich die Gräuelscenen nicht im Einklang, durch welche ein Tiroler Geschichtschreiber<sup>1</sup>) den Ausenthalt unserer Division bei Taxenbach ohne genügende Begründung und wohl auch über Gebühr ausmalt.

Am 28. vormittags 9 Uhr setzte sich die Division wieder in Bewegung, erreichte — von der mühelosen Bertreibung eines österreichischen Jägerpiketts?) bei Steindorf abgesehen — ohne Zwischenfall Uttendorf und schob das II. Bataillon 10. Linien=Insanterie=Regiments dis Mittersill vor. Dieses bildete mit dem 5. leichten Bataillon und 1 Dreipfünder auch am nächsten Tage die Avantzgarde und bestimmte in kurzem unbedeutenden Gesecht dei Wald 2 Insurgentenskompagnien, von der geplanten Sperrung des Gerlosthales abzustehen. Das Gros der Division rückte am Bormittage nur dis Mittersill, zweigte hier wegen der bevorstehenden unpraktikablen Wege 3 Eskadrons, die Artillerie ausschließlich der Oreipfünder und das Fuhrwesen unter Bedeckung des 9. Linien=Insanterie=Regiments und Führung des Generals v. Siedein über Kitzbühel in das Innthal ab und setzte am Nachmittage den Marsch dis Wald fort.

Bereinigung Derops mit Lefebore bei Innsbrud.

Der 30. Juli follte unferer Divifion ben fcmierigften Teil ihrer Aufgabe bringen. Denn eine mächtige, nicht von Menschenhanden sondern von der Natur errichtete und verteidigte Schranke turmte fich vor bem nachften Marichaiele auf, bie 4421' hohe Wafferscheibe zwischen bem Oberpinggau und bem Gerlos= thal sowie des letzteren finstere unwegsame Schluchten. Doch auch den Austrengungen welchen nur ber Jug bes einsamen Wanberers gewachsen schien, bie vorher noch kein Truppenteil gemessen hatte, ward ber alle beseelende gute Wille gerecht, - freilich unter unendlichem Kräfteaufwand. Auf kärglich ben Felsen abgerungenen Bfaben neben Abgrunden, über tiefeingeriffene von ichlechten Bruden überspannte Bache und fteile Bergtamme führte ber muhevolle Weg, ber bie Unferigen am Abend nach Zell im Zillerthal brachte. Über Bolbers (31.) kam dann Deroy — wenige Stunden vor der Nebenfolonne Siebeins - am 1. August in Innsbruck an und bezog auf den wohlbekannten Feldern von Wilten ein Bivouac, hier feine Bereiniaung mit Lefebore bewerkstelligend und vorläufig vergeblich auf die zurückgelaffene Staffel bes Stabsquartiers martenb, welche bie unsicheren Berhaltniffe im Bingagu von St. Johann aus zur Umfehr und Benützung ber Strafe über Lofer und Wörgl gezwungen hatten, auf ber fie erst am 11. August in Innsbrud eintraf.

<sup>1)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 463.

<sup>2)</sup> Dasselbe gehörte offenbar zu ben Truppen Buols, ber erft am 27. Juli die amtliche Bestätigung bes Waffenstillstands erhalten hatte und noch auf den Schabser Hohen stand, die er am 2. August verließ, um nach Österreich abzuziehen.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Regt. II.

1809.

Lefebvre war am 27. Juli mit den Divisionen Kronprinz und Rouger von Salzburg aufgebrochen und hatte nach Heranziehung des Arco-Oberndorff'schen Corps, das jedoch unmittelbar hierauf zu Hall bezw. Nattenberg die Sicherung der Operationslinie übernehmen mußte, ohne nennenswerten Zwischenfall am 30. Junsbruck erreicht.

Bergangenheit und Zukunft spiegeln sich in dem Bilde, das ein Augenzeuge von diesem Marsche Lesebvres entwirft, wenn er ihn einem Leichenzuge verglich. 1) Noch sprachen die Trümmerhausen vernichteter Ortschaften von dem Elend, welches das Unterinnthal dei der ersten Offensive der Bayern gesehen, — schon deuteten aber auch die Berödung der ganzen, von ihren Bewohnern verlassenen Gegend sowie eine schlecht erheuchelte und sich in zahlreichen Gewaltakten gegen Nachzügler oft versläugnende Resignation, mit der die Tiroler von den Bergen dem Marsche zusahen, auf das, was in ihrem Innern vorging.

Lefebores Musbreitungsverfuche.

Um so mehr lag unter solchen Anzeichen dem Marschall daran, möglichst viel Raum zu gewinnen und auch den librigen in Tirol eingedrungenen Kolonnen die Hand zu reichen. So war schon am 1. August die Division Rouver<sup>2</sup>), dis zum Brenner begleitet vom 1. Dragoner-Regiment und dem 1. leichten Bataillon, in der Richtung auf Brixen entsendet worden, um mit den im Drau- und Etschthal vor-rückenden Abteilungen Verbindung herzustellen; so brach von unserer Division am 3. August das 10. Linien-Insanterie-Regiment mit 2 Schwadronen des 2. Dragoner-Regiments und 2 Dreipfündern nach Imst und Landeck auf, um der über die Scharnitz gegangenen und nun gegen Vorarlberg rückenden Division Beaumont als Rückhalt zu dienen.

Bährend dieser Ausbreitungsversuche Lesebvres hatte sich jedoch die Situation in Tirol geändert; — die sinsteren Gedanken näherten sich der That, die Unentsichlossenkeit und Berwirrung der Ansührer waren verschwunden. Bon allen Seiten strömten schon am 2. August, dem von Hofer aus seinem Berstede erlassenen Aufruse<sup>8</sup>) freudig gehorchend, Scharen von Landesverteidigern nach Brizen und wurden am 3., während Rouyer es für gut fand, in Sterzing einen Rasttag zu halten, von den Häuptern des Aufruhrs zum bevorstehenden Kampse geordnet und großenteils gegen Mauls entsendet. Hier wollte man sich am nächsten Tage dem Bormarsche Rouyers entgegenstellen. Wie vollsommen dies gelang, davon zeugen die Ramen Hunderter, welche am 4. in den Felsschluchten zwischen Sach und Mittenwald von heradgestürzten Baumstämmen und Felstrümmern zerschmettert oder in die schäumenden Fluten der Eisac geschleudert wurden, — davon zeugt Rouyers verlustreicher, nur durch das Heranziehen des 1. Dragoner-Regiments und 1. leichten Bataillons vom

<sup>1)</sup> Baur, b. K. i. T. 1809, S. 93.

<sup>2)</sup> Bei ihr befanden sich die bayerische Batterie Bandouve und — wie wir wissen — das unserer Division zugehörige 4. Chevauleger-Regiment.

<sup>3)</sup> Rapp, T. 1809, S. 492 mit 495.

Brenner einigermaßen entlafteter Rudzug, — bavon zeugt endlich heute noch ber 1809. Bolkamund, wenn er bie oben erwähnte Strede "bie Sachsenklemme" nennt. 1)

Die verunglückte Expedition Rouvers bilbete aber nicht die einzige Soffnung, welche Lefebore in diesen Tagen zu Grabe tragen mußte Denn am 6. schon erlitt auch Rusca im Pufterthale eine empfindliche Niederlage und fühlte fich zum Rückzuge genötigt, — ein Los, das wohl der italienischen Kolonne ebenfalls nicht erspart geblieben wäre, wenn nicht eigene Schwäche bieselbe zu unthätigem Zuwarten bei Dolce veranlaßt hätte.

Auch letterer Umftand war Lefebore noch unbekannt, als er am 5. nachmittags mit ber I. Division Annsbrud verließ, um fie - von allen Seiten burch die Insurgenten bes nun ebenfalls zu ben Waffen greifenden Sillthales bedroht - zur Berftärtung Roupers nach Sterzing zu führen. Selbst Arcos Corps, in Hall burch 3 Kompagnien Oberndorffs abgelöft, wurde babin berufen, schon nach eintägigem Sicherungsdienst im Ridnauer Thal aber am 8. auf ben Brenner zuruckbeorbert, nachdem die porher dahin entsendete Division Rouper und unsere seit 5. nach Matrey detachierte Hauptmann v Boithenberg : Rompagnie 2) zur Aufrechthaltung ber Berbindung zwischen Sterzing und Innsbrud nicht ausreichten. Unfere Division, welche wegen ber schlechten Witterung am 4. in Bols (unser I. Bataillon), Ambras (II.), Altrans, Ampaß und Hötting Cantonnements, am 7. morgens aber das frühere Bivouac der I. Division zwischen der Stadt und dem Inn bezogen und unfer Regiment in das lager bei Bilten vorgeschoben hatte, bilbete bier gewiffermaßen die Hauptreserve sowohl für das Oberinnthal, wie für die Unternehmungen jenseits bes Brenner.

Allein die schwierigen Berhältniffe, welche Lefebvres resultatloser Bersuch, den Bormarich nach Brixen aufzunehmen, am Morgen bes letzteren Tages gefunden<sup>8</sup>), entzog Deroy icon am Nachmittage einen großen Teil feiner Truppen. Der Marschall beabsichtigte nämlich, ben Wiberstand ber hier in seltenem Mage vom Terrain begunftigten und nunmehr von Hofer persönlich geführten Insurgenten burch eine Diversion über die Finstermung auf Meran zu brechen Diese Aufgabe fiel Oberft Bourscheib bes 2. Dragoner-Regiments mit bem in Landed und Imft befindlichen Detachement unserer Division (10. Linien-Infanterie-Regiment, 2 Schwadronen und 2 Geschütze) zu, das in seiner bisherigen Stellung durch unfer Beorberung Regiment (ertl. ber in Matrey verbleibenden Hauptmann v. Boithenberg=ments nach3mft Rompagnie), 1 Estadron des 2. Dragoner-Regiments und die 1/2 Batterie Bamler und Landed. erfett merben follte.

<sup>1)</sup> Bergl. ju ben Borgangen vom 4. und 5. Auguft Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. B., S. 290 und 292, sowie Rapp, T. 1809, S. 496-499.

<sup>2)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>3)</sup> Bergl. Rapp, T. 1809, S. 513 u. ff. sowie Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. B., **€**. 295 u. ff.

1809. Am Rachmittage bes 7. August um 3½ Uhr¹) brachen die genannten Absteilungen aus ihrem Lager bei Jnnsbruck auf, gelangten abends 10½ Uhr nach Telfs und setzen folgenden Tags ihren Marsch fort. Schon in der Höhe von Imst, wo Oberstlieutenant v. Schmöger mit den 3 Kompagnien unseres II. Bataillons, 1 Zug Kavallerie und 1 Haubitze zurücklieb, fand man die nach Arzel führende Jnnbrücke von Insurgenten besetzt. Dieselben zogen sich jedoch auf die jenseitigen Anhöhen zurück, als sich Oberlieutenant Sack mit 75 Mann des II. Bataillons auf Besehl Schmögers zunächst der Brücke am linken Jnnuser etablierte. Diesem ersten Anzeichen einer gefährlichen Situation gesellte sich sür unser Detachement noch in Imst die Mitteilung des dortigen Pflegers hinzu, daß die Bauern des jenseitigen Users insgesamt die Wassen ergriffen und die Wege abgegraben und verhauen hätten, sowie der Umstand, daß eine auf der eben passierten Straße nach Silz entsandte Oragoner-Ordonnanz zwischen Varres und Roppen auf Insurgenten gestoßen war und nicht mehr durchzudringen vermochte.

Oberst Frhr. v. Metzen beauftragte beshalb Schmöger, durch ein Detachement die Straße säubern sowie die Brücke bei Roppen abbrechen zu lassen, und setzte mit dem Reste der Truppen den Marsch nach Landeck fort. Während er dieses nach Zurücklassung der Oberstlieutenant= und II. Major=Rompagnie an dem besonders wichtigen und eine günstige Position bietenden Innübergang von Zams abends 7½ Uhr erreicht, die Rosanabach=Brücke bereits abgetragen sindet und sich durch Ausstellung zahlreicher Pikette der Leib=Rompagnie sichert, hatte bei Imst der Hauben Oberst=Rompagnie sichert, hatte bei Imst der Hauben Oberst=Rompagnie vergebens gesucht, dem Auftrage. Metzens gerecht zu werden und dis auf die Höhe von Roppen vorzu= dringen. Er gelangte nur dis Karres, sah sich hier den Weg durch 3—400 den naheliegenden Wald besetzt haltende Insurgenten versperrt und mußte auf Besehl Schmögers nach Einbruch der Dunkelheit auf Imst zurückgehen, um sich hier während der Nacht der Sicherung zu erfreuen, die sich das dortige schwache, um das Städtchen gelagerte Detachement durch Abbrechen der Pigerbachübergänge und Aussehen einer dichten Postenlinie zu verschaffen wußte.

Wie notwendig letztere war, das zeigten bald die rings auf den Bergen emporsodernden Wachseuer zahlreicher Insurgentenhausen. Indessen verstrichen hier wie in Zams und Landeck, wo dieselbe bedrohliche Erscheinung auf die Ereignisse des solgenden Tags vorbereitete, die ersten Stunden der Nacht, wenn auch in größter Bereitschaft, so doch ohne Feindseligkeiten.

<sup>1)</sup> Relation unseres Obersten v. Metzen über die Expedition nach Imft und Landed (Pflummern'sche F. A.), welche neben einschlägigen Berichten unseres Hauptmanns v. Ballade und Lieutenants Edel (Kriegsmin.: Reg. Tapferkeitsmedaillen), dann Derops sowie des 9. und 10. Linien:Insanterie: Regiments (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrektion 1809, III. Periode), endlich den Angaben Schrettingers (d. K. B. M. M. J. D., Seite 772 u. ff.) die Grundlage für Darstellung der Ereignisse vom 8. und 9. August bildet.

Als aber Oberst Bourscheid, der bei Prut auf unüberwindlichen Widerstand gestoßen und in nächtlichem Rückzuge nur mit schwachen Trümmern seines Detachements der Katastrophe an der Pontlazer-Brücke entronnen war<sup>1</sup>), am 9. morgens 2 Uhr bei Landed die schützende Linie unserer Pikette erreicht hatte, sahen sich unsere Borposten auf allen Seiten angegriffen. Bon Süden drangen in dichten Scharen die Bersolger Bourscheids vor, im Westen und Norden waren es die Rebellen des Paznauner und Rosanathals, welche die Gesahr gänzlicher Umzingelung vervollsständigten. Obwohl Oberst v. Metzen auch den Rest der Leid-Kompagnie zur Berstärtung ihrer Pikette vorrücken ließ, wurden letztere durch die außerordentliche Übermacht ihrer Gegner doch bald von den vorliegenden Höhen und dem Rosanzbach verdrängt und auf den Südausgang des Ortes und die Innbrücke zurückzgeworsen. Die Häuser des linken Users und unter ihnen das Landgerichtsgebäude, das 3—400 abgelieserte Gewehre barg, waren somit den Insurgenten überlassen.

1809. Gefechte von Lanbeck und Imft. (9. Auguft.)

Unser oftbewährter Oberlieutenant Baron Pflummern, in seiner nunsmehrigen Eigenschaft als Regimentsadjutant seit 27. Juni beim I. Bataillon einsgeteilt, erkannte sofort die hierin liegende Gesahr und die dem Gegner aus jenem Baffenzusluß erwachsenden Borteile. Obwohl die Insurgenten bereits in dem jensseitigen Ortsteil Fuß zu sassen, drang er nochmals — die ihm eigene Todesverachtung und Tapserkeit auch hier bekundend — mit einem Zuge der I. Grenadier-Rompagnie über die für hartnäckige Berteidigung eingerichtete Insbrücke zum Landgerichtsgebäude vor und hielt den Feind von seiner Bestergreifung ab, dis die Gewehre nach rückwärts verbracht und in den Inn versenkt waren. Erst dann zog er sich, vom Gegner hart versolgt, wieder über die Brücke zurück, deren Behauptung dem Kapitän v. Bernklau überlassend.

Während sich nun um den Besitz dieser ein heftiges Gesecht entspinnt, in welchem Bernklau mit glänzender Ausdauer seiner Aufgabe gerecht wird, hielten auch die an der Südenceinte kämpsenden Teile der Leib-Rompagnie in ihrer Stellung tapser aus, und mancher Bersprengte von Bourscheids Detachement dankte ihnen die Erreichung seiner in Landeck sich wieder ordnenden Truppe Allein die Lage verschlimmerte sich von Minute zu Minute. Aus der ganzen Umgegend führten die heulenden Sturmglocken den Insurgenten unaushörlich Berstärkungen zu, — von Zams wurden gegnerische Ansammlungen gemeldet, und Rebellenhausen, welche man am Linken Januser ebendahin ziehen sah, bekundeten nur zu deutlich die Absücht, den letzten möglichen Ausweg zu versperren. Unter solchen Berhältnissen mußte auch v. Metzen dem von Oberst Bourscheid und seinem französischen Berater, Oberstelieutenant Basserot, beschlossenen Küczuge zustimmen. Unsere Leib-Kompagnie, verstärtt durch das schwache I. Bataillon 10. Linien-Insanterie-Regiments, sollte

<sup>1)</sup> Das II. Bataillon 10. Linien-Infanterie-Regiments und 1 Schwadron waren abgeschnitten worden und in Gefangenschaft geraten. Bergl. auch Bölberndorff, Kriegsg. v. B., II. Band, S. 303 mit 305 und Manustript 1008 bes Hptf. d. A.

1809. benselben beden, um erst an ber Zamser Brücke, zu beren Sicherung die übrigen Truppen Bourscheibs und Metens porauseilten, wieber aufgenommen zu werben.

So sah das beginnende Tagesgrauen die Nachhut noch in hartnäckigem, zähen Gesecht in Landeck, während das Gros, zwar von Insurgenten umschwärmt und auf weite Entsernung ohne Wirtung beschossen, so doch ohne Zwischensall Zams erreichte, unsere beiden dortigen Kompagnien an sich zog und seinen Übergang auf das Linke User begann. Mit dessen Fortschreiten wurden die Insurgenten immer kühner, wagten sich vereinzelt von den Vergen gegen den Inn herad und suchten die Brücke unter Feuer zu nehmen. Unsere Nachhut sand demnach schwierigere Verhältnisse, als sie, nach heftiger Gegenwehr das Gesecht in Landeck allmählich abbrechend, den Rückzug antrat. Schrittweise und in fortwährendem Kampse erreichte sie endlich die vom Gros noch gesicherte Brücke von Zams und jenseits derselben ihre Vereinigung mit den übrigen Truppen. Freilich sehlte mancher Brave in ihren Reihen, — so auch unser Kapitän v. Vernklau. Er war an der Innbrücke zu Landeck gesallen, — ein Opfer treuer Pssichterfüllung.

Die Erreichung des linken Innufers trug nur geringe Besserung in die Lage unseres Detachements. Bei Zams hatten sich die von Landeck vorgedrungenen Bersolger mit neuen Zuzügen aus den Benetbergen verbunden und unterhielten über den Fluß hinweg ein lebhaftes Feuer auf die Kolonne; — andere Streithausen nahten von Stanz, und nach Imst entsendete Dragonerordonnanzen sanden ebenfalls die Straße von Insurgenten verlegt und vermochten nicht mehr durchzudringen. Um der sicher zu erwartenden Berstärkung letzterer zuvorzukommen, wurde der sossortige Mickzug nach Imst beschlossen. Das I. Bataillon 10. Linien-Insanteries Regiments übernahm neuerdings die Nachhut.

Unter dem unausgesetzen Feuer der auf dem rechten Innuser mit sortsschrieden oder schon eingenisteten Bauern vollzog sich der Marsch dis in die Höhe von Schönwies, — ein treues Ebenbild jenes vom 30. Mai. Hier aber, wo dis gegen Mils hin der Eisenkopf mit steilen Felswänden hart an die Straße herantritt, verschlimmerten sich noch die Berhältnisse, indem sich nun auch die diesseitigen Höhen von Insurgenten besetzt zeigten, die in der dicht ausgeschlossenen Kolonne ein dankbares Ziel für ihre sicher tressenden Augeln fanden. Zwar wurden einige Züge plänkelnd zum Schutz der beiden Flanken verwendet und mehrere Granaten auf das rechte User gesendet, doch blied ihre Wirkung gegen die in schützendem Bersteck liegenden Rebellen nur eine geringe. Manches Opfer mußte gebracht werden, um diese gesährliche Wegstrecke zu passieren und jenseits derselben in eine noch schlimmere Lage zu geraten.

Denn kaum glaubte sich die Kolonne am Fuße des Eisenkopfs wenigstens vor den Geschoffen des diesseitigen Gegners sicher, — da stürzten mit donnersähnlichem Getöse von Weiberhänden ) losgelassen Felstrümmer und Baumstämme

<sup>1)</sup> Rapp, T. 1809, S. 529.

auf deren Mitte herab, alles zermalmend, was in ihren Bereich kam. Zerschmetterte <sup>1809</sup>. Geschütze und Fahrzeuge, Leichen von Menschen und Pferden bildeten bald eine nur von der Insanterie überschreitbare Barriere, und so mußte, was an Wagen und Pferden die Unglücksstelle noch nicht hinter sich hatte, dem Feinde überlassen werden. Unserem Bataillon gingen 1 Munitions-, 2 Schuh-, 1 Brotwagen und die Ambulance, der größte Teil der Pferde und das sämtliche Offiziersgepäck zu Berlust. 1)

Durch diese Katastrophe abermals gelichtet, entmutigt von solcher Art der Kriegsührung, durch den 13stündigen Marsch des vorhergehenden Tages, eine ruhelose Nacht und ein ununterbrochenes neunstündiges Gesecht auss höchste ermüdet, erreichte endlich unser Bataillon gegen 11 Uhr im Verbande des die Imst vom Gegner beschossenen Detachements diesen Ort. Hier hoffte man unter dem Schutze unseres 11. Bataillons die überaus nötige Ruhe, Nahrung, physische und moralische Kräftigung zu erlangen und fand statt dessen — neue Gesahren, neuen Kamps, neue Mühen.

Mit Tagesanbruch waren nämlich auch hier die Insurgenten zum Angriff übergegangen. Ihre erste Unternehmung richtete sich gegen den Oberlieutenant Sack an der Innbrücke. Mit schwächeren Kräften die Pikette längs des Pigerbaches beschäftigend, drangen sie in großer Überlegenheit gleichzeitig von Karres und Arzel auf den sehr exponierten Offizier ein, der nach anfänglichem energischen Widerstande in Front, Flanke und Kücken bedroht, sich schließlich vor der Gesahr, von Imst abgeschnitten zu werden, beugen und nun so rasch auf die Anhöhe südslich Inst zurückziehen mußte, daß an die Mitführung der Verwundeten nicht gedacht werden konnte.

Schmöger, der die Wichtigkeit der num in Feindes Hand befindlichen Pigerbach= und Innbrücke wohl erkannte und überdies eben die Nachricht von dem Rückzuge des I. Bataillons von Landeck erhielt, sendete sosort den Lieutenant Eckel mit 50 Mann der Oberst-Kompagnie zur Verstärtung Sacks ab, dem gleichzeitig der Besehl zuging, sich seine frühere Position wieder zu erkämpsen. Nur zu dalb mußten die beiden Offiziere erkennen, daß ihre Feuerwirkung allein nicht hinreiche, um dieser Ausgabe gegenüber einem Feinde gerecht zu werden, der auf dem bewaldeten Westhange des Tschirgantberges und in den Häusern längs des Bigerbachs eine allzu gute Deckung hatte. Mit derselben mutigen Entschiedenheit, durch welche sich Eckel schon als Sergent bei vielen früheren Gelegenheiten unsere Bewunderung erward"), entschloß sich derselbe deshalb zum Angriff mit dem Bajonett.

An der Spitze von 30 Freiwilligen, benen das Los ihrer in den Händen der

<sup>1)</sup> R. B. A. A. VI, 8. Fuhrwesen, Munitions: 2c. Wagen 1805/12.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 214.

1809. Rebellen zurückgebliebenen verwundeten Kameraden besonders zu Herzen ging, schlich sich dieser brave Offizier vom lebhaftesten Feuer Sacks begünstigt, hinter dem Straßendamme bis in die Nähe des Baches und stürzte dann "mit aller Gewalt und einem schrecklichen Geschrey" gegen die Brücke und die diesseitigen Häuser vor. Ansangs versuchten die weit überlegenen Insurgenten Widerstand zu leisten. Als jedoch die ersten unter den Basonetten unserer Freiwilligen gefallen waren, zogen sie sich, teilweise den Bach durchwatend, auf die Mühle und das Wirtshaus jenseits desselben zurück und überließen es Eckel, seinerseits die Brücke und das rechte Ufer zu besetzen und die Maßnahmen zu becken, welche das aus eigenem Antried an diesen gefährdeten Platz eilende ärztliche Personal unseres II. Bastaillons, die beiden chrurgischen Praktikanten Röhm und Trieb, unter großer Selbstausopserung zur Rettung der Berwundeten anordneten.

Edel, stets an der bedrohtesten Stelle — auf der Brüde — weilend, schickte sich eben an, Verstärkungen beizuziehen, um dann auch zum Sturme auf Mühle und Wirtshaus überzugehen, als die Insurgenten mit einer wohl zehnsachen Überlegenheit zur Offensive schritten und durch ihre Masse den Besitz der Brüde trot hartnäckisster Verteidigung derselben wieder an sich rissen. Selbst gegen die neue Stellung Edels in den Häusern des rechten Users suchen sie vorzudringen, mußten aber im Feuer seiner num auf etwa 60 Mann angewachsenen Mannschaft dald die Unmöglichkeit dieses Unternehmens erkennen und sich mit der vorläusigen Behauptung der Brücke begnügen. Auch dieser sollten sie sich nicht lange zu erstreuen haben, denn der Nachteil dieser Position, mit dem vorher die Unserigen zu rechnen hatten, — der Mangel jeglicher Deckung — kehrte sich jetzt gegen den neuen Besitzer. Dieser hielt unter der hierher konzentrierten Wassenwirkung Edels nur kurze Zeit aus und zog sich dann wieder auf die Mühle und das Wirtsshaus zurück, — freilich in einer Zahl und Versassung, welche die Absicht, die Brücke auch den Unserigen nicht zu überlassen, deutlich bekundeten.

Allein es wurde nicht einmal der Versuch hierzu gemacht. Die Abteilung Edels war für sich zu schwach, einen nachhaltigen Erfolg zu erringen, und Berstärfung hatte sie weber von Sack und den auswärts des Pigerbaches stehenden Piketten, noch von der geringen dei Imst verbliebenen Reserve zu erwarten. Denn jene lagen in heftigem Geplänkel mit den am Fuße des jenseitigen Vergshanges versteckten Insurgenten und diese sach sich durch das immer offener zutage tretende seinbliche Verhalten der Einwohner an den Ort gedunden. So hatte denn das Zurückgehen der Tiroler von der Pigerbachbrücke vorerst keine weitere Folge als die Abminderung des vorher gewechselten lebhaften Feuers, das sich über das Stadium eines allmählich ermattenden Geplänkels hinweg schließlich in einer uns vereindarten Wassenruhe verlor.

Doch war dieselbe von nicht langer Dauer. Edel und seine Gegner mochten sich in eifersüchtiger Bewachung der Brücke ungefähr eine halbe Stunde gegenüber-

gelegen haben, als — etwa um 10 Uhr — von Mils ber bas Keuer bes von 1809. Landed kommenden Detachements hörbar wurde und balb darauf die ersten ber fämpfend zuruchweichenden Truppen in Sicht tamen. Dieser Anblick brachte sofort wieder leben in die Situation an der Bigerbachbrude. Mit bem Rufe: "Die Bapern retirieren! Berrammelt die Strafe!" fturzten fich die Insurgenten in bichten Maffen von der Mühle, dem Wirtshaus und aus der Sacks Stellung gegenüberliegenden Walbspitze neuerdings gegen die Brude und schidten sich an, dieselbe abzutragen und Baumftämme auf die Straße zu wälzen. In ihrer siegestrunkenen Überzeugung, dadurch dem ganzen Detachement den Rückzug zu verlegen, achten fie nicht bes lebhaften Feuers Edels, nicht ber Annäherung Sads, ber nun gur Berftärtung herbeieilt, nicht ber Haubite, die Schmöger auf ber Höhe füblich Imft gegen sie auffahren läßt, während er selbst vorsprengt, um ben Sturm auf bie Brüde zu befehlen. Nach seinen Anordnungen benuten denn auch Edel und Sad die Berwirrung, welche die ersten Granaten in den Haufen der Tiroler bervorrufen, fturmen mit gefälltem Bajonett über die Brüde und durch den Bigerbach auf bieselben ein und werfen sie so wirtsam gurud, bag Sad seine frühere Stellung an ber Innbrude gewinnt, Edel bagegen bis in die Sobe von Rarroften auf ber Strafe nach Rarres vorbringt.

Aus dem Gesamtbilde treuer und hingebenbster Pslichterfüllung, durch welche die gesamte beteiligte Mannschaft solchen Erfolg möglich machte, heben sich die von hervorragender Tapferkeit zeugenden Leistungen der Korporale Homayer') und Graf, der Gesteiten Stölzel, Hazel und Haselböck, der Gemeinen Zirer. Bürtner, Zirmer und Schöpf der Oberst Kompagnie, des Korporals Schmidt und Gemeinen Neuhofer der I. Majors-Kompagnie, des Korporals Spreiter, Gesteiten Falk') und der Gemeinen Daxberger,' Buchner,' Büchner,' Werz und Renbeck der II. Grenadier-Kompagnie, endlich der abermals freiwillig auf den gesährbetsten Stellen thätigen chrurgischen Praktikanten Röhm und Tried in besonders vorteilhafter, durch die Armeedesehle vom 7. Dezzember 1809 und 8. April 1810 öffentlich belobter Weise ab.

Oberstlieutenant v. Schmöger konnte nur teilweise Zeuge der seinen Ansordnungen entsprungenen Erfolge sein. Unmittelbar nach der gelungenen Wegnahme der Bigerbachbrücke rief ihn die Pflicht nach Imft zurück, um aus der dort in Reserve stehenden II. Grenadier-Rompagnie den Lieutenant Maierhofer mit 30 Mann auf die Höhe von Gunggelgrün zu entsenden, wo sich nun ebenfalls bewaffnete Bauern zeigten, die dem Rückzuge des Landecker Detachements gestährlich werden konnten. Auch hier waren Schmögers Maßnahmen vom Glück begünftigt. Wenn auch Maierhofer, der glänzenden Mut an den Tag legte und

<sup>1)</sup> Bergl, Seite 97.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 214.

1809. trot balbiger Verwundung seinen Posten nicht verließ, die Insurgenten in dem schwierigen bewaldeten Gelände nur auf kurze Strecke zu verdrängen vermochte, so lenkte er doch ihre Wirksamkeit von dem zurückweichenden Detachement ab, das wir bereits früher bis Imst begleiteten und in jenem Moment verließen, wo es sich statt am erhossten Ruhepunkte unter dem schwachen Schuze unseres II. Bastaillons in der Mitte eines neuen heftigen Kampses sah.

Bei solcher Sachlage war nicht an die Gewährung der nötigen Erholung zu benken. Bourscheid und Metzen begnügten sich denn auch nur, das Eintressen der Nachhut abzuwarten, um dann den Mückug fortzusetzen. Er wurde über Nassereit beschlossen; denn man hatte wegen des unterbrochenen Ordonnanzkurses keine Ahnung, daß auf der Straße über Silz das 9. Linien-Infanterie-Regiment einen freilich vergeblich bleibenden Aufnahmeversuch machte, und kannte nur die doppelte Gesahr, die auf letzterem Wege durch das Vorhandensein weit überlegener Insurgentenmassen und vieler engen Vassagen erwachsen mußte.

Die Marschrichtung auf Nassereit kam benn auch den Tirolern vollkommen überraschend. Als hurz nach 11 Uhr das Detachement aus Imst abzog'), grissen sie wutentbrannt die sämtlichen Sicherungsabteilungen unseres II. Bataillons an, das — nunmehr zur Nachhut bestimmt — unter den trefslichen Anordnungen Schmögers und dessen persönlichem Eingreisen an den gefährdetsten Punkten noch <sup>3</sup>/4 Stunden lang der Offensive der Rebellen trotzte. Durch seine zähe, opferwillige Ausdauer wurde das Gros der Machtsphäre eines schon siegesgewissen Gegners entrückt, freilich — um auf neuem Wege andere Feinde und gleiche Gesahren zu sinden.

Denn das ganze Pigerthal und alle Ortschaften, die jenes auf seinem Marsche nach Telfs zu durchschreiten hatte, — die ganze Gegend, die es durchzog, standen in hellem Aufruhr. Unaushörlich von allen Seiten beschossen, dei Rassereit abermals in einen Absturz von Felsen und Baumstämmen geratend, unweit Miemingen zum direkten Angriff gegen einen etwa 2000 Mann starken Bauernhausen ausartend, war sein Zug ein ständiger Kamps und eine treue Wiederholung der von Landes bis Imst bestandenen Beschwerden. Auch die Hossmung, in dem weiteren Thalbecken bei Telfs einen Ruhepunkt zu sinden, schlug sehl. Hier belehrten die tücksischen Geschosse der aus Fenstern und Kellern seuernden Bewohner, daß nirgends Rast und Erholung für die abgehetzten Truppen zu sinden, der weitere Rückzug unverweidlich sei. So wurde denn, nachdem die letzte Haubitze mit einigen Granaten den wohlverdienten Abschiedsgruß nach Telfs gesendet, der Marsch neuerdings ausgenommen und bei sich allmählich verringernder Versolgung bis Zirl sortgesett.

<sup>1)</sup> Schrettinger (b. K. B. M. M. J. D., Seite 774) lätt auch einen Teil unseres II. Bataillons mit Bourscheib abrücken, was jedoch im Widerspruche mit der Relation des Lieutenants Edel und Hauptmanns v. Ballabe (a. a. D.) steht.

Ein verhängnisvoller, opferreicher Tag, — eine 20stündige Kampsesarbeit <sup>1809.</sup> und ein Marsch von nahezu 60 Kilometern lag hinter den Unserigen, als sie abends 10 Uhr den letzteren, von seinen Bewohnern verlassenen Ort erreichten und auf Besehl des hierher entgegengeeilten Generals v. Derop ein Bivouac bezogen. Kurz darauf lagerte sich in gleicher Höhe jenseits des Jnn das von Silz zurücksterende 9. Linien-Insanterie-Regiment, dessen Aufgabe durch die von Bourscheid eingeschlagene Marschrichtung hinfällig geworden war und das nach einem vergebelichen Bersuche, sich dei Telss unserer Kolonne anzuschließen, seinen Rückzug unter gleichen Gesahren und Beschwerden wie diese auf dem rechten User erslämpst hatte.

überlassen wir hier die Truppen, bei welchen wir unser I. Bataillon wissen, einer kurzen, durch Sicherungsmaßnahmen, Wiederherstellung der abgebrochenen Indrücke und Hunger verkümmerten Ruhe, um, zu unserem II. Bataillon zurückehrend, an seiner Seite nochmals den Weg von Imft über Nassereit nach Zirl zu durchwandern! Wir verließen es in einem glänzenden Momente seiner Tagesleistung, — bei der standhaften Behauptung gegen den ungestümen Andrang eines weit überlegenen Feindes, die freilich auf dem ebenso hart bedrängten wie mutig verteidigten Posten Maierhofers nur durch Verstärkung seitens des Kapitäns Renner mit 20 Mann der Oberst-Kompagnie möglich wurde und überall die größte Selbstausopferung und zäheste Gegenwehr verlangte. Doch Schmögers Beispiel begeisterte alles. Stets an den gefährlichsten Punkten, übertrug er das Bewußtsein von der Wichtigkeit seiner Aufgabe auch auf seine Leute und ward so in der That der Retter der abziehenden Kolonne und des Lohnes wert, den ihm der Armeebesehl vom 28. November 1809 mit Berleihung des Max Josephs-Orbens brachte.

Als er Bourscheid in \*/4ftündigem Widerstande einen genügenden Vorsprung verschafft hatte, ließ er seine Pikette sich in langsamem Rückzugsgesechte Imst nähern, vereinigte dieselben mit der nur noch schwachen Reserve und begann — die Wagen mit den Berwundeten in die Mitte nehmend — den Abzug durch Imst. Oberslieutenant Sack und Lieutenant Eckel bildeten mit ihren Abteilungen die letzte, in geringem Abstande solgende Staffel. Sie mußten sich der Angriffe der Bewohner von Imst bereits mit dem Bajonette erwehren, während die vorausmarschierenden Kompagnien nur aus den Häusern mit Feuer versolgt wurden.

Ein schlimmer Weg war es, ben wir die Abteilungen Bourscheids ziehen sahen, — ein schlimmerer noch ward es für unser II. Bataillon. Immer kühner drangen die Tiroler gegen die Flanke der in ihrer Schwäche für ungefährlicher gehaltenen Truppe, — immer ungestümer wurden die Verfolger, so daß den entsendeten Flankendetachements und den Leuten Sacks und Eckels eine schwere Aufgabe zusiel. Letztere mußten denn auch bald wegen Mumitionsmangels und "vom vielen Schießen unbrauchdar gemachten Gewehren" von Lieutenant Lanius, "dem letzten Schützen-

1809. officier bes Regiments", mit einer Abteilung Grenadiere und Schützen abgelöst werben. Sie wurden dadurch zwar den direkten Angriffen der Gegner entrückt; wie wenig sicher sie aber auch im Berbande des Nachhutgros waren, beweist die bald darauf erfolgte Berwundung Ccels, welche diesen jedoch nicht zum Berlassen der Truppe bewegen konnte.

Durch das heftige Nachdrängen der Tiroler belehrt, welch' schlimmen Evenstualitäten er mit seinem isolierten schwachen Bataillon ausgesetzt sei, ließ Schwöger nicht allein den Marsch beschleunigen, um bald wieder engeren Anschluß an Bourscheid zu gewinnen, sondern weilte selbst an Lanius' Seite bei dem Nachstrupp, durch Wort und That zur Ausdauer ermahnend. So gelang es denn, freilich nach manchen Berlusten, sich unweit Nassereit der Hauptsolonne wieder in dem Maße zu nähern, daß nötigenfalls in ihr ein Rüchalt gesunden wers den konnte.

Bald jedoch, als die Straße das Gurgelthal verließ, um über die Berge nach Telfs hinzuziehen, schien auch biefer Borteil wieder verloren. Die ermatteten Borspannpferbe vermochten bie steilen Boschungen nicht mehr zu überwinden, und es lag bie Gefahr abermaliger Rolierung ober bie Rotwendigkeit nabe, die Berwundeten zurudzulassen. hier nun, wo jeder Schritt vorwarts Gewinn war, fand ber icon vor Cofel mit Auszeichnung genannte Feldwebel Fruhmann 3) Gelegenheit, sich neuerdings ehrenvoll hervorzuthun und sich das silberne Ehrenzeichen (Armeebefehl vom 7. Dezember 1809) zu erwerben. In freiwilligem Anerbieten, für Rettung der Berwundeten zu forgen, begeisterte er die ihn umgebende Mannicaft und ichob mit berselben im Feuer ber auf ben benachbarten Hängen eingenifteten Tiroler die Wagen über die schwierigen Stellen. Gin wesentlicher Teil bes Gelingens biefer ebelmütigen Sandlung fällt freilich auch unserem braven Lieutenant Lanius zu, beffen Ausbauer bas Unternehmen wenigstens nach rudwärts bedte. Faft während des ganzen Marsches der lette der Nachhut, trug er an seinem von Rugeln burchlöcherten Rod und Rastett Spuren genug von den Gefahren, benen er sich nach dem Urteil aller seiner Borgesetzten in hervorragender Pflichttreue "zur Aufmunterung seiner Leute" aussetzte. An seiner Seite gaben ber Grenadier= Rorporal Bintler und die Gemeinen Ellerstorfer, Tifdler, Badmaper, Bopp, Fältel3) und Bointner8) Beweise einer seltenen, im Armeebefehl vom 7. Dezember öffentlich belobten Tapferfeit.

So konnte benn, nachdem unter fortdauernden Angriffen und Gefahren auch unfer II. Bataillon hurz nach 10 Uhr abends Zirl erreicht und zur Sicherung des Bivouacs Vorposten bezogen, unser Regiment immerhin mit Stolz auf den

<sup>1)</sup> Dieser Bernachlässigung seiner Bunde schrieb man es später zu, daß Edel in beren Folge das Gehör verlor und dienstundrauchbar wurde.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 136.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 214.

verflossen schweren Tag zurudbliden. Er hatte ein unglückliches aber ehrenvolles 1809. Blatt in seine Annalen geschrieben, auf bem neben ben offiziell Belohnten und Belobten bie Namen Pflummerns, Cdels, Maierhofers und Lanius' in golbenen Lettern prangen. Wir suchen gwar vergebens nach ber von Deten und den übrigen Dienftesstellen erbetenen öffentlichen Anerkennung ihrer Berbienfte und mögen angesichts ber auf ihre Leute entfallenen Auszeichnungen zu bem Schlusse kommen, daß die Pflichtgrenze beim Offizier eine andere Bemeffung erfuhr wie beim Unteroffizier ober gemeinen Mann. Dies hindert jedoch nicht, uns an ihrem Beispiele in gleicher Beise zu begeiftern als an einem Muster seltener und nachahmungswerter Berufstreue.

Neben ihnen gebührt auf jenem Geschichtsblatte ein unvergängliches Denkmal ben Braven, welche ihr Beftes für bie Waffenehre unferes Regiments eingeset batten. - bem Rapitan v. Bernklau, ben Gemeinen Bachader 1), Teufchl, Eigner der Leib-Rompagnie, Reumaper (23. August zu Bafferburg den erhaltenen Bunben erlegen) ber I. Grenabier-Rompagnie, Biglmaier und Cherle ber II. Grenadier-Rompagnie, Rosenberger und Safelbod ber Oberst=Rompagnie, Edart ber Oberstlieutenant=Rompagnie, dem Ser= genten Schmid ber I. Major-Rompagnie und bem Hoboiften Ager.2) Außerbem war unser-Regiment noch mit 53 Berwundeten, barunter Oberlieutenant Cafpers, die Unterlieutenants Maierhofer und Edel, sowie 79 Gefangenen und Bermiften an bem Gesamtverlufte bes Detachements Bourscheid=Megen beteiligt, der fich an Getöteten, Berwundeten, Gefangenen und Bermiften auf 21 Offiziere und 1018 Mann belief.

Da Deroy in der vorübergebend eingenommenen Stellung bei Rirl aller Deroys Madgug Terrainvorteile entbehrte und sich einem möglichen Angriffe ber bereits nachdrängenden Insurgenten nicht gewachsen fühlte, zog er noch vor Tagesanbruch des 10. Auguft das 9. Linien = Anfanterie = Regiment über die notdürftig hergestellte Brude auf das linke Innufer und ging dann bis Kranebitten zurud, um hier den Truppen noch einige Stunden zur Rube und jum Abkochen ju gönnen. Nach Erledigung bes letteren Geschäftes ließ er unser 1. Bataillon mit einer haubite als Rudhalt für eine über Kranebitten vorgeschobene Rompagnie bes 5. leichten Bataillons auf den Höhen westlich Hötting stehen und führte die übrigen Abteilungen nach Innsbruck zuruck, wo er fie teilweise (9. Linien = Infanterie= Regiment) in das Lager bei Wilten, teils (Refte des 2. Dragoner=Regiments)8) in bas Cantonnement Prabl, teils (10. Linien = Infanterie = Regiment und unfer

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 214.

<sup>2)</sup> Rahlungsliften unferes Regiments 1808/9 (a. a. D.).

<sup>3)</sup> Derop gibt basselbe in seinem Berichte vom 10. August 1809 (a. a. D.) als kaum mehr 2 fomplette Gafabrons ftarf an, wenn es auch (nach bem Berlufte einer vollkommenen Estabron an ber Bontlager Brude) noch ju 3 Schwabronen formiert mar.

1809. II. Bataillon) zu ben übrigen Truppen ber Division in bas Bivouac hinter ber Stadt verlegte. Bei letteren waren inzwischen auch die beiben bem zur Zeit am Luegpaß stehenden 7. leichten Bataillon auf seinen Stat sehlenden und in Augsburg neuerrichteten Kompagnien 1) eingetroffen.

Noch am Nachmittage bes 10. August wurde infolge bes Auftretens gablreicher Insurgenten auf allen benachbarten Bergen die Burudnahme bes sehr exponierten Biletts por Kranebitten und die Erweiterung der Sicherungsmaßnahmen nötig. Oberlieutenant Schuler besetzte beshalb mit einem Teil ber I. Grenabier-Kompagnie die vor dem Lagerplatz unseres I. Bataillons befindliche Höhe, Lieutenant Graf mit 25 Mann ber Leib-Rompagnie ben nördlich hiervon gelegenen Bauernhof. Den rechten Flügel ber gangen Linie bilbete, an Graf anschließend, ein Unteroffiziersposten von 8 Mann im nahen Neuhof. Alle diese Pikette sahen sich den Insurgenten unmittelbar gegenüber, so daß ihre Bedetten kaum 60 Schritte von jenen der letzteren entfernt waren. Doch verstrich der Abend bes 10. und die folgende Nacht in vollkommener Rube.

Gefecht von Sötting.

Als aber am 11. morgens 9 Uhr auf dem jenseitigen Innufer eine (11. Huguft.)2) Alarmierung der den Jelberg besetzt haltenden Borpostenlinie stattfand und der Lärm bes sich bort entspinnenben, freilich bebeutungslos bleibenben Geplankels gegen Rranebitten herüberbrang, schritten die Rebellen auch hier zum Angriff. Hauptunternehmung richtete sich gegen das Bikett Schulers und gleichzeitig die rechte Flanke unseres Bataillons bedrohend — auf den Neuhof. Die schwache Besatzung dieses Punktes konnte dem weit überlegenen Gegner nur kurze Reit widerstehen und jog fich bald gegen ben Rirchhof von Sötting.

> Damit war Lieutenant Graf in ber Flanke gefaßt und hatte einen schwierigen Standpunkt, fich mit feiner "burch bie gefahrvolle Retirade von Landed becontenancirten" Mannschaft zu behaupten. Dennoch aelang es ihm "durch vieles Aufmuntern", bem Begner über eine halbe Stunde jeden Schritt vorwärts streitig zu machen. Als sich aber die Zahl der Rebellen von Minute zu Minute mehrte, — als die einzige Stüte Grafs, der Korporal Delschläger, verwundet zusammenbrach, — als gleichzeitig zur Linken der Rückzug des nach zäher Berteidigung über: mannten Oberlieutenants Schuler fichtbar wurde, ba rig auch am Bauernhofe Banik ein. Ungehört verhallten die Ermunterungen, die Bitten, die Drohungen Grafs; — seine entmutigten Leute wandten sich zur Flucht.

Doch unseres tavfern Oberlieutenants Baron Bflummern Wort und Beispiel

<sup>1)</sup> Beral. Seite 241.

<sup>2)</sup> Die Schilberung bes Gefechts vom 11. August folgt ber Relation bes Cherften Frhr. v. Megen (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrektion 1809. III. Beriobe) und Orbensattesten Grafs (Pflummern'iche F. B.) und Schulers (Kriegsmin.: Reg. Tapferteitsmebaillen) und mag in biefer Bafierung gur Berichtigung ber irrigen Darftellung in ber alteren Ausgabe unferer Regimentsgeschichte (G. d. R. B. 5. J. R., Seite 25 und 26) bienen.

hemmte balb ihren Lauf. Vom Aufstellungsplatze bes Bataillons hatte er ben 1809. gefährlichen Moment erkannt, eilte ben Fliehenben entgegen, brachte sie am Fuße ber Höhe zum Stehen und stürmte an ihrer Spitze neuerdings vor. Wie umgewandelt werfen sich unter seiner Führung die vor kurzem noch Mutlosen auf den Feind, der sich eben zur Besetzung des Bauernhoses anschieft, und drängen ihn mit dem Bajonett gegen den Neuhos zurück. Hier freilich gebietet die Stärke der Stellung und die Masse ihrer Verteidiger dem kühnen Sturme Halt.

Auch nach anderer Seite versehlte das Bravourstück Pflummerns seine Wirkung nicht. Das glänzende Beispiel, das sie zu ihrer Rechten sehen, begeistert auch die wankenden Reihen Schulers, und dieser weiß den Moment zu nützen. Ein energischer Vorstoß macht ihn zum Herrn seiner alten Stellung. Doch nur für kurze Zeit. Denn unmittelbar hierauf brechen die Insurgenten mit neuen Versstärkungen gegen ihn vor und zwingen ihn abermals durch ihre Übermacht, sich näher auf das Gros des Bataillons zurückzuziehen.

Bährend dieses Borganges hatte Meten versucht, die Unternehmung Pflummerns gegen den Neuhof durch Artilleriewirkung zu unterstützen, mußte sich aber bald von der Unzulänglichkeit dieser Maßnahme überzeugen, da "die wenigsten der Granaten zersprangen". Nun sollte ein stärkerer Insanterieseinsatzum Ziele führen. Die Abteilungen Schulers und Pflummerns wurden verstärkt und ersterer neuerdings mit der Wiedereinnahme seiner Stellung beaustragt, die ihm nun auch in nachhaltigerer Weise gelang. Sobald durch letzteren Ersolg mehr Entwickelungsraum gewonnen war, entsendete Meten den Kapitän Kerp mit der Oberstlieutenant-Kompagnie in die linke, 1 Ofstzier mit 40 Mann des inzwischen zur Verstärkung eingetroffenen 5. leichten Bataillons in die rechte Flanke des Reuhoses, deren Angriffen sich Pflummern in der Front anzuschließen hatte. Major v. Flad ward mit Leitung des ganzen Unternehmens gegen den Reuhos betraut.

Das rasche Bordringen der Oberstlieutenant-Kompagnie, welcher sich Lieutenant v. Horneck und unser kampslustiger Fourier Wolfram ) als Freiswillige beigesellten, hinderte jedoch die gegen die rechte Flanke bestimmte Abteilung, zur Wirkung zu kommen. Dennoch wurde der Zweck vollständig erreicht. Die Rebellen hielten den gleichzeitigen Angrissen Kerps und Pflummerns nicht stand, räumten den Neuhof und wurden von den Unserigen noch 3/4 Stunden über diesen hinaus versolgt. Auch Schuler, der in seiner wiedergewonnenen Stellung nur die letzteren Borgänge abgewartet hatte, war mit bestem Ersolge zur Offensive übergegangen und trieb seinen Gegner dis über den Galgen nächst Kranebitten zurück, wobei sich die Korporale Diesenbrunner und Böck, sowie die Gemeinen Röckl, Ströbl, Miller, Weindl, Holzer, Winkelmayr und Waninger durch Tapserkeit besonders hervorthaten.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 197, 208, 214 und 228.

1809.

Das so endende sechsstündige Gesecht hatte unser Bataillon im Besize seiner Stellung gelassen, — ein Ersolg, der nur mit einem Berluste von 12 Berwundeten (darunter Lieutenant v. Horned und Fourier Wolfram) erkauft war und um so höher anzuschlagen ist, wenn man sich die tiese, auf die Ereignisse des vorigen Tages zurückzusührende und in den einschlägigen Relationen deutlich genug gesennzeichnete Entmutigung der Mannschaft vergegenwärtigt. Daß er erreicht ward, schried Oberst v. Metzen "der thätigen Mitwirkung des Majors v. Flad, sämtlicher Ofsiciere und Unterossiciere, besonders aber dem muthvollen Betragen des Oberlieutenant und Adjutant Baron von Pflummern und Hauptmann von Kerpp" zu. Doch ersolgte nur für Pflummern eine öfsentliche Belobung, und auch diese erst mit Armeedesehl vom 22. Oktober 1810, nachdem derselbe durch Kapitelbeschluß vom 14. August 1810 zur Aufnahme in den Mar Josephsorden begutachtet, dieser Borschlag aber höchsten Orts nicht genehmigt worden war").

Lefebores Rudjug auf Innsbrud.

Noch desselben Tags, an dem sich das geschilderte Gesecht bei Hötting abspielte, traf auch Marschall Lesebvre mit seinen Truppen in kläglichster Berfassung bei Junsbruck ein. Als die Unterhandlungen, welche er zur Begünstigung von Bourscheids Umgehung angeknüpft, nicht nur des Erfolges entbehrten, sondern mit der fortwährenden Berstärlung der Tiroler sogar ein negatives Resultat auswiesen, — als die Kunde von dem mißglücken Unternehmen gegen Weran, von Ruscas Unglück und der Unthätigkeit der italienischen Kolonne zu ihm gedrungen, bei seinen abgeheiten Truppen der äußerste Ledensmittel-Wangel eingerissen und in dem empörten Hinterlande sede Jusuhr abgeschnitten war, da hatte auch er sich dem vorher nicht anerkannten Gesetze!) gebeugt und den Kückzug von Sterzing beschlossen.

Er beorderte noch am Abend des 10. August Graf Arco mit seinem Corps zur Beziehung einer Aufnahmestellung bei Matrey, von wo nunmehr unsere Hauptmann v. Boithenberg-Rompagnie beim II. Bataillon einrückte, und folgte wenige Stunden nachher, auf dem Brenner die Division Rouper an sich ziehend, mit den übrigen Truppen. Schon in Matrey, wo Rouper zur Berstärkung der dort stehenden 3 Kompagnien Oberndorss über Ellbögen nach Hall abging, sah sich Lesebore von Feinden umringt und heftig beschossen.

Doch war bies nur ber Anfang von Schlimmerem. Denn bie Gefahren und Beschwerben, welche ber weitere Rückzug bis Innsbruck brachte, spotten jeder Beschreibung<sup>3</sup>) und mögen am kurzesten und schärfsten burch Hervorhebung ber

<sup>1)</sup> Bergl. Schrettinger, b. K. B. M. M. J. D., Seite 622.

<sup>2)</sup> Die Division Rouper hatte wegen ihres Mißerfolges die bittersten Borwurfe vom Marschall empfangen. (Rapp, T. 1809, S. 512.)

<sup>3)</sup> Bezüglich berselben sei auf Baur, b. K. i. T. 1809, Seite 111 mit 113, — Böldernborff, Kriegsg. v. B., II. Band, Seite 310 mit 312 und Rapp, T. 1809, Seite 534 und 535 hingewiesen.

Thatsache beleuchtet sein, daß sie auch die Erlednisse unseres Regiments im 1809. Oberinnthal noch hinter sich ließen. Beinahe gesechtsunfähig erreichte die Kolonne, von den Vorposten unserer Division am Berge Jel aufgenommen, zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags die Ebene vor Jnnsbruck. Die Division Kronprinz bezog ihr altes Lager hinter der Stadt, weshalb noch am Abend die dort stehenden Truppen unserer Division in das Bivouac von Wilten rückten, mit Ausnahme des 5. leichten Bataillons, das zur Unterstützung unseres I. Bataillons bei Hötting blieb.

Eine ruhige Nacht folgte dem bewegten Tage und breitete ihren Frieden über das Innthal, wo nur die zahlreichen Lager- und Borpostenseuer die Wachsamkeit der beiden Kampsparteien bezeugten. Schenso verstrich der 12. August, von kleinen Borpostenneckereien abgesehen, ohne besondere Unternehmung. Doch es war die Stille vor dem Sturm, als dessen erstes Anzeichen noch am Abend die Nachricht einlief, daß die Rebellen trotz Oberndorss Kührigkeit und dessen Berstärkung durch Rouper sich der Höhen zwischen Bolders und Schwaz bemächtigt und alle Zusuhr abgeschnitten hätten. Diese Kunde veranlaßte die sosortige Entsendung des Arco'schen Corps nach Schwaz und damit die letzte Thätigkeit seines tapseren Führers. An der hl. Kreuzkapelse unweit Pill, siel Graf Arco am 13. mittags dei Rekognoszierung eines Berhaues, die gleiche Treue und Anhänglichkeit für seinen Landesherrn mit dem Leben besiegelnd, wie sein tapserer Ahne vor mehr denn einem Jahrhundert bei Zirl.

Auch für unsere Division fand die Sonntagsruhe des 13. August eine Sefect am jähe Unterbrechung. Die Insurgenten, durch die Zuzüge von Brixen her verstärkt, (13. August.) hatten den vorhergegangenen Tag zum Entwurf ihrer Angriffspläne auf den Isel- und Baschberg benützt. Dieselben glichen ganz jenen des 29. Mai, — eine Ähnlichseit, die sich auch auf das daraus sich entwickelnde Gesecht übertrug. Hier wie dort dieselbe Kolonnenteilung, dieselben Angriffsziele, der gleiche lokalissierte Kampf um Örtlichseiten, der Borteil der Insurgenten auf der Höhe, die Überlegenheit der Unserigen in der Ebene und daraus solgend wiederholte Rückschläge.

Die Postenlinie unserer Division, über welche Major v. Blesen bes 9. Linien = Insanterie = Regiments das Kommando führte, erstreckte sich von der Sillbrücke über den Berg Jsel bis zum Inn hinter Gallwiese. Ihren rechten Flügel bildeten zwei Pikette unseres II. Bataillons, jenes des Lieutenants Eckel (40 Schützen) auf dem Wege nach Böls und links davon auf der Anhöhe das des Lieutenants Maierhofer (40 Grenadiere). Hinter ihnen stand als Unterstützung die I. Major=Kompagnie, während die andern Kompagnien des Bataillons mit den übrigen nicht im Borpostendienst befindlichen Truppen das Bivouac von

Gerneth, Ronigl. Baper. 5. 3nf. Regt. II.

Digitized by Google

18

<sup>1)</sup> Deffen Darstellung stützt sich auf die Relationen Derops vom 14. August 1809 (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrektion 1809, III. Periode) und unseres Lieutenants Edel (Ebendaselbst, Tapserkeitsmedaillen), serner auf Schrettinger, d. K. B. M. R. J. D., Seite 566.

1809. Wilten teilten. Auf bem rechten Ufer ber Sill sicherte im sogenannten Häuslers hofe eine seit 12. abends detachierte Kompagnie des 14. Linien-Insanterie-Regiments die Sillbrücke gegen allenfallsige Unternehmungen vom Baschberge her.

Der Anmarsch der Insurgenten erfolgte in drei Kolonnen und richtete sich mit dem rechten Flügel unter dem Meraner Kommandanten Tschöll auf den nichtsbesetzen Baschberg, mit dem von Hoser geführten Zentrum gegen den Berg Jsel und mit der linken Flügelkolonne unter dem Kapuziner Haspinger über Natters aus Gallwiese. Um 9 Uhr morgens verkündeten die ersten Schüsse der vorwärts Wilten stehenden Posten die Annäherung Hosers, und nach kurzer Zeit erfolgte dessen das Eintressen der Seitenkolonnen nicht abwartender Angriss. Er hatte kein Resultat und brach hauptsächlich an der vortresslichen Verteidigung der in der Postenlinie besindlichen Stützpunkte, — zweier vor dem Kloster Wilten liegenden und durch je eine Kompagnie des 9. und 14. Linien-Insanterie-Regiments besetzen Häuser und der vom Hauptmann Greis des letzteren Regiments mit seiner Kompagnie behaupteten Schlucht zwischen dem Berg Isel und dem Vogelherd. Die Tiroler zogen sich etwas zurück und begnügten sich vorerst, in lebhastem Feuergesecht das Eintressen der Nebenkolonnen abzuwarten.

Als etwa um 10 Uhr ber rechte Flügel ben Baschberg erreichte und gegen ben Häuslerhof vordrang, Haspinger aber mit seiner Hauptstärke den Bogelherd, mit schwächeren Kräften unsere beiden Pikette angriff, schickte sich auch das Zentrum zu neuem Sturme an. Dem konzentrischen Borgehen des überlegenen, auf 18 000—20 000 Mann geschätzten Gegners konnte der Erfolg nicht sehlen. Zwar brachte die tapfere Besatung des Häuslerhoses den hierher gerichteten Angriff zum Stehen, und auch auf dem Jelberge blieben die früher genannten Stützpunkte in glänzender Abwehr behauptet. Allein deren Berbindungslinie ward zerrissen; auf dem rechten Silluser gelang die Besetzung eines anderen, die Brücke beherrschenden Hauses, — die am Bogelherd stehende Kompagnie des 9. Linien-Insanteries Regiments mußte, von Übermacht erdrückt, weichen, — unser Lieutenant Maiershoser, dadurch in seiner linken Flanke bedroht, schloß sich nach glücklicher Berteidigung in der Front dieser Bewegung an und zwang dadurch auch unseren Lieutenant Eckel, seine bisher ausdauernd gewahrte, nun aber äußerst gesährdete Stellung auszugeben.

Allein nur kurze Zeit hatten sich die Insurgenten dieses Resultates zu erfreuen. Deron ließ am rechten Silluser durch die 1. Grenadier-Kompagnie des 14. und eine halbe Kompagnie des 10. Linien-Insanterie-Regiments einen Borstoß machen und das von den Tirolern besetzte Gebäude wieder wegnehmen, — in die am Iselberg gerissene Lücke wurden mit gutem Erfolge Unterstützungen geworfen, und in der Person des Lieutenants Muck des 14. Linien-Insanterie-Regiments sand sich ein kühner Freiwilliger, der mit seinen begeisterten Leuten den Bogelherd wieder erkämpste. Dieses letztere glänzende Wagstück gestattete auch unseren beiden,

burch Mannschaften ber I. Major-Kompagnie verstärkten Piketten die Offensive. 1809. Wie hätte es auch anders sein können! Wissen wir doch an ihrer Spize zwei in Tapferkeit exprobte Offiziere, während die Mannschaft vor Begierde brannte, ihre beim Rückzug in "die grausamen Hände der Rebellen" geratenen Verwundeten, die "mit den kläglichsten Tönen und mit der rührendsten Stimme nach Rettung schrien", zu befreien.

Leiber follte es jedoch nur bem Lieutenant Edel gelingen, feinen Borftoß von genügendem Erfolge begleitet ju feben. Babrend Maierhofer trot größter Anstrengungen und vorzüglicher Bravour seiner Leute durch die Ungunft der Terrainverhältnisse und eine größere Übermacht des Feindes verhindert wurde, diesen weiter als bis zum Saum bes die Höhe fronenden Gehölzes zurudzuwerfen, brang Edel mit gefälltem Bajonett auf die überraschten Gegner ein, warf fie in die Flucht und verfolgte fie über seine vorher innegehabte Stellung hinaus. Hierbei erwarben sich durch ihre hervorragende Tapferkeit und besonderen Berdienste um Rettung ber Bermundeten die Korporale Ziegelmager und Bager, sowie die Bemeinen Grammel, Suber, Forfter, Cbenthuner, Angermayer, Nagel, Lutterfinger, Erber und Heuser bie im Armeebefehl vom 7. Dezember 1809 ausgesprochene öffentliche Belobung, und ber brave Grenadier Pointner') mit Rückficht auf sein bei allen früheren Gelegenheiten befundetes treffliches Berhalten bas filberne Chrenzeichen. Drei weitere von Edel mit Anerkennung Benannte, Rorporal Spreiter, Gefreiter Falt und Gemeiner Buchner, hatten fich bie ruhmvolle Erwähnung in dem gleichen Armeebefehl bereits an anderem Orte 2) perdient.

Der ungenügende Erfolg Maierhofers hinderte indessen auch Edel, das Resultat seines Borstoßes sestzuhalten. Durch die Behauptung der Rebellen an dem die linke Flanke Edels bedrohenden Waldsaum sah sich dieser bald wieder gezwungen, auf gleiche Höhe mit jenem zurückzugehen. Diese Bewegung wurde Bersanlassung<sup>8</sup>), auch die anderen, disher im Lager von Wilten in Bereitschaft gestandenen Kompagnien unseres II. Bataillons zur Unterstützung zu beordern. Ihr Eintressen gab dem Rest der I. MajorsKompagnie die Möglichkeit, zur nochmaligen Einleitung der Offensive in die Plänklerlinie vorzurücken und nach kurzer Feuervordereitung einen neuen Angriff zu unternehmen. Er gelang vollskommen. Das verstärkte Gewicht, das nun auch den Gegnern Maierhofers entgegengeworsen werden kommte, vertrieb diese mit dem ersten Anlause aus dem Waldsaum und gestattete so unseren beiden Piketten, ihre ursprüngliche Stellung neuerdings zu besetzen und gegen wiederholte, jedoch nur schwache Angrissversuche der Ansurgenten zu behaupten.

<sup>1)</sup> Beral. Seite 268.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 265.

<sup>8)</sup> Bflummern'sche F. B.

Das wesentlichste Verdienst dieses Ersolges siel dem Lieutenant Lanius zu, der mit derselben Tapferkeit, die wir beim Mückzug von Imst an ihm kennen lernten, den linken Flügelzug unter Benützung einer Mulde in die rechte Flanke des Gegners führte und diesen durch überraschenden Vorstoß zur Räumung des Walbsaumes zwang. Seine schwere Verwundung, in deren Folge er noch vor Ausspruch der wohlverdienten Belobung (Armeedesehl vom 10. Mai 1810) am 26. Februar 1810 zu Kattenberg mit Tod abging 1), war der teuere Preis, mit dem er das Gelingen des Unternehmens zahlte.

Dasselbe wechselvolle Bild, dem wir in dem zweimaligen Zurückgehen unserer Pikette und der schließlichen Wiedereroberung und Behauptung ihrer Stellung begegneten, tritt uns auch entgegen, wenn wir zurückgreisend uns den Vorgängen auf dem übrigen Kampfselde zuwenden. Mit Ausnahme der früher bezeichneten Stützpunkte und des von Lieutenant Muck mit seltener Zähigkeit verteidigten Vogelsherdes traten saft auf jedem anderen Punkte der Gesechtslinie kurze Rückschläge ein und machten allmählich das Einsetzen sämtlicher Abteilungen unserer Division notwendig. Diesen nachhaltigen, im richtigen Momente zur Geltung gedrachten Verstärkungen und der mit gutem Resultate gegen jeden Lokalersolg der Insurgenten gerichteten Artilleriethätigkeit war es denn auch zu danken, daß sich unsere Division im ungeschmälerten Besitze ihrer am Morgen innegehabten Stellung sah, als die einbrechende Dunkelheit dem gegenseitigen Kingen ein Ende machte.

Die Insurgenten, welche sich nach ihren Berichten<sup>2</sup>) die Gewinnung und Behauptung der umstrittenen Höhen ebenfalls zuschrieben und freiwillig in die benachbarten Ortschaften zurückgegangen sein wollten, zählten etwa 800 Tote und Berwundete, unsere Division ungefähr 350. Hieran war unser 11. Batailson mit dem Verluste der Gemeinen Steinbrecher und Kuttendegen (20. August zu Jansbruck den erhaltenen Berletzungen erlegen), sowie mit 11 Berwundeten (darunter Lieutenant Lanius) beteiligt.

Bährend dieser Borgänge auf dem rechten Innuser hatte unser I. Bastiting. (18. August.) taillon, das wir mit dem 5. leichten Bataillon noch in der Borpostenstellung dei Hötting wissen, ebenfalls einen neuen Angriss auszuhalten. Ungefähr zu derselben Zeit, wo sich das Gesecht am Berg Jsel entspann, waren hier die Oberinnthaler Insurgenten von Kranebitten her gegen die Front der Sicherungslinie vorgedrungen, deren linken Flügel nächst der Straße das 5. leichte Bataillon behauptete, während unser Bataillon den rechts davon gelegenen Bauernhof durch Oberlieutenant Schuler mit einer Grenadier-Abteilung und den inzwischen abgebrannten Reuhof

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1808/9.

<sup>2)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 550.

<sup>3)</sup> Relation Megens (Kriegsmin : Reg. Tiroler Insurrektion 1809. III Beriode) und Atteft unseres Oberlieutenants Schuler (Kriegsmin.: Reg. Tapferkeitsmedaillen).

mit einem Unteroffizier und 15 Mann besetzt hielt. Bor dieser durch das Terrain 1809. begünstigten und allmählich aus dem Borpostengros verstärkten Stellung kam der gegnerische Anlauf zum Stehen, und es eröffnete sich ein lebhaftes Feuergesecht, das etwa eine Stunde gewährt haben mochte, als im Bollzuge eines morgens auszgegebenen Besehls das II. Bataillon des 2. Linien-Insanterie-Regiments und das 1. leichte Bataillon zur Ablösung der Borposten eintrasen.

Oberst v. Metzen sehnte es jedoch in richtiger Würdigung der hieraus erswachsenden Rachteile ab, seine Truppen jetzt aus dem Gesechte zu ziehen. Doch sollte es deswegen den eben angekommenen Batailsonen nicht an Gelegenheit sehlen, wenigstens mit einzelnen Teilen in den Kampf einzutreten. Sie waren vielmehr eine willsommene Unterstützung gegenüber den nun offenkundig werdenden Maßsnahmen des Gegners. Mit dem Mißlingen seines Frontalangriffes hatte dieser nämlich eine Umgehungskolonne gegen den Neuhof entsendet, um in Wiederholung seines Manövers vom 11. August hier die rechte Flanke zu bedrohen. Das dort eben hitzig werdende Gesecht unseres schwachen Piketts verriet Metzen die seindsliche Absicht.

Sofort ließ er vom 2. Linien-Infanterie-Regiment die Oberlieutenants Erbelding und Bechtold zur Berstärkung, jenen auf den Bauernhof, diesen auf den Reuhof, abgehen. Bevor letzterer jedoch sein Ziel erreichte, war unser Unteroffiziersposten durch Übermacht verdrängt und zum Rückzug auf den Bauernhof gezwungen worden, wo im gleichen Momente die von Erbelding herbeigeführte Unterstützung ankam. Ihr Eintressen gab unserm Oberlieutenant Schuler die Möglichkeit, sein Augenmerk der vom Reuhof drohenden größeren Gesahr zuzuwenden und auf dessen Wiedergewinnung zu denken. Er rechnete dabei auf die Mitwirkung Bechtolds, den er eben dem gleichen Ziele zustreben sah.

Die Behauptung des Bauernhofes gegen die in der Front andrängenden Insurgenten Erbelding übergebend, rief er zu seinem Unternehmen Freiwillige auf und sah sich sofort von etwa 40 Braven (von unserem Regiment 22) umgeben. Mit ihnen dringt er von der Flanke aus gegen den Neuhof vor, während Bechtold, kaum diese Bewegung erkennend und von gleichem Unternehmungsgeiste beseelt, zum Angriff in der Front schreitet. Der Gegner widersteht dem Zusammen-wirken der beiden tapferen Offiziere nicht und wendet sich, nachhaltig verfolgt, zur Flucht.

Gleichzeitig hatte Metzen einen Offensivstoß aus der Front seiner Stellung angeordnet. Auch dieser gelingt im ersten Anlauf. Die Insurgenten, durch das vorhergegangene Zeuergesecht und den Mißerfolg ihrer Umgehungskolonne erschüttert, halten nicht stand und weichen, dis Kranebitten hart gedrängt, auf der Straße nach Zirl zurück. So sah hier, während am jenseitigen User der hin- und her-wogende Kampf noch im aufsteigenden Aste seiner Entwickelung war, schon die Mittagstunde die Unserigen im Besitze eines vollsommenen Sieges, den unser

1809. I. Bataillon burch den Tod der Gemeinen Wunderl der Leib-Rompagnie und Fregeisen ber II. Major-Rompagnie (20. bezw. 25. Auguft ihren erhaltenen Berletungen erlegen) sowie die Berwundung von 7 Mann erkauft hatte 1).

Nun, nachdem burch bie Nachhaltigkeit ber Berfolgung bie Gefahr eines neuen Angriffes auf bem linken Innufer beseitigt ichien, übergab Degen seine Borpostenstellung den obengenannten beiden Bataillonen der I. Division und rückte seiner Bestimmung zufolge bei unserer Division im Lager von Wilten ein. Er mochte babei wohl von der Hoffnung befeelt sein, auch hier noch mit gleichem Erfolge zum Ausgang des Tages beitragen zu können. Doch sollte sie sich für unfer I. Bataillon nicht erfüllen. Während Teile bes 5. leichten Bataillons ihren bei Hötting bewiesenen Mut aufs neue bewähren durften, blieb unser Bataillon in seinem Reserveverhältnis bei Wilten nur unthätiger Zeuge bes glücklich endenden Kampfes. Immerhin hatte auch es sich durch seine vormittägige Leiftung vollen Anspruch auf das Lob erworben, das Derop den Truppen über ihr Berhalten mit ben Worten zollte ?): "Sämmtliche Infanterie ber Division focht mit ausgezeichneter Tapferkeit."

Mbermalige Raumung Tirols.

Was aber die Gefechte vom 11. und 13. August besonders bedeutungsvoll machte, war die Kräftigung des moralischen Elements, das wir unter den im (16. August.) Oberinnthal erlittenen Unglücksschlägen wesentlich erschüttert saben. Leider konnte fie keine Berwertung mehr zur Offensive finden. Denn bieselben miglichen Berhältnisse, welche Ende Mai über unsere schwache Division als unvermeibliches Geschick hereingebrochen waren, bebrohten auch jest wieder, diesmal burch Bertrauensseligkeit herausgeforbert, die Existenz von Lefehvres Truppen. ungenügend gedeckten, von den Insurgenten schwer gefährdeten rudwärtigen Berbindungen versagten den Dienst, — Lebensmittel und Munitionszufuhr blieben aus. So entschloß sich auch der Herzog von Danzig, das Land zu verlassen, dessen leicht gewähnte Unterwerfung ihm so vollkommen mißglückt war, und dem Keinde zu weichen, in bessen Geringschätzung er von jeder Berwertung seiner im spanischen Gebirgstriege gesammelten Erfahrungen Umgang genommen hatte.

> Nachdem noch am 14. morgens aus Rücksicht für die ermüdeten Truppen Derons zwei Bataillone ber I. Divifion ben Borpoftendienst übernommen hatten, zog Lefebore am Nachmittage die Sicherungslinie bis zum Jug ber bisher innegehabten Höhen zurud und ließ bie vorliegenben, das allenfallfige Einniften ber Tiroler ermöglichenden Gebäude abbrennen. Unsere Division verlegte ihr Bivouac an den Sudausgang von Innsbrud, follte aber in demfelben taum gur Rube gelangen; benn ichon am Abend traf ber Befehl zum Abmarich ein, ben bie I. Division, ihre Borposten-Bataillone wieder an sich ziehend, um 9 Uhr begann.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9.

<sup>3)</sup> Relation Deroys (a. a. D.).

Ihr folgte die gesamte Bagage und dieser um 1 Uhr morgens unsere Division, 1809. welche dem I. Batailson unseres, dem II. Batailson des 9. Linien-Insanterie-Regiments, dem 5. leichten Batailson, einer Division Dragoner und einer halben Batterie die Nachhut übertrug. Unterlieutenant Michels unseres I. Batailsons blieb mit wenigen Leuten zurück, um zur Täuschung der Insurgenten die Wachseuer zu unterhalten.

Bährend sich der Marsch der Kolonne bis Hall, wo die Division Rouyer dem Gros einverleidt wurde, unbehelligt vollzog, wäre dieser Offizier sast ein Opfer seiner Aufgabe geworden. Sobald die Tiroler bei Tagesanbruch den Abzug der Bayern bemerkten, stürmten sie von allen Seiten auf das verlassene Lager ein, und nur Klugheit und Entschlossenkeit retteten Michels und seine Leute vor dem Lose der Gesangennahme. Unter zahllosen Gesahren schlug er sich, dort von Deroy aufs freudigste empfangen, dis zur Arrieregarde durch i), welche schon von Bolders ab nur in ständigem Gesechte mit den Insurgenten den weiteren Rückzug gegen Schwaz bethätigen konnte ) und letzteren Ort gegen 11 Uhr vormittags erreichte.

Sie fand hier Aufnahme durch die Vorpostenstellung, welche das 14. Linien-Infanterie-Regiment<sup>8</sup>), das II. Bataillon unseres Regiments und die beiden Kompagnien des 7. leichten Bataillons vor dem Westsaume von Schwaz bezogen hatten, und rückte nun beim Gros der Division ein, das neben der Division Kronprinz hinter genanntem Orte im Bivouac stand, während die Division Rouper auf dem linken Junuser lagerte<sup>4</sup>).

Glücklicher als unser I. Bataillon, bessen Thätigkeit bei der Nachhut mit der Berwundung von 2 und der Gesangennahme von 3 Mann verbunden war, waltete unser II. Bataillon dis zum 16. nachmittags des Borpostendienstes. Obwohl gerade es, als der vorgeschobenste Teil der Sicherungslinie, von den Insurgenten besonders ledhaft beunruhigt wurde, zählte es doch nur 1 Berwundeten<sup>5</sup>). Dagegen kam es um den Borzug, die Revue zu passieren, welche Lesedvre am 16. über die Truppen abhielt.

Der ihr gewidmete und als Rasttag gebeutete Zeitauswand wurde teilweise sür eine Unschlüssigkeit Lesebvres gehaltens), ob er den Rückzug sortsetzen oder wieder zum Angriff schreiten solle. Davon konnte aber keine Rede sein. Zwar erschien insolge mehrerer in den letzten Tagen eingetroffener Transporte sowie nun-

<sup>1)</sup> G. b. 5. 3. R, Seite 26.

<sup>2)</sup> Bergl. Melbung Deroys vom 23. August 1809. (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Instruction 1809. III. Periode.)

<sup>5)</sup> Ausschließlich feiner beiben noch in Reichenhall (vergl. Seite 255) ftebenben Kompagnien.

<sup>4)</sup> Bergl. Baur, b. K. i. T. 1809, S. 118 mit 122, ferner Kriegsmin. Reg. Tiroler Insurrettion 1809. III. Periode.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1808/9.

<sup>6)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 560; Bartholby, b. R. b. T. L. 1809, Seite 227.

1809. mehriger Auflösung bes Arco'schen Corps und Einteilung seiner Mannschaften in ihre Stammabteilungen manche Lücke in den Reihen der dezimierten Truppen geschlossen'), und auch das moralische Element setze einer Offenswunternehmung kein Hindernis entgegen. Allein die halbe Portion Zwiedack, welche neben unreisen Erdäpseln schon jetzt die Kost des Soldaten bildete, die abgemagerten Pserde, welche seit Tagen nur auf spärliche Grünstütterung angewiesen und kaum mehr leistungsfähig waren, gaben dem Gebote des Kückzuges einen viel zu drastischen Ausdruck, als daß dasselbe auch nur einen Moment hätte in Vergessenheit geraten können. Nur die Absicht, die Bewegung unter dem Schutze der Nacht fortzusetzen und dadurch die gegnerische Verfolgung und Wassenwirkung abzuschwächen, schuf jene scheindare Rast, die thatsächlich von Lesebvre zur Einleitung des weiteren Kückmarsches benützt ward.

Er bilbete aus Freiwilligen ber I. Division unter bem Befehle bes Majors Graf Seiboltsborf ein zum Dienst ber Nachhut bestimmtes, provisorisch zusammengesettes Bataillon, ließ unsere Borposten=Bataillone am Nachmittage ablösen und Deron abends 6 Uhr den Rudzug auf Wörgl antreten. Diesem folgten die Bagage und nach Mitternacht die Divisionen Rouper und Kronprinz. geringen Nachbruck, ben Hofer in seiner Befriedigung über ben Wiedergewinn von Innsbruck auf die Berfolgung Lefebores legte, und unter der Nachwirkung früherer Repressalien, welche fast das ganze Unterinnthal mit Ausnahme der Gegend von Hall und ber Wilbschönau eingeschüchtert hatten, gestaltete sich bieser Marsch weit weniger gefahrvoll und verluftreich als jener Derops vom 30. Mai. zählte unser Regiment 3 Bermißte, als die Division am 17. morgens 6 Uhr bei Wöral ankam und eine Aufnahmestellung bezog. Dennoch waren besonders die beiden später abmarschierten Divisionen stets von Insurgenten umschwärmt und beunruhigt, und nur in ununterbrochenem Gefecht gelang Seiboltsborfs Freiwilligen bie Deckung der Bewegung. Erst öftlich Rattenberg, wo das sich erweiternde Imthal die Tiroler der bisher im Gelände gefundenen Borteile beraubte, machte die Nachbut mit einem energischen Borftofie der Berfolgung ein Ende, so daß nachmittags 2 Uhr die Bereinigung bes gangen Corps bei Borgl unbehelligt bethätigt werden konnte.

Lefebvre traf hier sofort die Anordnungen zur Fortsetzung des Rückzuges. Um eine breitere Front und dadurch ausgedehntere Sicherung der bayerischen Grenze zu gewinnen, wurde unsere Division und mit ihr das Graf Oberns dorff'sche Jägercorps auf die Straße über Kufstein verwiesen, während der Marschall selbst die Divisionen Kronprinz und Rouyer über St. Johann und Unken nach Salzburg zurücksühren wollte.

Es waren die letzten Berfügungen Lefebores im Bereiche dieser mit so ftatt-

<sup>1)</sup> Rriegsmin.-Reg. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. Corps Arco und Oberndorff.

lichen Kräften, mit so stolzem Siegesbewußtein unternommenen, mit so kläglichem 1809. Rejultate zu Ende geführten Expedition. Die Bründe für den Mifferfolg letterer lagen zwar nicht fern und verbargen sich mit dem Ausbleiben der von Kärnthen und Stalien erwarteten Kolonnen, mit der Unterschätzung, welche Lefebore seinen Gegnern und ber Eigenart biefes Gebirgsfrieges entgegengebracht, und in ber er ohne genügende Sicherung der rückwärtigen Berbindungen seine Kräfte zersplittert batte, auch bem befangensten Auge nicht. Dennoch vertrug es ber Ehrgeiz bes itolzen Franzosen nicht, sie in diesen Berhältnissen zu erkennen. Vielmehr ichütte er in seinem d. d. Schwag, 16. August an ben König erstatteten Bericht 1) ben Kleinmut ber Truppen als Beranlaffung seines Rudzuges vor und sagte: "Les bruits, qui se repandirent, que l'ennemi occupait nos derrières, firent une impression tellement forte sur l'armée, que je ne voulus pas courir le risque de la perdre entièrement, ce qui me serait arrivé, si j'avais été attaqué de nouveau." Was nütte das Ergebnis der hierauf durch Max Joseph angeordneten Untersuchung 1), das die Beschuldigungen Lefebores auf ihre ganze Grundlofigfeit zurudführte, - was die Genugthuung, die letterer in seinem Schreiben vom 2. September 1) der Armee gab? Das Bewußtsein von der Undankbarkeit jenes Kührers, der die Leiden und Gefahren der Truppen, ihre Ausdauer, Tapfer= feit und Extragungsfähigkeit gesehen, blieb immer die schmerzlichste Erinnerung, die sie von der Stätte treuer, wenn auch nicht sieggekrönter Pflichterfüllung mit hinwegnahmen.

Kurz vor Mitternacht trat unsere Division ihren Marsch gegen Aufstein an, das sie am 18. August morgens 3 Uhr erreichte. Zur Besetzung der Rückzugsslinie war unser Regiment, schon nachmittags 4 Uhr von Wörgl ausbrechend, vorauszgeeilt und hatte noch am Abend des 17. mit dem I. Batailson bei Kirchsbichel, mit dem II. bei Kufstein Aufnahmestellung genommen, wie es auch nach Eintressen der Division das von dieser auf beiden Usern des Jun bezogene Bivouac durch Borposten gegen Entach und Langkampsen hin sicherte?). Doch geschah seitens der Tiroler nicht einmal ein Bersuch, diese Thätigkeit zu erschweren. Bon Börgl ab war ihre Bersolgung vollkommen erschlafft und, da Lesebvres Divisionen nun ein Gediet betraten, in welchem sich wenig Begeisterung für den Aufstand zeigte<sup>8</sup>), hatte sich sowohl sein wie Deroys Marsch ungestört vollzogen. Letzterer konnte sogar noch daran denken, vor dem Berlassen Tirols die Approvisionierung Kufsteins zu decken.

Während die Erledigung dieses Geschäftes den größten Teil unserer Division Approvisionievor dem genannten Plate fesselte, sette General v. Siebein mit dem Oberndorff'schen und Grenzsiche-

<sup>1)</sup> Hptk. b. A. Manustript **561**. — Bergl. auch Melbung Deroys v. 23. August 1809. (Kriegsmin.=Reg. Tiroler Insurrettion 1809. III. Periode.)

<sup>2)</sup> Pflummern'sche F. P.

<sup>3)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 624.

1809. Jägercorps'), dem 9. und 10. Linien-Infanterie-Regiment und 1 Batterie') am 19. die Bewegung fort, um in der früher vom General v. Bincenti innegehabten Stellung die Grenze zwischen Lech und Leitzach zu sichern. Auch das 2. Dragoner-Regiment, bei der um Kufstein herrschenden Ruhe entbehrlich scheinend, wandte sich schon am 20. den ihm bestimmten Quartieren in der Umgebung von Aibling zu. Dagegen wurde der Rest der Division, dei welchem inzwischen auch die beiden in Reichenhall gestandenen Kompagnien des 14. Linien-Infanterie-Regiments einrückten, durch die Berproviantierung Kufsteins fünf Tage sestgehalten, während welcher Zeit unserem Regiment mit einem durch das Depot nachgesandten Ersatransport eine Verstärkung von 1 Ofsizier (Unterlieutenant v. Schiltberg) und 155 Mann zukam.

Erst am 23. morgens 2 Uhr brach Deron, dem das Eintressen des noch ausständigen Schlachtviehs aus dem Landgericht Miesbach nicht absehbar erschien, gegen Rosenheim auf. Unter dem Schutze des 5. leichten Batailsons, welches nehst 2 Geschützen bei Niederaudorf bivouakierte und seine Posten dis Oberaudorf vorschob, bezog unser Regiment Quartiere in Brannendurg (I. Batailson) und Pang (II. Batailson), das 14. Regiment in Neubeuern und Traunsstein, die 2 Kompagnien des 7. leichten Batailsons in Prutting<sup>8</sup>), die beiden Batterien in Neubeuern und Maresrain.<sup>4</sup>)

Schon ber 24. August berief jedoch unser I. Bataillon abermals nach Kufstein. Es galt die Berbringung von 6 Munitionswagen und des nunmehr angekommenen Schlachtviehs dahin. Wuch diese Expedition, der sich überdies 1 Eskadron und von Niederaudorf aus das 5. leichte Bataillon anschlossen, vollzog sich ohne jede Behelligung vom Feinde, und schon am nächsten Tage konnte sich unser Bataillon der Erholung in seinem Cantonnement wieder erfreuen.

Im übrigen brachten die zu gunften der bayerischen Südgrenze bezogenen Sicherungsquartiere Wochen vollkommener Ruhe, innerhalb deren uns nur die Ablösung des 5. leichten Bataillons in seiner Stellung dei Nieder= und Ober-audorf durch unser II. Bataillon (6. September), des letzteren Verlegung in

<sup>1)</sup> Dasselbe, gemäß Restripts vom 19. August auf 2 Bataillone zu je 4 Kompagnien, ferner 1 Eskadron reitender Jäger formiert, wurde durch Zuteilung der Reserve-Bataillone des 1. und 2. Linien-Insanterie-Regiments, dann Belassung der bisher bei ihm und dem Arco'schen Corps gestandenen Artillerie auf den Stand einer Brigade gebracht, die für die Dauer der Berwendung unserer Division zum Grenzschuß dieser unterstellt blieb. (K. B. K. A Krieg gegen Österreich und Tirol 1809. II mit XII.)

<sup>2)</sup> Demselben war anfänglich auch 1 Estabron zugeteilt, die jedoch durch Abstellung von 200 Pferden der Reserve-Division Beaumont unter das Rommando Siebeins letzterem entbehrlich schien und beshalb wieder abberusen wurde.

<sup>8)</sup> Dieselben gingen am 30. August zur Bereinigung mit ihrem inzwischen burch bas 8. Linien-Infanterie-Regiment am Luegpaß abgelösten Bataillon nach Salzburg ab.

<sup>4)</sup> T. d. III. A. D.

<sup>5)</sup> Bflummern'sche F. B.

eine Position bei Kiefersselben (14. September) behufs besserr Deckung des nun 1809. von einzelnen Rebellenhaufen umschwärmten Platzes Kufstein, und endlich der am 20. September vorgenommene Berwendungs- und Quartiertausch zwischen unseren beiden Bataillonen als beachtenswerte Ereignisse entgegentreten. 1)

Diese charakteristische Verschiebenheit ber erwähnten Zeit gegenüber ben ruhelosen Hin- und Hermärschen, welche ber ersten Expedition nach Tirol gesolgt waren, hatte ihren Grund in dem Umstande, daß Hoser keinen Angrisskrieg sühren, sondern sich im Vertrauen auf die neuerdings zugesagte Unterstützung Österreichs") nur zu hartnäckiger Verteidigung vordereiten wollte. In diesem Sinne beschäftigte man sich vorzugsweise mit Sperrung und Vesetzung der wichtigsten Grenzpässe, Zerstörung von Kommunikationen, Besörderung der aufrührerischen Stimmung und Organisation des Landskurmes, zu dem alle wassensähigen Männer vom 18. die 60. Lebensjahr unter dringlichen Mahnungen und Orohungen für die bisher lässig erschienenen Gerichte ausgeboten wurden. Nur die Stellung der I. Division, welche die wichtigen Landeseingänge des Strub- und Luegpasses in sich begriff, gab dem rührigen Speckbacher und Kapuziner Haspinger wiederholt Veranlassung, in kleineren Gesechten die Vegeisterung der Pinzgauer und Vongauer auszunützen.

So war bort auch ber 25. September zu einem allgemeinen Angriff auf die beiden Bäffe ausersehen. Das Einverständnis, welches zwischen dem unternehmenden Haspinger und den Häuptern der insurgierten Teile des Unterinnthals, dem Kommandanten Straub zu Hall und Margreither, dem Führer der besonders erbitterten Wilbschönauer, bestand und Hofer die Bewilligung der Offensive abgezwungen hatte, follte die Wirkung letterer auch auf die Umgebung von Rufftein übertragen. Rebellenscharen aus ferneren Bezirken rückten am Morgen bes genannten Tages in Thiersee und ben benachbarten Orten ein, um mit Gewalt zu erzwingen, was auf anderem Wege nicht gelungen war, - ben Anschluß ber bortigen Bewohner Bur Dedung biefes Borhabens gegen unfere Borpoften an die Empörung. schoben fie starte Sicherungen auf beiben Ufern des Inn vor, die am Thierberg und von Ebbs aus ein lebhaftes Geplänkel mit unserem I. Bataillon unter-Der Tob bes Gemeinen Wallner ber Oberftlieutenant-Rompagnie bielten. und 2 Berwundete8) waren der Ginfag, mit dem letteres sich binnen turger Zeit die Säuberung seiner Front und linken Flanke erstritt.

Dieses unbedeutende Scharmützel und die von jetzt ab häufiger eintretenden, jedoch für unser Bataillon verluftlosen Alarmierungen bilbeten aber nicht die einzige fühlbare Wirkung des 25. September auf unsere Division. Der unglücksliche Ausgang, den dieser Tag für die I. Division durch Verluft des Strubs und

<sup>1)</sup> Bflummern'iche F. P.

<sup>3)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 617 und 625.

<sup>3)</sup> R. B. R. M. Bahlungeliften unferes Regimente 1808/9.

1809. Luegpasses genommen'), und die daraus sich ergebende direkte Bedrohung von Reichenhall und Salzburg seitens der Insurgenten, brachten ihr auch eine empfindsliche Schwächung, indem auf Besehl Lesedves 1 Regiment zur Berstärtung der Garnison Salzburg abgegeben werden sollte. Deroy nahm hiefür das 9. LiniensInsanteriesRegiment in Aussicht, für dessen Ersat bei Benediktbeuern die in zweiter Linie zur Deckung Münchens aufgestellte französische ReservesDivision Beaumont zu sorgen hatte. Dringlichere Mahnungen Lesedvers veranlaßten jedoch noch in den letzten Tagen des September die Abgabe des 14. LiniensInsanteriesRegiments nach Salzburg und infolge dessen die Berweisung des am 1. Oktober zu Rosenheim eintressenden 9. Regiments nach Holzkirchen (I. Bataillon) und Redenfelden (II.).

Diese Schwächung und die gleichzeitige größere Rührigkeit der Insurgenten, welche auf eine bevorstehende Offensivunternehmung gegen die Stellung Derops zu deuten schien, wurden serner für letzteren Grund, die Gebirgsschützen<sup>5</sup>) aus den Grenzorten der Landgerichte Traunstein, Rosenheim und Miesbach "zur gemeinschaft- lichen Dienstleistung mit dem Militair" wieder aufzurusen und seine Sorge nochmals der Ergänzung von Kufsteins Beständen zuzuwenden, wo es hauptsächlich an Korn, Heu und — wie überall — an Geld fehlte.

Für Deckung der beiden ersteren Bedürsnisse ließen sich jedoch die nötigen Borräte nicht soson beschaffen. Dagegen erhielt unser I. Bataillon den Beschle), am 2. Oktober 4000 Gulden in die Festung zu verbringen. Unter dem Schutze einer Aufnahmestellung, welche 2 Kompagnien, 1 Zug Kavallerie und 1 Haubitze auf dem Thierberge, 1/2 Kompagnie in den westlich davon gelegenen Schluchten bezogen, entledigte sich die Leide Kompagnie, ohne von den mehr im Süden und Osten der Festung lagernden Insurgenten dabei behelligt zu werden, dieser Aufsgabe. Erst am 4. nahmen letztere durch lebhaste Alarmierung unserer Borposten späte Rache.

Dies hinderte jedoch nicht, daß unfer Bataillon unmittelbar nach seiner am

<sup>1)</sup> Bergl. Bolbernborff, Kriegsg. v. B., II. Banb, Seite 339 u. ff.

<sup>2)</sup> Restript v. 27. September 1809. (Kriegsmin.: Reg. Krieg g. Ht. u. Tirol 1809. Corps Arco und Oberndorff.)

<sup>3)</sup> Bericht Deroys v. 2. Oktober 1809. (Kriegsmin. : Reg. Tiroler Insurrektion 1809, III. Periode.)

<sup>4)</sup> Bölbernborff (Kriegsg. v. B., II. Band, Seite 348 und 352) läßt fälschlicher Beise und im Widerspruche zu einer an anderer Stelle (S. 347) gemachten richtigen Angabe das der Division Derop gar nicht unterstellte 4. Linien-Infanterie-Regiment nach Salzburg abgehen. Ebenso irrt derselbe (S. 352), wenn er von der Entziehung zweier französischen Dragoner-Regimenter spricht, die Derop zugeteilt gewesen wären. Dieselben standen vielmehr bei der Division Beaumont und hatten nur ein 200 Pferde starkes Detachement unter den Besehl Siebeins nach Benediktbeuern abgegeben. Dessen Abberufung außerte allerdings insosern eine Wirkung auf unsere Division, als Derop zu seinem Ersahe 1 Eskadron des 2. Dragoner-Regiments beorderte.

<sup>5)</sup> Melbung Deroys v. 2. Oktober 1809 (a. a. D.).

<sup>6)</sup> Pflummern'sche F. P.

5. erfolgten Ablösung burch das II. Bataillon bes 9. Linien-Infanterie-Regiments 1809. im Bereine mit 1 Zug Dragoner und 1 Haubite abermals nach Rufftein rückte, um die nunmehr eingetroffenen Proviants und Fouragevorräte sowie einen Nach glücklicher Erledigung auch biefes Munitionstransport dahin zu verbringen. Unternehmens kehrte es in ber Nacht zum 6. Oftober in sein früheres Cantonnement Brannenburg zurück, von wo unser II. Bataillon am folgenden Tage nach Baperischzell verlegt ward. Gleichzeitig verfügte Deroy, durch glaubwürdige Nachrichten in seiner Vermutung einer balb zu erwartenden gegnerischen Offensive bestärkt 1), die Heranziehung der entfernter liegenden Abteilungen, so daß er am 10. Ottober seine Division mit Ausnahme ber beim General v. Siebein verbleibenden Estadron und Batterie und der nach Salzburg abgegebenen Berstärtungen (7. leichtes Bataillon und 14. Linien-Infanterie-Regiment) in bem Raume -Miesbach (10. Linien = Infanterie = Regiment) — Aibling — Rosenheim — Reubeuern — Bayerischzell vereint sah. Er war baburch den Anforderungen der nächsten Tage zuvorgekommen.

## Dritte Offensive gegen Tirol und bessen Unterwerfung.

In dem Mage nämlich, als sich die Friedensunterhandlungen mit Ofterreich Operationseinem gunftigen Ausgange zuneigten, lenkte Napoleon feine Aufmerksamkeit auf Die britte Offen. endgiltige Unterwerfung Tirols, das abermals von drei Seiten angegriffen werden five gegen Tirol. follte. Den baverifchen Truppen, burch Beigabe ber Divifion Brebe erganzt, war als Ausgangsbafis bie Linie Rofenheim-Salzburg, als Operationsziel Innsbruck angewiesen. Mus Kärnthen hatte ber Bizekönig von Italien mit 3 Divisionen der italienischen Armee gegen Brixen vorzurücken; zwei aus Stalien fommende und gegenwärtig in Trient (General Bial) und Belluno (General Beyri) befindliche Kolonnen sollten ihre Offensive bis Boten tragen.

Mit der Eröffnung dieser Angriffsplane, welche unserem Corps') die Heran- Bechsel bes ziehung der seither von Passau bis Linz gestandenen Division Wrede freigaben, dos aber bie wurde Lefebore bes Rommandos über die baperifchen Divisionen enthoben und biefes dem bisherigen Generalftabs-Chef des Corps, Divifions-General Graf Die bei biefer Gelegenheit erlaffenen Tagesbefehle bes Drouet. übertragen. scheidenden wie des neuen Führers ) bilden wohl die besten Gegenbeweise für Lefebores frühere Berbachtigungen unferer Armee, - ber Kommandowechsel in einem Moment, wo nur auf ber Basis ungetrübten Bertrauens zwischen Truppen

baverifden Diviftonen.

<sup>1)</sup> Bericht Deroys v. 10. Oktober 1809. (Kriegsmin. : Reg. Tiroler Insurrektion 1809. III. Periode.)

<sup>2)</sup> Demfelben wird von nun an in ben offiziellen Erlaffen fast burchgängig statt ber Nr. VII die Bezeichnung "Königlich Baierisches Armee-Corps" beigelegt.

<sup>3)</sup> Kriegsmin. Reg. Tiroler Infurrektion 1809. III. Beriobe.

1809. und Befehlshaber zu erzielende Erfolge verlangt wurden, den untrüglichsten Beleg, wie Napoleon selbst über die Konsequenzen jener Anschuldigungen, vielleicht auch über die Kräftezersplitterung dachte, durch welche Lesebvre den Ausgang seiner Offensive gegen Tirol bewirft und auch später der I. Division den unglücklichen 25. September 1) bereitet hatte.

Eröffnung ber Offenfive.

General Drouet, vorläufig von den Bewegungen des Bizekönigs noch unabhängig, beschloß wohl mit Rücksicht auf die größere Entfernung seines Operationsziels und zur Berwertung des Eindrucks, den die Wiedereroberung von Hallein (3. Oktober) und Berchtesgaden (5. Oktober) durch Abteilungen der I. Division<sup>2</sup>) auf die Insurgenten gemacht hatte, alsbald zur Offensive überzugehen. Der 16. Oktober war zum allgemeinen Ausbruch bestimmt, die Division Kronprinz in 4 Kolonnen gegen Loser, Wrede auf unendlich schwierigen Gebirgswegen über Ruhpolding, Reut im Winkel und Kössen nach St. Johann, unsere Division über Kufstein auf Wörgl angewiesen. Graf Oberndorff, der nun vom General v. Siebein<sup>3</sup>) den Besehl über das Grenzsicherungs-Corps zwischen Lech und Schlierse übernahm, sollte durch die Scharnitz gegen Innsbruck vordringen.

Demzufolge sammelte Deroy am 16. Oktober bei Fischbach seine Truppen und trat, zur Sicherung der Verbindungen ein 18 Mann starkes Unteroffizierspikett unseres Regiments in Urfahrn und 1 Kompagnie des 9. Linien-Insanteries Regiments in Audorf belassend<sup>4</sup>), noch in der Nacht zum 17. den Marsch nach Aufstein an, das man morgens  $5^{1/2}$  Uhr erreichte. Der Hauptteil der Division lagerte sich auf dem rechten Junuser unter den Mauern der Festung, unser Regiment dagegen, für den weiteren Vormarsch bestimmt, am linken User die Flanke der Division zu decken, dei Zell. Nirgends stellten die Insurgenten, von denen schwache Abteilungen bei der Annäherung der Division auf Langkampsen und den Kufsteiner Stadtwald zurückgewichen waren, diesen Bewegungen Widerstand entgegen.

Erst am Morgen des 18.,. als die Division um 7 Uhr von Kufstein aufbrach, wurde von den westlichen Hängen des Stadtberges ein lebhaftes Feuersgesecht gegen das Gros eröffnet. In ungestümem Anlauf warf jedoch das 5. leichte Bataillon die Insurgenten aus der bedrohlichen Nähe zurück und sicherte den weiteren Bormarsch der Division, der bei der "Geschicklichkeit und Thätigkeit der

Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Banb, S. 338, unb G. b. K. i. E. VIII. Teil, S. 240.

<sup>2)</sup> Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Band, S. 349 u. ff.

<sup>3)</sup> Siebein traf mit der Batterie und 1 Zug Dragoner am 21. morgens bei der Division ein, und unmittelbar darauf wurden auf Befehl Drouets auch die übrigen, in Benediktbeuern zurückgelassenen 3 Kavalleriezüge abberufen.

<sup>4)</sup> Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrektion 1809. IV. Periode; ferner K. B. A. A. Ruffteiner Kommandantschaftsakten 1809. Unterwerfung und Besetzung. Bolberndorff (Kriegsg. v. B., II. B., S. 383) verlegt diese Kompagnie irriger Weise nach Kukborf.

braven Pionirs" auch durch die stattgehabte Zerstörung zweier Brücken nur kurzen 1809. Aufenthalt erlitt und bis mittags 12 Uhr in ein Bivouac unmittelbar nörblich Börgl führte. 1) Bon ber Stabswache Derops war unfer Hauptmann Graf Rreith mit 40 Mann feiner Kompagnie zur Bewachung ber Beigachbrude und Sicherung gegen bas gleichnamige Thal in Entach zuruckgeblieben. Ebenso hielt eine Rompagnie Rirchbichel befett.

Unfer Regiment erreichte am gleichen Tage, ohne mit dem Zeind in Berührung gu fommen, Oberlangkampfen, überfette bier am 19. ben Inn und rudte bei ber Division ein, die inzwischen die Berbindung mit ben in St. Johann angelangten Truppen Wredes und durch diese mit der Division Kronprinz hergestellt hatte. Lettere war unter gludlichem Gefechte (16. Oktober) bis Lofer gebrungen, bethätigte nun die Entwaffnung des oberen Saalachthales und schickte fich an, auch langs ber Salzach eine Kolonne nach St. Johann vorzuschieben.

Als unfer Regiment am 19. in bas Bivouac von Borgl einrudte, trug Birtungen bes eben von der ganzen Linie ber baperischen Stellungen Kanonenbonner die Runde bes am 14. in Wien abgeschloffenen Friedens in bas unglückliche Land, das im Bertrauen auf Öfterreichs Unterftützung eine seltene, auch vom Feinde zu ehrende Ausdauer in bem einmal begonnenen Kampfe bewährt hatte und bas fich nun von benen verlaffen feben follte, für bie es alles aufs Spiel gefett. Wenn fich auch gegen solchen Glauben, da öfterreichischerseits noch keine offizielle Bestätigung des Friedens eingetroffen war, jest noch die Mehrzahl der Bevölkerung sträubte, -wenn auch die Aufforderungen zur Ergebung und Niederlegung der Waffen nur geringes Gehör fanden, und überall fich Borbereitungen zu weiterem Wiberftand zeigten, jo mar boch mit ber beunruhigenden Wirfung ber verhängnisvollen Botschaft eine mächtige Bresche in bas Bollwerk ber feindlichen Macht gelegt. Uneinigkeit entzweite die Führer. Die einen rieten zur Unterwerfung, andere wollten Berteidigung bis zum äußersten. Und auch im Lager letterer waren bie Stimmen wieder geteilt. Jene bes Unterinnthals sprachen für Behauptung ber ftarken und wohlverschanzten Stellung von Rattenberg, Hofer suchte das Beil in Konzentrierung aller Kräfte auf bem Berge Riel.

Wirtung seines Gebots war es benn auch, daß die etwa 3000 Köpfe zählende Besatzung ber ersteren Position am 21. morgens gegen Innsbrud abzog 2) und bie am 20. bis Kundl gekommene und vom Hauptteil der I. Division auf Tagmarschweite gefolgte Divifion Wrebe unbehindert bis Strag vorruden, Deroy aber feine Truppen in ein Bivouac bei Rattenberg verlegen konnte. Dem Borzug, beffen unfer I. Bataillon hier burch die Berufung zum Dienft im Stabsquartier Rattenberg teilhaftig wurde, stand die Pflicht gegenüber, 1 Kompagnie als Bikett

Friebens. idluffes.

<sup>1)</sup> Bericht Derops v. 18. Ottober 1809. (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrettion 1809. IV. Periobe.)

<sup>2)</sup> Rapp, T. 1809, S. 670.

1809. an die Innbrücke abzustellen. 1) Unser II. Bataillon war vorläufig noch zur Sicherung der Grattenbrücke bei Wörgl zurückgeblieben. 2)

Entwaffnung ber Wilbfconau.

Die für notwendig erachtete Borsicht, den Marsch nur nach Entwassnung der rückwärtigen Thäler sortzusetzen, brachte ihm jedoch alsbald eine andere Thätigkeit. Jene Maßnahme schien nämlich besonders der benachbarten, aus den Orten Niederau, Oberau, Thierbach und Auffach bestehenden Wildschau gegenüber angezeigt, deren Bewohner unter Führung des Bäckers Margreither von Oberau, des sogenannten Majors Loi, stets den thätigsten Anteil am Aufruhr genommen hatten und auch jetzt wieder mit trotigen Worten die Stellung von Geiseln und Einlieserung der verlangten 1000 Gewehre verweigerten. Die auf die Unzugänglickeit ihrer Gegend Bochenden sollten nun eines besseren belehrt werden.

Bur Bornahme ber gewaltsamen Entwaffnung wurden am 23. Oktober morgens bas 9. Linien-Infanterie-Regiment und unfer II. Bataillon auf brei verschiedenen Linien babin beordert. Letterem, beffen Erfat in Borgl burch ein Detachement aus Rufftein zu bewertstelligen war, fiel ber Weg von Borgl über Itter nad Nieberau zu. Ohne Störung traf es, etwa um 9 Uhr, in Itter ein und wandte fich nun, von ber Strafe abbiegend, auf mühevollem, schmalem und schlechtem Bfabe feinem Biele zu. Der Ungunft bes Weges gefellten fich noch andere Schwierigkeiten. Balb fab es fich in seiner rechten Flanke von Insurgenten umschwärmt, beschoffen und zur Entsendung einiger Buge gegen dieselben gezwungen. Dennoch gelang es um ben Breis von nur 1 Bermunbeten, gegen 11 Uhr Nieberau gu erreichen und von hier aus unbehelligt nahe bei Oberau Stellung zu nehmen, in welcher man das Eintreffen des II. Bataillons 9. Linien-Infanterie-Regiments an letterem Orte abwartete. Nachmittags 3 Uhr führte bann Oberftlieutenant v. Schmöger, burch Ausstellung gablreicher Bitette fich nach allen Seiten fichernb, bas Bataillon in Quartiere nach Nieberau zurud.

Der folgende Tag sollte der Empfangnahme von Geiseln und der verlangten Gewehre gewidmet sein. Bei dem Umstande jedoch, daß alle Streitbaren bewassuch abgezogen und nur Greise, Weiber und Kinder zurückgeblieden waren, siel die Expedition in letzterer Beziehung undankbar aus. Zwar gingen nach allen Richtungen Patrouillen, um die Männer zur Rückehr aufzusordern. Es wurden nur wenige und diese nicht willsährig gesunden. Die Mehrzahl war gegen Innsbruck abgezogen. So bildeten bei der Wegnahme von nur 70 Gewehren die Abführung von 12 Geiseln und der Empfang der besten Versprechungen das bloß einseitige Resultat, mit welchem die genannten Abteilungen am 25. nach Rattenberg zurückehrten. Hudorf, Hudorf,

<sup>1)</sup> Pflummern'sche F. B.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Ruffteiner Rommandantichaftsatten 1809. Unterwerfung und Befetung.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.-Reg. Tiroler Insurrettion 1809. IV. Periode. — K. B. K. A. 3. Insurrettion in Tirol 1809.

Entach und Kirchbichel belassenen Abteilungen nach Übertragung des Etappen= 1809. bienstes an die Ruffteiner Befatung bei ber Division wieder eingerückt. 1)

Inzwischen hatte Wrede, bis Hall von der Division Kronprinz gefolgt, am Besehung von Innsbruck und 24. nach teilweiser Entwaffnung bes Zillerthals unter ftanbigem Geplankel mit Sicherung ber schwächeren Insurgenten-Abteilungen den Bormarich auf die Haller Au fortgesetzt. Berbinbungen Am 25. schon, demselben Tage, an welchem Graf Oberndorff die Scharnig erstürmte, durch die Divibrang Bredes Borhut rekognoszierend in Innsbruck ein und erkannte baselbst bie seindliche, stark verschanzte Stellung auf dem Berg Rel. Zum dritten Wale in diesem Kriege schien sich der Brennpunkt der gegenseitigen Unternehmungen hierher verlegen zu sollen, und schmerzlich mußte es gerade unsere Division berühren, daß ihr ber Kampf um einen Boben versagt bleiben würde, ber zweimal Proben ihrer Ausdauer und Tapferkeit gesehen. Allein höherer Befehl hatte sie in echelonierter Dislokation zu Bolbers, Schwaz, Weerberg (1. Brigade mit 2 Eskabrons bes 4. Chevauleger=Regiments?) und 1 Batterie) und Rattenberg (Divisions=Quartier, 2. Brigade, Reft ber Ravallerie und Artillerie) mit ber Aufgabe zurückgelaffen, bie Sicherung biefer Strecke zu bewirken und die Entwaffnung ber benachbarten Diftrikte zu vollenden. In diesem Sinne sehen wir denn auch am 27. Oktober Detachements von je 2 Kompagnien unseres Regiments unter dem Besehle der Majore Frei= herr v. Scherer und v. Flad nach Steinberg am Huße des Unuz und nach. Alphach abgehen.

Inzwischen verstrichen die Tage bei Innsbruck und Hall in unausgesetzten fleineren Gesechten und fruchtlosen Unterhandlungen mit Hofer. Beispiele treulosester Behandlung der Barlamentare bekundeten dabei ebensosehr den wilden Fanatismus der Tiroler, wie das einzige erzielte Resultat — ein Waffenstillstandsvorschlag unter der unannehmbaren Bedingung des Rückzugs der Babern — deren geringe Geneigtheit zur Beilegung ber Zeinbseligkeiten barthat.8) Da unterbessen auch die im Saalach= und Salzachthal vorgegangenen Nebenkolonnen der I. Division eingetroffen waren, entschloß sich Drouet zur Offensive auf den Berg Rel.

Bährend am 1. November die beiden bei Hall versammelten Divisionen nach Begnahme des Innsbruck ruckten, von dort die Berbindung mit der Scharnit herstellten und in energischem Angriffe die Tiroler nach turger Gegenwehr vom Berg Rel vertrieben, behnte Derop gleichzeitig burch Borfchiebung ber 1. Brigade und Berlegung seines

<sup>1)</sup> R. B. A. Auffteiner Rommandantschaftsatten 1809. Unterwerfung und Besetzung.

<sup>2)</sup> Diefelben maren, wie auch bas 14. Linien-Infanterie-Regiment, beim Marich ber I. Divifion burd Rattenberg wieber an unfere Divifion abgegeben worben. Die beiben anbern Estabrons bes 4. Chevauleger:Regiments befanben fich jeboch zur herstellung ber Berbinbungen zwischen Salzburg, St. Johann und Raftabt noch betachiert. (Kriegsmin. Reg. Tiroler Insurrektion 1809. IV. Beriobe.)

<sup>3)</sup> Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Band, S. 387 u. ff.

Gerneth, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Regt. II.

1809. Quartieres nach Hall die Dislokation unserer Division aus. Die Midwirkungen bieser Stellungserweiterung auf die 2. Brigade zeigten sich bei unserem Regimente burch Beorberung des II. Bataillons an die Zillerbrücke nächst Straß. )

Auf baperischer Seite gestatteten die Erfolge am Berge Nel bald eine größere Ausbreitung und Feftigung in ber nun errungenen Stellung. Freilich fehlte es dabei nicht an vereinzeltem Widerstande isolierter Insurgentenhaufen, ber aber in seiner Loslösung von einheitlicher Führung balb gebrochen werden konnte und nur Beranlaffung zu wiederholten Alarmierungen ward, wie beispielsweise eine solde am 5. November fämtliche Abteilungen unferer Divifion unter die Baffen rief. 2) So hatten auch zur Herstellung einer innigeren Berbindung zwischen Innibruck und Hall und zur Sicherung der Flanke die Dörfer Ampaß, Rien und Altrans sowie das Schloß Amras dem Gegner gewaltsam abgenommen, das Boldersund Weerbergthal am 5. November vom Zeinde gefäubert werben müffen. ) So oblag ferner der letzten, unter General v. Minucci von St. Johann nachrückenden Staffel der I. Division ein Streifzug nach Zell im Zillerthal, bei dem es gleichfalls zu kurzem erfolgreichen Gefecht kam. Dagegen gelang im Sillthal die Besehung ber Orte Schönberg und Batich ohne Widerstand, und erft ber weitere Bormaric bes Generals Graf Beders bis Steinach (G. November) führte bei Matrey ju einem heftigen Zusammenftoß mit bem Gegner. Auch General Rechberg brang auf bem linken Innufer unbehelligt bis Telfs vor.

Friebensgeneigtheit. Der wesentlichste Ersolg aber, zu dem der 1. November beitrug, bestand in dem Eintritte der Friedensgeneigtheit bei der seindlichen Führerschaft. Neben ihm hatten die am 29. Oktober im Drauthal ausgenommene und dis 5. November widerstandslos dis Brunnecken geleitete Offensive des Bizekönigs sowie das durch eine Unterlassungssünde Bials\*) einseitig und schwierig gestaltete Bordringen der italienischen Kolonnen gegen Boten zu diesem Umschlag der Stimmung mitgewirkt. Denn in der allseitigen Annäherung überlegener Kräfte ist Hosers nunmehrige Rachzeichigkeit begründet und nicht in der ihm schon am 29. Oktober offiziell von Österreich zugekommenen Mitteilung des Friedensschlusses. Letzere hatte ihn vielsmehr nur zu der bereits erwähnten, auf unannehmbare Bedingungen gestützten Forderung eines Wassenstillstandes bewogen und war schließlich unter den fanatischen

<sup>1)</sup> Bericht Deroys v. 1. November 1809. (Kriegsmin.-Reg. Tiroler Insurrektion 1809. IV. Periode.)

<sup>2)</sup> Pflummern'iche F. P.

<sup>3)</sup> Melbung Deroys v. 6. Rovember 1809. (Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurection 1809. IV. Periode.) — Ob das von Rapp (T. 1809, S. 721) in beliebter Ausschmudung geschilderte Gesecht v. 5. November identisch ist mit dem Zusammenstoß, welchen die im Boldersthale vorzudende Kompagnie des 5. leichten Bataillons hatte, oder sich auf die Thätigkeit des II. Bataillons 14. Linien: Insanzeit: Regiments bezieht, konnte mangels einer einschlägigen Relation nicht sesseschlicht werden.

<sup>4)</sup> Bergl. G. b. R. i. E., VIII. Teil, Seite 253.

Einwürfen Haspingers sogar zu einem Akt bes Betruges herabgesunken. ') Erst 1809. am 8. November, nach Kückehr ber unter ber Wirkung gänzlicher Hoffnungslosigkeit an ben Bizekönig gesandten Deputierten, erfolgte Hofers Abbankungs-Manifest, welches das Bolk zur Niederlegung der Waffen und Kuhe mahnte.

Doch das entfesselte Element gehorchte nur schwer mehr der Stimme seines Herrn. Für viele klang selbst aus seinem Munde das Wort "Friede" verhaßt. Sie waren dabei keineswegs durch die Erkenntnis der begangenen Fehltritte und etwa daraus gefolgertes Mißtrauen auf die zugesicherte Strassossielt geleitet. Wilder Fanatismus, Rachgier und die Gewinnsucht mancher, die in der herrschenden Unordnung ihren Borteil sahen, bildeten fast ausschließlich die Motive!) ihres serneren aufrührerischen Handelns, das wiederholt zu vereinzelten seindseligen Begegnungen Beranlassung gab.

So stieß auch 1 Kompagnie unseres II. Bataillons, welche nebst 1 Eskabron unter Besehl des Rittmeisters Kiliani am 10. November eine Rekognoszierung des Zillerthals aussührte, zwischen Zell und Marrhofen auf einen Haufen Rebellen, den sie jedoch nach kurzem, für die Unserigen nur mit der Berwundung eines Mannes verbundenen Geplänkel gegen das Duxer Thal zurückjagte.

Da indessen die französischen Truppen nach einem heftigen Gesecht ihrer Avantgarde an der Mühlbacher Klause (8. November) Brizen erreicht und die Bersbindung mit den dis Sterzing gerückten Bortruppen Bredes sowie mit Boten hergestellt hatten, auch Hosers Unterwersung in unzweideutigster Weise sowohl dem Bizekönig wie Drouet angezeigt war, hielt man diese vereinzelten Ausbrüche für die letzten Zuckungen des ersterbenden Aufstandes und glaubte, den durch winterliche Kälte in eisbedeckten Bivouacs unsäglich leidenden Truppen durch ihre Verlegung in Cantonnements einige Erleichterung angedeihen lassen zu können. Eine Änderung der vielsach als mangelhaft bezeichneten Magazins-Verpslegung war jedoch damit nicht verdunden. Denn in dem Lande, dessen Bedauer im verstossenen Sommer statt des Pfluges den Stutzen geführt, das dreimal seindliche Heerzüge, Raub und Plünderung ertragen hatte, sehlte es selbst der Bevölkerung am nötigsten. So zwang auch Fouragemangel, von jeder Division 1 Kavallerie-Regiment und 1 Batterie nach Süddayern zurückzubeordern.

Unsere Division, welche bemgemäß am 13. November bas 2. Dragoners Regiment und die Batterie Pamler in die Gegend von Rosenheim abschickte, dafür

<sup>1)</sup> Bergl. Rapp, T. 1809, Seite 700.

Sie sind genügend gekennzeichnet durch die Prädikate "überspannt, fanatisch, undändig und wüthend", mit welchen die Namen der eifrigsten Auswiegler, eines Haspinger, Speckbacher und des Pfarrers Siard Haser in Straß von einer Feder belegt werden, die früher das sträßliche Berhalten ihrer Träger nur "wacker, begeistert und patriotisch" faud. (Bergl. Rapp, T. 1809. 3. 258, 260, 344, 688, 700, 703 und 762.)

1809. aber bie noch abgängigen 2 Eskabrons bes 4. Chevaulegers-Regiments an sich zog 1), bekam die beiben Innufer von Argl bei Innsbrud bis Kundl als Quartierrapon angewiesen. Sie beließ unser I. Bataillon in Rattenberg und verlegte am 14. November das II. mit 1 Estadron des 4. Chevaulegers-Regiments nach Fügen, von wo es seine Detachierungen über das Zillerthal bis nach Zell ausbreitete.

Bahrend fo um Innsbrud und Briren die Berhaltniffe eine rubigere Geftalt annahmen, war der über Telfs vorgedrungene General Graf Rechberg noch am 11. November bei Imft auf energischen Widerstand ber Insurgenten gestoßen. Die zu seiner Unterstützung herbeieilende I. Division, welche auch bort ben Aufruhr erbrücken und burch bas Bintschgau die Berbindung mit dem von Bogen nach Meran vorgeschobenen französischen Detachement herstellen wollte, traf jedoch die Rebellen bereits im Abzug und konnte unbehelligt ihre Truppen in die Ortschaften des Dets. Bits und Oberinnthales verlegen.

Bieberbelebung werfung.

Ihre Ruhe baselbst war nur turz. Hofers Gutmütigkeit vermochte den Borund beffen end. spiegelungen, Bitten, ja sogar Drohungen einer ihn umlagernden zu neuer Schildgiltige Rieber- erhebung brängenben Menge nicht zu widerstehen. Er verkannte ben Charafter berer, von denen sie ausgingen, das Interesse, welches sie verfolgten. Er nahm sie für die Stimme des Bolkes, für den Ruf des Landes, dem er alles zu opfern bereit war, und so unterschrieb er schon am 12°), kaum in sein einsames Wirtshaus im Basseyerthal zurudgekehrt, einen neuen Aufruf zu ben Waffen, — mit ibm fein Tobesurteil.

> Die unglücklichen Gefechte bes in Meran ftebenben frangofischen Detachements vom 14. und 16. November, die vollkommene Niederlage zweier über den Raufen nach St. Leonhard vorgebrungenen Bataillone (18.—22. November) waren die erste Wirkung von Hofers Wortbruch. Angesichts ber Truppenmassen, welche General Baraguan nun in das Passeperthal und Bintschgau führte, kehrte dort freilich alsbald Ruhe ein. Allein diefe Kräfteverschiebung ermutigte nun die Bewohner ber Eisad=, Rienz= und Drau=Ufer, welche Claufen besetzten, Briren und Brunneden einschlossen und bis gegen Lienz hin ihre offensiven Unternehmungen ausbehnten. Erft nachdem bei ber endgiltig dem Frieden sich zuwendenden Sachlage um Meran Truppen entbehrlich wurden, konnte in den erften Tagen des Dezember auch bier ber Bewegung ein Enbe gemacht werben.

> Ebenso hatte sich in den von der I. Division besetzten Thälern das Wiedererwachen bes Aufruhrs burch neue Ansammlungen von Insurgenten und in wiederholten kleinen Gefechten schon am 19., 20. und 21. November beutlich bekundet. Das Stanzer und Bagnaunthal verweigerten unter offenen Drohungen bie Ablieferung

<sup>1)</sup> Beral. Seite 289, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Rapp, T. 1809, Seite 739.

<sup>5)</sup> Bergl. Bolbernborff, Kriegeg. v. B., Seite 408.

ber Baffen. General v. Raglovich, der seit des Kronprinzen Abreise (2. Rovember) 1809. nach München ben Befehl über die Division führte, brach am 24. von Landed zu ihrer Züchtigung auf, mußte sich aber, bei weiterem Bormarsch auf überlegenen, vom Gelände begünftigten Widerstand stoßend, mit der Wegnahme des Schlosses Wiesberg begnügen. Richtsbeftoweniger kundigten auch hier die Insurgenten, bem Borgange bes Bintschgau folgend, schon am 25. ihre Unterwerfung an.

Selbst bis in ben Bereich unserer Division trug ber von hofer neuerbings erregte Sturm die Wogen der Empörung. hier waren es besonbers Speckbacher und ber fanatische Pfarrer von Straß, welche auf beiden Ufern bes Inn, vor allem im Brandenberger- und Ziller-Thal sowie bei den wenig gebemütigten Wilbschönauern bie glimmenben Junten bes Aufruhrs schürten. Das Biedererscheinen bewaffneter Bauern, die Berweigerung der Gewehrablieferung, der Angriff auf eine Patrouille bes 14. Linien = Infanterie = Regiments bei Gallzein und aufgefangene Sendschreiben Speckbachers bekundeten denn auch deutlich die Erfolge solcher Thätigkeit und den Blan, zur Nachtzeit allerorten die äußeren Sicherungsabteilungen zu überfallen, während sich die Bewohner ihrer Einquartierung entledigen follten. So gewarnt, ließ man es durch lebhaften Patrouillengang, Berftärkung ber Boften, Bifette und inneren Bachen nicht an Gegenmagregeln fehlen, unter benen freilich die Rube unserer Abteilungen ftart verkummert ward. 1)

Wie notwendig jedoch diese Borkehrungen waren, bezeugte schon am 30. November Angriff auf ein von der Wilhschönau aus gegen Rattenberg erfolgter Angriff. Bei Tages-(80. Rovember.) grauen brachen bort etwa 200 Insurgenten "unter startem Feuer und wilbem Geschren" gegen die Bosten unseres Lieutenants v. Rogister vor, welcher mit 50 Mann der II. Major-Rompagnie auf dem Schloßberge das Cantonnement Obwohl in bebeutender Minderzahl, warf sich v. Rogister boch ben Rebellen sofort entgegen und verwehrte ihnen das weitere Bordringen, bis die von General v. Bincenti aus Rattenberg zur Berftartung gefchidte Rompagnie mit 1 Kanone auf bem Schlogberge antam.

Trop sofortiger Eröffnung des Infanterie- und Geschützfeuers hielten bie Insurgenten in guter Deckung zwei Stunden lang stand und scheuten nicht die Berlufte, welche ihnen die Unserigen — ben Tod des Gemeinen Sist und die Berwundung von 3 Mann rachend — in größerer Bahl beibrachten. Denn es galt für sie. bas Eintreffen eines von Wörgl längs ber Straße herbeieilenden zweiten Rebellenhaufens abzuwarten. Als sie aber biesen unter ber Wirkung einer in ber Ebene öftlich Rattenberg aufgefahrenen Haubige zurudweichen und burch bas lange währende Gefecht bie Überrumpelung Rattenbergs vereitelt saben, wandten auch sie sich zur Flucht.



<sup>1)</sup> Bericht Deroyd v. 28. November und 5. Dezember. (Rriegsmin. Reg. Tiroler Insurreftion 1809. IV. Beriode) und Melbungen bes Majors v. Billement 14. Linien : Infanterie-Regiments vom 29. November (K. B. K. A. 3. Insurrektion in Tirol 1809.).

1809. Züchtigung ber Wilbschanau.

Dieser Angriff beschleunigte indessen die Aussührung eines schon länger gehegten Planes, — eine abermalige Expedition zur Züchtigung der Wildschön au. Roch am 30. erhielt Oberst v. Metzen den Besehl, solgenden tags mit unserem I. Bataillon, je 2 Kompagnien unseres II. Bataillons und des 14. Linien-Infanterie-Regiments, sowie mit einer Kanone dahin abzurücken und dis zur Einstreibung von 500 Gewehren Quartiere mit voller Berpstegung zu beziehen. Für die Dauer seiner Abwesenheit hatte Major v. Treuberg des 9. Linien-Insanterie-Regiments mit 2 kombinierten Kompagnien, die schon am 29. zu einer ruhig verslaufenen Streise über den Bolders-, Watten- und Weerberg ausgebrochen waren, die Besatung von Kattenberg zu bilden. Überdies wurde für die gleiche Zeit eine Verschiebung der beiden zurückbleibenden Kompagnien unseres II. Bataillons für nötig erachtet, indem dieselben aus dem Zillerthal nach Straß bezw. Kattenberg verlegt wurden.

Am 1. Dezember trat das Detachement Meten aus seinen verschiedenen Quartieren in drei Kolonnen den Marsch an, um die bestimmten Ausgangspunkte für die konzentrische Bewegung gegen die Wildschönau zu gewinnen. Sie lagen sür Meten mit unserem I. Bataillon und der Kanone in Hopfgarten, sür Major v. Flad mit den 2 Kompagnien unseres II. Bataillons zu Kundel, sür die durch Major v. Billement besehligte Abteilung des 14. Linien-Insanteries Regiments in Brixlegg. Bon ihnen aus erfolgte am 2. Dezember auf ungemein schwierigen Wegen, welche die Fortbringung der Kanone nur nach deren Zerlegung mittelst Schlitten ermöglichten, der Bormarsch. Ohne auf Widerstand zu stoßen, erreichten die einzelnen Kolonnen ihre Cantonnements, die jener Metens in Rieder- und Oberau, der Flads in Thierbach angewiesen waren.

Obwohl Meten hier Versicherungen der Friedensliebe und der Schuldlosigsteit an dem Rattenberger Vorsall empfing, auch den größten Teil der männlichen Bevölkerung zu Hause sand, blieb es doch dis zum 9. Dezember dei der durch Verpstegungsleistung erschwerten Sinlagerung. Selbst dann war es den Wildschönauern noch nicht gelungen, die verlangte Anzahl Gewehre zur Ablieferung zu bringen. Allein Orouet ließ sich durch deren sichtbare Demütigung und wiederholt versicherte Unterwerfung bestimmen, am genannten Tage das Detachement Metens zurückzuziehen, dessen Eintressen in seinen Cantonnements die frühere Dislozierung wieder herstelltz. 1)

Doch blieb bieselbe für unser II. Batailson nur noch von kurzer Dauer. Nachdem 2 Kompagnien desselben unter Major Freiherrn v. Scherer noch in der Zeit vom 10. dis 12. Dezember ohne erwähnenswerten Borfall die Entwassung des Brandenberger Thales bethätigt hatten, verlegte es am 15. seine ausgebehnten Kantonierungen in das Brixenthal von Wörgl (I. Major-Kompagnie)

<sup>1)</sup> Melbungen Deroys v. 5. und 9. Dezember 1809. (a. a. D.)

über Hopfgarten (Bataillonsstab) bis Brixen. Wenn auch nahe ber Wilb. 1809. iconau, jenem Teile bes Unterinnthals, wo mahrend bes ganzen Krieges bie umbeimlichfte Gährung geherricht, konnte es fich boch ber Rube freuen, die fich nun Ractebe friedallenthalben über die Thaler des tiefgebeugten Landes Tirol breitete und beren auch niffe. unsere Truppen nach hartem Jahreswert so bringend bedurften.

Wohl forderte noch hie und da ein aus dem Hinterhalte abgegebener Schuß fein Opfer aus den Reihen der weit dislozierten Truppen, und auch unfer Regi= ment mußte am 17. Dezember noch mit ber Berwundung eines Mannes ber I. Major=Kompagnie1) einem folden Borkommnis feinen Tribut zollen. Doch mögen diese Handlungen eines ungezähmten Fanatismus und feiger Rachgier ber Bergeffenheit anheimfallen; benn sie find losgelöft vom planmäßigen Wiberftand und trüben, wie Hofers Berrat burch einen Tiroler, bas Gesamtbild einer Bolksbewegung, aus dem sich, freilich auf dufterem Hintergrund, die Tapferkeit des mißleiteten Bergvolkes in auch vom Feinde zu ehrender Weise abhebt.

Dagegen können wir von der Betrachtung der Rriegsbegebenheiten nicht Dberft Grbr. icheiden, ohne eines mit ihnen in mittelbarer Beziehung ftebenden Berluftes zu gebenken, - bes ichwerften, ben unfer Regiment in biesem opferreichen Jahre erlitt. Es ift ber Tob unferes tapferen, von allen verehrten Oberften Frhr. v. Meten, ber fich am 15. Dezember nachmittags 1 Uhr in seinem Quartiere, bem Gafthof zum goldenen Abler in Rattenberg, erschoß. Der im gleichen Hause wohnende und auf ben Schuß herbeieilende Oberlieutenant und Regimentsadjutant Freiherr v. Pflummern fand ihn zwar noch lebend, mußte ihn aber nach wenigen Minuten verscheiden sehen. 3)

Rein Wort, teine Aufzeichnung Metens erklärte ben Beweggrund seiner That. Wer jedoch sein verändertes Wesen, seine gedrückte Stimmung seit bem 12. Mai beobachtet hatte, ber wußte, daß am Bag Ursprung ber Reim von Megens Handlung lag. Sein hoch entwickeltes Ehrgefühl konnte ben Gebanken nicht ertragen, daß man etwa an seiner Entschlossenheit und Unerschrockenheit zweifeln möchte. Und so entwidelte sich eine Überreizung besselben, die weber im Rücklick auf die glanzenoften Beweise ber Tapferkeit, noch im Bewußtfein des Wohlwollens feiner Borgesetten, bes Bertrauens und ber Berehrung seiner Untergebenen Linderung fand und zur Katastrophe führte.8)

Am 17. Dezember umftand unfer Regiment trauernd bas Grab auf bem Friedhofe zu Rattenberg, in bas man mit ben Ehren eines Dar Rofephs-Ritters den geliebten Führer senkte, der wie im Leben so im Tode eine selten hohe Auffassung des Pflichtgefühls bewährt hatte.

<sup>1)</sup> R. B. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1809/10.

<sup>2)</sup> Bflummern'sche F. P.

<sup>3)</sup> Bergl. Erhard. B. a. b. b. H. Seite 146 und 147.

1809. Eine jüngere Generation hat inzwischen für sich in Anspruch genommen, was über bie Stätte, wo Megen zur Rube einkehrte, damals den Toten gehörte. jagt heute das Dampfroß. Bei ihrer Exekration kamen auch seine Gebeine in das Massengrab, das auf dem neuen Rattenberger Friedhofe die ausgehobenen und übertragenen Steletteile aufnahm. Nur die bestimmbaren Schäbel wurden in einem Anbau der Kirche, der Ölberg-Kapelle, aufgestellt. Unter ihnen befindet sich ber Megens.1) Rein Reichen ber Liebe, tein Grabstein ehrt sonach bas Andenken bes Tapferen. Möge es dafür in unserem Regimente um so unvergänglicher sein!

Das Depot und fpatere Referve-Bataillon unferes Regiments.

Überlassen wir nun, das interimistische Kommando unseres Regiments in ben Sanben bes Oberfilieutenants v. Schmöger, jenes bes II. Bataillons in benen bes Majors Freiherrn v. Scherer wiffend, die beiben Feld-Bataillone vorläufig der wohlverdienten Rube in ihren Standquartieren und wenden uns. über eine ereignisvolle Periode zurudgreifend, ber Thatigkeit und bem Schickfale unferes Depots zu!

Distofation unb Berwenbung Anfang bes Felbauges.

Benige Tage nach bem Aufbruche unseres mobilen Regiments von bes Depots au Landshut hatte ein Restript vom 5. Marg') auch ihm Marschbereitschaft gebracht und als nächsten Bestimmungsort Rurnberg angewiesen. Den bezüglichen Detailanordnungen entnehmen wir die hier zum erften Male auftretende Unterscheidung zwischen Bersonal= und Materialbepot, die im weiteren Berlauf eine so nachhaltige Beachtung erfahren sollte, daß auch räumliche Trennung beiber Depotteile nicht gerabe selten war. Benn ferner in ber einschlägigen Berfügung auch bei unferem Depot bie Bilbung einer neuen (britten) fogenannten proviforifchen Rompagnie behufs Abgabe nach Ingolftabt in Aussicht genommen wurde, fo mag diese Bestimmung, wenn auch in ihrer Ausführung durch die Ereignisse überholt, allgemein als hinweis bienen, auf welche Art man bem Mangel an Besatungstruppen abzuhelfen suchte.

> Als Napoleons Kriegsplan die Operationslinie und mit ihr die baperischen Divisionen an die Donau verlegte, Ingolftabt mithin burch die Konzentrierung ber Felbarmee gebeckt schien, trat die Sicherung bes nördlichen Baperns und vor allem der Festungen Rottenberg, Forchheim und Rosenberg mehr in den Border= grund. Deshalb murben bie aus ben bayerifchen Provinzen bem General-Rommando Nürnberg zugewiesenen Depots am 11. März der Bildung provisorischer Kompagnien für Ingolftabt entbunden und erhielten die Beisung, nunmehr in voller Stärke an ihre neuen Bestimmungsorte abzurücken.9)

<sup>1)</sup> Mitteilungen bes Bfarramtes Rattenberg.

<sup>2)</sup> Rriegsmin.=Reg. Depots ber mobilen Armee 1809.

Unfer Depot, welches burch Refruteneinstellung feit bem 1. Marg 1) einen 1809. Bugang von 287 Mann gewonnen hatte, brach am 16. März von Landshut auf und erreichte bei unermittelt gebliebener Marichroute am 21. Rürnberg2), wo es gleich ben Depots bes 7. Linien-Infanterie-Regiments und bes 5. leichten Bataillons in ben Rasernen Untertunft fand und ber Ausbildung ber zahlreichen jungen Mannschaft oblag. Dagegen mußte es sich am 29. März von seinen Beständen trennen, ba bie inzwischen verfügte Berlegung samtlicher Material=Depots nach Schwein= furt unter Bebedung "einiger felbbienftuntauglicher Mannichaft" auch bas unserige dahin berief. Ebenso erfuhr es eine geringe Berminderung seines Mannschaftsstandes, als es am 6. April baran benten konnte, aus der Rahl ber zuerft eingeftellten und nun notbürftig ausgebildeten Refruten bem mobilen Regimente einen fleinen Erfattransport zu fenben, um basfelbe ber vollen Ctatsftarte naber zu bringen, die wir bei beffen Abmarfch von Candshut nicht erreicht faben.3) Leiber fehlen uns Anhaltspunkte über bie jebenfalls recht intereffanten Rreuge und Querzüge biefes 41 Röpfe gablenben Rommandos, bas am genannten Tage unter bem Befehle bes Korporals Münftl Nürnberg verließ, um nach 8 Wochen (1. Juni) noch auf bem Mariche jum Regiment an uns unbefannt gebliebenem Orte — in feindliche Gefangenschaft zu geraten.4)

Die aus dem Verbleiben zweier österreichischen Corps in Böhmen abgeleitete und durch die späteren Ereignisse bestätigte Gesahr einer gegen die Oberpfalz gestichteten Offensive ward schon am 31. März<sup>5</sup>) Veranlassung, dem General-Romsmando Nürnberg die alsbaldige Verstärtung der Festungsbesatungen zu Rottenberg, Forchheim und Rosenberg anzuempsehlen, zu diesem Zwecke abermals die Vildung provisorischer Kompagnien ins Auge zu fassen und für den Fall seindlicher Grenzüberschreitung das General-Kommando anzuweisen, sich mit den Truppen der offenen Garnisonen gegen Nördlingen oder nach Umständen noch weiter zurückzuziehen. Trotzem ward Generalsieutenant Graf Psenburg von dem Einmarsch der Österreicher überrascht.

So sehen wir erst am 10. April auf beunruhigende Nachrichten von der Bewegung des gegnerischen 1. Corps hin, da eine provisorische Kompagnie noch nicht formiert war, unsere II. Depot-Kompagnie (Sepdel) zur Verstärkung der Besatzung von Rottenberg (Depots des 6. Linien-Infanterie-Regiments und 3. leichten Bataillons) abgehen. Sie hatte sich durch vorher erfolgte Versetzung des Unterlieutenants Rieger und 33 kranker und selbdienstuntauglicher Leute zur I. Depot-Kompagnie und Entgegennahme von 62 Mann letzterer auf einen

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 184.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Jahlungsliften unferes Regiments 1808/9.

<sup>3)</sup> Beral. Seite 183.

<sup>4)</sup> R. B. R. M. Zahlungeliften unferes Regiments 1808/9.

<sup>5)</sup> Rriegsmin.=Reg. Depots ber mobilen Armee 1809.

1809. Stand von 3 Offizieren und 268 Unteroffizieren, Gefreiten und Gemeinen gebracht.

Die Berwirrung über die unerwartete Annäherung der Öfterreicher beim General-Kommando noch zu vervollständigen, traf am 10. April bei ihm ein Besehl des Herzogs von Auerstädt') ein, welcher die Depots zur eventuellen Organisation einer Sicherungskolonne zwischen Schweinsurt und Würzdurg in Aussicht zu nehmen schien. Neueren Datums als die Beisung vom 31. März und unter direkter Einswirtung der kriegerischen Borfälle abgesaßt, gewann derselbe in den Augen des Generallieutenants Graf Psendurg solche Bedeutung, daß er sich nur mit dem Stadspersonal des General-Kommandos und den in Ansbach liegenden Depots des 14. Linien-Insanterie-, 2. Oragoner- und 4. Chevaulegers-Regiments am 12. April gegen Nördlingen zurückzog, die übrigen nicht in sesten Plätzen liegenden Depot- teile aber mit Ausnahme jenes des 9. Linien-Insanterie-Regiments, der vorläusig in Bamberg verblieb, gleichen Tags anwies, sich bei größerer Annäherung des Feindes nach Schweinfurt zu begeben.

So verfiel auch unsere I. Depot=Kompagnie einer Bestimmung, welche ber Allerhöchsten Willensmeinung nicht entsprach, nachdem diese die innigere Bereinigung der disponiblen fränkischen Depots mit jenen aus dem südlichen Bayern in der Nähe von UIm ins Auge gefaßt hatte. Deshalb wurde Graf Psenburg schon am 15. April³) aufgetragen, jene Anordnung rückgängig zu machen und die in Bamberg belassenen und nach Schweinfurt verwiesenen Depotteile ebenfalls nach Nördlingen zu ziehen.

Diesem Befehle solgten unmittelbar — am 18. April — weitere organisatorische Versügungen über alle nicht in sesten Pläzen stehende Depots, wonach jene der Insanterie<sup>4</sup>) 3 kombinierte Bataillone mit unbestimmter Kompagniezahl zu sormieren hatten. Als Garnisons- bezw. Quartier-Rayons waren sür dieselben Nördlingen, Ulm und Kempten bestimmt. Unsere Depot-Kompagnie wurde mit jener des 9. und dem Depot des 7. Linien = Insanterie = Regiments zur Bildung des Bataillons in Nördlingen ausersehen, welches als Kommandanten den Oberstelieutenant v. Zuccarini zugewiesen erhielt und in der Person des nach Ulm besohlenen Generalmajors Freiherrn v. Ow eine weitere Instanz zwischen sich und dem General-Kommando entstehen sehen sollte.

<sup>1)</sup> Kriegsmin.: Reg. Depot ber mobilen Armee 1809.

<sup>2)</sup> Es war dies außer unserer I. Depot-Kompagnie nur noch das Depot des 7. Linien-Infanterie-Regiments. Bon den übrigen Psendurg unterstellten Depots lagen die des 4. und 8. Linien-Infanterie-Regiments in Forchheim und wurden durch das Depot des 5. leichten Bataillons verstärkt, das des 10. und 1 Kompagnie des 9. Linien-Infanterie-Regiments in Rosenderg, die früher genannten in Rostenderg.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.=Reg. Depots ber mobilen Armee 1809.

<sup>4)</sup> Ausschlieflich ber in Augsburg bezw. Trient verbleibenben Depots bes 3. Linien: Infanterie: Regiments und 2. leichten Bataillons.

Die gunftige Wendung, welche zu dieser Zeit ber fünftägige Feldzug an ber 1809. Donau bervorrief, ließ jedoch diese in Aussicht genommene Organisation nicht zur Durdführung kommen. Bielmehr wurde schon am 22. April die Weisung an Graf Pfenburg erlaffen 1), die Depotmannschaften bes 1., 2., 7. und unferes Regiments, sowie des 1. und 4. leichten Bataillons, ferner auserlesene Kommandos des 1. Dragoner=, 11, 2. und 3. Chevaulegers=Regiments in Eilmärschen nach München zu beorbern, die übrigen Depots aber in Ulm zu konzentrieren, von wo sie mit Ausnahme jenes bes 13. Linien-Infanterie-Regiments ichon anfangs Mai nach Augsburg rückten.

Es konnte nicht ermittelt werben, wie weit unsere I. Depot-Rompagnie auf dem Mariche nach Schweinfurt gekommen war, als fie ber Gegenbefehl erreichte, und ebensowenig, wann und wo sie Mitteilung ihrer neuen Bestimmung nach München erhielt. Sicher ift'), daß sie am 16. April von Rürnberg aufbrach und am 1. Mai in München eintraf, wohin gemäß Restripts vom 5. Mai ') auch unser Material-Depot von Schweinfurt beordert ward.

In die Zeit ihrer Ankunft zu München fielen jene früher erwähnten Grengbedrohungen seitens der Tiroler, als deren Wirkung die bereits seit 17. April betriebene Errichtung von 6 Reserve=Bataillonen und die Bildung des Arco'schen Gebirgsichüten=Corps (Reffript vom 10. Mai 1809)8) an anberem Orte icon genannt wurden.4) Lettere war es, welche unfere I. Depot-Rompagnie zuerft in Mitleibenschaft ziehen und bei ihr die Ausscheidung, wenn auch nicht der oft= verlangten provisorischen Kompagnie, so boch ber unerergierten Mannichaft Retrutenbepot. berbeiführen sollte. Dieselbe bilbete von nun an eine zwar nicht selbständige aber fast stets isolierte und nur in ben Listen mit ber Rompagnie Graf Rreith verwachsen erscheinende Abteilung, etwa im Sinne unseres heutigen Rekruten=Depots, welcher Bezeichnung wir uns auch für bieselbe im Gegensatzu bem mobil werbenben Teil ber I. Depot-Rompagnie am zwedmäßigsten bedienen.

In dem das Gebirgsschützen-Corps betreffenden Formations-Restript war Die kompagnie nämlich dem Obersten Graf Arco zugleich der Befehl über eine zur Unterstützung Berbande bes bes erfteren bestimmte "mobile Kolonne" zugestanden, welche sich aus "allen brauchbaren Mannichaften" ber Garnifon Münden unter bem Kommando bes Majors Hammel (Hameln) formieren follte. In ihrem Berbande verließen Haupt= mann Graf Rreith, die Unterlieutenants Beller, Rieger und Mayer mit 175 Mann am 17. Mai München, während Oberlieutenant Rinsmeifter mit 80 Refruten daselbst zurücklieb, um in der Ausbildung von weiteren 215 innerhalb der nächsten Wochen eingestellten Konstribierten ein um so reicheres Feld ber Thätigkeit

Graf Rreith im Arco'fcen

<sup>1)</sup> Rriegsmin, : Reg, Depots ber mobilen Armee 1809.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1808/9.

<sup>3)</sup> R. B. R. M. Gebirgefcuten: Corps 1809.

<sup>4)</sup> Bergl. Seite 223.

1809. zu finden, als ihm nur 7 Unteroffiziere und 2 Gefreite als Hilfspersonal zur Seite standen. 1) Erst am 1. Juni sollte ihm die Versetzung der Lieutenants Engelbrecht und Pfeiffer vom mobilen Regiment und die Einteilung des (am 12. Mai vom Korporal im Regiment beförderten) Lieutenants v. Schiltsberg beim Depot eine ausgiedigere Unterstützung bringen.

Da Graf Arco sein vorzügliches Augenmerk gegen die Scharnis- und Leutasch-Berschanzungen, das natürliche und oft benützte Ausfallthor der Tiroler richten mußte, beorderte er nur 2 schwächere Detachements der Kolonne zum Sicherungsbienst nach Tölz und Miesbach, von denen ersteres dem Kommando des Majors Hammel unterstand, das letztere, aus zwei Dritteilen unserer Kommandierten gebildet, dem Hauptmann Graf Kreith mit den Lieutenants Weller und Mayer übertragen ward.

Während der nun folgende immerhin anstrengende Grenzwachdienst dieser unter keinen gegnerischen Beeinflussungen zu leiden hatte, siel unserem Lieutenant Rieger mit dem Reste der mobilen Kompagnie ein wechselvolleres Los zu. Er war im Verbande der übrigen Kolonne am 18. in Benediktbeuern eingetrossen und bildete bei der Formation letzterer zu einem provisorischen Bataillon mit seinen Mannschaften einen Teil der überdies aus Kommandierten des 7. Linien-Insanteries Regiments bestehenden 3. Kompagnie.

Die ausführliche Schilberung, welche ben nunmehrigen auf Gewinnung bes Scharnitpasses abzielenden Operationen Graf Arcos von einem im Mittelpunkte der Ereignisse gestandenen Augenzeugen zuteil wurde<sup>4</sup>), entbindet uns um so mehr einer näheren Darstellung derselben, als detaillierte Anhaltspunkte über Art und Maß der Berwendung unserer Kommandierten nicht auszussinden waren. Si mag deshalb die Erwähnung genügen, daß letztere zwar am Gesechte vom 19. Mai bei Mittenwald seinen Anteil nahmen, dagegen am 29. bei dem treulosen Angrisse der Tiroler auf die Scharnitz und Leutasch-Berschanzungen die Gesangennahme einer Sauvegarde<sup>5</sup>) von 4 Mann zu beklagen hatten und bei den num solgenden Bestrebungen zur Wiedereroberung des Scharnitz (29. Mai) und Leutaschpasselses (30. Mai) Gelegenheit fanden, in offenem Kampse mit dem Feinde auch

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Zahlungölisten unseres Regiments 1808/9, im Gegensatz zu welchen Baur (b. K. i. T. 1809, Seite 19) bie Ankunst ber Kolonne in Benediktbeuern schon auf 15. Mai verleat.

<sup>2)</sup> Melbung Arcos vom 13. Juni (Kriegsmin.: Reg. Corps Arco und Obernborff).

<sup>3)</sup> Die 1. Kompagnie wurde durch Kommandierte bes 1., die 2. durch solche bes 2. Linien-Infanterie-Regiments und die 4. durch die Rannschaften bes 1. und 4. leichten Bataillons ges bilbet. (Meldung Arcos vom 8. Juni. Ebendaselbst.)

<sup>4)</sup> Baur, b. R. i. T. 1809.

<sup>5)</sup> Benennung für kleine Detachements, welche in die der Scharnis und Leutasch zunächst befindlichen Ortschaften verlegt wurden, teils um vorgeschobene Sicherungen zu bilden, teils zur Ergründung der bort herrschenden Stimmung.

ihr Scherslein zum Besten des Vaterlandes beizutragen. Unser Lieutenant Rieger, 1809. der noch tags vorher durch mutvolles Berhalten sich die besondere Anersennung Graf Arcos erward.), fand bei der Unternehmung gegen die Leutasch am 30. Mai einen ehrenvollen Tod.?) Zudem brachte der unglückliche Tag von Mittenwald (2. Juni), der auch unsere Kommandierten in Mitseidenschaft zog, denselben einen Berlust von 4 Verwundeten.

Übrigens war durch die eben berührten friegerischen Vorfälle eine wesentliche Sowächung bes Arco'ichen Corps und speziell unserer mobilen Rompagnie bintangehalten worden, Rufolge Restripts vom 24. Mai sollten nämlich 100 Mann ber letteren als Erganzung unseres Regiments über Rufftein nach Innsbrud Mit Rucksicht auf die kritische Lage und die ohnehin geringe gesendet werden. Stärke seiner Truppen glaubte sich Graf Arco zu Gegenvorstellungen berechtigt, die jedoch höheren Orts nicht nur teine Anerkennung fanden, sondern sogar am 28. Mai4) die Weisung hervorriefen, die erwähnte Augmentationsmannschaft infolge ber unterbessen vollzogenen Offnung bes Scharnispasses und Besetzung ber Orte Seefelb und Zirl auf kurzestem Bege abgeben zu lassen. Die uns bekannten Borkommnisse des 29. und 30. Mai hatten aber nun die Berbindung mit der Division Derop gerriffen und bas Ergangungsbeburfnis unferes Regiments fo in ben Hintergrund gestellt, daß auf Grund neuer Einwürfe Graf Arcos die verlangte Abgabe auch dann unterblieb, als vom 6. Juni ab die Nähe unserer Division alle Schwierigkeiten beseitigte.5)

Dagegen wurde die Dislokation, welche Deroy in den ersten Junitagen zur Deckung der Grenze und als Rückhalt Arcos traf, für letzteren Beranlassung, die durch die Truppen des Generals v. Bincenti entlasteten Detachements von Miesbach und Tölz an sich zu ziehen, so daß wir von nun an die ganze mobile Kompagnie Kreith bei seinem Corps vereint wissen. Mit ihm waltete sie, ohne jedoch weitere Berluste zu erleiden, des anstrengenden Sicherungsdienstes, den die vorgeschobene Stellung dei Kochel mit sich brachte und dem wir sie, durch kein besonderes Vorkommnis zu längerem Verweilen eingeladen, vorläusig überlassen wollen, um zu unserer II. Depotkompagnie nach Rottenberg zurückzukehren.

<sup>1)</sup> Welbung Arcos vom 30. Mai. (Kriegsmin.: Reg. Corps Arco und Obernborff.)

<sup>2)</sup> Melbung Arcos vom 30. Mai und 16. Juni (a. a. D.). Die letterer beiliegenbe Berluftanzeige nennt auch ben Gemeinen Barthel Engberger unseres Regiments unter ben Gefallenen, was jedoch durch die einschlägigen Zahlungsliften keine Bestätigung findet.

<sup>3)</sup> Melbung Arcos vom 16. Juni (a. a. D.).

<sup>4)</sup> Rriegsmin.-Reg. Erganzung ber mobilen Regimenter 1809 und Corps Arco und Oberndorff.

<sup>5)</sup> Rriegsmin. : Reg. Corps Arco und Obernborff 1809.

1809. Die II. Depot-

Sie war am 10. April baselbst eingetroffen, wegen ungenügender Ausstattung kompagnie in der Kaserne jedoch in die nächsten Ortschaften verlegt worden. Diefer Grund, ber Rottenberg.1) übrigens schon am 13. April abends mit der Ankunft der nötigen Fournituren ohnehin wegfiel, mußte natürlich in den Hintergrund treten, als der Reftungskommandant Oberst Magg, an diesem Tage morgens 11 Uhr die Nachricht vom Einrücken einer öfterreichischen Abteilung in Hartmannshof erhielt. Gile" wurde nun unfere Rompagnie in die Festung und zu dem feit einigen Tagen mit allem Nachdruck betriebenen Dienst "im bedeckten Weg und den Cassamatten" sowie zum Ausbau bes Ravelins herangezogen.

> Mit vollem Bertrauen sah Magg, der sich durch Borbereitung von Feuerfignalen im Umtreis ber Festung auch während ber Nacht rechtzeitige Melbung über bie Annäherung ber Ofterreicher ju sichern wußte, einem feindlichen Unternehmen entgegen. Es kam jedoch nicht bazu. Man hörte wohl, daß ber Gegner Erkundigungen über den Plat und seine Besatzung eingezogen habe. Die erlangte Auskunft mag jedoch hingereicht haben, um jede Kräfteverschwendung an eine vollkommen bebeutungslose Keftung hintanzuhalten. So blieb auch jene aus Ulanen und Rägern bestehende Streifpartei, welche in der Nacht zum 16. nach Rersbach tam, um von hier über Ottensoos gegen Lauf vorzugehen und mit den dafelbft befindlichen frangösischen Bortruppen ein kleines Scharmutel zu bestehen, die einzige, welche von Rottenberg aus zwar nicht gesehen, aber —, wenn anders die Beobachtungen ber Boften nicht täuschten, — wenigstens gehört wurde.

> Da zudem in diesen Tagen die Bewegung der aus Böhmen eingedrungenen öfterreichischen Corps burch die Ereignisse südlich der Donau gegen Regensburg abgelenkt ward, legten fich auch die letten Befürchtungen zu Rottenberg, und ber Wachdienst mag sich um so weniger unter besonderer Anstrengung der dortigen Garnison vollzogen haben, als dieselbe durch Zugabe unferer Depottompagnie gegen höhere Absicht weit über ben normierten Stand von 500 Röpfen gebracht worden war2). Aus diesem Grunde und bei dem Umftande, daß die täglich ben Depots zufließenden Refruten jenes Migverhältnis noch fteigerten, fonnte das Restript vom 15. Mai 1809") nicht nur die baldige Abberufung unserer II. Depotkompagnie nach München in Aussicht nehmen, sondern auch sofort bie Besatungsüberschüffe ber festen Blate Rottenberg, Forcheim und Rosenberg nach Nürnberg beordern. Sier sollten bieselben eine kleine Referve bilben, "um bie Aushebung zu unterftugen, die Ausgehobenen zu transportiren und die im Felbe stehenden Regimenter und Bataillons zu ergänzen".

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Corps Arco und Oberndorff 1809. Berteibigung ber Festung Rotten: berg 1805-1813; R. B. R. A. Bahlungeliften unferes Regimente 1808/9.

<sup>2)</sup> Reffript v. 15. April 1809. (Kriegsmin.:Reg. Depots ber mobilen Armee 1809.)

<sup>3)</sup> Kriegsmin. Reg. Berteibigungsftand ber Feftung Forchheim 1805-1817.

In diesem Sinne gingen am 16. Mai von unserer Kompagnie Oberlieutenant Lechner, Unterlieutenant v. Bechmann, 1 Korporal, I Tambour, Detachement 2 Gefreite und 20 Mann nach Nürnberg ab, benen schon am 22. Mai weitere 33 Mann folgten.

1809.

Nichtsbeftoweniger erreichte die Garnison Rottenberg anfangs Juni eine Berlegung underartige Starte, daß unfere Kompagnie gegenüber bem normierten Maximal- ferer II. Depotftand von 550 Köpfen überzählig erschien und nach München abgesenbet werben fonnte. Obwohl inzwischen die Bersetzung des Hauptmanns v. Sendel zum 4. Referve-Bataillon (8. Mai) erfolgt und ihm bekannt geworden war, sehen wir benselben boch noch an ber Spite ber Kompagnie, als bieselbe - 198 Röpfe stark — am 13. Juni Rottenberg verließ und nach 7 Marschtagen am 19. München und dadurch den Anschluß an unser Rekrutendepot erreichte. auch hier von ihrem bereits anwesenden neuen Kommandanten, Hauptmann v. Wilbenftein, noch nicht übernommen wurde, beutet schon auf die beabsichtigte Bereiniaung bes 4. Referve-Bataillons mit unserem Depot, welche ben Abgang Sepbels zu ersterem unnötig machte.

Da das Aushebungsgeschäft, welches unsere Kommandierten nach Nürnberg berufen hatte, seinen unausgesetzten Fortgang nahm, war auch von ihrer Heranziehung nach München keine Rebe gewesen. Nun sollte ihre Thätigkeit eine jähe Unterbrechung erfahren. Als nämlich jenes öfterreichische Detachement, welches Mitte Juni von Böhmen aus in tuhnem Streifzug bis Bamberg brang'), am 26. Juni auch den Weg nach Nürnberg fand, wurden sie in solcher Gile von dort weg und nach München geschickt, daß sie ihre 3 Lazarettkranken zurückließen und bem Lose ber Gefangenschaft überantworteten.

Bei ihnen führte seit langem tein Offizier mehr bie Zügel; vielmehr lag ber Befehl in ben Banben bes einzigen Unteroffiziers, bes Rorporals Reifthaler. Oberlieutenant Lechner war nämlich ebenfalls zum 4. Referve = Bataillon verfest worben (8. Mai) und babin abgegangen, ben Lieutenant v. Bechmann bagegen rief unmittelbar nach seiner Ankunft in Nürnberg ein Kommando "nach Vorarls berg", über beffen Zwed und Berlauf unfere Quelle 2) teine weitere Auskunft gibt, als baß er am 1. Juli wieder beim Depot in München eintraf.

So tam es, daß bie erft am 30. Juni in München wieder zur Kompagnie ftoßenden Rommandierten, die nach ursprünglicher Bestimmung als erste Erganzung für das mobile Regiment dienen sollten, nicht verfligbar waren, als die Not= wendigkeit letterer herantrat. Die bereits erwähnte, auf Arcos Bitten erfolgte Entbindung der mobilen Kompagnie Kreith von einer Abgabe an das Regiment, hatte nämlich am 20. Juni der von Rottenberg gekommenen

<sup>1)</sup> Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Banb, Seite 213.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Rahlungsliften unferes Regiments 1808/9.

1809. II. Depotkompagnie die Auflage gebracht, durch Absendung von 150 Mann für jenes Bedürsnis einzutreten. Am 26. gingen 86 bezw. 64 Mann nach Murnau (I. Bataillon) und Salzburg (II.) ab, wo sie nach Aussall von 3 Erkrankten am 28. resp. 30. Juni anlangten. Das Führer= und Begleit-personal beider Transporte, unter dem wir ebenfalls Hauptmann v. Sendel noch thätig sinden, kehrte sofort nach München zurück, wo die eben vor sich gehende Berschmelzung des 4. Reserve=Bataillons mit unserem Depot die Anwesenheit aller Hilsorgane zu dringendem Gebot machte. Bevor wir jedoch den Berlauf dieses Geschäftes versolgen, müssen wir noch einen Blick auf die Entstehung der Reserve=Bataillone überhaupt und insbesondere auf die Formation jenes wersen, das wir im Begriffe sehen, in die innigste Beziehung zu unserem Regiment zu treten.

Das 4. Referve-Bataillon.

Die Borbedingung, unter welcher die im Jahre 1808 erlaffene Konstitution die Errichtung einer Nationalgarde ins Auge gefaßt hatte, war durch den Ausbruch bes Krieges 1809 erfüllt. Am 6. April erschien beshalb eine allgemeine, burch Reffript vom 17. April erganzte Berordnung's), welche die Grenzen zog, innerhalb beren jene neue Schöpfung ins Leben gerufen und erprobt werben follte. Sie verpflichtete (unter Anerkennung der allgemein giltigen Behrpflicht und Befreiungsgrunde sowie bei Geftattung von Ersatstellung) jeden vom Los getroffenen, zwischen bem 18. und 25. Lebensjahr stehenden Unterthanen zum Dienst in der Nationals Die sofort eingeleitete Aushebung hatte sich jedoch im Rahmen bes Bedürfnisses für 6 zu 440 Gemeinen etatierte Reserve=Bataillone zu bewegen und erstreckte sich nur auf die jüngsten Jahrgange. Als Sammelplat für die Ausgehobenen wurde Ulm und durch Restript vom 5. Mai<sup>4</sup>) Augsburg bestimmt. Bei Besetzung der Offiziersstellen, welche im wesentlichen mit Armeebesehl vom 8. Mai erfolgte, sollte neben einzelnen Berufsoffizieren das unverehelichte Forstpersonal die hauptsächlichste Rolle spielen und überdies gebildete, zwischen dem 18. und 36. Lebensjahr stehende Leute aus guter Familie Berücksichtigung finden. Die für die spätere Einverleibung der Reserve = Bataillone in die Regimenter prabeftinierende Beftimmung ihrer Uniform wies bem 4. Bataillon jene unseres Regiments zu.

So sehen wir benn vom 2. Mai an ben bei ber "Assentirungs-Commission" kommandierten Hauptmann Folian bes 11. Linien-Insanterie-Regiments zu Ulm, vom 15. Mai an den Oberst Neimans zu Augsburg thätig, aus Schwaben, dem Oberdonau-, Lech- und Altmühltreis die Rekruten für das 4. Reserve-Bataillon auszuheben<sup>5</sup>). An beiden Orten erfolgte vorerst die Zuteilung letzterer an die

<sup>1)</sup> Reffript v. 20. Juni 1809. (Rriegsmin.: Reg. Depots ber mobilen Armee 1809.)

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 250 und 252.

<sup>3)</sup> Bergl. Münich, G. d. E. d. S. A., Seite 345 und ff.; ferner Morawitth, M. z. b. K. u. H. S. S., I. Serie, 10. Band, Seite 141.

<sup>4)</sup> Rriegsmin. Reg. Depots ber mobilen Armee 1809.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1808/9.

vorhandenen Depots, die sich einstweilen auch ihrer Ausbildung annahmen, dis am 1809. 10. Juni die Zusammenführung und Formation des Bataillons in Augsburg vor sich ging. Inzwischen hatten sich die Armeedesehle vom 8. Mai und 6. Juni, dann Restripte vom 22. und 25. Mai mit Bildung der Cadres beschäftigt, ohne jedoch dem absoluten Unteroffiziersmangel steuern oder die Hindernisse beseitigen zu können, welche wohl vielsach dem rechtzeitigen Eintressen der Offiziere entgegensstanden. Wenn wir übrigens auch in letzterer Richtung das Beispiel unseres Hauptmanns v. Sendel als ein ausnahmsweises betrachten wollen, so befand sich trotzen das Bataillon mit seiner durch nachstehende Übersicht versinnbildichten Bersassung ') vom 10. Juni noch im Stadium vollkommener Unsertigkeit und Leistungsunfähigkeit.

Stab: Major Denz (8. Mai vom Hauptmann des 13. Linien-Jnfanterie-Regisments befördert) — Bataillonschirurg Hildenbrand (8. Mai vom chirurgischen Praktikanten des 1. Linien-Infanterie-Leibregiments befördert).

| Rompagnie              | Offiziere                                                                                | Unteroffiziere, .<br>Gefreite und ges<br>biente Wanns<br>schaften | Re=<br>Fruten |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Rajor:                 | 1) Kapitan Kreitmayer (22. Mai resaftiviert)                                             |                                                                   | 112           |  |  |
|                        | 2) Oberlieutenant Zintl (8. Mai vom 3. Linien-InfRegt, versett)                          |                                                                   |               |  |  |
|                        | 3) Unterlieutenant Spanmann (8. Mai aus bem Quittierten: Berhältnis)                     |                                                                   |               |  |  |
|                        | 4) Unterlieutenant Häberlein (6. Juni neuangestellt)                                     |                                                                   |               |  |  |
| jaupimann v. Harbungh: | 1) Hauptmann v. Hardungh (8. Mai vom 7. Linien-Inf.: Regt. verfest)                      |                                                                   | 105           |  |  |
|                        | 2) Oberlieutenant Lechner (8. Mai vom                                                    |                                                                   |               |  |  |
|                        | 5. Linien=Inf.=Regt. verfett)                                                            |                                                                   |               |  |  |
|                        | 3) Unterlieutenant Roth I. (6. Juni neus angestellt)                                     |                                                                   |               |  |  |
|                        | 4) Unterlieutenant Roth II. (6. Juni neuangeftellt)                                      |                                                                   |               |  |  |
| auptmann v. Besserer:  | 1) Hauptmann v. Besserer (6. Juni re-<br>aktiviert)                                      |                                                                   | 126           |  |  |
| hauptmann v. Seydel:   | 1) Hauptmann v. Seybel (8. Mai vom 5. Linien-Inf. Regt. verset)                          |                                                                   | 87            |  |  |
|                        | 2) Oberlieutenant Freiherr v. Schrent<br>(8. Mai vom 7. Linien-Infant.: Regt.<br>verset) |                                                                   |               |  |  |
|                        | 3) Unterlieutenant Red (6. Juni neus<br>angestellt)                                      |                                                                   |               |  |  |
|                        | 4) Unterlieutenant Polland (6. Juni neuangestellt)                                       |                                                                   |               |  |  |

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1808/9. Gerneth, Königl. Baper. 5. Inf.-Regt. II.

1809. So dauerte bei dem sämtlichen Reserve = Bataislonen anklebenden Chargen:
mangel der Zwang, das Personal der in Augsburg befindlichen Depots zur Ausbildung der Rekruten heranzuziehen, nach wie vor fort, bis aus der Not eine
Tugend wurde. Der Armeebesehl vom 25. Juni bestimmte das sernere Ergebnis
der fortgesetzen Konskription für Bildung von 6 weiteren Reserve-Bataislonen, die
Einverletdung gleich den bereits bestehenden mit je einem Regiments Depot verschmolzen werden
des 4. ReserveBataislons in sollten, so daß jedes Infanterie = Regiment von num an neben seinen beiden FeldunserRegiment. bataislonen ein die Bezeichnung des Regiments sührendes Reserve = Bataislon hatte.

Demzufolge verließ das bisherige 4. Reserve-Batailson, welches unserem Regimente zugewiesen worden war, am 27. Juni Augsburg, traf am 28. in München ein und beschäftigte sich num unter Auslösung der Hauptmann v. Besser= und unserer II. Depot=Rompagnie, zahlreichen Bersetzungen und Unterosstziersbesörderungen in den nächsten Tagen mit der erwähnten Formationsänderung, welche freilich durch Abwesenheit der mobilen Kompagnie Graf Kreith wesentlich erschwert wurde. Die Zusammensetzung, in welcher das num entstehende Reserve= und spätere III. Batailson unseres Regiments am
1. Juli aus der Bereinigung des Depots mit dem 4. Reserve=Batailson hervorging, ergibt das nachstehende Bild.)

Stab: 1) Regiments:Inhaber Generallieutenant Graf v. Prepfing, — 2) Rajor Denz, — 3) Regiments:Duartiermeister Limme, — 4) Aubitor v. Oswald, — 5) Bataillons:hirurg Salomon, — 6) Bataillonschirurg Hilbenbrand, — 7) Unterlieutenant und Adjutant Spanmann, — 8) 1 hirurgischer Praktikant, — 9) 1 Profos, — 10) 1 Hoboisk.

| Rompagnie                                    | Hauptleute<br>ober Kapitäne | Oberlieutenants      | Unterlieutenants                                                           | Felbmebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Rioniere | Refreite | Gemeine |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| Major:                                       | Rreitmayer                  | Zintl<br>Zinsmeister | Şäberlein                                                                  | -<br> -   | 1        | _         |           | _        | 7        |          | 170     |
| Hein?)                                       | v. Wilbenftein              | Lechner              | Roth I<br>Roth II                                                          | 1         | 1        | 2         | 7         | 3        | 1        | 12       | 172     |
| hptm. v. Seybel:                             | v. Seydel                   | Frhr. v. Schrent     | Rec<br>Polland                                                             | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | <u> </u> | 12       | 168     |
| Hauptmann Graf<br>Kreith:<br>a. mobiler Teil | Graf v. <b>R</b> reith      |                      | Weller<br>Wayer                                                            |           |          |           | 3         |          | <br>     | 1        | 163     |
| b. Retrutendepot                             |                             | Dula <sup>¥3</sup> ) | Dtt (beurlaubt)<br>Engelbrecht<br>Pfeiffer<br>v. Pechmann<br>v. Schiltberg | 6         | 1        | 4         | 7         | 7        |          | 11       | 203     |

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unferes Regiments 1808/9.
2) An Stelle v. Hardunghs, ber gleich bem hauptmann v. Befferer am 27. Juni 3um Referve-Bataillon bes 7. Linien-Infanterie-Regiments verfest worben war.

3) War gegen Revers, in biesem Kriege nicht mehr gegen Ofterreich zu bienen, aus Gesangenschaft entlaffen worben.

Wenn diese Mischung mit dem Depot unserem Reserve-Bataillon 1809. größere Lebens- und Leiftungsfähigkeit verlieh, so sollte es ihm bei der in diese Bataillon erft. Zeit fallenden Abberufung der Division Deron nach Ling, welche die Landes- ber Kompagnie sicherung fast ausschließlich auf die Thätigkeit der Formationen zweiten Aufgebots stellte, nicht an Gelegenheit fehlen, jene Eigenschaften alsbald praktisch zu beweisen. Um nämlich die bisherige Befatung Ruffteins ber Berteibigung ber Oberpfalz bienftbar zu machen 1), wurde es mit bem Stab und 3 Kompagnien zu ihrer Ablösung bestimmt, und ihm zugleich die Mitnahme der nötigen Artillerie-Bedürfniffe, Medizin und Geldmittel für die Festung übertragen.

Das Referve.

Bährend das Refrutendepot in München zurücklieb, um der Ausbildung seines Mannschaftsstandes zu obliegen, und die mobile Kompagnie Kreith mit Restript vom 30. Juni 2) nach der Hauptstadt berufen wurde, wo die durch Absendung eines Detachements in die Oberpfalz geschwächte Garnison den dienstlichen Anforderungen nicht mehr genügen konnte, brach Major Denz am 2. Juli mit der Majors=, Hauptmann v. Wilbenstein= und Hauptmann v. Seybel=Kompagnie nach seinem neuen Bestimmungsorte auf. Über Peiß (2.) und Aibling (3.) suchte er am 4. ben Anschluß an Derop zu gewinnen, ber bie nächstliegenden seiner Truppen an diesem Tage bei Rufidorf versammelte, um vor seinem Abzuge nach Ling noch ben Besatungswechsel von Rufftein gegen Unternehmungen ber bie Festung umlagernden Insurgenten zu decken. Marschstörungen verzögerten jedoch bie Ankunft Deng', fo daß berfelbe erft am 5. Juli nach 2 Uhr morgens, ber feftgeseten Aufbruchstunde, im Bivouac bei Nugborf eintraf.

Rur turze Raft war hier unserem Reserve-Bataillon vergonnt. Schon um 5 Uhr morgens trat Deroy ben Marich gegen Rufftein an.8) Wenn letterer nun auch der Begünstigung entbehrte, die man ihm durch früheren Beginn zugebacht hatte, so vollzog er sich doch ohne nennenswerte Störungen und lohnte so seine Berlegung auf das rechte Innufer, zu welcher Derop durch die Nachricht bestimmt wurde, daß bei Kiefersfelden die Straße abgegraben sei. Zwar fand man auch hier einige Brüden abgetragen und stieß unweit Cbbs auf einen Rebellenhaufen. Erstere konnten jedoch ohne wesentlichen Zeitauswand wieder gangbar gemacht werden, und letterer jog fich nach turgem Geplankel mit ber von ben Schuten bes 10. Linien-Infanterie-Regiments gebildeten Avantgarde zurud.

Gegen Mittag war Rufftein erreicht. Unfer Bataillon rudte zur Ablöfung ber Besatung in die Kestung, welche noch am Abend besselben Tages — um 51/2 Uhr ihre bisherigen, nun mit Deroy abziehenden Berteibiger scheiben sah. Befehle4) hatten ihre ursprüngliche Bestimmung verruckt und sie nunmehr bem Corps bes Grafen Arco zugewiesen.

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Insurrektion in Tirol. Akten ber Rommanbantschaft Rufftein 1809.

<sup>2)</sup> Rriegsmin.=Reg. Corps Arco und Oberndorff.

<sup>3)</sup> T. d. III. A. D.

<sup>4)</sup> Restript v. 4. Juli 1809. a. a. D.

1809.

Das damals mit Erdwall und Pallisadierung umgebene Städtchen Rufftein') wird weftlich vom Inn bespült und öftlich durch die fteilen Ausläufer des Raifergebirges überragt, welche mit bem Turertopfl und bem Stadtberg bis auf etwa 500 m an seinen Oftrand herantreten. Nörblich davon erweitert sich das rechte Innufer zu einer ungefähr 1200 m breiten, von wenigen Unebenheiten unterbrochenen Fläche, über welche die Strafe von Ebbs nach Rufftein zieht. Im Süben bagegen erhebt sich, ber Stadt unmittelbar vorgelagert und mit seinem Westhang jah zum Inn abstürzend, ein steiler, vom Massiv des Stadtberges losgetrennter Felskegel ber sogenannte Schlogberg - und zwingt, indem er bie 600 m breite, bas rechte Annufer begleitende Ebene sperrt, die von Wöral berkommende Strafie, sich zwischen ihm und dem Stadtberg nach Rufftein durchzuwinden. Er trug die in Rels gesprengten Werke ber Feste Aufstein, welche sich bem terrassenformig abfallenden Sub- und Westhang anschmiegten und so vier von einander überragte Enceinten bilbeten, als beren Reduit bas auf dem höchsten Buntte bes Berges gelegene Schloß gelten konnte. Mit der Stadt nur durch eine Steintreppe in treneliertem Mauergang verbunden, war die Feste im Often und Westen durch die Steile der Sange gegen Erfteigung geschützt, und nur von Suben ber eröffnete fich einem gewaltsamen Unternehmen die Möglichkeit eines Erfolges.

Bum Schutze der hölzernen Innbrücke befand sich auf dem Linken Innuser ein kleiner, aus einem verpallisadierten Ravelin bestehender Brückenkops. Aus ihm führte die Straße in den Kufstein gegenüber gelegenen Ort Zell, wo sie sich teilte, um einerseits über Riefersfelden gegen Bayern hin, andererseits auf Langkampsen abzuziehen. Oberhalb Zell, der Feste Kufstein gerade gegenüber, erhebt sich zwischen Straße und Inn der Zellerberg, welcher Kufstein vollkommen beherrscht und deswegen den wichtigsten Teil der früher zum Schutze Kufsteins angelegten Zeller Linien trug. Die Schwäche der Garnison ließ jedoch 1809 seine Besetzung ebensowenig zu, wie jene der Gallas= (Kollatsche) Schanze auf dem rechten Innuser, die unterhalb der Klause die Straße von Kieferssfelden über den Fluß hinweg vollkommen bestrich.

Bielmehr erstreckte sich die normale Verteilung der im Falle eines Alarmes zu verstärkenden Posten für unsere Major-Kompagnie auf die Brücke und ihre Deckungswerke (bei erhöhter Besetzung 74 Mann), für die Hauptmann v. Wildenstein-Kompagnie auf die Kommunikation zwischen Stadt und Schloß und das letztere selbst (46 Mann), für die Hauptmann v. Seydel-Kompagnie auf die dem Schlosse vorliegenden Enceinten (32 Mann). Den disponibel bleibenden Resten der Kompagnien waren Alarmplätze in der Nähe ihrer Bewachungs- und Berteidigungs-Objekte zugewiesen.

<sup>1)</sup> Die Anhaltspunkte über die damalige Befestigung von Kufstein wurden dem Arch. f. Off. a. B. III. Jahrgang, II. Band, S. 151 u. ff., sowie dem T. ü. d. Z. v. K. entnommen.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Insurrektion in Tirol. Alten ber Rommanbantschaft Rufftein 1809.

Die für Kufftein höchst bedeutungsvollen Bunkte des Zellerberges und 1809. der Gallasschanze befanden sich sonach außerhalb der Sicherungssphäre und bildeten auch neben Entach die Hauptlagerplätze der Revellen und der Rompagnie des Regiments Lusignan, von welchen wir Aufstein zu dieser Zeit blockiert wissen. Den ersteren aus hosste man die Berbindungen der Festung mit Bayern zu verslegen, während Entach dem Oberansührer der gegnerischen Streitkräfte, Hauptmann Graf d'Esquille, als Stadssitz und Ausgangspunkt sür Offensivunternehmungen diemen sollte. Wie kläglich das Resultat nach beiden Richtungen war, das beweisen die wiederholten zu Gunsten der Festung und ihrer Verproviantierung von Deroy ausgeführten Jüge nach Kufstein und die Art der seindlichen Thätigkeit selbst, die sich je nach dargebotener Gelegenheit und der Laune eines oder des anderen Rebellenssührers in einzelne Plänkeleien verlor und das Vorhandensein einer zielbewußten Leitung nur in Aufsorderungen, Drohungen und Vestechungsversuchen ahnen ließ, durch welche man die Einwohnerschaft zum Treubruch und Verrat der Garnison zu bewegen trachtete.

So waren benn auch die am 1. und 2. Juli durch ruchlose Hand gelegten Brände das hervorragendste Resultat, welches d'Esquille dis jetzt gegen die Festung erzielt hatte, deren Fall er mit Zerstörung ihrer größtenteils in der Stadt liegenden Unterkunfts-, Magazins-Räume und sonstigen Lebensbedingungen zu bewirken hoffte. Wie damals die Besatung unter Ausbietung aller Kräste größeres Unglück abwendete, so war sogar noch unserem Bataillon vorbehalten, das Rettungswerk jener zu vollenden, als am 8. Juli abends gegen 10 Uhr ein heftiger Sturmwind die Glut der Brandstätte aufs neue entsachte und der Stadt mit Vernichtung drohte.

So konnten sich die Unserigen wenigstens auf diesem Wege um die Erhaltung ber Festung verdient machen, nachdem die Wassenthätigkeit des Feindes hierzu wenig Gelegenheit bot. Denn die einzigen Versuche, der Besatung seine Nähe fühlen zu lassen, beschränkten sich auf die Alarmierung der äußersten, gegen Entach hin stehenden Wallposten (6. Juli abends) und auf eine ganz resultatlose Schießübung, welche ein Rebellenhause am 10. nachmittags von dem dominierenden Stadtberg aus auf unsere im Janern der Festung und Stadt exerzierenden Kompagnien veranstaltete. In beiden Fällen reichten einige Granaten hin, die Ruhestörer auf eine respektvolle Entsernung zurückzujagen. Selbst in den Festlichseiten, mit welchen die Garnison am 14. unter dem Donner von 100 Kanonenschüssen den Sieg Rapoleons bei Wagram seierte, lag für d'Esquille keine Einladung zu größerer Kührigkeit.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 247. Die Schilberung ber Ereigniffe in Rufftein folgt, soweit nicht andere Quellen angegeben sind, den Alten der Kommandantschaft Rufftein 1809 (a. a. D.) und dem T. ü. d. B. v. K., das jedoch bei Aufzählung der Besatzungsstärke am Schlusse der 2. Cernierung (Seite 201 u. 202) irrtümlich nur zwei Kompagnien unseres Reserves Bataillons nennt.

1809.

Dieser energielose Verlauf der Einschließung Kufsteins mag allerdings vielsach seinen Grund in der Zusammensetzung der gegnerischen Aräfte gehabt haben, bei denen Gehorsam und, wie es scheint, auch Kampflust mangelte. Denn die große Mehrzahl der Redellen begrüßte froh die Kunde von dem Wassenstillstand, die Major v. Freudenderg des reitenden Jägercorps am 17. abends nach Kufstein trug. Freilich sehlte es auch nicht an Fanatikern unter ihnen, die in Mißachtung dieser Nachricht die Feinhseligkeiten gegen jeden außerhald der Festung erscheinenden Bapern fortsetzen. Und selbst d'Esquille scheint den am 18. in Kufstein erössneten Berhandlungen über das gegenseitige fernere Berhalten keinen guten Willen entgegengedracht zu haben. Denn ein persönlicher Zwist mit dem Artillerie-Oberlieutenant Pirchinger genügte ihm, dieselben abzudrechen und die Fortdauer der Feindseligkeiten anzukündigen, dis er von österreichischer Seite offizielle Bestätigung des Wassenstelltschades erhalte.

Doch konnte er auch in der Folge die That nicht in Einklang mit dieser Drohung bringen, und die nächsten Tage verstrichen unternehmungslos wie ihre Borgänger. Erst am 25. Juli sörderte das Thätigkeitsbedürsnis einiger Rebellen, welche sich zu dem in der Borstadt gelegenen Friedhof schlichen und aus dem Hinterhalt auf einige mit Ausheben eines Grabes beschäftigte Soldaten seuerten, eine bedeutungslose Unterbrechung der nicht anerkannten aber thatsächlich gehandhabten Wassenruhe zu tage.

Am 26. zog Hauptmann Graf d'Esquille mit ber österreichischen Abteilung von Entach ab, zweifelsohne infolge erhaltener Bestätigung bes Waffenstillstandes. Dies hinderte ihn jedoch nicht, den Insurgenten gegenüber die Bornahme eines Gefangenentransportes als Grund seiner Abberufung vorzuschützen, ihnen baldige Rückehr zu versprechen und das Eintreffen eines Artillerieparks zur förmlichen Belagerung der Festung in Aussicht zu stellen. In der That schien sich auch trot ber Entfernung d'Esquilles ein neuer Aufschwung in ber gegnerischen Thätigkeit vorzubereiten. Bon allen Seiten strömten den Rebellen Berktärfungen zu. Das gleichzeitige Eindringen des Herzogs von Danzig in Tirol überhob sie jedoch der Mühe, ihre Ausbauer vor der Festung zu erproben. Auf die Nachricht hievon traten sie schon am 28. vormittags ben Ruckzug auf Wörgl in solcher Eile an, daß bie Besatungen ber Gallasschange und von Sparchen ben Umweg über bie Berge icheuten und in ber Begend ber Hohenwache, bes bem Schloffe gegenüber gelegenen Teiles bes Stadtberges, die Wirfungssphare ber geftungsartillerie burchschritten. Unter bem unfreundlichen Abschiedsgruß, ber ihnen hier entgegentonte, erlitten sie noch namhafte Berlufte.

So nahm auch die zweite Einschließung Kuffteins ein klägliches Ende. Wie wenige Beweise des Offensivgeistes und der Thatkraft des Gegners sie auch gebracht hatte, so war es doch vom Standpunkte der Verpflegung aus höchste Zeit, daß die Festung von ihrer lästigen Nachbarschaft befreit wurde. Schon seit 24. Juli

tonnten die Fleischportionen, obwohl auf 1/4 Pfund vermindert, nur an den über= 1809. sprungenen Tagen verabreicht werden. Bei Aushebung der Einschließung versügte die Festung noch über zwei magere Kühe sowie Mehl sür etwa 12 Tage, und damit nicht über die Möglichseit, den alsbald gestellten Brot-Requisitionen Lesedvres stattzugeben. So hätten in der That eine Unterlassungssünde und eine schwer zu rechtsertigende Vertrauensseligkeit innerhalb weniger Tage eine schlimmere Folge haben können wie die nun dem Festungs-Rommando auserlegte Verantwortung, warum es die Freilegung der Zusuhrwege zwischen 12. und 30. Mai nicht zu seiner Verproviantierung benutzte und die von Veroy am 18. Juni überbrachten Lebens-mittel teilweise zurückwies. 1)

Am 30. Juli nachmittags gegen 4 Uhr ftellte bas Eintreffen zweier Kompagnien bes 2. Linien-Infanterie-Regiments unter Major Graf Seiboltsborf zu Aufstein die Berbindung zwischen der Jeftung und dem über Wörgl vorrückenden Armeeteil bes Maricalls Lefebore ber, brachte aber unferer Befatung zugleich die Auflage, biefem zur vorläufigen Berrichtung des Stappendienstes bestimmten Detachement burch Absendung einer Rompagnie nach Börgl die Möglichkeit der Rudkehr zu seinem Regimente zu geben. Demzufolge brach die Hauptmann v. Wilbenftein=Rompagnie abends 7 Uhr in ber Stärke von 3 Offizieren, 9 Unter= offizieren, 3 Spielleuten und 150 Mann bahin auf und traf gegen Mitternacht in einem Bivouac vor Börgl ein, das fie erft am 10. August mit erträglicherer Unterfunft im Orte felbst vertauschen follte. Bis dabin mogen auch die Berpflegungsverhältniffe eine gunftigere Beftalt gewonnen haben, v. Wilbenftein anfangs bittere Rlage barüber zu führen hatte, bag feine Leute "ohne Gelb, ohne Getränke und ohne Lebensmittel" seien und auch die Bewohner äußerste Not litten. Das Streiflicht, welches seine Melbungen in dieser Richtung werfen, wird noch erganzt durch die bringenden Requisitionen von Brot, die zu dieser Reit sowohl von ber I. wie III. Armeedivision nach Rufftein gerichtet wurden und wohl bei dem dort ebenfalls herrschenden Mangel ohne genügendes Resultat bleiben mußten.

Bu alledem war der Dienst unserer betachierten Kompagnie, bezüglich dessen sie unter dem Besehle des Grafen Oberndorff in Rattenberg stand, ein sehr angestrengter und durch das ständige Bivouakieren wesentlich erschwerter. Den lausenden Anforderungen, welche die eigene Sicherung und die Bewachung der sogenannten Grattenbrücke, die Abstellung von Sauvegarden, Begleit- und Entwassnungs-Rommandos, sowie die Anlage eines Ordonnanzkurses brachten, gesellten sich noch weitergreisende Austräge, wie beispielsweise am 8. August die Entsendung von 1 Unterossizier und 20 Mann behufs Zerstörung der Pulvermühle am Pillersee.

Richt minder bewegt war übrigens auch die Thätigkeit unserer beiden in

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 250.

1809. Aufstein verbliebenen Kompagnien. Die Sicherung der Zusuhrlinien und Lebensmitteltransporte, die Extortierung von Gesangenen und Geiseln, die Ent-waffnung der Umgegend machten zahlreiche kleine Entsendungen nötig, durch welche wir den Wirkungstreis unseres Reserve-Bataillons von Rattenberg die Rosenheim ausgedehnt sehen.

Dieser Umstand hinderte auch, der am 12. August nachmittags vom Distriktsstommando Rattenberg unter dem Drucke der Ereignisse um Junsbruck und offener Gährung im Unterinnthal gestellten Requisition nachzugeben, nach welcher eine weitere Kompagnie zur Bewachung der Grattenbrücke abgestellt werden sollte, nachdem die Belassung der Kompagnie v. Wildenstein in Wörgl zur Sicherung des dort angelegten Magazins nötig schien. Nur die gleichzeitig erbetenen 2 Dreispsünder mit Munition und 36 000 Musketenpatronen gingen unter Bedeckung eines alsbald zurückherenden Kommandos von 1 Ofsizier, 2 Unterossizieren und 30 Mann nach Rattenberg ab.

Da die Haltung der benachbarten Wilbschönauer von Stunde zu Stunde einen bedrohlicheren Ausdruck gewann, ließ nun Graf Oberndorff durch eine Absteilung seines Jägercorps unsere inzwischen wieder zum Bivouakieren gezwungene Kompagnie v. Wildenstein am 14. bei Wörgl ablösen und übertrug ihr aussschließlich die Bewachung und Verteidigung der Grattenbrücke. Auch hier am 15. durch eine Kompagnie Oberndorffs unter Hauptmann Wagner verstärkt, oblag sie ihrer Aufgabe dis zum 16. nachts, um nun, durch das Eintressen des ganzen freiwilligen Jägercorps entlastet, nach Kufstein zurückzukehren. Als Folgen ihres angestrengten Dienstes und 15tägigen Bivouakierens brachte sie zahlreiche Kranke und den Keim einer Fieder-Epidemie dahin mit, unter welcher unser Reserve-Bataillon für die ganze Dauer seines Ausenthaltes in Kufstein noch schwer zu leiden hatte.

So war denn mit dem Mückzuge des Herzogs von Danzig aus Tirol, der auch die Gründe für die bisherigen kleineren Entsendungen aus der Festung hinsfällig machte, die vor kurzem noch weit ausgedehnte Thätigkeit unseres Bataillons wieder auf engen Raum beschränkt und vor die Wahrscheinlichkeit gestellt, den anverstrauten Platz neuerdings gegen seindliche Unternehmungen behaupten zu müssen. Diese Besürchtung bestimmte Derop bei seiner Berührung Kufsteins zur eingehenden Besichtigung der Werke, welche die Notwendigkeit der Brustwehr-Erhöhung und des Baues von Traversen ergab. Gleichzeitig veranlaßte er die Berproviantierung des Platzes, wegen welcher wir ihn mehrere Tage vor der Festung verweilen sahen. 1)

Dem Geldmangel freilich konnte auch er nicht abhelfen. Übrigens befand sich unser Bataillon im Besitze der bis 29. August fälligen Löhnungsgelder und damit in besserer Lage als Deroys Abteilungen selbst, von denen noch am

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 281.

9. Oktober gemelbet werden mußte, daß die Gebühren der Offiziere seit 1. Juli, 1809. jene der Mannschaft seit Mai im Rückstande seien, und dieser Mißstand "die bravsten Soldaten" zur Desertion veranlasse. 1)

Auch die Zusammensetzung des Offiziercorps unseres Reserve-Bataillons, in welchem am 30. Juli Oberlieutenant Binsmeifter infolge Benfionierung abgegangen und burch Beorberung bes neubeförderten, bisher beim Refrutendepot in Münden eingeteilten Oberlieutenants Pfeiffer nach Rufftein erfett worben war, erfuhr burch ben von Deron genommenen Aufenthalt einige Anderungen, indem basjelbe gegen Abgabe ber Unterlieutenants Roth I, Roth II und Säberlein an das mobile Regiment von diesem die Unterlieutenants Demmelmaier, Edel Bermutlich lag biefem Austausch bie Rücksicht zu und Reck zugewiesen erhielt. Grunde, dem Reserve-Bataillon einige langer bienende Offiziere zuzuführen, beren basselbe um so mehr bedurfte, als es schon am 4. September auch ben Oberlieutenant Zintl burch beffen Beförberung zum Kapitan im Fußjägercorps verlor. Der Zahl nach erhielt es allerbings auch für biefen Abgang reichen Erfat mit ben am 4. bezw. 15. September neubeförberten Lieutenants Rramer, Reuter, Reichert, Somid (neu angeftellt), Müller (vom Fourier bes 11. Linien = Infanterie= Regiments) und Roth III (vom Sergenten im Bataillon), von denen jedoch ber Dienstälteste kaum 4 Monate unter ben Waffen gestanden war.

Die erfte Reit nach Derops Abzug von Rufftein ichien bie gehegte Beforgnis einer abermaligen Einschließung dieses Plates nicht bewahrheiten zu wollen. mehr ließ sich in bem Berhalten ber nächsten, bei Borgl lagernben Insurgenten beren Furcht vor Offensivunternehmungen aus ber Festung erkennen. Befühle entsprang die Unterhaltung eines sorgfältigen Sicherungsbienftes bei Rirchbichel und Langkampfen und bie am 23. August nachts erfolgte Zerftorung zweier Bildwasserbrücken unweit Entach. Ihre Herstellung, welche eine dreitägige Arbeit von 30 Mann erforderte, und die Beschaffung des Rasens zu den von Deron angeordneten Erbbauten bilbeten sonach die erfte Thätigkeit unseres Bataillons. Letteres Gefchäft widelte fich zwischen ber Stadlburg und ber Mariahilf= tapelle, am Nordhange bes Zellerberges, ab und beanspruchte täglich 1 Artillerie-Unteroffizier und 8 Kanoniere, sowie eine Bedeckung von 1 Unteroffizier und 12 Mann unseres Bataillons, die um weitere 9 Mann vermehrt wurde, als eine gegnerische Streifpartei am 15. September bis zu ben Zeller Linien vorgebrungen war und von dort ein erfolgloses Feuer auf die Rasenstecher abge= geben hatte.

Am gleichen Tage ließ Major v. Aicher mit der Rasierung der Hohenwache beginnen, deren Beholzung vom Feinde bei den früheren Einschließungen als Maste für seine Unternehmungen benützt worden war. Auch diese bis 25. September

<sup>1)</sup> R. B. A. Arieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIIIb.

1809. währende Thätigkeit forberte neben der Arbeitsmannschaft ein tägliches Sicherungs-Kommando von 1 Offizier, 2 Unteroffizieren und 45 Mann.

Der 25. September, ber Tag ber Offensive gegen die I. Division'), versicheuchte auch um Kufstein die Ruhe, in welcher sich die erwähnten Arbeiten trot der benachbarten Einlagerung von Insurgenten zu Schwoich, Langkampsen und Landl dis jetzt vollzogen hatten. Bon allen Seiten begannen letztere den Kreis um die Festung enger zu ziehen und in der Racht zum 26. bekundeten bereits die bei Thiersee, oberhalb des Zellerberges, im Kufsteiner Walde und an der Gallasschanze aussodernden Wachseuer die bethätigte Einschließung.

Bei dieser Annäherung konnte es nunmehr an seindlichen Berührungen nicht sehlen, deren erste am 26. unsere Rasenstecher betraf. Etwa 60 Rebellen rücken bis an die Zeller Linien vor und zwangen durch ihr Feuer das dortige Bestedungssund ArbeitssKommando zum Beichen. Sosort sendete Major v. Aicher 1 Offizier und 42 Mann zu ihrer Berstärtung aus der Festung. Die Beodachtung dieser Maßnahme genügte den Insurgenten, den Rückzug anzutreten und dadurch Aichers Borwurf der Feigheit auf sich zu lenken, der jedoch nicht hinderte, daß ein am 27. gemachter gegnerischer Bersuch eines Batteriebaues auf der Hohenwache ihm das Geständnis entlockte: "Roch nie habe denen Rebellen wöniger getrauet als dato, weil diese verstuchte Kerls außerordentlich verwegen sind."

Die nächsten Tage bestätigten aber diese Eigenschaft keineswegs. Zwar sehlte es nicht an zahlreichen Kräfteverschiebungen vor der Festung und an Schießübungen gegen dieselbe, welche sich jedoch in sehr beschiedener Entsernung hielten, jedes Ersolges entbehrten und stets durch einige Granaten ihrem Ende zugeführt werden konnten. Erst der Nachmittag des 5. Oktober brachte wieder eine Offensive von etwa 40 Insurgenten gegen die Rasenstecher, welche zwar mehr Unternehmungszeist bekundete, aber an dem tressschaften unseres Korporals Graswallner, des Führers des Bedeckungs-Kommandos, scheiterte. Derselbe hatte kaum — etwa um 2 Uhr nachmittags — durch seine ausgestellten Posten die Annäherung der Insurgenten ersahren, als er sich mit dem Reste seiner Mannschaft in die Bersschazungen der Zeller Linie warf und durch kluge Leitung des Feuers wiedersholte mit anerkennenswerter Tapferkeit gemachte Bestrebungen des Gegners, in den Besig des Zellerberges zu kommen, vereitelte.

Über ½ Stunde mochte Graswallner der seindlichen Übermacht bereits getrott haben, als sich die Tiroler, durch einen Zuzug von ungefähr 200 Mann verstärkt und durch den Fall ihres von Graswallner selbst erschossenen Führers erbittert, zu neuem Anlauf rüsteten. Ihm würde unsere schwache Abteilung kaum widerstanden haben, wenn nicht in demselben Momente die Lieutenants Eckel und Roth III., welche mit 50 Schützen auf der Wiese bei Zell Tiraillier-übungen

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 283.

vorgenommen hatten, zur Unterstützung angerückt wären. Edel gesellte sich mit der 1809. Hälfte der Schützen den Berteidigern der Bersch anzungen zu, während Roth zwischen dem Jun und dem Zellerberg vorzudringen und die dort eingenisteten Rebellen zu vertreiben suchte, welche mit einer Umgehung drohten.

Dieser überraschend auftretende Kräftezuschuß und die momentane Überlegenheit des Feuers brachten die seindliche Bewegung zum Stehen. Edel benützte sosort diesen Moment zu einem Offensivstöß, der, durch Lieutenant Roth III unterstützt, die Tiroler zwang, sich auf eine rückwärtige, etwa 1000 Schritte entsernte Schlucht zurückzuziehen. Neben Graswallner und den beiden Offizieren zeichneten sich bei diesem Unternehmen Sergent Baumann, Korporal Schmidt, die Gefreiten Bachstofel, Burkert und Lessig sowie der Gemeine Huber aus, "da solche immer zum Muster aller anderen voraus waren und die übrigen durch beständiges Jureden zum schnellen Borgehen anseuerten."

Die Terrainverhältnisse gestatteten jedoch die Ausnützung des errungenen Ersolges nicht. Während die Insurgenten am Rande der Schlucht gute Deckung sanden, sahen sich die Unserigen auf freiem Gelände der seindlichen Feuerwirkung vollsommen ausgesetzt. Eckel ordnete daher die Rücksehr in die vorher innegehabte Stellung an, welche gegen den neuerdings wiederholten zweimaligen Angriff des Gegners dis  $4^{1/2}$  Uhr glänzend behauptet ward.

Zu bieser Stunde befahl Major v. Aicher, der selbst auf den Kampsplatz geeilt war, den Abbruch des Gesechts. Langsam und schrittweise zog sich unsere Abteilung gegen den Brückenkopf und lockte dabei die "wild nachstürmenden" Tiroler in den Ertrag des Festungsgeschützes, das "unter ihnen wüthend" der Bersfolgung ein Ende machte.

Diese erste ohne jeglichen Verluft abgelaufene Wassemprobe von Angehörigen unseres Reserve-Bataillons wurde für Major v. Aicher Veranlassung, sich in der anerkennendsten Weise über das Verhalten der Beteiligten zu äußern und in seinem Tagebuche über die Cernierung von Kufstein hervorzuheben, wie er Mühe hatte, "die Tapfern hinter der Linie und von den kühnsten Unternehmungen zurückzuhalten." Besonders rühmte er die Leistungen des Lieutenants Eckel und des Korporals Graswallner, welch' letzterem auch der Armeebesehl vom 10. Mai 1810 die wohlverdiente öffentliche Belobung brachte.

Obwohl die Tiroler nicht fäumten, den planmäßigen Rückzug der Unserigen am 5. Oktober zu einem glänzenden Waffenerfolg auszuschmücken, sahen sie sich doch durch die gemachten Ersahrungen zu einiger Zurückhaltung veranlaßt. Zwar zeigten sich hin und wieder auch in den nächsten Tagen Streifparteien in der Nähe der Festung, dei Entach und auf der Hohenwache, doch genügten stets einige Kanonenschüsse, um diese ohne bestimmten Zweck bewerkstelligten Annäherungen zurückzuweisen. Schwach und nachdrucklos blieden auch die am 7. morgens gegen die Rasenstecher und abends  $10^{1/2}$  Uhr gegen den Brückenkopf gerichteten Unterz

1809 nehmungen. Erstere, nur von ungefähr 10 Mann ausgeführt, scheiterte an der Wachsamkeit der Sicherungsmannschaft unter Korporal Rindle, — letztere, mit stärkeren Kräften eingeleitet, verriet sich durch frühzeitige Eröffnung des Feuers und ward schon in ihrem Einleitungsstadium durch die Wirkung des im Brückenkopf stehenden Dreipfünders sowie der Geschütze von der Gaudenzbatterie und des Josephsburger Bastions vereitelt.

Um so bewegter gestaltete sich ber 11. Oktober. Wieder waren es die Rasenssteder, benen die Offensive einer etwa 200 Mann starken Rebellenschar galt, — wieder war es Korporal Rindle, der in kaltblütiger Ausdauer mit dem schwachen Bedeckungs-Kommando seine Stellung in den Verschanzungen der Zeller Linie gegen die von allen Seiten andringenden Gegner behauptete, bis die von Major v. Aicher zugeschickte Verstärtung von 60 Schützen unter Lieutenant Eckel und dem freiwillig sich anschließenden Lieutenant Koth III. eintras. Diesen gelang es zwar, das weitere Vordringen der Tiroler hintanzuhalten, immerhin aber schien die bedrohliche Nähe des Gegners, welcher in den vorliegenden Gebüschen gute Deckung sand, nur durch einen Bajonettangriff zu beseitigen. Die Ankunst der Majore v. Aicher und Denz, welche eben eintrasen und mit ermunternden Worten ihre Zustimmung zu einem Vorstoß gaben, schus in den Reihen der Unserigen freudige Begeisterung sür dieses Wagnis.

Während die Flügelgruppen unter dem Befehle des Lieutenants Roth in der Stellung verblieben, um durch erhöhtes Feuer die Offensive zu unterstügen, brack Eckel mit dem übrigen Teil der Mannschaft aus der Mitte gegen die Insurgenten vor, welche jedoch dem kühnen Anlauf nicht standhielten, sondern sich — wie am 5. Oftober — wieder auf die rückwärtige Schlucht zurückzogen. Es war etwa  $10^{1/2}$  Uhr morgens, als sich vor dieser neuen Position das Feuergesecht entwicklet, das aber in kurzer Zeit sür die durch das Nachrücken Roths wieder vereinte Schar die Unmöglichkeit darthat, bei der Ungunst des Geländes weitere Erfolge zu erzielen.

Major v. Aicher, ber einen Kampf außerhalb des Festungsbereichs nicht in seiner Aufgabe liegend erachtete, beschloß daher den Rückzug. Rur mit Mühe gelanz es ihm, die "mit Buth und Erbitterung" Fechtenden in diese Bewegung zu bringen-Bruchstückweise und in bester Ordnung ward plänkelnd der Weg bis zu den Berschanzungen zurückgelegt und hier unter dem Feuer der wieder vordringenden Tiroler eine Nachhut formiert, mit welcher Lieutenant Eckel den weiteren Marsch bis zum Brückenkopf deckte. Bergebens hatte man gehofft, die Versolgung wieder bis in den Wirkungskreis der Geschütze ziehen zu können. Die Lehre des 5. Oktober war

<sup>1)</sup> Das I. b. Z. v. K. (Seite 229 u. 232), geraume Zeit nach Borfall ber Ereignisse versaßt, nennt irriger Weise nur Lieutenant Roth III. (Bergl. Relationen Edels und Rindles. Kuffteiner Kommandantschaftsakten. a a. D.)

für die Rebellen eine zu blutige gewesen. Sie fanden genügende Befriedigung in <sup>1809</sup>. der Räumung der Berschanzungen durch die Unserigen und kehrten kurz darauf selbst in ihre früheren Stellungen zurück.

Dieses vormittägige, für die Unserigen abermals verlustlose Gesecht, in welchem Lieutenant Eckel neue Beweise seines oftbewährten Mutes gegeben und auch Lieutenant Roth III. und Korporal Kindle sich das besondere Lob des Festungsstommandos erworden hatten, war nur das Borspiel eines größeren, in der Nacht zum 12. Oktober ausgeführten Anschlags der Tiroler auf den Brückenkopf. Klug gemacht durch die Ersahrungen vom 7. Oktober, suchten sie diesmal durch überzraschung zum Ziele zu kommen, wobei ihnen das großenteils trocken liegende Flußsbett des Jan den Weg zur Kehle des Werkes abgeben sollte.

Eine tiefdunkle Nacht schien das Vorhaben zu begünstigen, zu dem sich 400 bis 500 Rebellen in Bereitschaft setzten. Der kleinere Teil derselben war bestimmt, sich längs des Users bis zur Brücke heranzuschleichen, den dortigen Bosten sowie — von rückwärts in den Brückenkopf dringend — die innere Wache zu übersallen und dann die Barrieren zu öffnen, um dem hinter den Häusern Zells sich bergenden Hauptteil den Weg zur Brücke frei zu legen. Diese Rechnung hatte nur einen Faktor außer Ansat gelassen, — die Ausmerksamkeit unserer Schildswachen, an der das ganze Unternehmen scheiterte.

Es ging gegen 10 Uhr abends, als der an der Brücke stehende Posten im Kiese des trockenen Flußbettes Fußtritte sich nähern hörte. Da auf seinen Anruf seine Antwort erfolgte, gab er nach der Richtung, woher das Geräusch kam, Feuer. Damit siel für die Tiroler die Hoffnung auf Überraschung, und sie eilten nun schneller dem Brückenkopf zu, um den Maßnahmen seiner Verteidiger zuvorzusommen. Allein der Besehlshaber der Ravelinwache, Korporal Brunner, war rühriger, als sie erwartet. Er hatte kaum den Alarmschuß vernommen, als er in rascher Erkenntnis der Sachlage seine Mannschaft auf die bedrohten Punkte verteilte und die zweckmäßigsten Anordnungen zum Empfang der Insurgenten traf.

Als letztere die Rehle des Navelins erreichten, begrüßte sie ein lebhaftes Feuer, in welches auch der auf der Brücke stehende Dreipfünder seine Stimme mischte. Sosort entspann sich ein heftiger Kamps, der nun dem seindlichen Haupteteil Beranlassung ward, von Zell her gegen den Brückenkopf anzustürmen. Aber auch hier raubte die Ausmerksamkeit Brunners dem Gegner jeden Erfolg. Von einem Punkte zum andern eilend, seinen Leuten die wirksamsten Plätze anweisend, überall eingreisend und ermunternd, bekämpste er erfolgreich auf beiden Seiten die Annäherung der Tiroler und zwang sogar die gegen die Rehle Vorgedrungenen zum Rückzug. Nur in der Front dauerte das Gesecht noch fort, als Major Denz im Brückenkopfe erschien und das baldige Eintressen von Unterstützung anstündigte.

1809. Letztere nahte auch alsbalb in der Person des Lieutenants Roth III. mit 30 Mann und fand noch ein dankbares Feld der Thätigkeit in der Richtung gegen Zell, von wo aus die Insurgenten ihre Angriffsbestrebungen sortsetzten. Trot der nunmehr ermöglichten Berstärkung des Feuers wäre es jedoch den Berteidigern des Brückenkopses kaum gelungen, sich der Übermacht zu erwehren, wenn nicht die Feste, wo die ganze Besatung unter die Wassen getreten war, mit ihren Seschützen in den Kamps eingegriffen hätte. Die von dort geworsenen Leuchtkugeln ermöglichten nunmehr bessere Wassenwirkung, die von der Insanterie wie Artislerie "so meisterlich" ausgebeutet ward, daß sich der Gegner bald hinter die Häuser von Zell zurückzog.

Doch hatte er damit seine Absichten noch nicht aufgegeben. Noch dreimal wiederholte sich der Angriff teils von der Flußseite, teils von Zell her, — immer jedoch mit dem gleichen Mißerfolg, der für die Insurgenten um so empfindslicher wurde, als sie hauptsächlich unter dem Feuer der Artillerie zahlreiche Berluste erlitten, während die Unserigen im Brückenkopf nicht einmal einen Berwundeten zählten. Bei der nun erregten Ausmerksamkeit war es leicht, die gegnerischen Maßnahmen rechtzeitig zu erkennen und ihnen zu begegnen, so daß man mit Recht behaupten kann, die Krisis des ganzen Unternehmens sei im ersten, von Korporal Brunner abgewiesenen Angriffe gelegen. Die Anerkennung dieser Thatsache brachte denn auch diesem Braven mit Armeedesehl vom 10. Mai 1810 die wohlverdiente öffentliche Belobung.

Den letzten Kanonenschüssen, welche am Morgen des 12. gegen 5 Uhr der Abweisung des vierten seindlichen Angrisses galten, konnte sich sast ummittelbar der Salut zu Ehren des Allerhöchsten Namenssestes anschließen. Die Ereignisse der vorhergegangenen Racht trugen nur dazu bei, diesen Tag um so freudiger für die Garnison Kufsteins zu gestalten. Das Bewußtsein der treu vollbrachten Rampsesarbeit gab den militärischen und kirchlichen Feierlichkeiten eine erhöhte Weihe und stählte in jedem einzelnen den Borsat, sein Letztes für die Verteidigung der Rechte des geliebten Herrschers einzusesen.

Doch die kriegerischen Berwickelungen näherten sich ihrer Lösung und gaben unserem Reserves-Bataillon nur noch geringe Gelegenheit, mit Thaten für diese Empfindung einzutreten. Der Mißersolg der Offensive gegen den Brückenkopf hatte den Mut der Insurgenten wesentlich herabgedrückt, und so verstrichen denn auch Tage ohne Unternehmung von ihrer Seite. Denn als solche konnte es kaum gelten, wenn am 12. mittags eine Rotte von etwa 40 Mann sich aus Entach dis auf eine Viertelstunde der Festung näherte und drei Salven gegen dieselbe abgab. Es war ein der Beachtung unwürdiger Hohn auf die dort sich vollziehende Feier.

Erst am 16. erwachte des Feindes Offensweist wieder. Etwa 300 Rebellen rückten nachmittags über den Pulverturm gegen die Bedeckung der Rasenstecher vor und verwickelten dieselbe in ein lebhaftes Feuergesecht. Major v. Aicher, der zu bieser Zeit bereits Kenntnis von der angebahnten Bewegung der III. Division auf <sup>1809</sup>. Rufstein i) hatte, wollte jedoch einen nun ganz zwecklosen Kampf vermieden wissen und befahl daher jenem Kommando den Rückzug. Ohne Berluste konnte er von den Unserigen bethätigt werden, während das Ungestüm einzelner Versolger ihnen sogar noch einen Gesangenen in die Hände spielte und auch den Festungsgeschützen Gelegenheit zum wirkungsvollen Eingreisen gab.

Ein Anschlag der Rebellen auf das obere Stadtthor, am Abend desselben Tages um  $9^1/2$  Uhr ausgeführt, sollte die letzte Unternehmung der Tiroler gegen Kufftein während dieser dritten Einschließung des Platzes bilden. Er zeigte weit weniger Nachdruck als die seinerzeitige Offensive auf den Brückenkopf, dagegen den gleichen Mißerfolg. Einige Handgranaten, von den im Thordau ständig befindslichen beiden Kanonieren geworsen, und das Feuer unserer rechtzeitig alarmierten Zwingerwache trieben die Angreifer rascher gegen Entach zurück, als sie von dort gekommen waren. Selbst die sonst nie versäumte Mitnahme ihrer Toten und Berswundeten unterblieb bei der Eile ihrer Flucht.

Die Ankunft ber Division Deron am 17. morgens, welche unserem Reserve= Bataillon Gelegenheit gab, sich seines durch die vorhergegangenen Beförderungen 2) entstandenen Offiziers = Überschusses durch Abgabe der Unterlieutenants Red, Bolland, Demmelmaier, Edel, Red und Rramer an unfere beiben Feld= bataillone und ben als Stabswache Derops thätigen Teil ber Rompagnie Rreith's) zu entledigen, fauberte bie Begend von Insurgenten und entband bie Reftungsbesagung ihrer bisherigen mit feindlichem Ginflusse rechnenden Aufgabe. Zwar sprechen keine bei Lösung berselben erlittenen Berlufte für die treue Hingabe und Opferwilligkeit, mit welcher unfer Referve-Bataillon feinen Blat ausfüllte. Wenn wir uns aber vergegenwärtigen, welchen Umfang bie Thätigkeit besselben burch anstrengenden Wach- und Sicherungsdienst, Ausbildung der größtenteils neuausgehobenen Mannschaft und zahlreiche nächtliche Alarmierungen gewinnen mußte, — wenn wir berudfichtigen, daß es allen biefen Anforberungen bis jum Entfage Ruffteins in vollstem Mage gerecht ward, obwohl seit Ende August eine Rieberepidemie die Reihen der Dienstbaren lichtete und eine furchtbare Ernte hielt, und wenn wir auf biesem Hintergrund von Schwierigkeiten bas treffliche Berhalten würdigen, welches feine Angehörigen bei allen Begegnungen mit dem Feinde an ben Tag legten, bann werben wir freudig anerkennen, bag unfer neuentstanbenes Bataillon mit einem Debut in ben Rahmen unseres Regiments trat, bas wert ift, ben Leiftungen der Feldbataillone an die Seite geftellt zu werden. Gleich den Tapferen,

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 286.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 313.

<sup>3)</sup> Bei letterem gelangten bie Lieutenants Red und Kramer zur Sinteilung, mogegen Die bisherigen Offiziere ber Stabswache, Lieutenants Weller und Mayer, zur Oberft- bezw. II. Major-Rompagnie übergingen. (Zahlungsliften 2c. a. a. D.)

1809. welchen im Rampse mit dem Feinde ein schönerer Tod beschieden war, erscheinen uns dann seine 99 teils während der Einschließungen Ruffteins, teils in unmittels barer Nachwirkung derselben und der noch folgenden Strapazen von Krankheiten hingerafften Angehörigen') als Opfer treuer Pflichterfüllung, welche ein unvergängliches Andenken in unserm Regimente verdienen.

Auch Allerhöchsten Orts fanden die Leistungen der Besatzung Kufsteins ihre volle Anerkennung, indem der gesamten Garnison mit Restript vom 16. Oktober die Königliche Zufriedenheit ausgedrückt ward, — ein Lob, das im Armeebefehl vom 10. Mai 1810 Wiederholung und eine weitergehende Beröffentslichung fand.

Eine geringere Bürdigung dagegen scheint der ferneren, großenteils außerhalb der Festung gelegenen Thätigkeit unseres Reserve-Bataillons zuteil geworden zu sein, nachdem seinen Offizieren trot bezüglichen Gesuchs die einmonatliche Wintergratisikations-Gage versagt blieb, welche den mindestens zwei Monate im Felde gestandenen Offizieren der mobilen Armee nachträglich durch Restript vom 5. Januar 1811 eingeräumt ward. Und doch sah es noch schweren Ansstrengungen und Berhältnissen entgegen, welche die Folgen der eingerissenen Spidemie erst dis zu dem oben angedeuteten Umfange ausdehnen sollten. Sie erwuchsen aus der am 20. Oktober beginnenden Übernahme des Etappen- und Bewachungs- dienstes auf der Straße Rattenberg—Rosenheim, welche die Ausstellung von Detachements in Kirchbickel und bei Wörgl notwendig machte.

So rückte an diesem Tage die Kompagnie Seydel, nach Zurücklassung von 50 Kranken und 7 Kommandierten (darunter Lieutenant Müller) in Kufstein nur noch 2 Offiziere, 7 Unteroffiziere, 117 Mann stark, aus der Festung ab, um durch den Lieutenant Roth III. und 32 Mann unsern Hauptmann Graf Kreith bei Entach ablösen zu lassen, die mit dem Reste aber bei Kirchbichel Bivouac zu beziehen und sich durch Pikette in Oberndorf, Winklheim, Bichlwang und auf dem Wege nach Häring zu sichern. Ihr solgte am 23. morgens nach Wörgl Hauptmann Kreitmayer mit der Major Rompagnie, welche bei einem Kranken- und Kommandiertenstand von 74 Köpsen durch Zuteilung von 25 Ans

<sup>1)</sup> Ihre Namen sind uns in den Zahlungslisten unseres Regiments für die Zeit vom 1. Juli 1809 mit 31. März 1810 (a. a. D.) erhalten. Danach entsielen auf den Wonat Juli 3, auf die Zeit vom 1. August mit 31. Oktober 28, auf die folgenden 5 Monate 68 Todesfälle.

<sup>2)</sup> Die Armeebefehle beginnen zu dieser Zeit, selbst bezüglich Personalien, vielsach einen reproduzierenden Charakter anzunehmen, indem sie der allgemeinen Beröffentlichung von Anordnungen dienen, die häusig geraume Zeit vorher den betroffenen Stellen durch Reskripte bekannt gemacht wurden.

<sup>3)</sup> R. B. A. Arieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIIIb.

<sup>4)</sup> Die Anhaltspunkte für die Thätigkeit unseres Reserve-Bataillons nach dem Entssatz von Kufftein sind den Kuffteiner Kommandantschaftsatten (Unterwerfung und Besetzung. R. B. K. A.) entnommen.

<sup>5)</sup> Bergl. Seite 287.

gehörigen der Hauptmann v. Wildenstein-Kompagnie auf eine Stärke von 1809. 2 Offizieren, 6 Unteroffizieren und 100 Gefreiten und Gemeinen gebracht worden war.

Die Unficerheit, welche für diese Abteilungen hauptsächlich durch die Nähe ber berüchtigten Wilbiconau und aus ber brobenden Saltung ber Bevölkerung von Häring erwuchs, stellte gang außerorbentliche Anforderungen an ihre Thätigkeit. So standen auch von den Leuten Kreitmapers ununterbrochen 88 Mann auf den nächst ber Grattenbrude, am öftlichen, sublichen und westlichen Ausgange von Wörgl etablierten Biketten, und nur der verbleibende kleine Teil genoß die Wohlthat eines Maffenquartiers, - ein Borgug, beffen wir bie Detachements Sepbels und Roths gang entbehren faben. Gingelne Anschläge herumstreifender Insurgenten, unter benen die Major = Kompagnie am 30. Oktober die Berwundung eines Mannes zu beklagen hatte, bebingten eben eine ftändige Bereitschaft. Ihnen gesellte fich noch ber häufig vortommenbe Unfug zwecklosen Schießens seitens ber eigenen Batrouillen hinzu, um es nicht an zahlreichen Marmierungen fehlen zu lassen, welche die ohnehin färgliche Rube verfümmerten. Orbonnanzdienste, Begleit- und Exetutions-Kommandos thaten das übrige, um die Leiftungsfähigkeit dieser beiden, zudem auf bie bochft burftige Berpflegung burch bie einschlägigen Bemeinden angewiesenen Rompagnien auf eine harte Brobe zu ftellen.

Ihnen gegenüber schien die in Kufftein verbliebene Hauptmann v. Wilbensstein=Rompagnie in beneidenswerter Lage, obwohl auch sie bei ihrer Schwächung um durchschnittlich 30% Kranke und der an Kreitmayer gemachten Abgabe kaum den Forderungen des Wachdienstes, zahlreicher Transporte und sonstiger Entsendungen gerecht werden konnte und thatsächlich vom 4. dis 13. November durch je 32 Köpfe von Kirchbichel und Wörgl aus verstärkt werden mußte, um die Abführung von Geiseln nach Landshut durch Oberlieutenant Baron Schrenk und 64 Mann bethätigen zu können.

Die Folgen der dienstlichen Anstrengungen, welche so an unser Reserves Bataillon und besonders an die außerhalb Aufstein stehenden Detachements herantraten, äußerten sich denn auch bald durch tägliche Mehrung des Krankenstandes und wurden für Deroy, dem die Regelung der Etappen-Sicherung oblag, Beran-lassung, auf die Entlastung unserer in Kirchbichel und Wörgl besindlichen Kompagnien zu denken. Er genehmigte deshalb am 19. November deren Berspstegung aus dem Magazine in Kufstein, die Aussehung des Biketts zu Entach und dessen Bereinigung mit der Kompagnie in Kirchbichel, eine geringe Einsschränkung der Sicherungsmaßnahmen an letzterem Orte und zu Wörgl und die Berlegung der nicht im Dienste stehenden Mannschaft in enge Cantonnements.

Die beiden letzteren Bergünstigungen wurden jedoch durch das drohendere Auftreten der Bewohner der Wildschönau und von Häring sowie die Rührigkeit Speckbachers in der Thiersee wesentlich abgeschwächt. Es galt nun mehr denn

Digitized by Google

vorher, sich gegen Überraschungen und seinbliche Unternehmungen zu sichern, und so blieb es nach wie vor bei der Ausbietung aller Kräfte und bei den alten Beschwerden des fast ununterbrochenen Bivouakierens. In um so glänzenderem Lichte erscheint daher die Opferfreudigkeit und der gute Geist der vielgeprüften Truppe, wenn Hauptmann v. Seydel in einem am 8. Dezember eingereichten Gesuche um Beradreichung einer täglichen Branntweinportion für die Mannschaft sagen konnte: "Meine Compagnie hat beinahe immer bivouacquiert, starcke Dienst gehabt, tag und Nacht Patruillirt, transportirt und nie aus ihren Kleidern gekommen. Demohngeacht habe noch Keinen eine verdrießliche Miene machen sehen, noch vielweniger, daß einer geklagt hätte. Sie sind immer lustig und zufrieden, thun ihre Schuldigkeit so, daß vollkommen mit ihnen zufrieden bin."

Die erste Befreiung von dem geschilderten aufreibenden Dienste ward der Major-Kompagnie zuteil. Die Verlegung des im Pinzgau durch das 7. leichte Bataillon abgelösten II. Bataillons 10. Linien-Infanterie-Regiments in die Umgegend von Wörgl gestattete ihr am 9. Dezember die Rückfehr nach Kufstein ). Für die Kompagnie Seydel dagegen traten die friedlicher sich gestaltenden Verhältnisse wenigstens entlastend ein, um auch sie am 12. Dezember in Quartieren zu Oberns dorf, Winklheim, Kirchbichel und Bichlwang einer besseren Unterkunft, und mit der ermöglichten Abschwächung der Sicherungsmaßnahmen einer günstigeren Lage zuzusführen.

Wenn wir damit den Hauptteil unseres Reserve=Bataislons auf gleiche Zeithöhe mit unsern Feldbataislonen und zum Ende der friegerischen Ereignisse gelangen sahen, so erübrigt uns noch, seine in München bezw. auf dem Wege dahin verlassene Kompagnie Graf Kreith mit dem Rekrutendepot<sup>2</sup>) zu demselben Ziele zu geleiten.

Die Bereinigung der ganzen Kompagnie, welche durch Zurückerufung der Graf Kreith in beim Corps Arco stehenden Kommandierten angebahnt und mit deren Eintressen dach und demin München am 3. Juli vollzogen war, blieb nur von kurzer Dauer. Denn die Stadsquartter Derops.

Offensive Haltung, welche die Tiroler nach Abzug der Division Derop auf Linz Mitte Juli annahmen<sup>3</sup>), machte die Berstärkung Arcos und Oberndorss zum dringenden Gebot. Für erstere hatten gemäß Restripts vom 18. Juli die Depots des 1. und 4. leichten Bataillons aufzukommen, zu letzterer wurde sämtliche sells diensttaugliche und abererzierte Mannschaft unserer Kompagnie Graf Kreith bestimmt und angewiesen, zu den in Fischbach stehenden 3 Fußiäger-Kompagnien zu stoßen, welche der Abwehr der schon die Niederaudors vorgedrungenen Insurgenten

<sup>1)</sup> Kriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrettion 1809. IV. Periode.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 307.

<sup>3)</sup> Bergl. Seite 254.

<sup>4)</sup> Kriegsmin.-Reg. Corps Arco und Obernborff 1809.

nicht gewachsen schienen. Noch am Nachmittage bes 18. 1) verließ Hauptmann 1809. Graf Kreith mit den Unterlieutenants Weller und Mayer, 1 Feldwebel, 1 Sergenten, 4 Korporalen, 1 Tambour, 2 Gefreiten und 175 Mann<sup>2</sup>) München, um tags darauf an seinem Bestimmungsorte einzutreffen.

Ohne hier bei dem Ausbleiben der erwarteten gegnerischen Offenswe eine weitere Berwendung als die Heranziehung zum Borpostendienste zu ersahren, sah sich Areith schon mit Restript vom 23. Juli³) vor eine freudig begrüßte Änderung seiner Aufgabe gestellt. Die Rücksehr der Division Derop von Linz hatte nämlich die beiden in Reichenhall gewesenen Fußiger-Kompagnien für Verstärtung des Bostens Fischbach versügdar gemacht und so Veranlassung gegeben, unsere hier entbehrlich scheinenden Kommandierten zur Ablösung einer die Stabswache Derops bildenden Kompagnie des 13. Linien-Insanterie-Regiments zu bestimmen.

Der Jubel, mit welchem sie ber nun in Aussicht gestellten Beteiligung an ben Ereignissen im Felde zueilten, ließ sie leicht die Mühen zweier äußerst anstrengenden Märsche überwinden, welche sie schon am 25. nach Salzburg sührten. Hier zur Bedeckung des mit Tagesintervall der Division folgenden Kommissariats und der Stabsbagage besohlen, brachen sie am 26. wieder auf und erreichten über Golling (26.) folgenden Tags St. Johann.

Hier stellten sich jedoch ihrem Weitermarsch schwere Bedenken entgegen. Schon der Zusammenstoß der Division mit den Insurgenten bei Lend deutete auf eine Haltung der Binzgauer, die der immerhin nur schwach bedeckten Kolonne gefährlich werden konnte. Die Mahnung zur Borficht wurde aber noch verschärft, als ein in St. Johann dienendes baverisches Dienstmädchen den Blan der Tiroler verriet, am gleichen Orte die Bagage zu überfallen und sich für den der Division gegen= über erlittenen Mißerfolg zu rächen. Diese Nachricht, für beren Bestätigung es an Nebenumftanden nicht fehlte, bestimmte bas Kriegstommiffariat, die Bereinigung mit der Division nicht durch bas Binggau, sondern im Saalach und Innthal ju suchen, - ein Entschluß, der auch unsere Rommanbierten wieder nach Salz= burg zurud und von hier über Lofer und Wörgl erft am 11. Auguft nach Innsbrud, bem Ausgangspunkte ber ferneren Greigniffe, führte. 4) Die bereits gewonnene Renntnis letterer entbindet uns, die weiteren mit bem Beschicke unferer Division nun aufs innigste verflochtenen Erlebnisse Rreiths und seiner Mannschaft zu verfolgen, so daß uns nur noch die Thätigkeit unseres in München verbliebenen Regimentsteils, - bes Refrutenbepots -, zu turger Betrachtung einläbt.

<sup>1)</sup> Rriegsmin.: Reg. Tiroler Insurrettion 1809. II. Periobe.

<sup>2)</sup> Rahlungsliften unferes Regiments 1808/9 (a. a. D.).

<sup>5)</sup> A. B. A. Arieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. II mit XII.

<sup>4)</sup> Schrafel, m. Sch. Seite 33 und 34.

1809.

Sie führt uns aus bem bewegten, wechselvollen leben bes Priegsschaudlates Das Retruten-benot. Bu schlichtem, anspruchslosem und doch nicht minder ersprießlichem Wirken in die Rafernenhöfe Münchens zurud, wo die Ausbildung ber gablreichen, im Monat Juli noch durch 36 Konstribierte vermehrten Rekruten wohl die volle Pflichttreue fämtlicher Chargen in Anspruch nahm. Wie erfolgreich ihre Thätigkeit war, bas wurde uns bewiesen durch die Mehrung der Kommandierten, mit welchen wir Hauptmann Graf Kreith am 18. Juli zum zweiten Male ber Berwendung im Felbe zueilen saben, — bas zeigt uns beutlicher noch bas Restript vom 3. August'), welches die Absendung von 150 Mann des Refrutendepots behufs Ergänzung bes mobilen Regiments ins Auge fassen konnte. Und wenn basselbe biese Zahl der "fämtlichen montirten Mannschaft" gleichsett, so ist damit angedeutet, an welchen Gründen eine größere Leistung scheiterte und mit welchen Schwierigkeiten unser Rekrutenbepot zu rechnen hatte.

> Gleichzeitig mit dem zu Graf Arcos Corps angewiesenen Reserve-Bataillon des 7. Linien-Infanterie-Regiments unter Major v. Werndle brach Unterlieutenant v. Shiltberg mit bem für unser Regiment bestimmten, aus 5 Unteroffizieren, einem Spielmann, 148 Gemeinen und einem Fourierschützen bestehenden Transport von München auf. Drei starte Tagmärsche sollten die Kolonne über Holztirchen und Rottach an ihre Bestimmungsorte führen 2). Allein die Miggeschicke Lefebores mögen beren Weg burchtreuzt und Werndle noch vor seiner Ankunft im Annthal bie Aufgabe gebracht haben, die burch bas Achenthal laufende Strafe zu befeten und zu sichern. Denn nur unter dieser Annahme wird das Restript vom 15. August's) verständlich, welches ihn anwies, sich mit seinem Batailson auf Tegernsee zurudzuziehen und bie Mannschaft unferes Regiments behufs Berftellung der Berbindung mit dem um Benediktbeuern ftehenden Referve-Bataillon bes 2. Linien-Infanterie-Regiments nach Tölz zu verlegen, von wo dieselbe einen 30 Röpfe ftarten Boften nach Lenggries vorschob.

> Diese improvisierte Grenzsicherung ohne einheitliches Oberkommando mußte jedoch in einem Moment ungenügend erscheinen, wo man fürchten konnte, die erfolggekrönte Defensive ber Tiroler in Angriffsunternehmungen gegen baverisches Gebiet umschlagen zu sehen. Der Wirfung bieser Besorgnis begegneten wir schon in ber am 19. Auguft von Rufftein aus ftattgehabten Absendung bes Generals v. Siebein mit einem Teile unserer Division aur Dedung ber Grenaftrede amischen Lech und Leitach. — eine Maknahme, die durch Restript vom gleichen Tage. weiteren Ausbau erfuhr und auch die Abberufung Schiltbergs von Tölz und Lenggries im Gefolge hatte. Er traf, nunmehr seiner ursprünglichen Bestimmung zueilend,

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. II mit XII.

<sup>2)</sup> Kriegsmin.=Reg. Corps Arco und Oberndorff 1809.

<sup>3)</sup> K. B. A. Arieg gegen Herreich und Tirol 1809. II mit XII.

am 22. August vor Rufftein beim Regimente ein, - mit ihm der lette 1809. Augmentationstransport für den unser Rekrutendepot aufzukommen hatte.

Ließ sich auch zu dieser Zeit die Gestaltung des weiteren Nachschubbedürsnisses bei unserem Regimente noch nicht absehen, so versehlte dessen Kompletierung zu einer Zeit beginnenden Stillstandes der Operationen dennoch ihre Rückwirkung auf unser Rekrutendepot nicht. Der Rekrutenzusluß versiechte, so daß wir dasselbe num unter wesentlich verringertem Arbeitsumfang die Stärke von ungefähr 100 Köpsen beibehalten sehen, in welcher es der Abgang des letzten Transportes belassen hatte. Bei solchen Verhältnissen siel es ihm leicht, dem Regimente vor der Wiederausnahme der Offensive gegen Tirol noch durch Abgade mehrerer Chargen, darunter des Unterlieutenants v. Pechmann, dienstdar und vom Oktober an den Forderungen gerecht zu werden, welche ihm aus der ebenbürtigen Berswendung mit den übrigen in München garnisonierenden Abteilungen erwuchsen.

Auch biefer Thätigkeit ward es enthoben, als die vollendete Unterwerfung Tirols andere Kräfte zur Berlegung nach München verfügbar machte. Ende Dezember nach Landshut zurückeordert, traf es in der Stärke von zwei Offizieren (Oberlieutenant Dulak und Unterlieutenant Engelbrecht) und 88 Mann am 26. Dezember daselbst ein, — als erste Staffel unseres Regiments, die mit der Rückehr in die Friedensgarnison der Nachwirkung einer ereignisvollen Zeit entkleidet ward.

Bielgestaltig sind die Pfade, welche wir die einzelnen Teile unseres Regi= Racona. ments in diesem Kriegsjahr ziehen sahen; von der Begnit dis tief in die Berge Tirols, von der Westgrenze Baperns dis an die User der Traun verschlingen sie sich zu dichtem Netze. Und doch strebten sie alle einem Ziele zu. Ob es in freiem Felde oder hinter Festungsmauern die Verteidigung und Wahrung der Rechte eines geliebten Herschers galt, ob die Sicherung des heimatlichen Bodens oder die Schaffung von Ersat für die Opser seindlicher Wassenwirtung und widriger Schässel das Ausgebot aller Kräfte sorderte, immer suchten unsere Regimentsangehörigen mit voller Hingade ihrem Zwecke gerecht zu werden, überall traten sie mit Begeisterung in den edlen, zwischen Bevölkerung und Armee entbrannten Wettstreit, durch glänzende Selbstwerläugnung das Vaterland über den Wogen einer hochgehenden Prüfungsstut zu erhalten.

Dem freudig und allerseits gewährten Einsatz des Besten war das Rettungswerk gelungen, und mit um so stolzerem Bewußtsein konnte Bapern auf den glücklich überwundenen Sturm zurücklicken, als es abermals gekräftigt aus demselben hervorging. Denn zahlreiche Ersahrungen und organisatorische Maßnahmen hatten dem wieder erprobten Gerüste der Armee eine neue Stütze eingefügt und manche Schäden beseitigt, unter denen wir früher teils die Leistungssähigkeit, teils das Wohl des Heeres leiden sahen. Als solche Kriegserübrigungen mögen vor allem

Digitized by Google

1809. die Einführung des eisernen Bestandes 1), die Bildung von Feldbädereis Abteilungen 1), die Organisation der Trains 2), die Ausgabe eines Feldpolizeis Reglements 3), die Grundsteinlegung für ein technisches Truppencorps 4) und die Schaffung der Nationalgarde in drei Klassen 3) zu betrachten sein, deren erste wir bereits als die mehrerwähnten Reserve-Batailsone mit bestem Ersolge in die kriegerischen Ereignisse eingreisen sahen.

Wenn so die Armee unter der Probe eines harten Kriegsjahres mächtig erstarkt war, so ersuhr überdies der Ausbau unseres Baterlandes mit den Folgen des Wiener Friedens eine wesentliche Förderung, — nicht sowohl durch den Gebietszuwachs von 175 Quadratmeilen als durch Herstellung des inneren territorialen Zusammenhangs. Was ihm mit Abrumdung seiner Grenzen verloren ging, dafür sand es reichen Ersat durch Einverleibung der Fürstentümer Regensburg, Bayreuth, Salzburg, Berchtesgaden, sowie des Jnn- und Teilen des Hausruck-Viertelss, mit deren Besitznahme eine neue Einteilung des Königsreichs in neun Kreise Hand in Hand ging.

Mehr noch jedoch als in dieser Kräftigung der Armee und des Landes lag eine glückliche Borbedeutung für Bayerns Bestand und Zukunst in dem vom Jahre 1809 erdrachten Beweise, was ein treues opserwilliges Bolk unter einem geliebten Herrscher zu leisten vermag.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 190.

<sup>2)</sup> Bei ber zum ersten Male bie Scheibung ber kleinen und großen Bagage auftritt.

<sup>3)</sup> dd. Schönbrunn, 8. Juni 1809. Dasselbe enthält eine Reihe Napoleons klaren Blid für die inneren Bedürfniffe der Armee kennzeichnender Anordnungen, deren Notwendigkeit wir in wenig veränderter Form noch durch die heutigen einschlägigen Bestimmungen anerkannt sinden. (K. B. K. A. Krieg gegen Österreich und Tirol 1809. Division Derop.)

<sup>4)</sup> Das am 17. September 1809 auf Kriegsbauer errichtete und 1813 wieder ins Leben gerusene Pontonier-Corps, dessein Bestimmung jedoch weit über den Rahmen hinausging, den wir in dessen Benennung erblicken möchten. So wurde das Pontonier-Corps ansangs November beauftragt, die Straße von Anget über Langkampsen nach Kussein in sahrbaren Justand zu versehen. (K. B. K. A. Krieg gegen Österreich und Tirol 1809. II mit XII. Kusseiner Rommandantschaftsatten, a. a. D.).

<sup>5)</sup> Bergl. Münich, G. b. E. b. b. A., Seite 346 u. ff.

<sup>6)</sup> Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B., II. Banb, Seite 448 u. ff.

## 7. Die Friedensjahre 1810 und 1811.

## 1810.

Es war eine aus den Erfahrungen des Jahres 1809 hergeleitete Borsicht, daß die ganze baperische Felbarmee mit Ausnahme nur weniger, hauptsächlich Offupation berittener Truppenteile mit voller Kriegsstärke noch geraume Zeit in Tirol eingelagert blieb. Unsere Division hielt nach wie vor die Strecke von Hall (Divifions-Stabsquartier) bis Rigbichel und St. Johann befest, Die Truppen Bredes behnten sich nach Abzug ber französisch-italienischen Divisionen aus Deutschtirol anfangs Februar von Innsbruck (Hauptquartier) bis Brigen (Divisions-Stabsquartier) und Lienz, jene der I. Division im Oberinnthal über Amst (Divifions-Stabsquartier) bis nach Meran aus. Diese schwer auf dem unglücklichen Lande lastende Magnahme sollte nicht allein entsprechende Sicherheit gegen allenfallfige neue Empörungsversuche gewähren, sondern auch den Eifer der Tiroler in Erfüllung ihrer Berpflichtungen beleben.

Unter letteren war es besonders die Aushehlung der konstriptionspflichtigen Mannschaft, welche schon im Borjahre wesentlich zur Unzufriedenheit und zu offenem Aufruhr beigetragen hatte und selbst jett noch nicht mit voller Willfährigkeit rechnen zu dürfen schien. Die Unterstützung ihrer in den letzten Wochen des Monat März erfolgten Wieberaufnahme gab denn auch vor allem das Feld für die weitere Thätigkeit der Okkupationstruppen ab, machte die Bildung von Affentierungs= fommissionen, die Entsendung von Grekutionskommandos in nicht gefügige Bemeinden, Rekrutentransporte und Belegungsanderungen nötig und schuf so für die einzelnen Abteilungen einen Wirkungstreis, von dem wir ein genügend treues Bilb aus ber Betrachtung ber ferneren Schickfale unferes Regiments gewinnen werben.

Während ber Beginn bes Jahres 1810 die einzelnen Teile des letzteren noch in der uns bekannten Dislokation zu Hall (mobiler Teil der Rompagnie Graf Rreith bes Reserve-Bataillons als Stabswache Deroys), Rattenberg (Regi= mentsftab und I. Bataillon), Borgl, Sopfgarten, Brigen (II. Ba= taillon), der Umgegend von Rirchbichel (Rompagnie v. Sepbel bes Reserve-Bataillons) und zu Rufftein (Rest des Reserve-Bataillons) gefunden hatte, machte bas Eintreffen einer französischen Abteilung im Brixenthal 1) am 9. Januar die Berlegung des in Hopfgarten und Brixen gestandenen Teils unseres II. Bataillons nach Kirchbichel (Stab, II. Grenadier- und Oberst=Rompagnie) und Söll (Hauptmann v. Boithenberg=Rompagnie)

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Tirol 1810.

Die Kompagnie v. Sephel bezog am gleichen Tage Quartiere in 1810. nötiq. Unterlangkampfen und Niederbreitenbach, wurde aber auch hier am 18. Januar infolge weiterer Ausbreitung unserer Division verbrängt, wogegen bie Rommandantschaft Rufftein gleichzeitig die Beisung zur Besetzung von Eichelmang, Oberndorf, Ebbs und Niederndorf erhielt. Diefer Bechfel bilbete für Major v. Aicher Beranlassung, die seit 3 Monaten — wie wir saben unter teilweise sehr schwierigen Berhältniffen betachierte Rompagnie v. Sepbel in die Festung zurückzuziehen und von hier die Kompagnie v. Wilbenftein nach ben genannten Orten zu entsenden.

Gintritt ber

In biefer Dislotation befand fich unfer Regiment noch, als gemäß Briedensverpfle-Restripts vom 28. Februar 18102) am 16. März die Friedensverpflegung eintrat. Der momentane Effektivstand, welcher bei unseren Relbbataillonen mit Regimentsftab 45 Offiziere und Beamte, sowie 1525 Mann, bei bem mobilen Teil ber Kompagnie Graf Rreith 3 Offiziere, 192 Mann einschließlich Kranker und Kommandierter betrug<sup>3</sup>), blieb zwar vorläufig beibehalten, dagegen tamen die Fourierschützen und alle sonftigen mit bem mobilen Berhältnis zusammenhängenden Gebühren in Wegfall. Die Offiziere erhielten die Friedensgage und, wenn sie außer Garnison standen, ein Biertel berselben als Kommandozulage, Naturalquartier und innerhalb bes Inn- und Gisackreises zwei Drittel ber mit Armeebefehl vom 18. Dezember 1808 bewilligten Teuerungszulage, — Unteroffiziere und Mannschaft die gewöhnliche Löhnung und vollkommene Verpflegung aus ben Magazinen, welche bisher nur für Brot und Fourage aufgekommen waren.

> Indem sich diese Berfügung das doppelte Ziel sette, die Einwohner zu ent= lasten und "für eine solide Subsistenz ber Officiers und Soldaten" zu sorgen, eröffnet sie ben Einblick in manche vorhandene Mikstände. Denn im Sinne bes ersteren Zweckes hielt es bieselbe für nötig, "die Officiersfamilien mit Rindern und Domestiquen, wenn sie nicht eigene Quartiere miethen, in ihre Friedensgarnisonen zu weisen", und zur Begründung der "foliden Subsistenz" ging sie über die Gehalts= und Löhnungsrückstände mit dem Versprechen, "sie nach und nach abzuführen", zur Tagesordnung über.

> Wir können dieser summarischen Behandlung ber Geldverpflegungsfrage nicht folgen, ohne aus nochmaliger Anformierung über den Umfang der so verbleibenden Guthaben ein Bild von der finanziellen Notlage zu gewinnen, in welche fich Bayern burch eine Reihe wenn auch glücklich geführter Kriege verfest fah, und eine Erklärung bafür zu finden, daß die nachträgliche Regelung ihrer Folgen den Revisionsstellen und Raffen bis zum Jahre 1820 zu thun gab4). Bei Eintritt ber Friedens-

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Tiroler Insurrettion 1809. IV. Beriobe.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Ruffteiner Rommanbantschaftsakten 1809. (Unterwerfung und Befetzung.)

<sup>3)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1809/10 (a. a. D.).

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIIIb.

gebühren hatte unfer Regiment die Gagen seit 10. August, die Löhnung seit 1810. 5. Juni 1809 in Rückstand. Innerhalb der Division schwantte die Abführung ersterer zwischen 31. Juli und 30. September, jene letterer zwischen 20. Mai und 30. Jumi, und nur die höheren Stabe und bas Oberfriegskommiffariat zeichneten sich durch ihre mit 31. Dezember gelungene Befriedigung aus.!) Bon dieser Berschiedenheit zwischen Offizieren und Mannschaft, Stäben und Truppenteilen leitete sich wohl auch die nun getroffene Berfügung ab, daß fernerhin im Falle abermaliger Unzulänglichkeit ber Gelbmittel "bie niebere Charge vor ber höhern bezahlt werde."

Unfere brei bie Befagung von Aufftein bilbenben Referve-Rompagnien Berlegung bes follten nicht mehr in den Bezug der Kompetenzen treten, welche das erwähnte Ions von Ruf-Restript für die Garnison dieses Plates mit einfacher Gage bezw. Löhnung und ber für ben Inntreis bestimmten Teuerungszulage ausgeworfen hatte. Am 16. März fetten fie fich, in Rufftein burch unfere Oberft-Rompagnie abgeloft, in Marfc nach Landshut, ber Friedensgarnison unseres Regiments, die fie auf unermittelt gebliebener Route am 22. erreichten, um hier durch Aufnahme des gleich= mäßig verteilten Refrutenbepots eine mäßige Erhöhung ihres geringen Prafent= standes zu erfahren. Bon den 516 Mann, welche Major Denz im Juli 1809 nach Rufftein geführt hatte, sah er nämlich bei seinem Abzuge von bort nur noch 188 um sich. Fast ber ganze übrige Teil war ein Opfer ber ausgebrochenen Epidemie geworben ober füllte noch bas Lazaret von Rufftein und bie Felbspitäler zu Rosenheim, Traunstein und Salzburg\*). Und selbst manche der Zurückgekehrten trugen ben Reim bes tötlichen Fiebers in sich. Dennoch schöpfte man auch aus ben in Landsbut noch vorkommenden Sterbefällen nicht die Kurcht einer weiteren Berschleppung der Krankheit und ließ vom 1. April an umfassende Beurlaubungen eintreten.

Referve Batail. Lanbshut.

Bie in seinem Mannschaftsftande eine wesentliche Berminderung, so zeigte Bersonalien. unser Reserve=Bataillon bei seinem Abzuge von Rufftein auch im Offizier= corps manche Beränderungen. Die durch Armeebefehl vom 7. März zu Unterlieutenants beförberten Junker Weinig I. und II. und ber wegen seiner Berwundung noch beurlaubte Unterlieutenant Finfterer waren bei ihm eingeteilt, ber Hauptmann v. Durft ber I. Grenadier-Rompagnie wegen Kelbbienstumtauglichkeit ihm aggregiert Dagegen hatte es ben Unterlieutenant Reichert an die im Stabsquartier Derops stehende Rompagnie Graf Kreith abgegeben, in beren Listen vom 1. April an auch der bei der Divisions-Bagage kommandierte Oberlieutenant Cafpers (bisher ber II. Grenabier=Rompagnie) überging, mahrend fie ben Unterlieutenant Red an die Oberft-Rompagnie abgab.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIII a.

<sup>2)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1809/10 (a. a. D.).

1810.

Bebeutungsvoller als diese Personalbewegung wurden jedoch die Verfügungen bes Armeebefehls vom 23. März, welcher ben bisherigen Commandeur bes 1. leichten Bataillons, Oberftlieutenant Freiherrn v. Sabermann, als Oberft an die Spite unseres Regiments ftellte, unseren Oberftlieutenant b. Somoger jum Oberft des 11. Linien-Infanterie-Regiments ernannte und ihn durch Beförderung bes Majors v. Blefen bes 9. Linien-Infanterie-Regiments zum Oberstlieutenant in unferem Regiment erfette. Die faum angetretene Thatigfeit Somögers als Borftand ber in Rattenberg aufgestellten Affentierungs-Kommission hielt ihn jedoch noch vorläufig im Bereiche unserer Division zurück.

Dienftverbalt. niffe bes Regi-

Nur langsam und nicht ohne Schwierigkeiten vollzog sich bas nunmehr einments in Strot, geleitete Refrutierungsgeschäft in Tirol. Denn die meisten der dienstoflichtigen jungen Leute flüchteten sich in die Berge und gaben baburch dem Corpskommando Grund, den Wiederausbruch des Aufruhrs zu befürchten und mit Befehl vom 21. März 1) die Truppen zur Beobachtung weitgehender Borfichtsmaßnahmen aufzufordern. Ortswachen und Batrouillengänge wurden vermehrt, die öffentliche Stimmung forgfältig erforscht, ber Fremdenverkehr kontroliert, burch Aufgabe isolierter Quartiere möglichste Bersammlung der einzelnen Abteilungen angestrebt und Offizieren wie Soldaten die schonendste Behandlung der willfährigen Retruten empfohlen. Der Milbe gegenüber ben gefügigen Gemeinden paarte sich aber auch ftrenges Borgeben in jenen, wo die Geftellung der Dienstwflichtigen auf Schwierigfeiten fließ. Ginlegung von Exekutions-Rommandos "mit guter Verpflegung" und Geldkontributionen sollten hier zum Riel führen.

> In wie ausgebehntem Maße man von biesen Mitteln Gebrauch machen mußte, bafür spricht die Thätigkeit unseres II. Bataillons, welches bem Landgerichte Rufftein in Aushebungs-Beschäften zur Berfügung geftellt mar. Obwohl letteres bei einem Bestande von etwa "1500 mustermäßigen Burschen" nur 97 Retruten zu liefern hatte, mußte es an die Unterftützung unseres Bataillons boch in jo hohem Maße appellieren, daß wir dieses vom 26. März mit 5. April in zahlreichen Exetutions-Rommandos über die ganze Umgegend von Rufftein verstreut und von den Hauptstationen Söll. Kirchbichel. Wörgl, Langkampfen, Thiersee, Landl, Ebbs und Egerbach aus die Bebirge zur Ginfangung der entwichenen Dienstpflichtigen burchftreifen feben.

> Weniger die letztere auf zu geringe Kenntnis der Schlupfwinkel gestellte Maßnahme als ber Druck ber Quartier- und Berpflegungslast machte jedoch bald bie widerspenstigen Gemeinden gefügig, und schon am 5. April war die geforderte Rekrutenzahl aufgebracht und unserem Bataillon die Rücklehr zur früheren Dislokation ermöglicht. Auch die vom Lose der Einreihung Betroffenen fanden sich leicht in ihr Schicksal, da Major v. Aicher hinsichtlich der Konskribierten:

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Tirol 1810.

Transporte, welche unter Befehl ber Lieutenants Molzberger (3. mit 10. April) 1810. und Eberer (6. mit 13. April) nach München abgingen, melben konnte: "Alle waren sehr fröhlich und es scheint würklich, daß ber Solbatenstand sich bei folchen nicht mehr so abscheuenswerth barstellet." 1)

Auch im übrigen Bereiche unferer Division waren die Schwierigkeiten. mit welchen fic anfangs bas Affentierungs-Geschäft verbunden zeigte, balb beseitigt. Aus einzelnen Landgerichten trafen die Dienstoflichtigen freiwillig bei den Ausbebungs-Rommissionen ein. So jene von Ripbichel, welche ber burch unfere Regimentsmufit vor Rattenberg bereitete feftliche Empfang berart begeifterte, daß fie mit bem Rufe: "Bivat Maximilian Joseph!" in bas Städtchen einzogen.2) Unter folden Berhältniffen blieb unfer I. Bataillon mit Abgabe von Grefutions= Kommandos verschont und sah sich nur durch die am Kommissionssitze nötig werbenden Dienste und Stellung zweier Refruten-Begleitkommandos nach München unter ben Lieutenants Zwilling (26. Marz mit 3. April) und Maierhofer (5. mit 15. April) in Anspruch genommen. 8)

Solche Fortschritte der Aushebung versehlten nicht, durch alsbald eintretende Berminderung der Quartierlaft die wohlthuenbsten Früchte für Tirol ju tragen. Schon am 13. April verfügte ein Restript bie Entlassung ber ausgedienten Mannschaft, wenige Tage nachher erfolgte die Abberufung eines großen Teils ber noch in Tirol stehenden Ravallerie-Regimenter, und Ende April tonnte man auch an Zurudziehung einiger Infanterie-Abteilungen aus dem Innthal denken, nachdem hier die Refrutierung im wesentlichen beendet war, mahrend ihr im Gisadfreis die Bornahme ber Grengregulierung Aufschub bereitet hatte. 4)

Demaufolge erhielt am 1. Mai von ber III. Division unser Regiment ben Rudtebr ber Befehl zum Rückmarsch in seine Garnison, welche Bewegung bas II. Bataillon nach Landshut. joon tags barauf antrat. Über Fischbach und Flinschbach (2.), Aibling (3.), Grafing (4.), Erbing (5.) erreichte es am 6. Landshut. Das I. Bataillon, erft ben 3. von Rattenberg aufbrechend, nächtigte an biefem Tage in Rufftein, am 4. in Aibling und folgte nun mit einem Tagmarschintervall und unter Benutzung berselben Quartiere bem II., um am 7. Mai seitens ber Einwohnerschaft Landshuts ben gleichen berglichen und festlichen Empfang bereitet zu erhalten, wie er jenem zuteil geworden war. Schon über ben Burgfrieden hinaus trug die Bürgerkavallerie den ersten Willsommgruß entgegen, den der Führer einer städtischen Deputation, Polizeidirektor Gruber, am Thor mit begeisterten Worten wiederholte,

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Ruffteiner Kommandantschaftsatten 1809. (Unterwerfung und Besetzung.)

<sup>2)</sup> Morawizky, M. z. b. K. u. H. G. G. I. Serie, 10. Band, Seite 250.

<sup>3)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1809/10 (a. a. D.).

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Tirol 1810.

1810. mahrend die Fahnen des Regiments unter lautem Jubel der Menge mit Lorbeer befränzt wurden. 1)

Bährend nun unsere beiben Felbbataillone am 10. Mai burch Beurlaubung von etwa 900 Manna) einen nur für die Anforderungen des Garnisonsbienstes und Unterbringung in den Kasernen berechneten Präsentstand annahmen und durch Abgabe ihrer Fahrzeuge und Felbrequisiten an die Zeughaus-Hauptbirektion, ihrer "Traineurs" an das Fuhrwesens-Bataillon sich weiterer Attribute des mobilen Zustandes entkleideten ), waltete als letter in Tirol ver-Radtehr ber bliebener Teil unseres Regiments die Kompagnie Graf Kreith noch ihres Amtes im Stabsquartier Deroys zu Sall. Die Borbereitungen, welche Ende Mai nach Landshut. zur allmählichen Minderung des Besatzungscorps in Tirol getroffen wurden und in den Restripten vom 10. und 17. Juni, sowie 31. Juli4) prattischen Ausbrud fanden, brachten endlich auch ihr die Abberufung. Auf Grund berselben brach sie am 1. Juni von Hall auf und erreichte in sieben Marschtagen Landshut, wo sie fic burch sofortige Beurlaubung von 125 Mann in gleiches Stärkeverhältnis mit ben übrigen Rompagnien unseres nun volltommen vereinigten Regiments feste.

Rompagnie Graf Rreith

> Mit ber Rompagnie Graf Kreith scheiben auch wir von Tirol, bem Lande, welches mahrend eines vollen Jahres die aufopfernofte Thatigkeit unferes Regiments sowie Beweise einer ofterprobten Tapferkeit und rühmlichen Ausbauer in widrigen Schickfalen gesehen hatte. Wir können bies mit ber Genugthuung, daß auch unferen, wenn ichon frliher vom Schauplat eines vielgestaltigen Birtens in bie Barnison gurudgetehrten Regiments-Angehörigen bie Borte vollster Bufriedenheit und Anerkennung galten, mit denen sich General Drouet bei seiner Berufung nach Paris am 8. Juni von dem bayerischen Truppencorps in Tirol verabschiebete. 5) Der baverischen Armee ein glanzendes Zeugnis treuer Pflichterfüllung ausftellend, bilbeten fie beren schönften Geleitbrief auf bem Rudwege zur Heimat, den die große Mehrzahl ihrer Abteilungen 6) in der Zeit vom 10. Juni bis 11. August noch betreten durfte.

Formations. perbaltniffe.

Doch nicht der Ruhe und dem Stillstand ihrer Thätigkeit galt diese Heimkehr. Auf ben Erfahrungen eines bewegten Jahres weiterbauend, wendete Dar Joseph sofort sein Augenmerk dem Berke der Heeresorganisation zu. Bas der die Wehrtraft bes Boltes aufs bochfte spannende Rrieg mit ben Reserve-Bataillonen geschaffen, was unter den damaligen Berhältnissen nur lose den bestehenden For-

<sup>1)</sup> Pflummern'sche F. B.

<sup>3)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1809/10 (a. a. D.).

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Orbres bes 5. Linien: Infanterie: Regiments.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Tirol 1810.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Ofterreich und Tirol 1809. XIIIa.

<sup>6)</sup> Rach Restript vom 11. August 1810 (K. B. A. A. Tirol 1810) stanben nur noch bas 2. und 6. Linien-Infanterie-Regiment, bas 6. leichte Bataillon, 1 Estabron bes 1. Chevauleger-Regiments und 1 Batterie unter Generalmajor v. Raglovich in Tirol.

mationen angefügt worden war, das sollte als unabwendbare Forderung einer 1810. unsicheren Zeit erhalten und in sesterer Korm dem Armeegerüste einverleibt werden.

Deshalb erging mit Restript vom 8. Juli!) ber Besehl, von nun an die Reserve-Bataillone unter Aufrechterhaltung ihrer Bestimmung als Depots und in ihrer disherigen Einteilung zu 4 Füstler-Rompagnien gewissermaßen als dritte Bataillone zu behandeln und dementsprechend alle selbdienstuntauglichen und zur Mitnahme ins Feld nicht geeigneten Individuen zu ihnen zu versetzen. Ihre erste Augmentation sollten sie im Mobilmachungsfalle aus den Unexerzierten und nach Ergänzung der Felddataillone überzählig bleibenden Mannschaften der Nationalsgarde I. Klasse gewinnen, so daß wir sür letztere, insoweit das verstossene Jahr sür ihre Ausbildung gesorgt hatte, eine Berwendung im Sinne unserer heutigen Reserve angebahnt sinden. Mit dem Desinitivum, in welches so unser Keserves Bataillon trat, war auch der seit 22. Juni 1800°) bestandenen Formation unserer beiden Feldbataillone in 5 Kompagnien vorläusig wenigstens ein Ende gemacht.

Um übrigens ben Bataillonsverband noch mehr zu befestigen und jener für innerdienstliche Verhältnisse höchft nachteiligen Wandelbarkeit zu entreißen, welche sich aus Besetzung und Einteilung ber Kompagnien nach ber Charge und bem Dienftalter ihrer Inhaber bezw. Rommandanten ergab, wurde mit Reffript vom 29. Oktober 18108) dieser weitgehende Einfluß ber jeweiligen Personal= bewegungen in den höheren Kreisen des Offiziercorps beseitigt. Die Kompagnien jollten von nun an mit burch bas Regiment4) laufenben Rummern bezeichnet werden, welche nur bie Unterscheidung amischen Grenabier= und Gufilier=Rom= pagnien erkennen ließen, von dem Range ber Kompagnie-Rommandanten unabhängig waren und so eine unveränderlich feststehende Zusammensetzung der Bataillone gestatteten. Die I. Grenadier-, 1., 3., und 5. Füsilier-Rompagnie bildeten das I., die II. Grenadier-, 2., 4. und 6. Füsilier-Kompagnie das II., die 7., 8., 9. und 10. Füsilier-Rompagnie, welche keine Schützen hatten, bas III. auch ber Fahne entbehrende Bataillon. Den Befehl über das lettere erhielt — das II. Batgillon bem älteften Major übergebend - ber Oberftlieutenant, nachdem dessen weitere Funktion als Chef der Okonomie-Rommission sein Berbleiben in ber Garnison bei einem Ausmarsche angezeigt erscheinen ließ. Die Bezeichnungen "Sauptleute" und "Stabskapitane" fielen, an ihre Stelle traten bie Benemungen "Rapitane I. und II. Rlaffe".

Ohne weiteren Anderungen des Exerzier=Reglements vorläufig näher zu treten, sprach sich das Formations-Restript lediglich über die Normal-Aufstellung

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Tirol 1810.

<sup>2)</sup> Beral. I. Teil, S. 591.

<sup>3)</sup> Kriegsmin.:Reg. Formationen 1808—1810.

<sup>4)</sup> Münich (G. d. E. d. b. A. Seite 245) läßt irrig die Rumerierung bataillonsweise erfolgen.

1810. eines Regiments aus und bestimmte für sie die Reihenfolge der Kompagnien vom rechten Flügel, wie folgt: I. Grenadier=, 1., 5., 3., —, 2., 6., 4. Füsilier=, II. Grenadier=, —, 7., 9, 10., 8. Füsilier=Kompagnie.

Die Wirkung dieser Umgestaltung auf die Benennung unserer einzelnen Kompagnien und die erfolgten Berschiebungen in der Offizierseinteilung zeigt die nebenstehende, dem Stande vom 15. Oktober entsprechende Übersicht 1).

Berfonalien.

Wir erkennen baraus ben inzwischen erfolgten Abgang bes Unterlieutenants Mayer (14. Juli auf Nachsuchen verabschiedet), bem noch im Laufe bes Jahres 1810 jener des Regiments-Quartiermeisters Limme (1. November zur Zeughaus-verwaltung versetz), bes Unterlieutenants Ott (15. November unter Anstellung im Zivildienst verabschiedet) und des Oberlieutenants Lechner (25. Dezember in Nürnberg gestorben) folgen sollte.

Garnifons. wechiel. Der Thätigkeit, welche sich aus den betrachteten organisatorischen Maßnahmen ableitete, hatte sich überdies für unser Regiment noch die Vornahme eines Garnisonswechsels zugesellt. Durch Restript vom 11. August<sup>2</sup>) war nämlich das 3. leichte Bataillon nach Landshut berusen und unser Regiment angewiesen worden, bei seinem Eintressen das nun nach Ansbach bestimmte 7. leichte Bataillon in Nürnberg abzulösen. Von einer liebgewonnenen Garnison und aus dem Besehlsebereiche Deroys scheidend, mit dessen Namen die schönsten Erinnerungen unseres Regiments verslochten waren, brach dasselbe am 25. August nach seinem neuen Bestimmungsorte auf. Über Pfessenhausen (25.), Neustadt (26.), Ingolstadt (27.), Eichstätt (28.) und Weißenburg (29. und 30.) erreichte es am 31. Nürnsberg<sup>3</sup>), trat damit unter das dortige Generalsommando und in die Aufgabe, ein ständiges halbmonatlich wechselndes Kommando von 1 Unterossizier und 20 Mann nach Schwabach abzugeben. 4)

Die Stadt versehlte nicht, den Einzug unseres Regiments zu einem geradezu sestlichen zu machen. Eine Abteilung Bürgerkavallerie war dem Regimente entgegengeritten; die Nationalgarde III. Klasse bildete Spalier in den Straßen; ein von der Bürgerschaft gegebenes Diner vereinte mittags im roten Roß das Offizierscorps und die Spizen der Königlichen und städtischen Behörden zu heiterem Begrüßungsaustausch. Auch die Mannschaft hatte dei ihrer dreitägigen Sinquartierung Gelegenheit genug, das freundlichste Entgegenkommen seitens der Bewohner zu erfahren. Aber hinter der Festesfreude lag gegenseitige Erkaltung, so daß es nach Angabe unseres Gewährsmannes dem Regimente in seiner neuen Garnison ansangs nicht gesiel. Seit seiner Errichtung sast nur in angestammt bayerischen

<sup>1)</sup> Bahlungsliften unferes Regiments 1810/11 (a. a. D.).

<sup>2)</sup> R. B. K. A. Tirol 1810.

<sup>3)</sup> Bflummern'iche F. B.

<sup>4)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1809/10 (a. a. D.).

Stab und Unterstab: 1) Regimentsinhaber Generallieutenant Graf Prepsing, <sup>1810</sup>.

— 2) Oberst Frhr. v. Habermann, — 3) Oberstlieutenant v. Blesen,

— 4) Major Frhr. v. Scherer, — 5) Major v. Flad, — 6) Major

Denz, — 7) Regiments=Quartiermeister Limme, — 8) Regiments=
Quartiermeister Reumann, — 9) Regimentsauditor v. Oswald, —

10) Regimentschirurg Schmidt, — 11 mit 13) Bataillonschirurgen
Salomon, Hildenbrand und Blume, — 14) Obersieutenant und
Regimentsadjutant Frhr. v. Pflummern, — 15) Untersieutenant und
Bataillonsadjutant Graf, — 16) Untersieutenant und Bataillonsadjutant

Spanmann, — 17 und 18) 2 Junker, — 19 mit 22) 4 chirurgische
Praktikanten, — 23) 1 Regimentstambour, — 24) 1 Bataillonstambour,

— 25) 1 Prosos, — 26 mit 37) 12 Hoboisten und Hornisten, —

38) 1 Bücksenmacher, — 39) 1 Prososenjunge.

| я   | ompagnie:  | Frühere Benennung.                           | Rapitäne                     | Ober:<br>lieutenant8 | Unterlieutenants.                            | Präsentstand<br>vom 1. Unters<br>offizier ab. |
|-----|------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I.  | Grenadier: | I. Grenabier=Romp.                           |                              | v. Fabris            | Zwilling,<br>Maierhofer                      | · <b>4</b> 8                                  |
| II. | s          | II. Grenadier=Romp.                          | v. Ballade                   | Schuler              | Molzberger,<br>Roth I.                       | 56                                            |
| 1.  | Füfilier:  | Leib-Romp.                                   | Denis                        | Dulak                | Cherer,<br>Frhr. v. Horned,<br>v. Schiltberg | 60                                            |
| 2.  | :          | Oberft:Romp.                                 | Renner                       | Wind:<br>maßinger    | Roth II., Red                                | 54                                            |
| 3.  | s          | II. Major:Komp.                              | 89 acher                     | v. Deroy             | v. Rogifter,<br>Michels,<br>Polland          | 57                                            |
| 4.  | s          | Hoptm.<br>Frhr. v. Boithen :<br>berg : Romp. | Frhr.<br>v. Boithen=<br>berg | Braun                | Demmelmaier,<br>Beller                       | 50                                            |
| 5.  | s          | Oberstlieutenants<br>Romp.                   | Rerp                         | Daniels              | Engelharbt, Red                              | 52                                            |
| 6.  | ş          | I. Major-Romp.                               | <b>Ջ</b> Ե <b>լ</b> (Ժ, Հ    | Sađ                  | häberlein, Edel,<br>v. Bechmann              | 48                                            |
| 7.  | =          | III. Major<br>(Denz): Komp.                  | v. Durst,<br>Kreitmayer      | Lechner              | Engelbrecht,<br>Roth III.,<br>Weinig L       | : <b>58</b>                                   |
| 8.  | =          | Heith: Komp.                                 | Graf Kreith                  | Caspers              | Rramer,<br>v. Reicert,<br>Finsterer          | . 54                                          |
| 9.  | <b>s</b>   | Homp. v. Senbel:                             | v. Sepbel                    | Pfeiffer             | Müller,<br>Beinig II.                        | 59                                            |
| 10. | =          | hein = Romp.                                 | v. Wilben=<br>ftein          | Frh.<br>v. Schrenk   | Reuter, Schmib,<br>Dtt                       | 56                                            |

1810. Stäbten liegend, wo das Band gleicher Baterlandsliebe Bürgerschaft und Militär umschloß, fand es ein schmerzliches Gefühl in der Beobachtung, wie seine neue Umgebung in gleich treuer Erinnerung an ihre Bergangenheit noch begeistert von den Zeiten der freien Reichsstadt sprach und zwischen sich und den "Herrn Bayern" unterschied. Und zur Ausstüllung dieser Klust konnte es keineswegs beistragen, wenn sich unser Regiment zum Bollzugsorgan der selbst im Innern des Rheinbundes vielsach verurteilten oder doch schwer empfundenen Napoleonischen Handelspolitik machen und beispielsweise am 29. November durch Abstellung eines 180 Mann starken Kommandos die Berbrennung englischer Baaren auf der Hallerwiese decken mußte. 1)

Doch überlassen wir ber Zeit ihr balb zur Geltung gebrachtes Recht, bie anfängliche Entfremdung zwischen Bürgerschaft und Garnison in wärmere Bestiehungen hinüberzuleiten, und verfolgen wir die weitere Thätigkeit unseres Resgiments, welche das Jahr

### 1811

1811. burch neue Änderungen auf dem Gebiete der Armee-Organisation bald vollauf armee-Organis in Anspruch nehmen follte!

Nachdem bereits der Armeebefehl vom 8. April das auf Kriegsbauer errichtet gewesene und nun nur noch aus dem Offiziercorps bestehende freiwillige Jägercorps aufgelöst hatte, brachte jener vom 29. April eine neue Armee-Formation, der das bisherige 11. Linien=Insanterie=Regiment Kinkel, das 7. leichte Bataillon und der Regimentsverband der Garnisons=Rompagnien zum Opser sielen. Das 13. Linien=Insanterie=Regiment nahm die Nr. 11, das 14. die Nr. 13, das 1. Linien=Insanterie=Leib=Regiment die Benennung "1. Linien=Insanterie=Regiment König", sämtliche bis auf den heutigen Tag verbliebene Bezeichnungen an.

Die beiden Dragoner=Regimenter wurden unter Belassung ihrer Regiments= Nummer in Chevaulegers=Regimenter umgewandelt und die Nummern der älteren Chevaulegers=Regimenter demgemäß modifiziert, so daß diese Truppenteile von nun an ebenfalls mit ihrem heute noch giltigen Namen auftreten.

Das Artillerie-Regiment behielt zwar Benennung und Einteilung zu 4 Bastaillonen à 5 Kompagnien bei, vereinigte sich aber mit dem Armee-Fuhrwesenss-Bataillon und der Zeughaus-Hauptdirektion mit Ouvrierskompagnie zum "Arstillerie-Corps" mit der Zwischeninstanz einer das Regiment und das Fuhrwesenss-Bataillon umfassenden "Artillerie-Brigade".

Bon den inneren Umgestaltungen der einzelnen Truppenteile war vor allem die Infanterie betroffen. Die Ersahrungen der letzten Kriege hatten gezeigt, daß schon die Ansangsstadien jedes Gesechts durch Jnanspruchnahme der

<sup>1)</sup> Bflummern'iche F. B.

Schützen Bresche in sämtliche Kompagnieverbände legten und daß die Ber- 1911. teilung jener auf alle Kompagnien der Ausbildung und Disziplin hinderlich im Wege standen. Deshalb sollte nun bei jedem Feldbataillon eine größtenteils (80 Mann) mit Stutzen und Haubajonetten bewaffnete Schützen- und überdies eine weitere Füsilier-Kompagnie gebildet werden, so daß das Infanterie- Regiment 2 Grenadier-, 2 Schützen- und 12 Füsilier-Kompagnien zählte.

Der Stand der leichten Bataillone wurde auf je 1 Karabinier-, 1 Schützen-, 4 Küfilier- und 2 Referve-Rompagnien erhöht.

Die Schützenkompagnien hatten Hornisten, die nicht mehr zur Musik gehörten und infolge dessen Kaskette trugen, alle übrigen Kompagnien Tamboure. Die Rolle der Pfeifer war damit in der bayerischen Armee ausgespielt.1)

Wenn schon die Formierung der Regimenter in 3 Bataillone an den Etatsfestungen des Jahres 1804 gerüttelt hatte, ohne daß es damals zu einer offiziell ausgesprochenen Änderung kam, so mußte nunmehr die weitere Bermehrung der Kompagniezahl zu einer Erledigung dieser Frage sühren. Demgemäß wurde der Stand des Stades bezw. Unterstades auf 1 Oberst, 1 Oberstlieutenant, 2 Majore, 3 Adjutanten, 3 Junker, 1 Regiments-Quartiermeister, 1 Regiments-auditor, 1 Regiments- und 3 Bataillons-Chirurgen, 3 hirurgische Praktikanten, 1 Musikmeister, 12 Hodoisten, 1 Regiments- und 1 Bataillonstambour, 1 Prososen<sup>2</sup>) und 1 Büchsenmacher, — jener einer Kompagnie auf 1 Kapitän<sup>3</sup>), 1 Oberslieutenant, 1 Unterlieutenant, 1 Feldwebel, 1 Fourier, 2 Sergenten, 4 Korporale<sup>4</sup>), 2 Spielleute<sup>4</sup>), 9 Gefreite (einschl. 1 Pioniers) und 128 Gemeine normiert und die Weiderzahl per Kompagnie auf 5 sestgeset, wovon jedoch nur 3 Kasernsgenuß hatten.<sup>5</sup>)

Blieb sonach auch die Gesamtstärke des Regiments mit 2436 Köpfen hinter den früheren Etats zurück, so war es nach den durch die Leistungen der Konskription keineswegs ganz aufgewogenen Verlusten im letzten Kriege doch erst durch Verteilung von Chargen und Mannschaften des aufgelösten 11. Linien-Insanterie-Regiments und 7. leichten Bataillons möglich, den Sollstand der einzelnen Abteilungen herzuskellen. Auch unser Regiment mußte durch Einverleibung von 1 Feldwebel, 1 Fourier, 2 Sergenten, 4 Korporalen, 3 Tambouren, 20 Gemeinen des früheren 11. Regiments und 1 Tambours des 7. leichten Bataillons solche Aushilse in Anspruch nehmen. In welcher Verfassung es Mitte Mai aus der besprochenen Reusformation hervorging, zeigt nachstehende Übersichts):

<sup>1)</sup> Bergl. I. Teil, Seite 251.

<sup>2)</sup> Der nun ber Unterftugung bes ju Grabe getragenen Profosenjungen entbehrte.

<sup>3)</sup> Annerhalb eines Regiments waren 6 Kapitane I., 10 II. Klasse etatiert.

<sup>4)</sup> Mit Rücksicht auf die geringere Stärke der Kompagnien, welche den für seinerzeitige Etatierung von 8 Korporalen und 3 Tambouren per Kompagnie (21. bezw. 3. September 1808) entscheichend gewesenen Grund beseitigte. Für den Fall eines Ausmarsches war jedoch die Bersmehrung der Unteroffizierschargen durch 2 Lizekorporale in Aussicht genommen.

<sup>5)</sup> Rriegsmin.=Reg. Formation 1811.

<sup>6)</sup> Rahlungsliften unferes Regiments 1810/11 (a. a. D.).

1811. Stab und Unterstab: 1) Regimentsinhaber Generallieutenant Graf Preysing,
— 2) Oberst Frhr. v. Habermann, — 3) Oberstlieutenant v. Blesen, —
4) Major Frhr. v. Scherer, — 5) Major v. Flad, — 6) Major Denz (überzählig), — 7) Regiments-Quartiermeister Neumann, — 8) Regimentsauditor v. Oswald, — 9) Regimentschirurg Schmidt, — 10) Batailsonschirurg Hilme, — 12) Batailsonschirurg Sildenbrand, — 11) Batailsonschirurg Blume, — 12) Batailsonschirurg Strömsdörfer, — 13) Obersieutenant und Regimentsadjutant Frhr. v. Pflumemern, — 14) Untersieutenant und Abjutant Graf, — 15) Untersieutenant und Abjutant Spanmann, — 16) mit 18) 3 Junser, — 19) mit 23) 5 chirurgische Praktikanten (bavon 2 überzählig), — 24) 1 Regimentstambour, — 25) 1 Baztaislonstambour, — 26) 1 Profos, — 27) mit 38) 12 Hoboisten (Musikmeister abgängig), — 39) 1 Büchsenmacher.

|                |                      |                            |                        |                                                                 |           |          | Ş         | at e      | feŧt     | v:       |                     | ağı                                     |
|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Rompagnie      | Frühere<br>Benennung | Kapitäne                   | Ober:<br>lieutenants   | Unterlieutenants                                                | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Pioniere | Gefreite<br>Gemeine | Nedjentstand i<br>1. Unteroff.<br>where |
| I. Grenadier:  | I. Gren.≠R.          | v. Fabris                  | Sađ                    | Michels                                                         | 1         | 1        | 2         | 4-        | -, 2     | 1        | 8 128               | 47                                      |
| II. Grenadier: | II. Gren.≤K.         | v. Ballabe                 | v. Khuon               | Weller                                                          | 1         | 1        | 2         | 4-        | - 2      | ់ 1      | 8 128               | 45                                      |
| I. Schüţen≠    | neu errichtet        | Bacher                     | v. Deron               | v. Rogifter                                                     | 1         | 1        | 2         | 4         | 2 —      | 1        | 8 128               | 36 <sup>1</sup> )                       |
| II. Schüzen:   | neu errichtet        | -                          | v. Avila<br>Engelharbt | Red                                                             | 1         | 1        | 2         | 4         | 2 —      | 1        | 8 128               | 391)                                    |
| 1. Füfilier:   | 1. FüsR.             | Denis                      | _                      | Cherer, Roth I.                                                 | 1         | 1        | 2         | 4-        | -  2     | 1        | 8 127               | 46                                      |
| 2. Füsilier:   | 2. FüsK.             | Renner                     | Wind:<br>maßinger      | v. Schiltberg                                                   | 1         | 1        | 2         | 4-        | -  2     | 1        | 8 128               | 47                                      |
| 3. Füsilier:   | 3. FüsK.             | Frhr.<br>v. Zoller         | -                      | Zwilling, Roth II.                                              | -         | 1        | 2         | 4-        | - 2      | 1        | 8 128               | 43                                      |
| 4. Füsilier:   | 4. FüsK.             | Frhr. v. Boi :<br>thenberg | Braun                  | Demmelmaier                                                     | 1         | 1        | 2         | 4-        | - 2      | 1        | 8 128               | 43                                      |
| 5. Füsilier:   | 5. Fü∫.≠ <b>R.</b>   | Rerp                       | Daniels                | Haberlein                                                       | 1         | 1        | 2         | 4-        | ! -      | 1        | 1                   | 1                                       |
| 6. Füsilier:   | 6. FüsR.             | Bifcht                     | _                      | Roggenhofer,<br>Polland                                         | 1         | 1        | 1         | 4-        | - 2      | 1        | 8 128               | 42                                      |
| 7. Füsilier:   | 7. FüsK.             | _                          | Shuler                 | Frh. v. Tagis,<br>v. Pechmann                                   | 1         | 1        | 2         | 4-        | _  2<br> | 1        | 8 127               | 47                                      |
| 8. Füsilier:   | 8. Fü∫.≠ <b>R.</b>   | _                          | Dulak                  | Molzberger, Frh.<br>v. Horned                                   | 1         | 1        | 2         | 4-        | -  5     | 1        | 8 128               | 44                                      |
| 9. Füsilier:   | 9. Ծü∫Ջ.             | v. Seybel                  | Pfeiffer               | Müller, Weinig II                                               | . 1       | 1        | 2         | 4-        | -  {     | 3 1      | 8 117               | 42                                      |
| 10. Füsilier:  | 10. Füs.= <b>R.</b>  | v. Wilden =<br>ftein       | _                      | Roth III., Edel,<br>Finfterer                                   | 2         | 1        | 2         | 4-        | - 2      | 2 1      | 9 120               | 41                                      |
| 11. Füfilier:  | neu errichtet        | v. Durst                   | _                      | Maierhofer, Ens<br>gelbrecht, Wei<br>nig I., Heinrich:<br>mayer |           | 1        | 1         | 6-        | _  {     | 2 1      | 12 83               | 35                                      |
| 12. Füsilier:  | neu errichtet        | GrafKreith                 | Caspers                | Kramer, v. Reis<br>chert, Schmid                                | 1         | . 1      | 1         | 5-        | _! 8     | 1        | 8 88                | 39                                      |

<sup>1)</sup> Bom 1. Juni bis 16. Auguft waren bei ben Schützen-Kompagnien sämtliche Beurlaubte eingezogen.

Digitized by Google

In ihr erkennen wir den inzwischen erfolgten Abgang des Kapitäns Kreits · 1811. mayer (8. April penfioniert), des Oberlieutenants Frhr. v. Schrent (8. April Berfonalien. pensioniert), des Bataillonschirurgen Salomon (10. März pensioniert), - ben Zugang bes Rapitans Frhr. v. Zoller (29. April vom aufgelöften 11. Linien-Infanterie-Regiment), der Oberlieutenants v. Khuon (8. April vom aufgelöften freiwilligen Jägercorps) und v. Avila (29. April vom aufgelöften 11. Linien-Anfanterie-Regiment), ber Unterlieutenants Beinrichmager (10. März vom Artillerie-Regiment), Roggen= hofer und Frhr. v. Taris (29. April vom aufgelöften 11. Linien-Infanterie-Regiment), sowie bes Bataillonschirurgen Stromsborfer (8. April vom Fuhrwesens= Bataillon), — endlich bie Beförberung v. Fabris' jum Rapitan (8. April) und En gelhardts zum Oberlieutenant (8. Januar). Doch zeigen bie noch beftehenden Luden in ber obigen Ginteilung bereits an, daß bamit die Personalbewegungen in unferem Offiziercorps noch nicht abgeschlossen waren. So erfolgte benn auch noch im Laufe bes Jahres 1811 ber Zugang ber Kapitane Anifer (8. August neu angeftellt) und Frhr. v. Lindenfels (31. Dezember vom 9. Regiment), des Oberlieutenants Frhr. v. Furtenbach (30. September neu angeftellt), des Unterlieutenants v. Grundherr (30. Mai vom 1. Linien-Infanterie-Regiment) und bes Bataillonshirurgen Müller (30. Mai vom 13. Regiment), — bagegen ber Abgang ber Kapitane Graf Rreith (28. Juni in Nurnberg geftorben), Denis (8. Auguft auf Nachsuchen verabschiebet) und v. Wilbenftein (31. Dezember zum 9. Regiment) sowie bes Bataillonschirurgen Blume (30. Mai zum 13. Regiment), — endlich die Beförberung ber Oberlieutenants v. Avila, Schuler (30. Mai), Dulat (8. August) und Daniels (31. Dezember) zu Rapitanen, bann ber Unterlieutenants Molgberger Eberer, Zwilling, Roggenhofer (30. Mai), Maierhofer und Graf (8. August) zu Oberlieutenants.

Eine weitere Folge der neuen Formation und der geringen Stärke der Kom- Latische Gliedepagnien machte sich auf taktischem Gebiete geltend. Die Bestimmungen, welche ber einschlägige Armeebesehl in dieser Richtung brachte, berührten jedoch bloß das Notwendigste, mit ihm die nunmehrige Einteilung der Kompagnien in nur 2 Züge zu je 2 Sektionen sowie die Normalstellung eines Regiments. Für letztere war solgende Ordnung vom rechten zum linken Flügel bestimmt: I. Schützen-, I. Grenadier-, 1., 5., 3., 7., — 2., 6., 4., 8. Füssilier-, II. Grenadier-, II. Schützen-, 9., 10., 11., 12. Füssilier-Kompagnie.

Tiefergreifende Anderungen des Exerzier-Reglements wurden zwar in Aussicht genommen und die bewährten Generale Derop, Wrede und Siebein mit Vorschlägen hierzu beauftragt. Die bald eintretenden friegerischen Ereignisse vershinderten jedoch die praktische Ausbeute ihres auf diese Angelegenheit verlegten Fleißes. 1) So blieb es vorerst auch ferner den einzelnen Truppenteilen und

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die bezüglichen Borschläge sind uns in der Kriegsmin.-Reg. (Dienst: und Exerzier: Reglements 1813—1814) erhalten.

1811. Kommandostellen überlassen, sich nach eigenem Gutbünken über jene zwischen taktischen und organisatorischen Bestimmungen bestehende Disharmonie hinwegzuhelsen, die wir schon mit Wiederannahme der dreigliederigen Aufstellung 1) angebahnt sahen und nun mit Ausgabe der neuen Formation erweitert sinden.

Offiziers. Avancement. Wenn solche Berhältnisse ben höheren Offiziersgraden und Truppensührern eine wohl über das Maß der Absicht hinausgehende Selbständigkeit und Initiative einräumten, so drängten sie von selbst zu dem mit Armeebesehl vom 1. Januar angekündigten Avancement nach Befähigung und nicht mehr nach der Tour, — einer Maßnahme, die andere Gründe auch für die niederen Chargen angezeigt erscheinen ließen. Denn hier hatte der durch die Neusormationen des Jahres 1809 hervorgerusene außerordentliche Offiziersbedarf Elemente in Zugang gebracht, die wohl nur zum Teil den Anforderungen entsprachen, welche man mit vollem Rechte an Intelligenz und Charaktereigenschaften der Offiziere stellen zu müssen glaubte. Burden doch noch weit schärfere, uns in zahlreichen durch die Armeebesehle jener Zeit veröffentlichten Bestrasungen angedeutete Mittel für erforderlich erachtet, um in dieser Richtung die nötige Läuterung hervorzurusen. Und je mehr uns im Interesse der Autorität der Offiziere der betretene Weg allgemeiner Bekanntgabe solcher Maßnahmen befremden muß, um so mehr weist er uns auf die Höhe des Bedürsnisses letzterer hin.

Zum Beweis aber, wie hoch er andrerseits wahres Verdienst um das Baterland und hervorragende Leistungen ehre, schuf König Maximilian gleichzeitig die Chargen eines Generals der Infanterie, der Kavallerie und Artillerie und verlieh sie bezw. den Generalen v. Deroy, Graf Wrede und v. Triva, — Namen, die in der Entewickelungsgeschichte der bayerischen Armee sür immer mit goldenen Lettern verzeichnet sind.

Uniformierung. Außeres.

Während wir so im organisatorischen und personellen Teil des Armeewesens bebeutungsvolle Anordnungen platzgreifen sehen, wurde das Feld der Unisormierung bloß durch die den Offizieren (14. Februar) gegebene Bewilligung gestreift, die seit 1805 für das Feldverhältnis gestatteten schwarzlackierten Degenkoppeln auch in der Garnison, jedoch nur zu den blauen Beinkleidern, anzulegen. 1) Eine ebenfalls hierber gehörige sür zeitgemäß erachtete Gleichstellung mit der Kavallerie rief serner (11. Juni) ein Borschlag Derops hervor, dessen Genehmigung den Unteroffizieren und Mannschaften der Insanterie die den Offizieren noch vorenthaltene Zierde des Schnurrbarts brachte.

Wir könnten uns versucht fühlen, in den letzteren Verfügungen eine Andeutung des guten Willens zu erblicken, das früher alljährlich kultivierte, unter den sich raich folgenden Kriegsperioden jedoch ziemlich brach gelegene Gebiet der Uniformierung

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 188.

<sup>2)</sup> Müniche Unif. Man.

wieder eifriger zu bebauen. Doch die Zeit brachte andere Sorgen. Sie schuf mit 1811. ben Ereignissen bes verhängnisvollen Jahres 1812 einen neuen Wenbepunkt in ber Entwidelung der bayerischen Armee, einen neuen Abschnitt in unserer Geschichte.

Ein trauerreicher Tag bes Jahres 1811 ließ unfer Regiment mit gefürztem Tod unferes Ramen in benselben treten. Am 24. Juli ftarb unser Regimentsinhaber, Generals Inhabers. lieutenant Graf v. Prepfing, ber lette Statthalter von Ingolftabt, infolge Enttraftung. Es muß dahingeftellt bleiben, ob eine Deputation gelegenheitlich beffen am 28. Juli in Freihausen erfolgter Beisetung seine lette Aubestätte mit Zeichen ber Anhänglichkeit und Liebe schmuden burfte, die er sich burch stets bekundetes Intereffe am Regimente so reich verbient hatte. Sicher ift, bag auch ber jungste Angehörige bes Regiments es ichmerglich empfand, als letteres ben Namen bes Dabingeschiebenen ablegte. Und beute noch bezeugt die in ben Reihen ber Unferigen fortlebende Berehrung besselben, daß die dankbare Erinnerung an ihn die Zeit überdauerte, während welcher die nun eingetretene zusaplose Benennung des Regiments als

"5. Linien: Infanterie: Regiment —"

ben Berluft ahnen ließ, welchen es erlitten.

Gebrudt in ber Königlichen hofbuchruderei von E. S. Mittler und Cobn in Berlin, Rochftrage 68-70.



## Geschichte

des

# Königlich Bayerischen 5. Infanterie-Regiments

(vacant Grokherzog Endwig IV. von Sessen).

II. Teil. Iweite Hälfte. 1812—1833.

Auf Grund archivalischer Forschungen verfaßt

pon

Gerneth, Major und Referent im Agl. Baper. Kriegeministerium

und

Riefling, Bremierlieutenant im Regiment.

M

Werlin 1893.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Abnigliche Kosbuchhandlung Rochstraße 68-70.

## Geschichte

Des

# königlich Bayerischen 5. Infanterie-Regiments

(vacant Großherzog Indwig IV. von Sessen).

II. Ceil. Iweite Hälfte. 1812—1833.

Auf Grund archivalischer Forschungen verfaßt

von

Gernelly, Major und Referent im Rgl. Baber. Rriegsminifterium

unb

Riefling, Premierlieutenant im Regiment.



Berlin 1893.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Adnigliche Cofbuchbandlung Rochstraße 68—70. Ger 268.205.5

MAY 28 1932 LIBRARY Wie sehr auch die dem I. Teile dieser Geschichte entgegengebrachte freundliche Aufnahme den Bunsch einer raschen Förderung des begonnenen Werkes nahelegte, so stellten sich der Berwirklichung desselben doch unahwendbare Schwierigkeiten in den Weg. Ein Zeitraum von zehn Jahren liegt zwischen dem Erscheinen jenes und der nunmehrigen Bollendung des II. Teiles, dessen erste Hälfte im Jahre 1887 zur Ausgabe gelangte.

Die Gründe hierfür mögen in dienstlichen und persönlichen Berhältnissen des unterzeichneten Versassers, sowie in der reichen Materialfülle gesucht werden, welche über die hierher einschlägige Periode der Napoleonischen Kriege teils durch die Königliche Kriegsministerial-Registratur, teils durch das in seinem Ausbau weit vorgeschrittene Königliche Kriegsarchiv geboten ist. Der Bunsch, diese redlich zu nüten und auf der Grundlage umfassender Forschung im freilich engen Rahmen einer Abteilungsgeschichte ein möglichst vollständiges und treues Bild jener für die bayerische Armee und ihre Entwidelung so bedeutungsvollen Zeit zu entwersen, mußte im Zusammenhange mit der anderweitigen Inanspruchnahme des Versassers die Raschheit der darstellenden Feder beeinstussen.

So kam es, daß es demselben bei aller Begeisterung und Hingabe für die begonnene Arbeit nicht gelang, dieselbe die Ende des Jahres 1891 über die Darsstellung der Anteilnahme unseres Regiments an dem Ariege 1812 hinaus zu fördern und für die nächste Zeit eine raschere Erledigung derselben in Aussicht stellen zu können.

Unter solchen Berhältnissen erschien es bem unterzeichneten Berfasser geboten, seine persönlichen Beziehungen zu dem begonnenen Werke dem Interesse, das jeder Regimentsangehörige und Freund unserer Geschichte an deren baldiger Fortsetzung haben mußte, zum Opfer zu bringen und der dem Regiment zur Berfügung gestellten Feder des Herrn Premierlieutenants Ließling nicht allein die Bearbeitung des für den II. Teil noch einschlägigen Zeitraumes 1813 bis 1833, sondern auch jene des III. Teils (1833 bis zur Gegenwart) zu überlassen.

Bevor jedoch der unterfertigte Verfasser bei der vorliegenden Veröffentlichung mit der Darstellung der auf den Krieg 1812 bezüglichen Ereignisse bas letzte Scherslein zur Feststellung der ereignisse und ruhmvollen Vergangenheit unseres Regiments spendet, hat derselbe noch durch Berichtigung eines im I. Teile ents

haltenen, gegen Namen und Andenken bes kurbayerischen Obersten Johann Bilhelm v. Ballade gekehrten Frrtums eine Ehrenschuld abzutragen.

In Anlehnung an die Darstellung anderer Geschichtswerke früheren Ausgabe batums wurde dort (Seite 173) die im Jahre 1742 eingegangene Kapitulation von Bassan eine schmähliche genannt und damit ein Borwurf gegen den das maligen Kommandanten dieser Festung, den Oberstlieutenant und späteren Oberst J. W. v. Ballade, erhoben, der durch seinen mehrjährigen unangesochten gebliebenen Bestand in der Litteratur vollsommen sanktioniert schien.

Nun ist es aber inzwischen dem Urenkel des Genannten, dem Oberst a. D. Karl v. Ballade, in einer 1886 als Manuskript gedrucken, auch im weiteren Sinne als Beitrag für die bayerische Heeresgeschichte höchst wertvollen Monographie "Passau und die Beste Oberhaus" gelungen, die Richtberechtigung jenes Borwuses nachzuweisen und darzuthun, daß die Übergabe von Passau — wie immer auch heute bei der Nichtkenntnis sast aller beeinslussenden Faktoren besonders vom militärischen Standpunkte aus darüber geurteilt werden mag — unter Berhältnissen abgeschlossen wurde, welche den Kommandanten, Oberstlieutenant J. W. v. Ballade, selbst vor den Augen eines so strengen Richters freisprachen, als welchen sich Kursürft Karl Albrecht gegenüber der gleichzeitig erfolgten Kapitulation der Feste Oberhaus erwies.

Damit erwächst auch unserer Geschichte die hohe Verpflichtung, eine wem auch nicht von ihr geschaffene, so doch durch sie verbreitete Anklage zuruckzuziehen. Und um so freudiger unterwirft sie sich dieser Aufgabe, als es sich um die Ehrenrettung eines Namens handelt, dem bis zum heutigen Tage herab zahlreiche, dem fälschlich Beschuldigten verwandte Träger wie in der Geschichte der Armee, so in jener unseres Regiments einen ehrenvollen Klang gesichert haben.

Mit dieser Erklärung von einem mit Begeisterung ausgenommenen und mit Liebe gepflegten Werke unter dem Drange äußerer Umstände scheidend, wird der unterzeichnete Verfasser den schönsten Lohn seiner Arbeit in der Erküllung des Wunsches erblicken, daß die Bausteine, welche er zum Denkmal umseres Regiments beitragen durste, stets dem von ihm angestrebten Ziese dienen und am Beispiele unserer Vorsahren Gegenwart und Zukunst begeistern mögen, die Ehre und den Ruhm unseres Regiments zu pflegen und zu mehren:

Mit Gott für Rönig nub Baterlaud!

Gerneth, Rajor und Referent im Agl. Bayer. Kriegsministerium. Bon Polozk nach Paris! — Welche Fülle einzigartiger Begebenheiten brängt sich nicht mit diesem Worte vor das geistige Auge! — Und doch mußte die Frage nach der Anteilnahme unseres schönen Regiments an den die Gestalt der europäischen Berhältnisse bis zum heutigen Tage im wesentlichen bestimmenden Ereignissen zu einem guten Teile unbeantwortet bleiben; war doch der Zusammenhang der Einzelsschäftale unseres Regiments mit den großen weltgeschichtlichen Vorgängen nur schwer erkennbar, waren ja dessen Wanderungen und Erlebnisse selbst nur in einer slüchtigen Stizze festgehalten und sogar die Namen der meisten auf dem Feld der Ehre gesbliebenen Regimentsangehörigen einer ruhmlosen Vergessenheit überantwortet.

So mußte ber Wunsch nach weiterer Erschließung ber in ben Archiven rubenden geschichtlichen Schätze gerade jener gewaltigen, vom Krieg und durch die größten Männer des Krieges beherrschten Zeit immer reger werden, und es erging daher zu Ansang vorigen Jahres an den so verdienstreichen Begründer unserer größeren Regimentsgeschichte, Herrn Major Gerneth, die Anfrage, dis zu welchem Zeitpunkte etwa der Abschluß des hier einschlägigen II. Teiles seines Werkes erswartet werden dürste; der hierauf erteilte Bescheid mag aus Absat 2 dis 4 obiger Abschiedsworte entnommen werden; ich aber erachtete es für meine unadweisdare Pflicht, die nun mir angetragene Vollendung der ebenso schönen als ungemein lehrsreichen Arbeit sosort aufzunehmen und mit thunlichster Bescheunigung herbeizussühren.

Der stets in vollenbeter Liebenswürdigkeit erteilte Rat und die entgegenstommende Aufschlußerteilung des Herrn Majors Gerneth, die gütige Förderung der archivalischen Erhebungen durch Herrn Oberst Erhard und Herrn Hauptmann Binchler, die freundliche Hilfeleistung des Herrn Premierlieutenants im Regiment Areitmair, der, zum topographischen Bureau kommandiert, sich jederzeit bereit erwies, aus der nahe gelegenen Quelle des Königlichen Kriegsarchives schöpfend, das ungehemmte Fortschreiten meiner Arbeit zu unterstützen: dieses Zusammentressen günstiger Umstände nur macht es mir möglich, den Abschluß und sämtliche Beilagen des II. Teiles hiermit in Borlage zu bringen.

Der ungemein verlodenbe, baher von mir zunächst in freudigem Gifer versfolgte Gedanke, auch für den Zeitraum 1813 bis 1815 mit der Schilderung der Kriegserlebnisse unseres Regiments eine übersichtliche Darstellung der baperischen Heeresgeschichte zu verknüpsen, ließ sich gegenüber der großen Fülle auf getrennten

Schauplätzen sich abspielender Ereignisse nur um den Preis einer bedeutenden übersschreitung des zur Verfügung stehenden Raumes seiner Verwirklichung nahe bringen; es sanden daher die nicht unmittelbar mit der Geschichte unseres Regiments versknüpften Thatsachen im allgemeinen nur insofern Erwähnung, als deren Darlegung zum unmittelbaren Verständnis des geschichtlichen Zusammenhanges unentbehrlich erschien.

Wenn es das Hauptziel dieser Arbeit war, dem Ruhme und den Heldenthaten der alten in Ariegssturm und Schlachtenwetter erprobten Angehörigen unseres Regiments ein bleibendes Denkmal zu setzen, so sollte doch vornehmlich mit den großen Ariegserinnerungen eine schier unerschöpfliche Fülle bedeutsamer Anregungen gerettet werden, während überdies auch die mit Eintritt der langen Friedenszeit nach Berwirklichung strebenden Ausbildungs- und Erziehungsgedanken, niedergelegt in einem gediegenen Exerzierreglement, in mustergültigen Dienstvorschriften, in einer gewaltigen Reihe trefflicher Erlasse unserer in 20 jähriger Ariegszeit gestählten Führer dem dauernden Gedächtnis einer dankbaren Nachwelt zu erhalten gesucht werden mußten im ernsten Gedenken des Wortes:

"Was Du ererbt von Deinen Bätern haft, Erwirb es, um es zu befigen!"

Möge dem altbewährten Regiment der Geift nie wankender Treue, voll bewußten Sehorsams, opferfreudiger Hingabe und todesmutiger Tapferkeit für alle Zeit in lebendiger Frische erhalten bleiben, auf daß es in den Tagen der großen Brüfung ein scharses Werkzeug sei in der Hand des obersten Kriegsherrn, zu dem wir stehen und bis zum letzten Atemzuge stehen werden

"In Trene fest!"

Riefling, Premierlieutenant im Regiment.

### Verzeichnis

## der hauptfächlich benütten Quellen und Hilfsmittel

#### nebft ben

### für dieselben gebrauchten Abkurzungen.

- 3. \$. = Armee-Befehle für bie Königlich Bayerifche Armee. (Rriegsm. Reg.)
- Adam, V. p. e. m. = Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu'à Moscou fait en 1812, pris sur le terrain même et lithographié par Albert Adam. Munic 1828. (Regts. Bibl.)
- **Ich. f. C. a. W.** Archiv für Offiziere aller Waffen. Rebaktion: Schmoelzl, k. b. Hauptmann; Höfler, k. b. Hauptmann. München. Druck und Berlag von Georg Franz. 1844—1850. (Regts. Bibl.)
- Armee 1813 Die frangösische Armee im Jahre 1813. Ein Beitrag gur Geschichte ber Befreiungsfriege. Berlin 1889. (Regts. Bibl.)
- Farthelby, d. g. d. C. g. 1809 Der Krieg ber Tyroler Lanbleute im Jahre 1809. Bon J. L. S. Bartholdy. Berlin 1814. (Hptf. b. A.)
- Seur, d. 3. i. C. 1809 Der Krieg in Tirol während des Feldzuges von 1809 mit besonderer Hinsight auf das Corps des Grafen von Arco. Mit Anmerkungen über die Natur des Krieges in diesem Gebirgstande nebst einer Karte des Kriegsschauplatzes von C. Baur, R. B. Hauptmann und öffentlichem Lehrer der Kriegswissenschaften am K. Kadettencorps. München 1812. (Hptf. d. A.)
- Feitrage 1818/14 Beiträge zur Geschichte ber Feldzüge 1813 und 1814. Bon einem Offizier ber allierten Armee. Berlin 1815. (Hptf. b. A.)
- Feithe, 1818/14 Geschichte ber beutschen Freiheitskriege in ben Jahren 1813 und 1814. Bon Dr. H. Beitske, Major a. D. 3 Bbe. 2. Aufl. Berlin 1859. (Regts. Bibl.)
- Ferg, 4. J. S. Geschichte bes k. bay. 4. Jäger-Bataillons. Berfaßt von bessen ehemaligem Rommanbeur Franz Berg, Oberst und Rommanbeur bes k. bay. 16. Insanterie-Regiments vacant König Alphons von Spanien. 2 Bbe. Landshut 1887. Im Gelbstwerlage bes Bataillons. (Regts. Bibl.)
- Fogdanswilfs, f. 1812 Geschichte des Feldzuges im Jahre 1812 nach den zuverlässigsten Duellen auf Allerhöchsten Besehl bearbeitet von M. Bogdanowitsch, Kais. Russ. Generalmajor. Mit 4 Übersichtstarten und 10 Plänen. Aus dem Russischen von G. Baumgarten, Kgl. Sächs. Oberlieutenant und Adjutant. Leipzig 1868. (Regis. Bibl.)



- Fogdanswitsch, 1814 Geschichte bes Krieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Napoleons I., nach den zuverlässigschen Quellen. Mit Genehmigung Sr. Majestät des Kaisers herausgegeben von M. Bogdanowitsch, Kais. Russ. Generallieutenant. Aus dem Russischen von G. Baumgarten. Ginzige vom Berfasser autor. deutsche Ausg. 2 Bde. Mit 7 Plänen. Leipzig 1866. (Regts. Bibl.)
- **Suduer, C. v. S.** Geschichte von Bayern von Dr. Andreas Buchner, t. b. geistlichem Rath und ordentlichem Professor der Geschichte an der Universität München 28. München 1855. (Hptt. d. A.)
- Charras, 1813 Geschichte bes Arieges von 1813 in Deutschland. Bon Oberfilieutenant Charras. Autor. beutsche Übersehung mit 2 Karten. Leipzig 1867. (Regts. Bibl.)
- Fanilewski, 1814 Darstellung des Feldzuges in Frankreich im Jahre 1814 von Michailowsky Danilewski, k. russ. Generallieutenant. Ins Deutsche übertragen von C. v. Aoşebue. 2 Bbe. Mit 23 Karten und Plänen. Niga und Leipzig 1837. (Hptk. d. A.)
- Feifel, C. = Tagebuch 1809/1815 bes Gemeinen Joseph D (X) eifel bes k. 5. Linien-Infanterie-Regiments. Manuskript. (R. B. R. A.)
- Fennewit = Über die Schlachten bei Grofbeeren und Dennewig von einem Augenzeugen. Rebst tabellarischen Übersichten der Berluste der beiben Schlachten. (Hptl. d. A.)
- Persy, p. M. Persönliche Mittheilungen bes Majors à l. e. Erasmus Graf von Deroy (eines Enkels bes Generals von Deroy), bem die vorliegende Seschichte manchen wertvollen Beitrag verdankt.
- J. S. v. J. 1809 Das heer von Innerösterreich unter ben Befehlen bes Erzherzogs Johann im Kriege 1809 in Italien, Tyrol und Ungarn. Durchgehends aus offiziellen Duellen, aus den erlassenen Befehlen, Operationsjournalen u. s. w. Leipzig 1848. (hptf. b. A.)
- Förr, Hanan Die Schlacht von Hanau am 30. Oktober 1813. Kurz bargestellt und militärisch beurteilt (1850) von J. Dörr, Kurhess. Hohm. vom Generalstab, bermalen a. D. Cassel 1851. (Regts. Bibl.)
- Fress, C. = Tagebuch aus dem Feldzuge 1812 von Oberlieutenant Drepp des 11. Linien: Infanterie-Regiments Kinkel. (K. B. R. A. Manustript 970.)
- Du Casse, c. d. n. c. Opérations du neuvième corps de la grande armée en Silésie sous le commandement en chef de S. A. I. le prince Jérôme Napoléon 1806 et 1807. Par A. Du Casse capitaine d'état-major. Paris 1851. (5ptf. b. 2.)
- C. s. C. J. Erinnerungen an ben General ber Infanterie Erasmus Graf v. Derop. Ein kleiner Beitrag zu beffen Biographie von einem alten Solbaten. Augsburg 1852. (Hptf. b. A.)
- Emmel, Janus Die Schlacht bei Hanau am 30. und 31. Oktober 1813 in allgemeiner Darftellung und Einzelbildern von H. Emmel. Rach geschichtlichen Quellen und milnd:
  lichen Außerungen. Mit einem Plane der Schlacht. Hanau 1864. (Hptf. d. A.)
- Erhard, S. a. d. b. S. G. Bilber aus ber bayerischen Heeresgeschichte zwischen 1793 und 1799. Bortrag, gehalten in ber "Militärischen Gesellschaft München" am 20. April 1882 von A. Erhard, Oberstlieutenant 3. D. (Privatbesit G.)
- Furiendah, C. S. 1812 Tagebuch während bes ruffischen Feldzuges 1812 von F. W. C. v. Fuxten: bach, k. b. Hauptmann im S. Linien:Infanterie-Regiment. (R. B. A. A. Manuffript 754.)
- f. v. J. Ferist Bericht eines Augenzeugen von den Operationen des 4., 7. und 12. fran: zösischen Armee: Corps unter Anführung der Generale Bertrand, Reynier und

- Dubinot von Aufkündigung des Pleischwizer Waffenstillstandes bis nach der Schlacht bei Jüterbog vom 14. August bis 6. September 1813 von F. v. D., Kgl. Sächs. Hauptmann. (Hpt. d. A.)
- f. v. k. Isurnal Journal ber Kriegsoperationen der russischen und der verbündeten Armeen von der Eroberung Thorns bis zur Einnahme von Paris von F. v. K. Riga 1815. (Kgl. Bibl. Bamberg.)
- 6. 3. 9. Seschichte Andreas Hofers, Sandwirths aus Passeyr, Oberanführers der Aproler im Kriege von 1809. Durchgehends aus Originalquellen, aus den militärischen Operationsplänen, sowie aus den Papieren des Frhrn. v. Hormayr, Hosers, Speckbachers 2c. Leipzig 1845. (Hptf. d. A.)
- 5, d. b. 5. 3. K. Geschichte bes königl. bay. 5. Infanterie : Regiments Großherzog von Heffen. Bon seiner Errichtung 1722 bis 1868. Bamberg 1868. (Regts. Bibl.)
- 6. d. s. i. C. Geschichte ber Kriege in Europa seit bem Jahre 1792 als Folgen ber Staatsveränderung in Frankreich unter König Ludwig XVI. Berlin, Posen und Bromberg 1837. (Hptk. d. N.)
- Sefhichte 2. 3. 3. Geschichte bes k. bay. 2. Linien : Infanterie : Regiments von seiner Ent: stehung 1682 bis 1826. (Reats. Bibl.)
- Gefdicte b. M. A. 1813 Geschichte ber Norbarmee im Rabre 1813. 3 Sefte.
  - 1. Heft: Der Baffenstillstand und die Schlacht bei Großbeeren nebst 5 Beilagen. Beiheft zum Militär-Wochenblatt für 1859. Redigirt von der historischen Abteilung des Großen Generalstades. Berlin 1859.
  - 2. Heft: Rückzug ber französischen Armee nach der Schlacht bei Großbeeren bis Wittenberg und das Treffen bei Hagelberg. Nebst 3 Beilagen. Beiheft zum Militär-Wochenblatt für Februar bis Juni 1863. Berlin 1863.
  - 3. Heft: Zweite französische Offensive gegen die Mark und die Schlacht bei Dennewiß. Rebst 6 Beilagen. Beiheft zum Militär : Bochenblatt für Februar bis Juli 1865. Berlin 1865. (Hptf. d. A.)
- **Clibs.-J. b. §.** 1809 Der Feldzug von 1809 in Bayern. Bearbeitet und auf dem Terrain verglichen von der Generalftabssektion des königlich bayerischen Generalquartiers meisterstades. Mit 27 Plänen. (Regts. Bibl.)
- 5. Grafenfein, 6. 3. Geschichtliche Darftellung bes Feldzuges vom K. B. 1. Linien-Infanteries Leibregiment in den Jahren 1806 und 1807. Aus den Regiments-Journalen gefammelt und versaft von Anton v. Grafenstein, Hauptmann des nämlichen Regiments. (K. B. K. M. Manustript 83.)
- Sanan, 1813 Geschichtliche Darstellung ber Schlacht bei Hanau am 30. Oktober 1813. Von einem Augenzeugen. Mit einem Brustbild bes Generals Graf v. Wrebe. Hanau 1813. (Hptf. b. A.)
- Felwann, 1813 Feldzug von 1813. Anteil ber Bayern feit bem Rieber Bertrag von heilmann. Mit Blan. München 1857.
- Beilwann, Beiträge Beiträge jur Geschichte bes Felbzuges 1814 nach authentischen Quellen bearbeitet von heilmann, Oberlieutenant. Munchen 1859. (hptf. b. A.)
- Feilmann, f. f. W. Felbmarschall Fürst Brebe. Bon J. Heilmann, k. b. Generalmajor und Brigade-Kommandeur. Leipzig 1881. (Regts. Bibl.)
- 8. **Helwald, B. f.** 1809 Der Feldzug des Jahres 1809 in Sübdeutschland. Mit Karten und Plänen. Rach öfterreichischen Driginalquellen. Separatabbruck aus der Defterreichischen militärischen Zeitschrift. Jahrgang 1862 und 1863. Wien 1865. (Hptk. b. A.)

- v. Hoffmann, C. d. S. S. 4. 3. K. Das Königlich Bayerische 4. Infanterie-Regiment König Rarl von Württemberg von seiner Errichtung 1706 bis 1806 von C. v. hoffmann, Oberst und Kommandeur des Regiments. Berlin 1881. (Regts. Bibl.)
- Sofler, J. 5. 1809 Der Feldzug vom Jahre 1809 in Deutschland und Tyrol mit besonderer Beziehung auf die Taktik. Mit Benutzung neuer bayerischer Quellen bearbeitet von Edmund Höfler, Hauptmann im k. b. 15. Infanterie-Regiment und Lehrer im k. Kadetten-Corps. Mit einer Übersichtskarte und einem Detailplane. Augsburg 1858. (Regts. Bibl.)
- Sofreiter, d. S. i. S. Die Bayern in Rufland, ober: Beschreibung der Kriegsthaten und Schickfale des bayerischen Heerteiles bei der Großen Rapoleonischen Armee im Feldzug von 1812 gegen Rufland. Kommentar des großen Obeliskus auf dem Karolinenplat in München von Joseph Hofreiter, k. b. Appell. G. Rate. Landshut 1833. (Hptf. d. A.)
- Söpfner, J. &. 1806/7 Der Krieg von 1806 und 1807. Gin Beitrag zur Seschickte ber Preufischen Armee, nach ben Quellen bes Kriegsarchivs bearbeitet von Sbuard v. Höpfner, Oberst. aggr. bem Generalstabe. Berlin 1851. (Hptf. b. A.)
- Söflin und Jagen, Chern Die Berteibigung von Thorn vom 20. Januar bis 16. April 1813.

  Denkschrift, unter Benutzung der vorhandenen literarischen Hismittel nach den Quellen des K. B. K. A. im Auftrage verfaßt von Rittmeister v. Hößlin i. l. s. des k. 4. Chev. Regts., komm. z. Gen. Stab und Premierlieutenant Hagen des k. 5. Infanterie-Regts., komm. z. Gen. Stab. München 1888. (Regts. Bibl.)
- Apth. d. A. = hauptkonservatorium ber Königlich Bayerischen Armee.
- Intter, J. 1. Ch. K. Das Königlich Bayerische 1. Chevaulegers:Regiment "Kaiser Alexander von Rußland" 1682—1882. Im Austrage des Regiments geschichtlich dargestellt von Hermann hutter, Premierlieutenant à l. s. des Regiments, Adjutant der 3. Kavallerie-Brigade. München 1885. (Regts. Bibl.)
- 3. f. d. J. a. M. = Jahrbucher für die Deutsche Armee und Marine. (Hptf. b. A.).
- Jing, J. J. S. Geschichte bes f. bayer. Infanterie-Leib-Regiments von der Errichtung bis zum 1. Oktober 1891. Bersaßt von Juing, Hauptmann im Generalstab. Berlin 1892. (Hobif. d. A.)
- Journale d. 5. §. 3. §. 1806/7 Journale der Märsche und Begebenheiten des k. b. 5. Linien-Infanterie-Regiments Preysing. Bom 12. Oktober 1806 bis Ende September 1807.

  (Pflummern'sche F. P.)
- Kansler und Wörl, 1792/1815 Die Kriege von 1792 bis 1815 in Europa und in Agypten mit besonderer Rücksicht auf die Schlachten Napoleons und seiner Zeit von Kausler und Wörl. 2 Bde. mit 136 Planen. Karlsruse 1842. (Regts. Bibl.)
- 1. f. 1. = Röniglich Bayerifches Kriegsarchiv.
- Frank, C. d. 1812 Geschichte der bayerischen Heeresabteilung im Feldzuge gegen Ruhland 1812. Freunden der Geschichte erzählt von Th. Krauß, Conventual des Benediktinerstiftes St. Stephan in Augsburg 1857. (Regts. Bibl.)
- Briegemin. Reg. Roniglich Bayerifche Rriegeminifterial-Regiftratur.
- fr. 34r. = Kriegs-Schriften, herausgegeben von bayerischen Offizieren. München 1820. 1821. (Hott. b. A.)
- **Mändler, C.** Erinnerungen aus meinen Feldzügen in Österreich, Aprol, Rukland, Sachlen und Frankreich 1809 bis 1815. Bon Fr. Mändler, Hauptmann. **Rach bessen** Lobbert Lobbert Berausgegeben v. Dr. F. J. A. Schneidamind. Aurnberg 1854. (**Regts. Bibl.**)

- Montgelas, Benkw. Denkwürdigkeiten des Bayerischen Staatsministers Maximilian Graf v. Montgelas (1799 bis 1817). Im Auszug aus dem französischen Original übersetzt von M. Frhr. v. Freyberg-Eisenberg und herausgegeben von Ludwig Graf v. Montgelas. Stuttgart 1887. (Regts. Bibl.)
- Msrawithy, M. g. b. S. n. S. C. Max Graf v. Topor Morawigky, Materialiensammlung zur bayerischen Kriegs: und Heeres-Geschichte. (K. B. K. A.)
- Mürich, C. d. d. d. d. D. Seschäckte ber Entwidelung ber bayerischen Armee seit zwei Jahrshunderten von Fr. Münich, Hauptmann. München 1864. (Regts. Bibl.)
- Miniche Suif. Man. Muniche Uniformierunge:Manuftript. (Brivatbefit G.)
- **Mussinan, C. d. st. i. d.** Geschichte ber französischen Kriege in Deutschland, besonders auf bayerischem Boben in den Jahren 1796, 1800, 1805 und 1809, geschrieben von Joseph Ritter von Musinan, k. d. Ministerial: und Generalsiscalats:Rathe. Sulzbach 1822. (Hptf. d. A.)
- 6. S. 5. 3. R. = Orbre-Sammlung t. baper. 5. Infanterie-Regiments. (Regts. Kanzlei.)
- Gtr. mil. 3ifar. = Ofterreichische militarische Zeitschrift. (Sptf. b. A.)
- Felet, J. 1809 Feldzug des Kaisers Napoleon in Deutschland im Jahre 1809 nebst den bessonderen Operationen der Armeecorps in Italien, Polen, Sachsen und Walchern von General Pelet. Aus dem Französischen übersetzt vom General J. v. Theodald. Stuttgart 1824. (Hvt. d. A.)
- Jeter, J. u. A. Auszüge und Kriegsbegebenheiten aus den merkwürdigen Feldzügen 1809, 1812, 1813, 1815, geliefert von dem königlichen Malzaufseher Johann Peter zu Kurnberg und ehemaligem Wachtmeister in dem 2. Chevaulegers-Regiment Prinz Taxis. Manuskript. (Privatbesig G.)
- Blummern'ide f. B. = Freiherrlich von Bflummern'iche Familien-Bapiere.
- Isten, S. Handwörterbuch ber gesamten Militärwiffenschaften mit erläuternden Abbildungen. Herausgegeben von B. Poten, Oberfilieutenant. 9 Bbe. Bielefeld und Leipzig 1878. (Privatbesitz K.)
- Précis de m. e. o. Précis des mouvements et opérations du corps d'Armée Bavaroise attaché au premier corps de la grande armée Impériale française sous le commandement de Son Excellence Monsieur le Maréchal d'Empire Bernadotte. Pour la campagne 1805. (Rönigs. Bayerisches geheimes Staatsarchiv. Rast. schw. 594/165, und in Abschrift beim R. Generalstab.)
- Friem, Märnberg Auszüge aus geschriebenen Chroniken und aus Priems Geschichte ber Stadt Rürnberg, gefertigt von Priem.
- Farkert, Magl. Die bayerischen Generale ber napoleonischen Spoche. Sine Sammlung militärsbiographischer Stiggen. II. heft. Raglovich. (hptf. b. A.)
- Faglevich, 6. J. Geschichtliche Darftellung bes Observations-Corps von Kosel im Feldzug bes Jahres 1806—1807 vom königl. bayer. Generalmajor v. Raglovich. (K. B. K. A. Ranustript 579.)
- **Fapp, C.** 1809 Tirol im Jahre 1809. Nach Urkunden dargestellt von Dr. Joseph Rapp, jub. k. k. Gubernialrath und Kammerprokurator zu Innsbruck. Innsbruck 1852. (Hptk. d. A.)
- Fanner, C. 1813/14 Erinnerungen aus ben Jahren 1813/14 von Raumer. Stuttgart 1850. (Hptf. b. A.)
- Regte. Bibl. Regiments Bibliothet.

- Kegts. 6. Geschichte bes k. bayer. 5. Infanterie-Regiments Großherzog von Heffen. Bon feiner Errichtung 1722 bis 1868. Bamberg 1868. (Regts. Bibl.)
- Beithsfer, B. 8. i. g. Die Kriegsereignisse in Landshut am 16. und 21. April 1809, als bie ersten in diesem Kriegsjahre, erzählt von Franz Dionys Reithofer. Leipzig. (Hptf. d. A.)
- Saint-Cyr, M. Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire par le Maréchal Gouvion Saint-Cyr. Baris 1831. (Spif. b. A.)
- Shuselft, F. d. S. 1806/7 Der Feldzug der Bayern von 1806—7 in Schleften und Polen. Ein Beitrag zur Geschichte des königl. dayer, Heeres. Nach vaterländischen Quellen bearbeitet von Joseph Schmoelzl, k. d. Artillerie-Major 2c. Mit 11 Gesechts- und Belagerungs-Plänen. München 1856. (Regts. Bibl.)
- Shönhals, B. 8. 1805 Der Krieg 1805 in Deutschland. Rach öfterreichischen Originalquellen von Carl Ritter v. Schönhals, R. K. F. Z. W. Wien 1873. (Oftr. mil. Isichr. Rabragung 1873.)
- Shrusel, M. Sh. Merkwürdige Schickale bes ehemaligen Feldwebels im königl. bager.

  5. Linien-Infanterie-Regiment, Joseph Schrafel, vorzüglich im russischen Feldzuge und in der Gefangenschaft in den Jahren 1812 bis 1814. Bon ihm selbst besichrieben. Rürnberg 1834. (Hptk. d. A.)
- Schrettinger, J. S. M. M. J. C. Der Königlich Bayerische Militär-Max-Joseph-Orben und seine Mitglieder. Bearbeitet von dem Archivare des Orbens, geh. Kriegsrut Schrettinger. München 1882. (Regts. Bibl.)
- (Beibslisderff) P. k. t. J. C. 1812 Das kgl. bayerische Armeecorps in dem Feldzuge gegen Rußland im Jahre 1812. (K. B. A. A. Manuskript 139.)
- Isden, Memsiren Memoiren aus russischer Ariegsgefangenschaft von zwei deutschen Offizieren Gerausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Fr. Frhr. v. Soden. Regens: burg. (Regts. Bibl.)
- Indow, J. m. S. Aus meinem Solbatenleben. Bon R. v. Sudow, Oberst. Stutigart 1862. (Privatbesis R.)
- Cagebuch J. R. 8 Tagebuch bes kgl. bayer. 8. Linien-Infanterie-Regiments (Herzog Kius) feit bessen Grrichtung vom 1. Oktober 1753 bis zum Jahre 1828 aus Tagebüchern, Relationen und General-Ordres zusammengezogen von dem Hauptmann Fridolin v. Maillinger des nämlichen Regiments. 2 Bände. (K. B. A. A.)
- Caxis, C. = Tagebuch eines Offiziers (Fürst Tagis) im Generalstab ber bayerischen Armee,
  - 1. mahrend bes Feldzuges gegen Rufland im Jahre 1812,
  - 2. vom Aufbruche ber Truppen aus bem Lager bei München im August 1813 bis zum Wiedereintreffen baselbst im Jahre 1814,
  - 3. mährend des kurzen Feldzuges gegen Frankreich im Jahre 1815, wo derselbe im Hauptquartier der preußischen Armee employirt gewesen. (R. B. K. A. Wamuskript 919.)
- T. t. G. i. G. = Tagis, T.
- (Rriegsmin. Reg. Rrieg gegen Österreich und Tirol 1809. Tiroler Insurrettion. III. Periode.)
- C. d. J. v. g. = Tagebuch über die Zernirung der Festung Kufftein im Jahre 1809. (K. B. R. A. Manustript 93, abgedruckt im Arch. f. D. a. B. Jahrgang 1847. Band 4.)
- Chiers, Saisertum Geschichte bes Konsulats und bes Raisertums. Bon A. Thiers. Abersetvon Fr. Bulau. 20 Bbe. Leipzig 1857. (Regts. Bibl.)

- C. 1. 1. C. 1809 Tirol und bie Tiroler im Jahre 1809. Gin Beitrag zur Charakterschilberung unserer Tage. Rürnberg 1810. (Hptf. b. A.)
- Irthr, 1813/15 Der Krieg ber Berbündeten gegen Frankreich in den Jahren 1813, 1814 und 1815, als Erläuterung der beiden Tableaus, welche die Schlachtpläne jenes Krieges darstellen. In gedrängter Kürze entworsen von den kgl. Preuß. Kapitäns v. Rau und Hänel v. Cronenthal, herausgegeben von C. Better. Mit Allerh. Genehmigung S. Maj. des Königs von Preußen. Berlin 1821. (Kgl. Bibliothek Bamberg.)
- Jegl, k. b. Heer Das kgl. bayer. Heer, seine Anderungen, Formationen, Reduktionen und bergl. vom 16. Februar 1799 bis zum Jahre 1854, herausgegeben von einem kgl. bayer. Offizier (Bogl). München 1854. (Hptk. b. A.)
- Filteruberff, Kriegeg. v. g. Kriegsgeschichte von Bayern unter König Maximilian Joseph I. Bon Cb. Frhr. v. Bölbernborff und Warabein, Major im Königlich Bayerischen General-Quartiermeisterstabe. München 1826. (Reats. Bibl.)
- **Vakenreiter, J. C. v. L.** Die Erftürmung von Regensburg am 23. April 1809. Bon Julius Badenreiter, Oberlieutenant im Kgl. Bayer. 11. Infanterie: Regiment vacant Pfenburg, Mitglieb des hiftorischen Bereins für Oberpfalz und Regensburg. Mit 2 Blänen. Regensburg 1865. (Hptk. d. A.)
- **Fidumenn, C. S.** 1812 Tagebuch aus dem Feldzuge gegen Rußland im Jahre 1812. Hinters Laffenes Manustript des ArtilleriesOberstlieutenants Frhr. v. Widnmann. (K. B. K. A. Manustript 781.)
- Winther, C. Friedrich Winthers Tagebücher. Manustript. (R. B. R. A.)
- Ford v. Wartenburg, N. a. f. Rapoleon als Felbherr. Bon Graf Yord v. Bartenburg, Hamptmann aggregirt bem Generalftabe. Berlin 1885. (Regts. Bibl.)

## Inhalt.

### VIII. Abichnitt.

# Benennungs-Veriode "5. Sinien-Insanterie-Regiment Brenfing". 1804 bis 1811.

1. Die Zeit bis zum Ausbruch des britten Koalitions= Rrieges. 1804 bis 1805.

| Seite                                                       | Sette                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1804.                                                       | Lagervorbereitungen                                                  |
| Armeeformation 2                                            | Übungslager 12                                                       |
| Offizierserganzung und Avancement 4                         | Offizierseinteilung und Personalien 14                               |
| Dienstzeitberechnung 5                                      | 1805.                                                                |
| Uniformierung, Ausrüftung 5                                 | Konstriptionssystem                                                  |
| Weiber, Chirurgen, Sanitat, Beftrafungen 6                  | Bus und Abgangs Berhaltniffe feit 1801 16                            |
| Exergier=Reglement 7                                        | Bersonalien                                                          |
| Frühjahrs: Exerzieren 10                                    | Dienstjubilaum bes Regimentsinhabers . 19                            |
| Garnisonswechsel 10                                         | Übungsthätigfeit 19                                                  |
| 2. Anteilnahme am Kriege go<br>1805.<br>Kriegsursache 20    | Personalien, organisatorische Anordnungen 38                         |
| Bayerns Anschluß an Frankreich 20                           | Detachierung Deroys nach Tirol 40                                    |
| Mobilifierung und Konzentrierung 21                         | Burudwerfung ber Ofterreicher bis jum                                |
| Dissolation ber Truppen Deroys 26                           | Strubpaß 41                                                          |
| Abmarfc Derops aus ber Oberpfalz 26                         | Gefecht am Strubpaß (2. Rovember) 42                                 |
| Organisatorische Mahnahmen 27                               | Rückzug auf Reichenhall 47                                           |
| Fortsetzung bes Marsches nach Franken . 28                  | Personalien 51                                                       |
| Kriegsformation 28                                          | Unternehmung gegen Kufftein (5. bis                                  |
| Bekleibung, Ausruftung 30                                   | 10. November) 52                                                     |
| Rriegslage 30                                               | Rapitulation von Rufftein (10. November) 55                          |
| Bormarsch gegen die Donau; Bereinigung<br>mit den Franzosen | Operationen der Hauptarmee 56 Marich unseren Brigade zur Bereinigung |
| Bormarsch gegen München 34                                  | mit Wrede 57                                                         |
| Berpstegswesen                                              | Heranziehung unferer Brigade zur Haupts                              |
| Borgänge bei München 37                                     | armee 60                                                             |

| Zeughause in Wien 62 Rüdmarschanordnungen 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Seite  | 1                                     | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| Bereinigung mit Brede 63 Ekandpuartiere bei Iglau 64 Berjonalien Das Regiments.Depot 65 Friedenssichus, Annerennungen und Belohnungen 68 Rriegserfahrungen 1.08 Rriegserfahrungen 1.08 Rriegserfahrungen 1.08 Rriegserfahrungen 1.09 Rriegserfahrungen 1.00 Reflaffung des Depots in Franken 73 Beeberannahme des Depots 1.00 Reflaffung des Depots in Franken 73 Bieberannahme des mobilen Zustandes 75  4. Anteilnahme am Rriege gegen Preußen und Rußland. 1806 Rriegsurfade 84 Robitsfierung und Rongentrierung der bayerischen Rriegsereignisse 88 Raris underer Division nach Scachsen 98 Bortsehung des Rarises an die Oder 91 Ralesgerung von Großssau (10. bis 25. Rovember) 93 Raris nach Schessen 1.02 Racit nach Solen 1.02 Racit nach Solen 1.02 Racit nach Solen 1.03 Racit nach Solen 1.03 Racit nach Solen 1.03 Racit nach Solen 1.04 Belagerung von Bressau (18. Desember bis 4. Januar) 1.04 Redgerung von Bressau 1.11 Rnertennungen 1.12 Redgerung von Sorieg (9. bis 16. Januar) 1.12 Selagerung von Sorieg (9. bis 16. Januar) 1.12 Selagerung von Sorieg (9. bis 16. Januar) 1.12 So. Die Zeit bis zum Ausbruche des Krieges gegen Österreich.  LBOS. Demobitsserung 1.73 Bersonalien 1.74 Schatts 1.74  Das Lager im der Depots in Braimilians 7.  Anteilisterung 1.74 Demobitsserung, Rönig Racimilians 7.  Demobitsserung, Rönig Racimil | Abführung bayerischer Geschütze aus bem |        | 1806.                                 |             |
| Standquartiere bei Jasau 64 Refonalien. Das Regimentis Depot 65 Rriedensfischuß. Anderung der Standsquartiere 66  3. Die Zeit bis zum Ausbruche des Krieges gegen Preußen. 1806.  1806.  1806. Belassung des Depots in Franken 78 Beorderung des L Bataillons und Depots nach Schweichflurt 73 Biederannahme des mobilen Zustandes 75 Biederannahme des mobilen Zustandes 75  4. Anteilnahme am Kriege gegen Preußen und Rußland.  1806. Rriegsursche Nachtlung. Bewassmung, sonstige Under II. Bataillon in Landshut und Tirol Feldetats, Ausfühlung. Bewassmung, sonstige Under II. Bataillon von Brieg 116 Rriegsursche Nachtlung 116 Rriegsursche Nachtlung 116 Rriegsursche Nachtlung 116 Rriegsursche Nachtlung 116 Responsibiliterung und Rougentrierung der bayerischen Friegserschaftse 117 Belagerung von Briegsgau (10. bis 26. Rovember) 93 Rarisch nach Solsen 102 Belagerung von Bressau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Belagerung von Bressau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Belagerung von Bressau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Belagerung von Brieg (9. bis 16. Januar) 112  5. Die Zeit bis zum Ausbruche des Krieges gegen Ofterreich.  Demobilisserung und Deserplagung 175 Brarisch für der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeughause in Wien                       | 62     | Rudmarschanordnungen                  | 67          |
| Bersonalien. Das Regiments-Depot 65 Friedensschichus. Anderen der Standburg quartiere 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereinigung mit Wrebe                   | 63     | Anerkennungen und Belohnungen         | 68          |
| Bersonalien. Das Regiments-Depot 65 Friedensschichus. Anderen der Standburg quartiere 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standquartiere bei Iglau                | 64     | Rriegserfahrungen                     | 69          |
| Friedensschaftluß. Anderung der Standsquartiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 65     |                                       | 70          |
| quartiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |                                       |             |
| Belassursache des Negentrierung der dageschen Kriegsursache des Ramarich und Sachsen des Abstall der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 66     |                                       | 71          |
| Belassung des Depots in Franken 73 Belassung des I. Bataillons und Depots nach Schweinsurt 73 Biederannahme des mobilen Zustandes 75  A. Anteilnahme am Kriege gegen Preußen und Rußland.  1806. Rriegsursah 1806. Rriegsursichen Truppen 85 Die ersten Rriegsereignisse 88 Aurich underer Division nach Sachsen 91 Belagerung von Größlogau (10. bis 25. Rovember) 91 Belagerung von Größlosau (11. die Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Zanuar) 104 Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Rapitulation von Breslau 111 Belagerung von Breslau 111  | 3. Die Zeit bis zum Ausbr               | uche t | ves Krieges gegen Preußen. 18         | 06.         |
| Belassung des Depots in Franken 73 Belassung des I. Bataillons und Depots nach Schweinsurt 73 Biederannahme des mobilen Zustandes 75  A. Anteilnahme am Kriege gegen Preußen und Rußland.  1806. Rriegsursah 1806. Rriegsursichen Truppen 85 Die ersten Rriegsereignisse 88 Aurich underer Division nach Sachsen 91 Belagerung von Größlogau (10. bis 25. Rovember) 91 Belagerung von Größlosau (11. die Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Zanuar) 104 Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Rapitulation von Breslau 111 Belagerung von Breslau 111  | _                                       | •      | Thătiafoit uniored Peaimentsteiles in |             |
| Belassung des Leataillons und Depots nach Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>1806.</b>                          |        |                                       | 75          |
| Beorberung des I. Bataillons und Depots nach Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Malaffina had Banata in Guantan         | 79     |                                       |             |
| nach Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        | , · ·                                 |             |
| 4. Anteilnahme am Kriege gegen Preußen und Rußland.  1806 bis 1807.  1808. Rriegsursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |                                       | œ           |
| 4. Anteilnahme am Kriege gegen Preußen und Rußland.  1806.  Riegsursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |                                       | 00          |
| Rriegsursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        |                                       |             |
| Rriegsursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                                      | 306 b  | is 1807.                              |             |
| Rriegsursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1806.                                   |        | Canitulation non Brieg                | 116         |
| Robilifierung und Ronzentrierung der bayerijchen Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 0.4    |                                       |             |
| bayerijchen Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        |                                       |             |
| Die ersten Kriegsereignisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |        |                                       | 114         |
| Rarfd unserer Division nach Sachsen 89 Fortsetzung bes Marsches an die Ober 91 Rarsch nach Schlessen 91 Belagerung von Größglogau (10. bis 25. Rovember) 93 Rarsch nach Schlessen 102 Rarsch nach Schlessen 102 Rudschr nach Schlessen 102 Rudschr nach Schlessen 102 Rudschr nach Schlessen 103 Rudschr nach Schlessen 104 Belagerung von Bresslau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Rapitulation von Bresslau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Rapitulation von Bresslau 111 Anertennungen 111 Regiment 111 Regiment 111 Regiment 111 Regiment 111 Regiment 112 Res Königs Dankesworte an die Armee 172  5. Die Zeit bis zum Ausbruche bes Krieges gegen Österreich.  1808.  Duartierleistung und Berpstegung 175 Robilisterung ben Kockel von Cosel (5. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (5. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (5. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (5. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (6. März bis 18. Juni) 128 Rapitulation von Cosel (19. Juni bis 17. Juli) 155 Rapitulation von Cosel (19. Juni bis 17. Juli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |                                       | 110         |
| Fortsetzung des Marsches an die Ober 91 Rarsch nach Schlesien 91 Belagerung von Großglogau (10. bis 25. November) 93 Rarsch nach Schlesien 102 Rarsch nach Schlesien 102 Rarsch nach Schlesien 104 Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Rapitulation von Breslau 111 Rapitulation von Gosel 114 Rapitulation (19. Juni bis 168 Rapitulation (19. Juni bis 168 Rapitulation von Cosel nach besself nach bessersen 158 Rapitulation (19. Juni bis 168 Rapitulation (19. Juni bis 17. Juli) 155 Rapitulation (19. Juni bis 168 Rapitulation (19. Juni bis 17. Juli) 155 Rapitulation (19. Juni bis 18. Dessense 158 Rapitulation (19. Juni bis 17. Juli) 155 Rapitulation (19. Juni bis 18. Dessense 18.  |                                         |        | Windows Cala (E Men his 10 Cami)      |             |
| Rarsch nach Schlessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |                                       |             |
| Belagerung von Großglogau (10. bis 25. November) 93 17. Juli) 155 Marsch nach Vollesien 102 Anersennungen. Friede 158 Müdschr nach Schlesien 104 Abmarsch von Cosel. Standquartiere 161 Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Januar) 104 Abmarsch nach Bayern 165 Kapitulation von Breslau 111 Anordnungen organisatorischer, dienste 111 Anordnungen organisatorischer, dienste 172 Belagerung von Brieg (9. bis 16. Januar) 112 Des Königs Dankesworte an die Armee 173 Demobilisserung 173 Organisatorischer Maßenahmen 176 Etats 174 Das Lager bei Kürnberg 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | _      |                                       | 194         |
| Marsch nach Polen . 102 Anersennungen. Friede . 158 Rüdstehr nach Schlessen . 104 Abmarsch von Cosel. Standquartiere . 161 Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Januar) . 104 Audstehr in die Garnison . 167 Thätigseit des Depots. Abgaben zum 11. Regiment . 168 Rapitulation von Breslau . 111 Anordnungen organisatorischer, dienste . 168 Anersennungen 111 Icher und administrativer Natur . 170 Belagerung von Brieg (9. bis 16. Januar) 112 Des Königs Dankesworte an die Armee 172  5. Die Zeit dis zum Ausbruche des Arieges gegen Österreich.  1808.  Duartierleistung und Berpstegung . 175 Demobilisserung . 173 Organisatorische Masnahmen . 176 Feats 174 Das Lager bei Nürnberg . 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belagerung von Großglogau (10. bis      | 91     | deffen Kapitulation (19. Juni bis     |             |
| Rarsch nach Bolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25. Rovember)                           | 93     |                                       |             |
| Belagerung von Breslau (18. Dezember bis 4. Januar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 102    |                                       |             |
| bis 4. Januar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rudfehr nach Schlefien                  | 104    |                                       | 161         |
| Thätigkeit bes Depots. Abgaben zum 1807.  Rapitulation von Breslau 111 Anordnungen organisatorischer, dienste Anordnungen organisatorischer Aatur 170 Delagerung von Brieg (9. bis 16. Januar) 112 Des Königs Dankesworte an die Armee 172  5. Die Zeit bis zum Ausbruche des Arieges gegen Österreich.  1808.  Duartierleistung und Berpstegung 175  Drganisatorische Rasnahmen 176  Etats 178 Robilisterung dreier Divisionen 178  Etats 179  Thätigkeit des Depots. Abgaben zum 11. Regiment 120  Anordnungen organisatorischer Ratur 170  Des Königs Dankesworte an die Armee 172  Des Königs Dankesworte an die Armee 173  Demobilisterung und Berpstegung 175  Drganisatorische Rasnahmen 176  Etats 177  Das Lager bei Kürnberg 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belagerung von Breslau (18. Dezember    |        |                                       | _           |
| 1807.  Rapitulation von Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis 4. Januar)                          | 104    |                                       | 167         |
| Rapitulation von Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1807.                                   |        |                                       | 168         |
| Anerkennungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rapitulation von Breslau                | 111    |                                       |             |
| Belagerung von Brieg (9. bis 16. Januar) 112 Des Königs Dankesworte an die Armee 172  5. Die Zeit bis zum Ausbruche des Krieges gegen Österreich.  1808.  Demobilisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |                                       | 170         |
| 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |                                       |             |
| Demobilifierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Die Zeit bis zum Aus                 | Bbrud  | he bes Krieges gegen Österrei         | <b>d</b> j. |
| Demobilifierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1808,                                   |        | Quartierleiftung und Berpflegung      | 175         |
| Personalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Demobilifierung                         | 173    |                                       |             |
| Stats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befleibung, Ausruftung                  |        |                                       |             |

| 6. Anteilnahme am Kriege g                   | egen Österreich und Tirol. 1809.               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seil                                         |                                                |
| 1809.                                        | Gefecht am Pak Ursprung (12. Mai) . 229        |
| Mobilifierung und einleitende                | Entsatz von Kufftein (12. Mai) 232             |
| Operationen.                                 | Berlauf ber ersten Offensive gegen Tirol 233   |
| Kriegsursache                                | Besetzung Innsbrucks (19. Mai) 235             |
| Kriegsvorbereitungen                         | 2 Abberufung der Divisionen Kronprinz          |
| Personalien und Ctatverhältniffe 18          | und Wrede aus Tirol 236                        |
| Ordre de bataille                            | 5 Deroy bei Junsbruck 236                      |
| Ausmarich aus ben Garnisonen und             | Rekognoszierung gegen Matrey (25. Mai) 237     |
| Truppendistofation 180                       | Gefecht am Berg Jsel (25. Mai) 238             |
| Kriegsplan 18                                | Die nächsten Magnahmen Derops . 240            |
| Dissolationsänderung 18                      | Sefecht am Berg Ifel (29. Mai) 242             |
| Anderungen tattischer Ratur 18               | Rückzug Derops aus Tirol (30. unb              |
| Anberungen bes öfterreichifchen              | 31. Mai) 244                                   |
| Operationsplanes 189                         | Bermenbung ber Division Deron zur              |
| Abernahme bes Corpstommanbos burch           | Grenzsicherung 247                             |
| Lefebore 190                                 | Berproviantierung Kuffteins (18. Juni) 249     |
| Distorationsänderung 190                     | Berlegung unseres II. Bataillons nach          |
| Divisions-Rommando-Bechsel 191               | '   Salzburg 290                               |
| Dislotationsänderung und Sicherungs:         | Deroys Marich nach Ling 251                    |
| maßnahmen 191                                | Unser I. Bataillon in Murnau und dessen        |
| Rriegsertlarung und Beginn ber öfter:        | Marsch nach Linz                               |
| reichischen Offensive 191                    | Zweite Offensive gegen Tirol.                  |
| Dedung ber frangofifchen Armeetongen-        | Rudlehr unserer Division von Ling 253          |
| tration burch bas 7. Corps 199               |                                                |
| Treffen bei Landshut 194                     |                                                |
| Die Operationen an ber Donau.                | Bereinigung Derops mit Lefebore bei            |
| Beiterer Berlauf ber Armeekonzentrierung 201 | Complement 957                                 |
| Die Schlacht von Abensberg (20. April) 203   | Oalskunse Oruskusikunsekusuluda OEQ            |
| Rekognoszierung gegen Langquaib              | Beorberung unseres Regiments nach Imst         |
| (20. April) 204                              | und Landed                                     |
| Schlacht von Landshut (21. April) 205        | (Salatia non Contat unt Confi (O Strong) OCI   |
| Gefechte von Schierling und Laichling        | Deroys Rüchug auf Innsbruck 269                |
| (21. April) 206                              | Gefecht von Hötting (11. August) 270           |
| Schlacht von Eggmühl (22. April) 209         | Octobranca Martines and Compaking 070          |
| Rudjug ber Ofterreicher und Ginnahme         | Gefecht am Berg Jsel (13. August) 273          |
| von Regensburg (23. April) 215               | Gefecht von Hötting (13. August) 276           |
| Raumung Bayerns burch bie Dfterreicher 218   | Orkamatica Collingua (Pinote (15 Wiscoutt) 97Q |
| Anerkennungen und Invalidenversorgung 218    | Wannanifianianian Bulliain ann Russe.          |
| Fortsehung der Operationen 219               | 6.4.m.n.a 991                                  |
| •                                            | i                                              |
| Erste Offensive gegen Tirol.                 | Dritte Offensive gegen Tirol und               |
| Der Aufftand in Tirol 220                    |                                                |
| Referve-Bataillone, Gebirgsschützen- und     | Operationsplan für die britte Offensive        |
| freiwilliges Jägercorps. Personalien 223     |                                                |
| Die ersten Magnahmen gegen Tirol 223         | 1 71                                           |
| Gefecht von Sacharang (4. Mai) 224           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| Reue Mahnahmen zum Entsatz Ruffteins 228     | 1 1 1                                          |
| Einleitung ber ersten Offenstwe gegen        | Birtungen bes Friedensschluffes 287            |
| Tirol                                        | Entwaffnung ber Wilbschönau 288                |

|                                           | Selte |                                         | Seite |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Befegung von Innsbrud, Sicherung ber      |       | Die Kompagnie Graf Kreith im Berbanbe   |       |
| rudwärtigen Berbindungen                  | 289   | bes Arcoschen Corps                     | 299   |
| Wegnahme bes Berges Sfel                  | 289   | Die II. Depotkompagnie in Rattenberg    | 302   |
| Friedensgeneigtheit                       | 290   | Detachement Rürnberg                    | 303   |
| Wieberbelebung bes Aufruhrs und beffen    |       | Berlegung ber II. Depottompagnie nach   |       |
| endgültige Rieberwerfung                  | 292   | München                                 | 303   |
| Angriff auf Rattenberg (30. November)     | 293   | Das 4. Reserve=Bataillon                | 304   |
| Büchtigung ber Wilbschönau                | 294   | Einverleibung bes 4. Referve=Bataillons |       |
| Rüdfehr friedlicher Berhältniffe          | 295   | in unser Regiment                       | 306   |
| Oberst Frhr. v. Megens Tod                | 295   | Das Referve=Bataillon extl. ber Rom=    |       |
| Descrip Grayer or English East 1 1 1 1    |       | pagnie Graf Kreith in Kufftein          | 307   |
| Das Depot und spätere Reserve             | ,     | Die Rompagnie Graf Rreith in München,   |       |
| Bataillon unseres Regiments.              | 1     | Fischbach und bem Stabsquartier         |       |
| Dislokation und Berwenbung bes Depots     |       | Deroys                                  | 322   |
| zu Anfang bes Feldzuges                   | 296   | Das Refrutenbepot                       | 324   |
| Refrutendepot                             |       | Rudblid                                 | 325   |
| 7 Wie Briche                              | nginh | re 1810 und 1811.                       |       |
| _                                         |       |                                         |       |
| 1810.                                     |       | Formationsverhältnisse                  | 332   |
| Offupation Tirols                         | 327   | Personalien                             | 334   |
| Eintritt ber Friedensverpflegung          | 328   | Garnisonswechsel                        | 334   |
| Berlegung bes Reserve=Bataillons von      |       | 1011                                    |       |
| Rufstein nach Landshut                    | 329   | 1811.                                   |       |
| Personalien                               | 329   | Armee-Organisation                      | 336   |
| Dienstwerhältniffe bes Regiments in Tirol | 330   | Personalien                             |       |
| Rückehr ber Felbbataillone nach Lands:    |       | Taktische Glieberung                    |       |
| hut                                       | 331   | Offiziers:Avancement                    |       |
| Rudtehr ber Rompagnie Graf Kreith nach    |       | Uniformierung. Außeres                  | 340   |
| Landshut                                  | 332   | Tob unseres Regiments:Inhabers          | 341   |
|                                           |       |                                         |       |

### IX. Abschnitt.

# Benennungs - Beriode "5. Linien - Infanterie - Regiment". 1812 bis 1833.

### 1. Anteilnahme am Kriege gegen Rufland 1812 bis 1813.

|                                           | Seite  |                                          | Seite |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|
| 1812.                                     |        | Gelbverpflegung                          | 350   |
| Rriegsursache                             | 343    | Marich burch Polen und Oftpreußen .      | 351   |
| Bayerns heerfolge                         | 344    | Kriegserklärung und Einmarich in Rufland | 357   |
| Mobilisterung, Ordre de bataille, Rons    |        | Bormarich über Wilna gegen Witebst .     | 360   |
| zentrierung                               | 345    | Entsendung bes baperischen Corps in die  |       |
| Glieberung bes Regiments, Personalien     | 346    | Gegend von Polozi                        | 363   |
| Mufbruch aus Bayern, Marich burch Sachien | 348    | Die Offensive gegen Wittgenftein         | 365   |
| Marsch burch Schlesien                    | 349    | Gefecht bei Polozi (16. August)          | 367   |
| Gerneth und Riefling, Ronigl. Bay         | er. 5. | InfRegt. II. b                           |       |

|                                           | Seite         |                                        | Seite |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------|
| Die Schlacht von Polozk (17. und          |               | Die Festung Thorn                      |       |
| 18. August)                               | 369           | Stimmung ber Ginmohnerschaft           | 437   |
| Das Lager bei Polozk                      | 881           |                                        |       |
| Allgemeine Kriegslage                     | 385           | Berteidigung der Festung Thorn.        |       |
| Entsenbung unferer Brigabe gegen          | 1             | Berftartung ber Feftungswerte          | 437   |
| Disna                                     | 386           | Berteibigungsvorkehrungen und Sicher-  |       |
| Die Gefechte bei Disna und Bononia        |               | heitsbienft                            | 438   |
| (16. mit 20. Oftober)                     | 387           | Die Ereigniffe bis jum Beginn ber      |       |
| Rūckzug von ber Dwina (21. bis 25.        |               | Blodade (20. Januar bis 7. Februar)    | 438   |
| Ottober)                                  | 398           | Die Blodade                            | 441   |
| Trennung ber Bayern vom 2. Corps          |               | Ausfallsgefecht gegen Klein = Piasti   |       |
| und beren nächfte Operationen (25.        |               | (9. Februar)                           | 441   |
| Ottober bis 29. Rovember)                 | 401           | Erste Beschießung von Thorn (10. Fe-   |       |
| Heranziehung bes bayerischen Corps zur    |               | bruar)                                 | 442   |
| großen Armee (29. November bis 4. De-     |               | Fortsetzung der Blodade                | 442   |
| zember)                                   | 407           | Borbereitungen jum formlichen Angriff  | 112   |
| Die Thätigkeit bes bayerischen Corps      |               | (25. Februar)                          | 443   |
| in ber Nachhut ber großen Armee           |               | Innere Zustände                        | 444   |
| (4. bis 12. Dezember)                     | 407           | Einleitung ber regelmäßigen Belagerung | 317   |
| Rückug vom Niemen nach Plozi              | 419           |                                        | 446   |
| Das Reserve-Bataillon (Depot) 1812 .      | 421           | (Ende März)                            |       |
| Bersonalien, Abgaben an die Feld:Ba-      |               | Gräfferen ben () Manaffele (d. ziptu)  | 448   |
| taillone                                  | 423           | Eröffnung der 2. Parallele (15. April) | 450   |
|                                           | 120           | Rapitulationsverhandlungen             | 451   |
| 1818.                                     | ĺ             | Die Kapitulation (16. April)           | 452   |
|                                           | 1             | Räumung von Thorn und Rückmarsch       | 450   |
| Reubildung ber bayerischen Streitfraft    | 407           | (18. April)                            | 452   |
| im Felde                                  | 427           | Ankunft in Rürnberg (23. Juni) und     | 455   |
| Innere Berhältnisse                       | 428           | Auflösung des I. Bataillons            | 455   |
| Personalien                               | 429           | Bersonalien                            | 456   |
| Allgemeine Kriegslage                     | 430           | Rüdblid                                | 456   |
| Zersplitterung der bayerischen Division . | 430           | Rriegserfahrungen                      |       |
| Wredes Rückfehr nach Bayern               | 431           | Schicfale ber Gefangenen               |       |
| Zollers Abmarsch nach Thorn (17. Ja:      | 400           | Das Reserve-Bataillon                  |       |
| nuar)                                     | 432           | Personalien                            |       |
| übernahme der Festung Thorn               | 432           | Militar:Mar:Joseph:Orben               |       |
| Stärke ber Brigabe Zoller                 | 433           | Militär: Sanitäts: Chrenzeichen        |       |
| Standesausweis bes Regiments (jest        |               | Militär:Invaliben:Fonds                |       |
| I. Bataillons)                            | 433           | Pferberationen                         | 460   |
|                                           |               |                                        |       |
| 2. Anteilnahme am                         | <b>R</b> rieg | e gegen die Berbündeten                |       |
| (Rußland, Preußen,                        | bann (        | Schweden und Österreich).              |       |
| Allgemeine Kriegslage im Frühjahr 1813    | 460           | Innere Berfaffung ber Truppen          | 466   |
| Militärische Lage Bayerns                 | 461           | Eröffnung bes Feldzuges und Vormarich  |       |
| Kriegsvorbereitungen                      | 462           | nach Sachsen (28. April)               | 467   |
| Neubildung des II. Bataillons             | 462           | Schlacht bei Baugen (20. und 21. Mai)  | 470   |
| Fahnenweihe und Ausmarsch                 | 463           | Die Unternehmungen Dubinots zwischen   |       |
| Standesausweiß                            | 463           | ber Spree und ber Schwarzen Elfter     |       |
| Das Observationskorps an der Rords        |               | (26. Mai bis 8. Juni)                  | 473   |
| grenze Bayerns                            | 464           | Gefecht bei Hoperswerba (28. Mai)      | 474   |
|                                           |               |                                        |       |

### \_ XIX \_

|                                                                  | Seite           |                                            | Selte       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bormarich gegen Berlin (31. Dai)                                 | 475             | Gefecht bei Freiburg (21. Ottober)         | 500         |
| Treffen bei Ludau (4. Juni)                                      | 476             | Abmaric nach Rürnberg                      | 501         |
| Der Baffenftillftand vom 8. (4.) Juni                            |                 | Standesausweis                             | 502         |
| bis zum 18. August                                               | 477             | Marsch an den Rhein und Auflösung          |             |
| Innere Zustände                                                  | 478             | bes II. Bataillons (25. November) .        | 503         |
| Stanbesausweis, Personalien                                      | 481             | Das bayerische Seer bis jum Rieder Bertrag | <b>504</b>  |
| Bieberaufnahme ber Feindseligkeiten .                            | 482             | Unfer Referve-Bataillon bis jur Reu-       |             |
| Abmarsch ber Nordarmee gegen Berlin                              |                 | bildung bes I. Bataillons                  | 505         |
| (19. August)                                                     | 483             | Personalien                                | 508         |
| Der Tag von Großbeeren (23. August)                              | 484             | Reubildung bes I. Bataillons und Auf-      |             |
| Rudmarsch auf Wittenberg                                         | 485             | ftellung einer Reserve-Division            | 508         |
| Bechsel im Oberbesehl                                            | 488             | Personalien                                | 509<br>510  |
| Reys Bormarsch gegen Berlin Treffen bei Zahna (5. September)     | 489<br>490      | Abmarsch bes I. Bataillons (14. August)    | 511         |
| Schlacht bei Dennewig (6. September)                             | 490             | Umbisbung bes I. Bataillons                | 512         |
| Rückzug und Hanbstreich auf Dahme                                | 300             | Das Detachement in Tirol                   | 515         |
| (7. September)                                                   | 493             | Das Depot Weißenhorn                       | 516         |
| Rudzug nach Gilenburg                                            | 494             | Unser I. Bataillon in Lanhofen             | 517         |
| Umbilbung ber Divifion Raglovich                                 | 495             | Umbilbung unseres I. Bataillons            | 518         |
| Standesausweis                                                   | 495             | Ctatsftärke                                | 519         |
| Greigniffe bis jur Auflösung unseres                             |                 | •                                          |             |
| II. Bataillons in Sachsen                                        | 497             |                                            |             |
|                                                                  |                 |                                            |             |
| ·                                                                | ım Kı<br>1813/: | iege gegen Frankreich<br>1814.             | •           |
|                                                                  |                 |                                            |             |
| Der Mainfelbzug.                                                 | 1               | Bombarbement von Hüningen                  | 538         |
| Rriegserklärung                                                  | 519             | Die Reserve-Division und das Reserve-      |             |
| Abmarsch an den unteren Main                                     |                 | Bataillon                                  | 539         |
| Stanbesausweis                                                   | 521             | Wiedererrichtung bes II. Bataillons und    |             |
| Befigergreifung von hanau (28. Dt:                               |                 | bessen Abmarsch nach München               | 541         |
| tober)                                                           | 522             | Standesausweis des Regiments               | 542         |
| Avantgarbengefecht bei Hanau (29. Dt-                            | 1               | Perfonalien                                | 543<br>543  |
| tober)                                                           | 523             | Gelde und Naturalverpflegung               | 543         |
| Schlacht bei Hanau (30. Oftober)                                 |                 | Bekleibung und Ausruftung                  | 544         |
| Einnahme von Hanau (31. Oktober) .                               | 530             | Prügelstrafe und Spizrutenlaufen           |             |
| A Water of the second state                                      | 1               | Militärstrasgesetze                        | 544         |
| Der Aufmarsch am Rhein.                                          |                 | 2                                          |             |
| Abmarsch nach Frankfurt                                          | 532             |                                            |             |
| Offizierseinteilung                                              | 533             | 1814.                                      |             |
| Abmarsch nach Höchst und nach Kehl .                             | 533             | Der Feldzug in Frankreich.                 |             |
| Ginschließung von Kehl (15. November                             |                 |                                            |             |
| bis 5. Dezember)                                                 | 533             | Rriegslage                                 | 545         |
| Marich nach Basel                                                | 535             | Bormarsch über Colmar (1. Januar) .        | <b>54</b> 6 |
| Rheinübergang (22. Dezember)                                     | 536             | Borpostenscharmützel bei St. Die           | 540         |
| Vormarsch auf Pruntrut und Hand:<br>streich auf das Fort Blamont | 1               | (8. Januar)                                | 546<br>547  |
| (25. Dezember)                                                   | 536             | Bormarsch auf Chaumont (13. Januar)        | 552         |
| (                                                                | 000             | b*                                         |             |
|                                                                  |                 | D.                                         |             |

|                                           | rite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlacht bei La Rothière (1. Februar) . 5 | 54 Som Einzug in Paris bis zum Einmarfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j                                                                                                                 |
| Berfolgung gegen bie Boire (2. Februar) 5 | in Rurnberg (24. Juni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 578                                                                                                             |
| Erfter Bormarich auf Paris 5              | 57 Das II. Bataillon in München un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                 |
| Treffen bei Donnemarie (Luisetaines) am   | an ber Sübgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                           | 59 Das Reserve=Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                           | i61 Bereinigung bes Regiments in Rürnber                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Rückmarich auf Bar f. Aube (17. bis       | Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 584                                                                                                             |
|                                           | 662 Bersonalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 586-                                                                                                            |
|                                           | 66 Berpflegung und Inneres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|                                           | 67 Berwaltungsmängel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 586                                                                                                             |
| •                                         | 68 heeresvermehrung und Umbilbung be                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                 |
|                                           | 668 Regiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Stillftand zwischen Seine und Donne       | Standesausweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 588                                                                                                             |
|                                           | 669 Bersonalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 590                                                                                                             |
|                                           | 570 Standesanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 590                                                                                                             |
|                                           | 571 Rommandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 590                                                                                                             |
| Bon Napoleons Rūdzug (21. März) bis       | Bekleibung und Ausrüftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 590                                                                                                             |
| jum Ginmarsch ber Bayern in               | Generalparbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 591                                                                                                             |
|                                           | 573 Geheime Gefellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 591                                                                                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | 577 Gefundheitspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|                                           | 578 Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 591                                                                                                             |
|                                           | 578 Theaterlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                           | 710   1240mmm   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 4. Anteilnahme am                         | Feldzug in Frankreich 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 605                                                                                                             |
| Rriegsursache                             | 591   Stanbesausweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| Rriegsursache                             | 591   Stanbešausweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607                                                                                                             |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607                                                                                                    |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607                                                                                                    |
| Rriegsursache Rriegsvorbereitungen        | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607                                                                                                    |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607                                                                                           |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607                                                                                  |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607                                                                         |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607                                                                |
| Rriegsursache                             | 591   Standesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608                                                       |
| Rriegsursache                             | 591   Stanbesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608                                                       |
| Rriegsursache                             | 591   Stanbesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608                                              |
| Rriegsursache                             | Stanbesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 608                                     |
| Rriegsursache                             | 591   Stanbesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 609<br>. 609                            |
| Rriegsursache                             | Stanbesausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 609<br>. 609                            |
| Rriegsursache                             | Stanbesausweis  Personalien  Regionalien  Auszeichnung  Das III. Bataillon und das Feli  Regiment bis Jahresschluß  Offiziersabstellungen  Mannschaftsabgaben  Refrutterung  Dienstpflicht  Wachtbienst. Rommandos  Urlaub  Feldgratifikationen  Suftentationsgehalt  Rechnungswesen  Bekleidung und Ausrüftung  Bekleidung und Ausrüftung        | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 609<br>. 609<br>. 609                   |
| Rriegsursache                             | Stanbesausweis  Personalien  Ressoudien  Auszeichnung  Das III. Bataillon und das Feli  Regiment bis Jahresschluß  Offiziersabstellungen  Mannschaftsabgaben  Refrutierung  Dienstpflicht  Bachtdienst. Rommandos  Urlaub  Feldgratifikationen  Sustentationsgehalt  Rechnungswesen  Betleibung und Ausrüstung  Freimaurerei                      | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 609<br>. 609<br>. 609                   |
| Rriegsursache                             | Stanbesausweis  Personalien  Ressoudien  Auszeichnung  Das III. Bataillon und das Feli  Regiment bis Jahresschluß  Offiziersabstellungen  Mannschaftsabgaben  Rekrutierung  Dienstpflicht  Bachtdienst. Rommandos  Urlaub  Feldgratifikationen  Sustentationsgehalt  Rechnungswesen  Bekleidung und Ausrüstung  Freimaurerei  Freimaurerei  Titel | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 609<br>. 609<br>. 609<br>. 610 |
| Rriegsursache                             | Stanbesausweis  Personalien  Ressoudien  Auszeichnung  Das III. Bataillon und das Feli  Regiment bis Jahresschluß  Offiziersabstellungen  Mannschaftsabgaben  Refrutierung  Dienstpflicht  Bachtdienst. Rommandos  Urlaub  Feldgratifikationen  Sustentationsgehalt  Rechnungswesen  Betleibung und Ausrüstung  Freimaurerei                      | . 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 607<br>. 608<br>. 608<br>. 608<br>. 609<br>. 609<br>. 609<br>. 610 |

## 5. Die Friedensjahre 1816-1833.

|                                           | Seite | Seite                                         |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 1816.                                     |       | Rechtspflege. Cherecht 630                    |
| Umbilbung bes Regiments                   | 610   | Heiratskautionen 630                          |
| Standesausweiß                            |       | Penfionen 631                                 |
| Personalien                               | 614   | Urlaub 631                                    |
| Die Befigergreifung von Lanbau            |       | Bekleidung 631                                |
| Sollftarte. Geldverpflegung               |       | Ausrüftung 633                                |
| Naturalverpflegung                        | 618   | Bewaffnung 634                                |
| Gefundheitspflege                         |       | Exergier-Reglement mit Schiefvorschrift . 635 |
| Befleidung                                |       | Lehrabteilungen 637                           |
| Ausrüstung                                |       | Exergieren. Scheibenschießen 640              |
| Erergieren. Ausbildung ber Spielleute .   |       | Tagesbefehl 640                               |
| Wachtbienst und Urlaub                    |       | Regiments-Musit 641                           |
| Dienstauszeichnung                        |       | Theaterbesuch 642                             |
| Rommandos                                 |       | Winfelschreiberei 642                         |
| Entlassung                                | 620   | Unordnungen in Lichtenau 643                  |
| Refrutierung                              |       | Schriftverkehr 643                            |
| Offiziers-Erfat (Regiments-Rabetten) .    |       | Bu- und Abgang seit 1811 643                  |
| Chrenzeichen. Personalien                 |       | Personalien 645                               |
|                                           | ĺ     | 1819.                                         |
| 1817.                                     | ŀ     |                                               |
|                                           | 400   | Standesausweiß 645                            |
| Bolitische Ereignisse                     | 622   | Personalien 645                               |
| Umbilbung bes Regiments                   | 622   | Rommando Forchheim 645                        |
| Offizier-Einteilung                       | 623   | Militär-Promenaden 647                        |
| Personalien                               | 624   | Egerzieren 648                                |
| Rabetten. Landkapitulanten                |       | Scheibenschießen 648                          |
| Auditoriatsaktuare                        |       | Lette Chren 648                               |
| Rechtspflege. Prügelftrafe                |       | Unterricht 649                                |
| Erergieren, Erergier-Reglement            | 625   | Erzesse Beurlaubter 649                       |
| Fahnen                                    | 625   | Antisemitische Strömungen 649                 |
| Strendezeigungen                          | 626   | Politische Ereignisse 650                     |
| Abelsprädikate. Kriegsbenkmungen          | 626   | Bekleibung 650                                |
| Bachtbienst                               | 626   | Ausrüftung 651                                |
| Stockwache                                | 627   | Raturals und Gelbverpflegung 651              |
| Runitionsvorräte                          | 627   | Rechnungswesen. Musterungsergebniffe . 652    |
| Gelbverpflegung, Menagezuschuß und        | 007   | Kaffenübergabe 652                            |
| Teuerungszulage                           | 627   | Rekruteneinstellung. Offiziersersat 652       |
| Raturalverpflegung. Brotfäde              | 627   | Offiziers-Urlaub und Civilpragis 652          |
| Befleibung, Angug und Auferes             |       | Offiziers-Arreft 653                          |
| Dienstweg                                 |       |                                               |
| Stands und Diensttabellen. Effektivstärke | 628   | 1820.                                         |
| 4040                                      | -     | Militär=Promenaden 653                        |
| 1818.                                     |       | Unterricht 654                                |
| Berfaffungsfeier                          | 629   | Scheibenschießen 654                          |
| Generalfommandos                          | 629   | Bewaffnung. Waffenausweiß 655                 |
| Heeresgeschichte                          |       | Vorschriftswidrige Waffen 655                 |
| Kafernspitaler. Gefundheitspflege         | 629   | Waffenbehandlung 655                          |
| Behandlung ber Mannichaft                 | 630   | Rüchsenmacher 655                             |

## — **хх**п —

| Seite                                            | . Seite                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Munition 655                                     | Rechnungswesen. Armeeverwaltung 671                                |
| Ausrüftung 655                                   | Umbilbung bes Heeres. Etat 672                                     |
| Bekleibung 656                                   | Beurlaubung. Refrutierung 678                                      |
| Dienstauszeichnung 656                           | Stanbesveranderung im Regiment 678                                 |
| Unteroffiziers-Beförberung 656                   | Standesausweiß (1. Ottober) 678                                    |
| Rafernbesichtigung 656                           | Personalien 674                                                    |
| Baraden 656                                      | <del>***</del>                                                     |
| Exerzier-Reglement. Exerzieren 657               |                                                                    |
| -goodwa stogethere                               | 1823.                                                              |
| Strafbücher und Handhabung ber Dis:              | Exerzier-Reglement. Waffenübungen . 675                            |
| ziplinar-Strafgewalt 658                         | Scheibenschießen 675                                               |
| Spigrutenlaufen 658                              | Bajonettfechten 676                                                |
| Duell 658                                        | Dienstworschriften 676                                             |
| Invaliden=Berforgung 658                         | Zienitoriartien                                                    |
| Sanitätswesen. Rechnungswesen 659                | Shrenbezeigungen. Ehrengerichte 677                                |
| Militär-Handwerker 660                           |                                                                    |
| Civilfleidung 660                                | surfaceautibs, and Currentlandanten                                |
| Refrutierung. Standesausweis 660                 | Berehelichungstagen, Heirats:Lizenzen und Witwenkaffenbeiträge 677 |
| Personalien 661                                  | und Witwenkaffenbeitrage 677                                       |
|                                                  | Invalibenversorgung und Gnabengehalt 678                           |
| 1821.                                            | Rechnungswesen 678                                                 |
| Grerzieren                                       | Naturalverpflegung 678                                             |
|                                                  | Bekleibung 678                                                     |
| Cujeto otti juji to potti.                       | Ausrüftung. Anzug 679                                              |
| C01204082004000 01111011111111111111111111111111 | Beurlaubungsspstem. Standesausweise 680                            |
| Bekleibung und Anzug 663                         | Personalien 680                                                    |
| Spigrutenlaufen und Defertion 663                | ·                                                                  |
| Schmuggel 663                                    |                                                                    |
| Rurpfuscherei. Gesundheitspflege 663             | 1824.                                                              |
| Beerbigungsfonds 663                             | Regierungsjubiläum Sr. Majestät bes                                |
| Unterstützungsfonds 664                          | * Königs 681                                                       |
| Unterbringung unseres Regiments 664              | Königsbefehl 681                                                   |
| Rechnungswesen 664                               | Manöverbestimmungen 682                                            |
| Rekrutierung und Erganzung ber                   | Abungslager bei Rurnberg 683                                       |
| Shuken-Rompagnien 665                            | Standesausweis 684                                                 |
| Beurlaubungssystem 665                           | Personalien 685                                                    |
| Perfonalien 665                                  | Bajonettfechten 686                                                |
|                                                  | Scheibenschießen und Munition 686                                  |
| 1822.                                            | Wachtbienst 687                                                    |
| Unruhen in Erlangen 665                          | Strafbücher und Prügelstrafe 687                                   |
| Detachements 666                                 | Sanitätswesen 687                                                  |
| Exergieren 666                                   | Schwimmunterricht 688                                              |
|                                                  |                                                                    |
| Exerzierfahnen 667                               | Regimentsschule                                                    |
| übungBerfolge. Scheibenschießen 667              | Regiments-Bibliothef 688                                           |
| Bewaffnung und Munition 667                      | Regiments-Mufit 688                                                |
| Ausrüftung 667                                   | Bekleibung und Ausruftung 688                                      |
| Bekleidung 668                                   | Naturalverpflegung. Berwaltung 690                                 |
| Gelbverpflegung 669                              | Entlassungstagen. Bersetzung 690                                   |
| Benfionen 670                                    | Melbungen 690                                                      |
| Heiratskautionen 670                             | Urlaub 691                                                         |
| Rangverhältniffe 670                             | Dienstwohnungen 691                                                |
| Bureaudienst 671                                 | Einsteher. Refrutierung 691                                        |
|                                                  |                                                                    |

## – XXIII –

| S1                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1825.                                                                          | Bureaudienft. Schriftverkehr. Liftens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exerzieren und Besichtigung 6                                                  | 91 führung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | 39   Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | Befleidung und Ausruftung 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Wufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                | Shrenbezeigungen. Ehrenzeichen 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heiratskautionen, Witwenkassenbeiträge,                                        | Ludwigsorden 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bitwenpensionen 69                                                             | Regimentsinhaber. Personalien 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rücheneinrichtung 68                                                           | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bekleibung und Ausruftung 69                                                   | 1828,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                | 20 Baffenübungen. Festungsarbeiten 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| heereBorganisation. Regimentsetat 69                                           | Rirchenparaden. Ordensaushändigung. 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | 96 Rechtspflege. Berwaltung. Auslege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fahnen, Kaffen, Wachtbienst 69                                                 | Orhoune 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prügelstrafe und Strafbücher 68                                                | Palamainrichtung 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | 27 Lugrüftung 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                | Caulinistian deslate Ginlishen 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bersonalien 69                                                                 | Unterftützungsfonds. Avancement 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | Aushebung 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1826.                                                                          | Diensteib 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standesausweis und Personalien 69                                              | T40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebenktag 68                                                                   | m - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waffenübungen. Bajonettfecten 69                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sanitätswesen und Kasernhygiene 69                                             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raserngebühren 68                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Menagegeräte                                                                   | , and the same of |
| Bureaudienft. Schreibwesen 70                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Führungszeugniffe                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Urlaub                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Außeres                                                                        | 71 71 71 71 71 71 71 71 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chrenlegion                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Militär-Unterstützungsfonds                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Heeresgeschichte. Heeresorganisation                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konstription. Ständig Beurlaubte 7(                                            | m = 41 MO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | -   ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 11 / 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bekleibung und Ausrüftung                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Musit                                                                          | Religiöse Bestrebungen 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | Schulwesen. Fortbildung ber Junker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1827.                                                                          | und Kabetten 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waffenübungen. Wilitär-Promenaden . 70<br>Schulunterricht. Offizieraspiranten- | Präsenzstand. Wachtbienst 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Leanlandiannes and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brüfungen                                                                      | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fahneneid. Einsteher                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Selbstmorb. Rechtspflege 70                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Urlaub                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sanitatswefen 71                                                               | 0 Ausrüftung. Bewaffnung 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Seite                                        | e   Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detachement Lichtenau 725                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Busammenleben mit ben Rameraben und          | Aktuare. Rabetten. Büchsenmacher 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bürgern 725                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dtonomische Berhältniffe ber Offiziere . 725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterftügungsfonds. Offiziers-Avancement 725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bersonalien 726                              | Rontubinat. Gefundheitspflege 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F1                                           | Bekleidung 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1831.                                        | Ausrüftung 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waffenübungen. Unteroffizier-Kompagnie 726   | @!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewehrunterricht. Waffenaufsicht 727         | m r r r r r r r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regiments-Bibliothek. Handbuch 727           | m r r:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mannszucht. Desertion. Kommandos . 727       | Filtra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prasenzstand 728                             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Refrutierung. Freiwilliger Eintritt          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ständig Beurlaubte. Urlauber-Kontrole 728    | Sufferingen. Cajeroniajiegen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unteroffizier-Heiraten 729                   | biologica in the second |
| Sanitätswesen. Berpflegung 729               | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berwaltung. Bekleibung 729                   | Column done blooder Continuent 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzug. Ausrüftung 730                        | Consultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bewaffnung. Personalien 731                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                         | Regiments:Inhaber 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1832.                                        | Kopfftärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unruhen in Nürnberg 731                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prafenzftanb 734                             | L Dffizierseinteilung 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waffenübungen 734                            | Bersonalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | ilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1) Berzeichnis ber Offiziere sowie ber im Of | fiziersrang gestandenen Chirurgen, Arzte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beamten bes Regiments (1804 bis 1833         | 3) 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) Auf bem Felbe ber Chre gebliebene Regi    | ments-Angehörige (1804 bis 1833) 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3) Garnifonen bes Regiments (1804 bis 18     | 33) 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4) Berzeichnis ber für bas Regiment ober T   | eile besselben einschlägigen Kriegsbegebenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5) Bergeichnis ber im Text vorkommenben, n   | it der Geschichte des Regiments in Zusammens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hang ftehenben Ortsnamen                     | 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                            | stigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Teil: Seite 173 Zeile 19 von oben "Ob     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Teil: Seite 162 Zeile 20 von oben "Ju    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite 220 Zeile 9 von oben "Au               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite 418 Zeile 15 von oben "alle            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite 515 Zeile 6 von unten "re              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite 558 Zeile 10 von unten "no             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite 605 Zeile 15 von unten "a.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# IX. Abschnitt.

# Benennungs-Beriode "5. Linien-Infanterie-Regiment ———."

1812-1833.

# 1. Anteilnahme am Kriege gegen Rußland 1812—13.

Selten wohl ist einem Kriege ein dichteres Gewebe von Ursachen unterschoben 1812. worden als jenem von 1812 gegen Rußland, zu bessen Betrachtung uns die Kriegsursache. nächste Thätigkeit unseres Regiments führen wird. Die polnische Frage, die Besitzergreifung von Oldenburg durch Frankreich, Streitigkeiten wegen der Kontinentalssperre, Zollkonslikte und handelspolitische Interessen bilden die mehr oder minder innig zusammenhängenden Fäden desselben. Und doch kann ihnen nur eine untersegeordnete Kolle zugestanden werden, da es die Machtstellung Rußlands war, welche für Napoleon die eigentliche Kriegsursache abgab.

Ganz Westeuropa mit Ausnahme des englischen Inselreiches und des noch um seine Unabhängigkeit kämpsenden Spanien beugte sich vor dem französischen Imperator — teils besiegt, teils durch Verträge gefesselt oder unsähig, sich seinem Gebote zu entziehen. Nur Außlands Herrscher, wenn auch Bundesgenosse, schaltete noch mit ebenbürtiger Selbständigkeit in seinem Reiche. Seine Demütigung, die zugleich den Weg zu den Schätzen Indiens öffnen sollte, war sohin erstes Gebot für Napoleons unter den letzten Kriegen zur Lebensaufgabe gereisten Weltherrschaftsplan, und die Absicht, sie herbeizusühren, bildete die Ausgangsbasis der oben berührten Fragen, deren Entstehung nur die fortschreitende Erkaltung zwischen Außland und Frankreich bezeichnet.

Langsam und sicher, wie sich letztere allmählich zum endgiltigen Bruche entwickelte, vollzogen sich die Kriegsvorbereitungen Napoleons und Alexanders Gegenmaßnahmen. Bis in das Jahr 1810 lassen sich erstere zurückversolgen und schon 1811 beuteten Gerneth, Königl. Bayer. 5. Inf.-Regt. II.

Digitized by Google

1812. Trubbenansammlungen im Herzogtum Warschau!) und längs ber ruffischen Westgrenze, die Berftartung der bortigen Festungsbesatungen und die Anlage von Magazinen auf das Bevorstehende.

Baperns Beerfolge.

Hatten diese Rüstungen durch Abberufung des 13. Linien-Anfanterie-Regiments und einer Artillerie-Rompagnie nach Danzig 2) bis jest nur einen kleinen Teil ber baperifchen Armee in Unfpruch genommen, fo fah fich biefe icon in ben erften Wochen bes Jahres 1812 gleich ben übrigen Rheinbundstruppen mit bem ganzen zur Heerfolge verpflichteten Beftanbe von 30 000 Mann in die Rechnung Napoleons eingesett. Dag man es gur Berbeiführung ber geforberten Marichbereitschaft bayerischerseits für notwendig erachtete, die Beurlaubten am 5. Februar 18123) unter dem Vorwande einer "bem Beften Unseres allerhöchsten Dienstes angemeffen" erscheinenden Generalrevue einzuberufen, möchte barauf schließen lassen, wie man für ben bevorstehenden Krieg nicht mit jener Begeisterung rechnen zu können glaubte, bie Bayerns Bolt und Armee ftets auszeichnete, wenn es fich um bes Baterlandes ober des Herrscherhauses Interesse handelte.

Mobilifterung, Ordre de bataille,

Schon am 7. Februar3) ftreifte jeboch ber Mobilifierungsbefehl ben Konzentrierung. Schleier von den wahren Absichten. Ihm folgten zwei Tage später die Ausgabe ber Ordre de bataille,3) welche die Kelbtruppen in 2 Armeecorps (1. Deroy5), II. Wrebe) zu je 3 Infanterie-Brigaden (à 2 Infanterie-Regimenter und 1 leichtes Bataillon = 5 Bataillone), 1 Kavallerie-Brigade (à 3 Regimenter mit je 4 Eskabrons = 12 Estadrons) und 5 Artillerie- mit 2 Fuhrwesens-Kompagnien gliederte, sowie bie Berfügung, daß diese Heereskörper vom 15. Februar6) ab ihre Berfammlung in bem Raume Regensburg-Hof-Bamberg (I. Corps), Erlangen-Ansbach-Nörblingen-Ingolftadt (II. Corps) anzustreben hätten. Der ausrudende Stand ber Infanterie-Rompagnien soute ftatt 137 nur 121 Befreite und Gemeine betragen, unter benen fich feine vor 1. September ausdienenden Mannschaften befinden durften. Die im Ronzentrations-Gebiet liegenden Garnisonen blieben

<sup>1)</sup> Durch ben Tilfiter bezw. Wiener Frieben aus preußischen und öfterreichischen Teilen bes ehemaligen Polen als französischer Bafallenftaat gebilbet und bem Konige von Sachfen übertragen.

<sup>2)</sup> Seit dem Tilsiter Frieden Freistaat unter französischem, preußischem und sächsischem Shuze.

<sup>3)</sup> Kriegomin. Reg. Krieg gegen Aufland 1812/13.

<sup>4)</sup> Jebes Corpstommando war mit dem nötigen Generalftabs:, Juftiz: und ärzt: licen Personal, einem Oberkriegskommissariat, einem Felblazaret und einem Pferbe-Marobebepot ausgestattet und erhielt noch im Laufe bes Monats März ein Kavalleriepitet von 1 Offizier und 50 Pferben als Stabsmache jugewiesen.

<sup>5)</sup> Rur mit Wiberftreben genehmigte ber König, welcher ben greifen, im 69. Lebensjahre ftebenben helben ben Gefahren und Strapazen eines Felbzugs nicht mehr aussezen wollte, Deroy die Anteilnahme an diesem Kriege. (E. a. G. G. D., Seite 26.)

<sup>6)</sup> Abmarschtag ber einzelnen Truppenteile aus ihren Garnisonen.

vorläufig von den einschlägigen Truppenteilen besett; ') die Corpsquartiere, 1812. anfänglich nach Regensburg (I.) und Neuburg a. d. D. (II.) bestimmt, hatten successive in ihrem Besehlsbereiche vorzurücken, um so die Inspizierung der einzelnen Abteilungen zu ermöglichen.

Demaufolge verfügten unfere beiben gelbbataillone, welche mit bem 11. Linien-Anfanterie-Regiment und 5. leichten Bataillon unter bem interimiftischen Rommando unseres Oberften Freiherrn v. Habermann bie 3. Infanterie-Brigade bes II. Armeecorps bilbeten, noch über geraume Zeit zur Bethätigung bes nötigen Bersonalaustausches mit bem Reserve-Bataillon und zur Übung ber am 10. Februar größtenteils eingetroffenen Beurlaubten. Die erfreulichen Folgen dieses Umstandes sprechen deutlich aus dem Resultate ber Inspizierung, welche Brebe, am 4. März in Nürnberg angefommen, tags barauf über unfer "Das 5. Linien = Infanterie = Regiment", melbete Regiment vornahm. berselbe.2) "habe ich ebenso schon im Schlag von Leuten und zwedmäßiger Formirung ber Brenabiers- und Schüten-Compagnien, welche beibe ausgezeichnet fcon find, als außerordentlich propre adjustirt und durchaus gut montirt, gepackt und armirt gefunden. 3ch habe das Regiment, nachdem ich es compagnieweise inspicirt babe, Frontmärsche im avanciren und retiriren burch alle Gangarten, Colonnen formiren, mit diesen burch Direktionsveränderungen in zwei Treffen, aus diesen zwei Quarrees formiren, beiben Quarrees in beiben Flanken avanciren, mährend bem Marschiren beibe Quarrees sich so rechts und links ziehen lassen, daß nun, als Halt commandirt worden ist, die beiden Quarrees sich brechen und aus dieser Linie die erste Linie in einem Treffen wieder annehmen konnte (eine sehr schwere Bewegung), machen lassen; jedoch hat sie das Regiment vollkommen nach meinen Wünschen vollzogen. Die Shugen=Compagnien haben die verschiedenen Bewegungen gedeckt und auch ihrer Seits nicht nur alles Bunfchenswerthe geleiftet, sonbern sowie bas ganze Regiment meine Erwartung übertroffen. Es hat unter andern zwen Majors, beren ähnliche ich jedem Regiment im exerciren wünschte; beide sind ihrer Sache gewis und badurch herrschet eine große Ruhe und Berläglichkeit in benen Bewegungen bes Regiments, weil beibe zur rechten Reit Gulfe zu geben miffen. In bem Regiment sind mir unter andern eine Menge junge Unterofficirs aufgefallen, die von schönem Aussehen und besonders wohl gekleidet waren; auf mein gestelltes Befragen hat sich gezeigt, daß es Beamten- und Kaufleutssöhne aus hiefiger Stadt und Gegend waren. Ich habe mir es zur wahren Bflicht gemacht, die Officiers por die Mitte des Regiments zu beruffen und ihnen meine vollste Zufriedenheit au erkennen au geben."

<sup>1)</sup> Das in Danzig liegende 13. L. J. R. sollte erst im Konzentrationsgebiet der großen Armee seinen Anschluß an Deron suchen, ersuhr jedoch durch die Ordre de dataille letzterer seine Einteilung in dem aus Polen, Preußen und Westfalen bestehenden 10. Corps Macdonald.

<sup>2)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg gegen Rufland 1812/13.

1812. Mit ben besten, aus diesen Worten hergeleiteten Hoffnungen können wir sonach unser Regiment ernsten Pflichten, schweren Forberungen entgegenziehen sehen, als wenige Tage nachher die seit 6. März') dem Besehle des französischen Generals Graf Gouvion St. Cyr unterstellte bayerische Armee dem Ruse Napoleons Folge leistete, der zwar die diplomatischen Berhandlungen noch unterhielt, nichtsdestoweniger aber seine durch Bündnisse mit Preußen und Österreich noch vermehrten Heermassen gegen die Weichsel in Marsch setzte.

Glieberung bes Regiments, Personalien. Bevor wir jedoch den Weg bahin betreten, mag uns die nachstehende Überssicht<sup>2</sup>) noch den nötigen Einblick in die Zusammensetzung der ausrückenden und in Garnison verbleibenden Teile unseres Regiments gewähren:

### Mobiler Stab, I. und II. Felbbataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberst Frhr. v. Habermann, — 2. Major Frhr. v. Scherer, — 3. Major v. Flad, — 4. Regimentsquartiermeister Neumann, — 5. Regimentsarzt Schmidt, — 6. Bataillonsarzt Ströms=börser, — 7. Bataillonsarzt Döring, — 8. Obersieutenant und Regiments=Abjutant Frhr. v. Pflummern, — 9. Untersieutenant und Abjutant Weinig I., — 10. und 11. 2 chirurgische Praktikanten, — 12. und 13. 2 Junker, — 14. 1 Aktuar, — 15. 1 Musikmeister, — 16. 1 Regimentstambour, — 17. 1 Prosos, — 18. mit 29. 12 Hoboisten, — 30. 1 Büchsenmacher.

Außerhalb bes Regiments kommandiert: 1. Regimentsauditor v. Oswald bei der 3. Infanterie=Brigade des II. Armee=Corps, — 2. Unterslieutenant v. Rogister als Abjutant des Generalmajors v. Bincenti bei der 1. Infanterie=Brigade II. Armee=Corps.

| Rompagnien                                                                      | Rapitäne                                                          | Dberlieutenant8                                                         | Unterlieutenants                                   | Feldwebel             | Fouriere         | Sergenten | Rorporale | Bizetorporale | Lamboure              | Horniften   | Pioniere              | Gefreite                   | Gemeine                  | Summe vom<br>1. Unterofftzier          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. Grenabier: 2. Grenabier: 1. Schützen: 2. Schützen: 1. Füfilier: 2. Füfilier: | v. Fabris<br>v. Ballabe<br>Bacher<br>v. Avila<br>Avifer<br>Renner | Sac<br>v. Rhuon<br>v. Deroy<br>Engelharbt<br>Braun<br>Winds<br>maßinger | Michels<br>Weller<br>Edel<br>Red<br>Roth I.<br>Red | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1 | 2 2 2 2 2 | 44444     | 2 2 2 2 2     | 2<br>2<br>-<br>2<br>2 | 2<br>2<br>- | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5<br>6<br>7<br>6<br>4<br>6 | 112<br>111<br>112<br>114 | 131<br>131<br>131<br>131<br>131<br>131 |

<sup>1)</sup> Kriegsmin.=Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13.

<sup>2)</sup> K. B. A. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1811/12.

| Rompagnien   | <b>R</b> apitāne         | Oberlieutenants          | Unterlieutenant <b>s</b>        | Relbmebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Bizetorporale | Lamboure | Hornisten | Pioniere . | Gefreite | Gemeine | Summe vom<br>1. Unteroffizier |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------|----------|---------|-------------------------------|
| 3. Füfiliers | Daniels                  | 2willing                 | Kramer                          | 1         | _        | 2         | 4         | 2             | 2        | _         | 1          | 5        | 114     | 131                           |
| 4. Füfilier: | Frhr. v. Linden:<br>fels | Molzberger               | Roth II.                        | 1         | 1        | 2         | 4         | 2             | 2        | _         | 1          | 6        | 112     | 131                           |
| 5. Füsilier: | Rerp                     | Graf                     | Säberlein                       | 1         | 1        | 2         | 4         | 2             | 2        | _         | 1          | 7        | 111     | 131                           |
| 6. Füsilier: | Pischll (krank)          | Roggenhofer              | Polland                         | 1         | 1        | 2         | 4         | 2             | 2        | _         | 1          | 7        | 111     | 131                           |
| 7. Füsilier: | Shuler                   | Frhr. v. Fur-<br>tenbach | v. Pechmann                     | 1         | 1        | 2         | 4         | 2             | 2        | _         | 1          | 7        | 111     | 131                           |
| 8. Füfilier: | Dulat                    | ·                        | Frhr. v. Horned,<br>Demmelmaier | 1         | 1        | 2         | 4         | 2             | 2        | _         | 1          | 8        | 110     | 131                           |

### 3mmobil bleibendes Referve-Bataillon:

Stab: 1. Oberstlieutenant v. Blesen, — 2. Major Denz (überzählig), — 3. Bataillonsarzt Hildenbrand, — 4. Unterlieutenant und Abjutant Spanmann, — 5. mit 7. 3 hirurgische Praktikanten, — 8. 1 Junker, — 9. 1 Bataillons= Tambour.

| 9. Füfiliers  | v. Seybel                 | Pfeiffer   | Weinig II.,<br>v. Grundherr,<br>Schmid | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 1 | 11 | 132 | 154 |
|---------------|---------------------------|------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|
| 10. Füsilier= | Frhr. v. Bois<br>thenberg | Caspers    | Roth III., Müller                      | 2 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | - | - | 12 | 137 | 160 |
| 11. Füsiliers | v. Durft                  | Maierhofer | Heinrichmayer,<br>v. Schiltberg        | 1 | _ | 2 | 4 |   | 2 | - | 1 | 9  | 147 | 166 |
| 12. Füsilier: | Frhr. v. Zoller           | Eberer     | v. Reichert                            | 2 | 2 | 1 | 3 | _ | 3 | - | _ | 12 | 129 | 152 |

Sie zeigt uns die im Offiziercorps seit 1811 eingetretenen Personalsänderungen, nämlich den Abgang der Unterlieutenants Finsterer, Engelbrecht (26. Januar wegen Anstellung im Zivildienst entlassen) und Frhr. v. Taxis (23. Februar auf Nachsuchen verabschiedet) sowie des Bataillonschirurgen Müller (26. Januar zum 1. Linien-Insanterie-Regiment verset) und den Ersat des letzteren durch den Bataillonsarzt Döring (26. Januar vom 1. Linien-Insanterie-Regiment anher). Doch stehen wir mit ihr noch keineswegs vor einem abgeschlossenen Bilde, das uns in den engeren Rahmen der Kriegsereignisse begleiten könnte. Bielmehr bleiben dis zu der noch serne liegenden Eröffnung der Feindseligkeiten und deren Einfluß auf das Offiziercorps unserer Feldbataillone noch manche Änderungen zu verzeichnen, die des Zusammenhanges wegen schon hier Erwähnung sinden mögen. Es sind dies: die Bersetung des am 25. Mai erkrankten Kapitäns Frhr. v. Linden-

1812. fels (1. Juni) sowie des krank in Nürnberg verbliebenen Kapitäns Pischl (1. Juli) zum Reserve-Bataillon, der Ersatz des letzteren durch den Kapitän Frhr. v. Zoller (1. Juli) des Reserve-Bataillons, der Tod des Oberseiteutenants Zwilling, welcher sich am 25. Juni im Lazaret zu Arys in einem Melancholieansall selbst entleibte, die Beförderung der Unterlieutenants Frhr. v. Horneck, Michels, Weller (15. April), v. Bechmann und v. Rogister (30. Juli) zu Oberlieutenants, sowie des Junkers Zeis zum Unterlieutenant (18. Mai), endlich die Kommandierung des Oberseiteutenants Michels (30. Juli) als Adjutant bei unserer Brigade.

Aufbruch aus Bapern und Marich burch Sachien. Nachdem am 8. März eine zu Amberg stattgehabte Zusammenkunft der Generale Deron und Brede mit Gouvion St. Epr zur Festsehung der Marschbisposition geführt hatte, 1) bethätigten am 10. die beiden baherischen Armeecorps, welche teils engerer Konzentrierung, teils des Durchzuges der italienischen Truppen wegen schon vorher in sich ausgerlickt waren, ihre Staffelbildung auf den Parallelstraßen Bahreuth—Hof (I. Corps) und Nürnberg—Kronach (II.). Ihre nächste Bestimmung lag an der Oder, die sie in je 5 sich mit Tagmarschintervall folgenden Kolonnen über Zwickau, Dresden, Görlig, Bunzlau, Bauzen (I. Corps) bezw. Schleiz, Altenburg, Meißen, Hoherswerda (II.) erreichen sollten. Der auf den 11. sestgesetze Beginn des Marsches hatte aber noch mit dem Mißstande zu rechnen, daß die Bagage sast ganz, die Artillerie teilweise der Bespannungen entbehrte und demgemäß das im Jahre 1806 mit schlechtem Erfolge erprobte Auskunstsmittel des Landvorspanns wieder in sein Recht eintreten mußte.

Unser Regiment war weber durch die vorhergegangenen Truppenversschiebungen, noch durch die zur Staffelbildung vorgenommenen Bewegungen berührt worden. Die Bestimmung unserer um Nürnberg versammelten Brigade als letzes Echelon des II. Armeecorps wahrte ihm vielmehr den Genuß der Garnison dis zum allgemeinen Aufbruch. Am 11. März schlug jedoch auch seine Abschiedsstunde. Dichter Regen peitschte die Straßen Nürnbergs, als sich die Reihen unserer Feld-Bataillone morgens  $6^{1/2}$  Uhr auf dem Grünen Markte zum Abmarsch schlossen war sast die ganze Einwohnerschaft auf den Beinen, um ihnen dis über Buch hinaus das Geleite zu schenken, — trotzem judelten "die Jungen" den Tagen und Ereignissen entgegen, denen sie zueilten. Nur auf den Gesichtern "der Altgedienten", welche schon den Krieg 1806/7 mitgemacht hatten, sah man düstere Mienen.<sup>2</sup>) War es Erinnerung, war es Ahnung, was sie bewegte?

<sup>1)</sup> L. e. D. i. G. Seite 3.

<sup>2)</sup> Furtenbach, T. B. 1812 und Pflummerniche F. P.

über Effelterich (11.),1) Ebermannstadt (12.), Biefentfelb (13.), 1812. Weismain (14. u. 15.), Rups (16.), Unterrobach (17.) erreichte unfer Regiment am 18. bei Rordhalben die vaterländische Grenze und setzte von bier, seine Tagesleistung trot unsäglich schlechter Witterung noch auf 40 Kilometer erganzend, nach hurzer Raft ben Marich bis Ebersborf fort, wo es am 19. Rubetag hielt. Grimmige Kälte, ber unqualifizierbare Zuftand ber über den Frankenwald führenden, meift tief verschneiten Kommunikationen und Mangel an Borsvam hatten ben Marich vom 18. März zu einem unendlich beschwerlichen gemacht und ben Unserigen einen schwachen Borgeschmad von bem gegeben, was ihnen während bes Ruges durch das Reußische und Sächsische Gebiet treu bleiben sollte. Denn wenn auch allerorten die Bevölkerung aufgeboten ward und felbst wetteiferte, die schlechten Stragen in gangbaren Zustand zu versetzen, so gelang es ihr boch nur in geringem Maße, die Schwierigkeiten zu vermindern, die den Truppen bei Marschleistungen von 24 bis 42 Kilometern je nach Frost oder Thauwetter und Regen auf harten, ausgefahrenen Wegen und in grundlosem Kot und Sand erwuchsen.

Reichen Ersatz für diese Strapazen boten dagegen die Quartiere. Es bedurfte wohl bayerischerseits kaum des beabsichtigten Hinweises, "daß auch die fächsischen Truppen im Jahre 1809 bei ihrem Durchmariche durch Bavern nicht nur nichts bezahlt, sondern auch nicht einmal durchgängig die geforderten Quittungen richtig ausgestellt haben", um bei dem Entgegenkommen Sachsens die Berpflegung unferer Corps zu fichern. Denn wie im Burftentum Reuß fo überbot man fich auch hier, ben im Jahre 1807 erworbenen Ruf einer glänzenden Gaftfreundicaft aufs neue zu bewähren und mehr zu leiften, als bas von ben baverischen Gebührsfäten ohnehin vorteilhaft abstechende Berpflegs-Regulativ bestimmte.2) So ficherten fich auch bie Orte Togau (20.), Reilit (21.), Ronneburg (22. u. 23.), Altenburg (24.), Geringswalbe (25.), Roffen (26. u. 27.), Rauenhof (28.), Königsbrud (29.), Ramenz (30.) und Buriden (31.) als Maridquartiere unferes Regiments beffen bankbare Erinnerung.

Anders geftalteten fich die Berhältniffe auf schlesischem Boden. Die er- Maric burch ichwerenden Momente zwar, ununterbrochenes Schnee- und Regenwetter und grundlose Wege, begleiteten auch hier unsere Truppen. Aber weder freundliche Aufnahme noch zureichende Verpflegung entschädigte lettere, wenn sie nach des Marsches Mühen die Quartiere erreichten. Die "schlechten Anftalten des Gouvernements" und der "in gang Schlefien herrschende üble Wille der Einwohner" ließen fie

Schleften.

<sup>1)</sup> Die angegebenen, den Pflummernschen F. P. entnommenen Marschquartiere bezeichnen ben jeweiligen Standort bes Regimentsstabes und damit durchschnittlich den Wittelpunkt des Rantomierungsraumes unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13.

1819. vielmehr recht empfindlich fühlen, wie wenig Begeisterung für den bevorstehenden Arieg, wie viele Eximerung an die Jahre 1806 und 1807 hier ledte. 1)

Dazu gesellte sich noch ber Umstand, daß unser Corps in Wänderung der ursprünglichen Marschroute von Bauten an den Truppen Deroys unmittelbar solgte und so mit Quartieren rechnen mußte, deren ohnehin geringe Leistungsstähigkeit unter mehrtägigen Durchzügen bereits gelitten hatte. Wie dies sür unsere — die letzte Staffel bildende — Brigade besonders sühlbar ward, so sah sich dieselbe auch am schwersten durch die Forderung betrossen, mit möglichster Beschleunigung die Gegend von Glogau zu gewinnen. Unter Berzichtleistung auf Rasttage suchte ihr unser Regiment gerecht zu werden. Über Wiesa (1. April), Pentig (2.), Siegersborf (3.), Hannau (4.) erreichte es am 5. nach einer Marschleistung von 48 Kilometern Gramschütz, befülierte tags darauf mit dem größten Theile des nun ausgeschlossenen Corps am südlichen Thore von Glogau vor General Gouvion St. Chr und bezog dann mit der Hossnung längeren Berzbleibens um Liegnitz (6.) Quartiere.

Gelb. verpflegung. So groß auch die Forderungen und Entbehrungen der letzten Tage waren, konnte sich Wrede in seinem Berichte d. d. Glogau 6. April ') doch günstig über den Krankenstand aussprechen und "die sehr gute Stimmung bei den Solbaten" rühmen. Nicht so rückaltlos äußerte er sich bezüglich der Offiziere. "Ich würde die Unwahrheit reden", so lauten seine Worte, "wenn Ich meldete, daß ein froher Geist unter Ihnen herrscht und herrschen kann. Als das Corps das rechte User der Saale betrat, zählten die Officiers auf die sichere Erhaltung der FeldsEquipierungs Sagen; an den Usern der Elbe rechneten sie mit noch mehr Geswisheit darauf —, und wenn se Bedürsnis dei Ihnen eintritt, so ist es dermahlen, wo der Officier sür sein eigenes Geld leben muß, indem die strengsten Besehle bestehen, daß die Königlich Preußische und Pohlnische Landen mit keinen Forderungen der Officiers belastet werden dürsen. Die Officiers treten nun auf das rechte Oberuser und besinden sich wirklich in bedeutender Noth."

Eine beklagenswerte Wirfung auf die Armee führt uns hier das sinanzielle Elend wieder vor Augen, unter dem damals unser Baterland litt. Deutlicher aber tritt dasselbe noch zutage, wenn wir den Erfolg der Berichte betrachten, mit welchen die beiden Corpskommandanten Deron und Wrede die Beseitigung der mißlichen Geldverpslegungs-Verhältnisse anstrebten. Erst am 22. Mai<sup>2</sup>) wurden mit der Wirfung vom 1. April die Feldgebühren für die mobilen Truppenteile bewissigt und auch dann noch unter Einschränkungen, welche die Selbstlosigkeit der Armee auf eine harte Probe stellten.

Nur bie Monatsgagen ber Offiziere sollten in vollem Betrage an bie Felb-Rriegstaffe abgeführt werben, wobei sich jedoch "zu ben bekannten Ginsichten

<sup>1)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg gegen Rufland 1812/13.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Rufland 1812. II. XII.

Unferer kommandirenden Generale" versehen wurde, "daß von dieser Bewilligung 1812. nicht länger, als es die Umftande burchaus erheischen, werbe Gebrauch gemacht, sofort ben eintretenden gunftigeren Berpflegs-Berhältnissen eine solche Anordnung eingeleitet werbe, gemäß welcher die dem Rational-Wohlstande und dem innländischen Gelbumlaufe so nachtheilige Bersenbung solcher beträchtlicher Gelbmaffen nach bem Auslande auf die möglichst thunliche Weise beschränkt werden könne." Bon den Löhnungen der Unteroffiziere und Mannschaft burfte nur der britte Teil ins Feld nachgeschickt werben. Der Reft ging "nach hergestellter Liquidität" in Die Raffen der betreffenden Referven bis gur Burudtunft ober "geftatteter Disposition" ber Bezugsberechtigten. Die Erinnerung an diese Bertummerung der materiellen Sorge für die Armee mag uns begleiten, wenn wir letterer nun in eine Gegend folgen, beren Armut, spärliche Bevölkerung und geringe Kulturftufe die heimatlichen Hilfsquellen doppelt schwer vermissen ließ und unsere Truppen schon vor bem Betreten bes feindlichen Gebietes auf die bevorftehende Aufgabe hinwies, — nicht allein zu leiften, sondern mehr noch zu leiden.

Die an Erreichung ber Ober gefnüpfte hoffnung, hier länger bauernbe Marich burch Quartiere und einige Erholung ju finden, erfüllte fich nämlich nicht. Die beiben baperischen Armeecorps, welche gemäß Tagsbefehls vom 25. März1) in ber Ordre de bataille ber großen Armee bie Bezeichnungen "19. (Deron) und 20. (Wrede) Division" erhalten hatten und nunmehr bas 6. Corps bilbeten,2) mußten alsbald nach ihrem Eintreffen um Glogau die bortige Gegend für bas auf bem Fuße folgende 4. (italienische), sowie für das 7. (sächsische) und 8. (westfälische) Corps räumen und gleichzeitig je ein Kavallerie = Regiment (1. und 2. Chevaulegers-Regiment) zum 3. Kavallerie-Reservecorps abgeben.

So sehen wir Derops erste Staffel schon vom 1. April in ber Richtung auf Gnesen, Wrede am 6. und 7. gegen Posen aufbrechen, das unser Regiment bei mäßigen Märschen, aber schlechten, in Linden (7.), Altflofter (8. und 9.), Dombrowo (10. und 11.), Prochy (12.), Karczewo (13. und 14.), Trze= bowo (15.) genommenen Quartieren am 16. erreichte.

Wenn es biefer von polnischer Unsauberkeit burchsetten Stadt immerhin bessere Unterfunft verdankte, als die übrigen Truppen in den schmutzigen und armseligen Dörfern beiber Warthe-Ufer genossen, so mußte es andererseits auch ben Garnisondienst in Rauf nehmen, ber ihm aus ber Ehre erwuchs, die nachste Umgebung Goupion St. Cprs zu bilben, und ber um so mehr ins Gewicht fiel, als

Polen unb Oftpreußen.

<sup>1)</sup> Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Aufland 1812/13.

<sup>2)</sup> Gemäß Restript vom 21. April (ebenbaselbst) bezogen sich biese Benennungen jedoch nur auf ben Berfehr mit frangofischen Behörben, mahrend es in allen "übrigen Angelegenheiten, befonders im inneren Geschäftsgange" bei ben seitherigen Bezeichnungen sein Berbleiben hatte.

. 1812. die nunmehrigen Standquartiere zur Bornahme fleißiger Exerzierübungen ausgenütt wurden.

Wie die Unterkunft, so gab auch die Berpflegung zu den ungünstigsten Ersahrungen Beranlassung. Da gemäß Kaiserlichen Besehls im Herzogtum Warschau im strengsten Sinne des Wortes nur Dach und Fach, sogar ausschließlich des Kochholzes und des Strohs für die Lagerstätte der Soldaten gewährt ward, mußten sich auch die Offiziere mit den ungenügenden und vielsach schon mit Mangel tämpsenden Leistungen des in Posen angelegten französischen Magazins begnügen. Doch blieb dieses unserem an Ort und Stelle besindlichen Regimente wenigstens nicht verschlossen, wie den übrigen baperischen Truppenteilen, die man in wiedersholter Anwendung des in den Jahren 1805, 1806 und 1807 beobachteten Berschlers vom Genusse sien den Jahren 1805, 1806 und 1807 beobachteten Berschles und zwang, unter unendlichen, sich aus dem üblen Willen der Behörden und Einwohner ableitenden Schwierigseiten eigene Magazine anzulegen.

So sahen sich unsere Truppen die materielle Fürsorge wie von der erschöpften Heimat, so auch von jener Seite versagt, für deren Interesse das Beste einzusetzen, sie auf dem Wege waren. Und wenn dieses Interesse hier Franzosen und Bapern, die in vier Feldzugssahren Schulter an Schulter für seine Bersteidigung gestritten, nicht zu wassendüberlich entgegenkommender Gesinnung einen konnte, wie sollte dies dann gegenüber den bunt zusammengewürselten Nationalitäten, bei den Polen, Italienern, Spaniern, Schweizern, Bortugiesen, Kroaten und wie sie alle heißen mochten, der Fall sein, die Napoleons Ruf zu schwerem, aber nicht bezgeisterndem Werke sührte? Wir stehen in Beantwortung dieser Frage vor der Andeutung manches Vildes, das uns auf dem Todesgange unserer "alten Armee" noch begegnen wird.

Nachdem ber Aufenthalt zwischen Bosen und Gnesen auch der im Berbande bes 6. Corps verbliebenen Divisions-Kavallerie die Benennungen 21. (Graf Seydewitz) und 22. (Graf Prepsing) leichte Kavallerie-Brigade, den Chargen der Infanterie aber wohl kaum Gelegenheit gebracht hatte, sich an Stelle der durch Armeebesehl vom 15. April für die Truppenoffiziere abgeschafften Schärpen mit den neuerdings eingeführten Haussecols zu versehen, traf am 26. April für beide Divisionen die Weisung ein, sich nach Plozk an der Weichsel in Marsch zu setzen, um dort demnächst den Übergang auf das rechte Ufer zu bethätigen.

Wenn die gleichzeitig getroffene, wegen mangelhafter Ausrüftung mit Brotsfäden jedoch auf Schwierigkeiten stoßende Verfügung, die Truppen mit sechstägigem Lebensmittelbedarf zu versehen, die klägliche Beschaffenheit der an dieser Route liegenden Magazine andeutete, so führten die miklichen Unterkunftsverhältnisse in

<sup>1)</sup> T. e. D. i. G. Seite 14.

bem zu burchschreitenden Raume überdies zu einer baldigen Änderung des <sup>1812</sup>. Marschbesehls für unsere Division. Die notwendig erachtete Staffelbildung verslegte den Beginn ihrer Bewegung auf den 30. April und zwang sie, in Wiedersholung der schon von Glogau bis Posen beobachteten Borsicht, unter hinnahme eines weiteren und schlechteren Parallelweges die direkte Folge hinter der Division Derop zu vermeiden.

Unser Regiment, in der dritten Staffel eingeteilt, brach am 2. Mai von Bosen auf, lernte die Armut und den unbeschreiblichen Schmutz der Quartiere Pudwitz (2.), Zierniki (3.), Tremessen (4.), Kwieciszewo (5.), Gocasnowo (6.), Kadiejew (7.) kennen und bezog um Brest (8.) sein letztes Kanstonnement auf dem linken Weichselufer. Froh, dem Elend dieser Gegend zu entstommen und sich einem fruchtbareren Landstriche zu nähern, das Schicksal nicht ahnend, welches jenseits lauerte, übersetzte es am 9. morgens dei Wlozlawek unter den Klängen türksicher Musik, Trommels und Hörnerschall auf Kähnen den Fluß, die nächtigte in Großchelmiza und traf solgenden Tags nach einem mühsamen, durch heftige Gewitterregen erschwerten Marsche von 40 Kilometern kurz vor Mittersnacht in seinen vorläufig bestimmten Standquartieren um Sembowez ein.

Zur Erleichterung der Berpflegung und Berminderung des schwer fühlbaren Fouragemangels dehnte sich unsere Division hinter dem linken Flügel der um Racionz stehenden Division Deroy aus und belegte die Umgegend von Sierps (1. Ins. Brig.), Dobrzyn, Rypin (Kav. Brig.), Lipno (Div. Quartier), Bobrownik (unsere Brigade), Broclawiek, Brzesk (Artillerie) und Kowal (2. Ins. Brig.). Überdies sand sie nach dieser Richtung wohlthuende Beihilse durch zwei undedeutende Magazine in Lipno und Rypin, deren Besitz sich Wrede allerdings nur "unter lebsaften Debatten" mit Marschall Ney (3. Corps) und dadurch sichern konnte, daß das 2. leichte Bataillon "binnen 36 Stunden 28 machte, um diese Magazine vor der Ankunst der Truppen des Armeekorps zu besetzen".<sup>2</sup>)

Derselbe Bericht Wredes, welcher geeignet war, mit Schilderung dieser Maßnahme eine Andeutung der Beziehungen zwischen französischen und baherischen Truppen nach München zu tragen, konnte sich mit voller Bestiedigung über die "strenge Disziplin und den guten Geist unter den Soldaten", die geringe Zahl der Fahnenflüchtigen und den günstigen Krankenstand aussprechen. Die Brüfung letzterer Bersicherungen im Rahmen unseres Regiments ergiebt eine Minderung seiner Präsentstärke um 1 Deserteur und 29 Kranke.

Bur Zeit des Übergangs unserer Truppen über die Weichsel war auch die Gruppierung der drei Armeen angebahnt worden, mit welchen Napoleon zwischen

<sup>1)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13.

R. B. A. Jahlungsliften unferes Regiments 1811/12.

1812. Kowno und Grodno in Außland eindringen wollte. Die große Masse, 225 000 Mann (Gardez, 1., 2., 3. Insanteriez, 1. und 2. KavalleriezGorps), zog sich — Rapoleons Führung vorbehalten — am linken Flügel zusammen, während der rechte Flügel, 82 000 Mann (5., 7., 8. Insanteriez, 4. KavalleriezGorps), dem König von Westzssalen anvertraut werden sollte. Zwischen beiden hatten die Bahern, das 4. (italienische) Insanteriez und 3. KavalleriezGorps in der Stärke von 85 000 Mann unter Prinz Eugen, dem Bizekönig von Italien, das Zentrum zu bilden. Die linke Flanke deckte — zunächst gegen Riga bestimmt — das 38 000 Mann zählende 10. Corps Macdonald, dei dem wir das baherische 13. LinienzInsanteriezkegiment wissen, die rechte dagegen Fürst Schwarzenderg mit 30 000 Österreichern, die jedoch durch ein Detachement des Königs von Westsalen abgelöst werden und zur Hauptarmee stoßen sollten. Das 9. (35 000 Mann) und 11. (72 000 Mann) Corps dienten in staffelsörmiger rückwärtiger Stellung als Reserve.

Am 15. Mai traf Prinz Eugen bei seinen an der Weichsel konzentrierten Corps ein und nahm sein Hauptquartier in Plozk. Bor Beginn des demnächst beabsichtigten Bormarsches an den Omulew sollte eine Revue den Truppen den Führer zeigen, der binnen kurzem bewies, wie sehr er der Liebe und des Bertrauens wert sei, das ihm die Bayern schon wegen seiner Beziehungen zu ihrem Königsshause entgegendrachten.<sup>1</sup>) Zur Vornahme dieses Aktes hatte sich die Division Wrede am 20. bei Lipno zu versammeln.

Unser Regiment warb bemzusolge schon am 19. nach Wolja gezogen und langte tags barauf, um 3 Uhr morgens aufbrechend, nach vierstündigem Marsche vor dem Nordsaume von Lipno auf dem Revueplat der in zwei Treffen mit vorsgenommener Kavallerie aufstellenden Division an. Um 8 Uhr erschien der Bizestönig mit glänzendem Gesolge, besichtigte die einzelnen Brigaden und ließ "mehrere Manoeuvres" machen, welche trot "des sehr engen Terrains", tiesen Sandes und drückender Hitz "der Art executirt worden, daß Höchstieselben sowohl darüber als über die gute Haltung der Truppen ihre volleste Zufriedenheit" aussprachen. Nach der Bersicherung Wredes wetteiserte alles, den Beisall des neuen Führers zu erlangen. Um  $10^{1}/_{2}$  Uhr fand der Schlußvorbeimarsch statt, worauf die Truppen in die tags vorher innegehabten Quartiere rücken. Bon hier kehrte unser Regisment am 21. nach Sembowez zurück.<sup>2</sup>)

Nur wenige Tage noch währte sein Aufenthalt hier, da der Vizekönig unsmittelbar nach Besichtigung der einzelnen Divisionen den Bormarsch an den oberen Narew und gegen den Omulew aufnehmen ließ. Derop, seine Bewegung am

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 68 und Wibemann, T. B. 1812. Seite 3, — sowie (Seiboltsborff) b. k. b. A. C. 1812, Seite 8.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rußland 1812/13 und Furtenbach, T. B. 1812.

24. beginnend,<sup>1</sup>) sollte in die Gegend nördlich Makow, unsere Division nach <sup>1812</sup>. Mlawa rüden. Durch die Ankunft eines Pferdetransports aus Bayern nunmehr wenigstens hinsichtlich der Artilleriebespannung sichergestellt, mit der um 90 Brotwagen<sup>2</sup>) vermehrten Bagage aber noch größtenteils auf Landvorspann angewiesen, verließ Wrede am 25. die bisherigen Quartiere.

Den verhältnismäßig kleinen Marsch, welcher unser Regiment an diesem Tage nach Ugoschtsch (I. Bataillon) und Sokolowo (II.) führte, mußte es alsbald durch Leistungen entgelten, die unsere Bewunderung auch dann noch verdienen würden, wenn sie bei geringerer Hitze und unter dem Einflusse einer gespannteren Lage herangetreten wären. Denn schon am 27. sinden wir unser Regiment nach einer in Ponjatowo (26.) verdrachten Nacht mehr als 100 Kilometer entsernt, jenseits Mlawa in seinen zwischen Schidlowo und Grudusk gelegenen neuen Quartieren, die es mit der Hossinung auf einige Ruhe betrefen hatte.

Statt biefer brachte ber 28. gefteigerte Anftrengungen. Rücksichten auf Raumgewährung für das nachfolgende 4. Infanterie- und 3. Kavallerie-Corps sowie die große Ausdehnung des um Roshan auf beiben Narem-Ufern stehenden 5. (polnischen) Corps hatten nämlich ben Bestimmungsort Brebes nach Willenberg verschoben. Um 4 Uhr morgens erhielt unfer Regiment Beisung, unverzüglich nach Mlawa zurudzukehren und sich von hier auf die Strafe nach Janow zu Ohne das Gintreffen ber 1., 4., 5. und 7. Sufilierkompagnie, welche faum ihre weiter östlich gelegenen Quartiere erreicht hatten, abzuwarten, leistete dasselbe Folge und langte nach Ginschiebung zweier Raften am 29. gegen Mittag bei Janow an, wo das vorgenommene Geschäft des Abkochens den zurückgebliebenen Teilen die Möglichkeit gab, das Regiment einzuholen. Der um 2 Uhr nachmittags fortgesetzte Marsch brachte letterem abends 9 Uhr die wohlverdiente Ruhe in ben zu Willenberg (I. Bataillon) und beffen Umgebung (II.) angewiesenen Quartieren und endete die glanzend bestandene Probe, welche in 31/2 Tagen eine Raumgewinnung von etwa 180 Kilometern gefordert hatte.

Dieselben Gründe, von welchen wir die Dislokation unserer Division beeinsstußt sahen, machten auch auf die Truppen Derops ihre Wirkung geltend. In dem ursprünglich bestimmten Raum nörblich Makow angekommen, fanden sie sich in zu enger, die Beischaffung der Verpslegung störender Fühlung mit dem 5. Corps und mußten nun in die Gegend von Ziechanow zurückgehen. Durch diese Lagerung hinter den Polen behindert, sich an den weit vorgeschobenen Sicherungsposties rungen zu beteiligen, welche der Divisions-Kavallerie der vorderen Corps zu-



<sup>1)</sup> Bölberndorff, Kriegsg. v. B. III. Band, Seite 27 bringt in seiner nur flüchtigen Bertührung ber Bewegungen Deroys und Wredes vor dem strategischen Ausmarsch vielsach irrige Daten.

<sup>2)</sup> Da die aus der Heimat nachgesendeten 30 Brotwagen bei dem Berlangen, für 10 Tage Lebensmittel mitzuführen, nicht ausreichten, hatte Wrede 60 Landsuhrwerke requiriert.

1812-gebacht waren, wurde Deroys Kavallerie-Brigade (Sephewig) ebenfalls zu unserer Division berufen. Am 8. Juni<sup>1</sup>) entsendete Wrede die beiden Chevaulegers-Brigaden, über welche er hiermit verfügte, nach Nikolaiken (Prehsing) und Johannisburg (Sephewig) und sicherte sich mit deren Bemühungen, durch ausgedehnte Requisitionen kleine Magazine in den genannten Orten anzulegen, gleichzeitig eine weitere Berpslegsetappe für ferneren Bormarsch.

Denn Verpflegungsrücksichten waren es, die in den nunmehrigen Quartieren die allgemeine Thätigkeit beherrschten. Ihnen galten zahlreiche Entsendungen unseres Regiments, das nur mit einer Kompagnie den Dienst im Quartiere Wredes versah, die übrigen aber der Eintreibung von Bieh und Lebensmitteln aus der Umgegend dienstbar machte;<sup>2</sup>) — auf sie lenkte sich, schon durch die disherigen Ersahrungen wachgerusen, die ganze Ausmerksamkeit der höheren Führer; — ihnen wurden die ersten Anordnungen Napoleons gewidmet, als er Ansang Juni in Thorn eintras. Im Falle eines Ausbruches sollten Lebensmittel für 14 Tage mitgesührt und zu diesem Zwecke die "Ressourcen" in den einzelnen Distrikten möglichst geschont werden.<sup>3</sup>)

Doch diese Sorge kam zu spät. Der Fehler, unabsehbare Heermassen auf einem kleinen, ohnehin armen und großenteils durch Biehseuchen und Mißernte an den Rand absoluter Leistungsunfähigkeit gebrachten Landstriche ohne genügende Sicherstellung ihres Unterhaltes zu versammeln, trug bereits seine Früchte. Hunger, unfreundliches Benehmen der Bewohner und das so gebotene Geschäft der Requisition hatten bereits an der Disziplin genagt und schon jetzt unter die durch kein nationales Band, durch keine wassenlicherliche Gesinnung verbundenen Truppen einen Geist getragen, dem nichts heilig war, — weder das Sigentum der Bevölskerung eines alliierten Landes, noch die Rücksicht auf den Kampsgenossen, kaum die Sorge um den nächsten Tag.

Unter solchen Berhältnissen mußten es die beiden baperischen Divisionen schwer empfinden, als bei Wiederbeginn des Bormarsches (11. Juni) das 4. Corpsaus seiner bisherigen Einteilung in der rückwärtigen Staffel an die Spitze genommen ward. Denn der Name, den sich die Italiener durch Plünderungen und grobe Exzesse bereits erworben hatten, ließ die Kennzeichen ihrer Spur ahnen. Und die Wirklickeit übertraf noch die Erwartung.

Die erste Erfahrung in dieser Beziehung mußte unser Oberlieutenamt Freiherr v. Furtenbach machen, welcher — unserer Division vorausgehend — am 15. Juni von Willenberg aufbrach, um mit 50 Mann unseres Resgiments einen 84 Wagen zählenden Mehltransport nach Nikolaiken zu geleiten. In seiner ersten Nachtstation Großjerutten sach er sich aus Mitleid mit den

<sup>1)</sup> Rriegsmin. Reg. Krieg gegen Rußland 1812,13.

<sup>2)</sup> Pflummernsche F. P. und Furtenbach, T. B. 1812.

<sup>3)</sup> T. e. D. i. G. Seite 25.

verzweiselten Einwohnern und zur Sicherung der eigenen Berpslegung veranlaßt, <sup>1812</sup>. den Expressungen eines italienischen Requisitions-Kommandos entgegenzutreten, das hier sein Unwesen trieb. Die Androhung, laden zu lassen und sich mit Gewalt des Zwischentrittes der Bayern zu entledigen, war die Erwiderung des italienischen Kommandosührers, eines Gardeossiziers, den jedoch Furtenbachs entschlossene Berssicherung: "Weine Leute haben schon geladen" der Aussührung seiner Drohung wie seiner Requisition überhob.<sup>1</sup>)

Schlimmeres noch sah unsere Division, beren Spige am 15. von Willenberg aufgebrochen war, innerhalb der drei Tage, während welcher sie dem italienischen Corps auf der gleichen Straße folgte, um dann in die Gegend von Lyck abzubiegen. Ausgeplünderte Ortschaften, mißhandelte Bewohner, Greuel der Indisziplin und der Zerstörungssucht schusen ihr einen Eindruck, der sich am deutslichsten in der Versicherung unseres Gewährsmannes?) ausprägt: "Wir athmeten wieder freier, da wir von Peitschendorf ab nicht mehr mit diesen Käubern marschiren mußten."

Unser Regiment hatte erst am 16. Juni die Gegend von Willenberg verlassen, nächtigte an diesem Tage in Wallen, den 17. in Piassutten, am 18. in Kossewen und erreichte am 19. Arys, wo es das nach Nikolaiken entsandte Transportkommando an sich zog und weiteren Marschbesehl erwarten sollte. Seine Ausrückungsstärke betrug an diesem Tage 40 Offiziere, 104 Unteroffiziere, 23 Tamboure, 1364 Gesreite und Gemeine, 24 Mann Unterstads-Personal—sein Krankenstand nur 1 Offizier (Kapitän Freiherr v. Lindensels) und 39 Mann.

Inzwischen endete das Spiel der Diplomatie, welche durch hinhaltende Ber-Ariegserklarung handlungen die Zeit zur Truppenkonzentrierung verschafft hatte. In Gumbinnen und Einmarsch (20. Juni) erhielt Napoleon das russische Ultimatum, von Wilkowischki kündete zwei Tage später ein das Interesse der Berbündeten in den Vordergrund des Kriegszweckes stellender Aufruf der Armee an: "Der zweite polnische Krieg hat begonnen." Wie sein Vorgänger vom Jahre 1806 appellierte er an die Erinnerung von Austerlit. Die Creignisse mögen und lehren, daß es nicht mehr die durch Kamps, Sieg, gemeinschaftliche Interessen und abgöttische Liebe zu ihrem Führer verbundenen Truppen von Austerlitz waren, an die er sich wandte, d) nicht mehr die Russen von damals, gegen die er seine Spite kehrte.

An Zahl zwar sah sich Napoleon seinem Gegner weit überlegen. Denn bie brei Armeen, welche Rußland unter den Generalen Barclay de Tolly, Fürst Bagration und Graf Tormasof um Wilna (I. Westarmee = 127 000 Mann),

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

<sup>2)</sup> T. e. D. i. G. Seite 30.

<sup>3)</sup> Pflummerniche F. P.

<sup>1)</sup> L. e. D. i. G. Seite 28.

1812. Wolfowisk (II. Westarmee = 45 000 Mann) und süblich der Pripetsumpse (III. Reserve-Operationsarmee = 46 000 Mann) aufgestellt hatte, erreichten einsschließlich der vorläusig versügbaren 35 000 Mann Reserven nicht die Hälfte der Streitmassen, über welche Napoleon gebot. Selbst von Heranziehung der in der Türkei frei gewordenen Armee (80 000 Mann) und des vorläusig noch zur Berssügung Schwedens gestellten sinnländischen Corps (30 000 Mann) ließ sich eine ebenbürtige Gestaltung des Stärkeverhältnisses nicht erwarten.

Aber diesmal kämpften die Russen nicht auf fremder Erde für weniger verstandene Interessen. Der heimatliche Boden, auf dem sie standen, belebte ihren Mut, erweckte ihnen das Bewußtsein, daß die Unabhängigkeit und nationale Ehre ihres Baterlandes auf die Spitze ihrer Wassen gestellt sei, und damit eine auf höherer, edlerer und nachhaltigerer Grundlage beruhende Begeisterung, als sie Napoleon seinem Eroberungswerkzeug einzuhauchen vermochte. An ihrer Seite kämpste ein in seinem Rechte und Bestande bedrohtes Bolk, das um seines "Wütterchens Rußland" willen freudig Besitz und alles opsert, und die Natur eines Landes, dessen Eigentümlichkeiten wir bald als den gesährlichsten Feind unserer Truppen auftreten sehen.

Napoleon beschloß, seinen linken Flügel zum Angriff auf die I. russische Westarmee vorzuführen, ließ benselben zu diesem Zwecke am 24. Juni oberhalb Kowno den Niemen überschreiten und gegen Wilna rücken. Der König von Westfalen sollte, am 30. über Grodno vorbrechend, die II. Westarmee sesthalten, Prinz Eugen mit den Truppen der Mitte anfangs gegen Wilna folgen, um sich dann zwischen die beiden seindlichen Armeen einzuschieden. So hoffte man die Kräfte des Gegners getrennt zu halten und vereinzelt zu schlagen.

Da auch die Division Deroy, welche am 12. Juni von Ziechanow gegen kyck abmarschiert war und ihre Kavallerie-Brigade wieder an sich gezogen hatte, erst in Drygallen (21.) stand, so bedingten diese Anordnungen Rapoleons und der weite Raum, der unsere Truppen noch vom Niemen trennte, schon am 22. die Fortsetung ihrer Bewegung. Der Abend dieses Tages sah die Bayern vereint in einem Bivouac zwischen Lyck und Wittinnen, dem ersten, welches unser Regiment in diesem Kriege bezog. Die hier ersolgte Bekanntgabe der Proklamation Napoleons und das Laden der Gewehre ließen keinen Zweisel über den Charakter der nun beginnenden Thätigkeit zu.

Nachdem unser I. Bataillon am 23. Juni bei Dambrowa hivouakiert, bas II. dagegen das Quartier des Brigadestades zu Starosten geteilt hatte, tras unser Regiment im Verbande der an der Spige des 6. Corps marschierenden Division Wrede bei unaufhörlichem Regen und , auf grundlosen Wegen über Korkliny (24.) am 25. in Sidory ein. Der Durchzug des italienischen Corps, welches sich nun wieder auf dieselbe Straße mit den Bayern setze, brachte ihm hier zwei Rasttage und unserem mit einem Lebensmitteltransport solgenden Lieutenant

Häberlein die Möglichkeit, das Regiment einzuholen und dasselbe dem Brot= 1812. mangel zu entreißen, unter dem es seit drei Tagen litt.

Am 28. wurde der Marsch unter gleich ungünstigen Witterungs- und Wegverhältnissen wieder angetreten und führte auf der durch geplünderte Ortschaften,
Marode, gefallene Pferde und zurückgelassene Wagen gekennzeichneten Spur des
4. Corps über Rudka (28.), Simno (29.), Balwerschischti (30.) und
Motschung (1. Juli) am 2. in ein Bivouac an der Schiffbrücke von Piljona,
welche die Spize unserer Division noch im Laufe des Nachmittags passierte. 1)
Ihr solgte am Morgen des 3. der Rest und innerhalb desselben unser Regiment,
so daß sich die Division am Abend in einem Lager auf den Höhen von Shishmory
vereint sah.

Die Berfassung, in welcher die Hauptarmee und das italienische Corps dieses Städtchen hinter sich gelassen hatten, bildete noch eine Steigerung der Abschen erregenden Eindrücke, die unsere Truppen schon auf dem Hiehermarsch gewonnen. Wenn aus ihr auf die moralischen Schäden, auf Disziplinlosigkeit und Plünderungssucht der großen Menge geschlossen werden konnte, so sehlte es andererseits auch nicht an Hinweisen auf physische Mängel, die an dem Bestande der Armee nagten. Von jenen zwar hatten sich die bayerischen Truppen nach den übereinsstimmenden Berichten Deroys und Wredes in trefslicher Mannszucht noch frei erhalten, die letzteren aber vermochte auch die umsichtigste Fürsorge dieser bewährten Führer nicht aus dem Wege zu räumen.

Seit 10 Tagen entbehrten die Leute des Brotes teils ganz, teils waren sie auf halbe Portionen gesetzt, — die Pferde wurden bei der ungenügenden Grünssütterung von Tag zu Tag kraftloser und sielen in Wenge, — mit Abnahme ihrer Leistungsfähigkeit und Zahl schwand mehr und mehr die Möglichkeit, rückwärtige Hilfsquellen den Truppen dienstbar zu machen, — Mangel und ungesunde Form?) der Nahrung, sortgesetzte Ungunst der Witterung, die bei beginnendem Abgang des Schuhwerks? doppelt sühlbar wurde, seuchte Lagerplätze und der den unverscharrten Pserdeleichen entströmende Pesthauch äußerten schon ihren verderblichen Einsluß auf den Gesundheitszustand. Deutlicher als Worte spricht die Standesminderung von 78 Mann, welche unser Regiment durch "unwissend wo" Lazaretkranke, Bermiste und Zurückgebliebene seit seinem Abmarsche von Arys erlitten hatte.4)

Diese mißlichen Verhältnisse, auf unseren kaum auf feindliches Gebiet übers getretenen Truppen schwer lastend, waren wohl dazu angethan, den Blick in die

<sup>1)</sup> Bergl. Adam, V. p. e. m.

<sup>2)</sup> In Ermangelung von Mühlen ober ber Zeit, diese auszunutzen, zermalmten die Leute das Korn mit Steinen und kochten das so gewonnene Gemenge meist mit schlechtem Sumpfswasser. (Pflummernsche F. B.)

<sup>3)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg gegen Rufland 1812/13. Melbung Deroys vom 9. Juli 1812.

<sup>4)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1811/12.

1812. Zukunft trüb zu gestalten. Bor sich plündernde Scharen, auf deren Spur nur menschenleere, ausgeraubte Ortschaften lagen, hinter sich eine Wüste, deren Fläche man mit den verfügbaren Transportmitteln nicht mehr zu überspannen vermochte, mußten sie mit jedem Schritt vorwärts eine Steigerung ihrer Leiden und Entbehrungen erwarten. Doch die scheindar günstige Eröffnung des Feldzuges ließ diese düsteren Gedanken nicht aussommen.

Bormarich über Bilna gegen Bitebet.

Kaiser Alexander, durch die Offensive Napoleons überrascht, hatte nämlich Wilna räumen lassen und die Bereinigung der I. und II. Westarmee bei Swenzjany angeordnet.') Napoleon hielt am 28. seinen Einzug in Wilna, wo er freilich statt reicher Borräte nur zerstörte Magazine fand. Um die Trennung der beiden russischen Armeen aufrecht zu erhalten, bestimmte er den König von Westfalen zum Angriff auf Fürst Bagration und entsandte selbst Davout mit 70 000 Mann gegen Minsk, Ersat für diesen Abgang in der näheren Heranziehung des Bizekönigs suchend. Letzterer rückte mit dem italienischen und dem Kavallerie-Corps die Troti und beauftragte Saint Cyr, durch die beiden bayerischen Divisionen die Bersbindung zwischen Wilna und dem König von Westfalen herstellen zu lassen.

Deroy, der am 3. und 4. Juli den Niemen überschritten hatte, erreichte dems zufolge am 5. Gudakeine, unsere Division dagegen über Sumilischki (4.) gleichen Tags Ganuschiski und bezog nördlich dieses Ortes Bivouac. Während hier nur die Kavallerie Gelegenheit zu weitausgreisender jedoch vergeblicher Thätigskit fand, um ein dei Lida vermutetes Kasakendetachement abzuschneiden, hatte die Infanterie in sechstägigem Ausenthalt Zeit genug, die unerquicklichsten Ersahrungen über die Berpflegungsverhältnisse an ihrem neuen Standorte zu sammeln und sie in der Bezeichnung desselben als "Hungerthal" niederzulegen.")

Weitere schlimme Folge erwuchs unserem Corps aus den hier verbrachten Tagen einer durch Entbehrungen verkümmerten Ruhe in den angestrengten Märschen, die ihm die nächste Entwickelung der kriegerischen Ereignisse brachte. Als nämlich die Abdrängung Bagrations gelungen und die 1. Westarmee zur Gewinnung eines rückwärtigen Bereinigungspunktes auf das verschanzte Lager von Drissa zurückgegangen war, wurde auch unser Corps nach Wilna besohlen und gleichzeitig seiner Beziehung zu dem von allen verehrten Bizekönig beraubt. Es sollten nunmehr die Bahern unter die unmittelbare Führung Napoleons neben die Garbe in das Reserveverhältnis treten, Prinz Eugen aber mit seinen übrigen Truppen gegen Wileika vorgehen, um als Bindeglied zwischen Davout und der Hauptarmee zu dienen, welch letztere in vier Kolonnen unter Nansouty (21 000 Mann), Murat (38 000 Mann), Nep (40 000 Mann) und Oudinot (38 000 Mann) über Wichalischti, Podbrodsse, Molaty und Wilkomir der russischen I. Westarmee solgte.

<sup>1)</sup> Bergl. Bogdanowitich, F. 1812, I. Band, Seite 113 u. ff.

<sup>2)</sup> T. e. D. i. G. S. Seite 39, und Furtenbach, T. B. 1812.

Am 12. Juli verlegten unsere beiben Divisionen ihre Bivouacs nach 1812. Stare Troki (Deroy) und Troki (Wrebe) und setzen tags darauf ihren Marsch gegen Wilna sort, dem sie sich jedoch wegen der durch massenhafte Pferde-leichen verpesteten Luft nur auf 2 Stunden nähern sollten. Deroy, dem ungünstiger Luftzug den Aasgeruch auf eine weite Strecke entgegentrug, sah sich jedoch gezwungen, hart dei Wilna vor dem Winde sein Lager aufzuschlagen, während Wrede, dem erhaltenen Besehle nachkommend, auf den Höhen von Pomary verblieb. Noch am Abend durchritt Napoleon von Wilna aus die Reihen der Division Deroy, — eine Ehre, die auch unserer Division zu teil wurde, nachdem sie am 14. gegen 11 Uhr vormittags hinter jener vor Wilna eingetrossen und in geschlossenen Kolonnen auf= marschiert war.

Mit lautem Jubel begrüßten die Truppen den Kaiser. Wenn auch bezeichnend für das Elend unseres Corps, das seit dem 11. kein Brot mehr gesehen hatte, so ist es doch traurig zu lesen, daß diese Begeisterungsäußerung vorwiegend dem Bersprechen Napoleons entsprang, 40 000 Brotportionen an die Bayern abgeben zu lassen, — trauriger aber noch, daß diese Zusage nicht eingelöst wurde.

Um 11 Uhr begann in der Vorstadt von Wilna der Vorbeimarsch beiber Divisionen, die nach der Versicherung aller Augenzeugen ) trot der schon ertragenen Beschwerden und Entbehrungen, trot des strömenden Regens dem Kaiser durch ihre Haltung wiederholten Beisall entlocken. Noch bildeten die 25 000 Mann, die Derops und Wredes unermüdliche Fürsorge dis hierher geführt und unter Aufsgebot aller Mittel über der hochgehenden Flut einer zersetzenden Not erhalten hatte, eine zu schönen Hossenden berechtigende Masse. Doch schon die nächsten Tage sollten den Todeskeim weiter entwickeln, der in ihrem scheinbar kraftvollen Körper bereits schlummerte.

Barclay be Tolly, burch Bagrations Abdrängung gegen Mohilew die erhoffte Bereinigung bei Drissa vereitelt sehend, war aus dem an und für sich schwachen Lager daselbst nach Witebst abgezogen. Dorthin und gegen Mohilew richtete sich nun der Marsch der französischen Kolonnen, nachdem von der rechten Flügelarmee des Königs von Westfalen nur das 7. Corps in Ablösung des österreichischen Kontingents die Sicherung der rückwärtigen Verbindungen gegen die ReservesOperationsarmee übernommen hatte, aber so wenig durchzusühren vermochte, daß Schwarzenberg sosort wieder zur Umtehr gezwungen und auch nach der glücklichen Schlacht von Gorobetschna (31. Juli) in einer das Großherzogtum Warschau beckenden Stellung zurückgehalten wurde.

Noch am Tage ber Revue von Wilna setten auch bie Bayern ben Marsch

<sup>1)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg g. Rufland 1812/13. Bericht Derops vom 19. Juli.

<sup>2)</sup> hofreiter, b. B. i. R. Seite 20.

<sup>3)</sup> Pflummernsche F. P. — Furtenbach, T. B. 1812. — T. e. D. i. G. Seite 45. — Seiboltsdorff, d. k. b. A. C. 1812 Seite 18.

1812. in der Richtung auf Witebsk fort und erreichten einen sumpfigen Lagerplatz zwischen Offinniki (Quartier Deroys) und Mizkuny (Quartier Bredes). Hinter den Garden nicht besser aufgehoben, als vorher hinter den Italienern, des klagten sie noch die Loslösung aus ihrem früheren Berbande, die sie um einen geliebten Führer und in eine Berwendung gebracht hatte, in der sie vorläusig nur die Eindrücke eines Raubzuges aber keines Feldzuges aufnehmen konnten, 1) als ihnen der 15. Juli eine neue Prüfung auferlegte.

Ein Raiserlicher Besehl riß die dem Corps noch verbliebenen Chevaulegers-Regimenter unter Beifügung der Batterie Widemann, als dei der Reserve entbehrlich, von unserer Infanterie los und beauftragte sie mit einem Streisug an die Dwina, wo sie sich wieder unter das Kommando des Vizesönigs von Italien stellen sollten. Zwar den Reitern winkte bessere Aussicht und eine thatenfrische Zukunst vor der Front der Armee, und ihre weiteren, wenn auch schließlich im allgemeinen Untergang verlausenden Geschicke) beweisen, mit welch selsensester Treue und Tapserkeit sie trop der schwersten Drangsale für den alten bayerischen Kriegsruhm eintraten. Für unser Corps dagegen bedeutete ihr Scheiden die Steigerung des ohnehin schon grenzenlosen Elends, da nun auch die letzte, für Insanterie jedoch nicht erreichbare Hissquelle weit über die ausgeraubte Umgebung der Heerstraße ausgreisender Requisitionen versiegte.

So war es benn ein schmerzlicher Gruß, ber am 14. nach Antunft in bem zwischen Trokiniki (Deron) und Sloboska (Wrede) gelegenen Bivouac die Weiterziehenden begleitete, — ein Abschied, in den das Bild der Umgebung wohl für manchen die Ahnung des Nimmerwiedersehens trug. Und wer noch zuversichtlichen Blides in die Zukunft schaute, der mußte ihn unter den Eindrücken der folgenden Märsche verlieren. Über Michalischkis) (16.), Swir (17.), Rudoshany (18.), Monkowitschi (19.), Dunilowitschi (20.), Slubokoje (21.), Swila (22.), Sisa (23.), Matyrzyn (24.) schleppte sich das bayerische Corps von Bivouac zu Bivouac dis Uschatsch (25.), wo nur eine irrige Besehlsaussassunfassung seitens Saint Cyrs einen Kasttag schus, der um so weniger der Absicht Napoleons entsprach, als am 25. die beiderseitigen Bortruppen dei Ostrowno in Gesechtsberührung gestreten waren. Dahin richtete, am 27. nachmittags "bei einer italienischen Size" ausbrechend, auch unser Corps seine Schritte, erreichte unter Berlust vieler Maroder am Abend Mosarz, den 28. Botscheikowo und tags darauf die Umgegend von Beschenkowitschi, wo es den Abzug der Kussen segen Smolensk ersuhr.

<sup>1)</sup> T. e. D. i. G. Seite 47.

<sup>2)</sup> Sine treffliche Schilberung berselben ift uns burch bas Tagebuch bes nachmaligen Artillerie: Oberstlieutenants Freiherrn v. Wibemann, des Führers der die Chevaulegers: Regimenter begleitenden Batterie (Hptk. d. Manustript 781) erhalten.

<sup>3)</sup> Die angegebenen Orte bezeichnen das jeweilige Standquartier Bredes, während jenes Derops gewöhnlich um einige Kilometer vorgeschoben war, da bessen Division nicht wie das T. e. O. i. G. Seite 46 behauptet, in kurzen Intervallen solgte, sondern vom 14. ab die Tete des geschlossen marschierenden Corps bildete. (Kriegsmin. Reg. Krieg g. Rußland 1812/13.)

Eine leidenreiche Zeit lag mit diesen unausgesetzten Märschen hinter ben 1812. Bapern. Balb unter glühenber Sonnenhitze, balb unter froftigen Regenschauern und kalten Nächten leibend, — heute durch grundlosen Sand, morgen burch tiefe Sumpfe watend, — seit vier Wochen bei zerriffener Bekleibung und ohne die nötigften Bivonacheburfnisse Tag und Nacht ber Unbill einer wechselvollen Bitterung ausgesetzt und häufig auf morastige Lagerplätze angewiesen, — Arzte zwar, aber keine Arzneien besitzend, — bes Brotes, Salzes, meist sogar guten Trinkvaffers entbehrend und bei Mangel an Holz das Fleisch bes abgetriebenen Biebes oft halb roh genießend, — bagegen treu begleitet von den ekelerregenden Einbrücken unverscharrter Leichen und gefallener Pferbe, die ihnen den Weg zeigten, hatten sich ihre Reihen, ohne noch einen Feind gesehen zu haben, ftark gelichtet.

So waren von unserem Regimente seit bem 4. Juli 242 Mann1) an die in Wilna, Montowitschi, Glubotoje und Uschatsch etablierten Lazarete und überdies 37 Mann 1) an das kombinierte Bataillon abgegangen, das am 22. morgens unter bem Befehle bes Majors Freiherrn v. Tattenbach bes 2. Linien= Infanterie-Regiments aus den Marschunfähigen und "Halbtranten" bes gangen Corps zu Glubokoje in 4 Kompagnien errichtet worden war2), um ben geringen Reft ihrer Rraft wenigstens noch im Dienste bieses Etappenhauptortes auszunüten. Auch ber feit 17. Juli an Opsenterie erfrankte Oberlieutenant Freiherr von Burtenbach unferes Regiments fand im Berbande biefes Bataillons als Führer ber aus 98 Mann unserer Brigabe gebilbeten 4. Kompagnie eine schonungsvollere Verwendung.

Da Napoleon vorerst burch verschiedene Entsendungen die Rückzugsrichtung ber Ruffen festzustellen suchte und auch nach beren Aufflärung noch Bebenken zu hegen schien, seine Berfolgung weiter in ein Gebiet zu tragen, bas ber Feind und die erschreckt fliehenden Einwohner unter Bernichtung aller Borrate und Magazine als Bufte hinter fich ließen, mar ben Bapern bei Befdenkowitichi turze Raft vergönnt. Der 5. August machte ihr ein Ende und berief unser Corps Dwina Entsenbung bes abwärts in die Wegend von Bologt.

Dort hatte das beim Abzug der Russen von Drissa zur Deckung der Straßen nach Betersburg belaffene Corps Wittgenftein (30000 Mann) bem Borruden ber französischen linken Klügelkolonne Qubinot hartnädigen Widerstand entgegengestellt. Das Resultat der blutigen wechselvollen Kämpfe, welche vom 30. Juli bis 1. August zwischen beiben Theilen bei Kljastizy und Bojerschtschina ausgefochten wurden, war bas Behaupten Wittgensteins an der Orissa und das Zurückbrängen Oudinots auf Bologt. Die Berftartung des letteren durch unser Corps sollte die Biederaufnahme ber Offensive ermöglichen.

Digitized by Google

baperifchen Corps in die Begend von Bologt.

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1811/12.

<sup>2)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

1812. Über Ulla (5. August), Oftrowlany (6.) traf es am 7. mittags vor Polozt ein, überschritt auf zwei Schiffbrücken die Dwina und vereinigte sich mit dem teils in, teils vor der Stadt stehenden 2. französischen Corps, 1) um an seiner Seite nun endlich zu seiner bisher gespielten, rein passiven Dulderrolle einen aktiven, mit seindlichem Einsluß rechnenden Wirkungskreis zu finden.

Freilich mußte es — und das war die beklagenswerteste Folge der seitherigen Erlebnisse — mit verringerter Leistungsfähigkeit in denselben treten. Schwerer noch als die numerische, von den sortdauernden Krankheiten erzeugte Schwächung wog die Schädigung, welche die Mannszucht und das moralische Element erlitten hatten. Derop äußert in seinem Berichte vom 11. August?) hierüber ein hartes Urteil. Bevor wir dasselbe kennen lernen, erscheint es jedoch billig, der gleichen Quelle auch die Gründe zu entnehmen, welchen schließlich die vortrefsliche Disziplin zum Opfer sallen mußte, die im bayerischen Corps noch lange vorsgehalten hatte, als es schon auf der Bahn übler Beispiele wandelte.

Wenn wir in biefen Grunden alte Befannte, die ebenso treuen wie ichlimmen Begleiter unserer Truppen feit bem Riemenübergang erbliden, so mag ihre Erwähnung in jenem Berichte als Beweis bafür bienen, bag die Bapern bei ihrer neuen Berwendung in der alten Rotlage geblieben waren. So klagt Derop über ben ganzlichen Mangel an Brot und Branntwein und gelegentlich ber Ermahnung bes ungunftigen Gefundheitszuftandes über bie Schwierigkeit, die zahlreichen Kranken unterzubringen "und das Nöthige zu ihrer Berpflegung zu erhalten." Die Lage ber Solbaten fei "wirklich hart, ba ben ber erichöpften Caffa, wo gar nicht vorzusehen ift, wann und wie wiederum Geld erhalten werben wird, weder an die Officiers, wovon wirklich ein großer Theil im Elende sich befindet und keinen Heller Geld hat, noch an die Mannschaft das Geringfte ausbezahlt werben tann, die Verpflegung schlecht ift und die Monturen, vorzüglich Schub, Hemben, Unterhosen, Ramaschen nunmehr so zusammenreißen, daß die meisten mit ganz herunterhängenden Lumpen, zum Theil auch baarfuß, also für ben Dienst höchst bespectirlich einhergehen." Gine Abhilfe bes besonders empfindlichen Schuhmangels wäre nicht abzusehen, weil Teile bes von der Heimat nachgesandten Montur= Transportes und darunter gerade "die Schuhwagen schon weit zurück in Polen" aus Mangel an Borfpann fteben geblieben feien.

Kann es uns nach bem Gehörten wundern, wenn eine so grenzenlose Not auch hier zur Selbsthilfe und damit zur Indisziplin führte? Schon die letzen Märsche hatten "ohnerachtet aller Strenge Traineurs" und durch sie "im Rücken der Armee viele Excessen und Unordnungen" erzeugt, denen nach Detachierung der Kavallerie nicht mehr gesteuert werden konnte. "Niedergeschlagenheit, Kleinmüthigkeit,

<sup>1)</sup> Daffelbe bestand aus den Infanterie : Divisionen Legrand, Berdier und Werle, den beiben Kavallerie-Brigaden Corbineau und Caster und der zugeteilten Kurassier-Division Doumarc.

<sup>2)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg g. Rugland 1812/13.

Unwillen, Widerspenftigkeit und Insubordination" war die von Derop gegebene 1812. Kennzeichnung bes Geistes, mit dem unser Corps bei Bologk ankam.

Auf dufterem hintergrunde muß fich so das Gemälde seiner folgenden Thästigkeit entwideln, und um so glänzender muffen uns daher die Leiftungen auf dem Schlachtfelde erscheinen, an denen wir — freilich erst nach Tagen neuen Unglücks — die Bapern wiedererkennen werden.

Noch am Nachmittage bes 7. August entschloß sich Oudinot zur sofortigen Die Offenstwe Wiederaufnahme der Offensive und wählte hierzu die Straße gegen Dünaburg, um Bittgenstein.1) sich der Kooperation Macdonalds zu nähern, der einen Teil seines Corps (Port) dei Dahlenkirchen gelassen hatte und mit der Division Grandsean nach Jakobstadt gerückt war. Hinter dem 2. Corps marschierend, erreichte unsere Division am 7. Samzelowo und tags darauf die Gegend von Antonowo. Ihr solgte, erst am 8. von Polozk ausbrechend, Deroy nach Lasowka. Die vorgenommene Kolonnensteilung führte Wrede und den größeren Teil des Dudinotschen Corps schon am 9. auf das rechte User der Drissa dis Katrize und am 10. nach Wolinez (Wolinzi), wo die Wiedervereinigung mit der erst hier den Fluß überschreitenden, von Deroy eingeholten linken Kolonne stattsand. Saint Cyr bezog ein Bivouac dei Mamas nowschlichina, während das 2. Corps dis Swolna vorgeschoben wurde.

Überall räumten die russischen Vortruppen frühzeitig das Feld, nachdem sie durch eine von Wittgenstein gegen die untere Dwina eingeleitete und dis Rossisa gelangte Bewegung ihres Rüchaltes beraubt worden waren. Schon am Abend des 10. August jedoch stießen Patrouillen des 2. Corps bei Kochanowitschi auf die Spitzen der von Rossisa zurückehrenden Russen, welche die Offensive Oudinots von dem gegen Macdonald gerichteten Plane abgebracht hatte. Tags darauf kam es zu einem russischer Initiative entspringenden heftigen und verlustreichen Avantgardengesecht auf den Höhen nördlich Swolna, das aber unser in Reserve stehendes Corps underührt ließ und mit der Zurückversung der französischen Bortruppen auf das linke Ufer der Swolna (Swolka) endete.

Der Angriff der Russen gewann bei seiner Berzichtleistung auf weitere Ausseute für Oudinot den Anschein einer Demonstration und machte ihn für seine rechte Flanke besorgt. Er wollte sich daher der großen, von Sebesch kommenden Straße wieder nähern, deren Deckung und Aufstärung unserer durch die Kavallerie-Brigade Corbineau verstärkten Division am 12. August den ungemein beschwerslichen Marsch nach Antonowo brachte, während Deroy über Lasowka bis Bielaja, das 2. Corps bis Wolinez und tags darauf gegen Lasowka zurückging.

Die Ruffen folgten erst am 14. August mit ihrer Hauptmacht in letterer

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu, wie zu ben Operationen um Polozk: Bogdanowitsch, Kartenbeilagen.

<sup>2)</sup> Dabei bas 13. bayerische Linien-Infanterie-Regiment.

<sup>3)</sup> T. e. D. i. G. Seite 52 u. ff., Seiboltsborff b. f. b. A. C. 1812, Seite 22; Kriegsmin. Reg. Krieg g. Rußland 1812/13.

1812. Richtung, und nur ein Seitendetachement unter Oberst Wlassof bewegte sich auf der Straße von Sebesch gegen die Drissa. Wittgensteins Vormarsch machte der Unsentschlossenheit Oudinots, welche die Division Derop in der Nacht vom 13. zum 14. auf äußerst ermüdende, planlose Weise in dem Raume Bielaja—Lasowsta—Ganzelowo hins und hergeschoben hatte, d) ein Ende. Unter den Angrissen der russischen Avantgarde auf die französische Nachhut dei Smoljanowo und Wlastoss auf die von unserer Division am 13. eingenommene Stellung von Vielaja reiste am 15. Oudinots Plan, sich nach Polozik zurückzuziehen.

Während Wrede in etwa einstündigem leichten Kampse die Refognoszierung Wlastoss durch die Kavallerie-Brigade Corbineau und das 5. leichte Bataillon ab-weisen ließ, trat Deron noch am Morgen den Marsch dahin an. Abends 10 Uhr brach auch unsere Division von Bielaja auf, schob sich dei Ganzelowo in die Kolonne des 2. Corps und erreichte gegen Morgen die Straßengabel nördlich Polozk.

Die nachdrucklose, bei erster Berührung mit dem Feinde in Rückzug aussartende Offenfivdewegung Oudinots hatte besonders durch den letzten, außerordentlich beschwerlichen Nachtmarsch den Truppen neue Opfer auserlegt. Die Tage vom 7. bis 16. August kosteten unserem Corps allein gegen 2000 Mann, so daß es nur noch 11 000 Köpse zählte.

In ununterbrochenem Zuge, an dem unser Regiment zwischen dem 1. und 15. August mit 153 Mann<sup>3</sup>) beteiligt war, strömten die Kranken den Spitälern zu. Andere sühlten sich unter Ausgebot der letzten Billenskraft an ihren Berband gesesselt und schleppten sich in den Reihen ihrer Wassenbrüder mit fort, dis gänzeliche Erschöpfung sie in die Straßengräben warf. Hier wurden sie die leicht errungene Beute der nachjagenden Kasaken oder fanden in unmittelbar eintretendem Tode Befreiung von ihren Leiden und damit ein rascheres Ende als ihre Gestährten, die in der Gesangenschaft oder in den Spitälern dem gleichen Lose entsgegensiechten. Auch von den 14 Bermisten, welche unser Regiment auf jenem Rückzuge auswies,<sup>3</sup>) sah keiner seine Fahnen oder die Heimat wieder.

Mißlicher noch war die Wirfung des planlos angetretenen, ohne Energie durchgeführten und kläglich beendeten Offensivunternehmens auf das moralische Element in der Truppe, das nun in der beabsichtigten Desensive bei Polozk eine doppelt schwere Probe bestehen sollte. Bangend für den Ersolg unserer Fahnen müssen wir den kommenden Tagen entgegensehen. Denn was wir von dem Geiste unseres Corps bei seiner Bereinigung mit Dudinot schon früher hörten, das konnte unter den letzten Eindrücken nur Verschlimmerung ersahren haben. Mit um so größerer Genugthuung mögen wir daher von den Ereignissen der nächsten Tage

<sup>1)</sup> Seiboltsborff, d. f. b. A. C. 1812, Seite 24.

<sup>2)</sup> Saint Cpr M. III. Band, Seite 65.

<sup>8)</sup> R. B. R. A. Bahlungeliften unferes Regiments.

ben Beweis hinnehmen, daß sie trot der beklagenswerten Lage der Bayern zur 1812. Festigung ihres Baffenruhmes beitrugen.

Als Schauplat berselben war von Dubinot, ber bem fast gleichstarken Wittgenstein gegenüber noch 29 000 Mann verfügbar hatte, das Hügelgelände ausersehen, 16. August. welches fich nördlich Pologk zwischen die Dwina und ben die Stadt in einer Entfernung von etwa 7 Kilometern umspannenden, mit einzelnen Borsprüngen aber bis auf 2 Kilometer an sie herantretenden Wald einbettet. Bon der aus Nordosten kommenden, 2 Kilometer nördlich Bologt nach Süden umspringenden und dann die westliche Stadthälfte umspülenden, etwa 11/2 Meter tiefen Bolota in ichmalem, fteil ein= geriffenem und vielfach gewundenem Thale durchbrochen, zerfällt es in einen öftlichen und weftlichen Abschnitt. Letterer nimmt bie von Sebesch und Newel berführenden, sich 800 m vor der Stadt vereinenden Straffen auf und war bemnach ber Bebrohung burch bie Ruffen zunächst ausgesett.

Befecht bei Pologe.

Im allgemeinen bot die Beschaffenheit dieser teilweise sumpfigen, mit gabl= reichen kleinen Landseen bedeckten und bedeutenderer ober zusammenhängender Erhebungen enthehrenden Hochebene der Defensive wenig Borteile.1) Der die gegnerischen Bewegungen verschleiernde Wald vor der Front und die Dwina im Rücken gaben vielmehr Beranlaffung zu gerechten Bebenken. Doch schien die beiberseitige burch die Dwina und die Bolota gewährte Flügelanlehnung einer hier gewählten Stellung genügende Widerstandstraft zu verleihen, um in ihr die nächsten Magnahmen bes Gegners abwarten und die durch den Nachtmarsch geloderte Ordnung wieder herstellen zu können, um erst bann auf das linke Dwina-Ufer überzugehen, wenn bie Gefahr, bei biesem Schritte von den Russen angegriffen zu werben, nicht mehr vorlag.

Als unsere Divison am 16. morgens turz nach Tagesanbruch an der Stragengabel nördlich Pologt eintraf, erhielt fie ben Befehl, auf ber Strage von Newel bis zu bem 2 Kilometer entfernten Sofe Prismeniga vorzuruden und die Strecke vom Bolotabogen bis zur Straße nach Sebesch mit Borposten zu Der linke Alugel biefer Sicherungslinie murbe unferer Brigade übertragen, welche hinter Prismenita Stellung nahm und einzelne Züge des 5. leichten Bataillons gegen ben Waldsaum vorschob. An sie reihte sich jenseits ber Straße nach Sebesch bis zur Dwina die Division Berdier, hinter welche die übrigen Teile bes 2. Corps in das Reserveverhältnis bestimmt waren, während Deron den Rückalt unserer Division bildete.

Schon um 12 Uhr mittags trat die Spitze des Detachements Wlastof auf der Straße von Newel aus dem Walde, nahm auf einer östlich Prismenita gelegenen Sohe Stellung und ließ einige Geschütze auffahren. General Graf



<sup>1)</sup> Eine Beschreibung bes einschlägigen Gelandes findet fich J. f. d. d. A. u. M. IX. Band, Seite 213 u. ff.

1812. Beders, welcher ben rechten Flügel unserer Borposten befehligte, wies jedoch diese Annäherung durch das Feuer einer Batterie zurück und stellte vorläufig die Ruhe wieder her.

Um 5 Uhr nachmittags, als die höheren Führer zum Kriegsrat in Polozk versammelt waren, zeigten sich abermals seindliche Jäger an dem Waldrande vor Prismenita, suchten unsere Posten zurückzudrängen und sich in den Besitz des Hoses zu bringen. Oberst v. Habermann besehligte sosort unsere 2. Schützen-Kompagnie zum Gegenangriff. Der Entschlossenheit, mit welcher diese unter der tresslichen Führung des Kapitäns v. Avisa ihrer Aufgabe gerecht ward, hielt der Gegner nicht stand, sondern zog sich in das Gehölz zurück, wohin ihn die Unserigen — unbekümmert um mehrere in ihrer rechten Flanke verbliebene Plänklergruppen — versolgten. Letzter zu vertreiben, wurde nun Hauptmann Kerp mit der 5. Füsislier-Kompagnie entsendet, welche mit gleich günstigem Ersolge in kurzer Zeit das Vorgelände säuberte und — ebenfalls bis in den Wald dringend — den Ansschluß an die 2. Schützen-Kompagnie gewann.

Bährend unsere beiden Kompagnien nun an dieser Stelle alle weiteren Offensivversuche des Gegners vereitelten, rückten stärkere feindliche Abteilungen zu beiden Seiten der Straße von Sebesch gegen den linken Flügel unserer Postenslinie und die Division Berdier vor. Zwei zur Berstärkung des ersteren entsandte Kompagnien des 11. Linien-Infanterie-Regiments und der von Berdier angeordnete Gegenstoß warfen auch hier die Russen wieder dis in den Wald zurück, wo unter den sich gegenseitig aushebenden Bestrebungen das Feuergesecht noch dis 8½ Uhr abends währte.

Obgleich unsere Kompagnien an dem auf die Bayern entfallenen Gesfechtsverluste von 6 Toten, 19 Verwundeten (barunter 3 Offiziere) und 11 Versmißten nur mit 1 Verwundeten beteiligt waren, 1) so hatten dennoch auch sie unter der begeisternden Führung und dem voranleuchtenden Beispiele ihrer Offiziere zu dem Belege beigetragen, daß sich die Kampfestugend der Bayern auch unter dem härtesten Drucke äußerer Umstände nicht verleugnete.

Wenn der Bericht des Obersten v. Habermann über dieses Vorpostengesecht<sup>2</sup>) die beiden Kapitäne v. Avila und Kerp sowie den "freiwillig in diese Affaire vorsgegangenen" Oberlieutenant Freiherrn v. Pflummern als die hervarragenosten Träger dieses Beweises nennt, so ergänzt Wredes die seltene Tapferkeit des 5. und 11. Linien=Insanterie=Regiments und des 5. leichten Bataillons belobende Relation<sup>3</sup>) jene Angabe mit den Worten: "Der Oberst und Interims=Brigadier Baron Habermann zeichnete sich besonders aus."

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13.

<sup>3)</sup> Sbendaselbst. Hiernach ist die Angabe in den J. f. d. d. und M. IX. Band, Seite 212 hinsichtlich unseres Regiments zu ergänzen.

Aber auch in den Reihen der Unteroffiziere und Mannschaft begegnen wir 1812. Beispielen eines hervorragenden Verhaltens. So verdient das brave Benehmen des Feldwebels Saller, bes Rorporals Langenfee und ber Schüten Cammerer, Langrat und Clemens lobender Ermähnung. Letterer warb ber Retter bes Unterlieutenants Red, indem er von zwei feindlichen Sagern, welche hinter einem nahen Baume auf diesen kuhn vordringenden Offizier anlegten, ben einen durch einen Soug ju Boden ftredte, ben anderen aber in unmittelbarem Angriffe mit bem Bajonette zur Flucht zwang. Leider ift auch dieser Tapfere, ein geborener Tiroler, unter ben vielen in Rugland Bermiften.1)

Die Belobung unferes Oberften Freiherrn v. habermann2) und bie Berleihung ber frangösischen Shrenlegion an die Rapitaine Rerp und v. Avila, den Oberlieutenant Freiherrn v. Bflummern und den Feldwebel Saller bildeten den wohlverdienten Lohn für die aus dem Gesamtbilde allgemeiner Pflichterfüllung sich besonders abhebenden Leistungen.

Um 11 Uhr nachts, als ein erneuter Borftog ber Ruffen nicht mehr zu erwarten ichien, ging unfere Brigabe, welche mahrend bes Gefechts etwa 500 m über Prismeniga hinaus in eine Bereitschaftsstellung gerudt war und fich in ihrer rechten Flanke durch unfere 1. Schüten-, 1. Grenadier= und 1. Füfilier= Rompagnie gebedt hatte, auf ihren alten Lagerplat hinter bem genannten Dofe zurud'3) und zog fämtliche Entsendungen mit Ausnahme ber Borposten wieder an sich. Doch brachte ihr ber im Kriegsrat gefaßte Entschluß schon nach wenigen Stunden eine Stellungsänderung.

Die Magnahmen des Gegners am 16. August hatten nämlich die Bahr- Die Schlacht scheinlichkeit eines Angriffes für den folgenden Tag nabe gelegt. Man wollte ihm eine geschlossenere und widerstandsfähigere Front bieten, als dies in der bermaligen Truppenverteilung möglich war. Bu diesem Zwede besetzten die Division Legrand und ein Regiment der Division Maison<sup>5</sup>) nebst einiger leichter Ravallerie noch innerhalb bes Bereiches ber auf ben alten Stadtwällen aufgefahrenen baperifchen 12 pfünder Batterien das nordweftliche Borgelände der Stadt bis gegen Spas hin, von wo aus unsere Divison, auf das linke Polota-Ufer übergreifend, den rechten Flügel der Kampfftellung bildete. Hinter ihr standen die Division Derop und die

von Pologe. (17. unb 18. auguft.)4)

<sup>1)</sup> G. b. K. b. 5. J. R. Seite 29.

<sup>2)</sup> Armeebefehl vom 15. September 1812.

<sup>3)</sup> Diese burch die einschlägigen Relationen (Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13) als freiwillig nachgewiesene Räumung bes Walbes wie auch bie spätere Aufgabe von Prismenita läßt Bogbanowitsch (F. 1812, I, 370) am 17. morgens gesechtsmäßig erzwingen, — ein übrigens noch begreiflicherer Jrrtum als die Angabe einer vaterländischen Geschichte (Buchner, G. v. B. X, 365), daß das Gefecht vom 16. Auguft mit dem Zurückbrängen unserer Borposten ges

<sup>4)</sup> Unter vorzuglicher Benugung ber einschlägigen Relationen. (Kriegsmin, Reg. Krieg gegen Rugland 1812/13.)

<sup>5)</sup> Borher Berbier. Dieser war am 16. August abends totlich verwundet worden.

1812. Kavallerie-Brigade Corbineau in Reserve. Der Rest des 2. Corps wurde auf das linke Dwina-User gezogen. Noch unter dem Schutze der Nacht — um 2 Uhr morgens — begannen diese Bewegungen.

Unsere Division ließ den General v. Bincenti mit dem I. Bataillon des 2. und einer Kompagnie des 6. Linien-Infanterie-Regiments auf dem rechten Polota-User zur Berteidigung des 1500 m nördlich von Polot gelegenen Ortes Spas zurück, diberschritt auf den zwei dortigen Brücken das Flüßchen und bezog vorläufig hinter den deckenden Hängen des Linken Users eine Bereitschaftstellung.

Kaum hatten die Truppen ihre neuen Plätze eingenommen, als — um 7 Uhr morgens — die Offensive der Russen begann. Während ihre Hauptmacht aus dem Walde debouchierte und zu beiden Seiten der Straße von Sebesch aufsmarschierte, rückte ihr linker Flügel — 8 Bataillone, 5 Schwadronen und 18 Geschütze stark — auf der Straße von Newel vor und ging mit seiner Avantsgarde (4 Bat., 10 Geschütze) zum Angriff auf Spas über, diese Maßnahme durch starke Entsendungen gegen den nördlich dieses Ortes vorspringenden Polota-Bogen sichernd.

Hinter letzterem erhebt sich eine das rechte User beherrschende Höhe, von welcher das Borrücken der Aussen auf Spas flankiert werden konnte. Ihre Besetzung überstrug Wrede sosort nach Erkennung der seindlichen Absicht dem Obersten v. Derop mit dem 6. Linien-Insanterie-Regiment, dem II. Bataillon des 2. Linien-Insanterie-Regiments<sup>2</sup>) und den Batterien Gravenreuth und Gotthard. Zur Deckung der rechten Flanke rückte gleichzeitig die 2. Brigade unserer Division in der Richtung auf Hamernia, einem 1200 m von Spas Bolota auswärts gelegenen Eisenwerk, wo der Gegner Borbereitungen zu einem Brückenschlag getrossen hatte.

Obwohl selbst von dem Feuer der auf dem rechten Polota-User eingenisteten russischen Schützen stark leidend, konnten doch die Bataillone des Obersten v. Derov und die beiden Batterien den Russen bei ihren Offensivversuchen auf Spas empfindslichen Schaden zufügen. Was ihr Feuer bei dem energischen Vordringen des Gegners unersüllt ließ, das vollendete die "seltene Kaltblütigkeit und Tapserkeit"3) Vincentis und seiner Leute, welche wiederholte Vorstöße der seindlichen Avantgarde auf Spas abschlugen. Dieser hartnäckige Widerstand besestigte Wittgenstein in dem Glauben, daß hier die Entscheidung des Kampses zu suchen sei. Er besahl einen neuen, durch das Gros verstärkten Angriss.

Schwerer Verlufte nicht achtend, brangen bie ruffischen Sturmkolonnen in bem

<sup>1)</sup> Rach ben J. f. b. b. A. u. M. IX. Band, S. 216 ware auch das 5. leichte Bataillon auf dem rechten Polota-Ufer hinter Spas zurückgeblieben, was jedoch durch die Relation dieses Bataillons (Kriegsmin. Reg. Kr. g. R. 1812/13) widerlegt ift.

<sup>2)</sup> Es ift wohl einer Unterlassung Bölbernborffs (Kriegsg. v. B. III., 105) zuzuschreiben, daß die Kampfbeteiligung dieses Bataillons auch in der späteren Litteratur fast durchweg unerwähnt blieb.

<sup>8)</sup> Relation Wredes v. 21. Aug. 1812. (Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13.)

verheerenden Flankenfeuer unserer Batterien gegen Spas vor. Diesmal gelang es 1812. ihnen, den Ortssaum bis zum Schloßgarten und zur Kirche an sich zu reißen. Doch nur wenige Minuten war ihnen dieser Erfolg vergönnt. Auf den Zuruf Bredes, der von der Höhe des linken Polota-Users aus dem Gang des Gesechtes solgt, stürzt sich das II. Bataillon 6. Linien-Insanterie-Regiments teils über die Brück, teils durch den Fluß in die linke Flanke der Russen, während gleichzeitig ein energischer Borstoß Bincentis dem in Unordnung weichenden Feind den schwer erkämpsten Boden wieder abringt.

Allein Wittgenstein war nicht gesonnen, auf die Wegnahme des ihm so wichtig erscheinenden Punktes zu verzichten. Nach Verstärkung seines linken Flügels durch zwei weitere Regimenter läßt er diesen abermals zum Sturm auf Spas vorgehen. Zwar fällt der nördliche Ortsteil neuerdings der russischen Überlegenheit in die Hand, muß aber vor der Bucht eines von Vincenti entgegengeworsenen Bajonett-Angriffes alsbald wieder geräumt werden. Nur die vom Feuer unserer Batterien in Brand geratenen Häuser am Dorsausgange verhindern die braven, durch eine Kompagnie des 5. leichten Bataillons verstärkten Verteidiger, in ihrer Erbitterung über die hier erfolgte Verwundung ihres tapferen, nun durch Oberst Graf Spaur ersetten Führers die Kussen das freie Gelände zu verfolgen.

Ein fast unmittelbar darauf unternommener dritter Vorstoß des Gegners gab ihnen dafür Gelegenheit, jenes Gefühl der Erbitterung in die glänzende Abwehr zu legen, durch welche sie sich im vollen Ortsbesitze von Spas behaupteten.

Während dieses hin- und herwogenden blutigen Kampses um Spas hatten auch die Bataillone des Obersten v. Derop in ununterbrochenem über die Polota hinweg gesührten Feuergesechte namhafte Verluste erlitten und "die größten Beweise von Tapserkeit" gegeben. Da die Angrisse der Russen, welche der Division Legrand gegenüber edenfalls ohne Ersolg geblieden waren, zwar keine Kraftsteigerung aber sortgesetze Erneuerung ersuhren, mußte Weede an die Ablösung oder Unterstützung der seit 6 Stunden kämpsenden, stark mitgenommenen Truppen denken. Die Verteidigung von Spas wurde nun dem 5. leichten Bataillon, dem später noch 2 Kompagnien des 11. Linien-Insanterie-Regiments solgten, zugewiesen, während unser I. Bataillon is schon um 1 Uhr nachmittags, das II. Bataillon des 11. Regiments nach 3 Uhr dem Obersten v. Derop die überaus nötige Verstärkung brachten.

Wenn auch mehr und mehr an Nachdruck verlierend, dauerten die Angriffe auf Spas doch den ganzen Nachmittag fort. Sie fanden zwar neue Berteidiger,

<sup>1)</sup> Hiernach ist die offenbar auf einem Druckseller beruhende Angabe Bölberndorffs (Kriegsg. v. B. III. Band, S. 108) zu berichtigen.

<sup>\*)</sup> Die Angabe ber J. f. d. d. u. M.; daß das II. Bataillon bes 6. Regiments zur Berteibigung von Spas herangezogen und Oberst v. Deroy durch unser Bataillon und jenes bes 11. Regts. nicht verstärkt, sondern abgelöst worden sei, beruhen auf Jrrtum. (Bergl. Relation Deroys v. 20. August 1812, Kriegsmin. Reg. Krieg g. Ruhland 1812/13.)

1812. aber ben alten zähen Widerstand, und nur zeitweise gelang es den Russen, die am nördlichen Ortsausgange gelegenen Scheunen an sich zu reißen, um sie ebenso oft wieder aufgeben zu mussen.

Unter ben gegnerischen Bestrebungen, sich hierbei ber Flankierung vom linken Polota-User zu entledigen, gewann auch das heiße Gesecht, welches sich seit dem frühen Morgen längs dieses Flüßchens entwickelt hatte, einen lebhaften Fortgang. Die ganze von Oberst v. Deron besetzte Strecke zwischen der Waldspitze und Spas wurde von den jenseits eingenisteten russischen Schützen unter Feuer gehalten, das um so wirksamer war, als in der Front die Bolota, im Rücken die von den beiden Batterien besetzte Höhe nur eine geringe Tiesenentwickelung zuließen. Der über die Insanterie hinweg geführte Artilleriekamps ergänzte überdies mit zahlreichen kurzgehenden Geschossen Wissliche der Situation.

Besonders aber lenkte der Gegner seine Wassenwirkung auf den vom linken Flügel unserer Batterien gegen Spas hinziehenden Höhenvorsprung, der den nördlichen Teil des genannten Dorses und damit den Einbruchpunkt der seindlichen Angrisse beherrschte. Das verheerende Feuer, dem diese nur wenigen Kompagnien Entwickelungsraum bietende Stelle ausgesetzt war, hatte schon im Lause des Borsmittags wiederholte Ablösungen der dort kämpsenden Abteilungen nötig gemacht. Bur abermaligen Vornahme einer solchen wurde bald auch unser I. Bataillon besohlen, nachdem es ursprünglich in der Polota-Riederung vor der Front der beiden Batterien ausmarschiert und mit der 5. und 7. Füsilier-Kompagnie in das längs des Users geführte Plänklergesecht eingetreten war.

Kurz nach 2 Uhr übernahmen seine noch geschlossenen 4 Kompagnien die Besetzung jenes Rückens von 3 Kompagnien des 2. Regiments, welche an der letztmaligen Bertreibung der Russen aus dem Nordsaume von Spas ebenso erfolgereichen Anteil genommen hatten, wie dies in den früheren Gesechtsstadien seitens des 6. Regiments geschehen.

Auch unseren Kompagnien sehlte es nicht an Gelegenheit zu gleich wirtungsvollem Eingreifen. Zwar entbehren wir betaillierter Angaben über den Berlauf ihrer Thätigkeit, allein das aufgetretene Bedürfnis einer erneuten Munitionsausstattung und ihr unverhältnismäßig großer Anteil an dem Tagesverluste unseres Regiments sprechen dafür, daß ein hartes Stück Arbeit hinter ihnen lag, als sie kurz vor 5 Uhr — vom II. Bataillon des 11. Regiments abgelöst in ihr früheres Berhältnis hinter die Feuerlinie der 5. und 7. Füsilier-Kompagnie zurücktehrten.

Wenn auch hier noch im Bereiche ber feindlichen Waffenwirkung, blieben fie doch von nun an unthätige Zeugen des allmählich ermattenden Kampfes, der sich erft seinem Ende zuneigte, als die Erfolglosigkeit eines um 6 Uhr gegen die Division Legrand erneuten Angriffes Wittgenstein zum Abbrechen des Gesechtes und zur Zurücknahme seiner Truppen bis an den Waldsaum veranlaßte.

Bevor dieses noch geschah, war Oudinot auf den rechten Flügel geeilt, um 1812. dem General Brede seine Zufriedenheit über die von unserer Division bewiesene Tapferkeit auszudrücken. Bei seiner Rückehr auf das rechte Polota-User verwuns dete ihn in der Nähe von Spas eine verlorene Kugel, — eine der letzten, welche zwischen den beiderseitigen Plänklerlinien gewechselt wurden. General Saint Cyr, obwohl selbst durch einen erhaltenen Prellschuß am Reiten verhindert, übernahm den Oberbesehl.

Als nach 7 Uhr abends auch die letzten Schüffe verhallt waren und die einsbrechende Dunkelheit ihren Schatten und Ruhe über das heißumstrittene Kampffeld breitete, lagerten sich unsere Truppen in der Stellung, die sie den ganzen Tag über mit zäher Ausdauer behauptet hatten. Mit berechtigtem Stolze konnten sie auf die Leistungen des vergangenen Tages zurücklicken, auf eine Thätigkeit, die in den Berichten sämtlicher höheren Führer, in einem Tagesbefehle Wredes!) und selbst beim Gegner?) die rückhaltloseste Anerkennung fand.

So melbete auch Oberst v. Deroy, unter dessen Besehl wir unser I. Bataillon sahen, daß er nicht Worte finde, "die Bravour und Thätigkeit der Bataillons-Commandanten, den Eiser der Subaltern-Officiers, den Muth und die Beharrlichkeit der Soldaten zu beschreiben." Und so sehr auch nach seiner Ansicht das Hindernis der Polota vor der Front seiner Truppen die Offensive ausschloß und damit dem einzelnen die Gelegenheit zu hervorragenden Thaten beschränkte, so spricht doch die Berleihung der französischen Ehrenlegions) an den Kapitän Bacher, den schon früher bewährten Feldwebel Leeber und den Gesteiten Wanderer aus Anlaß ihrer am 17. August an den Tag gelegten Tapserkeit dasür, daß es immerhin einigen unserer Kegimentsangehörigen gelang, selbst unter diesen beengenden Berhältnissen dasselbe glänzende Berhalten zu bekunden, durch welches sich auch der Abjutant Bincentis, unser Oberlieutenant v. Rogister, in dem persönlicher Initiative günstigeren Kampse in Spas die gleiche Auszeichnung verdiente.

Auch "dem beherzten Benehmen des Chirurgischen Arztlichen Personals" widmete die Relation Wredes vollste Anerkennung. Sie trug dadurch vielleicht zu der mit Armeedesehl vom 8. November 1812 ersolgten Stiftung des Militär=Sanitäts-Chrenzeichens bei, welches in nachträglicher Würdigung früherer Berzbienste unseren Bataillonsärzten Strömsdörfer und Hildenbrand (8. Novem=ber 1812 — silbernes) verliehen ward.4)

Das Feld, auf dem sich unsere Division am 17. August solche Lorbeeren

<sup>1)</sup> Bergl. Bölbernborff, Rriegsg. v. B. III., 476.

<sup>2)</sup> So lautet das allerdings durch die Greignisse des 18. August ergänzte Urteil Ofounesse (Considérations sur la campagne de 1812. Seite 79): "Je puis dire que l'infanterie davaroise est une des plus braves de l'Europe".

<sup>3)</sup> Armeebefehl v. 8. November 1812.

<sup>4)</sup> Bergl. Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 590 ff. Den Grund für biefe Auszeichnung legten beibe im Feldzuge 1809 als Angehörige bes 13. bezw. 1. Linien-Infanterie-Regiments.

1812. sammelte, war freilich auch mit dem Blute vieler Braven getränkt worden. Den Gesamtverlust von 76 Toten (einschl. 1 Offizier) und 389 Berwundeten (darunter 36 Offiziere), von welchem auf den unter Oberst v. Deron gestandenen rechten Flügel 17 bezw. 282 Köpse entsielen, gestaltete der Umstand noch empfindlicher, daß eine unverhältnismäßig hohe Anzahl der Blessierten durch die vorhergegangenen Entbehrungen in ihrer körperlichen Widerstandskraft viel zu schwer geschädigt war, um in den mit Mangel am Nötigsten kämpsenden und von dem Fieberhauch der zahlreichen Opsenteries und Tophuskranken verpesteten Spitälern Genesung sinden zu können.

Auch unser I. Bataillon hatte in der Gesechtslinie zwar nur den Tod des Sergenten Krauß und des Gemeinen Steinhauser zu beklagen. Allein für einen großen Teil seiner 37 Berwundeten, unter denen die Kapitäne Aniser und Daniels sowie der nur kontusionierte und auf dem Kampsplatz verbliebene Oberslieutenant Freiherr v. Pflummern sich befanden, war die Berbringung in das Lazaret gleichbedeutend mit martervollem hinsiechen an den erlittenen Berletzungen.

So erlagen ber Kapitän Daniels (25. Oktober zu Monkowitschi), die Gemeinen Benkert (5. September), Ober (19. August), Mair (13. Oktober), Lechner (3. Oktober), Niedermair (30. August), Ableitner (7. September), Biermann (5. September), Ammer (12. September), Hammerl (27. September) und Wiemann (13. Oktober) als späte Opser des 17. August. Das gleiche Los ereilte den einzigen Berwundeten, welchen verlorenes Artillerieseuer aus den Reihen unseres im zweiten Treffen verbliebenen II. Bataillons gerissen hatte, den Grenadier Bauer (19. August).

Die Erschöpfung der stark mitgenommenen Truppen Bredes vereinte sich mit den Bitten des nach Thätigkeit verlangenden Generals v. Deron, um St. Cyr zur Anordnung eines Wechsels zwischen den beiden baherischen Divisionen zu bestimmen. Am 18. morgens kurz vor Tagesanbruch tauschte unsere Division, nunmehr in das Reserveverhältnis verwiesen, mit der 19. Stellung und Verwendung. Nichtsdestoweniger bildete auch sie einen Faktor in der Rechnung Saint Cyrs, als dieser noch am Bormittage die höheren Führer zu einem Kriegsrate versammelte um seine nächsten Absichten mitzuteilen und deren Ausstührung zu besprechen.

Unzufrieden mit dem entscheidungslosen Ausgange des blutigen Kingens vom 17. August, durch die bedrohliche Nähe des Gegners in freier Bewegung und den nötigen Verpstegungmaßnahmen behindert und mit seindlichen Borbereitungen zu einem Brückenschlag unterhalb Bolozk und bei Hamernia vor die Wahrscheinlichkeit

<sup>1)</sup> Bergl. Seiboltsborff, b. k. b. A. C. 1812. Beilage 2. Bölbernborff (III. B., S. 110) gibt 547 Tote und Berwundete ausschl. Offiziere an, nach ihm Hofreiter, d. B. i. R. Seite 35 und Krauß, G. d. b. h. H. Seite 39.

<sup>9)</sup> K. B. A. A. Zahlungsliften unferes Regiments 1811/12 und Musterliften bess selben 1811/18.

eines neuen Angriffes gestellt, wollte St. Cyr ben Aussen in der Offensive zuvor= 1812. tommen. Da jedoch der Zustand der Truppen nur zeitlich beschränkte Anforderungen stellen ließ, wurde die vierte Nachmittagsstunde zum Rampsbeginn sestgesett. Abssichtlich zur Schau gestellte Borbereitungen des Abzuges, welche zugleich die Rücksehr der jenseits der Dwina stehenden Truppen auf das rechte User beckten, sollten dem Feinde den wahren Plan verbergen und in ihm die Borstellung erwecken, als sei verbündeterseits die Räumung von Polozi in Aussicht genommen.

Der Angriffsentwurf wies der Division Deroy den rechten Flügel und die Offensive über Spas, der Division Legrand, hinter welcher die Kavalleries Brigade Cordineau stand, die Mitte und die Wegnahme von Prismeniza, der Division Maison mit fünf Bataillonen Merles, der Kürassiers Division Doumerc und der Kavalleries Brigade Caster den bis zur Dwina reichenden linken Flügel und den Borstoß längs der Straße von Sebesch zu. Unsere Division sollte zwischen Hamernia und Spas die Polota überschreiten, die jenseits liegende Baldspize gewinnen und die seindliche linke Flanke bedrohen. Um auffällige Truppenverschiedungen zu vermeiden, wurde ihr das nahe bei Hamernia auf Borsposten stehende 6. leichte Bataillon der Division Deroy zugewiesen und letztere hiersür durch Abgade des 4. leichten Bataillons schalos gehalten. Die bayerische Artillerie war auf die vom 17. her bekannte Höhe östlich des Polotabogens bestimmt und hatte mit Eröffnung ihres Feuers das Zeichen zum allgemeinen Angriff zu geben.

Bur Borbereitung besselben versammelte Deroy frühzeitig seine Truppen in Spas, während Brede schon zwischen 3 und 4 Uhr die 2. Brigade Beders in ein Bersted nahe der Polota legte und ihr sowie dem 6., durch das Stabs-Kavallerie-Piket Bredes verstärkten leichten Bataillon den Besehl gab, beim ersten Kanonenschuß die Polota zu durchwaten und die gegnerischen Vorposten zurückzudrängen.

Die Klostergloden zu Polozk schlugen eben die vierte Nachmittagsstunde,<sup>2</sup>) als die große bayerische Batterie vom linken Polota-User ihren überraschenden Gruß in das Hauptquartier Wittgensteins, nach dem Edelhose Prismenitza hinüberbonnerte, wo man sich vollkommen der von Saint Cyr angestrechten Täuschung und sorgloser Ruhe hingegeben hatte. Gleichzeitig stürzten sich das 6. leichte Bataillon bei Hamernia, die Brigade Beckers zwischen diesem Orte und Spas durch die Polota auf die seindlichen Borposten und trieben diese in den Wald zurück.

Die 1. und 3. Brigade unserer Division und damit auch unser Regiment folgten ansangs dem 6. leichten Bataillon, um die Aufmerksamkeit des Gegners nach dieser Seite zu lenken, schwenkten jedoch noch vor Erreichung der Polota unter



<sup>1)</sup> In Plan XIV. zu St. Cyr M. ist eine Berwechselung ber Divisionen Deroy und Brebe unterlaufen.

<sup>2)</sup> Relation Brebes vom 21. Auguft 1812 (a. a. D.) Im Gegensatz zu berselben verlegt St. Cyr, M. A. III., S. 84 ben Kampfbeginn auf 5 Uhr.

1812. dem Schutze eines Wäldchens ab und marschierten zur Deckung der großen Batterie hinter ber von ihr eingenommenen Höhe auf.

Sobald mit der Brigade Beders und dem 6. leichten Bataillon die Spiken unserer zur Überflügelung bestimmten Division das rechte Polota-User betraten, begann auf der ganzen Frontlinie die Borwärtsbewegung. Jene Deroys hatte mit ungemein schwierigen Berhältnissen zu rechnen. Das zu durchschreitende Dorf Spas zwang die Truppen zur Annahme einer nur fünf Mann breiten Marscholonne, die sich erst vorwärts desselben zur Gesechtsformation entwickeln konnte. Dieser Mißstand und die bewundernswerte Schnelligkeit, mit welcher die Russen die nächsten Bataillone und eine überlegene Artillerie gegen Spas vordrachten, bereiteten schon den ersten Abteilungen (3. leichtes Bataillon und 10. Linien-Insanterie-Regiment) der Tetenbrigade Raglovich einen üblen Empfang, als diese aus dem Orte debouchierten und ihren Ausmarsch bethätigten.

Ein dichter Hagel von Granaten und Kartätschen vereinte sich mit einem mörderischen Aleingewehrseuer, um in kurzer Zeit ihre Reihen zu lichten und sie mit der Berwundung Raglovichs und mehrerer Stadsoffiziere ihrer höheren Führer zu berauben. Dadurch Eindrücken ausgesetzt, unter denen ihr anerkennens-werter, mit Ausbietung aller Kräfte nach Raumgewinn strebender Offensivgeist zusammenbrechen mußte, sahen sie sich überdies durch eine gegnerische Umgehungs-kolonne plöslich in ihrer rechten Flanke bedroht.

Schon begannen sie zu wanken und auf Spas zurückzugehen, als Deroy in Erkenntnis dieses kritischen Momentes das eben debouchierte 4. Linien-Infanterie-Regiment der seindlichen Überflügelung entgegenwarf, sich an die Spitze der ersschütterten Bataillone stellte und sie in gleicher Höhe mit jenem neuerdings zum Angriff vorsührte. Der Begeisterung, welche das Beispiel des greisen Helden in diesen Abteilungen wachrief, vermochten die Russen nicht zu widerstehen. Bon Deroy versolgt, wichen sie auf den Raum zwischen Prismenitza jund der Walbspitze zurück, innerhalb welcher die 2. Brigade unserer Division in heißem Kampse mit dem gegnerischen äußersten linken Flügel lag.

Unter dem Schutze dieser energischen Offensive hatten auch die 3. (4. leichtes Bataillon und 8. Linien-Infanterie-Regiment) und ein Teil (9. Linien-Infanterie-Regiment und I. Bataillon des 1. Linien-Infanterie-Regiments) der 1. Brigade Deroys das Engnis von Spas überwunden. Jene strebte in entschlossenem Vorstoß, sich als Bindeglied zwischen die 2. Brigade und die eben gegen Prismenita vor-rückende Division Legrand einzuschieden, dieser setze sich hinter dem rechten Flügel Deroys in das Reserveverhältnis, während das II. Bataillon des 1. Regiments und das 1. leichte Bataillon zur Deckung der Polotabrücke stehen blieben.

<sup>1)</sup> Auf den formationsmäßigen Stand dieser Brigade fehlte das 13. Linien - Inf. - Regt. Bergl. Seite 345.

Schon waren bas 4. leichte Bataillon und bas 8. Linien-Infanterie-Regiment, <sup>1812</sup>. bieses unter Wegnahme von drei seindlichen Geschützen, bis in die Höhe der 2. Brigade vorgedrungen und in glänzendem Ginleitungsakt schien bereits die schwierigste Aufsgabe der Bayern gelöst, — da drohte die Verwundung Deroys abermals einen Umschlag der Dinge herbeizusühren.

In ungestümer Versolgung hatte bieser an der Spitze seiner 2. Brigade die russischen Bataillone auf ihre herbeieilenden Verstärkungen zurückgeworsen und beschäftigte sich eben damit, den Angriff auf die Stellung einzuleiten, in welcher sich jene westlich der Waldspitze neuerdings festsetzen, als er — durch eine Flintenzugel tödlich in den Unterleib getroffen — aus seinem ruhmvoll begonnenen Tageswert gerissen ward. Auf einer Bahre von halb verbrannten Brettern durch das Gewühl sich zurückschepender Verwundeter nach dem Verbandplatze getragen, rief er noch im letzten Momente den Truppen Worte der Ausmunterung zu.

Allein das Bertrauen und die Siegeszuversicht der Bahern waren zu sehr an die Person des geliebten "Baters Derop" gebunden, um nicht unter dem schmerzlichen Anblide und der von Mund zu Mund sich fortpflanzenden Kunde seines Berlustes eine Lähmung zu ersahren. Die rasch solgende Einbusse noch mehrerer höherer Führer und der unglückliche Aussall des von der Division Legrand auf Prismeniza unternommenen Sturmes kamen hinzu, den entmutigenden Eindruck zu vervollständigen. Als die erschütterten Reihen letzterer zurücksluteten und auf ihrer Flucht gegen die Polota teilweise in voller Unordnung die baherischen Tressen durcheilten, entstand auch in diesen eine unheilbrohende Verwirrung.

In diesem kritischen Momente erschien Wrede, durch St. Epr von der Berwundung Deroys unterrichtet und auch mit dem Besehle über die 19. Division betraut, vor der Front der letzteren. Sein Anblick und die ruhige Zuversicht, mit welcher er die Kolonnen zum Angriff ordnete und das 9. Regiment sowie die Batterie Gravenreuth zur Unterstützung der wiedergesammelten und neuerdings gegen Prismenitza vorrückenden Division Legrand abschiefte, stellte den alten Mut der Bapern wieder her.

Mit dem begeisterten Ruse: "Es lebe unser König!" warsen sich die 2. und 3. Brigade der 19. Division in das Feuer des Gegners, um durch Zurückbrängung des russischen Linken Flügels der Offensive Legrands vorzuarbeiten. Die durch die Waldspitze sich vorwärts ringende Brigade Beckers sollte durch Bedrohung der seindlichen Flanke dieses Vorhaben unterstützen.

Leider konnte jedoch ihrem Borgehen nicht der genügende Nachbruck verliehen werden, um einen raschen Erfolg zu gewährleisten. Denn der rechte Flügel Beckers', das 6. leichte Bataillon, war vorwärts Hamernia auf weit überlegene Kräfte gestoßen und mußte diesen gegenüber seine ganze Kraft einsetzen, um wenigstens den Bestt dieses Hammerwerkes gegen die feindlichen auf Überschreitung der Polota abzielenden Versuche zu behaupten.

Digitized by Google

Das bort entbrannte heiße Gefecht, welches die gegnerische Absicht einer Umsgehung verriet, entzog überdies der Brigade Beckers jene Reserve, welche ihr mit dem Reste der 20. Division, unserer und der 1. Brigade, zugedacht war. Letztere blieben vielmehr in ihrer Stellung hinter der großen Batterie zurückgehalten, um entweder einer von Hamernia drohenden Gesahr oder bei ungünstiger Wendung der Schlacht vom Linken Polota-User aus der seinblichen Verfolgung flankierend entgegenzutreten.

So bebeutungsvoll auch diese Aufgabe war, so ließ sie doch die beiben Brigaden und damit unser Regiment die Unmöglichkeit schmerzlich empfinden, auch ihre Leistung an der Seite jener Tapferen zu erproben, die jenseits des Flusses, in und westlich der Waldspitze, schwer um Raumgewinn rangen. Bis auf nächste Entsernung waren diese an die neuerdings verstärkten seindlichen Linien vorgedrungen und in ununterbrochener Reihenfolge ergänzten sich vernichtendes Feuer und gegensseitige Bajonettangriffe zu einem selten blutigen Kampsbild. Reihen von Leichen beckten bereits den heißumstrittenen Boden, Scharen von Berwundeten schleppten sich aus der Schlachtlinie und noch immer versagte die Siegesgöttin die Entsscheideng, — sie dassür um so rascher dem Angrisse der Division Legrand fällend.

In zwei Kolonnen war diese gegen Prismenitza vorgegangen, hatte sich der ersten Häuser bemächtigt und schickte sich nun zum Sturm auf den zur Bersteidigung eingerichteten und dicht besetzten Edelhof an. Da trug das mörderische Kleingewehrseuer, das den Franzosen hier entgegenschlug, und der Kartätschenhagel einer nahen Batterie zum zweiten Wale Erschütterung in ihre Reihen. In Unordnung wandten sie sich zur Flucht und durchbrachen das 9. Linien-Insanterie-Regiment, welches General v. Siebein als Unterstützung nachgeführt hatte.

Weit entfernt, sich durch dieses entmutigende Beispiel beirren zu lassen, griff' nun dieses brave Regiment, obwohl selbst durch Artillerieseuer bereits stark gelichtet und zweier Stadsoffiziere beraubt, die Besatung des Ebelhoses mit dem Bajonett an und machte sich in kurzem, aber blutigem Kampse zum Herrn dieses wichtigsten Punktes der seindlichen Stellung. Ein neuer Borstoß Wredes brachte gleichzeitig den durch die Wegnahme von Prismenitza isolierten linken Flügel der Aussen zum Weichen und damit war von baherischer Tapferkeit der Ausgang des Tages entschieden.

Wittgenstein, bessen rechtem Flügel gegenüber auch die Division Maison kaum nennenswerte Fortschritte erzielt hatte, entschloß sich zum Rückzug, da er mangels neuer Kräfte und bei beginnender Nacht an eine Wiedereroberung des verlorenen Raumes nicht denken konnte. Ein Angriff seiner gesamten Keiterei sollte ihn hierbei vor Verfolgung schützen.

Begünstigt von der einbrechenden Dunkelheit und dem am sumpfigen Boden haftenden, sich nun mit aufsteigendem Nebel mischenden Pulverdampf, jagten die russischen Schwadronen durch die Lücke zwischen den Divisionen Legrand und Maison

bis hart vor die Mauern von Polozk, Schrecken und Berwirrung um sich ver= 1812. breitend. Schon waren 20 französische Geschütze in ihren Dänden, die rückwärtigen Abteilungen Legrands sowie die Kavallerie-Brigade Cordineau auseinandergesprengt und St. Ehr selbst mitten im Getümmel und vor der Gesahr der Gesangennahme, — da eilt General v. Siebein, der nach der Eroberung von Prismenitza mit der Batterie Gravenreuth zum 1., durch Heranziehung seines II. Bataillons ergänzten Linien=Insanterie=Regiment vorwärts Spas¹) zurückgesehrt war, mit diesen Truppenteilen herbei und macht dem kühnen Ritte ein jähes Ende. Die Salven der beiden Bataillons=Carrees und einige wohlangebrachte Schüsse der Batterie zwingen die russische Reiterei, unter Zurücklassung der bereits errungenen Beute ihrer Insanterie auf der Straße von Sebesch zu solgen. Und hiermit entfällt wie die Entscheidung des Tages so auch die Beseitigung der letzten Gesahr auf bayerische Truppen.³)

Immerhin hatte der Kavallerieangriff Wittgenstein die Zeit verschafft, seinen anfänglich unter großer Verwirrung eingeleiteten Rückzug in geordneten Fluß zu bringen. Auch Wrede, obwohl von jenem unberührt gelassen, zog zwar nach der Zurückdrängung des seindlichen linken Flügels unsere und die 1. Brigade der 20. Division auf das rechte Polota-User nach, konnte aber seine Versolgung nur dis zum Waldsaume ausdehnen. Hier sach er sich um 9½ Uhr abends, zu dersselben Zeit, wo Siebein mit Vertreibung der russischen Kavallerie die letzte Kampsepische endete, vor der Unmöglichkeit, mit vollkommen erschöpften Truppen, ohne Reiterei, in schwierigem Gelände und bei Nacht seinen Ersolg weiter auszubeuten.

Wie die Franzosen, so sicherte auch er sich durch eine längs des Walbrandes gezogene Vorpostenlinie und gewährte seinen Truppen östlich Prismenitza die wohlberdiente Ruhe, — in einer Umgebung, die deutlich genug verriet, um welch hohen Preis dieser Lagerplatz erkämpst war. Betrug doch die Einbuße der vier im Feuer gestandenen baperischen Vrigaden an Toten, Verwundeten und Versmisten 118 Offiziere und 1161 Mann, etwa den sechsten Teil ihrer Streiterzahl.

Die schmerzlichste Folge ber Schlacht von Polozk, ber schwerste Berlust stand überdies den Bayern noch bevor. Am 23. August, abends 6½ Uhr, erlag Derop seiner tödlichen Berwundung, bevor er noch Kenntnis von dem Lohne der am 18. August geleisteten Dienste, seiner durch Napoleon ausgesprochenen Erhebung in den Reichsgrasenstand, hatte. Des greisen Helden oft geäußerter Bunsch, inmitten seiner siegreichen Truppen zu sterben, war damit in Erfüllung gegangen, — das Los, den surchtbaren Untergang seiner Schöpfung, der bayerischen Infanterie, zu sehen, blieb ihm erspart.

Aber hinter seinem Grabe klaffte in ben Reihen ber bayerischen Armee

<sup>1)</sup> Hiernach ift die Angabe ber J. f. d. d. u. M. (IX, 230, Anm. 2) zu berichtigen.

<sup>2)</sup> Siehe auch Kausler und Wörl. Die Kriege von 1792 bis 1815, S. 563 u. 564.

1812 eine unausfüllbare Lücke, von der Brede bei Antritt des Oberkommandos über unsere beiden Divisionen selbst sagt: 1) "Soldaten der 19. Division! Wit dem besten Willen und Anstrengung werde ich Euch kaum das sein können, was Euch Euer tapserer General der Infanterie war!"

Durch reiche Kriegsersahrung, seltene Begabung, glänzenden persönlichen Mut und hohen Abel der Gesinnung das Musterbild eines Truppensührers, durch unbeugsame Gerechtigkeit und väterliches Wohlswollen der Abgott seiner Soldaten, hat Deron seinen Ramen mit unauslöschlichen Lettern in die vaterländische Geschichte geschrieben. Und wenn ihn auch das Schicksal mitten aus ruhms und verdienstsreicher Bahn riß, deren volle Durchmessung nur seinem Mitkämpfer in edlem Wettstreit, dem glücklicheren Wrede, vergönnend, so lebt doch die Erinnerung an Deron im bayerischen Heere dankbar fort, so lange dieses mit Stolz und Bewunderung von den Kriegsthaten seiner Bäter in der Napoleonischen Periode spricht.

Sie wird unvergänglicher sein als das Denkmal, welches die Armee zur Bekundung dieses Gefühls und in teilweiser Wiedersaufnahme eines schon im Jahre 1812 angeregten, durch freiwillige Beiträge zum Ausdruck gebrachten Gedankens?) am 44. Jahrestage der Schlacht von Polozk deren teuerstem Opfer sette.

Der Kampf vom 18. August 1812 ist einer der heißesten und verlustreichsten, den baperische Truppen je mitsochten. Dafür bildet er aber auch eines der ehrendsten Blätter in den Annalen derselben. "Wenn eine" — so lautet das Urteil eines Augenzeugen") — "von 26 000 bis auf 10 000 Mann in Zeit von vier Wochen durch Krankheit und Elend jeder Art heruntergekommene Truppe, die ohne Hülfe in den Straßengräben zu Hunderten jeden Tag verhungert und versschmachtet, umgeben von einer zweydeutigen Mischung, dei dem unglücklichsten Zusammentressen muthlähmender Ereignisse sich doch noch mit einem verzweislungs-vollen Muthe für eine ihr ganz fremde selbstwidrige Sache schlug, dann gehört eine solche Tapferkeit, die selbst die Erwartungen der eigenen Führer übertraf, zu den sprechendsten und schönsten Beweißen von National-Muth und Ausdauer und ist würdig, die glänzendste Epoche in seiner Geschichte zu bezeichnen."

Die Berleihung des Marschallstades an St. Chr, der Reichsgrafenwürde und einer Dotation an Deron, von 120 Ehrenlegionskreuzen an das 6. Corps, sowie das XIV. und XV. Bulletin der großen Armee<sup>4</sup>) brachten Napoleons, der Armeebesehl vom 15. September König Maximilians Anerkennung für

<sup>1)</sup> Tagsbefehl Wredes vom 19. Auguft 1812. (Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812, S. 99.)

<sup>2)</sup> Bergl. Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812, S. 94 u. 95, fowie Beilage 10 u. 11.

<sup>8)</sup> Cbendafelbft. S. 77.

<sup>4)</sup> Bergl. Bölbernborff, Kriegsg. v. B. III. B., S. 471 u. 472.

bie Leiftungen unserer Truppen in ben Rämpfen vom 16. mit 18. August, - 1812. bem würdigen Gegenstud zu den gleichzeitig ausgefochtenen Schlachten ber Hauptarmee bei Smolenst, durch welche die nun vereinigten Armeen Barclays und Bagrations zum Rückzug auf Woskau gezwungen wurden.

Der Berluft Wittgenfteins in den Gefechtstagen von Polozi betrug 5500 Mann, 1) Das Lager bei batte aber durch eine raiche und energische Berfolgung leicht um ein Befentliches erhöht werden können. Allein auch am 19. August ließ der ermattete Zustand beiber Corps biefe nicht zu. Man mußte sich mit Entsendung von Rekognos= zierungen auf den Straßen gegen Newel und Sebesch begnügen und ging, nachdem diese in ber Entfernung von etwa zwei Stunden auf keinen Zeind gestoßen, in näher bei Bologt gelegene Bivouacs gurud.

Dem traurigen Geschäfte, die Bermundeten aufzusuchen und bem "bis spät in die Nacht mit Berbanden und Amputationen thätigen" arztlichen Berfonal zuzuführen, ward der Rest des Tages gewidmet. An Beerdigung der Gefallenen war bei dem Mangel der nötigen Hände nicht zu denken. So lagen die Leichen auf freiem Kelbe und in den Straffen und Spitalhöfen von Polozi umber. — als Brutftatten töblichen Besthauchs, ber bald in ben Reihen auch unferes am 19. August noch 916 Röpfe einschl. Offigiere2) gablenben Regiments feine furchtbare Ernte halten sollte.

Nachdem Wrede tags vorher der 19. Division durch Auflösung und Berteilung3) ihrer 3. Brigabe eine ben Stärkeverhältnissen entsprechendere Formation gegeben hatte, wurden am 20. Auguft abermals Retognoszierungen gur Aufsuchung des Gegners unternommen. Sie zeigten kein weiteres Ergebnis als die Lässigiet, mit welcher die Divisions-Generale des 2. frangosischen Corps an die Ausführung ber Befehle St. Cyrs gingen. 4) So fonnte auch Wrebe, von Legrand ungenügend unterstützt, durch die etwa 3 Stunden weit vorgetriebene Brigade Boller nur vermutungsweise erheben laffen, daß ber Gegner bis zur Driffa gurudgegangen fei.

Um Gewißheit hierüber zu gewinnen, wurde die 1. Brigade ber 19. Division am 22. August auf ber Strafe von Sebesch entsenbet. Bei Bielaja stieß sie auf die überlegenen gegnerischen Borposten und bestand mit diesen ein resultatloses Gefecht, infolge beffen fie unter Belaffung von Sicherungen am Feinde bis Gamzelowo zuruckging, abermals einen Gesamtverluft von 253 Köpfen, barunter 4 tote und 13 verwundete Offiziere, beklagend. Unter letteren befand sich der oftbewährte General v. Siebein, ber icon am 24. morgens seinem Waffengenoffen Bologt.

<sup>1)</sup> Bogbanowitsch, F. 1812, I. B., S. 384.

<sup>2)</sup> Bflummerniche F. B.

<sup>3)</sup> Das 8. Linien-Inf. Regt. murbe ber 1., bas 6. leichte Bat. ber 2. Brigabe einverleibt. (K. B. R. A. Krieg g. Rufland 1812. II. mit XII.)

<sup>4)</sup> Bergl. J. f. b. b. A. u. M. IX. Bb., S. 233.

1812. Deroy ins Jenseits folgte. Sie waren Freunde im Leben, das Geschick wollte sie auch im Tode nicht trennen. Am 25. August umschloß ein gemeinschaftliches Grab auf dem Xaveri-Kirchhof zu Polozk ihre irdischen Hüllen.

Bilbete ber Entfall jener Refognoszierung auf baperische Truppen die erste Wirkung des geringen Eisers, den St. Cyr seinen Besehlen im 2. Corps entgegengebracht sah, so kann es uns nicht wundern, wenn wir auch sernerhin die Rollen ungleich verteilt und die Bayern im Gegensatz zu den numerisch doppelt starken Franzosen mit unverhältnismäßig hoher Arbeitssorderung bedacht sinden. So siel ihnen, als St. Cyr am 25. morgens die Dislokation der Truppen behuss Erleichterung der Berpflegung bedeutend erweiterte, eine Stellung in dem menschens und lebensmittelleeren Waldgelände hinter Gamzelowo zu, in der sie zudem mit der Nähe des Gegners zu rechnen hatten, während sich das 2. Corps unter weit günstigeren Berhältnissen auf dem linken Bolota-Ufer ausbreitete.

Die Lage unseres Corps erwies sich benn auch balb als unhaltbar. Am 1. September wurde dasselbe gegen Polozi zurückgenommen und bezog nun nahe vor der Stadt zu beiden Seiten der Straße nach Sebesch Bivouacs, deren linker Flügel (19. Division) sich an die Dwina lehnte, während der rechte (unsere Division) durch die Polota von dem nunmehrigen Lager des 2. Corps getrennt war.

Die Sicherung der bayerischen, einem seinblichen Angrisse in erster Linie ausgesetzten Stellung rief täglich 1500 von beiben Divisionen abwechselnd gezgebene Gewehre zum Borpostendienst, ) während die französischen Divisionen eine kaum halb so große, vorerst vom Feinde nicht gefährdete Strecke zu becken hatten. Erst den Borstellungen Bredes gelang es, daß vom 7. September an auch das 2. Corps in viertägigem Bechsel zur Bestreitung des Borpostendienstes auf dem rechten Polota-User beigezogen wurde.

Die russischen Borposten waren, sobald sie die Zurücknahme unseres Corps von Gamzelowo bemerkten, gesolgt und standen den unsrigen auf geringe Entsernung gegenüber, ihre Nähe durch mehrsache kleinere Nedereien bekundend. Als Wirkung dieser beklagte unser Regiment den Tod des Gemeinen Umkehrer (4. September auf Piket gesallen), die Verwundung von 1 Korporal und 6 Gemeinen (4., 14., 15., 23. und 29. September) und die Gesangennahme von 2 Mann (14. und 15. September). Im allgemeinen jedoch störte keine größere Untersnehmung die umfassende und zahlreiche Arbeitskräfte beanspruchende Thätigkeit, welche man auf Vefestigung von Polozk, Verstärkung der eingenommenen Stellung und Ausstatung der Lager mit Unterständen und Hüsten verwendete.

Gerade biese verhältnismäßige äußere Ruhe machte ben immer zunehmenden Mangel aller Lebensbedurfniffe und die stets um sich greifenden Krantheiten

<sup>1)</sup> Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812, Seite 101.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

um so unheilbringender und empfindlicher. Die Leiden und Entbehrungen, die wir <sup>1812</sup>. bisher in unserem Corps wüten sahen, traten denn auch während des Monats September in ein Entwickelungsstadium, das selbst die lebhafteste Phantasie kaum mit gräßlicheren Bilbern ausstatten könnte, als sie die entsetzliche Wirklichkeit schuf.

Die Feber sträubt sich, die ekelerregenden Gegenstände zu nennen, 1) welche zur Stillung des Heißhungers dienen mußten. Ihr Genuß, der Mangel von Brot und Salz, die Abnahme von frischem Fleisch infolge eintretender Biehseuche, der Abgang guten Wassers, die pestartige Ausdünstung der unbeerdigten Leichen und gefallenen Pferde, die ungesunde Lage des Ortes, 2) der Ausenthalt in seuchten, durch anhaltenden Regen Ende September unter Wasser gesetzten Erdhütten und ein ansstrengender Sicherungs- und Arbeitsdiensst — alle diese Umstände wirkten zusammen, um die Reihen der Bayern in einer Weise zu lichten, daß die beiden Divisionen vom 21. September an die Vorposten gemeinschaftlich geben und unsähig, ihre bisher mutvoll verteidigten Fahnen genügend zu schüßen, dieselben dem Kriegskommissariat zur Ausbewahrung einliesern mußten.

Obwohl täglich aus den 4 Lazareten zu Polozk 100 bis 150 Leichen in die Dwina, das Wasserreservoir der 19. Division, geworfen wurden, obwohl zahlreiche Kranke auf dem Wege vom Lager zur Stadt, den Lazaretschein in der Hand, an Entkräftung starben, andere das äußerste Ausharren bei der Truppe mit plözlichem Tode auf Posten oder in sonstigem Dienste zahlten, hatten doch die Spitäler nicht Raum genug, den ununterbrochenen Zusluß von Aufnahmebedürstigen zu sassen. Wer noch Krast besaß, sich weiter zu schleppen, wurde deshalb an rückwärts liegende Lazarete verwiesen und so bezeichneten balb auch Leichenreihen den Weg zu einem Ziele, das nur wenige erreichten. Deutlicher als Worte spricht die im Laufe des Monats September eingetretene Stärkeminderung unserer beiden Divisionen um nahezu 3600 Köpse oder mehr als ein Drittel ihres Standes sür die Schnelligsteit, mit welcher das baperische Corps seiner Auslösung entgegen ging.

So finden wir denn auch im Rahmen unseres Regiments diesen allgemeinen Berfall in geradezu erschreckender Weise zum Ausdruck gebracht. Bom 19. August dis 1. Oktober zählte es einen Abgang von 512 Kranken; 64 Mann waren in den nächsten Spitälern oder auf dem Wege dahin, die Gemeinen Karg (6. Sepstember), Obermaier (18.) und Haber (30.) bei Ausübung des Borpostendienstes gestorben. Eine weit größere Zahl hatte bereits in den Etappenlazareten für immer Befreiung von ihren Leiden gefunden, ohne daß die Nachricht ihres Todes das Regiment erreichte.

Selbst im Offiziercorps bewies manche Lude, daß auch die äußerste



<sup>1)</sup> Seiboltsborff (b. k. b. A. C. 1812, Seite 105 und 106) führt ein schauerliches Bergeichnis berselben an.

<sup>2)</sup> Auch die Auffen waren gezwungen, alljährlich im Herbste die Garnison von Polozk auf einige Zeit zu verlegen.

1812. Willenstraft ben zersetzenden Einflüssen nicht zu trotzen vermochte, die unsere Truppen umgaben. So mußten Kapitan Renner (13. September), die Oberslieutenants v. Rhuon (6. September) und Roggenhofer (25. August) sowie der Unterlieutenant Polland (23. August) die trostlose Umgebung des Lagers mit der noch traurigeren der Spitäler in Polozk vertauschen, wo Khuon am 12. Oktober der Opsenterie erlag. 1)

Was bedeutete unter solchen Verhältnissen der schwache Ergänzungstranssport von nur 426 Mann (einschl. 20 Offizieren), welcher Ende September für das Corps aus der Heimat eintras? und auch unserem Regimente einen Zuwachs von 40 Köpfen, darunter Kapitän Freiherr v. Zoller, derlieutenant Sederer sowie die Unterlieutenants v. Reichert und Heinrichmayer brachte? Was die Personalversügungen des am 7. Oktober anlangenden Armeedefehls vom 15. September, welcher unser Regiment durch Ernennung des Majors Freiherrn v. Scherer zum Kommandanten des 3. leichten Batailsons sowie Besörderung des Oberlieutenants Sack zum Kapitän, der Unterlieutenants Koth I. und II. zu Oberlieutenants, der Junker v. Geuder und Melzer, des Sergenten Tyroff und Korporals Langensee zu Unterlieutenants näher berührte? Beiden war die Thatsache vorausgeeilt, daß die Truppenteile, deren Ergänzung sie bilden sollten, nur noch schwache Cadres waren, die den Ansorderungen des Borpostens und Arbeitsdienstes kaum mehr nachzukommen vermochten, so daß vom 2. Oktober an die Tagesquote für den ersteren auf 1000 Mann verringert werden mußte.

Selbst die zweckmäßige Verlegung des 2. leichten Bataillons in den Raum zwischen Uschafch und Plissa behufs Beitreibung von Lebensmitteln, weitaus greisende Requisitionen der beiden im Hauptquartiere St. Cyrs besindlichen Kompagnien des 1. und 6. Linien=Inf. Regts. d) und die Ankunft eines Geld=, Medikamenten= und Monturtransportes konnten dem abwärts rollenden Stein des Verhängnisses nicht mehr Halt gebieten. Jene brachten zwar einen etwas geordneteren Gang in die Verpflegung und ermöglichten die Abgabe wenn auch kleiner Portionen Brot, diese linderte einen schwer empfundenen Mangel notwendigster Bedürfnisse. Allein der Keim anstedender Krankheiten war zu weit entwickelt und fand, nun unterstützt von schlechter Witterung und bereits beginnender Kälte, in den siechen Körpern der Soldaten einen zu dankbaren Boden, als daß

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2) 17</sup> Offiziere, 304 Mann am 25. September, während ber Rest (barunter Kapitan Frhr. v. Zoller und 9 Mann unseres Regiments) die Begleitung eines in den nächsten Tagen folgenden Gelds und Monturtransportes bildete.

<sup>3)</sup> An Stelle des frank in Rurn berg verbliebenen Kapitans Bifchl jur Übernahme der 6. Füfilier-Rompagnie bestimmt.

<sup>4)</sup> Der 4. Füsilier-Kompagnie an Stelle bes Kapitans Frhrn. v. Lindenfels. (Bergl. Seite 347.)

<sup>5)</sup> Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812, Seite 104 u. 108.

sich bas seit Monaten vorbereitete und in den letzten Wochen so furchtbar zum 1812. Ausbruck gelangte Beschick unserer Truppen noch batte wenden laffen. Kranken wurden täglich mehr, die Sterblickkeit wuchs und wer noch unter ben Baffen ftand, war mit geringen Ausnahmen physisch und moralisch gebrochen.

Rein Wunder, daß die aus solcher Umgebung in die Heimat gesandten Briefe und Nachrichten Bilber entwarfen, welche auch bort die tiefste Entmutigung berporriefen und die Beranlassung eines Restriptes 1) wurden, auf Grund bessen Brede am 8. November die strengste Kontrolle der Brivatkorrespondenz anordnete.

Wie eine Fronie hatten am Morgen bes 17. September von bem Stadt- Augemeine walle die 100 Kanonenschüffe in bas Elend ber Unserigen hineingeklungen, burch welche die frangofischen Zwölfpfunder ben am 7. von Napoleon bei Borobino erfochtenen Sieg fündeten, — im ruffischen Lager mit Freudenfalven ein höhnisches Echo weckend, da auch Rutuffof, der Befehlshaber der vereinigten ruffischen Bestarmeen, fich ben Erfolg jenes Tages zuschrieb.2) Selbst die am 24. September eingetroffene Nachricht von der Befetzung Mostaus durch die frangösische Hauptarmee (14. September) konnte nur ein kurges Auffladern schwacher Zuversicht bewirken.

Die Hoffnung auf eine ausschlaggebende Tragweite bieses Ereignisses wich ben ichlimmsten Befürchtungen, als 6 Tage spater die Runde von ber Nieber= brennung jener Stadt zu unseren Truppen brang. Gin Bolt, bas freudig feine Wohnstätten in Aschenhaufen verwandelte, betend, daß fie das Grab bes Reindes murben, dachte nicht an Aufgabe bes Widerstandes.

Wie zur Bestätigung hierfür begann es benn auch den Flankencorps gegenüber alsbald lebhafter zu werden. Während Napoleon seinen Truppen bei Mostau die überaus nötige, durch feindliche Neckereien freilich sehr verkümmerte Ruhe gönnte und die verloren gegangene Fühlung mit Kutussof wieder herstellte, letterer dagegen zur Heranziehung von Berftärfungen eine Stellung bei Tarutino einnahm, wurden bem nunmehrigen ruffischen Kriegsplan gemäß die ins Stocken geratenen Operationen auf bem füdlichen und nördlichen Rriegsschauplat zur Bebrohung ber frangösischen Berbindungen wieder aufgenommen.

Dort war es Tschitschagof mit ber 3. Westarmee, 8) ber Schwarzenberg auf bas Großherzogtum Warschau zuruddrängte, hier General Steingel (Steinheil) mit dem finnländischen Corps, beffen Offensive zwar von Dork am 29. und 30. September bei Ruhenthal und Bauste abgewiesen ward, nichtsbestoweniger aber bie Heranziehung der Division Grandjean von Dünaburg zur Folge hatte.

<sup>1)</sup> Bom 14. Oktober 1812. (Kriegsmin. Reg. Krieg g. Rußland 1812/13.)

<sup>2)</sup> Seiboltsborff, d. f. b. A. C. 1812, Seite 109 u. ff.

<sup>3)</sup> Aus den Truppen Tormasofs (bish. Reserve-Operations-Armee) und den in der Türkei bisponibel geworbenen Kräften (Donauarmee) gebilbet.

Diese Vorkommnisse an der unteren Dwina blieben nicht ohne Rückwirkung auf die nächsten Maßnahmen St. Chrs, der aus ihnen und den Wittgenstein zuspigade gegen fließenden Berstärkungen mit Recht auf eine bald eintretende lebhaftere Thätigkeit seines Gegners schloß. Die Vollendung der Erdwerke bei Polozk und des 5 Kilosmeter dwinaauswärts bei Strudnia begonnenen Brückenkopfs wurden mit größtem Rachdruck und unter Vermehrung der täglichen Arbeiterquote um 200 Mann pro Brigade betrieben und zum Schuße der nun entblößten linken Flanke gegen einen Flußübergang bei Disna auf Veranlassung Wredes unser und das 11. Liniens Infanterie-Regiment mit einer halben Batterie und dem Chevaulegerspiket Wredes am 2. Oktober nach letzterem Orte entsendet.

Wegen Erkrankung des interimistischen Brigadekommandanten, unseres nun nach Nürnberg zurückehrenden Obersten v. Habermann, ward vorläufig General v. Beders mit dem Besehle über diese Truppen betraut, schon am 5. Okstober jedoch durch den mit dem 5. leichten Batailson nacheilenden Oberst v. Stroehl abgelöst. Letterem brachte zwei Tage später die Ankunst des Armeebesehls vom 15. September die Kunde seiner Besörderung zum Generalmajor und die desinitive Übertragung unserer Brigade.

General Beders hatte sich schon am 5. Oktober noch vor dem Eintreffen Stroehls veranlaßt gesehen, sein Detachement wieder aus Disna zu ziehen und ihm auf einer höhe unmittelbar südöstlich davon einen Lagerplatz anzuweisen, der die Borteile größerer Bereitschaft und besserer Berteidigungsfähigkeit bot. Nur der Ingenieur-Major v. Hazzi wurde mit einer schwachen Abteilung in der Stadt beslassen und mit deren sortisikatorischer Berstärkung beauftragt.

In dieser auch von Stroehl gutgeheißenen Situation konnte sich unsere Brigade zwar bei etwas besserer Berpslegung, mäßigem Dienste und in gesunder Lust der Befreiung aus der "Pestgrube" bei Polozk freuen. Indes dauerten auch hier die Erkrankungen und Sterbefälle in erschreckender Weise sort. Als dieselbe am 12. Oktober unter die Wassen trat, um den Namenstag ihres Königs, soweit es die Verhältnisse gestatteten, sestlich zu begehen, zählte sie kaum mehr als 700 Mann,") — unser Regiment bei Einrechnung der Ofsiziere nur gegen 300 Köpse, über welche der älteste Kompagniekommandant, Kapitän v. Vallade, den Besehl sührte, nachdem mit dem Major v. Flad auch der letzte Stadsofsizier des Regiments auf das Krankenlager gesunken war. Manche Kompagnien versügten über mehr Chargen als Mannschaft. So betrug der Stand unserer 6. Füsilier=Kompagnie 4 Ofsiziere, 8 Unterossiziere und 7 Gemeine.

Wegen diese schwache Schar richtete sich nun die Offensive Steingels, welcher

<sup>1)</sup> Die Stärke Stroehls zu bieser Zeit wird vielsach auf nur 300 Mann angegeben,
— ein Jrrtum, der sich schon durch die Höhe ber in den folgenden Gesechten eingetretenen Berluste berichtigt.

<sup>2)</sup> Schrafel, DR. Sch., Seite 63.

fich mit seinem etwa 13 000 Mann gahlenben Corps seit 5. Oktober von Riga 1812. aus auf dem rechten Dwina-Ufer näherte, um durch Bedrohung von St. Cyrs linfem Flügel und Ruden ben Angriff bes nun über 40 000 Mann verfügenden Benerals Bittgenftein auf Bologt zu unterftügen. Um 14. Ottober, bemfelben Tage, an welchem Wittgenftein ben rechten Flügel bes 2. französischen Corps zu= rudbrängen ließ, ging Steingel bei Druya über die Dwina. In der britten Rachmittagsftunde bes 16.1) erschien seine Borbut vor der Stellung unferer Brigabe.

Sofort tam es zur Eröffnung ber Feindseligkeiten, die jedoch ruffischerfeits Die Gefecte mit einer Borficht eingeleitet wurden, welche beutlich bewies, daß Stroehls Absicht bet Diena und Ranguig vollkommen geglückt war, durch Aufstellung seiner Mannschaft in einem Gliede und (16. mit 20. Berteilung berselben in mehrere Gruppen bem Gegner seine Schwäche zu verbergen. Eine ruffifche Batterie fuhr in weiter Entfernung auf und fandte ihre Beschoffe gegen Disna und bie von ben Unferigen besette Bobe, ohne lettere zu erreichen. Die feindlichen Schützenabteilungen folgten ihrem Beispiel und schoben sich mit nutlofem Fernfeuer bin und ber, ernftere Abfichten nur vor ber Stadt bekundend. Major v. Hazzi wies jedoch, nun durch 1 Kanone und die 18 Mann starke 2. Grenabier-Rompagnie bes 11. Linien-Infanterie-Regiments verftärft, alle Annäherungsversuche mit Erfolg gurud. Dag 2 Unteroffiziere und 6 Mann unferes Regiments, welche in einer außerhalb Disna gelegenen Baderei beschäftigt waren, aufgehoben und als Gefangene abgeführt wurden, fonnte er freilich nicht hindern.

Oftober.)

Während des mehr hinhaltenden und heute in seinen Ginzelheiten kaum mehr aufzuklärenben Gefechtes auf ber Front unferer Brigabe gewann bie gegnerische Ravallerie mehr Zeit, die Stellung ber Unferigen zu umgehen und beren linke Flanke und Ruden mit Attaden zu bedrohen. Doch auch hier wachte die Umsicht Stroehls. Durch zwedmäßige Berwendung feiner beiben übrigen Geschütze und Entsendung kleiner Infanterie= und Chevaulegers-Trupps nach den gefährdeten Richtungen gelang es ihm, die Angriffsversuche ber feinblichen Reiter zu vereiteln, bis die einbrechende Dunkelheit wie in der Front dem Scheingefecht fo hier dem gegenseitigen Manovrieren ein Enbe machte. Sie fand unfere Brigabe zwar noch im Bollbesitze ihrer Stellung, aber ganglich umringt und vor ber Gefahr, am

<sup>1)</sup> Jene Autoren, welche bas Gefecht bei Disna schon auf den 15. Oktober verlegen, folgen ber Relation Wrebes vom 30. Oktober 1812 (Kriegsmin, Reg. Kr. g. Rufl. 1812/13). Wenn sich die obigen Angaben im Gegensat hierzu an die Aufzeichnungen von Augenzeugen (Doepp T. u. Bflummerniche F. B.) halten, welche fich erft vom 18. Oktober ab in Abereinstimmung mit bem Berichte Brebes befinden, fo geschah bies, weil die von Stroehl eingereichte Berluftanzeige (Kriegsmin. Reg. Rr. g. Rufl. 1812/13) mit zwingenber Rotwendigkeit auf die Richtigkeit berfelben hinweift und sowohl nach ber Berfon ihres Berfaffers als bem Datum ihrer Ausfertigung (23. Ottober) beffere Orientierung voraussegen läßt. Böllig unhaltbar ift bagegen bie Berlegung bes Gefechtes von Disna auf 17. Ottober, wie fie fich bei Schrettinger, b. R. B. M. R. J. D. Seite 262 finbet.

1812. nächsten Tage von ber feindlichen Übermacht bei entschiedenerer Wieberaufnahme ber Offensive erdrückt zu werden.

Diese mißliche Lage und der Besehl, sich bei Disna nur beobachtend zu vershalten, vor dem Angriff überlegener Kräfte aber nach Bononia hinter die Uschatsch zurückzugehen, ließen Stroehl nun an den Abzug denken. Er schien schon in diesem Momente äußerst gefährdet, wenn nicht unausführbar. Glücklicherweise hatte jedoch die russische Kavallerie die Beobachtung der Straße nach Polozkunterlassen. So gelang es um Mitternacht, während die Entzündung zahlreicher Lagerseuer dem Feinde das Borhaben verbarg, sich unversolgt aus der Schlinge zu ziehen, die sich verderbendrohend um die Unserigen gelegt.

Ein unendlich mühevoller, beschwerlicher Marsch war es, der ihrer harrte. Tiese Finsternis, strömender Regen und bodenlose Wege schusen Hindernisse, die kaum der Selbsterhaltungstrieb des Einzelnen zu überwinden vermochte. Das eistalte Wasser ausgetretener Bäche, Woraststrecken mußten durchschritten werden und die Zahl von 22 Vermißten<sup>1</sup>), welche unser Regiment in dieser Nacht verlor, spricht deutlich genug dasur, daß mancher Entkräftete solchen Anstrengungen nicht mehr gewachsen war und entweder das Ende seiner Leiden fand oder den seindlichen Reitern in die Hände siel, als diese gegen Tagesanbruch, durch die erlöschenden Lagerseuer über den Abzug unserer Brigade belehrt, die Versolgung aufnahmen

Sie waren zu spät daran, um Stroehls Übergang auf das rechte Uschatsch-User noch wesentlich behelligen zu können. Bei Bononia gönnte dieser am Morgen des 17. seinen müden Truppen Ruhe und zog längs des Flüßchens eine Borpostenlinie, der gegenüber die russische Kavallerie, sich auf Beobachtung beschränkend, beim Berlassen des Waldes vor Sienkowitsche Halt machte.

Als St. Cyr die Meldung dieser Borgänge erhielt, entsandte er noch am 17. nachmittags, obwohl bereits Borpostengesechte um Polozk den Angriff Bittgenssteins in nächste Aussicht gestellt hatten, die Kavallerie-Brigade Cordineau zur Unterstützung Stroehls. Gegen Abend tras Cordineau in Bononia ein und übernahm als älterer General den Besehl über das ganze Detachement, das er am Morgen des 18. unter Zurückbrängung der seindlichen Kavallerie wieder auf das linke Uschafch-User sührte. Bei Beschhschiedowitsche kam es zu einem kurzen Reiterscharmützel, in welchem die Kussen einige Gesangene verloren und zu weiterem Rückzuge gezwungen wurden. Doch konnte dieser Ersolg nur geringe Ausbeute sinden.

Corbineau versuchte zwar, noch mehr Raum in der Richtung auf Disna zu gewinnen, sah sich aber bald auch Steingels Borhutinfanterie gegenüber, zu deren Bekämpfung ihm weder das Gelände noch die eigene Stärke genügende Mittel boten. Deshalb entschloß er sich, seine Truppen wieder hinter den ver-

<sup>1)</sup> Berluftanzeige Stroehls a. a. D.

teidigungsfähigen Abschnitt der Uschatsch zurückzuführen. Unsere Brigade <sup>1812</sup>. deckte diese Bewegung gegen die langsam folgende seindliche Borhut, indem sie erst spät am Abend hinter der Kavallerie und Artillerie die Uschatsch überschritt und nur ihre Borposten auf dem Linken User beließ. Sine geringe Entsernung trennte letztere von den russischen Bedetten, die den Saum des Waldes von Sienkowitsche besetzen, und schon während der Nacht schmälerte mancher Schuß die Ruhe, welche die Unserigen — das Gewehr in der Hand — auf den regensburchweichten Feldern von Bononia suchten.

Kaum waren die Schatten einer eisig kalten Nacht dem nebeligen Morgen des 19. Oktober gewichen, als die gegnerischen Bortruppen den Angriff auf unsere Postenlinie begannen.<sup>1</sup>) Während diese den ersten Anprall aushielt, besetzte das Gros in ausgelöster Ordnung das rechte User zu beiden Seiten der Straße, wobei unserem Regimente die Mitte, dem 5. leichten Bataillon der rechte und dem 11. Linien-Insanterie-Regiment der linke Flügel zusiel. Hinter der Insanterie suhren die 3 Geschütze auf, die Kavallerie-Brigade hielt noch weiter rückwärts.

Sobald Stroehl biese Vorbereitungen zu ernsterem Widerstande getroffen hatte, wurden die Vorposten auf das diesseitige User zurückgezogen, die Brücke abgebrochen und die nahe gelegene Mühle in Brand gesteckt. Die etwa 30 Schritte breite, aber vielsach durchwatbare Uschatsch trennte nun die beiden ungleichen Kampsparteien.

Auf der ganzen Linie entspann sich alsbald ein heißes Gesecht. Die Russen brachten 8 Geschütze in Thätigkeit, entwickelten stets größere Infanteriemassen und überschützeten die Unserigen mit einem Hagel von Geschossen, die freilich in der lockeren, jeder Tiese entbehrenden Aufstellung dieser kein dankbares Ziel sanden. Zweimal schon hatten die Bayern ihre Patrontaschen geleert und wieder gefüllt, Stunden währte bereits der Kamps, zahlreichere Berluste von den Russen, schwerswiegende von unserer Brigade fordernd, — und noch immer schien sich die Widerstandskraft letzterer zu erhöhen. Da traf sie wie ein Bernichtungsschlag die Kunde, daß gegnerische Insanterie und Kavallerie weiter unterhalb die Uschatsch überschritten hätten und nun die rechte Flanke bedrohten. Das Davontraben der französischen Kavallerie, das Ausprozen und Absahren der Geschütze und der Stroehl zusommende Besehl zum Kückug ließen es an Bestätigung dieser Schreckensenachricht nicht sehlen.

Schmerzlich berührt, sich so ben Lohn zäher Ausbauer nach unerschütterlicher stundenlanger Standhaftigkeit entwunden zu sehen, räumten nun die Tapferen Stroehls gegen 1 Uhr nachmittags die bisher behauptete Stellung. Trot des Bersolgungsseuers der seindlichen Artillerie und der rasch über die Uschatsch nach-



<sup>1)</sup> Die nachfolgende Schilberung stützt sich vorwiegend auf Pflummern'sche F. B., — Doepp, T. B., — Schrafel, m. Sch., — G. d. k. b. 5. J. R., Seite 31 u. ff., — Schrettinger, d. R. B. M. J. D., Seite 626 u. ff. —

1812. drängenden Infanterie geschah ihr Abzug, den die schwachen Reste des 5. leichten Bataillons als Nachhut deckten, in vollster Ordnung dis zum Saume des hinter Bononia beginnenden, sich in einer Tiese von etwa 10 Kilometern dis nahe gegen Polozk erstreckenden Waldes.

Hier wurde abermals Halt gemacht und neuer verzweifelter Widerstand sicherte ber davonreitenden Kavallerie und Artillerie ungefährdeten Rückzug, besiegelte aber auch das Los der opferfreudigen Infanterie. Denn ungehindert drangen, während diese in der Front alle Angriffsversuche der Russen blutig zurückwies, die Umgehungsstolonnen der letzteren in den Wald und umklammerten ihre beiden Flanken, schon hier eine reichliche Ernte von Gesangenen haltend und jene Schrecken eines unheilsvollen Waldgesechtes vorbereitend, die unserer Brigade sast völlige Auslösung, vielen Braven den Tod oder eine schauerhafte Gesangenschaft brachten.

Als Stroehl die Flügel der Stellung umgangen und die Munition seiner Leute fast vollkommen verbraucht sah, sammelte er seine kleine Schar auf der Straße kurz vor 2 Uhr zum Rückzug. Die Hälfte unseres zusammengeschmolzenen Regiments wurde zur Nachhut bestimmt.

Sich rasch zu zwei Zügen ordnend, warf sie sich sofort dem Feinde entgegen, der mit großer Überlegenheit bereits in den Wald eindrang. Seiner Massensentsaltung gegenüber konnte jedoch der in Formierung begriffenen Kolonne nur geringe Zeit verschafft werden. Während sich die Unserigen zur geizendsten Verswendung ihrer spärlichen Munition gezwungen und den Moment nicht ferne sahen, wo sie nur auf das Bajonett am ungeladenen Gewehre angewiesen wären, schlugen immer dichter die seindlichen Geschosse in ihre Reihen, näherte sich mehr und mehr in den Flanken das unheilkündende Geknatter der gegnerischen Schützenschwärme.

Trot bieser erschütternden Eindrücke gelang es doch dem ermunternden Zuruse und Beispiele der Hauptleute Bacher und Schuller, der Oberlieutenants
v. Pechmann und Roth I., des Unterlieutenants v. Reichert, des Feldwebels
Zwerger und der Korporale Streußel,¹) Billmattinger und Schabeloock,
bei den Hartbedrängten Widerstandskraft und die Überzeugung zu erhalten, daß von
ihrer Selbstausopferung das Los der Brigade abhänge. Schon hatten sie manchen
blutend zusammengebrochenen Waffenbruder dem immer hestiger drängenden Feinde
überlassen müssen, schon sahen sie drei ihrer Führer, den Hauptmann Bacher, die
Oberlieutenants v. Pechmann und Roth I. sich verwundet und mit Mühe als
Borbilder glänzender Ausdauer durch die kämpsenden Reihen schleppen, und noch
verkauften sie jeden Schritt des schwierigen Waldgeländes nur um teueren Preis.

Allein in demfelben Maße, als sie sich in der Front des übermächtigen Gegners zu erwehren suchten, bereitete sich in den Flanken ihr unglückseliges Gesichick. Enger legten sich die Klammern der feindlichen Umgehung um sie, dichter

<sup>1)</sup> Bergleiche Seite 96, 97, 130, 131.

zog sich ber erdrückende Kreis bes Berberbens — und nun machte ein konzentrischer 1812. Angriff der Russen bem ungleichen Kampfe ein Ende. Bon allen Seiten umzingelt, versiel unsere kleine Schar nach erbittertem Handgemenge saft ganz dem Lose ber Gefangenschaft. Nur wenige entkamen als Zeugen des helbenmütigen Untersganges unserer Rachhut.

Erschüttert von dem Schickfale ihrer Kampfgenossen, stürzten sich diese teils seitwärts in das Dickicht, um hier einzeln und oft nach verzweiselter Gegenwehr ebenfalls aufgehoben zu werden, teils warfen sie sich, gegnerische Massen mit sich ziehend, in Unordnung auf die Queue der Kolonne, die noch keinen bedeutenden Borsprung erreicht hatte. Die Kunde von dem Geschehenen und die Nähe der nacheilenden Bersolger riesen auch in den Reihen dieser Schrecken und Verwirrung hervor, so daß sie sich aufzulösen und seitwärts in den Wald zu verlieren begannen.

Da griff mit oft bewährter Entschlossenheit, Tapferkeit und richtigem Blick unser Oberlieutenant und Regimentsabjutant Freiherr v. Pflummern, der gerade hinter unserem die Brigade schließenden Regimente ritt, rettend in das wirre Getriebe und wandte nochmals die nahe Gefahr. Während die übrigen Offiziere unseres Regiments sich mit Sammeln der Zerstreuten und Wiedersherkellung der Ordnung beschäftigten, raffte er durch ermutigenden Zuruf, ja sogar durch Strenge, etwa 30 Mann zusammen und stellte sich dem Feinde entgegen. Einige gut angebrachte Salven geboten dem Bordringen des ungestümen, kaum mehr auf Widerstand rechnenden Verfolgers Halt und gaben der Kolonne Zeit, einen Vorsprung von etwa 300 Schritt zu gewinnen.

In bieser Entsernung folgte Pflummern mit seiner freiwillig übernommenen Nachhut und bedte etwa eine halbe Stunde lang, Schritt um Schritt kämpsend zurücklegend, den weiteren Rückug. Doch das Berhängnis, welches sein glänzendes Benehmen hier fernzuhalten wußte, ereilte nun unsere Brigade von anderer Seite.

Beim Überschreiten einer Waldblöße wurde sie plöglich aus einem Hintershalte von Kavallerie überraschend angefallen und fast ganz umzingelt. Nur die Spize, welche bereits die Lichtung hinter sich hatte, und einige wenige, welche den Kreis der gegnerischen Reiter mit dem Bajonette durchbrachen, entgingen dem sich num entspinnenden Handgemenge, das mit der Gesangennahme saft des ganzen Restes unseres und eines Teils des 11. Regimentes endete.

Gleiches Los brohte Pflummern, als er, durch den Lärm dieser Kataftrophe auf die Borgänge in seinem Mücken hingewiesen, zur Unterstützung herbeieilte. Kaum wurden die russischen Husaren seiner ansichtig, als sich ein großer Teil derselben auch gegen ihn zum Angriff wendete. Zwischen zwei Gegnern, vor sich die attackierenden Reiter, hinter sich die nachdrängende Infanterie, warf sich Pflummern mit seiner Handvoll Leute links in den Wald, um dem vernichtenden Doppelstoße zu entgehen und nördlich der Straße auf Umwegen die Richtung auf Polozk einzuschlagen.

Digitized by Google

Die freiwillig übernommene und mit seltener Selbstausopferung bis zu diesem Momente durchgeführte Aufgabe, den Rückzug der Kolonne zu decken, dünkte ihm gelöst. Denn der Anblick der entwassneten Kampsgenossen inmitten triumphierender Feinde, — das letzte Bild, das sich ihm auf der Straße gezeigt, schien die völlige Bernichtung der Brigade zu künden. Rettung der Braven, die sich vertrauensvoll um ihn geschart, war nun das Ziel seines Strebens.

Wenn sich damit die Thätigkeit Pflummerns, welche durch dessen später!) erfolgte Aufnahme in den Max-Joseph-Orden die schönste Anerkennung finden sollte, von den nächsten Schicksalen der übrig gebliebenen Teile unserer Brigade trennt, um erst am solgenden Tage wieder Anschluß zu sinden, so begegnen wir wenigstens einer Nachwirkung seines letzten Auftretens auf jene. Denn der Woment, wo sein Erscheinen eine große Anzahl der seindlichen Husaren auf sich lenkte, verzögerte die Bersolgung der schwachen Trümmer, die Stroehl noch um sich sah, und gab manchem bereits Entwassneten Gelegenheit, zu entkommen und den Rest des 11. Liniens Insanterie-Regiments zu erreichen, der num den weiteren Kückzug deckte.

Die Freude dieser über die wiedererlangte Freiheit war freilich für die meisten nur von turger Dauer. Denn balb hefteten fich die Berfolger wieder an die Ferfen ber Davoneilenden und hielten eine furchtbare Ernte in ben Reihen ber Rachhut, bie in undurchbringlichem Geftruppe und an Sumpfftreden ben inneren Bufammenhang verlor und fast nur auf das Bajonett angewiesen war. Ihr ganzer Widerstand zerfiel in eine Reihe sich ber Schilberung entziehender Ginzelfämpfe, über beren trauriges Gesamtresultat Stroehl berichtete: "Wir hatte feine Patronen mehr. Die ohnehin schon entfraftete, noch übrig gebliebene Mannschaft, welche schon zwei Nächte nicht geschlafen, ben ganzen Tag marschiert und gerauft hatte, und vollends bie schlechten Wege im Walbe machten ber Mannschaft bas Nachkommen unmöglich. Der Feind, welchem wegen Mangel an Munition am Berfolgen nun kein Abbruch mehr gethan werden konnte, wurde um so breifter, rudte mit Kavallerie und Schützen fturmend und Hurrah schreiend vor und benützte seinen Vorteil, welcher ihm unter solchen Umftanden nie entgehen konnte. Der größte Teil ber noch übrig gebliebenen Mannicaft wurde baburch faft ganz aufgelöset, mancher Brave burch die nachgesetzte Ravallerie gefangen und viele zerstreut; besonders litt ber Rest bes 11. Regiments, weil es die Arrieregarde machte."

So war es benn nur ein kleines Häuschen, mit dem Stroehl unter dem Schutze seiner am Ausgange des Waldes aufgefahrenen halben Batterie etwa um 4 11hr den öftlichen Waldsaum verließ, um in dem nahen, auch von Polozk nur 3 Kilometer entfernten Gehöfte Ekimania Ordnung in die todmüden, erschütterten Trümmer zu bringen. Bei der vorgenommenen Zählung ergab sich von der ganzen, vor drei Tagen noch 700 Mann starken Brigade ein Bestand von

<sup>1)</sup> Armeebefehl vom 1. Ottober 1822.

etwa 150 Köpfen einschließlich ber weit überwiegenden Unteroffiziere. Rur ein 1812. Drittel hiervon entfiel auf unser Regiment.

Wenn auch in den nächsten Tagen noch mancher Bersprengte den Weg zu seiner Abteilung fand, so mußte die am 23. Oktober für die Tage vom 16. mit 19. aufgeftellte Berluftlifte bennoch bie Befamteinbuße unferer Brigabe an Toten, Berwundeten, Gefangenen und Bermiften auf 40 Offiziere und 376 Mann angeben. Unfer Regiment beflagte ben Tob ber Bemeinen Rlumm und Tagelberger. bie bereits ermähnte Bermundung bes Rapitans Bacher, ber Oberlieutenants v. Bechmann und Roth I. sowie von 16 Unteroffizieren und Solbaten, welche fämtlich gleich ben Rapitanen v. Avila, Schuler, Dulak (31. Marz 1813 in Gefangenicaft zu Nowgorod geftorben), Sad, ben Oberlieutenants v. Deroy und Braf, ben Unterlieutenants v. Reichert und Zeis in Feindes Sand gefallen waren, und zählte überdies 74 Mann gefangen und vermißt. Wie viele von letteren zum Tobe getroffen unter irgend einem Buiche ber Erlösung von ihren Qualen harrten ober einer entsetzlichen Zutunft entgegengeschleppt wurden, niemand weiß es als der ftumme Zeuge eines unseligen Tages, ber Wald von Bononia, und die wohl ewig ungeschrieben bleibende Leidensgeschichte unserer in Rugland Begrabenen.

Bährend uns so die Geschicke unserer Brigade dem auf die Stellung St. Cyrs abzielenden Flankenstoße Steingels dis fast unter die Mauern von Polozk solgen ließen, war auch an letzterem Orte schon am 18. ein blutiger Kampf aussegesochten worden. Er endete mit der Zurückweisung Bittgensteins, dessen numerische, von glänzender Tapferkeit seiner Truppen unterstützte Überlegenheit an der sortissikatorischen Berstärkung der Stellung und der zähen Ausdauer der Berbündeten ein nicht zu bewältigendes Gegengewicht gesunden hatte.

Der bayerischen Infanterie war in den Redouten I und II') nordwestlich Pologk (1. und 2. Brigade unserer Division) sowie im Brückenkops von Strudnia (19. Division) zwar nur beschränkte Gelegenheit zur Einsetzung ihrer Krast geboten gewesen, da die Hauptstöße des Gegners den Divisionen Legrand und Maison auf dem linken Polota-User und der am äußersten linken Flügel zwischen der Straße nach Sebesch und der Dwina stehenden Division Merle galten, um so größere Wirkung konnte dagegen die Artillerie entsalten, als sie am Abend teils aus einer Stellung bei Etimania am linken Dwina-User, teils von der Redoute I ihre Geschosse in die Flanken der seindlichen rechten Flügelkolonne schleuderte, deren Bersuch, mit der geworsenen Division Merle in Polozk einzudringen, gänzlich mißlang.

In die Stimmung, welche ber Ausgang dieses Tages ben beiben sich am 19.

<sup>1)</sup> Bon St. Cyr (M. III. Band, Seite 137) als Rr. IV und V bezeichnet.

1812. ziemlich ruhig 1) gegenüberliegenden Kampfparteien hinterlaffen, trugen die Melsdungen Corbineaus und bald darauf der von Bononia her sich näher und näher wälzende Gefechtslärm eine jähe Wandelung. St. Cyr, der trotz einer tags vorher erlittenen Berwundung den Oberbefehl noch führte, hatte kaum die Nachricht von dem unaufhaltsamen Bordringen des sinnländischen Corps empfangen, als er das 19., 37. und 124. französische Linien-Regiment Wrede unterstellte und diesem die Zurückwersung Steingels übertrug.

Schon waren die Trümmer unserer Brigade dis Etimania gewichen, schon sah sich der Gegner im Besitze des östlichen Waldsaums und schickte sich zur Ent-wickelung aus demselben an, um den erdrückenden Ring um Polozit zu schließen, da wandte Wredes entschlossense Eingreisen nochmals die nahe Gesahr. Obwohl er von den ihm zugewiesenen Truppenteilen erst ein Bataillon des 19. Regiments zur Hand hatte, warf er sich an der Spitze dieses auf die gegnerischen Vortruppen und trieb sie eine halbe Stunde weit in den Wald zurück. I Zur Behauptung dieses Vorteiles und Deckung seiner weiteren Versammlung setze er hier an einem verteidigungssähigen, durch einen Sumpf gebildeten Abschnitte Vorposten aus und eilte bei einbrechender Dunkelheit nach Polozik zurück, um hier mit St. Cyr die Mahnahmen für den nächsten Tag zu besprechen.

Schon auf bem Wege bahin ließen ihn die zurückgehenden Wagenzüge der Bagage und transportablen Kranken das Bevorstehende ahnen. Trotz des Erfolges, den Wredes energisches Eingreisen gehabt, hatte sich 'St. Chr das Mißliche seiner Lage nicht verhehlt. Die sicher zu erwartende Wiederaufnahme der Offensive von seiten Steingels bedrohte seine rückwärtigen Berbindungen und setzte ihn — wenn vom Glück begünstigt — gänzlicher Einschließung aus. Dieser Möglichkeit zuvorzukommen, hatte er sich sür Räumung des rechten Dwina-Users und Aufgabe der Stellung von Polozk entschieden. Wrede sollte durch weitere Zurückvängung des sinnländischen Corps diese Bewegung decken und erhielt zu diesem Zwecke außer den ihm bereits unterstellten Truppen (Brigade Stroehl, ') 19., 37. und 124. französisches Infanterie-Regiment, Kavallerie-Brigade Corbineau) noch das 2. Schweizer-Regiment, einen Teil des 11. französischen leichten Infanterie-Regiments, das 7. französische Kürassier-Regiment, die bayerischen Batterien Gotthard, Gravenreuth und Beiß-baupt und \(^{1}\_{2} französische Batterie zugewiesen.

Schon auf bem Rudwege nach Etimania kundete ihm Ranonendonner

<sup>1)</sup> Rur auf ben Brudenkopf von Strudnia fand gegen Abend ein nachbrudloser Angriff statt, ben die 19. Diviston zurückwies.

<sup>2)</sup> Relation Bredes v. 30. Oktober 1812 (a. a. d.). Für die Angabe der J. f. d. d. A. u. M. (XIII., 40), daß auch Stroehl sich diesem Borstoße nochmals angeschlossen hätte, konnte ein Beleg nicht gefunden werden.

<sup>3)</sup> Wenn die J. f. d. d. A. u. M. (XIII., 41.) bei der Brigade Stroehl 5 leichte Bataillone einteilen, fo beruht dies offenbar auf einem Sapverstoß, da sich bei berselben nur das V. leichte Bataillon befand.

ben Beginn jenes erbitterten nächtlichen Ringens, in welchem Wittgenstein, burch <sup>1812</sup>. einen Barackenbrand auf die Vermutung von St. Cyrs Abzug gebracht, gleich versgeblich die 19. Division aus dem Brückenkopf von Strudnia zu vertreiben und den Userwechsel bei Polozk zu hindern suchte. Dort mit der Abweisung des Feindes, hier am 20. morgens gegen 3 Uhr mit dem Einrücken der Russen in die nur noch das Lazaretpersonal, Sterbende, nicht transportsähige Berwundete und Kranke — darunter unseren Unterlieutenant Heinrichmaier — bergende Stadt endend, bildete dieser Kamps den Vorläuser des kurz darauf im Walde von Bononia anhebenden Gesechts.

Wrede hatte seine ganze Truppenmacht in drei Kolonnen geteilt. Zene des linken Flügels, aus dem 2. Schweizer, dem 124. französischen und einem Teile des 11. leichten Regiments, 3 Schwadronen und der halben französischen Batterie desstehend und von General Amey befehligt, sollte über Rudnia vorrücken, dort die Uschafch passieren und auf deren linkem User den Feind in der rechten Flanke ansgreisen, salls er dei Bononia ernsten Widerstand leisten würde. Sinngemäße Aufgabe siel der rechten, aus unserer Brigade, der Kavalleriestadswache Wredes und der halben Batterie Gotthard bestehenden Kolonne zu, welche unter dem Kommando Stroehls längs der Owina vorzurücken hatte. Den Rest der Truppen wollte Wrede selbst auf der Straße von Bononia zum frontalen Angriss gegen Steingel sühren. Zum Beginn seiner Bewegung setzte er die vierte Morgenstunde selt. Den mit weiterem Weg rechnenden Flügelkvlonnen wurde früherer Aufstruch besohlen.

Bevor Stroehl an die Lösung seiner Aufgabe ging, nahm er eine der Schwäche der Abteilungen entsprechende Gliederung seiner Kräfte vor. 1) Er bildete aus unserem und dem 11. Linien-Infanterie-Regimente sowie dem 5. leichten Bataillon je eine von den Offizieren des einschlägigen Stades begleitete Kompagnie, deren Glieder die in Überzahl vorhandenen Unteroffiziere ergänzten. Bei jener unseres Regiments wurden Kapitän Freiherr v. Zoller, Oberslieutenant Roth II. und Unterlieutenant Langensee eingeteilt und ihr der Kapitän v. Ballade als dermaliger Regimentsführer, Unterlieutenant Weinig I. als Stellvertreter des vermißten Regimentsadjutanten Freiherrn v. Pflummern und der Bataillonsarzt Döring zugesellt.

Was an überzähligen Offizieren noch vorhanden war, — von unserem Regimente die Kapitäne Kerp, v. Fabris und Windmaßinger,2) die Oberslieutenants Braun, Engelhard, Molzberger, Weller, Ederer und Häberslein,2) die Unterlieutenants Reck, Demmelmaier, Keck, Edel, Kramer, v. Geuder, Melzer und Tyroff — blieb vorerst in Ekimania zurück.

<sup>1)</sup> G. b. t. b. 5. J. R. Seite 33.

<sup>2)</sup> Seit 11. Oftober beförbert.

1812. Regimentsarzt Schmitt, Bataillonsarzt Strömsdörfer und Regimentsquartiers meister Neumann befanden sich bei den in südlicher Richtung abziehenden Krankens und Bagagetransporten, denen überdies der wenige Tage vorher erkrankte Oberslieutenant Baron Horneck vorausgeeilt war.

Noch wütete, ein gräßlich schönes Schauspiel barbietend, der beim Rückzuge St. Cyrs um das brennende Polozk entstandene Kampf, als Stroehl bald nach Mitternacht seinen Marsch längs der Dwina gegen die Uschalsch-Wündung antrat. Die Umgehung der seindlichen linken Flanke gelang vollkommen. Ohne Behelligung seitens des Feindes erreichte Stroehl auf unbeschreiblich schlechten Begen gegen Tagesandruch Drutschany und übertrug die Besetzung dieses Ortes den Kompagnien unseres und des 11. Regiments, während er selbst mit dem Reste die zu dem 1 Kilometer entsernten, an der Uschatsch gelegenen Wiencowo vorrückte. In dieser Stellung wollte er die Wirkung von Wredes Angriff abwarten, um dem Gegner auf einem oder dem anderen User der Uschatsch in die Seite zu fallen. Denn schon kündete seit Stunden heftiger und nun durch den Wald von Bononia sich näher wälzender Kampflärm das Vorschreiten der Mittelkolonne.

Diese war morgens 4 Uhr eben in der Aufnahme ihrer Bewegung begriffen gewesen, als Steingels Avantgarde ihrerseits zur Offensive überging. Blitzschnell traten die bayerischen Geschütze in Thätigkeit, ordneten sich die französischen Bastaillonskolonnen. An ihrer Spitze stürzte sich Wrede ohne Schuß mit dem Bajonett auf den Gegner. In weniger als zwei Stunden waren die Ereignisse des vorhersgegangenen Tages blutig gerächt, Steingels Vortruppen sast vollkommen aufgerieben, an die Uschatsch zurückgeworsen, 27 Offiziere und gegen 2000 Mann in den Händen Wredes. Was sich dem gegen Bononia einherbrausenden Vernichtungssturm nördlich ausbiegend zu entziehen such ward die Beute unserer Brigade.

So hatten sich die Rompagnieen unseres und des 11. Regiments in Drutschany kaum entsprechend eingerichtet, als sich eine gegen 400 Mann starke seinbliche Abteilung am nahen Walbsaume zeigte. Rasch entschlossen war sich ihr Kapitän v. Ballade mit zwei Dritteln der gesamten Mannschaft in ungestümem Bajonettangriff entgegen und nahm sie trotz vielsacher Überlegenheit sast widerstandslos gesangen. Gleicher Erfolg lohnte die kühne Attacke, welche ein an der Dwina stehendes, nur 7 Mann zählendes Pikett unseres Regiments unter dem Sergenten Reitmayer auf einen Trupp von 30 Versprengten machte. 1)

Aber auch im Innern bes Walbes hatte sich während dieser Borgänge eine That vollzogen, welche eine oft genannte Zierbe unseres Regiments, den Oberslieutenant Freiherrn v. Pflummern, neuerdings in jenes glänzende Licht selten hoch entwickelter Soldatentugenden stellt, in welchem er uns schon zu wiederholten Malen und erst am vorhergegangenen Tage erschien.

<sup>1)</sup> G. b. f. b. 5. J. R. Seite 33 und 34.

Wir verließen ihn damals, als er mit seinem auf etwa 20 Mann zusammen= 1812. geschmolzenen Trupp, aus der freiwillig übernommenen Rolle der Nachhut unserer Brigade gedrängt, die Straße verließ, um sich durch Waldgestrüpp und Feinde nach Bolozk durchzuschlagen.\(^1\) Er betrat damit, in dem sumpfigen Gelände nur mühsam sein Pferd nach sich ziehend und von abgesessenen Husaren noch etwa \(^1/4\) Stunde weit gedrängt, einen Weg außerordentlicher Gesahr, der ihn jedoch zur Ehre führte.

Pflummern mußte sich selbst nach ermatteter Berfolgung bald von der Unmöglichkeit überzeugen, sein Ziel zu erreichen. Ueberall unüberwindbare Marsch-hindernisse, deren Umgehung ihn der Orientierung beraubte, überall Feinde, — nirgends ein Ausweg. In dieser Lage fand ihn die bald einbrechende Dunkelheit und zwang ihn, mitten im Walde, jeden Augenblick der Entdeckung gewärtig, zu übernachten. Erst der Wiederbeginn des Kampses am 20. morgens und der sich nähernde Lärm des gegnerischen Kückzuges gaben ihm neue Hoffnung. Er säumte nicht, letzterem aus einem entdeckten Fußpfad entgegenzurücken.

Etwa <sup>3</sup>/4 Stunden mochte unsere kleine Abteilung sich langsam vorwärts gestastet haben, als sie sich an einer schmalen Waldblöße einer feindlichen Kompagnie gegenüber sah. Deren sichtbare Überraschung benutzend, drang Pflummern ohne Zögern mit gefälltem Bajonett auf sie ein. Ihre Gesangennahme, bei welcher der wiederholt bewährte Korporal Streußel<sup>3</sup>) mit nur 2 Schützen 20 Mann entswassens, war der Lohn dieses kühnen Wagens und raschen Handelns.

Bei der weiteren Fortsetzung des Marsches die Zahl seiner Gesangenen durch Aushebung einzelner Bersprengter noch auf 3 Offiziere und 132 Mann erhöhend, erreichte Pflummern etwa um 8 Uhr morgens den Ausgang des Waldes. "Als Sieger an der Spitze von 18 Bayern, meist Unteroffizieren", d durchschritt er auf dem Wege zum Hauptquartier den Ort Ekimania, einen Lichtblick in die Stimmung unserer noch dort weilenden uneingeteilten Offiziere tragend, auf denen schwerer noch als der Eindruck des letzten Tages die Unthätigkeit lastete, zu der sie sich verdammt sahen. "Welche Freude! Welche Überraschung!" schreibt ein Augenzeuge") über die Wiederkehr Pflummerns, — "wir liedten diesen Chrenmann sehr und hatten ihn schon gesangen geglaubt und um ihn getrauert."

Nachdem Pflummern seine Beute um 9 Uhr vormittags im Hauptquartiere St. Cyrs vor Kleinpolozk 5) zur Ablieserung gebracht, trat er sofort den Rückweg über Bononia an, um den Anschluß an unsere Brigade zu suchen. Er fand sie spät am Abend in einem Bivouac bei Beschhlichowitsche, vereint mit der Kolonne Wredes.

<sup>1)</sup> Bergl. Schrettinger, D. f. b. M. M. J. D. Seite 627 u. ff.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 96, 97, 130, 131, 390.

<sup>3)</sup> G. b. f. b. 5. J. R. Seite 34.

<sup>4)</sup> Schrafel, m. Sch. Seite 80 u. ff.

<sup>5)</sup> Der auf bem linken Dwina-Ufer gelegenen Borstabt von Bologk.

Dieser war nämlich nach seinem erfolggefrönten Zuge durch den Wald von Bononia, auf die Mitwirkung seiner linken Flügelkolonne bauend, unmittelbar zum Angriff gegen die starke Stellung übergegangen, welche Steingel mit seinem Gros am linken Uschatsch-User gegenüber Bononia eingenommen hatte. Die erswartete Unterstützung seitens des ruhig in Rudnia stehenden Generals Ameh blieb jedoch aus. Nichtsdestoweniger gelang es dem überlegenen Feuer der ZwölfpsündersBatterie Weißhaupt!) die gegnerische Artillerie niederzukämpsen und zum Absahren zu bringen. Nun setzte Wrede an der Spize seiner Kavallerie durch den Fluß und ließ auch Insanterie auf Balken übergehen, während unsere Brigade bei Wiencowo das linke User betrat und Steingels Flanke bedrohte. Der Gegner wich in Unordnung zurück und wurde unter Berlust zahlreicher Gesangener an die nachhauende Kavallerie noch dis Beschbschiedowitsche versolgt, wo Stroehl sich gegen Abend an Wredes Kolonne anschloß.

Rūdzug von ber Dwina. (21. bis 25. Oftober.) Auch hier wartete Wrede vergeblich auf das Eintressen Ameys. Statt seiner kam der Besehl, alle französischen Truppenteile mit Ausnahme der Kavallerie unverweilt zu ihrem Sorps zurückzusenden, Rudnia zu besetzen und dort sämtliche bayerischen Truppen im Laufe des 21. Oktober zu versammeln. Denn St. Cyr, welcher mit der am 20. vormittags erfolgten freiwilligen Räumung des Brückenskopses von Strudnia auch den letzten Posten auf dem rechten Dwina-Ufer versloren hatte, sann für den Fall, daß Wittgenstein den Flußübergang versuchen sollte, statt auf Widerstand bereits auf Rückzug und Bereinigung mit dem 9. Corps Victor, das Napoleon im August aus dem östlichen Deutschland nach Smolensk beordert hatte.

Dieser Absicht entsprachen die Instruktionen, welche der verwundete Marschall unmittelbar nach Erlaß jener Weisung an Wrede zugleich mit dem Oberbefehl in die Hände Legrands niederlegte, während er sich, obwohl beim 2. Corps versbleibend, die Verfügungen über die Bayern vorbehielt, da Wrede als rangsälterer General nicht unter den Befehl Legrands gestellt werden konnte.

Sie fanden gewiffenhaften Bollzug. Während Wrede, schmerzlich berührt, seinen Borteil gegen Steingel nicht weiter verfolgen zu können, am 21. morgens mit unserer Brigade und jener Corbineaus, dem 7. Kürassier-Regiment und den 3 Batterien nach Rudnia rückte, um dort in der folgenden Nacht auch die übrigen baperischen Truppen, 3) mit ihnen unsere uneingeteilten Chargen, anlangen

<sup>1)</sup> Bei ber sich auch 2 Geschütze ber Batterie Roys befanden.

<sup>2)</sup> Sämtliche Befehle, welche unserem Corps in der nächsten Zeit zukamen, find von St. Cyr ausgefertigt. (Kriegsmin. Reg. Kr. g. R. 1812/13.) Damit fallen auch die Folgerungen, welche von verschiedenen Autoren, unter anderen in den J. f. d. d. u. M. (XIII, 51) in Bezug auf das Unterordnungsvermögen Wredes gezogen wurden.

<sup>3)</sup> Rur die Artisserie hatte Wrede, als ungenügend bespannt und seine Beweglichkeit hemmend, von Bologk über Uschatsch auf Lepel angewiesen.

zu sehen,<sup>1</sup>) legte Legrand am Nachmittage dem Flußübergange der Russen nicht <sup>1812.</sup> nur kein Hindernis in der Weg, sondern zog sich vor ihnen in südlicher Richtung zurück.

Polozk, das große Baperngrab, der Schauplatz dreier blutiger Schlachten, der Mittelpunkt höchsten Elends und unbeschreiblicher Leiden, hatte damit seine entsetzliche Rolle ausgespielt, — zu derselben Zeit, wo Kutusoffs Offensive Napoleons Traum von Waffenstillstand und Friede zerstörte und ihn zum Verlassen Moskaus und zum Beginn jenes grauenhaften Rückzugs bestimmte, der die Vernichtung seiner Armee vollenden sollte.

Durch den Abzug Legrands sah auch Wrede seine Stellung in Rudnia unhaltbar geworden. Ohne weitere Besehle, ohne Möglichkeit, vor der Front Wittgensteins vorbei den Anschluß an das 2. Corps zu sinden, beschloß er, auf eigene Berantwortung zu handeln, wieder auf das linke Uschatschsußer überzugehen und durch eine Bewegung auf Plissa zugleich die linke Flanke Legrands wie auch die eigene Etappenstraße gegen Steingel zu decken, dem Wittgenstein eine Verstärkung von 12 000 Mann zugesandt hatte. 2)

Ueber Wietrino, wo seindliche Kasatenschwärme durch einige Schützen unsserer Divison und das 7. Kürasser-Regiment vertrieben werden mußten,3) ersreichte unser Corps nach beschwerlichem Nachtmarsche am Worgen des 22. Oriechowno, woselbst es während des Tages unbehelligt stehen blieb. Erst gegen Abend attackierte der Gegner die Vorposten, ward aber von der Brigade Corbineau zurückgejagt.

Bebenken über seine Jolierung mögen es gewesen sein, welche Wrede am 23. bestimmten, die Straße nach Plissa zu verlassen und, sich der Richtung auf Uschafsch zuwendend, das Seendesilee bei Bobynitschi zu besetzen. Hier erreichte ihn der Besehl St. Cyrs, das 7. Kürassier-Regiment zum 2. Corps abzusenden, selbst aber mit seinem Gros, bei dem unser Regiment eingeteilt war, hinter die Linie Sarschelsche—Selitsche zurüczugehen und hier den Anschluß an die von Legrand gewonnene Stellung Ulla—Uschassch zu sinden. Dieser Marsch, wegen vorgeschrittener Tageszeit und Ermüdung der Truppen erst am nächsten Tage außspührbar, hatte mit ungemein schlechten Wegen und dem stündlich fühlbarer werdenden Nachdrängen des Gegners zu rechnen.

Um sich diesen mißlichen Umständen gegenüber die nötige Bewegungsfreiheit zu verschaffen, entledigte sich Brede am frühen Morgen des 24. seiner Bagage und sandte das Kriegskommissariat mit der Kasse, die Gepäcks und Registraturswagen des Hauptquartiers und die nur noch ungenügend bespannte Batterie Beißhaupt auf Uschatsch zurück, damit sie von hier auf der besseren Straße über

<sup>1)</sup> Seiboltsborff, D. k. b. A. C. 1812, S. 146.

<sup>2)</sup> Bogdanowitsch F. 1812. III. Band, S. 175.

<sup>3)</sup> Relation Wredes vom 30. Oktober 1812. (a. a. D.)

1812. Kublitschi den Etappenort Glubokoje gewännen. 1) Ihnen schloß sich Oberslieutenant Molzberger mit etwa 20 Mann unseres Regiments als Eskorte eines Gefangenentransportes von 500 Russen an. 2)

Nachdem durch diese Maßnahme auch das Teuerste unseres Corps, die in einem Wagen des Ariegskommissariats verpackten Fahnen, geborgen schien, nahm Wrede am Bormittage die ihm besohlene Bewegung auf, führte sie aber — sei es wegen der ungünstigen Wege oder der anziehenden Wirkung seiner Magazine — in mehr westlicher Richtung auf Aublitschi durch. Noch während des Marsches dahin griff Steingels Avantgarde unter dem General Helfreich unsere Nachhut bei Bobynitschi an und trieb dieselbe trotz hartnäckigen Widerstandes auf die inzwischen eingenommene Stellung des Groß bei Kublitschi zurück, aus der jedoch die trefsliche Wirkung der Batterien Gotthard und Gravenreuth dem weiteren Bordringen des Feindes Einhalt that.

Mit den Berlusten, welche die Brigade Corbineau und das 7. Linien-Insanterie-Regiment bei diesem Kückzugsgesechte erlitten, war jedoch das Tagesgeschick unseres Corps erst teilweise erfüllt. Härter noch traf dasselbe der Beuteritt dreier Schwadronen unter dem Obersten Albrecht, welche Helfreich bei seinem Bersfolgungsmarsche auf Aublitschi in die Lücke zwischen unserem und dem 2. Corps wars. Ihnen siel zum Opser, was Wrede am frühen Worgen von dem zweiselshaften Lose der Truppe getrennt, und damit das Wertvollste, was eine Armee ihr eigen nennt, — sämtliche Fahnen.

Oberkriegskommissar Amann war nämlich gegen Mittag in Uschatsch ans gelangt und hatte, obwohl von General Merle<sup>3</sup>) auf die bedrohliche Rähe der Russen ausmerksam gemacht, seinen Marsch mit der Bagage und den Gefangenen in der Richtung auf Kublitschi fortgesetzt, während die Batterie, noch mit Abs süttern beschäftigt, erst später folgte.<sup>4</sup>)

Die Kolonne mochte etwa halbwegs Kublitschi sein, als sie sich plöglich die Straße durch einige seindliche Dragoner verlegt sah. Obwohl dieselben von der Bedeckungsmannschaft rasch zurückgewiesen wurden, hatte ihr Erscheinen doch schlimme Befürchtungen hinterlassen. Deshalb schlug der Stabsauditor Stubenrauch vor,

<sup>1)</sup> Diesen Transport läßt das T. B. e. D. i. G. St. (Seite 88) irriger Weise schon von Polozk abgehen.

<sup>2)</sup> Des letzteren erwähnt ber Bericht Wredes vom 30. Oktober ebensowenig wie der aus 12 Mann des 6. Regts. bestehenden Bebedung, welche nach Krauß (G. d. d. d. d. 1812. S. 147) das Kriegskommissariat gehabt haben soll. Auch andere ofsizielle Belege für diese Behauptung des genannten Autors wurden nicht aufgesunden. Dennoch trägt seine Angabe das Gepräge der Wahrscheinlichkeit, weil jener Gesangenentransport auch dei Schrasel (m. Sch. Seite 82) Erwähnung sindet.

<sup>3)</sup> Die Räumung von Uschatsch seitens der Division Werle, mit welcher Wredes Bericht vom 30. Oktober die fragliche Katastrophe in Zusammenhang bringt, erfolgte erst gegen Abend, also zu einer Zeit, wo sich letztere bereits vollzogen hatte. (T. B. e. D. i. G. St.)

<sup>4)</sup> Bergl. Krauf, G. b. b. S. A. 1812. Seite 147 u. ff.

die Fahnen zu verbrennen, und gleicher Ansicht war Molzberger. Amann da= 1812. gegen und vermutlich auch ber Artillerie-Oberftlieutenant v. Lamen, welcher sich wegen Erfrantung bem Rriegskommiffariate angeschlossen hatte, hielten biefen äußersten Schritt für verfrüht. Der Zeind sollte sie balb eines Besseren belehren.

Kaum hatte man noch eine kurze Strecke Weges zurückgelegt, als Oberst Albrecht mit seinen 3 Schwadronen aus einem nahen Walbe hervorbrach und sich auf die Rolonne marf. Das Überlaufen ber Gefangenen und die Entwaffnung ber Unferigen waren das Werk eines Augenblides, des verhängnisvollsten im gangen Keldzuge. Denn die Fahnen, welche die bayerische Armee zu manchem ehrenreichen Waffengang begleitet, befanden sich damit in den Sanden der Ruffen.

3war eilte die nachrückende Batterie Weißhaupt, nachdem sie durch den entfommenen Oberftlieutenant v. Lamen bie Rachricht von bem Geschehenen erhalten, aur Wiedereroberung des Verlorenen herbei. Sie konnte sich nur überzeugen, daß ber Feind seine Beute bereits weggeschafft habe, und mußte, auf eigene Sicherung bedacht, sich wieder gegen Ufchatsch wenden. Schon auf bem Wege bahin von bem inzwischen erfolgten Abzug ber Franzosen benachrichtigt, sah sie sich zur Umkehr gegen Rublitschi gezwungen, wo sie am Morgen bes 25. nach außerstem, bis zum gänzlichen Berbrauch ihrer Munition geführten Widerstand ben Bortruppen Steingels zum Opfer fiel.

Brede hatte nämlich, merkwürdigerweise über die Räumung von Uschatsch, aber feineswegs von ben geschilberten Borgangen auf ber Strafe babin unterrichtet, bereits am 24. abends 11 Uhr seinen Rudzug über Dzwonia auf Woron fortgesett, wo er mit Tagesanbruch bes 25. eintraf und mit der Nachhut Legrands in Kühlung trat. Bor seinem Abmarsche von Kublitschi war jene Magnahme, welcher wir bei unferer Brigade icon am 20. begegneten, die Formation ber ausammengeschmolzenen Regimenter und Bataillone in Kompagnien, allgemein gur Durchführung gelangt.1) Gine Reihe von Störungen in bem zersplitterten, burch die örtliche Trennung St. Chrs erschwerten Befehlsmechanismus follte nun auch die nachhaltige Loslösung unseres Corps von dem 2. bewirken.

In Woron von dem General Maison benachrichtigt, daß der Marschall Erennung der unserem Corps durch eine tags vorher abgefertigte schriftliche Weisung die Deckung 2. Corps und ber Straße von Wilna übertragen habe, mahrend bas 2. seinen Rudzug hinter beren nachste bie Ulla behufs Bereinigung mit dem 9. Corps fortsete, brach Wrede am Abend (25. October bis bes 25. in weftlicher Richtung auf und erreichte Phichno. Hier empfing er bas 29. Rovember.) von Maison erwähnte Schreiben St. Cyrs, bas jedoch wesentlich anderen Inhaltes war. Es enthielt vielmehr ben Borschlag, Wrebe möchte fich hinter bas 2. Corps in das Reserveverhältnis setzen. 1)

Diese Bewegung war bei der inzwischen eingetretenen Trennung der beiden

Bapern pom



<sup>1)</sup> Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812.

1812. Heerteile, bei der Nähe des Feindes und dem Zustande der durch zahlreiche Nacht= märsche und unbeschreiblich schlechte Wege an den Rand gänzlicher Erschöpfung gebrachten Truppen nunmehr unausssührbar geworden. Demzusolge wurde die Bei= behaltung der Marschrichtung auf Glubokoje beschlossen und der dortige Distriktskommandant, General Vivier, benachrichtigt, daß unser Corps voraussichtlich am 27. daselbst eintreffen und sich mit den Etappentruppen vereinigen werde.

So rasch war es Wrede jedoch nicht gestattet, dieses Ziel zu erreichen. Am 26. sah er sich an den weg- und bodenlosen Sumpsstrecken des oberen Beresina-lauses vor einem undurchschreitbaren Hindernis und gezwungen, nach Süden auszudiegen, um über Tscherniza (26.) tags darauf erst Dokschizh zu gewinnen. Mancher Brave, der die Leidenstage von Polozk überdauert, blieb auf diesen ansstrengenden, von seindlichen Streisparteien beunruhigten Märschen liegen, um entweder die Beute der umherschwärmenden Kasaken zu werden oder in wilder Waldeinsamkeit ein jammervolles Ende zu sinden. Zahl und Namen dieser Unsglücklichen sestzustellen, muß heute als ein Werk der Unmöglichkeit bezeichnet werden, da selbst die offiziellen Zahlungs- und Musterungslisten in ihrer weit hinter den Ereignissen nachhinkenden und der Grundlage verlässiger Auszeichnungen gänzlich entbehrenden Aussertigung<sup>1</sup>) für den Kest des Feldzuges ihre Brauchbarkeit sast vollkommen verlieren.

Während sich unser Corps auf schlechten Umwegen abmühte, traten zudem in Glubokoje Verhältnisse ein, welche die Bewegung Wredes nach ansderem Ziele lenken mußten. Schon am 25. war nämlich Plissa, ein Hauptbepotsplat der Bapern, durch ein Streiskommando Steingels bedroht und von seiner aus Rekonvaleszenten aller Nationalitäten bestehenden Besatzung unter Niedersbrennung der Magazine, zahlreicher Armaturs und sonstiger Armeededürsnisse gestäumt worden. Der Zug der Flüchtigen hatte auch nach Glubokoje ein solches Maß von Schrecken und Besorgnis getragen, daß General Vivier sich zum Abzug entschloß, obwohl er vom Feinde noch nichts gesehen als einen schwachen, am 26. morgens in der Nähe der Stadt erschienenen aber rasch wieder verschwundenen Kasakenschwarm.

So wurden benn auch hier in schwer zu entschuldigender Überstürzung die Magazine zerstört, 27 Geschütze aus Mangel an Bespannung in den Klosterteich versenkt und am 27. nachmittags der Rückzug begonnen. Das kombinierte bayerische Bataillon,<sup>3</sup>) bei dem wir unseren Oberlieutenant Freiherrn v. Furtenbach und eine Anzahl Regimentsangehöriger wissen, bildete — durch die von Plissa gestüchteten Bayern und das in dortiger Gegend zu Res

<sup>1)</sup> Die Zahlungslisten unseres Regiments sind im August 1813, die nächsten Musterungslisten desselben erft im Jahre 1818 erstellt.

<sup>2)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

<sup>3)</sup> Bergleiche Seite 363.

quisitionszwecken gestandene II. leichte Bataillon verstärkt, — bis Dunilowitschi<sup>1812</sup>. die Nachhut. General Bivier dagegen setzte den Marsch mit dem aus den Rekons valeszenten anderer Nationalitäten improvisierten Bataillon in der Richtung auf Wilna fort.

Als Wrede am 27. Oktober abends in Dokschizh die Räumung von Glubokoje ersuhr, blieb ihm nichts übrig, als über Boiara (28.) nach Dunis Iowitschi zu rücken, die er am 29. um 11 Uhr vormittags eintras und seine Truppen in enge Quartiere legte. Durch Auslösung des kombinierten Bastaillons und Einreihung der von Plissa und Glubokoje zurückgekommenen Rekonvaleszenten konnte den einzelnen Abteilungen einige Verstärkung zugeführt werden, die jedoch zu gering war, um in der neuangenommenen Formation der Regimenter eine Änderung hervorzurusen.

Auch unser Regiment, das nunmehr 129 Mann zählte, bildete demnach fernerhin nur eine Kompagnie, bei welcher Hauptmann Freiherr v. Zoller, die Oberlieutenants Braun und Freiherr v. Furtenbach sowie der Unterlieutenant Kramer einsgeteilt wurden, während Hauptmann v. Ballade, Oberlieutenant und Regimentssuchint Freiherr v. Pflummern, Unterlieutenant und Abjutant Weinig I., endlich der Bataillonsarzt Döring als Bertreter des Regimentsstades bei ihr im Zuteilungsverhältnis blieben. Die überzähligen Chargen gingen, soweit sie nicht schon vorher dem 2. Corps angeschlossen und von diesem nach Wilna gesendet worden waren, nach Kobylnik, Mjarsiol und Michalischti zurück, um ihrer Wiederverwendung erst beim Eintressen der erwarteten Ergänzungss und Refonvaleszenten-Transporte entgegenzusehen.

Nachdem Brebe seine Truppen durch zwei Rasttage und bessere Verpstegung aus den vorhandenen Magazinen einigermaßen für die Anstrengungen und Entsbehrungen der letzten Woche entschädigt und die Zusage von Verstärfungen aus Wilna erhalten hatte, brach er den 1. November wieder gegen Glubokoje auf und erreichte an diesem Tage Barili. Hier ließ er die Infanterie in günstiger Aufnahmsstellung zurück und führte selbst am 2. mit der Kavallerie eine Streise nach Glubokoje aus. Bei dreitägigem Ausenthalt daselbst gelang es ihm, neun der von Vivier versenkten Geschütze wieder zu Tage zu sördern und durch ausgreisende Rekognoszierungen nähere Nachrichten über die Thätigkeit des Gegners zu erlangen.



<sup>1)</sup> Bergl. auch Soben, Memoiren. Bb. 1 Seite 31.

Hurtenbach, T. B. 1812, bas für die Zeit dis Mitte Dezember neben den Pflummern'schen F. P. vorzugsweise zur Feststellung der unser Regiment betreffenden Details diente. Für den operativen Teil dagegen wurden Seiboltsdorff, d. k. d. C. 1812, serner T. B. e. D. i. G. St. und die Meldungen Wredes mit Beilagen (Ariegsmin. Reg. Arieg g. Rusland 1812/13), welch letztere auch dem Artikel "das Ende des bayerischen Heeres im Jahre 1812" der J. f. d. d. A. u. M. XIII. Band zur Grundlage dienten.

1812. Auf Grund der letzteren mußte jedoch längeres Berweilen auf diesem vorgeschobenen Punkte äußerst gewagt erscheinen. An eine Wiederausnahme der Berschindung mit dem nun unter dem Oberbesehle Biktors vereinigten 2. und 9. Corps war nicht zu denken, da diese infolge des Gesechtes von Tschaschniki (31. Oktober) den Rückzug auf Sienno eingeleitet und Wittgenstein die Stellung von Lepel überslassen, wo letzterer der Annäherung Tschitschagoss entgegensah, der nach dem Petersburger Kriegsplan seit 30. Oktober mit einem Teile der III. Westarmee<sup>1</sup>) auf dem Wege zur Beresina war.

Bährend so Bittgensteins weitstreisende Kavallerie Front und rechte Flanke Bredes bedrohte, näherte sich auch von Norden her der mit 6000 Mann nach Druya detachierte General Blastos und steigerte die Gesahr für unser schwaches, in seinem Lager unter Frost, Schneestürmen und Lebensmittelmangel schwer leidendes Corps derart, das sich dasselbe am 5. November wieder in die sicherere und besseren Unterhalt bietende Stellung von Dunilowitschi zurückziehen mußte.\*) Der Hauptteil nahm in der Stadt, unsere Brigade in dem nahen Orte Kriekoln (?) enge Kantonierung, gedeckt durch die Sicherungsthätigkeit der Brigade Corbineau und der wenigen Chevaulegers, welche von den Stadswachen St. Cyrs, Deroys und Wredes noch übriggeblieben waren.

Die Erholung, welcher sich unsere Infanterie bei solcher Entlastung erfreuen durfte, währte jedoch nur wenige Tage. Am 8. marschierte die Brigade Corbineau, zu ihrem Corps zurückerusen, über Bojara ab, und schon am 10. sinden wir auch unsere Brigade zu beiden Seiten der Straße nach Glubokoje "in der Höhe des roten Kreuzes" auf Borposten und damit in einer Thätigkeit, die sich jeden dritten Tag wiederholte.

In diesen anstrengenden Dienst trugen auch die Berktärkungen keine Anderung, welche unserem Corps in der Zeit vom 12. mit 14. November durch etwa 1200 in rückwärtigen Stationen gesammelte Rekonvaleszenten und die aus Westfalen, Hessenwsstern und Marschabteilungen ) bestehenden Brigaden Franzesky und Coutars ) zukamen und die Stärke Wredes auf 8000 Mann Insanterie, 1500 Pferde und 36 Geschütze erhöhten. So zweiselhaft auch die Bersfassung eines großen Teiles dieses Kräftezussussussus, belebte er doch einigermaßen das Bertrauen unseres Corps, das an beklagenswerten inneren Zuständen litt.

Selbst die ausreichende Berpflegung, welche basselbe bei Dunilowitschi bank der früheren Requisitionsthätigkeit des 2. leichten Bataillons genoß, hatte

<sup>1)</sup> Schwarzenberg gegenüber blieb nur ein 30 000 Mann ftartes Beobachtungscorps unter General Saden bei Breft zurud.

<sup>2)</sup> Soben, Memoiren Bb. 1 Seite 32.

<sup>9)</sup> Aus Wiebergenesenen und Erganzungsmannschaften ber verschiebenften Kontingente gebildete Truppenteile.

<sup>4)</sup> Uber beren Zusammensetzung und Berfaffung vergl. J. f. b. d. u. M. XIII. Band, Seite 148.

feinen bessernden Einfluß auf den Gesundheitszustand der Truppen ausgeübt. <sup>1812</sup>. Durch die überstandenen Entbehrungen gebrochen und von der Ruhr begleitet, waren sie von der Dwina abgezogen, um sich nun im Nervensieder und einer dis zu 20° R steigenden Kälte neue Feinde erstehen zu sehen, denen die siechen, in abgesschafte dünne Mäntel, zerrissene Unisormen und durchlöcherte Schuhe gehüllten Körper nicht zu widerstehen vermochten. Wie vor Polozk ereilte hier ebenfalls manchen in Ausübung des Borpostendienstes der Tod, dauerte die Wanderung zu den Spitälern ununterbrochen sort.

Auch unser Regiment, welches am 29. Oktober 129 Köpfe gezählt hatte und durch zwei am 12. und 20. November eingetroffene Rekonvaleszententransporte einen Zuwachs von 3 Offizieren (Major v. Flad, Oberlieutenant Ederer und Unterlieutenant Demmelmaiex) und etwa 70 Mann erfuhr, sank im Lause des Monats November wieder auf eine Stärke von 110 Unteroffizieren und Gemeinen herab.

Unter solchen Verhältnissen entsprach die Wiederaufnahme der Offensive wohl ebensosehr dem nie ermüdenden Unternehmungsgeiste Wredes wie seinem Streben, in wechselvollerer Thätigkeit die moralischen Eindrücke des allgemeinen Elends zurückzudämmen, welche sich fast durchweg in einer an Verzweissung grenzenden Niedergeschlagenheit zeigten. In der That schienen auch unmittelbar nach Eintressen der erwähnten Verstärkungen die kriegerischen Ereignisse Wredes Eingreisen direkt zu fordern.

Am 13. und 14. November hatte nämlich Kanonendonner von der Ulla her zu unserem Corps die Kunde von der wieder aufgenommenen Offensive Biktors getragen, — die Annäherung Tschitschagoss gegen die Beresina machte sich bereits fühlbar und eine Bewegung Blastoss von Luscki gegen Glubokoje verriet nur zu deutlich die Absicht, Wrede sestzuhalten. Grund genug, der letzteren Bestrebung entgegenzutreten und den Anschluß an Biktor zu suchen, dessen neuen Kückzug auf Tschareja infolge der entscheidungslosen Schlacht vor Smoljänschi man noch nicht kannte.

Bei eisigen Regenschauern und Schneeftürmen setzen sich am 18. November vormittags 11 Uhr die Truppen Bredes in Bewegung, um nach einem an Leidenssigenen reichen Bivouac zwischen Hulidowa und Barili tags darauf Glubokoje zu erreichen, wo unter dem Schutze einer Vorpostenlinie und der am 20. in nördlicher und öftlicher Richtung streisenden Kavallerie enge Quartiere bezogen wurden. Wlastof war inzwischen auf Kublitschi ausgewichen, wo ihn nun Wrede anzugreisen beabsichtigte.

Nachdem letterer am 20. zur Sicherung der Straße von Wilna 600 Mann des baherischen Corps, unter ihnen unseren Lieutenant Weinig I. mit den schonungssbedürftigsten Leuten unseres Regiments nach Dunilowitschi zurückgesendet hatte, setzte er sich folgenden Tages morgens 9 Uhr in Marsch, legte bei einbrechender

1812. Dunkelheit seine Truppen in der Gegend von Holubitschi — unsere Brigade nach Dawidkow — in Quartiere, sah sich aber noch am Abend zur Anderung seines Planes gezwungen, da er den Abzug Wlastoss und dessen Anschluß an Wittgenstein erfuhr. Ein Flankenmarsch sollte ihn nun nach Dokschizh bringen, von wo er über Beresino mit Viktor in Verbindung treten zu können hosste. Wit seiner Borhut am 22., mit dem Gros tags darauf hier anlangend, mußte er sich jedoch bald von der Unaussührbarkeit dieses Vorhabens überzeugen.

Der Bersuch seiner Kavallerie, jenseits der Beresina die Fühlung mit dem 2. und 9. Corps zu gewinnen, mußte ja erfolglos bleiben, nachdem letztere schon zu dieser Zeit dei Borissow und Tschaschniki in voller Thätigkeit waren, die Berseinigung Tschitschagos und Bittgensteins zu verhindern und eine Rettungspforte für die von Smolensk klüchtende Hauptarmee offen zu halten.

Während diese Thatsache Wrede ebenso unbekannt blieb wie die unklugerweise von Napoleon den Seitencorps verheimlichten näheren Umstände seines Kückzuges, war er durch Kundschafter um so besser über die Ankunst Tschitschagoss an der Beresina und die Ausdehnung seines linken Flügels dis Sembin herauf unterrichtet. Unmöglich konnte er, über die jenseits sich abspielenden Borgänge in vollkommener Unklarheit gelassen, mit seinem schwachen Corps den Versuch wagen, zwischen den beiden Gruppen einer achtsachen Übermacht durchzubrechen.

Bu einer peinlichen Unthätigkeit gezwungen, von Tag zu Tag vergebens auf Nachrichten und Befehle wartend, nützte Brede wenigstens den Aufenthalt bei Dokschie, um den zersetzenden Einstüffen auf die Schlagfertigkeit seiner Truppen entgegenzutreten. Durch Anweisung ausgedehnterer Cantonnements, welche jedem Mann einen geheizten Unterkunftsraum sichern sollte, und unsere Brigade am 25. November nach Lapuny sührten, sowie durch sorgfältigste Regelung der Berspstegung hoffte er das täglich mehr um sich greisende Nervensieder einschränken zu können, — jedoch vergebens. Täglich wankten, in die zurückbleibenden Reihen schwer empfundene Lücken legend, Hunderte den rückwärtigen Spitälern zu, — viele, um sie nicht mehr zu erreichen, wenige, um sie wieder zu verlassen.

Auch bei unserem Regiment that der Ausenthalt um Dokschizh das Meiste, um die bereits erwähnte, für den Monat November zusammengesaßte Stärkeminderung hervorzurusen. Wie dei Polozk bezeichnen auch hier Erkrankungen unter den widerstandssähigeren, mit höherer moralischer Krast ausgerüsteten Offizieren das höchste Entwickelungsstadium der Epidemie. Am 25. mußte Lieutenant Kramer, drei Tage darauf Oberlieutenant v. Rogister die Truppe verlassen, um im Lazaret zu Dunilowitsch die Wiederherstellung ihrer gebrochenen Gesundheit zu suchen, — aber nicht zu sinden. Ersterer siel am 4. Dezember in russische Gesangenschaft, aus der ihn bald zu Dokschizh der Tod befreite, letzterem gelang es dagegen, den kranken Körper noch dis in die Heimat zu bringen, um wenigstens auf vatersländischer Erde (19. August 1813 zu Regensburg) Erlösung von monatelangem Leiden zu sinden.

Endlich am 29. November wurde Wrede aus seiner mißlichen Lage und 1812. Unklarheit über die allgemeine Situation geriffen. Ein vom Major-General ein- des bayerischen treffender Befehl wies ihm eine Stellung bei Wileika an, in welcher er Lebensmittel sammeln, die Bruden über bie Bilija befegen und bie Stragen auf Minst (29. Rovember und Alija beobachten sollte. Nichts ließ ahnen, in welchem Zustande die Hauptarmee und mit ihr bie kooperierenden Corps Biktors ihren Berefina-llebergang ausgeführt hatten, den mehr die allgemeine Unordnung und die Disziplinlosigkeit ber zahlreichen Marobeure zu einem friegsgeschichtlichen Drama seltener Art machten wie die Thätigkeit ber Ruffen.

Corps gur großen Armee bis 4. Degember).

So erscheint es benn auch erklärlich, daß Wredes Corps in einer burch die Andeutungen jenes Befehls mehr gehobenen als niedergedrückten Stimmung und ohne Uhnung von dem Schauspiel, das sich ihm in wenigen Tagen darbieten sollte, am 30. morgens Doffchian verließ und ber Bereinigung mit ber großen Armee Über Dolginow, das man an diesem Tage erreichte, traf die Ravallerie icon am 1. Dezember bei Wileifa ein, während Infanterie und Artillerie zu Rurenez ein Ortschaftslager bezogen und erft am 2. auf die Höhen von Wileika vorrudten, um hier in dem Anblide, der fich ihnen vom Morgen des 3. an bot, vorübergehend das eigene Elend zu vergessen.

Rahlreiche Scharen von ausgehungerten, teils in Lumpen, teils in kostbare Bewänder gehüllten, mehr manbelnden Leichen als Menschen gleichenden Geftalten schleppten sich in buntem Gebränge an der Aufstellung Wredes vorbei. Daß dies der linke Flügel ber in breiter ungeordneter Front gegen Smorgony gurudflutenden großen Armee sei und daß sich diese selbst in gleichem Austande befinde. das freilich konnten unsere mitleidig staunenden Truppen noch nicht ahnen. Sich aber näher mit dem traurigen Schicksale biefer Beerestrummer zu befaffen, bagu ließ ber Begner feine Beit.

Denn icon am 4. Dezember — bemselben Tage, wo auf ber Strafe Die Thatigkeit Glubokoje — Kobulnik vorstreifende Rasakenschwärme die überraschten baperischen Corps in der Kommandos, Spitäler und übergähligen Chargen zu Dunilowitichi, Montowitschi, Miabsiol und Robylnik aushoben und von unserem Regimente neben dem bereits erwähnten Lieutenant Kramer die Kapitane v. Fabris, Wind= maßinger (28. Dezember zu Dunilowitschi gestorben), die Oberlieutenants Beller (im Rahre 1813 zu Pleskow gestorben) und Roggenhofer,1) die Unterlieutenants Beinig I., Melzer, Polland,1) Langensee, Tyroff (12. März 1813 zu Bologt gestorben) und Schniglein (feit 29. November vom Junter beförbert), sowie zahlreiche Mannschaften gefangen fortschleppten2) — brachte die fühlbar

bes baperifchen Rachhut ber großen Armee (4. bis 12. Dezember).

<sup>1)</sup> Im September und Anfang Oftober wie die Kapitane Aniser, Renner und Daniels aus ben Lagareten von Bologf evafuiert.

<sup>2)</sup> R. B. K. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

1812. werbende Berfolgung Bredes Truppen, die nunmehr im Anschluß an das 9. Corps ben linken Flügel der Nachhut bilbeten, volle Thätigkeit.

Schon am frühen Worgen war ein Vorstoß der russischen Vorhutreiterei gegen die linke Flanke Wredes von den französischen Warschkavallerie-Regimentern und durch das Feuer der Vorposten sowie der baverischen Batterien Gotthard, Gravenreuth und Halder<sup>1</sup>) energisch zurückgeworfen worden,<sup>2</sup>) als sich nachmittags 2 Uhr neuerdings eine starke Truppenabteilung unserem Corps näherte, das sich einem erhaltenen Besehle gemäß eben zum Kückzug nach Narotsch anschiedte.

An letzteren konnte nun nicht gedacht werden. Dagegen ließ Brede seine Infanterie und Artillerie eine starke Stellung auf der Höhe unmittelbar westlich Wileika beziehen und vor ihr die Reiterei im ersten Tressen ausmarschieren. Erschrocken prallten die unmittelbar brängenden Russen zurück, als bei ihrer Annäherung der Schleier der Kavallerie sich teilte und die getrossenen Bordereitungen enthüllte. Aber nach kurzer Zeit kehrten sie verstärkt wieder und eröffneten sofort ein heftiges Geschützseuer, das den Truppen Bredes empfindlichen Schaden zusügte. Nur dem wirkungsvollen Entgegentreten der Artillerie und vorzüglich der bayerischen Batterien sowie der tresslichen Haltung der in erster Linie stehenden Westfalen und Hessen (Brigade Coutard) gelang es, die wiederholten Angrisse des Gegners abzuschlagen, so daß etwa um 6 Uhr abends unter dem Schutze der eingebrochenen Dunkelheit der Rückzug nach Narotsch angetreten werden konnte.

General Beders war bereits mit einem Teil unserer Division zur Besetzung einer Aufnahmestellung bahin vorausgeeilt. Ohne wesentliche Störung durch den Gegner erreichte auch die zur Nachhut bestimmte 1. Brigade der 19. Division um Mitternacht das Marschziel, brach hinter sich die Brücke über den Narotsch ab, um auf schneebedecktem Gesilde das Lager unseres Corps zu teilen, in welchem die gesuchte Ruhe und Erholung durch eine Kälte von — 18° R. nur allzusehr verkümmert ward. Die hölzernen Häuser des nahen Dörschens, obswohl mit Berwundeten und Sterbenden angefüllt, mußten das Material zu den Lagerseuern abgeben. Bald jedoch gingen auch sie in Flammen auf, so daß, wie unser Gewährsmann³) in drastischer Kürze sagt "wer nicht mehr kriechen konnte", verdrannte.

Ein Bilb kaum steigerungsfähigen Elends tritt uns somit in dem Bivouac von Narotsch entgegen. Und doch bildete dieses erst die Anfangsetappe auf dem noch gräßlichere Leiden bringenden Schickfalspfade des baperischen Armees

<sup>1)</sup> Außer ihnen verfügte Wrede noch über 12 Regimentsgeschütze ber anderen Kontingente.

<sup>2)</sup> Wie begreiflich, verliert sich die Thätigkeit der einzelnen, wegen ihrer Schwäche zu selbsständigem Auftreten nicht mehr befähigten bayerischen Regimenter in dem allgemeinen Bilde der Kampshandlungen. Die wenigen speziell unserem Regimente zukommenden Episoden, welche sich für die zahlreichen Rückzugsgesechte zwischen 4. und 9. Dezember noch seststellen lieben, verdanken wir Furtenbach, T. B. 1812.

<sup>3)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

restes. Der lebhafter werdenden Versolgung gesellte sich die immer noch wachsende <sup>1812</sup>. Kälte, um das Bernichtungsgeschäft an allem vorzunehmen, was erstere übrig ließ. In der Zeit vom 5. dis 9. Dezember siel das Thermometer dis zu — 28°. Nach anstrengenden Märschen auf spiegelglatten Straßen und über eisschollenbedeckte Flächen sanken die Unsrigen, soweit sie nicht vom Sicherungsdienste in Anspruch genommen waren, am kärglich genährten Lagerseuer nieder, wo sie Ermattung und das wohlthuende Gesühl der Wärme dalb in sesten Schlaf hüllten. Mit jenem erlosch dann meist auch das Leben der Unglücklichen. Wenn die Stunde der Postenablösung kam, sand man sie erfroren um einen Aschenhausen und damit demselben Lose versallen, das zahlreiche Bedetten ereilte, sodald sie kraftlos vor Hunger und Ermüdung die Fähigkeit verloren, durch ununterbrochene Bewegung das Blut vor Erstarrung zu bewahren.

Nach diesem vorgreisenden Blide auf eine düstere Zukunft zu den Operationen zurücklehrend, sehen wir Wrede am Nachmittage des 5. aus dem Bivouac von Narotsch ausbrechen, um über Woistom bei Danzuschewo die Wilija zu erreichen. Er wußte zwar, daß er hier nicht auf das Borhandensein einer Brücke rechnen könne. Allein seine Aufgabe, die linke Flanke der Nachhut gegen Wittgenstein, — denn dieser war der vorläusig noch mäßig drängende Verfolger Wredes — zu decken, schien ihm zu wichtig, als daß er sich den nächsten Flußübergängen bei Percwos oder Michalischti zuwenden durste.

Her gebahnt haben, erreichte er spät am Abend Danjuschewo. Aber noch wälzten sich die trüben Wellen des Flusses, mächtige Eisschollen treibend, dahin. An ihrem Glücke verzweiselnd lagerten sich die Truppen auf dem rechten User, in banger Erwartung dem nächsten Morgen entgegensehend. Unsere Division, welche von Narotsch aus unter fortgesehten Neckereien der seindlichen Kavallerie die Nachhut gebildet hatte, übernahm die Sicherung des Bivouacs gegen die nahe heranstreisenden und nun auch über Schobsischti vordringenden Kasaken. Sie zählte bei Tagessanbruch des 6. Dezember 30 erfroren am Boden liegende Posten.

Doch was dem Einzelnen zum Berderben gereichte, brachte der Gesamtheit Rettung. Eine starke Eisdecke, welche sich während der Nacht über den Fluß gelegt hatte, gestattete Wrede, schon um 6 Uhr morgens den Übergang zu beginnen, nach dessendigung er den Marsch auf der Straße nach Waßzuki fortsetze, die unweit des genannten Ortes, drei Stunden westlich von Smorgony, sich mit der großen Heerstraße vereint. Hier trat unser Corps in direkte Berührung mit den unaushaltsam sich gegen Wilna fortwälzenden Trümmern der Hauptarmee, deren ungeahnte Leidensgeschichte sich nun in einem gräßlichen Schauspiel vor den Augen desselben entrollte.

Wenn das baperische 1. und 2. Chevaulegers = Regiment den beften Beleg für die blutigen Forderungen des sieggefrönten Vormarsches auf Mostau

1812. abgaben, als sie auf dem Schlachtfeld von Borodino noch 180 Reiter stark von selten glänzender Kampsesarbeit zurückehrten, um am 18. Oktober bei Winkowo in ehrenvoller Thätigkeit gänzlicher Auslösung zu verfallen, so war es auch hier die baperische Kavallerie, in deren Verfassung sich am deutlichsten die Verluste spiegelten, welche die noch mit 100 000 Mann von Moskau abgezogene Hauptsarmee aus ihrem Kückzuge in den Schlachten von Malo Jaroslawez und Wjasma in zahlreichen Gesechten, bei den Unglücksschlägen am Bop und an der Veresina, durch Hunger, Kälte und Indisziplin sowie unter der rastlosen Verfolgung seitens der Kasaken, Parteigänger und rachgierigen Landesbewohner erlitten hatte. Versnichtet war die stattliche Keiterschar Prepsings, verloren die Vatterie Widesmann. Der kleine Rest, welcher am 9. November nach Zurücklassung der Letzten vier Geschütze die eistreibenden Fluten des Wop durchschwommen, hatte vier Tage später östlich Smolensk die Aufgabe einer opferwilligen Nachhut mit seiner Existenz gezahlt. 1)

So suchten die Unserigen bei Waßjuki in dem Knäuel der Flüchtigen vergebens nach den teueren Waffenbrüdern, um doppelt schwer die Härte des Schicksals zu empfinden, welches die Bestätigung der beim Abschied gehegten Befürchtungen so nahe an den seinerzeitigen Trennungspunkt legte.

Nur wenige Offiziere hatten in der Ehrenwache Napoleons die letzten Repräsenstanten der im Laufe von vier Monaten zu Grunde gegangenen Schar gebildet. Auch sie waren ihrer dortigen Thätigkeit entbunden worden und fanden hier an der Wilija durch einen glücklichen Zufall') den Anschluß an Wrede, nachdem Napoleon am 5. Dezember zu Smorgony die Armee unter Übertragung des Oberbesehls an Murat verlassen und zugleich in seinem berüchtigten XXIX. Bulletin den Flankenscorps endlich die wahre Lage der Hauptarmee angedeutet und den Millionen, welche über den Untergang ihrer Söhne und Brüder trauerten, die tröstliche Verssicherung gegeben hatte, daß seine Gesundheit nie besser gewesen sei als jest.

Eine Schilberung bes in voller Auflösung ohne Waffen fliehenden, mit Mangel aller Art kämpfenden, durch einen überlegenen Feind und von den Elementen verfolgten Heerrestes zu versuchen, hieße nur Bilder wiedergeben, die — so oft sie auch entworsen sind — doch die ganze Größe des hier aufgetretenen höchsten menschlichen Elends nur unvollkommen andeuten könnten. In den nächsten Geschäufen unseres Corps spiegelt sich zudem der Todeskamps einer auf den Wogen vernichtender Einflüsse dem Ende zutreibenden Truppe nur allzu gräßlich, als daß es nötig wäre, noch mehr des Entsetzlichen aus dem Untergange des französischen Geeres herbeizuholen.

Es fonnte dies ohnehin nur in Form jener emporenden Scenen geschehen, welche die eingeriffene Unordnung und Indisziplin bort täglich in zahllosen Bei-

<sup>1)</sup> Bergl. Wibemann, T. B. 1812.

spielen hervorrief. Daß wir aber solche bei unseren beiben Divisionen ver- 1812. missen, daß Brede die Zügel der Mannszucht bis zum letten Momente in der Hand behielt und Offiziere und Mannschaft sich im Übermaß der Leiden nur noch inniger aneinander schlossen, dis endlich ein unglückseliges Berhängnis auch unser Corps der gänzlichen Auslösung und Bernichtung zusührte, — das gerade ist eines der schönsten Blätter in dem Lorbeerkranze, den die Geschichte auf das Grab "unserer alten Armee" zu legen verpflichtet ist.

Die kurze Strecke Wegs, welche Wrebe neben den Trümmern der großen Armee einherzog, versehlte nicht, auch den schädigenosten Einfluß auf die Stärke seines Corps auszuüben. In ganzen Trupps verließen die Leute der französischen Marschregimenter ihre Reihen, um sich im Strome ihrer slüchtigen Kameraden zu verlieren. Nur die Bapern, Hessen und Westfalen ließen sich von dem schlimmen Beispiele nicht ansteden und "hielten ihren Bestand und Ordnung aufrecht."

Froh, dem verderblich wirkenden Anblicke zu entkommen, bog Wrede bei Soly von der Hauptstraße ab, um die Richtung auf Slobodka einzuschlagen und so sein Berhältnis zur Nachhut wiederherzustellen, das wir infolge der mißlichen Kommunikationsverhältnisse vorübergehend verloren sahen. In seinem Gesolge waren nur noch unsere beiden Divisionen und die Brigade Coutard, im ganzen etwa 2800 Mann. Die Brigade Franzeski hatte sich fast vollkommen verlausen.

Um seinen überaus ermüdeten Truppen einige Ruhe zu gönnen und abzuwarten, bis die von Smorgony ab durch die aus Wilna herangezogene Division Loison (des 11. Corps) verstärkte Nachhut nach Oschmjana und auf gleiche Höhe mit ihm gekommen wäre, beließ Wrede dieselben am 7. in staffelsörmiger Aufstellung längs der Straße Soly — Slobodka. Sie mußten hier die Überzeugung gewinnen, daß auch die Truppen Victors in voller Auflösung begriffen und der Rolle einer Nachhut wohl kaum mehr gewachsen seien. Denn gegen 5000 Traineurs, vorzüglich der Division Loison, strömten im Laufe des Tages in regellosen Haufen gegen Slobodka, durch die Unserigen Sicherung gegen die nachdrängenden Russen sinderen Angriffe sich nun gegen die vorderen Staffeln Wredes richteten und sie zum Zurückgehen auf Slobodka zwangen.

Diese abenblichen Gefechte bilbeten ben Einleitungsaft ber von jest ab immer lebhafter werdenden Verfolgung. Als Wrede am 8. morgens aufbrach, um nach Schumst zu marschieren, ward die Brigade Coutard heftig angegriffen, und nur in fortgesetzem, mit großer Kaltblütigkeit geführtem Kampse gelang es ihr, den Marsch zu beden, welchen Wrede wegen Ungunst des Geländes bei Schumst dis Kiena ausdehnen mußte.

Der 7 Tote und 20 Berwundete betragende Gefechtsverlust war versschwindend klein gegen die Zahl der von der Kälte gesorberten Opser. Am Abend des 8. zählte die Brigade Coutard noch etwa 1000 Gewehre, unsere beiden Divisionen kaum ebensoviel. Die Kavallerie war seit der Berührung mit der

1812. großen Armee fast nur noch durch das stark zusammengeschmolzene Häuschen bayerisch er Chevaulegers vertreten, deren abgetriebene, des Futters entbehrende Pferde sich so leistungsfähig zeigten wie jene der Artillerie. "Die Hälfte der Offiziere und Mannschaften hatte Hände und Füße erfroren."

Dem numerischen und physischen Zustande entsprach die Gemütsserfassung. Verzweiflung und teilnahmlose Gleichgiltigkeit lagen auf fast aller Mienen, so daß sich die Worte eines Augenzeugen begreifen: "Bon so vielen Jammerscenen wurde man wirklich so abgestumpft, daß man ganz gefühllos über die Halbverstorbenen und die Leichen einherschritt und die wenigen noch brauchbaren Lumpen herabriß und für sich verwendete.")

Dies war der Zustand unseres Corps, als es am späten Abend bei Kiena ben Besehl erhielt, unverzüglich nach Aukoinn auf der großen Heerstraße zu rücken und die Nachhut der großen Armee zu bilben. Er deutete, wenn er Brede auch die Unterstützung seitens des 2. und 3. Corps in Aussicht stellte, auf die nach den Borgängen des 7. zu ahnende und inzwischen eingetretene Thatsache, daß die bisherige Arrieregarde im Strome der allgemeinen Auflösung untergegangen sei.

Wrede, welcher schon vor Empfang bieser Weisung seine kaum mehr bewegungsfähige und in solcher Umgebung schlecht geschützte Artillerie bis auf die halbe Batterie Gravenreuth nach Wilna zurückgeschickt hatte, brach in sinsterer Nacht auf und erreichte auf tief verschneitem, neuerdings zahlreiche Opfer sorderndem Waldwege gegen Tagesandruch Rukoiny. Bon den versprochenen Unterstützungen sand er nur Marschall Biktor mit einigen Hundert Mann, die sich aber alsbald dem Zuge der Flüchtigen anschlossen. So sah er sich denn nur auf seine schwachen Kräfte angewiesen und mit der Befürchtung den Massen Tschitschagoss gegenübersgestellt, das Wittgenstein, auf der nun freigegebenen Straße Slobodka — Wilna vorrückend, ihm den Rückzug verlege.

Diese schlimme Boraussicht schmälerte jedoch keineswegs den Eiser, mit welchem Brede an die Lösung seines gefahrvollen Auftrages ging. Zu Kukoiny angekommen, ließ er sofort sein Corps zu beiden Seiten der Straße in eine Bereitsschaftsstellung ausmarschieren, so daß die 19. Division den rechten, Coutard den linken Flügel, unsere Division das Zentrum bildete und jeder dieser Truppenskörper die nötigen Pikette an den Kiena Bach vorschob. Oberlieutenant Frhr. v. Furtendach mit 1 Unterossizier und 24 Mann unseres Regiments übernahm jenes an der Straße.

Kaum waren die Posten ausgesetzt, als sich dieselben kurz nach Tagesanbruch von Kasaken attackiert sahen. Bon wohlgezieltem Feuer empfangen, mußten diese zwar zurückweichen, fanden aber bald Unterstützung durch vorrückende Insankerie-Patrouillen, an deren Seite sie ihren Angriff wiederholten. So entstand ein leb-

<sup>1)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

haftes Vorpostengesecht, in welchem alle Versuche des immerhin noch schwach auf= 1812. tretenden Gegners, die Unserigen zu wersen, abgewiesen wurden. Oberlieutenant v. Furtenbach, welcher die hierbei bekundete brave und kaltblütige Haltung seiner Leute lobend hervorhebt, beklagte die Verwundung von 1 Gemeinen.

Etwa um 10 Uhr, nachdem auch die letzten Haufen der französischen Flüchtlinge genügenden Vorsprung gewonnen, entschloß sich Wrede zur Einziehung der Bikette und zum Rückmarsch. Er sollte bei der voraussichtlichen Versolgung durch die Kasaken, die regelmäßig in den Reihen der Plänkler reiche Ernte hielten, in geschlossenen Rolonnen geschehen. Die noch vorhandenen 50 bis 60 Chevaulegers und die spärlichen Reste der französischen Marschkavallerie-Regimenter, auf abgetriebenen, kaum noch sortzubringenden Pferden zu jeder Dienstleistung unsähig, erössneten die Bewegung. Hinter ihnen folgten die 3 Geschütze und diesen zu beiden Seiten der Straße die 19. Division und die Brigade Coutard. Unsere Division bildete die Nachhut, nur mäßig gedrängt von den in bescheidener Entsernung nachsrückenden Kasaken.

übrigens bedurfte es auch nicht ber feindlichen Einwirkung, um diesen Marsch zu einem äußerst beschwerlichen zu machen. Auf eisüberzogener, durch zahlreiche gefallene Pferde und zurückgelassene Wagen gesperrter Straße schleppten sich die Kavallerie und die Artillerie-Bespannungen nur mühsam sort. Als das Gelände von Salomjanka an begann hügeliger zu werden, versagten letztere vollkommen den Dienst. Ein Munitionswagen nach dem anderen mußte in die Luft gesprengt, ein Geschütz nach dem anderen bei der zusammengebrochenen Bespannung vernagelt zurückgelassen werden. Nicht minder litt die Infanterie. Viele kamen auf der spiegelglatten Straße zu Fall oder sanken seinwärts derselben in den sußhohen Schnee ein, — ohne Krast, sich wieder erheben oder herausarbeiten zu können.

So aufs neue gelichtet und zum Tobe ermattet, näherte sich eben — etwa um Mittag — unsere schwergeprüfte Truppe dem Niemeshinka-Bach, als ihr von den jenseitigen Höhen Kartätschenhagel entgegenschlug und eine starke seindliche Kavalleriemasse die Straße verlegte. Wredes Befürchtung war in Erstüllung gegangen, — der Feind hatte die Freigabe der Straße Slobodka—Wilna zu benutzen verstanden.

Selbst wenn der verderbenkündende Gruß, der den Unserigen entgegensbonnerte, noch einen Zweisel über ihre Lage zurückgelassen hätte, so wurde er gelöst, als ein russischer Generalstabsoffizier heransprengte und angesichts der Umzingelung unseres Corps von einer vielsachen Überlegenheit zur Kapitulation aufsorderte. Doch Wrede wies, obwohl sich nun auch die Versolgung in seinem Rücken belebte, den Antrag mit Unwillen zurück. Er baute auf den Geist seiner Truppen und sollte sich nicht täuschen.

Mit kaltblütiger Ruhe ordneten sich die Kolonnen zum Carree, bogen von der Straße süblich ab und setzen in achtunggebietender Haltung ihren Marsch fort.

1812. Wie breite Lücken auch die Geschosse der feindlichen Artillerie in ihre Reihen rissen, wie oft auch die gegnerische Kavallerie sie zu attackieren suchte, sie konnten die Ordnung und Widerstandskraft dieser Braven nicht brechen. Nur die französischen Kavalleristen fanden es, als sie der Türme Wilnas ansichtig wurden, für gut, davonzureiten und nachzuholen, was sie dei Waßzuki versäumt.

Endlich um 5 Uhr war es den Unserigen auf Querwegen und nach Absweisung wiederholter Angriffe gelungen, die ersten Häuser der südlichen Borstadt von Wilna zu gewinnen. Sie hatten hier Aufnahme, Deckung und Erlösung von ihren Leiden erwartet und fanden von allem — das Gegenteil. Statt unserem Corps mit Hilfe seiner starten, teilweise aus frischen Truppen bestehenden Garnison einen Rückhalt zu bieten, ließ der Gouverneur die Thore der Stadt schließen und nur ein schmales Ausfallpförtchen, zu dem überdies ein von der russischen Artillerie bestrichener, von zurückgelassener Bagage, Geschützen, gesallenen Pferden und Leichen gesperrter Hohlweg führte, blieb geöffnet.

In dem Maße, als dieser Umstand den Absluß unseres Corps hemmte, verstärkte sich der Druck seitens der rückwärtigen Kolonnenteile und führte zu wirrem Gedränge und zu einem Schauspiel jammervoller Berzweiflung, das sich der Darstellung entzieht. Unter der vernichtenden Wirkung der seindlichen Granaten, die breite, freilich sich rasch wieder schließende Furchen in den angestauten Menschenstrom rissen, entwickelte sich mehr und mehr der Drang nach Selbstrettung. Berswundete, Kranke und Schwache wurden niedergetreten. Wer noch Krast besaß, sich aufrecht zu erhalten, schritt undewegt von dem Stöhnen der Sterbenden und gessühllos über die im Tode sich krümmenden Körper hinweg, um vielleicht schon im nächsten Momente an ihrer Seite dem gleichen Schicksale zu verfallen. Ungehört verhallten die zur Ordnung mahnenden Ruse der Offiziere in dem hilflosen, sich selbst verzehrenden Gewühl, das entschlossen schied, den Untergang aller unverweidlich zu machen.

Kann es uns wundern, daß diese schredliche Katastrophe vor dem Minsker Thore mit der saft gänzlichen Auflösung unseres Corps endete, — daß die wenigen Überlebenden jener braven Abteilungen, die sich den ganzen Tag über in musterhafter Ordnung und ruhmeswürdiger Haltung gegen eine vielsache Überslegenheit geschlagen, endlich unter der unausgesetzten Wirkung des seindlichen Geschützes zerstoben und auf Nebenwegen in die Stadt zu gelangen suchten? Was anders war die Ursache hievon als die auch hier wieder zutage tretende französsische Kückslosigkeit, welche den von Wredes Truppen mit Einsetzung des Besten geleisteten Dienst durch deren völlige Preisgabe lohnte? Um die im Innern der Stadt herrschende Berwirrung und Kopslosigkeit zu decken, sollten die Verbündeten vor ihren Mauern verbluten.

So fehlt es benn gerade beim Eintritt der Unserigen in Wilna nicht an empörenden Belegen dieser Auffassung. Nahe dem Minsker Thor befand sich in

ber Stadtmauer eine Klosterpsorte, deren Kenntnis unser Oberlieutenant Frhr. <sup>1812.</sup> v. Furtenbach verwerten wollte, sich und eine ihn umgebende Gruppe Regiments angehöriger dem vernichtenden Sedränge zu entziehen. Mit dem Oberlieutenant Braun, Bataillonsarzt Döring und 8 bis 10 Mann vor derselben ankommend, sah er sich den Weg durch eine französische Schildwache versperrt, die den Eintritt verwehrte. Sie wurde niedergeworsen; aber hinter ihr, im Klosterhose, warteten der Unserigen neue Schwierigkeiten. Ein französischer Ossizier mit 20 Mann stürzte sich ihnen mit gefälltem Bajonett entgegen, um sie ins sichere Verderben zurückzusagen. Auch diese von den Wassen Verdündeter gebildete Schranke mußte um den Preis einiger Verwundungen durchbrochen werden, bevor sich Furtenbach und seine Begleiter als gerettet ansehen konnten.

Als dieselben den Marktplat erreichten und sich mit den Benigen vereinten, welche durch das Minsker Thor oder auf anderen Begen der Vernichtung entstonnen waren, ergab die Zählung unseres am Morgen dieses verhängnisvollen Tages noch 60 Mann stark gewesenen Regimentes einen Bestand von — 12 Köpsen vom ältesten Unteroffizier abwärts. Bie viele der Kälte, Ermattung und der seindlichen Bassenwirkung unterlegen oder in dem grausen Schlußakte des Oramas zertreten und erdrückt worden waren, — niemand wußte es. So sieht sich auch heute noch die Geschichte vor der Unmöglichseit, die Namen und Schicksale dieser teueren Opser sestzustellen, und muß sich, um die Erfüllung ihrer schönsten Pslicht gebracht, mit dem Zeugnis begnügen, daß sie alle den ehrenvollen Tod sürs Vatersland starben.

Bon ben Offizieren, welche wir bei unserer kombinierten Kompagnie eingeteilt wissen, waren Oberlieutenant Frhr. v. Pflummern und Unterlieutenant Demmelmaier verwundet worden. Ersterer vermochte noch den weiteren Rückzug unseres Corps mitzumachen, um nach seiner in Plozi an der Weichsel erfolgten Wiederherstellung den Rückweg in die Heimat anzutreten. Er erreichte am 9. März Nürnberg, — leider nicht mehr als Angehöriger unseres Regiments, in dessen Reihen er so Hervorragendes geleistet. Denn durch Armeedesehl vom 6. März war er zum 2. Chevaulegers-Regiment versetzt worden. Minder glücklich gestaltete sich das Los Demmelmaiers. Als Wilna am 10. geräumt wurde, siel er mit den zahlreichen, als transportunsähig zurückbleibenden Verwundeten und Kranken in seindliche Gesangenschaft. Nach Minsk gebracht, ward er durch den Tod balb für immer von seinen Leiden besreit.

Bon ben in ber zweiten Hälfte bes Oktober nach Wilna gesandten übers zähligen Offizieren unseres Regiments waren schon früher Kapitan Aniser!) wegen Krantheit nach Bayern, die Kapitane Kerp und Renner, die Oberlieutenants Engelhard und Reck (seit 29. November befördert), sowie der Unterlieutenant

<sup>1)</sup> Am 23. Nanuar 1813 ju Rurnberg beim Depot eingetroffen.

1812. Edel gleichzeitig mit einem Teile ber außer Berwendung gesetzten Artillerie nach Balwerschischti am Niemen zurückgegangen, — letztere, um aus dem dortigen Hauptlazarete Rekonvaleszenten der Armee nachzusühren. Die übrigen, teils franken, teils uneingeteilten Offiziere, welche noch in Wilna weilten, (Oberlieutenants Frhr. v. Horneck, Roth II. und Häberlein, die Unterlieutenants Reck und Geuder), sowie die voraußgeeilten Beamten (Regimentsquartiermeister Neumann, Regimentsarzt Schmitt und Bataillonsarzt Strömsbörfer) schickte nun Wrede mit der Bagage unverzüglich demselben Ziele entgegen, damit wenigstens sie vor dem Untergange bewahrt würden, mit welchem der unvermeibliche weitere Rückzug die elenden Reste unseres Corps zu bedrohen schien.

Während die Genannten noch im Laufe der Nacht mit dem ordnungslosen Gewirre der aus Wilna flüchtenden Armeetrümmer den Ort des Schredens versließen, während andererseits Tausende von Transportunfähigen bangend in den Spitälern dem nächsten Morgen entgegensahen, der sie mit dem Abzug der Unserigen den grausamen Händen des Feindes überantworten mußte, — waren Wrede und seine Offiziere unaushörlich thätig, ihre kleine zersprengte Schar allemählich zu sammeln. Dennoch und trotzdem sich mancher Kranke oder Verwundete angeschlossen hatte, der den Tod an der Seite seiner Landsleute dem Lose der Gesangenschaft vorzog, konnte jede unserer beiden Divisionen nur eine schwache Kompagnie formieren, als am Morgen des 10. der Angriff der Aussen den Szenen wild entsesselen. Immerhin bildeten die Bayern neben der noch etwa 2000 Mann zählenden Division Loison den letzten geschlossenen und noch einigersmaßen kampssählen Körper und wurden mit dieser bestimmt, unter dem Beschle Neys den weiteren Rückzug zu becken.

Es würde zu weit führen, die Unordnung zu schildern, welche an den zwei Thoren der Westseite Wilnas entstand, als morgens 8 Uhr die russische Avantgarde die in den Borstädten aufgestellten Pikette der Division Loison zurückdrängte und ihre Geschütze auf die immer noch dicht mit Menschen angefüllte Stadt spielen ließ. Dasselbe entsetzliche Bild, in dessen Mittelpunkt unsere Division am vorhersgegangenen: Abende vor dem Minsker Thore gestanden, entwickelte sich auss neue. Selbst Generale mußten sich mit dem Säbel den Weg ins Freie bahnen. Denn was aus Entkräftung oder Gleichgiltigkeit während der Nacht die Flucht versäumt hatte, das drängte jetzt nach Rettung, ohne daß die schmalen Thore dem angestauten Menschenstrom genügend raschen Absluß gewährten.

Obwohl sich die Division Loison noch bis 10 Uhr dem feindlichen Eindringen widersetze und erft um diese Zeit auf Befehl Neps der Abzug der Nachhut in die

<sup>1)</sup> G. b. k. 5. 5. J. R. (Seite 35), welche jedoch unrichtigerweise auch ben Oberlieutenant Eberer nennt.

<sup>2)</sup> Bergl. Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812. Seite 220.

westliche Vorstadt erfolgte, sielen den Russen den 5000 Kranken, welche 1812. in Spitälern lagen, gegen 250 Offiziere und 9000 Mann in die Hand. Diese Beute mag wohl den Gegner zu sehr beschäftigt haben; denn sast zwei Stunden konnte die Rachhut, in deren Groß unsere beiden Kompagnien eingeteilt waren, die Stellung vor dem Westausgange Wilnas noch besetzt halten, ohne einen Angriff zu ersahren.

Enblich gegen 12 Uhr¹) tauchten Kasakenabtheilungen mit einigen auf Schlitten gelegten Geschützen in der rechten Flanke auf und zwangen, wollte man vor ihnen noch das Defilee am Ponaryberge erreichen, zum Abzug. Bon ersteren wiedersholt mit Angriffen bedroht und zu vorübergehendem Halten gezwungen, durch letztere unter ein ziemlich wirkungsloses Feuer genommen, näherte sich die Nachhut, immer noch von ordnungslosen Hausen Flüchtiger umschwärmt, gegen 1½ Uhr dem Engpaß, als sich ihr hier ein unüberwindliches Marschhindernis entgegenstellte. Sämtliche Fahrzeuge, die während der Nacht Wilna verlassen hatten, Wagen des Kaisers, Munitionskarren, Privatsuhrwerke, Geschütze, — kurz alles Material, das nicht schon früher verloren gegangen, sperrte, ineinander gefahren und unsähig, vorwärts zu kommen, die Straße. Dei spiegelglatte Eisstläche der steilen Böschung spottete aller Anstrengungen von Menschen und Pferden. Leider besanden sich in diesem Chaos auch die letzten bayerischen Geschütze, dieselben, welche Wrede am 8. abends von Kiena nach Wilna vorausgeschickt hatte.

In schmerzlicher Empfindung, nichts zur Bergung derselben thun zu können und auch sie dem Feinde überlassen zu müssen, sahen sich die Bapern nun gezwungen, im Berbande der Nachhut den Ponaryberg zu umgehen und sich jensseits desselben von der nach Troki marschierenden Division Loison zu trennen und die Richtung auf Shishmory einzuschlagen. Was sie Wertvolles hinter sich geslassen, sicherte sie wenigstens vor lebhafter Verfolgung, da sich die Russen nun mit Plünderung der Wagenkolonne beschäftigten.

So gelangte man gegen Abend in ein Bivouac bei Jewje. Da sich jedoch hier keine günstige Verteidigungsstellung bot, ließ Ney, welcher bei den Bayern verblieben war, unsere beiden Kompagnien schon um 11 Uhr nachts wieder aufbrechen und führte dieselben nach Shishmory, das er am Worgen des 11. in demselben Momente erreichte, wo der Major-General Berthier, der hier übernachtet hatte, sich zur Absahrt anschiekte.

Schon der überaus anstrengende Nachtmarsch hatte den Unserigen manche Opfer gekoftet. Unter anderen waren auch die letzten Chevaulegers bei dem Ber-

<sup>1)</sup> T. B. e. D. i. G. St. 1812. Seite 116.

<sup>9</sup> Rur einem Teile ber Bagage gelang es, sich bem Gewirre am Ponaryberge zu entwinden und auf Umwegen über Olita am 30. Dezember Plozk zu erreichen. Doch waren dies nur wenige Wagen des 3., 7. und 8. Linien-Infanterie-Regiments, sowie des 2. leichten Bataillons.

1812. suche, in einer Scheune seitwärts ber Straße zu füttern, von ben die Verfolgung wieder aufnehmenden Kasaken gefangen genommen worden. Die Vorwürfe, welche Berthier bem Marschall Ney wegen zu raschen Zurückgehens der Nachhut machte, sollten nun auch den Untergang des Restes herausbeschwören.

Gegen Mittag bes 11. Dezember entwickelten die Russen starke Kolonnen Infanterie und Kavallerie vor Shishmory') und drohten mit einem Angriff. Obwohl die Aussichtslosigkeit des Widerstandes bei dem Misverhältnis der beidersseitigen Kräfte nicht zu verkennen war, entschloß sich Ney, dem Gegner die Stirn zu bieten. Die Kompagnie unserer Division, etwa 150 Mann zählend, nahm südlich, jene der 19. Division, nur noch 120 Köpse stark, nördlich der Straße Stellung. Dieser schmalen Front gegenüber konnten die Russen der Einladung zur Umgehung nicht widerstehen.

Sobald Ney dies bemerkte, entsendete er, der Einwürfe Wredes nicht achtend, die 19. Division in ein seitwärts gelegenes Gehölz, übertrug unserer Division allem die Verteidigung des Ortes und trennte so seine ohnehin schwachen Kräfte. Das Unvermeidliche trat ein. Mit eisbedeckten, den Dienst versagenden Gewehren in der Hand, auf allen Seiten von Übermacht angegriffen und durch die seinbliche Artilleriewirkung, der kein einziges Geschütz mehr entgegengestellt werden konnte, neuerdings stark gelichtet, ward unsere kombinierte Kompagnie zum Rückzug in der Richtung auf Rumschischki gezwungen, dis es ihr bei einbrechender Dunkelheit und erlahmender Verfolgung gelang, an einem verteidigungsfähigen Abschnitte nächst Antokolze, noch 68 Köpfe stark, abermals sesten Fuß zu fassen.

Schlimmer noch geftaltete sich das Los der 19. Division.) In dem tiesen Schnee seitwärts der Straße war es derselben unmöglich, mit der Bewegung der unserigen gleiche Höhe zu halten. Bald sah sie sich von derselben vollkommen getrennt, die Rückzugslinie verlegt und mußte — ebenfalls dezimiert — zusrieden sein, dei beginnender Nacht Unterschlupf in einem dichten Gehölze zu sinden. Sin am 12. morgens gemachter Versuch, gegen den Niemen hin durchzukommen, endete mit der Gesangennahme der kleinen Schar. Nur noch füns berittenen Offizieren, unter denen sich der Divisionskommandant General von Lamotte besand, glückte es mit Hilse ihrer Pferde, dis zum Niemen zu gelangen, nach dessen überschreitung sie sich am 14. zwischen Balwerschischt und Kalwarija dem kleinen Überreste unserer Division anschlossen.

<sup>1)</sup> Das T. B. e. D. i. G. St. 1812, Seite 119, verlegt dieses Gefecht nach Evio (? Jewje), steht aber im Widerspruch mit Seiboltsborff, D. k. d. C. 1812 (S. 223), sowie mit den Kr. Schr., I. Band, 2. Heft, Seite 81, welche beide Czomorowi — wohl identisch mit Shishmory — als Schauplat desselben nennen.

<sup>2)</sup> Gine erschöpfende Schilberung besselben enthalten die Kr. Schr., I. Band, 2. Heft, Seite 82 u. ff.

<sup>3)</sup> Winther T., II. Teil, Seite 74.

Froh, dem gräßlichen Eindrucke zu entkommen, den der Brand einer nahen 1812. mit franken Stalienern und Spaniern angefüllten Scheune und bas Sammergefchrei biefer ungludlichen Opfer boten, hatte biefe schon um 3 Uhr morgens ihr Bivouac zwischen Shifhmory und Rumschischki verlassen, um unmittelbar hinter ben flüchtigen Trümmern ber Armee noch unter bem Schutze ber Racht ben Niemen zu gewinnen. Doch nur mit großen Opfern konnte bieses Ziel erreicht werden. Bas auch immer bis jest schwer auf ben Unserigen gelastet, es einte sich bei biefem letten Mariche auf feindlichem Gebiete, um ihnen eine recht lebhafte Erinnerung an die Leidenstage in Rußland mitzugeben.

Die Wirtungen einer bis zu - 30° R geftiegenen Kalte, eines feit Tagen nicht gestillten hungers, ber vollsommenen Ermattung ber Mannschaft und einer unausgesetzen Berfolgung gewannen einen entsetzenerregenden Ausbruck. Die eisüberzogene Straße war mit Leichen, Sterbenden und Pferbekadavern überfät. Wer an ihnen strauchelte und zu Fall tam, befaß nicht mehr die Kraft, sich aufzurichten und vermehrte die Marschhindernisse für die Nachfolgenden, so daß sich unsere Rompagnie balb von dem Strome der Flüchtigen umspült und in bas Sauve qui pout im Leichenschritt hineingezogen fab. Selbst ber freierer Bewegung fich erfreuende Nachtrupp, welchen unfer Oberlieutenant Freiherr v. Furtenbach mit 26 Mann bilbete, war bei Tagesanbruch auf zehn Röpfe zusammengeschmolzen.

Unter folden Umftänden kann es uns nicht befremden, daß ber 12. Dezember auch unferer Rompagnie Bernichtung und völlige Auflösung brachte. Es wird nichtsbestoweniger bem baperischen Beere ftets zur Ehre gereichen, daß es bie lette Truppe stellte, welche ben Rudzug ber Armeetrummer bedte, bieser Aufgabe in voller Selbstverleugnung bis zu den Grenzpfählen Rußlands nachkam und für ihre Lösung die eigene freilich nur noch schattenhafte Existenz einsetzte.

Während Wrede mit seinem Stabe nach Kowno eilte, um sich im dortigen Ractug vom Hauptquartiere weitere Befehle zu erholen, waren es nur wenige Glückliche, por= wiegend Offiziere, welche unter Führung bes General Beders in der Nähe von Rumschischti ben Niemen überschritten und nach kurzer Raft bei Schilany bie Richtung auf Balwerichischki einschlugen, bas man in abermals verringerter Anzahl am 13. erreichte. Bon ben Offizieren unferes Regiments, welche biefen abenteuerlichen Rudzug gemacht hatten, konnten fich nur Major v. Flab, Saupt= mann v. Ballade und Oberlieutenant Frhr. v. Pflummern bes Wiedersehens mit jenen freuen, welche schon früher1) nach Balwerschischki vorausgeeilt waren.

Den Rapitan Frhr. v. Zoller und Oberlieutenant Eberer hatten bie Wogen des ordnungslosen Rückzugs nach Kowno und damit von der Marschrichtung der Unferigen abgeführt. Nach weiten Umwegen gelang es ihnen erft gegen Mitte Januar zu Plozk den Anschluß an unser Corps wieder zu finden. Schlimmer

niemen nach Bloat.



<sup>1)</sup> Bergl. Seite 415-416.

1812 war das Los der Oberlieutenants Frhr. v. Furtendach und Braun, sowie des Bataillonsarztes Döring. Auf dem ungemein beschwerlichen eine Tagesleistung von 16 Stunden ersordernden Marsche des 12. Dezember turz nach dem Berlassen des Ortes Schilany aus Erschöpfung zurückgeblieben, hatten sie die kleine Schar Beckers nicht mehr einzuholen vermocht. Mühsam schleppten sie sich auf deren Spur sort und erreichten auch wirklich am Abend des 15. das Städtchen Kalwazrisa, von wo jene morgens aufgebrochen war. Ein grausames Geschick ersparte ihnen und den übrigen hier vorgesundenen Bersprengten den Weitermarsch. Am 16. mit Tagesandruch versielen sie unter den Händen der in Kalwarija eindringenden Kasaen einer leidensreichen Gesangenschaft<sup>1</sup>), aus welcher freilich die meisten schon während des Transportes nach Mohilew durch den Tod befreit wurden. So starb auch unser Oberlieutenant Braun schon am 24. Januar 1813 in einem elenden Bauerndorse<sup>2</sup>) zwischen Wolossin und Jwenez.

Der geschilberte Borgang in Kalwarija beutet bereits auf die unmittelbare Fortsetzung des weiteren Rückzuges Beckers von Balwerschischti. Sie entsprang dem im Hauptquartier gesaßten Entschlusse, die schwachen Trümmer der Armee möglichst rasch der Berfolgung zu entziehen und corpsweise in den Depotplätzen der Weichsellinie zu sammeln. Den Bayern wurde zu diesem Zwecke Plozkals Marschziel gegeben, wo sie unter Bereinigung mit den drei im Oktober aus der Heimat abgerückten Ergänzungs-Kolonnen ihre Reorganisation anstreben sollten.

Diesem noch am 13. erhaltenen Besehle entsprechend, setzte Beckers mit seinen wenigen Geretteten und den in Balwerschischti vorgefundenen Chargen, Retonsvaleszenten, 20 Geschützen und sonstigem Kriegsmaterial tags darauf seine Bewegung nach Kalwarija fort, wo auch Brede, von Kowno kommend, gleichzeitig eintras. Oberstlieutenant v. Theodald übernahm mit einem schon früher gedildeten Rekonsvaleszenten-Batailson und der Batterie Hofstetten die Deckung gegen die noch immer sühlbare, vom 15. ab jedoch erlahmende Bersolgung. Trotz seines und der übrigen Cadres Hinzukommen zählte das ganze, großenteils undewassnete Häuschen, welches nun als elender Überrest von Bayerns alter Armee der Weichsel zuzog, kaum 1200 Mann. Und auch von ihnen trugen viele den Todeskeim bereits in sich, waren den unvermindert fortdauernden Anstrengungen eines beschwerlichen Marsches nicht mehr gewachsen und sielen der Kälte und der eigenen Ermattung oder als Nachzügler den erbitterten polnischen Bauern zum Opfer, welche die Kasaken in ihrem grausamen Handwerke ablösten.

So riß ber Weg nach Plogt zwar neuerdings gahlreiche Luden in die Reihen

<sup>1)</sup> Bergl. Furtenbach, T. B. 1812, wo intereffante Enthüllungen über bie grausame Beshandlung der Gesangenen sowie über den Tod des trant in Kalwarija zurückgebliebenen Generals v. Bincenti zu finden sind, der unter den Handen der plündernden Kasalen starb.

<sup>2)</sup> Furtenbach, T. B. 1812 nennt Birczed, bas jeboch ibentisch mit Perschai sein burfte.

unserer kleinen Schar, boch bahnte er, indem er zur Bereinigung mit den 1812. Ergangungstransporten und ben Refonvaleszenten ber rudwärtigen Spitaler führte, andrerseits auch die Wiederverwendungsfähigkeit unferes Corps an. über Zelenewo, Ratschki, Lyd, Arys, Johannisburg, Schwentainen traf letteres am 21. und 22. in Willenberg ein und sah fich durch die gleichzeitige Ankunft ber I. und III. Erganzungstolonne unter bem Oberft Robt bezw. Hofnaß eine Berftärfung von etwa 1800 Mann zufließen. 1)

Die Schwächung, welche biese auf bem Marsche von ber Heimat bis an ben Niemen hauptfächlich durch die Kälte ber erften Dezembertage erlitten, spiegelt fich beutlich in ber Berringerung bes für unfer Regiment bestimmten Augmentations-Transportes. 3 Offiziere (Major Denz, Unterlieutenants Müller und Roth III.) und 254 Mann ftart, hatte er im Berbande ber I. Kolonne am 8. Oktober Bayreuth verlaffen. Beim Gintreffen in Willenberg gablte er faum mehr die Sälfte.

Am 24. Dezember feste unfer Corps über Nowa Wies Dmochy, Bogurshin, Bieshun und Gosdowo den Marich auf Plozit fort, wo am 29. die Bereinigung mit der noch etwa 1100 Mann zählenden II. Ergänzungskolonne vor fich ging. 2) Durch solche Verftärkungen und die Wiedereinstellung von Rekonvaleszenten und täglich anlangender Bersprengter auf einen Stand von nahezu 5000 Köpfen einschließlich ber Offiziere gebracht, konnte es alsbald bas Geschäft seiner Reorganisation beginnen.

Bevor wir jedoch in die Schilberung berselben und bamit in einen neuen Das Referve-Rahresabschnitt treten, erübrigt uns noch, zurudgreifend bie Schidfale unseres als Devot 1812. Depot in Nürnberg verbliebenen III. Bataillons zu betrachten. Wir erwarten vergebens, basselbe den Gewohnheiten der letten Kriegsjahre entsprechend sofort die Thätigkeit einer Ersattruppe übernehmen zu sehen, und haben ben Grund hierfür in der am 29. März erfolgten Ausgabe eines neuen Konstriptions-Gesetes zu suchen. Die darakteristischen Grundzüge besselben maren bie Scheidung ber Streitkraft des Landes in die aktive Armee und Nationalgarde, Beiziehung

<sup>1)</sup> Ein genauer Ausweis über bie Starke, in welcher biefe beiben Rolonnen ju Drebe ftießen, konnte nicht aufgefunden werden. Robt war am 8. Oktober mit 12 Offizieren, 1 Beamten, 1077 Mann, 69 Pferben und 40 Montur: und Requisitenwagen, — Hofnaß am 20. Oktober mit 23 Offizieren, 1 Beamten, 1617 Mann, 125 Pferben und 42 Wagen von Bayreuth abgegangen. Rach dem letten vorliegenden Rapporte (Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13) jahlte erfterer am 9. Dezember noch 706 Mann. In abnlichem Mage mag fich auch die Rolonne Sofnag verringert haben, ba beffen letter d. d. Grobno 18. Dezember (a. a. D.) erftellter Bericht, ber leiber eines Starfeausmeifes entbehrt, über biefelben vernichtenben Einfluffe ber Ralte flagt, unter benen bie Rolonne Robts zu leiben hatte.

<sup>2)</sup> Diese war unter Befehl bes Oberft Hausmann am 14. Oktober — 24 Offiziere, 6 Arşte und Beamte, 1510 Mann, 195 Pferbe, 41 Wagen zählenb — von Bayreuth abgegangen. Die J. f. d. d. u. M. (XIII, 269) geben für die II. und III. Kolonne unrichtige Abmarsch = tage. Seiboltsborff (b. t. b. A. C. 1812, S. 248) wird bagegen burch Berwechselung ber Rolonnenbezeichnungen zur Angabe falicher Anfunftszeiten gebracht.

1812. aller Konfessionen zur Dienstpflicht, Verminderung der Privilegien, Genehmigung der Ersatmannstellung, Beschränkung der Konskriptionspflichtigkeit auf alle ledigen Bayern vom 19. mit 23. Lebensjahr, Reduzierung der Dienstzeit auf 6 Jahre, Erhöhung des Minimalmaßes auf 5 Fuß 4 Joll, gleichmäßige Verteilung der Einreihungssquoten auf alle Kreise und die Anordnung regelmäßiger jährlicher Aushebung nach Maßgabe des bestehenden Abganges. 1)

Auch hinderte die Abwesenheit der Armee im Felde nicht, mit Restript vom 24. Mai 1812 jene Änderungen des Exerzier=Reglements für die Insanterie einzusühren, welche sich als eine notwendige Folge der Neuformation vom 29. April 1811 ergaben. 1)

Bei der Verzögerung, welche das Rekrutierungs-Geschäft durch das Inslebentreten des neuen Gesetzes notwendigerweise ersahren mußte, barg der Wirkungskreis der im Lande verbliebenen Truppenteile vorerst nur Aufgaben des Etappen- und Garnisonsdienstes, die sich in einem Maße bewegten, welches sogar die Beurlaubung von Mannschaften gestattete. So sah sich auch unser III. Bataillon, obwohl es das Detachement Schwabach beibehalten, am 8. Mai die Unterlieutenants v. Schiltberg und v. Reichert mit 125 Mann nach Forchheim, den Kapitän v. Seydel am 18. April als Etappenstations-Kommandanten nach Cschenau, kleine Kommandos <sup>2</sup>) am 15. April nach Dinkelsbühl und Feuchtwangen beordert hatte, noch in der Lage, durchschnittlich 100 Mann vorübergehend zu beurlauben. <sup>8</sup>)

Erst in der zweiten Hälfte des Monats Mai entsaltete sich auch zu Ansbach, dem Rekrutierungsbezirke unseres Regiments, die volle Thätigkeit des Konskriptionsrates. Durch die Abgabe kleiner Assistenz- und Rekruten-Transport-Kommandos vermehrte sich zwar vorläufig die Zersplitterung unseres Depots. Dafür brachte ihm aber auch die Einreihung von 100 Rekruten bis zum 2. Juni eine wesentliche Standesmehrung und Erweiterung seines Aufgabenkreises.

Schon bis zu diesem Zeitpunkt hatte die uns früher bekannt gewordene 4) Zusammensetzung des Offiziercorps unseres III. Bataillons mehrsache Änderungen ersahren. Unterlieutenant v. Grundherr war durch Tod (5. April), Oberlieutenant Maierhofer auf Grund nachgesuchter Berabschiedung (15. April), Oberlieutenant v. Caspers wegen Bersetzung zum Fuhrwesens-Bataillon (15. April) in Abgang gekommen. Als neu zugegangene Offiziere treten dagegen die Unterlieutenants Mindler (18. Mai vom Korporal des berittenen Jägercorps befördert) und Seidel (18. Mai neuangestellt) auf.

<sup>1)</sup> Münich, G. b. E. b. A. S. 306 u. f.

<sup>2)</sup> Anfang Oktober burch Mannschaften bes 5. leichten Infanterie-Bataillons abgelöst.

<sup>8)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1811/12.

<sup>4)</sup> Bal. Seite 347.

Weitere Bewegungen stellte das Restript vom 1. Juni 1) in Aussicht. Hiedurch 1812. wurden die Depots, im Hindlick auf den damals bei der Feldarmee vorhandenen Krankenstand von nahezu 500 Mann, zur Kompletierung ihrer Regimenter angewiesen; gleichzeitig wurde versügt, daß den Ergänzungstransporten, welche bis 30. Juni nach Bayreuth zu senden, dort in ein Marsch-Bataillon zusammenzustellen und am 1. Juli über Glogau zu leiten waren, die auf den Etat der Feldbataillone sehlende Anzahl von Offizieren beizugeden sei. Die Kekruten waren in ihrer Ausbildung noch nicht weit genug vorgeschritten; es mußte daher der größte Teil der zeitlich Beurlaubten zwischen 15. und 26. Juli wieder eingezogen werden; der geringe Stand an selddiensttauglichen Offizieren bedingte auch die Abberusung des Unterlieutenants v. Reichert von dem Kommando Forchheim.

Dant diesen Maßnahmen konnte am 27. Juni Kapitän v. Zoller (an Stelle bes krant in der Garnison zurückgebliebenen und zum III. Bataillon versetzen Kapitäns Pischl zur Übernahme der 6. Füstlier-Kompagnie bestimmt) mit dem Oberlieutenant Ederer, den Unterlieutenants Heinrichmayer und v. Reichert und 51 Mann von Nürnberg abrücken, um am 29. Bayreuth zu erreichen und dort in den Berband des Marsch-Bataillons zu treten, welches am 1. Juli in einer Stärke von 25 Offizieren und 642 Mann unter dem Besehle des Majors Haidter abrückte.

Über die Erlebnisse dieser Truppe auf ihrer nahezu breimonatlichen Wanderung durch Sachsen, Schlesien, Posen, Polen und Litauen sehlen nähere Berichte. Die Minderung aber, welche das Marsch=Bataillon durch den Aussall von 194 Kranken, 36 Marodeuren und 11 Deserteuren erlitten hatte, <sup>2</sup>) als wir es in den letzten Septembertagen bei Polozk eintressen sahen, spricht deutlich genug dafür, daß es auch auf seinem Wege mannigkache Prüfungen überstanden haben muß, die betrübenders weise nicht ohne schädigenden Einsluß auf die Disziplin ) geblieben waren. Unter den Ergänzungsmannschaften unseres Regiments zeigte sich bei dieser Gelegenheit ein Abgang von 14 Kranken und 1 Deserteur.

Bei unserem Depot machte sich die Verringerung des Standes an Offizieren höchst unangenehm fühlbar, um so mehr, als nicht nur die zahlreichen Detachierungen fortdauerten, sondern auch das Rekrutenausbildungs-Geschäft durch die Einstellung einzelner Konstridierter und Freiwilliger ununterbrochen im Flusse erhalten wurde.

Dem weiteren Abgange bes Oberlieutenants Pfeiffer, ber am 18. Juli starb, Personalien und des Unterlieutenants v. Schiltberg, der am 1. August wegen Beruntreuung und Abgaden an die ärarialischer Gelder durch den Unterlieutenant Schmid vom Kommando Forch=Feld-Batallone.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Att. Krieg gegen Rußland 1812/13.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst 1812.

<sup>3)</sup> Chendaselbst. Melbung Wredes vom 30. Sept. 1812.

Riefling, Konigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1812. heim abgelöst werden mußte, 1) sehen wir als Zugang nur die Versetzung des kranken und noch auf dem Marsch in die Heimat begriffenen Kapitäns Frhrn. v. Lindenfels von der 4. zur 9. Füssiler-Kompagnie und außerdem die Beförderung des Unterlieutenants Spanmann zum Oberlieutenant (30. Juli).

So kam es, daß unser Reserve=Bataillon Ende September bei einer Effektivstärke von 719 und einem Präsenzskand von etwa 640 Mann nur über 14 dienstthuende Offiziere versügte; unter diesen waren übrigens Kapitan v. Sendel und Unterlieutenant Schmid außer der Garnison kommandiert.

Schon die nächsten Tage brachten wieder neue Anforderungen, deren Bersanlassung in den zahlreichen Berlusten zu suchen ist, welche die Feldarmee während des Juli und in den ersten Augusttagen erlitten hatte. Durch Restript vom 15. September war nämlich sämtlichen Depots die Absendung ihrer felddienststauglichen und genügend ausgebildeten Mannschaften ins Feld anbesohlen worden mit der Bestimmung, daß sich die Einzeltransporte in Bahreuth zu sammeln hätten, um von hier in drei Kolonnen am 8. bezw. 14. und 20. Oktober ihrem Ziele zugeführt zu werden.

Am 4. Oktober verließ daher Major Denz mit den Unterlieutenants Müller und Gg. Roth sowie 254 Mann unser Reserve=Bataillon; am 6. vereinigte er sich zu Bahreuth mit den Ergänzungen des 7. und 13. Linien=Insanterie=Regiments, des IV. und V. leichten Bataillons und des 6. Chevaulegers=Regiments, und am 8. trat diese (I.) Kolonne in einer Stärke von 1090 Köpsen unter dem Besehle des Obersten v. Robt den Marsch nach Rußland an.

Am 29. Oktober wurde über Chemnitz (12. und 13.),3) Spremberg (18. und 19.), Glogau (24.), Posen erreicht. Hatte schon dieser Teil des Marsches unter der Ungunst der Witterung und dem Mangel guter Wege bedeutende Schwierigkeiten und Mühsale erzeugt, so sollte sich weiterhin die Armut des Landes und das Benehmen der französischen Etappenkommandanten verdinden, welche mit den Einwohnern in Bezug auf Unsreundlichkeit teilweise erfolgreich wetteiserten,4) um die Beschwerden des über Thorn (5. und 6. November), Plozk (10. bis 12), Pultusk (19. und 20.) sührenden Marsches immer noch empfindlicher zu gestalten.

<sup>1)</sup> Rach mehr als 14 monatlicher Untersuchungshaft erfolgte ber auf Entlassung erkennenbe Urteilsspruch am 20. Oktober 1813. R. B. K. A. Personalakten bes 5. Linien-Insanteries Regiments 1800—1822.

<sup>2)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1811/12.

<sup>3)</sup> Die lediglich jur allgemeinen Bezeichnung ber Marfcroute angegebenen Ortichaften bezeichnen zugleich jene Punkte, an benen ein Rafttag eingeschaltet wurde.

<sup>4)</sup> Die französischen Offiziere schienen die vielberusene französische Liebenswürdigkeit in ihrer Heimat zurückgelassen zu haben; so konnte unser chirurgischer Praktikant, der spätere Bataillons. Arzt Jaud im Hospital Zazutcha von dem französischen Kommandanten nicht die mindeste Unterstützung erringen, so daß er sich gezwungen sah, aus eigenen Mitteln das Nötige an "Lebensmitteln" für seine Kranken zu beschaffen. Bergl. K. B. K. A. Zahlungslisten unseres Regiments.

So kann es nicht befremben, daß Oberst v. Robt schon am 20. November 1812. 144 Mann, darunter 42 unseres Regiments, als krank hatte zurücklassen müssen; schließlich sah man sich auch bei dem mangelhaften Borspann und wegen der bodenlos gewordenen sogenannten Straßen gezwungen, den mitgeführten Monturstransport teils in Pultusk, teils in Ruschau und Oftrolenka zurückzulassen.

Allein die schwersten Bedrängnisse und Leiden standen der Kolonne doch erst noch bevor. So mußte zunächst auf die Einschaltung von Rasttagen verzichtet werden, nachdem die allerdings nutzlos gewesene Rücksichtnahme auf den Wagentroß den Marsch in den letzten Tagen sehr verzögert hatte; beanspruchte doch der Weg von Pultust dis Lomscha einen Auswand von 6 Tagen (21. mit 26. November).

Bu der Forderung höher gespannter Marschleistung gesellten sich die Unregelsmäßigkeiten in der überdies schlechten Verpstegung, die außerordentliche Kälte und der bereits sühlbar werdende Mangel an ausreichender Bekleidung, 1) und so sehen wir schon zwischen Lomscha und Grodno (5. Dezember), besonders aber auf der Fortsehung des Marsches nach Leizuny (6. mit 9.) dieselbe traurige Fülle menschlichen Jammers und Elends über unsere Truppen sich ergießen, wie wir sie zur gleichen Zeit bei der Feldarmee beklagten. Die Überwindung der Strecke Grodno—Sapozkiste allein, welche infolge einer vorhergegangenen Verzögerung des Lebenssmittelsempsanges durch einen teilweisen Nachtmarsch zum 7. September überwunden wurde, lichtete die Reihen des Marschsedungs um 73 Mann, welche entweder der Kälte zum Opfer sielen oder mit ersvorenen Gliedmaßen in das Lazaret Grodno verbracht werden mußten.<sup>3</sup>)

Inwieweit und unter welchen Berhältnissen unsere Kolonne die ihr vorgezeichnet gewesene Route über Meretsch gegen Wilna nach dem 9. Dezember noch verfolgte, bis sie die Kunde vom Schicksale der Armee wieder zurück und der Bereinigung mit Wrede zuführte, konnte nicht sestgestellt werden; jedenfalls lagen weitere Tage schwerer Entbehrungen hinter ihr, als wir sie in Willenberg bei den Trümmern des bayerischen Corps eintressen sahen.

Während so ber ansehnliche Kraftzuschuß, ber unserem Regimente aus ber Thätigkeit des III. Bataillons zusließen sollte, schon unter den Mühsalen und Leiden des weiten Warsches eine schwere Sinduße erlitt, herrschte in der Heimat ein rastloses Streben, sich durch Fortbetrieb der Konstription und Rekrutensausdildung neuerdings in die Lage zu versehen, weiteren Ergänzungsbedürfnissen der Feldtruppen nachkommen zu können. Diese sollten freilich nicht allzu lange auf sich warten lassen.

<sup>1)</sup> Es konnte nicht festgestellt werben, aus welchen abministrativen Erwägungen es unterlaffen worben ift, wenigstens die Ergänzungsmannschaften aus den nun doch zurückzulaffenden Monturvorräten mit guter Bekleidung zu versehen.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. Krieg gegen Rufland 1812/13.

<sup>3)</sup> Bergleiche Seite 421.

1812. Schon am 9. November, als die Kunde von der entsetzlichen Ernte nach Bayern gedrungen war, welche Krankheit und Tod im Lager von Polozk gehalten hatten, versügte ein Restript die abermalige Absendung von Berktärkungen. Hiezu wurden alle felddiensttauglichen, genügend ausgebildeten und noch über den 1. Okstober 1813 hinaus dienstpslichtigen Wannschaften ausersehen; trokdem konnten die sämtlichen Infanteriedepots nur 2421 Wann auf die Beine bringen. 1) Unser III. Bataillon hatte zwar in den Wonaten Oktober und November 159 Rekruten eingestellt; trokdem konnte es nur 119 Wann zum Abtransport bereit stellen, 2) zu deren Führung Unterlieutenant Schmid bestimmt wurde. Unterlieutenaut Weinig II. löste denselben in Forchheim ab.

Die Stärke der Ersattruppe stand freilich im grellsten Gegensatzur Höhe der Bedürsnisse unserer Feldtruppen; trothem zögerte man nicht mit der Abssendung der ersteren. Am 4. bezw. 10. Dezember sollten sich die Abgaben der einzelnen Depots in Bayreuth sammeln, um nach einem dort zu haltenden Rasttag in zwei Kolonnen den Marsch zur Armee anzutreten.

Die I. dieser Kolonnen hatte die Mannschaften des 1., 4., 5., 7. und 8. Linien-Infanterie-Regiments, sowie des 1., 3., 4. und 5. leichten Infanterie-Bataillons, im ganzen 16 Offiziere und 1135 Mann, zu umfassen und wurde dem Befehle des Oberstlieutenants v. Blesen unterstellt, während die II. Kolonne aus den Ersatmannschaften der übrigen Infanterie-Regimenter und leichten Bataillone und zwar in einer Stärke von 16 Offizieren und 1361 Mann sich bildete und den Oberstlieutenant Düppel als Führer erhielt.

Noch während der Borbereitungen zur Abgabe dieses Transportes wurden neuerdings Maßnahmen getroffen, welche geeignet waren, die bei den Depots entstehenden Lücken zu schließen und den Bollzug des Restriptes vom 25. November zu gewährleisten, wodurch die abermalige Absendung von ansehnlichen Verstärkungen zur Feldarmee für den Ansang des Februar ins Auge gefaßt wurde.

So erhielt auch unser Depot ausgiebigen Ersatz für jene Abstellung von Mannschaften: im Laufe des Monats Dezember gingen 329 Retruten neu zu Auch im Offiziercorps sehen wir Zugänge; so kehrte an Stelle des Oberstlieutenants v. Blesen am 15. Dezember unser Oberst Frhr. v. Habermann<sup>3</sup>) wegen Krankheit aus dem Felde zurück und übernahm den Befehl über das interimistisch vom Kapitän v. Durst geführte Reserve=Bataillon; am 29. November gingen die Unterlieutenants Schuller (vom Eleven des Kadettencorps) und Bernreiter (vom Artillerie-Korporal) als neu befördert zu; Frhr. v. Podewils wurde gleich=

<sup>1)</sup> Rriegsmin. Reg. Rrieg gegen Aufland 1812/13.

<sup>2)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

<sup>3)</sup> Beral. Seite 386.

zeitig als Unterlieutenant neu angeftellt; ber vom Artillerie-Korporal neu beförderte 1812. Unterlieutenant Diet fehlt in ben Liften bes Regiments. 1)

So gelangte unser Depot mit Schluß bes Jahres 1812 auf einen Effektivftand von 1 Stabsoffizier, 5 Kapitänen, 7 Lieutenants, 1 Bataillonsarzt, 829 Unteroffizieren und Gemeinen.

Inzwischen mar Oberftlieutenant v. Blefen mit bem Ersagtransport unferes Regiments am 2. Dezember von Nürnberg nach Bayreuth (4. u. 5.) aufgebrochen und hatte die I. Rolonne über Plauen 1) (8. u. 9.), Freiburg (12. u. 13.), Hoperswerda (16. u. 17.), Sorau (20. u. 21.), Glogau (23. bis 26.) nach Kobylin (30. u. 31.) geführt.

Die auf Warschau (zum 15. Januar) abzielende Marschroute wurde von hier ab jedenfalls nicht eingehalten, doch konnte hierüber nur ermittelt werben, daß fich Lieutenant Schmib am 7. Januar 1813 bei unserem Regiment melbete.

Eine Melbung Blefens aus Kobylin stellt die gute Mannszucht und ben erfreulichen Gesundheitsauftand seiner Truppe fest; unfer Regiment hatte burch Rrankheit nur 7 Mann verloren, trothem die Wegverhältniffe bei bem tiefen Schnee und ber großen Ralte bas Meifte zu wunschen librig gelassen hatten; anbererseits freilich war durch eine gute Berpflegung die Truppe zum großen Teil in ihrer Leiftungsfähigkeit erhalten worben.

Auch die II. unter Oberftlieutenant Düppel heranziehende Ersat-Rolonne. welche am 12. Dezember von Bapreuth abgerudt war, sehen wir sich bem Bereich unseres Armeecorps nabern, und so vereinigte fich benn mit Beginn bes Nahres

## 1813 1813.

bie gesamte verfügbare baperische Streitfraft in und um Plozt an ber Weichsel, wohin General Graf Wrede sein Hauptquartier verlegt hatte.

Unser Regiment hatte in Brwilno Unterfunft genommen, während die Reubildung ber einzelnen Rompagnien sich über den Raum zwischen der deutschen Kolonie Chelpowo Streitraft im und bem Dorfe Robierniti verbreitet hatten.8)

Relbe.

Major v. Flad war mit bem Auftrag zurudgeblieben, bie Bersprengten und einzeln sich Nähernden zu sammeln und in das Bereinigungsgebiet der Bayern auf bem rechten Weichsel-Ufer zu lenken. Am 1. Januar traf er mit einer Anzahl "Retournirter" in Brwilno ein; sofort wurden sämtliche Mannschaften bes

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unferes Regiment's 1812/13. Unterlieutenant Dies wirb unterm 20. April 1814 als "unwiffend wo" geführt.

<sup>2)</sup> Kriegsmin. Reg. (jest R. B. R. A.) Krieg gegen Rufland 1812/13. Die angegebenen Orte bienen lediglich jur Festlegung ber allgemeinen Maricroute und bezeichnen jugleich jene Punkte, an benen Rafttag gehalten wurde.

<sup>3)</sup> Deifel, T. Seite 243.

1813. Regiments bort versammelt und in 2 Kompagnien eingeteilt; 1) beren Zusammensetzung konnte jedoch nicht ermittelt werden.

Durch einen am 2. Januar erlassenen Befehl bes Generals Graf Wrebe wurde die bayerische Heeresabteilung in eine Division umgewandelt, welche folgende Zusammensetzung zeigte:

| Infanterie-Divifion                      | <b>R</b> avallerie      | Artillerie mit Fuhrwesen               |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| 297 Offiziere, 3994 Mann                 | 9 Offiziere, 355 Pferde | 15 Offiziere, 245 Mann,<br>184 Pferbe  |  |  |  |
| Generalmajor Graf Rechberg.              |                         | 184 Pierde                             |  |  |  |
| 1. Infanterie=Brigade 2. Infanterie=Brig | de 3 Estadrons          | 1 12 pfünbige 3 6 pfünbige } Batterien |  |  |  |
| Generalm. v. Lamotte Generalm. v. Zol    | er                      | 3 6pfündige f Sutterien                |  |  |  |
|                                          |                         | Fuhrwesen                              |  |  |  |

Die ganze bayerische Division war demnach stark 321 Offiziere, 4573 Mann, 503 Pferbe und 20 Kanonen.

Diesem Befehle zusolge hatte sich jedes Linien-Infanterie-Regiment in ein Bataillon umzubilden, und zwar zu 6 Kompagnien, von denen je eine aus der 1. und 2. Srenadier-, sowie aus der 1. und 2. Schützen-Kompagnie zusammenzustellen war, während die übrigen 4 Kompagnien aus den 8 Füsilier-Kompagnien sich zu entwickeln hatten.

Je zwei solche Bataillone wurden als kombiniertes Regiment von einem Oberft befehligt, so daß die Hälfte der bisherigen Regiments-Kommandeure überzählig wurde.8)

Diese Neubilbung vollzog sich nach Maßgabe ber eintreffenden Berstärkungen in der ersten Hälfte des Januar; so traf Oberstlieutenant v. Blesen schon am 7. Januar<sup>4</sup>) in Plozi ein, und unser Bataillon, welches zusolge Allerh. Berstügung vom 6. März als I. Bataillon anzusehen war,<sup>5</sup>) konnte sich alsbald auf den Stand von 6 Kompagnien setzen,<sup>6</sup>) deren Kopfstärke die Zahl 300 freilich nicht wesentlich überstieg.

Am 13. traf auch die Kolonne Düppel in dem Bereich unserer Division ein; unsere Brigade hatte aber schon einen Tagemarsch in der Richtung Thorn zus rückgelegt, als jene Kolonne sich in Kowal (17.) anschließen und auslösen konnte.

Innere Berhältniffe. Bir feben also zunächst unsere Truppen in Erfrischungsquartieren in und um Blogt; die regfte Thätigkeit entfaltete fich, um die Schlagfertigkeit in

<sup>1)</sup> Deifel, T. Seite 243.

<sup>2)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. III. Seite 493 bis 494.

<sup>3)</sup> Winther, T. 1812/13.

<sup>4)</sup> Rach einem Staatsministerialerlaß, ber in ben Zahlungslisten unseres Regiments 1812/13 gelegentlich angeführt wirb, wäre unser Lieutenant Schmib, also die Kolonne Blesen, am 7. in Plozi eingetroffen; andere Quellen, auch Berg, 4. J. B. Seite 334, geben hierüber den 10. an.

<sup>5)</sup> Münich, G. d. E. d. b. A. Seite 249.

<sup>6)</sup> Deifel, T. Seite 244.

jeder Beziehung vollkommen sicher zu stellen; die ausgiedige Bereitstellung von Be=1818. kleidungs= und Ausrüftungsstücken gestattete die sorgsamste Ausstattung der Mannschaft; besonders erfreulich war es, daß gleichzeitig eine teilweise Neu= bewassnung ersolgen konnte.

Mit ber endlich sich ereignenden Auszahlung ber rückständigen Löhnung verstummte auch eine leiber nur zu berechtigt gewesene bittere Rlage unserer Entsbehrung gewohnten Soldaten.1)

Gerade in diesen Tagen sollten die Bayern erkennen, mit welcher Wärme ihnen das Herz ihres Königs entgegen schlug; mit wahrhaft väterlicher, uns heute noch rührender Sorgfalt ließ er alles zur Linderung von Not und Leid Geeignete bereit stellen; ihm schloß sich Herzog Wilhelm von Bayern an, indem er eine große Geldsumme zur Berteilung an die Feldtruppen überwies; und, dem begeisternden Beispiele des hohen Herrschauses solgend, legte das bayerische Volk seine freiswilligen Gaben auf dem Altar des Baterlandes nieder.

Es war der Wille unseres Königs, daß den die russische Gefangensschaft erduldenden bayerischen Offizieren jede mögliche Erleichterung ihres bitteren Loses verschafft werde; so sandte denn General Graf Wrede die bedeutendsten Summen in Wechseln und Gold an die verschiedenen russischen Oberfeldherren, um den Gesangenen wenigstens eine augenblickliche Unterstützung zu gewähren; nur mit tiesem Bedauern müssen wir der Zweisel gedenken, welche darüber auftauchten, ob auch jene Beträge russischerseits mit der nötigen "Ausmerksamkeit" behandelt worden seien.<sup>3</sup>)

Alle diese ernsten Bemühungen um das Wohl des Einzelnen wie des Ganzen versehlten ihre Wirkung auf die Stimmung innerhalb der Truppe nicht; auch die sich allgemeins) Eingang verschaffende Hoffnung auf die demnächtige Rücklehr in die serne Heimat konnte unter den gegebenen Verhältnissen nur belebend wirken; hreilich sollte unsere Division auch jetzt noch nicht ihres Daseins froh werden; der unvermittelte Übergang von den höchsten Anstrengungen und äußersten Entsbehrungen zu einem verhältnismäßig behaglichen, bequemen Leben erzeugte Krantsheiten aller Art, und in kurzem sehen wir den zehnten Teil der Effektivstärke unserer Division, zumal wegen Typhus, in den Krankenhäusern Aufnahme suchen; glücklicherweise waren reiche Sendungen an Arzneimitteln aus der Heimat eingetroffen und die Ärzte hierdurch in der Lage, als Heilkünstler sich zu bethätigen.

Leiber trugen viele ber jungen wie ber alten Solbaten Keime unheilbaren Bersonalien. Siechtums in sich; so hatte unser Regiment am 9. Januar ben Tod bes Unterslieutenants Müller zu beklagen, er starb im Lazaret Plozk am Nervensieber; 14 Tage vorher war er erst mit ber Kolonne Denz beim Regiment eingetroffen.

<sup>1)</sup> Winther, T. 1812/13.

<sup>2)</sup> Bgl. Krauf, G. b. b. 5. 1812. Seite 220.

<sup>3)</sup> Deifel, T. Seite 224.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Feldaug 1812/13. Bericht bes Oberfilt. Duppel, d. d. Görlig 20. 2. 13.

1813. Als neuen Zugang haben wir bagegen zu verzeichnen die Unterlieutenants Rau vom Feldwebel im Regiment und Baptist Klein (29. November) vom Artillerie-Korporal neu befördert.

Am 13. Januar 1) traten die nun überzählig gewordenen, franklichen und felddienstuntauglichen Offiziere, serner die felddienstuntauglichen (undewassneten) Mannschaften über Görlig den Rückmarsch in die Heimat an; es besanden sich hierunter solgende Angehörige unseres Regiments: 2) Oberstlieutenant v. Blesen, Major v. Flad, Hauptmann v. Ballade, Oberlieutenants Freiherr v. Pflumsmern und Häberlein, Unterlieutenants Koeck und B. Klein, sowie Regiments-Quartiermeister Neumann.

Allgemeine Kriegslage.

Murat, König von Neapel, von Napoleon zum Oberbefehlshaber ber französischen Armee ernannt, wurde am 1. Januar<sup>3</sup>) in Königsberg von der Nachsricht überrascht, daß das preußische Hülfscorps abgefallen sei; thatsächlich hatte der preußische General Pork, unter Macdonald auf dem äußersten linken Flügel besehligend, Unterhandlungen mit dem russischen General Diebitsch angesponnen, welche am 30. Dezember in der Poscherauer Mühle bei Tauroggen<sup>4</sup>) zu jener Überseinkunft führten, aus der nicht nur Preußen, sondern ganz Europa die Besreiung von der französischen Oberherrschaft herleiten darf.

Freilich ahnte Murat nicht, daß ber Worgen jenes Weltentages von tausend Erbentagen zu dämmern begonnen hatte, am dessen Abend das revolutionäre, napoleonische Gewaltreich zertrümmert und zernichtet aus dem Bereiche der Erscheinungen gestrichen sein sollte. Immerhin war der Eindruck jener Nachricht mächtig genug, um den französischen Feldberrn zu der Überzeugung zu dringen, daß seine vorgeschobene Stellung unhaltbar geworden sei; in größter Beschleumigung und zum gewaltigen Ärger Napoleons ging er über Elbing nach Posen zurück, wo er schon am 16. Januar den Oberbesehl an den Vizekönig Eugen von Italien abgeben mußte, der freilich ebenfalls das Unmögliche möglich zu machen nicht versmochte, so daß es auch jetzt noch dem Andrang der Russen gegenüber nur "den geordneten Rückzug" gab.

Berfplitterung ber bayerischen Division.

So lagen die Dinge, als General Graf Wrede<sup>5</sup>) in Plozt vom Obertommando am 16. Januar den höchst auffälligen, ja verblüffenden Befehl erhielt, er solle

<sup>1)</sup> Winther, T. 1812/13.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

<sup>3)</sup> Yord v. Wartenburg, R. a. F. II. Seite 216.

<sup>4)</sup> Die Rachricht über bieses Greignis war schon am 14. in Plogk verbreitet. Winther, T. 1812/13.

<sup>5)</sup> Marschall St. Cyr, den man seit 20. Oktober nicht mehr gesehen, hatte sich auch wieder eingefunden und den Versuch gemacht, den Oberbefehl über die Bayern wieder zu übernehmen; der energische Widerspruch Wredes, der geradezu erklärte, daß er sein Kommandobehalten wolle, veranlakte jedoch die Abreise St. Cyrs. (T. e. D. i. G. 1812/13.)

dem schon am 11. nach Thorn abgerückten IV. leichten Bataillon am 17. Januar 1818. eine Infanterie-Brigade zur Besetzung jenes Platzes solgen lassen; der Besehl mußte natürlich ausgeführt werden; gleichzeitig jedoch gelangte Wrede zu der schmerzslichen Überzeugung, daß nunmehr die thatsächliche Wiedererrichtung des bayerischen Corps völlig unmöglich geworden sei; umsomehr, als sich auch die Anzeichen dasür häusten, daß das schon seit langem abgezweigte 13. Linien-Insanterie-Regiment auf unabsehdare Frist an die Festung Danzig gesesselt, also sür die bayerische Feldsarmee zunächst verloren sei.

Wrebe ließ nun den Rest seiner Division nach Gnesen zurückmarschieren; er selbst begab sich noch weiter zurück nach Posen, um den Bizekönig Eugen über die Bertragswidrigkeit der das baverische Interesse tief schädigenden Berwendung seiner Heeresabteilung eindringlich zu belehren; es gelang ihm auch, das Versprechen zu erwirken, daß nur 1000 Bahern in Thorn stehen bleiben sollten; sodann eilte er wieder zu seiner Division.

In Gnesen angekommen, sand Wrede zwar nicht seine Brigade Zoller, wohl aber den Marschall Davoust mit den Trümmern des 1. und 8. französischen Sorps; dieser General hatte es über sich gebracht, gegen den aussdrücklichen Besehl des Vizekönigs die Bapern in Thorn zu lassen, in einem Platz, einer "sogenannten Festung",2) welche nach menschlicher Berechnung durch seinbliche Belagerung zur alsbaldigen Übergabe gezwungen werden mußte, da sie gegen einen gewaltsamen Angriss nur notdürftig geschützt war; wurde doch ihre Verteidigungssähigkeit gegenüber einer regelmäßigen Belagerung auf eine Dauer von — 5 Tagen berechnet!3)

Wrebe sah sich nun, um eine Brigade, b. h. um die Hälfte seines Truppenstandes, geschwächt, außer stande, seine ursprüngliche ausgebehnte Stellung zwischen Wilatowo und Gnesen zu halten, und ging am 26. Januar in die Linie Tremeßno und Gnesen; er zog Munition aus Thorn heran, verlegte das Hauptquartier nach Görlitz, schickte sein Geschütz, mit Ausnahme einer Batterie, nach Glogau und bes mühte sich noch zu Gunsten des Schicksals der in Rußland gesangen gehaltenen bayerischen Offiziere.

Wredes Rüdffehr nach Bayern.

Am 7. Februar übertrug er den Oberbefehl über die bayerischen Truppen dem General Graf Rechberg; hierauf kehrte er nach Bayern zurück, um seine Gessundheit wiederherzustellen; ) in engere Berührung mit Napoleon trat er erst wieder bei Hanau.

<sup>1)</sup> Benn auch Davoust bem Befehle Eugens zuwiderhandelte, so wußte er sich boch in einer höheren Übereinstimmung mit seinem Kaiser, dessen Schreiben vom 16. August 1811 (aus St. Cloud) ihm jedenfalls noch in Erinnerung war: "Es ist besser, die blutigste Schlacht zu liesern, als seine Truppen an einem ungesunden Orte unterzubringen."

<sup>2)</sup> R. B. A. Arieg gegen Rukland 1812/13. Thorn. Proklamation Langerons vom 4. März 1813.

<sup>8)</sup> Höglin u. hagen, Thorn. Seite 4 bis 5.

<sup>4)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. III, Seite 332.

1818. Am 28. Januar hatte Wrebe noch ein Schreiben nach Thorn an ben General Zoller gerichtet; 1) die aus demselben lodernde hohe Auffassung militärischer Chre und soldatischer Königstreue sticht grell ab von den Äußerungen, welche die hochgradige Erregung über die rücksichtslose Behandlung des verbündeten baperischen Heeres durch die Franzosen deutlich erkennen lassen; die seelischen Leiden und Kämpse drohten den eisernen Geist Wredes zu zerreiben; er verzichtete auf den Kamps mit unentwirrbaren Widersprüchen und stellte sich seinem König unmittelbar zur Verfügung.

Der Führer der österreichischen Truppen, Fürst Schwarzenberg, hatte um diese Zeit bereits einen Waffenstillstand mit den Russen geschlossen und den Absmarsch auf Krakau begonnen. Die französische Hauptarmee aber ging alsbald an die Oder zurück. —

Zollers Abmarfc nach Thorn. So sehen wir die bayerische Brigade, vereinsamt und aller Berbindungen beraubt, einer entbehrungsreichen Zeit entgegen gehen, in der so viele schwere Berslufte gefordert werden sollten; ihnen freilich steht ein unendlich höherer Gewinn gegenüber — an unvergänglichem Waffenruhm!

Am 16. Januar gelangte ber Befehl zum Abmarsch nach Thorn an die Brigade Zoller; ber Bollzug erfolgte bereits am nächsten Tage, und das Marschstel wurde über Kowal (17.), Wlocławeł (18.) und Nieszava (mit Racionźeł) (19.) am 20. nachmittags erreicht.<sup>2</sup>)

Der Marsch erfolgte besehlgemäß und jedenfalls der größeren Sicherheit halber auf dem linken Weichsel-User, während das Bataillon Theodald noch am 11. Januar auf dem rechten User abgerückt war; eine sprechende Erläuterung zu dem wachsenden Raumgewinn der Russen, welche ja die Weichsel stellenweise schon überschritten hatten.

übernahme ber Feftung Thorn.

Beim Eintreffen unserer Brigabe stellten bie Franzosen, welche mit bem Bersenken von Munition in die Beichsel beschäftigt waren, diese eigentumliche Beschäftigung sofort ein. 3)

Um Mitternacht vom 20. zum 21. Januar übernahm unsere Brigade die Wachen und Bosten; Marschall Davoust aber rücke am folgenden Morgen mit seinen 3000 Mann und 10 Geschützen nach Gnesen ab. 4)

Das Gouvernement über Stadt und Festung hatte Davoust unserem Brigadestommandeur übertragen wollen; General Zoller lehnte diese Ehre aus mehrsachen Gründen ab; ausschlaggebend für diesen Entschluß war die Thatsache, daß er die Beschaffenheit der Werke und der Festung nicht kannte und daß ihm die nötigen

<sup>1)</sup> Seiboltsborff, b. f. b. A. C. 1812/13.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Rrieg gegen Rufland 1812/13. Thorn.

<sup>3)</sup> Deifel, T., Seite 267. Dieses etwas ungewöhnliche Beginnen läßt ben naheliegenden Schluß zu, daß die Franzosen kein allzu großes Bertrauen darauf gehabt haben mögen, die "Festung" die zum vollständigen Berbrauch der lagernden Munition halten zu können; sogar weitergehende Bermutungen wären nicht unstatthaft. Siehe auch Kr. Schr. Bd. III, Seite 42.

<sup>4)</sup> Hößlin u. Hagen, Thorn, Seite 5.

Generalstabs= und Ingenieuroffiziere vollkommen fehlten; außerdem aber schien es 1813. ihm sehr erwünscht, einen unparteiischen Beobachter als Zeugen zur Seite zu haben. 1)

So übernahm den Oberbesehl ein Franzose, der Brigadegeneral des Ingenieurcorps Poitevin Baron de Maureillon als Gouverneur; die Geschäfte der Kommandantur wurden dem Oberst Hoffnaaß vom 2. Linien-Insanteries Regiment anvertraut.

Unsere Brigabe zeigte am 25. Nanuar nachstehendes Bilb:2)

Stärke der Brigade Boller.

| Benennung         | Leichtes Infanterie-Bataillon           |                 |                             |                 |                             | Rombiniertes Infanterie=Regiment |                |                 |                |                 |                |                 |    |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----|--|
| Nro.              | ]                                       | I.              | ΙV.                         |                 | IV.                         |                                  | v.             |                 | 1.             |                 | 2.             |                 | 3. |  |
| jusammengeset aus |                                         |                 |                             |                 |                             |                                  | L. J. ]        | R. 2. 3.        | L. J. 1        | R. 3. 7.        | L. J. I        | 3. 5. 11.       |    |  |
| Rommandant        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 | Oberstlieut.<br>v. Theobald |                 | Oberstlieut.<br>v. Herrmann |                                  | v. Hoffnaah    |                 | Fortemps       |                 | v. Rodt        |                 |    |  |
| Stärfe            | Offis<br>ziere                          | Mann=<br>schaft | Offis                       | Mann:<br>schaft | Offi:<br>ziere              | Mann-<br>schaft                  | Offi=<br>ziere | Mann:<br>schaft | Offi=<br>ziere | Mann:<br>schaft | Offi=<br>ziere | Mann=<br>schaft |    |  |
|                   | 14                                      | 169             | 16                          | 307             | 11                          | 325                              | 44             | 916             | 38             | 1097            | 34             | 1069            |    |  |

Unser Regiment bilbete das I. Bataillon 3. tombinierten Infanterie-Regiments; nachstehende Übersicht zeigt uns, unter welchen Berhältnissen bieses Bataillon am 20. Januar in Thorn einrückte.

Stab und Unterstab: 1. Major Denz. 2. Regimentsarzt Schmidt. 3. Bataillonsarzt Strömsbörfer. 4. 1 Chirurgen-Braktikant.

Stanbesausweis bes Regiments.

| Rompagnie     | Rapitäne     | Oberlieutenants | Unterlieutenants | Feldwebel<br>Fouriere | Sergenten | Vicetorporale<br>und Gefreite | Lamboure oder<br>Trompeter | Gemeine | Präsentstand<br>vom 1. Unter-<br>ossigier abwärts |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 1. Grenadier: | <del>_</del> | F. Roth         | _                |                       | 1 -       | 4                             | _ 1                        | 55      | 61                                                |
| 1. Schüten=   | Rerp         | Red⁴)           | €del4)           | -  1                  | 2 -       | 5 -                           | - 1                        | 64      | 73                                                |
| 1. Füsilier:  | Renner       | _               | Rau              | 1                     | 1 :       | 5                             | 1 -                        | 59      | 68                                                |
| 3             | _            | v. Horned       | Gg. Roth         | - -                   | 1 5       | 2 1 -                         | - 1                        | 61      | 66                                                |
| 5. :          | _            | Engelhard       | v. Geuber        | - -                   | 1         |                               | _                          | 60      | 61                                                |
| 7. *          | _            | Gberer          | Schmib           | 1 —                   | 1 :       | 1                             | 1 1                        | 60      | 66                                                |
|               | ľ            | l               | l                |                       |           | 1 1                           | 1                          |         |                                                   |

<sup>1)</sup> Dieser Entschluß wurde auch von Wrede in dem erwähnten Schreiben vom 28. Januar ausdrücklich gebilligt.

<sup>2)</sup> Hößlin u. Hagen, Thorn. Anl. 1. und 2.

<sup>3)</sup> R. B. A. A. Zahlungsliften des Regiments 1812/13. II. u. III. Qu.

<sup>4)</sup> Bom 17. Januar bis 31. März war Oberlieutenant Red, vom 1. April ab Lieutenant Edel als Regimentsabjutant in Berwenbung.

1813. Die Feftung Thorn.

Es ist nun an der Zeit, einen Blick auf die Lage, Bedeutung und Berteibigungs- fähigkeit unserer angeblichen Festung zu werfen.

Thorn ist der Vereinigungspunkt aller von Königsberg über Graudenz—Kulm und von Danzig über Marienwerder gegen Posen, sowie endlich der von Stettin über Bromberg die Weichsel entlang auf Warschau sührenden Straßen; durch die Festung wurde der neue Sammelpunkt der französischen Armee, Posen, unmittelbar gedeckt; ein Weichselübergang für die durch Ostpreußen vorgehende russische Armee immerhin erschwert und gegebenenfalls die Wiederaufnahme der Offensive erleichtert, benn in diesem Falle konnte Thorn als Brückenkopf von großer Wichtigkeit werden.

In schreiendem Gegensatz zur Bedeutung der Festung stand die Stärke der Besatzung, welche kaum für die Verteidigung der ohnehin nur höchst notdürftig ausgestatteten Werke genügte und daher nicht im stande war, das Hauptziel einer offensiv gedachten Festungsverteidigung zu erreichen: sich auf weitere Entsernungen sühlbar zu machen und durch Vorstöße im größeren Stile die Bewegungen des Gegners zu hemmen.

Am 21. Januar hatte die Besatzung eine Stärke von 4500 Köpfen, nämlich 4041 Bayern, ungefähr 200 Mann des 85. und 108. französischen Linien-Infanterie-Regiments unter Oberst Biat und 246 Artilleristen (166 Franzosen, 80 Polen) unter Kapitän Alphand zur Bedienung der in der Festung stehenden 50 Geschütze.

Mit den französischen Feldspitälern Nr. 1 bis 5 hatte Davoust etwa tausend Kranke nehft mehreren französischen Ürzten in Thorn zurückgelassen. 1)

Daß hierdurch die schwierige Aufgabe der schwachen Besatung nur noch unendlich schwieriger sich gestalten mußte, liegt für jeden klar zutage, der die Berpflegungs-hindernisse sich vergegenwärtigt, die in kürzester Frist und mit elementarer Sicherheit eintreten mußten; man durfte unter diesen Umständen schon einen Erfolg verzeichnen, wenn es nur gelang, den Gegner zu einer regelmäßigen Belagerung zu veranlassen und damit überlegene Kräfte desselben zeitweise zu binden.

Thorn, aus der Zeit der Kriege zwischen Bolen und Schweden mit einer bastionierten Umwallung versehen, war im Jahre 1703 von König Karl XII. von Schweden durch Sprengung aller Festungswerke und Türme in eine offene Stadt verwandelt worden. Als Napoleon 1806 die Weichsel dort überschritt, hatte sich an diesem Zustande noch nichts geändert; ihm jedoch erschien die Stadt als sehr wichtig für seine Operationen jenseits des Flusses, und bald nachher wurde mit der Anlage neuer und der Wiederherstellung alter Werke begonnen, so daß die neue geschlossen Enceinte im Jahre 1809 schon einem Handstreich des österreichischen Generals Mohr zu widerstehen vermochte.

<sup>1)</sup> Diese herren jedoch fanden es bequemer, die an bem beinahe unheilbaren Spitalstyphus trank liegenden Menichen sich selbst zu überlassen. Rr. Schr. Band III. Seite 57.

Späterhin wurden diese Arbeiten fortgeführt und Ende des Jahres 1812 1813. betrachtete Rapoleon Thorn als vollständige Festung gleich Billau, Danzig, Modlin, Zamosk; damit gab er sich jedoch, wie so oft, wenn es sich darum handelte, andere zu täuschen, einem großen Jrrtum hin.

Das (wahrscheinlich beim Festungs-Gouvernement geführte) Journal du blocus et du siège de la place de Thorn sagt: "Alle getroffenen Maßregeln ließen es mehr angezeigt erscheinen, ben Platz zu verlassen als zu behaupten";¹) zwar forderten ungeheure Magazine von Setreide, Wehl und Branntwein, eine Brücke zum Schutz der Verbindungen und zur Erleichterung der Operationen eines künstigen Feldzuges gebieterisch die Berteidigung von Thorn, allein alle diese Rücksichten hätten verschwinden müssen gegenüber der Unmöglichkeit, eine genügende Garnison zurückzulassen und der Schwierigkeit, die Arbeit zu vollenden. Zu alledem war die Stadt auf der Südseite fast nur durch den 800 m breiten Strom gesichert, der aber zur Zeit zugefroren war, so daß die Wahrscheinlichkeit sehr nahe lag, die Russen würden mit einem Handstreich auf die als offen zu betrachtende Festungsfront das Geschick der Besatzung in kürzester Frist entscheiden.

Der Oft-, Nord- und Westseite der bastionierten Enceinte lagen durchschnittlich 800 m entsernte leichte Hügel vor, welche die Festungswerke mehr oder weniger überhöhten; besonders die östlich und westlich vorliegenden Hügel traten sehr nahe an die Festung heran. Die schnelle Aussührung von Belagerungsarbeiten wurde durch den Sandboden sehr begünstigt.

Gegen ben Strom zu bilbete eine alte, 1000 m lange Stadtmauer aus der Zeit des deutschen Ordens den Abschluß; die aktive Kraft der Berteidigung lag hier nur in der Wirkung zweier Bastionen mit ihren Anschlußwerken, sowie eines Ravelins vor dem auf der Oftseite gelegenen Jakobs-Thor.

Die Beichselbrücke bestand aus zwei Teilen, welche durch eine damals noch kleine Insel verbunden wurden; diese Insel (jett Bazar-Rämpe genannt) war mit dem sogenannten Inselwerk versehen; auf dem linken User standen einige Häuser; dieselben wurden mit einem Berhau umgeben, und so war der "Brückenkopf" sertig, durch den eine Deckung von ziemlich untergeordneter Bedeutung gewährleistet wurde. Die Brücke von der Insel zur Festung hieß die "beutsche", die von der Insel zum Brückenkopf die "polnische Brücke"; beide waren von den Usern weg Jochbrücken, weiter im Strom aber Schiffbrücken.

<sup>1)</sup> Die Ansicht wird nach der oben erwähnten Thatsache des Munitionsversenkens als höchst begründet angenommen werden dürsen; aber nur um so befremblicher muß es erscheinen, daß die Franzosen ihren Berbündeten zur Berteidigung einen Platz überließen, den zu halten sie selbst nicht für möglich gehalten hatten, ja bessen Auslassung schon in die Wege geleitet war.

<sup>2)</sup> Rachbem bie Besatung zwei Monate lang ernährt und ein Teil bes vorhandenen Getreibes verlauft worden war, befanden sich am 25. März in den Magazinen noch 2777000 Portionen Brot, Zwieback und Mehl, 2929000 Portionen getrocknetes Gemüse, 134000 Vortionen Salzsteisch, 13635000 Vortionen Branntwein.

1813. Bom Brückenkopf 1000 m abwärts lag das sehr sest gebaute und ziemlich hohe Schloß Dybow, welches bei Hochwasser inselartig lag und dann gegenüber dem Bersuch gewaltsamer Wegnahme vollkommen geschützt war.

Auf dem Linken User zieht südlich der Linie Brückenkopf—Dybow ein schwacher Höhenrücken, der ansangs 200 m von der Weichsel entsernt ist, aber allmählich dis auf 400 m zurücktritt; hier schließt sich das Städtchen Podgorze an, dessen Oftrand damals 2 km vom Brückenkopf entsernt lag; durch Podgorze führt die Straße nach Bromberg, am Oftrand bog südlich die Straße nach Argenau ab; vom Brückenkopf in südöstlicher Richtung führt die Straße nach Plozk.

Die Enceinte, welche die Stadt auf der Landseite in einer ungefähren Ausbehnung von 2 km umgab, bestand aus 8 Bastionen; bei 7 derselben lag dem Hauptwalle noch ein Niederwall vor. Zwei Ravaliere überragten die Enceinte und zwar je einer auf der Ost- und der Westfront; aber nur der erstere war durch das Borland nicht überhöht; er war mit vier Geschützen besetzt und beherrschte nicht nur die östlich vorliegenden Hügel, sondern auch die Weichsel und die süblich berselben ziehenden Höhen.

Ein seichter, fast durchgehends trodener Graben umzog die Enceinte; er konnte nur bei hohem Wasserstand durch mehrere Batardeaus einigermaßen unter Wasser gesett werden.

Auf der Oftfront lag vor der Kurtine zum Schutze des (Jakobs-) Thores ein Ravelin, durch welches die Straße von Lipno, Dobrzyn und Kowalewo führt; auf der Nordfront lag vor der Kurtine zum Schutze des (Kulmer) Thores ein zweites Navelin, durch welches die Straße nach Kulmsee und Kulm zog; ein drittes Ravelin endlich deckte das (Alte oder Bromberger) Thor auf der Westfront.

Als Außenwerke waren vier Fleschen vorhanden, welche jedoch noch nicht vollendet, und daher der Berteidigungslinie nicht einverleibt waren; zwei davon lagen auf der Ostseite, zwei auf der Nordseite; die drei auf der Bestspront geslegenen und eine auf der Ostspront befanden sich in völlig unsertigem Zustande.

Hinter ber Hauptenceinte zog sich die mittelalterliche, reich mit Türmen besetzte Stadtmauer hin; vor derselben lag ein teilweise noch erhaltener Graben. Deun Thore durchbrachen diese innere Stadtmauer; vier derselben waren geschlossen, die übrigen stellten die Berbindung zu den obengenannten Durchbrechungen des Hauptwalles her und hießen entsprechend Jakobs-, Kulmer und Altes Thor, vermittelten die Berbindung mit der Brücke (Brücken-Thor) und führten zu dem Raum zwischen Jakobs- und Kulmer Thor (Katharinen-Thor) hinter Bastion 3.

Der in ber Nordwestede, ebenso wie ber in ber Nordostede stehende Turm ber Stadtmauer war mit Beobachtungsposten besetzt.

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Rauer burchzog norbsüblich die Stadt und trennte dieselbe in die west: liche Altstadt und in die öftliche Reustadt.

Die Stadt hatte an militärisch wichtigen Gebäuden bas Bulvermagagin 1813. beim Jakobs-Thor, beim Kulmer Thor eine frühere Kirche als Zeughaus und auf ber Nordwestfront mehrere Kasernen, lettere waren jedoch so unzulänglich, daß ber größere Teil ber Garnison in Burgerquartieren untergebracht werben mußte.

fcaft.

Thorn war im Frieden von Tilsit von Preußen losgeriffen und dem Groß= Stimmung ber herzogtum Waricau einverleibt worden; ber Bobel und ber polnische Teil ber Bevolkerung hatte bamals freilich bem Ginmarich ber Franzofen entgegengejubelt; aber diese Begeisterung hatte nur so lange gedauert, als die liebenswürdigen Gigenschaften ber neuen Gafte noch nicht in die Erscheinung getreten waren. Daß bie preußisch-beutsche Bevölkerung von den neuen Verhältnissen niemals etwas hatte wissen wollen, bedarf taum der Erwähnung.1) Aber auch die polnisch-französischen Sympathien löften fich unter ber rauben Wirtung rudfichtlofer Anforderungen auf; die fortwährenden Bedruckungen, die ständigen Beitreibungen an Geld und Nahrungsmitteln, die schonungslose Umwandelung ber offenen Stadt in eine Festung, wodurch die Bernichtung vieler Gebäude, Garten, Alleen vor der Enceinte, teilweise selbst innerhalb berselben notwendig wurde — all bies erzeugte ein Gefühl überzeugungsvollen haffes gegen die französischen Eindringlinge, und so erscheint es gewiß nicht überraschend, daß sich der Belagerer über alle Borgänge in der Restung fortlaufend auf bas beste unterrichtet zeigte.

Der Marschall Davoust hatte offenbar in ber Beurteilung ber Dinge scharf gesehen; sein Migtrauen ging soweit, daß er noch am Tage vor dem Abmarsch bem Munizipalpräfidenten und ben übrigen ftabtifchen Beamten ben Befehl gab, bie Stadt zu verlassen.

Am folgenden Tage aber ließ der neue Gouverneur unter Trommelfchlag die Verfügung bekannt geben, daß jeber, ber fich nicht auf 6 Monate verproviantieren tonne, die Stadt alsbald verlaffen folle und muffe; 2) diefe fachlich wohl begründete und unerlägliche Anordnung war natürlich nicht geeignet, die sinkende Stimmung ber Einwohnerschaft zu festigen.

## Berteibigung ber Festung Thorn.

Teilweise noch vor dem Gintreffen unferer Brigade waren die außerst Berftartung ber mangelhaften Berteibigungswerke nach Möglichkeit ausgebeffert worden; biese Arbeiten Geftungswerke. wurden während der Monate Januar und Februar energisch fortgesett; die vor bem Jatobs-, Rulmer und Alten Thor gelegenen Baufer, bas Städtchen Bobgorze und bas Dorf Moder wurden niedergebrannt, die Obstgarten im Borland niedergelegt, die genannten Thore mit neuen Tambours versehen, und längs der

<sup>1)</sup> Deifel, T. Seite 280.

<sup>2)</sup> Deifel, T. Seite 269.

1818. Weichsel entstand ein neuer Wall. Da die zugefrorene Beichsel keinen Schutz geswährte, wurden auf der Südfront noch Pallisadierungen angelegt; mit solchen wurde auch der gedeckte Weg längs der Westfront versehen.

Bis Anfang März war auch noch ein Verhau vor der Enceinte fertigsgestellt worden, der etwas östlich des Kulmer Thores im Anschluß an den Riederswall begann und sich um die ganze Westfront bis an die Weichsel zog; ein zweiter Verhau lag zwischen der Weichsel und dem Ravelin vor dem Jakobs-Thor, also auf der Ostfront. Hinter diesen Verhauen erhoben sich Blockhäuser.

Zwei Ansang März ausgerüstete, mit je einem 3-Pfünder und einer Haubitze armierte Kanonenschaluppen nahmen nach Eintritt des Eisganges an der Verteibigung der Südfront teil.

Berteidigungs. Bortehrungen und Sicher. heitsbienft.

Am 25. Januar erließ der Gouverneur einen Befehl für den Fall eines Marms; hierbei wurde das Hauptgewicht auf die Berteidigung der Stadtmauer gelegt, von einer Besetzung des Walles aber ganz abgesehen; eine drastischere Beleuchtung des erbärmlichen Zustandes der "Festungswerke" kann wohl kaum erdacht werden.

In dem erwähnten Befehle wurde auch die Berteilung der Truppen, die Zuweisung der Alarmplätze und die Aufgabe jedes einzelnen Postens festgesetzt. Sobald Gesahr auf Berzug war, hatten die Truppen, insoweit sie nicht auf Bache oder sonst im Dienste standen, ihre Alarmplätze zu beziehen; unserem Regiment war hierzu der Marktplatz in der Neustadt angewiesen worden; in dessen Umgebung lagen auch die Quartiere unseres Bataillons.

Unser Oberst von Robt war Kommandant der Ostsfront (vom Jakobs: bis zum Katharinen-Thor); zur Besatzung war unser kombiniertes Regiment in Aussicht genommen.

Der Wachdienst ersorberte täglich 21 Offiziere und 767 Mann; 1) täglich wurden 550 Mann als Arbeiter gegeben und 160 Mann der Artillerie zugewiesen; 1 Stabsofsizier wurde zum Ortsbienst, 1 Ofsizier zum Lazaretdienst und 1 Kapitän zur Ronde bestimmt; zur Besetzung der Stadtmauer und zur Wacht- verstärkung waren 7 Ofsiziere und 365 Mann besehligt; zur Verfügung des Gouverneurs und der Abschnittskommandanten blieben demnach 129 Ofsiziere und 2951 Mann.

Aus dem Geschützmaterial war eine Ausfall=Batterie zusammengestellt worden; Kavallerie sehlte vollständig, ein Mangel, der sich bei den späteren Erkundungen und Ausfällen sehr bitter fühlbar machte.

Die Ereignisse Auch die Russen hatten durch die Anstrengungen des Winterseldzuges bedeutend bis zum Beginn gelitten; sie hielten ihre Hauptkräfte vorerst noch hinter dem Niemen zurück, nur (20. Januar bis die Avantgardens waren in das sich erhebende Ostpreußen und in das Großherzogtum 7. Februar).

<sup>1)</sup> Höhlin u. hagen, Thorn. Anl. 4 giebt einen genauen Ausweis hierüber.

Warschau vorgerückt. Für Thorn kam hiebei nur die ehemalige Donau-Armee 1813. unter Abmiral Tschitschagow in Betracht; die Borhut derselben unter General Tschaplitz besetzte Ansang Januar Rautischken. Nur ein Teil jener Armee unter Generalmajor Graf Woronzow ging bei Marienwerder über die Weichsel und rückte von dort aus gegen Bromberg vor, woselbst er am 18. Januar eintras. Generallieutenant Tschaplitz dagegen ging, gesolgt von Tschitschagows Gros, über Gumbinnen, Heilsberg und Lödau in der Richtung auf Thorn vor; diese Festung wurde vorerst nur durch Kasaken beobachtet.

Teile dieser, vom 16. Februar ab durch den General Graf Barclay de Tolly befehligten Armee waren es, welche später zur Belagerung von Thorn verwendet wurden.

So schwach auch die Festungsbesatzung und die ihr anvertrauten Festungswerke waren, man sah darin keinen Grund, in voller Thatenlosigkeit das Schicksatzu erwarten, welches der Angreiser zudachte; wir sehen vielmehr ein möglichst aktives Auftreten, und die zahlreichen Unternehmungen, welche kurz nach dem Einrücken unserer Brigade ins Leben traten, verdienen die ausmerksamste Beachtung.

Schon am 22. Januar rückte je eine Kolonne, Major Theobald auf dem rechten, Oberftlieutenant Herrmann auf dem linken Weichsel-User in der Richtung Bromberg etwa 8 km weit vor; man erfuhr hierbei, daß die seindliche Infanterie sich der Festung noch nicht genähert hatte, daß aber Kasakenabteilungen auf dem rechten User vorgeschoben seien.

Am 23. Januar waren die Arbeiten im Freimachen des Borlandes noch so wenig vorgeschritten, daß es einer Kasaken=Patrouille gelingen konnte, unter dem Schutze der vorliegenden Häuser und Gärten ganz nahe an das Jakobs=Thor heranzureiten und einen einzelnen Bosten gefangen fortzuführen.

Bom 25. Januar bis zum 2. Februar ftand ein kleines Kommando unter Hauptmann v. Lilgenau 15 km süblich Thorn in Sluzewo; es gab hiebei nur harmlose Nedereien mit Kasatentrupps; erst am 2. Februar gingen Hauptmann v. Lilgenau Nachrichten über den Anmarsch stärkerer seindlicher Infanterie zu, und darauf hin erfolgte besehlgemäß der Rückmarsch nach Thorn.

Sämtliche vorgenannten Abteilungen waren imstande, mehr oder minder ergiebige Beitreibungen an Bieh und Lebensmitteln vorzunehmen.

Am 27. Januar begleitete Lieutenant Klein einen Krankentransport bis zu dem 2 Stunden entfernt an der Straße nach Posen gelegenen Ort Oschernowitz; Reuigkeiten über den Feind konnten hierbei nicht ermittelt werden.

Es sei hier bemerkt, daß es sich bei diesem und mehreren anderen ähnlichen Transporten darum handelte, die von Marschall Davoust in besonderem Wohlwollen zurückgelassenen 1000 Kranken mit irgend zulässiger Beschleunigung abzuschieben; das neue Gouvernement betrieb die Freimachung der Lazarete mit einer umsomehr bemerkenswerten Schonungslosigkeit, als es sich doch um französische Landsleute handelte.

Digitized by Google

1813. Auch in den ersten Tagen des Februar gingen sast täglich kleine Streifsabteilungen über die Festung hinaus, wobei Entsernungen dis zu 15 km jenseits der Enceinte zurückgelegt wurden; man sah bei diesen Gelegenheiten zunächst noch immer nur einzelne Kasatentrupps, doch versuhren dieselben nun schon weit dreister und gingen selbst gegen stärkere Abteilungen angriffsweise vor.

Am 5. Februar rückte eine Kolonne von 600 Mann unseres kombinierten Regiments unter Oberft v. Robt (die Majore Denz und v. Rogeville führten ihre Bataillone) bis Lissomits (8 km nördlich der Beichsel) vor, um Schlachts vieh und gleichzeitig Nachrichten vom Gegner beizubringen. Zweimal wurde unser Regiment von überlegener feindlicher Kavallerie (600 bis 700 Pferde, darunter 1 Eskadron regulärer Reiterei) angegriffen; beide Borstöße wurden durch ruhiges Feuer zurückgewiesen, wobei die Russen, beweils mehrere Berwundete hatten, während unser Regiment keinen Berlust erlitt; nach Aussührung seines Ausstages erreichte es am Abend, ohne weiter beunruhigt worden zu sein, wieder die Festung. 1)

Am folgenden Tage erfuhr man durch Kundschafter und Landbewohner, daß die Russen in der Umgebung sich bedeutend verstärkten.

In der Nacht zum 7. Februar wurden die Posten an der nordöstlich vorgelegenen Krowiniec-Wähle und vor dem Jakobs-Thor von seindlicher Kavallerie lebhast angegriffen. Das Karabinerseuer währte von 1 Uhr 30 Minuten morgens dis zum Tagesgrauen ohne Unterbrechung. Diese Alarmierung hatte jedoch nur den Zweck gehabt, die Ausmertsamkeit der Besatung von dem Übergang abzuziehen, welcher 5 km östlich der Festung dei Kasczorrek über die (noch immer zugestrorene) Weichsel durch die Avantgarde des Generals Tschaplitz ausgessührt wurde; den gleichen Weg machte bald darauf das Insanteriecorps Boinow.

Am 7. Februar nachmittags 1 Uhr erblickte man zum erstenmal von der Festung aus seindliche Infanterie; sie erschien auf den Höhen süblich der Weichsel und eröffnete alsbald das Feuer auf das hinter dem Verhau des Brückentopses stehende Piket; dieses Feuergesecht dauerte 2 Stunden und endigte mit dem Abzug der Russen auf die Anhöhe, wo sie auch während der Nacht trotz des Feuers aus den Werken der Festung verblieden; freilich war dieses Feuer, hauptsächlich wegen der großen Entsernung, ziemlich wirkungslos.

Nun mußte sich die Borsicht des Berteibigers nur noch steigern; es wurde deshalb sofort die Bazar-Kämpe stärker besetzt und am Brücken-Thor eine Reserve unter Oberstlieutenant v. Theodald bereitgestellt.

Es ist ein schönes Zeichen frischen Unternehmungsgeistes, daß sofort in der Nacht zum 8. Februar ein Ausfall gegen die oben angegebene Stellung der Russen angeordnet wurde. Den um 2 Uhr morgens abrückenden Kolonnen gelang

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Rußland 1812/13. Thorn.

es auch, die feindlichen Bortruppen und beren Reserven gegen Bodgorge jurud=1818. aubrängen. Nach bem Wiebereinrücken ber Ausfalltruppe erschienen bie Ruffen nicht nur auf den Höhen wieder, sondern auch in Podgorze, und auf dem rechten Weichsel-Ufer zeigte fich im Laufe bes Tages ihre Infanterie vor den drei Thoren.

Somit hatte die Ginschließung ber Feftung begonnen; die gleichzeitig er- Die Blodade. folgende Aufforderung zur Übergabe wurde natürlich abgelehnt. Man hatte bemerkt, daß der Keind süblich des Brudenkopfes Geschütze heranführe und Arbeiten vornehme; auch vor Schloß Dybow waren num feinbliche Abteilungen erschienen; es follte baher burch einen abermaligen Ausfall am 9. Februar morgens ber Gegner gestört, hierbei jedoch ein ernsthaftes Gefecht vermieden werden. 1)

Oberft v. Robt hatte in 4 Kolonnen (Major Deng und Rogeville, Haupt- Ausfallgefecht mann Renner und Ziegler) um 4 Uhr morgens aus dem Verhau des Brüdenkopfes gegen gegen vorzubrechen und die Wegnahme der Höhe zu versuchen.

(9. Februar).

Die ruffischen Bosten zogen sich alsbald auf die Anhöhe selbst zurud: bei dem weiteren Serangehen wurde nun leider unterlassen, mit Planklern vorzufühlen und sich einige Gewißheit über bes Gegners Stellung und Stärke zu verschaffen; statt beffen erfolgte aus der Truppe felbst der Antrieb zu ungestümem Borrennen: "Es mare ja eine Schande für uns Bapern, da zu warten! Die geben ja zurud! Nach! Nach!" - und in tollfühner But fturzten fich unfere Schuten und Fufiliere auf die weichenden ruffischen Plankler. Die Ginheitlichkeit im Borgeben konnte nur mangelhaft sein, und so war der Rückschlag unausbleiblich, als man auf die geschlossenen ruffischen Abteilungen stieß, welche hier die Nacht ohne Bivouacfeuer unter bem Gewehr zugebracht hatten; es waren Räger aus ber Avantgarbe bes Generals Tschaplits. Gegenüber einem überraschenden und sehr lebhaften Kleingewehrfeuer kam der linke Flügel der Ausfalltruppe überhaupt bald ins Stocken. Nur der vom Hauptmann Renner geführten Kolonne unseres Bataillons sollte es gelingen, die Anhöhe felbst zu gewinnen und einige Zeit festzuhalten; das Zuruchleiben bes linken Flügels einerseits, das immer heftiger werdende überlegene Gewehrfeuer der ruffischen Räger andererseits zwang bazu, auch ben errungenen Borteil wieber fallen zu lassen.

Der gegen ben Brückenkopf hin erfolgende Rückzug wurde teils burch bas Keuer unserer Artillerie gebeckt, teils durch das Planklerseuer im Zuruckgehen selbst erleichtert; auch hatte Oberft v. Robt eine Aufnahmestellung am Brudentopf vorbereitet, und auf beiben Seiten endete bas Gefecht mit ber Wiedereinnahme ber porher innegehabten Stellungen.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Das Tagebuch Thorn (K. B. K. A. Krieg gegen Rufland 1812/13) schweigt über ben Auftrag, welchen bas Detachement Robt erhalten hatte; zu ber Angabe Bölberndorffs (Ariegsg. v. B. III, Seite 406), wonach ein ernfthaftes Gefecht vermieben werben follte, ftimmt junachft ber thatsachlich eingetretene Berluft von beinabe 10 pCt. ber beteiligten Truppen nicht recht; baburch gewinnt die Darftellung Deifels (T. Seite 273 ff.) aber fehr an Bahricheinlichkeit; es wurde dieselbe benn auch im allgemeinen ber folgenden Schilberung ju Grunde gelegt.

1818. Der Gesamtverlust der Ausfalltruppe an Toten, Verwundeten und Vermißten betrug 43 Mann.

Unser Bataillon hatte folgende Verluste: Der dienstihuende Regiments= Abjutant Oberlieutenant Reck, sowie der Lieutenant Schmid und außerdem noch 2 Mann waren verwundet; von den letzteren erlag der Gemeine Arnold am folsgenden Tage seinen Wunden.

Der 10. Februar brachte ber Festung den Beginn der Beschießung aus der Beschießung Stellung süblich des Brückenkopses mit 12 Geschützen; es gelang jedoch dem Bersteidiger, die Geschütze des Angreisers zum Schweigen zu bringen und ein Geschütz zu demontiren. Die Besatzung verlor hierbei 3 Offiziere, 6 Mann.

Fortjegung ber Blodabe.

In der folgenden Nacht ließ der Gouverneur die polnische Brücke abtragen, da man nun auf die Eröffnung des gewaltsamen Angriffes gesaßt sein mußte; um so größer war die Überraschung, als die am folgenden Morgen vorgegangenen Patrouillen die Meldung brachten, die Stellung sei vom Gegner geräumt; dieser hatte eben nur den Bersuch gemacht, die Besatung durch das Zeigen größerer Truppenmassen und durch das Drohen mit der Beschießung zur Übergade zu versanlassen. Es hatte damals General Tschaplit mit der Avantgarde der III. russischen Armee (7000 Mann Infanterie, 3000 Reiter, 28 bis 30 Geschütze) und der Komsmandierende General des II. russischen Infanterie-Korps auf dem linken Weichsel-Ufer gestanden. Der erstere zog in der Nacht zum 11. Februar und im Laufe dieses Tages über Gniewsowo gegen Posen ab und ließ nur wenige Kasaken zur Beobsachtung von Thorn zurück, Woinow aber ging nach Bromberg, um seinen Truppen dort einige Kuhe zu gewähren.

General Maureillon ließ noch an diesem Tage einen kleinen Borftoß in südslicher Richtung machen.

Am folgenden Tage um 4 Uhr nachmittags wurde unser Bataillon auf der Straße gegen Sluzewo und Gniewkowo entsendet, die Kasaken wichen durch und über Podgorze hinaus; mehrere derselben wurden verwundet, einer gefangen, und man konnte die Nachricht zurückbringen, daß der russische Artillerie-Rommandant und 3 Kasakenossische während der Kämpse der letzten Tage gefallen seien. 1)

Am 14. und 16. Februar fanden wiederum größere Entsendungen Weichsel abwärts statt, die das Borhandensein stärkerer seindlicher Kavallerie seststellten. Zwei Parlamentäre des Generals Langeron wurden abgewiesen. Dieser General war hiemit an Stelle von Tschaplit und Woinow der Festung gegenüber getreten.

Der späterhin noch genauer zu schilbernde Gesundheitszustand in der Festung (es lagen am 21. Februar schon 30 Offiziere und 1426 Mann krank in den Lazareten) verbot von nun ab die Durchführung weit ausgreisender Untersnehmungen.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Rufland 1812/13, Thorn, und Deifel, T.

Zwischen dem 22. und 24. Februar wurde durch den Eisgang der Weichsel 1813. die Verbindung mit dem Brückenkopf aufgehoben; dem Andrang der eissührenden Wassermassen sie Reste der deutschen Schiffbrücke, sowie die Joche der polenischen Brücke zum Opfer. Die Häuser des Brückenkopfes wurden daher niedersgebrannt; die Besatung desselben aber kam nach Schloß Opbow, welches in der Verson des französischen Kapitäns Savary einen ständigen Kommandanten erhielt; die Verbindung des Schlosses mit der Festung war bloß durch Kähne hergestellt. Die Besatung — Bahern und Franzosen — wurde nun alle 5 Tage abgelöst und das Schloß mit ausreichendem Proviant versehen. Der tapfere Kapitän hat es wirklich verstanden, trozdem er nur über 2 Geschütze versügte, in reger Thätigkeit seinen Platz die zum Abschluß der Belagerung zu halten.

Als am 25. Februar die Weichsel auch einige Joche ber beutschen Brücke mitgenommen hatte, war auch die Verbindung der Festung mit der Insel gelöst.

Durch das Freiwerden der Beichsel hatte die Festung bedeutend an Bersteidigungsfähigkeit gewonnen; besonders deshalb drängten die Russen in diesen Tagen wiederholt, aber immer erfolglos zur Übergabe der Festung.

Gegen Ende Februar kam man baselbst zu der Überzeugung, daß der Angreiser sich nun wohl oder übel mit dem Gedanken einer regelmäßigen Beaum förmlichen
lagerung vertraut gemacht habe; nach Lage der Berhältnisse war hierin allein
schon ein bemerkenswerter Erfolg zu erblicken. Am 24. Februar war bereits durch
Landleute die Nachricht gebracht worden, daß 12 000 Aussen von Bromberg her im
Anmarsch seien; am 25. melbeten die Borposten das Austreten seindlicher
Insanterie; am 27. hörte man von einleitenden Maßnahmen zu einem beabsichtigten Brückenschlag stromabwärts, der denn auch in den nächsten Tagen bei
Gurske (10 km von Thorn) durchgeführt wurde.

Am 28. verstärkten sich die feinblichen Vorposten gegenüber dem Kulmer und bem Alten Thor; die Wachtfeuer auf dem linken Ufer wurden zahlreicher.

In Oftaszowo wurde das ruffische Hauptquartier und in Penschewitz (Penschau) starke ruffische Artillerie ermittelt; die Stärke des Gegners wurde auf 7000 Mann Infanterie und 3000 Reiter geschätzt.

Am 7. März erschienen wieder 3 Kompagnien seindlicher Infanterie auf den Höhen bei Podgorze, und am 8. traten von dort seindliche Geschütze gegen die Festung in Thätigkeit; nachdem sie von der Festungsartillerie schnell gum Schweigen gebracht waren, wirkten sie vom 9. ab regelmäßig zwischen 2 und 6 Uhr morgens eine dis zwei Stunden hindurch; sie richteten jedoch nur wenig Schaden an und erreichten den Zweck, die Besatzung einzuschüchtern und zu beunruhigen, in keiner Weise.

Dagegen erforderte der Krankenstand in der Festung vom 7. ab eine Berringerung des Wachtdienstes auf 478 Mann, von denen 272 im inneren Dienst, die übrigen auf Borposten standen.

Digitized by Google

1818. Eine stärkere Beunruhigung der Besatung fand zunächst nicht statt, diese Zeit wurde zum Ausbau und zur Vervollständigung der Festungswerke ausgenützt; und so konnte denn am 15. März eine Verteidigungsdisposition ausgegeben werden, welche an die Stelle derjenigen vom 27. Januar trat und für den Fall eines gewaltsamen Angrisses die Verteidigungslinie von der alten Stadtmauer nach vorwärts in die neuere bastionierte Umwallung verlegte.

Innere Zuftänbe. Dieser Erfolg war freilich nur durch die schmerzlichsten Opfer zu erzielen gewesen; denn wenige Tage später, am 18. März, sehen wir den Krankenstand unserer Brigade den Gipfelpunkt erreichen, in den Krankenshäusern lagen 34 Offiziere, 1852 Mann, hiervon 103 Mann unseres I. Bataillons. 1) — Hunderte von Bayern aber waren bereits ihren Krankheiten erlegen! —

Und so erscheint es angemessen, die Ursachen so schrecklicher Berluste und die Wirkung der letzteren auf den inneren Halt der Truppe sestzustellen. Für die Unterstunft der Truppen war beim Eintressen der Besatung so gut wie keine Sorge getragen; die Kasernen reichten nicht annähernd aus, und die Bürgerquartiere waren so eng, daß auf den Einzelnen keine Kücksicht genommen werden konnte; bei der strengen Kälte zu Ansang des Jahres machte sich der Mangel an Feuerungsmaterial bitter sühlbar; dazu kam noch der Mangel an Stroh oder Heu, so daß ein großer Teil unserer Leute wochenlang auf blankem Boden liegen mußte. Auch hier wieder erregten die Franzosen großes Mißvergnügen, die in ihrer dekannten — die einen sagen Naivetät, die anderen — Unverfrorenheit ihre Landseleute einseitig und schamlos bevorzugten; so dursten diese z. B. die ursprünglich vorweggenommenen besten Quartiere ruhig beibehalten.

Auch in der Verpflegung hatten sie sich entsprechend gesichert; sie legten sich eben kurzweg "doppelte Rationen mit grünem Fleisch" bei; "sie waren die Herren, wir waren die Knechte!"") Die Verpflegung der Bahern war von Anfang an mangelhaft und wurde gegen Ende der Belagerung geradezu trostlos ungenügend. Zum Kochen sand die Mannschaft keine Zeit, und Leute, welche gegen armselige Bezahlung in den Massenquartieren die Speisen hätten bereiten können, gab es nicht. So mußten sich denn die von Arbeit und Dienst erschöpften Soldaten häusig mit unfertiger und schlechter Kost begnügen; doch lagen die Verhältnisse anfangs wenigstens insosern günstig, als noch kein Mangel an frischem Fleisch bestand. Schon Mitte Februar, ganz besonders aber vom März ab und nachdem die Umgebung der Festung durch Beitreibungen ausgesaugt war, mußte Salzssleisch aus den Magazinen veradreicht werden; Salz scheint ein wesentlicher Vestandteil dieses Fleisches gewesen zu sein; es mußte 3 dis 4 Mal gesotten werden, und dann war es noch nicht für jedermann genießbar, weil es sich neben seiner unangenehmen Säure

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bablungsliften bes Regiments 1812/13. II. III. Du.

<sup>2)</sup> Deifel, T. S. 320.

auch äußerlich durch eine wenig einladende rote Färbung auszeichnete.<sup>1</sup>) Es trat <sup>1818</sup>. aber nach und nach ein solcher Mangel an Schlachtvieh ein, daß nicht einmal mehr die Franzosen, geschweige denn die Offiziere und die Kranken mit frischem Fleisch versorgt werden konnten; und man entschloß sich zu dem äußersten Mittel, man nahm den Einwohnern gewaltsam das wenige, noch übrige Vieh weg. — Damit freilich war man sehr schnell am Ende, und die Not hatte sich nur noch gesteigert. — Auch der Preis aller übrigen Lebensmittel erreichte einen hohen Stand, während die Kaufkrast gleichzeitig immer mehr sank.

Bon sehr schlimmen Folgen war unter solchen Umständen der ungemein auf = reibende Dienst; besonders im Wachtdienst wurde ansangs mit zu hohen Zahlen gearbeitet; benn gerade im Entscheidungszeitraum wußte man sich mit der Hälste der ansangs für ersorderlich gehaltenen Kräfte recht gut zu behelsen, man vermißt hier die mögliche Kücssicht auf Schonung der bereits durch den Arbeitsdienst sehr angestrengten Truppe. — Wer von den Borposten absam, den traf innere Wache oder Bereitschaft, und wurde das Gewehr abgelegt, so geschah es nur, um das Schanzwertzeug dafür zu ergreisen.

So war ber Ausbruch bösartiger Krantheiten unvermeiblich geworben. mit unheimlicher Schnelligfeit füllten fich die Lazarete, in diesen aber hatten die Kranken Davousts eine schlimme Erbschaft hinterlassen, sie waren vollständig durchseucht, so daß in kurzer Zeit ber Thphus (Mervenfaulfieber) als Epidemie gum Ausbruch gelangte. Gin großer Teil ber Mannschaften trug ja den Keim schweren Leidens als Folge ber namenlosen Entbehrungen und Anstrengungen bes ruffischen Keldzuges in sich; aber auch unter ben jungen Ersatmannschaften waren gar viele, bie ben ungewohnten Anforderungen eines fo fcmeren, ununterbrochenen Dienstes in der schlimmsten Jahreszeit durchaus nicht gewachsen waren. Und so feben wir benn, zumal mit Eintritt bes Tauwetters, Die Lagarete für die Aufnahme ber Rranten zu enge werben;3) es begann an Betten zu mangeln, und gar mancher Kranke und Berwundete mußte mit modrigem Stroh auf der Diele Hierzu kam endlich noch bie Erschöpfung aller Quellen von vorlieb nehmen. frischem Fleisch und gulett gar ber Mangel an ben wichtigsten Argnei= mitteln!

Mitte März liefen Nachrichten über das Zurückgehen der Franzosen über die Elbe ein; die letzte Hoffnung auf möglichen Entsatz schwand dahin, als die verbündeten Heere überall siegreich aufzutreten vermochten, und täglich gewann die Überzeugung an Kraft, daß die bevorstehenden Opfer einer aussichtslosen Sache gebracht werden mußten.

So tam es, daß sich icon damals ber frangofische Befehlshaber mit bem

<sup>1)</sup> Deifel, T. S. 324.

<sup>2)</sup> Geschichte b. 2. 3. R. Seite 246.

<sup>3)</sup> Geschichte bes 2. 3. R. Seite 250.

1813. Gebanken einer Räumung vertraut zu machen begann; selbst der kühne Einfall tauchte auf, die Besatzung auf Schiffen stromabwärts, vor den Kanonen der Festung Graudenz vorbei, nach Danzig zu führen. 1)

Trot des großen Elends, trot der offentundigen Schwäche der Festung, trot der ununterbrochenen Verlodungen durch sehr geschickt abgesaßte Proklasmationen, trot der Aussichtslosigkeit aller Anstrengungen — die Treue unserer Vrigade bewährte sich in glänzendster Weise; man liest in aller Herzen das Wort einer bayerischen Mutter an den scheidenden Sohn: "Laß lieber den Totenschein zurücktommen, als den Bericht von einer — Fahnenslucht!")

Ganz besonderes Berdienst um die Erhaltung der geistigen und körperlichen Spannkraft unserer Mannschaften erward sich der Oberst v. Hoffnaaß; er kannte keine Ermüdung in dem edlen Streben, die Krankenverpflegung nach jeder Richtung sicher zu stellen; er besuchte täglich die Krankenhäuser, hielt die Arzte strenge zur Erfüllung ihrer freilich schweren Pflicht an, sorgte für warme Suppen und frisches Fleisch und suchte die Kranken durch Zuspruch und Trost auszumuntern. Er errichtete Rekonvalescentenhäuser für die Wiedergenesenden — und erschöpfte sich im Dienste der Truppe die zur eigenen schweren Erskrankung.

General v. Zoller aber wußte den Wert einer geregelten, guten Untershaltung und Aufheiterung der Mannschaft hochzuschätzen. Der allverehrte Offizier ließ an Sonn= und Feiertagen verschiedene Schau= und Scherzspiele aufführen,4) und hat damit sicherlich zur Hebung der Stimmung und zur Festigung des Gesühles der inneren Zusammengehörigkeit der hartgeprüften Truppe das Beste gethan; so erklärt sich die sesse Stimmung derselben dis zum letzen, schweren Augenblick in einfacher Weise.

Einleitung ber regelmäßigen Belagerung.

Die letzten Tage des März brachten eine weitere Vermehrung der feindslichen Streitkräfte in der Nähe der Festung. Ein zur Aufklärung über diese Borgänge unternommener Ausfall führte zu einem lebhafteren Gesecht, es wurde hierbei in Ersahrung gebracht, daß rufsische und preußische<sup>5</sup>) Infanterie etwa 8 km stromadwärts dei Schwarzloch stehe, daß dort viel an Faschinen gearbeitet werde, mehrere Kähne mit Munition und Geschütz angekommen seien und deren noch 15 erwartet wurden, so daß mit ziemlicher Sicherheit der Schluß zu ziehen war, daß der Gegner in nicht zu ferner Zeit den förmlich en Angriff

<sup>1)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. III. Seite 423.

<sup>2)</sup> Deifel, T. Seite 346.

<sup>3)</sup> Geschichte b. 2. 3. R. Seite 255.

<sup>4)</sup> Deifel, T. Seite 328 bis 329. Die Solbaten sangen: "Aber die Freude war leer — ber Dienst zu schwer — Und die (NB. französische) Falschheit zu groß. — Wir wären gern loß!" —

<sup>5)</sup> Preußen hatte am 27. März die förmliche Kriegserklärung gegen Frankreich auszgesprochen.

auf die Westfront der Festung eröffnen werde; auch alle Geländeverhältnisse sprachen 1813. für diese vollkommen zutressende Annahme.

Die ersten Tage des April brachten eine abermalige Vermehrung der Belagerungs-Infanterie. 3 km vor der Westfront der Festung und 4 km vor der nordwestlichen Bastion (Nr. 6) erstanden Barackenlager, auch die stromadwärts gelegenen Kämpen wurden besetzt.

Die Festung blieb bemgegenüber nicht unthätig; in der Nacht zum 2. April wurden zur Vernichtung der an den Kämpen liegenden gegnerischen Fahrzeuge zwei Brander losgelassen, der Ersolg blieb jedoch zweiselhaft, da die Brander infolge ungünstigen Windes zu früh Felier singen.

Am 6. April trasen wieder ungefähr 4 Bataillone Infanterie vor der Westsfront ein. Es erschien ein neuer Verteidigungsplan, demnach gab es nun drei Absschnitte: Altes Thor, Kulmer Thor, St. Katharinens—St. Jakobsschor; die Verteidigung des letzteren wurde unserem Regiment, dem II. Bataillon des I. kombinierten Regiments und II. und V. leichten Bataillon übertragen. Unser Regiment hatte im Falle des Alarms sich en dataille auf dem St. Kathasrinensplatz aufzustellen; es hatte dann an dieses Thor eine der dort stehenden gleich starte Wache abzusenden, diese Wache war in den Tambour des Unterwalles dieser Kurtine bestimmt und sollte sich mit den in den ausspringenden Winkeln der Bastionen 2 und 3 in der kausse draye stehenden Nachtposten in Verdinsdung setzen.<sup>1</sup>)

Am 7. erließ das Gouvernement eine neue Anweisung über den Dienst in der Borpostenkette, das Hauptgewicht war darin auf möglichst zähes Festhalten der Posten in dem Blockhaus auf dem Beckerberge vor der Westfront, in dem Roten Haus vor der (Nordwest=) Bastion Nr. 6 und in der Mühle vor der (Nordost=) Bastion Nr. 4 gelegt.

Während so an diesem Tage die Vorbereitungen in der Festung gegenüber dem brohenden förmlichen Angriff zum Abschluß gelangten, waren schon Tags vorher auf Seiten des Angreisers die Voranstalten zur regelmäßigen Belagerung beendet worden. Am 7. April traf der Ingenieur-General Oppermann ein, dem vom Kaiser Alexander die Leitung der Belagerungsarbeiten übertragen worden war. Den Oberbesehl behielt jedoch General Barclay de Tolly, dessen ungefähr 18 000 Mann starke Armee-Abteilung sast vollständig dei der Belagerung, im übrigen zu Beobachtungszwecken, in Verwendung stand. Unter ihm kommandierte General Graf Langeron das Belagerungs-Corps, Oberst Michaud die Ingenieure, Oberst Weseligti die Artillerie, nämlich die 11. Fußkompagnie der 1. preußischen Artillerie-Brigade. Jene war von Graudenz herbeigeschafft worden; der Belagerungs-train umfaste 6 24 Pfünder, 12 schwere 12 Pfünder, 4 10 Pfünder-Haubigen,

<sup>1)</sup> K. B. R. R. Aft. Krieg gegen Ruhland 1812/13. Thorn.

1813. 10 10 Pfünder=Mörfer, 6 50 Pfünder=Mörfer, im ganzen 38 Belagerungs= geschüte.

Als Angriffsfront behielt General Oppermann die West- und Nordwestseite des Plates bei; die bereits erfolgte Borbereitung einer hinlänglichen Anzahl von Schanzzeug, Schanzkörben, Faschinen, Pfählen u. s. w. gestattete ihm die sofortige und thatkräftige Jnangriffnahme des bereits entworfenen Belagerungsplanes.

Eröffnung ber 1. Parallele (8. Upril).

Am 8. April abends wurde mit Eröffnung der 1. Parallele auf ungefähr 800 m vor der Enceinte begonnen; der umwölkte Himmel begünstigte die Arbeiten; die persönliche Anwesenheit von Barclay, Langeron und Michaud trieben zur Entfaltung der lebhaftesten Thätigkeit an; hierzu kam noch die günstige Bodensbeschaftenheit, und so waren mit Anbruch des Tages nicht nur die Leute in der Parallele vollständig gedeckt, sondern auch die in ihr angelegten Batterien hatten ihre volle Höhe erreicht.

Errichtet waren die Batterien Nr. 1 auf der rechten Flanke für 4 Mörser, Nr. 2 für 8 12 pfündige Belagerungskanonen und 8 20 pfündige Einhörner, Nr. 3 für 6 Mörser, Nr. 4 für 8 12 pfündige Kanonen und 4 10 pfündige Einhörner, hiervon waren die Kesselbatterien Nr. 1 und 3 bei Tagesanbruch schon vollsständig armiert.

Während der Nacht hatte die Batterie bei Podgorze zwischen 1 Uhr 30 Minuten und 5 Uhr 60 bis 70 Schüsse gegen die Stadt gerichtet und dadurch die Ausmerksamkeit abgelenkt. Die Arbeiten gingen übrigens mit solcher Stille vor sich, daß selbst die vorgeschickten Patrouillen keine Meldung zu bringen vermochten.

Das mit Tagesanbruch einsetzende Feuer aus der Festung konnte aus Batterie Nr. 1 und 3 bereits erwidert werden; im Lause des Tages aber erfolgte der Ausbau der Logements und Berbindungslinien in der 1. Parallele.

In der Nacht zum 10. April wurden die Batterien Nr. 2 und 4 vollständig ausgebaut und dis Mittag waren dieselben auch mit Geschützen versehen und sofort eröffneten sie ihr Feuer, welches sich durchweg gegen die Werke der Weststront und den vorgelegenen Beckerberg richtete; es dauerte mit ununterbrochener Hestigkeit dis abends 7 Uhr, 29 50 Pfünder, 229 10 Pfünder und 330 12 Pfünder Kanonenkugeln waren geschleubert worden; Menschenverlust und Materialschaden der Festung blieben jedoch unbedeutend.

General Oppermann erkannte, daß der Beckerberg die Anlage neuer, große Wirkung versprechender Batterien gestatte; zur Vertreibung unserer dort stehenden Borposten entsandten die Russen am Abend freiwillige Abteilungen, denen auch die

<sup>1)</sup> F. v. K. Journal Seite 5 betont übrigens die große Bachsamkeit unserer äußeren Borposten und Patrouillen offenbar nur, um der Gewandtheit der Russen eine günstige Folie zu verschaffen!

Durchführung ihres Auftrages im allgemeinen gelang; besonders erfolgreich war die <sup>1818</sup>auf den Bederberg vorstoßende Kolonne; aber auch die gegen das Kulmer Thor rückende Abteilung erreichte infosern ihren Zweck, als hinter ihr ebenso wie am Hasenberge sosort mit der Anlage einer neuen Batterie begonnen werden konnte.

Die Besatzung war natürlich inzwischen, während die Artillerie der Festung eine lebhaste Thätigkeit entsaltete, unter Gewehr getreten; der Gouverneur aber tras alsbald die nötigen Anordnungen, um den Beckerberg wieder zu gewinnen; dem Hauptmann Fleischmann des 3. Linien-Insanterie-Regiments gelang es auch, den ihm dazu erteilten ehrenvollen Austrag in der glänzendsten Weise durchzusühren; dum 11 Uhr vormittags war unsere Brigade wieder im Besitz ihrer alten Stellung; dnur die vor dem Kulmer Thor gelegenen Höhen blieben in den Händen des überslegenen Gegners.

Die Berluste der Bayern waren gering; die der Russen um so empfindslicher, als der geschickte Ingenieur-Oberstlieutenant Michaud schwer verwundet wurde.

Den Russen aber war es geglückt, die Batterie auf dem Hasenberge für 8 12 Pfünder und 2 Einhörner beinahe, das auf dem linken Flügel angelegte Logement samt Berbindungslinien ganz zu vollenden.

Am Morgen bieses Tages hatte die Kanonade kurze Zeit geschwiegen; sie wurde aber mit Tagesanbruch von beiden Seiten wieder ausgenommen und den ganzen Tag heftig fortgeset; hierbei litten die Festungswerke, zumal Bastion 6, sehr; hinter dieser lag bekanntlich der Kavalier Nr. 11; daselbst schlug gegen 6 Uhr abends eine Bombe ein, welche das dortige Pulvermagazin in die Lust sprengte; die Berwirrung der Festungsartillerie dauerte trotz des gesteigerten Feuers des Belagerers nicht lange; die Russen, welche nach der Explosion aus Neugierde ihre Laufgräben verlassen hatten, lieserten durch ihre schweren Berluste den besten Beweis hierfür. Die Berluste der Besatung waren auch diesmal nicht groß; aber der Materialschaden war unersetzlich; 1000 Geschützfartuschen waren vernichtet; der schon bestehende Munitionsmangel war beträchtlich verschärft.

Schon am Abend dieses Tages mußten Vorkehrungen gegen die Möglichkeit der Eröffnung des Sturmes getroffen werden; die Nacht zum 12. verlief jedoch ruhig; der Belagerer stellte seine Flügelbatterien fertig, armierte sie und vervollsständigte überhaupt seine Anlagen.

Am 12. morgens 4 Uhr 30 Minuten begann das Feuer aus den Belagerungsgeschützen; gegen Kavalier 11, das Proviantmagazin und das Zeughaus wurde kräftige Wirkung erzielt; 72 größere, 269 kleinere Bomben, 390 Granaten

Das außerorbentlich fühne Berhalten bes hauptmanns Fleischmann fant am 15. September 1814 burch bie Berleihung bes Max-Joseph-Orbens bie stolzeste Allerhöchste Anerkennung.

<sup>2)</sup> F. v. K. Journal Seite 7.

1813 und 360 Kanonenkugeln waren hierzu verschoffen worden; unsere Brigabe hatte nur einen Mann verwundet.

Am Abend besetzte unser Regiment das Kulmer Thor; von da aus vorsgetriebene Entsendungen führten zu kleinen Gesechten und ergaben die Chatsache, daß die Stellung des Gegners auf den Höhen südlich Mockern (1,5 km nördlich Thorn) sehr stark war, daß dagegen vor der Ostfront der Festung nur Kasakenabteilungen standen.

In der Nacht zum 13. vervollständigte der Belagerer die Batterie 5 und armierte die Batterie 6 auf dem Hasenderge mit Geschützen aus Batterie Nr. 2, die nun 12 Feldgeschütze erhielt.

Um 4 Uhr morgens begann die Beschießung wieder; bis 7 Uhr 30 Minuten abends wurden 1470 Schüsse gegen die Festung gerichtet, welche mit 1200 Schüssen erwidert werden konnten. Unsere Brigade verlor 2 Berwundete; Stadt und Festungswerke hatten stark gelitten, ebenso aber auch die Anlagen des Angreisers: dieser mußte sich deshalb in der Nacht zum 14. mit Ausbesserungs und Wiederscherstellungsarbeiten begnügen; nur zwei Mörser stellte er neuerdings auf dem äußersten linken Flügel auf und die zur Eröffnung der 2. Parallele nötigen Materialien ließ er in die Trancheen vorbringen.

Eröffnung ber 2. Parallele (15. April). Am 14. fielen 1500 Schüsse gegen die Festung; der Belagerer dämmte den 3 Fuß tiesen, die Angriffsfront umziehenden Wassergraden ab, und abends 10 Uhr begann er mit Eröffnung der 2. Parallele; diese Arbeiten deckte er durch vorgeschodene Abteilungen in der Stärke von 1200 dis 1500 Mann<sup>1</sup>), welche eine Reihe von Borstößen gegen die angegriffene Front der Festung machten; unsere schwachen Bortruppen mußten zunächst natürlich dem hestigen Anprall weichen: doch wogte das beiderseits hartnäckig geführte Gesecht längere Zeit hin und her, und am Morgen standen unsere Bortruppen auf dem rechten Flügel wieder in der alten Stellung; der linke Flügel dagegen hatte gegen die Enceinte zurückgenommen werden müssen.

Die Hauptabsicht bes Gegners, die Eröffnung der 2. Parallele, war aber zur Durchsührung gelangt; auch das heftige Feuer aus den Festungsgeschützen hatte nicht zu verhindern vermocht, daß sich die Arbeiten des Angreisers nun auf 300 m der Festung näherten. Die Brigade verlor in dieser bewegten Nacht 1 Mann tot, 8 verwundet, 8 vermißt bezw. gefangen; unser Bataillon hatte nur einen Berwundeten; dieser aber, der Gefreite Holzer, erlag am 8. Mai den Folgen dieser Verwundung.

<sup>1)</sup> Diese Zahlen entsprechen ben Angaben bes Berteibigers, ruffische Angaben sehlen ganzlich.

<sup>2)</sup> Es ist wahrscheinlich, daß dieser Gefreite eines der in den Schulzengarten vorgeschobenen Piketts besehligte, deren tapfere Haltung rühmend hervorgehoben wird. Höhlin und Hagen, Thorn, Seite 43.

Am 15. April setzte der Belagerer die Beschießung mit erneuter Heftigkeit 1813. sort; Bastion 6 mit Kavalier 11 wurden völlig zusammengeschossen; die Angriffs= front war hierbei durch die zwei Mörser der linken Flügelbatterie des Belagerers vollständig im Mücken gesaßt, andererseits mußte das Geschützeuer der Festung mehr und mehr erlahmen, denn der wachsende Munitionsmangel schritt unauf= haltsam vorwärts, da die seit mehreren Tagen erfolgende Umwandlung von Gewehr= mumition in Geschütz-Kartuschen mit dem Verbrauch nicht Schritt halten konnte.

Hierzu tam noch eine Reihe anderer Gründe, welche die Ginleitung von Rapitulations-Rapitulations=Verhandlungen unvermeidlich machten: die Zahl der Truppen, Berhandlungen welche zur Abwehr bes bevorftehenden Sturmes verfügbar waren, erschien längst Unfere Brigabe hatte bamals icon 2 Offiziere, nicht mehr ausreichend. 918 Mann durch den Tod verloren, 45 Offiziere, 1195 Mann lagen in den, Rranten-, weitere 295 Mann in den Rekonvalescenten-Baufern, 15 Offiziere 452 Mann standen im Dienst, so daß dem Gouverneur nach Abrechnung der Arbeiter und hilfsmannschaften für bie Artillerie gur Abwehr bes Sturmes nur mehr 78 Offiziere und 589 Mann zur Verfügung ftanden, eine im Verhältnis gur Ausbehnung ber Feftung 1) und gur vielfachen Überlegenheit bes Belagerers') völlig ungenügende Bahl. Die Stadt felbst hatte ungemein gelitten; über hundert Gebäude, also mehr als der achte Theil aller Hausnummern, waren durch die Beschießung unbewohnbar geworden, von den übrigen hatte man die beften in Kasernen und Lazarete verwandelt; ber Migmut ber Ginwohner stieg bedrohlich.

Auch die letzte Spur von Möglichkeit eines Entsatzes war verschwunden, an dem Gedanken auf Fortsetzung des Widerstandes war nicht mehr festzuhalten; die weiße Fahne deutete die Notwendigkeit an, über die Kapitulation zu verhandeln.

Der russische Bevollmächtigte gestand sofort zu, daß der Ausdruck "triegssgefangen" in der Kapitulation entfallen solle; an der Forderung des freien Abzuges mit Waffen scheiterten aber die Besprechungen; auch ein persönlicher Versuch General Zollers blieb ersolglos, ebenso ein letzter Duponteils.

Diese Berhandlungen nahmen den Rest des Tages und die solgende Nacht in Anspruch; inzwischen arbeitete die Besatzung sieberhaft an der Herstellung neuer Geschützmunition und an der Ausbesserung der Festungswerke.

Am Morgen bes 16. April scheiterte auch der letzte Versuch zur Erlangung günftigerer Bedingungen. Man warf den Unterhändlern vor, sie wollten nur Zeitgewinn, und drohte mit der sofortigen Wiederaufnahme des Feuers. Kaum waren denn auch nach Rücksehr der Bevollmächtigten die Thore wieder geschlossen,



<sup>1)</sup> Die Angriffsfront allein hatte eine Längenausbehnung von 1000 m, es traf also auf 2 Schritt Berteibigungsfront noch nicht einmal ein Mann.

<sup>2)</sup> Giebt doch selbst F. v. R. Journal Seite 3 für das Belagerungscorps eine Stärke von 7500 Mann Infanterie an.

1813. als das Feuer aus allen Belagerungsbatterien wieder begann; 1) der Bersteidiger antwortete — und verschoff in einer Stunde den Rest seiner Munition.

Die Kapitulation (16. Upril). So war benn die Festung thatsäcklich widerstandsunfähig geworden; und als um die erste Nachmittagsstunde die weiße Fahne auf Kavalier Nr. 11 emporpstieg, hatte sich das Geschief unserer Brigade erfüllt: Thorn war gefallen; der Gouverneur unterzeichnete die Kapitulation nach den Bedingungen des Belagerers; doch selbst dessen härteste Bedingung, die der "Entwassnung", war einer unwillsürlichen Anersennung der Tapferseit unserer Brigade entsprungen; denn nach einer Erklärung Sabaniess, des russischen Generalstadschess, war es ein ausdrücklicher Besehl des Kaisers Alexander, wonach der Besatung von Thorn wegen ihrer hartnäckigen Haltung, durch die sie ein ganzes russisches Corps gebunden und eine regelmäßige Belagerung notzwendig gemacht habe, die Begünstigung des Abzuges mit Waffen nicht gewährt werden dürse.<sup>2</sup>)

So hatte sich denn die Überzeugung, welche General Graf Wrede in dem mehrerwähnten Schreiben vom 28. Januar ausgesprochen hatte, daß General v. Zoller die bayerischen Regimenter auch in Thorn zu neuem Ruhme führen werde, in hohem Maße bewahrheitet.

Die Verluste des Belagerers betrugen vom 7. bis 16. April bei den Russen 28 Mann tot, 7 Offiziere und 156 Mann verwundet; bei den Preußen 2 Offiziere tot, 4 Offiziere verwundet. Verlustangaben über die Zeit bis zum 7. April sehlen

General Barclay de Tolly erhielt für die Einnahme von Thorn die Insignien des St. Alexander-Ordens in Brillanten und 50000 Rubel Dotation.

General Maureilson aber wurde in Oresben von Napoleon mit den Worten empfangen: "Sie haben mir durch die Übergabe dieses Plates einen schlechten Dienst erwiesen!"

Räumung von Thorn und Rüdmarsch .(18. April). Der 17. April verging mit Borbereitungen zum Abmarsch und mit Regelung der Berhältnisse unsere zurückleibenden Kranken; 1211 Mann waren es, die unter Oberaufsicht des Majors Großgebauer der Pflege mehrerer Feldärzte anvertraut wurden, unter welchen sich vorzüglich unser Regimentsarzt Schmidt in Behandlung der Kranken auszeichnete.3)

<sup>1)</sup> Nach Ausweis der Zahlungs: und Musterlisten wäre um diese Zeit auch noch ein Ausfall gemacht worden, an dem unsere 1. Schützen: Kompagnie sich beteiligte; diese verlor hierbei 1 Sergenten, 2 Gefreite und 6 Mann gefangen; näheres über diesen Vorsall konnte nicht ermittelt werden. Es dürste jedoch vielleicht ein Irrtum in der Zeitangabe vorliegen (16. statt 15. April); in diesem Falle wären diese Verluste noch den oben erwähnten Angaben zuzurechnen.

<sup>2)</sup> hößlin und hagen, Thorn, Seite 47.

<sup>3)</sup> Bölbernborff, Kriegeg. v. B. III. Seite 460.

Am 18. morgens rückten mehrere russische Bataillone in die Stadt und über= 1813. nahmen die Wachen; gegen Mittag legte die Mannschaft im Zeughaus die Wassen nieder; es wurde dabei nicht beanstandet, daß ein großer Teil der Leute das Seiten= gewehr behielt; 1) sodann erfolgte der Abzug mit klingendem Spiel durch das so tapfer verteidigte Kulmer Thor.

Nachstehende Übersicht giebt ein Bild unserer Brigabe, des 3. kombinierten Regiments und unseres Bataillons beim Ausmarsch aus Thorn.2)

|                                | Am                                | 20. Ş | Zan.        |      |        | 2         | (bgaı<br>bis | ng<br>1     | υο:<br>7.           | m<br>Ap | 21.<br>ril | ე<br>18    | anu<br>13. | ar   |                             | thin |      |                   |    |                   |       |           | April e<br>gebliet |                           | to Q      | dewese      | nen    |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------|--------|-----------|--------------|-------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|------|-----------------------------|------|------|-------------------|----|-------------------|-------|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| Truppen=<br>förper             | Einrüden in<br>Thorn war<br>ftart |       | Zu:<br>gang |      | 1      |           | ۳ ا          | 2           |                     |         |            | Summe      |            | 18   | 3. Ap<br>13 ft<br>rbliek    | art  | 1019 |                   |    | ıls<br>ant        | Summe |           | ıe                 | von Thorn<br>ausmarschier |           |             |        |
|                                | Offiziere                         | Nam   | Pferbe      | Nann | Pferbe | Offiziere | Mann         | vor bem Fei | gefangen<br>vermikt |         | desettert  | bimittiert | Offigiere  | Mann | Offiziere<br>Mann<br>Pferde |      |      | Offiziere<br>Mann |    | Offiziere<br>Mann |       | Offigiere | Mann<br>Bferde     |                           | Offiziere | Nann        | Pferbe |
| Brigade<br>Zoller              | 161                               | 3883  | 102         | 27   |        | 2         | 920          | 7           | 5                   | 16      | 18         | 1          | 2          | 967  | <b>15</b> 9                 | 2943 | 102  | 5                 | 22 | 10                | 990   | 15        | 1012               | 1                         | 139       | 1931        | 102    |
| 3. komb.<br>Regt.              | 34                                | 1069  | 25          | 5    |        |           | 183          |             | 3                   | 7       | 10         |            |            | 203  | 34                          | 871  | 25   | 3                 | 6  |                   | 316   | 3         | 322                | 1                         | 31        | 569         | 25     |
| I. Bat.<br>5. Lin. J.<br>Regt. | 15                                | 396   | 8           |      |        |           | 67           |             | 7                   | 2       | 2          |            |            | 78   | 15                          | 318  | 8    | 1                 | 2  |                   | 56/42 | 1         | 100                | 1                         | 14        | <b>21</b> 8 | 7      |

Unter Führung des russischen Generalstabskapitäns Biatin nebst einer eskortierenden Kasakenabteilung sollte unsere Brigade noch am 18.3) die Weichsel-Brücke bei Schwarzbruck überschreiten und Gniewkowo erreichen; durch heftigen Wind war aber eine Beschädigung dieser Schiffbrücke entstanden, welche erst am nächsten Morgen völlig behoben war; so wurde am 18. von unserem I. Bataillon in Schwarzsbruck Unterkunft genommen, am 19. die Weichsel überschritten und im Verbande der Brigade nach Ausweis umstehender Marschabelle der Heimmarsch angetreten.

<sup>1)</sup> Geschichte bes 2. 3. R. Seite 266.

<sup>2)</sup> Die erft im September 1813 angelegten Zahlungslisten unseres Regiments stehen hinsichtlich des Krankenstandes mehrsach in Widerspruch zu einem am 18. Juni in Kreußen ausgesertigten Standesausweis des Majors Denz; mit beiden Altenstücken stimmt schließlich ein Ausweis vom 21. März nicht überein; die Effektivstärken wurden daher den Zahlungslisten, die Krankenzahlen dem Berichte des Majors Denz entnommen. K. B. K. A. Krieg gegen Rußland 1812/13. Thorn.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Krieg gegen Rufland 1812/13. Thorn.

| _             |                         |                  |                                  |                 | Npr                                   | i I              |                          |            |                         | 1                |            |                              |         |                                        | M a                | i            |             |           |                     |          |                      |              |
|---------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------------|------------|------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|----------|----------------------|--------------|
| 19.           | 20.                     | 2                | 1.                               | 22.             | 23/24.                                | 25.              | 26/27.                   | 28.        | 29/30                   | 0. 1.            | 2/3.       | 4.                           | 5/6     | 7.                                     | 8/9.5              | 2)           | 10.         | 11.       | 12/21               | . 22     | 23 2                 | 1            |
| Wierzbirzanow | Zafrzewo<br>Swiniarzewo | Szastka, Skibino | Boganowo                         | Hollander Kempy | Dfet: Borozued                        | Hollander Ciseze | Czisow: Wrzoarze         | Zafrzyn    | Ralifch1)               | Wielfi: Wysoerke | Sentowo    | Potofolhüß<br>Schloß Dankewe | Berchan | Frof farogen<br>Geistema<br>Son bickin | Pofdwig<br>Sofdwig | Rrogenborf   | Langenwalbe | Beersborf | Großmalbiss)        | Golbberg | Umgebung von         | (- H1)0010() |
|               |                         | 9                | M a                              | i               |                                       |                  |                          |            |                         |                  |            |                              | Ju      | ni                                     |                    |              |             |           |                     |          |                      |              |
| <b>25</b> .   | 26/2                    | 28.              | 29.                              | 30              | 0. 31.                                | 1.               | 2/3.                     | 4.         | 5.                      | 6/7.7)           | 8/11       | .8) 19                       | 2. 18   | 3/1 <b>5</b> .9)                       | 16.                | 17.          | 18/1        | 9.        | 20.                 | 21.      | 22. 🗈                | }            |
| Freiberg      | (Tharlottenbrunns)      | au 222 22 24 16  | Braunau in Böhmen6)<br>(Bivouac) | Trautenau       | (Bivouac)<br>Starkenbach<br>(Bivouac) | Reichenberg      | Kerwigsborf<br>(Sachlen) | Taubenheim | Neustabt<br>Bartelsborf | Reicharbsgrimma  | Voigtsborf | M of fentiein                |         | Shneeberg                              | \$0£               | Wasserknoten | Berned      |           | <b>Bayreuth</b> 10) | gingesk  | Efchenau<br>Rurubera |              |

- 1) Im Lazaret Ralisch wurde eine größere Anzahl Kranker zurückgelaffen.
- 2) Am 8. Mai murbe die Dber bei Sternau überfchritten.
- 3) Wegen der großen Rähe des russischen Hauptquartieres und der Haldelber, "daß es die gegenwärtigen Operationen der russischen Armee (nämlich jur Schlacht bei Bausen) nicht zuließen, die Garnison von Thorn durch ihre Vorposten passieren zu lassen) nicht zuließen, die Garnison von Thorn durch ihre Vorposten passieren zu lassen; dieselbe solle daher ihren Marsch in die Gegend von Glaß nehmen und dort die weiteren Ordress geswärtigen; übrigens würde der Artikel wegen des Mückmarsches nach Bayern, sowie alle übrigen Artikel der Kapitulation genau gehalten werden"; gerade an dem Ernste dieser Behauptung zweiselte unser General v. Zoller mit Recht; so wurde z. B. ein am 1. Juni von Thorn absgegangener Rekonvaleszenten-Transport auf persönlichen kaiserlichen Besehl unter Bruch der Kapitulation in Reichenbach aufgehoben und zur Umkehr nach Rußland gezwungen; die wenigen liberlebenden kehrten erst nach Verlauf eines Jahres aus der Gefangenschaft zurück.\*)
- 4) Die Stadt selbst hatte wegen bevorstehender Ankunft der Souverane von Preußen und Rusland geräumt werden müffen.
- 5) Hier wurde in Ersahrung gebracht, daß nächsten Tages wirklich nach Glas selbst gerückt werden solle; dieser wenig verlockenden Aussicht gegenüber beschloß v. Zoller, sich mit höslichem Danke von der bisherigen Begleitung zu verabschieden und nach Böhmen überzutreten.
- 6) Braunau war erst spät abends erreicht worden; auf die Mitteilung des öfterreichischen Kommandanten aber, daß preußische Landwehr im Anruden sei, wurde der brohenden Aufhebung durch sosorigen Wiederausbruch ausgewichen und ein höchst beschwerlicher Rachtmarsch auf den elendesten Gebirgspfaden ausgeführt.
  - 7) Bei Birna murbe bie Elbe überschritten.
- 8) Zoller hatte bie Aufforberung erhalten, sich in Dresben bei Rapoleon zu melben, baber bie Marschpause.
- 9) Die von hier aus mit dem Führer der preußischen Streifparteien, Rajor v. Colomb, gepflogenen Unterhandlungen führten schließlich zur Anerkennung des bereits am 4. eingetretenen Waffenftillstandes von jener Seite.
- 10) Sier löste sich die Brigabe Zoller auf, und nach Befriedigung ber bringenbsten Gelbsbeburfnisse rudten die Abteilungen ohne Berzug auf bem lurzesten Weg in ihre Garnisonen ab.

<sup>&</sup>quot;) Deifel, I. Geite 339-648.

Am 16. wurde bei Hof die heimatliche Grenze überschritten und in Orts- 1813. untertunft gegangen; hier war ein Allerhöchster Befehl eingelaufen, daß die zuruds gekehrten Truppen von Bapreuth aus ihren Marsch in die Heimat ohne Berzug fortzuseten hatten; über Bafferknoten (17.) und Berned (18. u. 19.) tam unsere Brigade am 20. Juni nach Bayreuth, wo fich bie Truppenteile unmittelbar ihren Garnisonen zuwandten, nachdem noch die bringenoften Gelbbedürfnisse befriedigt worden waren; mehrere Abteilungen rudten mittelft Borspann über Mürnberg ab; 1) unfer Bataillon aber traf über Begnit (21.) und Efchenau (22.) am 23. in seiner Garnison Nürnberg wieder ein, 2) wo die ausgedienten Antunft in Solbaten, 18 an der Zahl, noch am gleichen Tage zur Berabschiedung gelangten. Auflösung bes

1. Bataillone.

Bufolge Allerhöchster Berordnung vom 31. Mai löfte fich unfer I. Bataillon am 1. Juli auf und verleibte fich ber Depot-Kompagnie unferes Referve-Bataillons ein.

Nachstehende Übersicht soll angeben, unter welchen Verhältnissen biese Auflösung erfolgte, nachdem unfer I. Bataillon einen Marich von 2 Monaten binter fic gelegt hatte; 3) gleichzeitig ist ersichtlich gemacht, welchen Stand die einzelnen Kompagnien aufweisen, nachdem während des Marsches 2 Mann unterwegs, 7 Mann im Lazaret Thorn verstorben waren und 1 Mann als Traineur zurückgeblieben war.

Stab und Unterstab: 1. Major v. Denz. 2. Regiments-Arzt Schmidt. 3. Bataillons-Arzt Strömsdörfer. 4. 1 Chirurgen-Braktikant. 4)

| Rompagnie  | Rapitäne  | Oberlieutenants | Unter=<br>lieutenants | Felbwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Vicetorporale<br>und<br>Gefreite | Bioniere | Lamboure | Erompeter<br>Gemeine | Effektivstärke<br>vom Felds<br>webel abwärts |
|------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------|
| Grenadier: | _         | Friedrich Roth  | _                     |           | _        | 1         | _         |                                  | _        | 1        | 38                   | 40                                           |
| Shüşen:    | Rerp      | Red, Edel       | _                     | _         | 1        | 1         | _         | 2                                | _        | 1        | 46                   | 51                                           |
| Füsilier:  | Renner    | _               | Rau                   | 1         | _        | 1         | 1         | 3                                | 1        |          | 48                   | 55                                           |
| Füsilier:  | _         | v. Horned       | Gg. Roth              | -         | _        | 1         | 2         | 1                                | _        | 1        | 44                   | 49                                           |
| Füsilier:  | Engelhard | _               | v. Geuber             | _         | _        | 1         | 1         | _                                | _        | _        | 45                   | 47                                           |
| Füsilier:  | _         | Cherer          | Sømib                 | 1         | _        | 1         | 1         | _                                | 1        | 1        | 42                   | 47                                           |

<sup>1)</sup> Morawisky, M. z. b. K. u. H. G. G. I. Seite 49.

30



<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments 1812-13. III. Qu. weisen nur 7 Tage "prafent in ber Garnison" auf; baraus ergiebt fich, baß unfer Bataillon zu ben Truppenteilen nicht gehörte, welche von Bayreuth weg mit Borspann abgingen.

<sup>3)</sup> Rach Ausweis ber Zahlungsliften unseres Regiments (R. B. R. A.)

<sup>4)</sup> Als Regimentsabjutant war Oberlieutenant Edel in Verwendung. Riegling, Ronigl. Baper. 5. 3nf .- Regt. II.

1813. Die Gesammtstärke bes sich auflösenden Bataillons betrug also 305 Köpfe; hiervon befanden sich 43 im Lazaret Thorn, 5 im Lazaret Ralisch. 1)

Personalien.

Aus der Standesübersicht ergiebt sich die Beförderung des Oberlieutenants Engelhard zum Kapitän (18. Mai) und des Unterlieutenants Edel zum Oberslieutenant (18. Mai). Der vom Korporal zum Lieutenant beförderte Georg v. Oelhafen (25. Juni) hatte schon am 3. April zu Thorn in einem Schwermutssanfall seinem jungen Leben ein Ende?) gemacht.

Rüdblid.

So haben wir benn unser Regiment durch eine schier endlose Folge von Kriegselend und Not sich durchlämpsen sehen; in Frohmut, die Brust von kühnen Hoffnungen geschwellt, durch das Lob eines Wrede zu den stolzesten Erwartungen berechtigt, war es hinausgezogen zum Wassengang in weit entsernten Landen; ohne Wassen, zerrieben von des Geschicks Übermacht, kehren die glanzlosen Trümmer in die Heimat zurück. Aber nicht dem Feinde hatte man sich gebeugt, die Elemente selbst hatten sich als Gegner erhoben: Kälte, Hunger, Not und Entsehrung in allen Dingen hatten vollbracht, was dem Feinde nicht gelungen wäre.

Mit wahrem Stolze können wir auf die Thaten unserer Vorsahren auch in diesem Feldzuge zurücklicken; ein gewiß unparteiischer Gewährsmann legte sein Zeugnis der baperischen Tapferkeit in solgenden Worten nieder: "J'ai eu l'occasion de m'en convaincre à la bataille de Polozk, et je puis dire que l'infanterie bavaroise est une des plus braves de l'Europe!" So der russische Oberst Ocounes. 3)

Mit dieser ritterlichen Anerkennung aus Feindesmund wollen wir von dem großen Trauerspiel 1812/13 Abschied nehmen; 30 000 Bayern schlasen auf russischer Erde weit im Lande zerstreut; in Thorn hat die dankbare Nachwelt eine alte Schuld getilgt; seit dem Jahre 1888 erhebt sich dort ein würdiger Gedenkstein bir die während der Berteidigung dieses Playes gefallenen und gestorbenen Bayern. Sonst weist uns kein Zeichen, kein Kreuz die Stellen, wo wir die Gräber jener suchen sollen, die ihre Königs- und Wassentreue mit dem Tode besiegelten. Aber in unseren Herzen soll die Erinnerung an die Helden des "alten Regiments" ebensosicher begründet sein, wie in den Gedächtnistaseln, welche auf den Allerhöchsten Besehl seiner Majestät des Königs Ludwig I. in den Pfarrkirchen des Königreiches ausgestellt wurden. 5)

Möge bem König in ben Stunden ber Not und der Bedrängnis stets ein

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

<sup>2)</sup> Deifel, T. 1813.

<sup>3)</sup> Considération sur les grandes opérations et de la campagne de 1812 en Russie. 1829. (pag. 129.) Ard. f. Off. a. M. 5. Jahrgang, Banb 4, Seite 122.

<sup>4)</sup> Eine photographische Abbildung bieses Denkmals findet sich in dem Werke Hößlin und Hagen, Thorn (Regts.=Bibl.)

<sup>5)</sup> Krauß, G. b. b. H. 1812. Seite 239 und D. S. 5. J. R. 1830. Nr. 555.

opferbereites heer zur Seite fteben wie jenes von 1812; moge es in allen Zeiten 1813. ungezählte Bayernherzen geben, die feine iconere Grabichrift fich zu erfinnen und zu erhoffen wissen als das edle Wort des feinsinnigen Königs, welches auf dem hauptstädtischen Denkmal aus Erz zu uns spricht:

"Auch fie ftarben für bes Baterlandes Befreiung!"

Napoleons Heer war ebenso wenig wie er selbst für einen Winterfeldzug Rriegsvorbereitet gewesen; Bekleibung, Ausruftung, Berpflegs- und Transportwefen hatten erfahrungen. fich zu biefem Zwed in geradezu mufterhafter Berfassung befinden muffen; boch wiffen wir, daß von alle dem auf dem Papier wenig, in Wirklichkeit nichts bestand; es fehlte gleichmäßig an Brot, Kleidung und Gelb; 1) und das Requisitionssystem ftand in diesem schwach bevölkerten, unwegsamen Lande in unlösbarem Widerspruche zu den schnellen Operationen, die Napoleons Kriegführung stets auszeichneten. entsprechender Rudfichtnahme auf die nun einmal gegebenen Hemmnisse hatte sich manches beffer geftalten laffen; Napoleon freilich fannte berlei schwerfällige Bebenten nicht. Die Requifitions-Detachements aber löften nach und nach bas Gefüge bes großen Heeres; sie blieben mehrenteils von ihren Truppenteilen ganz weg und organisierten fich als regelrechte — Räuberbanden! So litten Land und Heer gleichmäßig, und spurlos versiegen in der großen Bufte von Menschensumpf und Salbkultur jene ungeheuren Strome von Blut, die fliegen zu laffen ber größte Menschenverschwender aller Zeiten in jedem Augenblick bereit war.

Mit 442 000 Mann hatte Rapoleon die Operationen eröffnet, am Tage von Mostau ftand er mit 213 000 Mann auf einem Raum von 4300 Geviertmeilen.2) Die ganze Sachlage hatte fich hiemit nach und nach zur vollkommenen Aussichtslosigkeit umgestaltet; ber Rudzug mit allen seinen Schreden mußte von ber unbesiegten Armee angetreten werden. Wenn Napoleon auf St. Helena vom Wahnsinn sprechend sagte: "Das was ihn besonders kennzeichnet, das ift das Migverhältnis zwischen ben Absichten und ben Mitteln - " fo fteben wir bewegt vor bieser furchtbaren Selbsterkenntnis! — Für alle Zeiten aber bleibt ber Mahnruf befteben: nur ber gut gekleibete, regelmäßig verpflegte, gewissenhaft gelöhnte Solbat bleibt auf die Dauer ben Anstrengungen gewachsen, die ber Rrieg forbert; zwar wissen wir, bag bie Mannszucht ein gut Teil Mängel auf jenen Gebieten zu überwinden hilft; boch bleibt es immer weise, berartige Versuche nicht ohne zwingenden Grund anzustellen.

Es erübrigt noch, ber Schicfale Erwähnung zu thun, benen unsere in Schicfale ber Rugland gefangen gehaltenen Offiziere und Soldaten entgegen gegangen waren; es fträubt sich die Reber, jene entsetlichen Leiben, grauenvollen Entbehrungen, berz-

Gefangenen.

<sup>1)</sup> Deifel, T. — höchft bebauerlich bleibt es hiebei, bag auch bas Berhalten gemiffer Unterorgane, wie der Fouriere, dem Berdachte habsuchtiger Handlungsweise wirksame Anhaltspunkte gab.

<sup>2)</sup> Nord v. Wartenburg, R. a. F. Band 2, Seite 162.

1818. brechenden Greuelscenen wiederzugeben, über welche uns einige von den glücklich Zurückkehrenden die ergreifendsten Berichte erstattet haben; ein Offizier,<sup>1</sup>) ein Unteroffizier<sup>2</sup>) und ein Füsilier<sup>3</sup>) unseres Regiments schildern uns die Ereignisse jener Tage: Reise, Unterkunft, Berpstegung, Krankheiten, Lazarete, Standquartiere— spiegeln sich da in ergreisender Wahrheitstreue wieder; wahrlich! — wer in die tiefsten Tiesen menschlichen Elends unterzutauchen beabsichtigt, mag sich dem Studium jener Zeiten überantworten.<sup>4</sup>)

Man kann hierbei nicht einmal sagen, daß von russischer Seite durchweg mit absichtlichem Übelwollen versahren worden sei; die Armseligkeit des Landes und die Mittellosigkeit der Gesangenen, die jämmerlichen Transportmittel und der meist bedenkliche Gesundheitszustand der Transportierten, die Kälte und die unzulängliche Kleidung — aus diesem Boden schoß das Elend in die Höhe, und nur Eines erscheint uns wunderlich: daß es überhaupt noch Überlebende gab, welche uns von ihren Schicksalen Kunde zu geben vermochten.

Während der Unterbringung der Gefangenen im Innern Rußlands machten sich natürlich auch die dortigen Berwaltungsgrundsätze in ihrer ganzen Eigenant fühlbar; im übrigen schwanden die Anlässe zu Klagen umsomehr, als eben die Schwächlichen oder Geschwächten auf natürlichem Wege an das Ende allen Leides gelangt waren.

Ein milber Schein der Bersöhnung fällt in das düstere Bild; mit wahrer Rührung lesen wir, wie die väterlichen Bestrebungen des edlen Königs um das Wohl der Gefangenen wirksam wurden; das unerwartete Eintressen heiß ersehnter, aber kaum erhoffter Geldmittel wandelte so manche Thräne des Kummers in solche der Dankbarkeit.

Es gab sich benn auch Liebe um Liebe, Treue um Treue; nur wenige Bapern vergaßen ihres dem König geleisteten Gibes und folgten dem verlodenden Aufruf zum Eintritt in die "deutsche Legion".

Wer aber wollte die Gefühle schildern, welche unsere Gefangenen durchbebten, als ihnen gegen Weihnacht des Jahres 1813 das Ende ihres Unglückes verstündigt wurde?

Im Frühjahr 1814 sehen wir sie endlich über Warschau in der Heimat wieder eintreffen.

Das Reserve. Mit der Jahreswende haben wir das Reserve-Bataillon verlassen, und Bataillon. es ist nun an der Zeit, einen Blick auf bessen Thätigkeit und Entwickelung zu wersen; wir wissen, daß mit Reskript vom 25. November die weitere Absendung von Ber-

<sup>1)</sup> Furtenbach, T. B. 1812.

<sup>2)</sup> Schrafel, M. Sch.

<sup>3)</sup> Deifel, T.

<sup>4)</sup> Auch Sudow, A. m. S. und Mänbler, E. geben wertvolle Anhaltspunkte zur Beurteilung ber bamaligen Berhaltniffe.

stärkungen zur Keldarmee in Aussicht gestellt worden war; und so setzten sich benn 1813. im Laufe ber erften zwei Monate bes neuen Jahres die im Dezember begonnenen Refruten-Einstellungen fort, welche gegen Anfang März bie Gesamtzahl von 402 erreichten. hiermit gelangte bas Referve-Bataillon - bei einem Zugang von 140 Mann Rekonvaleszenten aus dem Feld-Regiment und einem Abgang von 115 Mann als ausgebient Entlassenen — auf einen Effektivftanb von 26 Offizieren und 931 Mann.1)

Die Ausbildung ber ungemein großen Anzahl Retruten hat jedenfalls umsomehr Schwierigkeiten bereitet, als die Konstriptionsbehörden in der Auswahl nicht allzu ängftlich verfahren durften; war man doch gezwungen, sich mit der Annahme auch folder Leute zu begnügen, die "als nicht ganz unbrauchbar" angesehen werben mußten.2)

Um so angenehmer überrascht uns das befriedigende Ergebnis der Ausbildungsthätigkeit unseres Reserve=Bataillons; ein Tagesbefehl 3) des Generals v. Raglovich erkannte (5. April) die Ausbildung und Manövrierfähigkeit, befonders aber den Anzug und die Ausrüftung, sowie die Bactordnung unferes aus dem Reserve-Bataillon hervorgegangenen 2. Bataillons als recht gut an.

Annerhalb des Offiziercorps waren nachstehende Beränderungen ) vor sich Bersonatien. gegangen:

Bon ber Kelbarmee zurückgekehrt: Kapitan v. Aniser (17. Februar), Oberftlieutenant v. Blefen, Major v. Flad, die Kapitane v. Vallade und v. Boller, die Oberlieutenants Frhr. v. Pflummern und Saberlein, die Lieutenants Roed und Baptift Klein (1. März). — Regiments-Quartiermeifter Neumann war von seinem Rommando zum Kriegskommissariat in Rurnberg (17. Januar) wieder eingetroffen, mahrend Auditeur Oswald noch als Brigade-Aubiteur ber Brigabe Rechberg bei ber Feldarmee ftand. Hauptmann Seybel war Stappen-Rommandant in Eschenau, Unterlieutenant Beinig II. ftand in Forcheim.

Anzwischen hatte sich die Sorge unseres Königs um die Armee auch in anderen Richtungen bethätigt; in einem Nachtrag vom 23. Dezember 1812 zu bem Mar-Joseph-Ebitt über den Abel findet sich die Bestimmung,5) daß die durch den Max=Roseph= Orben erteilten Grabe bis jum Ritter einschließlich für folche Auszeichnungen höchster Art zu erkennen sind, welche jene, die nicht schon einer Abelsklasse einverleibt waren, nicht allein zur Rührung eines abeligen Bräbikates und Wappens für ihre Person berechtigt, sondern auch deffen Übertragung auf ben altesten Sohn, ja

Orben.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

<sup>2)</sup> Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 309.

<sup>3)</sup> R. B. A. A. Division Raglovich 1813.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

<sup>5)</sup> Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 335.

1818. sogar auf den Aboptivsohn gestattet; (biefe Übertragbarkeit wurde allerbings bereits burch ein Edift vom 25. Mai 1818 wieder aufgehoben).

Militar-Sanitāts.

Mit Armeebefehl vom 8. November 1812 war auch die Einführung des Ehrenzeichen. Militar=Sanitats-Chrenzeichens') erfolgt; gleichzeitig murbe bie filberne Medaille dieses Ehrenzeichens unseren Batgillonschirurgen Sildebrand und Ströms börfer verliehen.

Militar. Invalibenfonds.

Weiterhin wurde durch Allerhöchste Berordnung vom 4. März die Errichtung des Militär=Finvaliden=Fonds genehmigt, dem zunächst die Hälfte der Überschüffe ber Konstriptionstaffe zugewendet wurde; im weiteren vermehrten milbe Schenkungen bas Rapital, aus welchem vorzüglich die in den letten Kriegen verftummelten Baterlandsverteibiger nach bem Mage ihrer Hulfsbedurftigkeit, aufänglich neben den Normalbenfionen besondere Unterftützungen erhalten sollten. Der Erreichung bes eblen Endzweckes stellten sich freilich zunächst noch wesentliche Hindernisse entgegen.

Pferberationen.

Schlieflich muß die Bestimmung vom 10. März Erwähnung finden, wonach jeder Offizier, der das 50. Lebensjahr erreicht hatte oder der wegen Wunden "ober sonst" bem Marich ber Trubben zu folgen unvermögend war, eine Bferberation bewilligt erhielt.3)

## 2. Anteilnahme am Ariege gegen die Verbündeten.

(Aukland, Breuken, bann Schweden und Ofterreich.)

Mugemeine Rriegslage im

Wir saben die russischen Heereskörper icon zu Anfang des Jahres die Arabiabr 1818. Weichfel erreichen und die frangöfische Armee, zumal in Wirkung bes Ereignisses von Tauroggen, das rechte Ufer jenes Stromes räumen; vor Thorn erblickten wir bereits preußische Truppen an der Seite der Russen. Friedrich Wilhelm III. war nur bem glühenden Wunsche seines Bolles entgegengekommen, als er ben Entschluß faßte, dem unüberwindlich scheinenden Solbatenkaiser den Kehdehandschuh hinzuwerfen; mit Anfang bes März erschien ber Aufruf bes Breugenkönigs zum "Beiligen Ariege gegen Frankreich" und die Stiftung bes Orbens vom Gifernen Areuz. Dem erhöhten feinblichen Andrang nachgebend, mußte Bicekonig Gugen die Armee gunächst an die Ober gurudführen; zu Anfang Marg aber sehen wir das frangöfifche Beer hinter der Elbe zwifden Dregden und Samburg geftaffelt: Berlin war schon aufgegeben, Hamburg ging am 12. März verloren.

<sup>1)</sup> Münich, G. b. E. b. A. Seite 587 u. ff.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft Seite 334.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft Seite 250.

Nun entschloß sich Eugen, in Durchführung des napoleonischen Planes, 1) 1813. jur Deckung ber unteren Elbe eine Stellung bei Magbeburg zu nehmen; jest konnte aber Dresben nicht mehr gehalten werben, und nach Sprengung ber bortigen Elbbrude zog Davoust gegen Lüneburg ab, um Hamburg wieber zu nehmen und "strenge Erempel zu statuiren."2)

Aber auch hiermit war die Rückbewegung der Franzosen noch nicht zum Abschluß gelangt; selbst Leipzig mußte aufgegeben werben, und so sehen wir bie bayerifche Brigabe Rechberg gegen die untere Saale marschieren und über Altenburg nach Jena (1. April) gelangen.3)

Unter bem Ginfluß bes Grundgebantens Napoleons, bag er lieber ben Dittatice Feind in Leipzig, Erfurt und Gotha sehen möge, als in Hannover und Bremen4) Lage Bayerns. hatte fich die militärische Lage Baverns höchst unerquicklich gestaltet.

Auf Aller Lippen schwebte die bange Frage: Wo ist die Armee? — Es gab nur eine Antwort voll Bitterfeit: Die sich aus Rugland mühfam gerettet, zersplittert kämpfen diese Teile an der Weichsel und an der Elbe in den französischen Reihen! Es standen die Regimenter unter Zoller in Thorn, das 13. Infanterie-Regiment war in Danzig festgehalten, Graf Rechbergs Truppen fampften im Berbande ber frangösischen Hauptarmee an ber Saale, und bie Streifabteilungen bes Gegners durften unbehelligt die Nordgrenze unseres Baterlandes unsicher machen. —

Napoleons Aufforderung an unseren König, in fürzefter Zeit5) eine neue Division zu 3 Anfanterie-Brigaden, einem Ravallerie-Regiment und fünf Batterien aufzustellen, enthielt schließlich nichts Anderes, als eine scharfe Umschreibung ber Bedürfnisse bes Landes. Die frangosische Anmagung streifte aber immer bedentlicher an die Grenzen des überhaupt noch Erträglichen heran; die Art und Beise womit die neuen großen Opfer als pflichtschuldige Leistung in Anspruch genommen wurden, entsprach so wenig der dem Herrscher eines verbündeten Landes gegenüber schulbigen Achtung, daß von hier ab schon die Andeutungen einer gewissen Berftimmung zu finden find, aus der nach und nach die vollkommene Abkehr vom frangöfischen Bündnis sich entwickelte.

Qunächst gestattete die militärisch-politische Gesamtlage überhaupt noch nicht, bie Erkaltung ber Begiehungen zu Napoleon zum unumwundenen Ausbrud zu bringen; biefer hatte ja noch die Weft- und Nordweftgrenze des Landes im unbestrittenen Besit, im Often stand Desterreich mit "Gewehr ab" als klug ben eigenen Borteil erwägender Buschauer, im Suden gahrte es im unzuverlässigen Tirol, dahinter bilbete sich Napoleons italienische Armee; es blieb somit nur die

<sup>1)</sup> Yord v. Wartenburg, R. a. F. 2. Band, Seite 220.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbft 2. Banb, Seite 223.

<sup>3)</sup> Bolbernborff, Kriegsg. v. B. 3. Banb, Seite 362.

<sup>4)</sup> Yord v. Wartenburg, R. a. F. 2. Band, Seite 220.

<sup>5)</sup> Bölbernborff, Rriegsg. v. B. Band 3, Seite 392.

1813. Wahl zwischen einstweiligem Festhalten am bisherigen Verhältnis ober — politischem Selbstmord!

Kriegs. vorbereitungen.

Ein Allerhöchster Erlaß 1) vom 6. März verfügte die Reuaufstellung ber burch die Unbilben des russischen Feldzuges aufgelöften Abteilungen.

Demgemäß wurden die bei dem mobilen Armeecorps aus den Regimentern einstweilen formierten Bataillone als die ersten Bataillone ihrer Regimenter angesehen, und als solche benannt. Die zweiten Bataillone wurden unverzüglich aus der Mitte der Reserve-Bataillone, und zwar im Stande, wie sie vor der Eröffnung des Feldzuges 1812 ausmarschiert waren, zu 6 Kompagnien (einschl. 1 Grenadierz und 1 Schützen-Kompagnie) jede in der Stärke von 121 Feuergewehren gebildet. In das 2. Bataillon gingen keine Leute über, welche entweder vor dem 1. Oktober auszbienten oder nicht völlig felddiensttauglich waren; letzterer Bedingung hatten natürlich auch die Offiziere und Unterossiziere zu entsprechen; bezüglich der Offiziere wurde es als dringend wünschenswert erachtet, daß nur solche hinübergenommen würden, welche im letzten Feldzug gar nicht oder zu einer Zeit ausgerückt gewesen seien, in welcher eben nicht die höchsten Beschwerden zu erdulden waren.

Am 10. März erschien eine Allerhöchste Bestimmung, 3) wonach an den nördlichen Grenzen Bayerns ein Observationscorps in der Stärke von etwa 8000 Mann aufzustellen war; in der unten folgenden Einteilung werden wir auch unser neu gebildetes II. Bataillon sinden; die Truppen dieses Corps waren angewiesen, sich sosort in marschsertigen Stand zu setzen, damit "auf nächstsolgende Ordre" augenblicklich abgerückt werden könne; gleichzeitig wurde besohlen, daß die Kompagnien "bei irgend bestehender Möglichkeit" sich auf den Stand von 137 Feuergewehren zu setzen hätten, sowie daß die zweiten Bataillone mehrerer Regimenter, darunter das unserige, neue Fahnen erhielten, welche bei der Übernahme nach den vorgeschriebenen Feierlichkeiten einzuweihen waren.

Am 15. März erfolgte ferner die Verfügung, welche die Formierung der beiden mobilen Brigaden, der Kavallerie und der Artillerie regelte und bestimmte daß die Mannschaft mit vollsommen guter Montur und Armatur, der Infanterist mit 60 Patronen in der Tasche und mit 3 Paar guten Schuhen versehen sein müsse. 4)

Reubilbung bes II. Bataillons.

Die Neubildung unseres II. Bataillons wurde unmittelbar nach Eintreffen ber einschlägigen Berfügung vorgenommen; aus dem Standesausweis ersehen wir, wie weit die Effektivstärke hinter der Sollstärke zurückbleiben mußte.

<sup>1)</sup> Münich, G. b. G. b. b. A. Seite 249 bis 250.

<sup>2)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich. 1813.

<sup>3)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>4)</sup> Cbenbafelbft.

Am 19. März erfolgte auf der Hallerwiese die seierliche Einweihung der 1813. neuen Fahne<sup>1</sup>) und am Morgen des folgenden Tages trat unser II. Bataillon gahnenweihe den Marsch nach Bamberg an. Unser Regiment zeigte damals solgendes Bild:<sup>2</sup>)

## Feldbataillone:

I. Bataillon in Thorn; siehe Seite 430.

Stanbes. Ausweis.

- II. = auf dem Marsche an die Nordgrenze Bayerns.
- Stab und Unterstab: 1. Oberst Frhr. v. Habermann, 2. Major v. Flad,
  - 3. Oberlieutenant und Abjutant Spanmann, 4. 1 Chirurgen-,
  - 5. 1 Fourier=Praktikant, 6. 1 Aktuar.

| Rompagnie |            | Rapitäne                    | Dber:<br>Lieutenants | Unterlieutenants.           | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Viceforporale<br>und Gefreite | Lamboure bezw.<br>Trompeter | Pioniere | Gemeine | Effettivstärke<br>vom Feldwebel<br>abwärts |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------------------------------|
| 2.        | Grenadier. | Frhr. v. <u>Voithenberg</u> | _                    | _                           | 1         | _        | 1         | 1         | 1                             | 3                           | _        | 93      | 100                                        |
| 2.        | Shüşen:    | _                           |                      | Roed, Bapt. Rlein           | 1         |          | _         | 2         | 1                             | 3                           | _        | 99      | 106                                        |
| 2.        | Füsilier:  | _                           | _                    | Minbler,<br>Frhr.v.Podewils | -         | 1        | 1         | 3         | 4                             | 2                           | 1        | 79      | 91                                         |
| 4.        | ;          | Bifofι                      | _                    | Schuller                    | -         | -        | 1         | 4         | _                             | 2                           | 1        | 90      | 98                                         |
| 6.        | :          | _                           | _                    | Weinig II.                  | -         | _        | 1         | 3         | 2                             | 2                           | 1        | 83      | 92                                         |
| 8         | ;          | _                           | _                    | Seidel, Bern-<br>reither    | _         | 1        | 1         | 3         | 1                             | 2                           | 1        | 94      | 103                                        |

## Referve=Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberstlieutenant v. Blesen, 2. Regiments= Quartiermeister Neumann, 3. Oberlieutenant und Abjutant Frhr. v. Pflummern, 4. Bataillonsarzt Hildenbrand, 5. Auditeur Oswald, 6. 1 Junker, 7. 1 Bataillonstambour, 8.—10. 3 Hoboisten.

| 9. | Füsilier= | v. Zoller                                        | v. Michels  |                              | 1 1 - 3   | 1  - 77  83     |
|----|-----------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| 0. | =         | v. Durst                                         | v. Rogister | _                            | 1 1 1 1 5 | 1 - 78 88       |
| 1. | =         | Aniser                                           | _           | _                            | 1 1 1 - 3 | 2 - 77 85       |
| 2. | ;         | v. Seybel,<br>Frhr. v. Linbenfels,<br>v. Ballabe | Şäberlein   | v. Schiltberg<br>(in Arrest) | 2 1 2 6   | 1   1   65   78 |

<sup>1)</sup> Primm, Chronik v. Nürnberg, 19. März 1813 und Morawitth, M. z. b. K. u. H. G. G. I. 11. Seite 6.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

Außerhalb ber Garnison kommandiert: Kapitan v. Durst als Rommandant 1818. des 1. Bataillons der mobilen Legion des Regenfreises in Regensburg, Oberlieutenant v. Michels als Abjutant bes Generals Graf Beckers, Kommandeurs ber kombinierten 1. Infanterie-Brigade im Observationscorps.

Innerhalb der Garnison war der Kapitän v. Ballade als Kommandeur des kombinierten II. und IV. Bataillons der mobilen Legion des Rezakkreises seit 18. März in Verwendung.

Das Obier. Rorbgrenze

Bayerns.

Das unter Kommando bes Generallieutenants v. Raglovich gestellte corps an ber Observationscorps zeigte folgende Busammensehung.

|                                | Infan                               |                          |                                   |                            |                               |             |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                | 1.                                  |                          | 2.                                |                            | Rombiniertes<br>Chevaulegers: | Artillerie  |
|                                | tenant Graf<br>fers.                | ۶                        | berst v. Mail                     | Cot                        | Regiment                      | 12 Kanonen  |
| fombiniertes<br>leichtes       | kombinierte<br>Infanterie           | fombiniertes<br>leichtes |                                   | 3 Infanterie=<br>iment     | 1                             | 4 Haubigen  |
| Infanterie:<br>Bataillon<br>1. | Regimenter zu<br>2 Bataillonen<br>2 |                          | 1.<br>Oberst<br>v. Haber=<br>mann | 2.<br>Major<br>v. Treuberg | 6 <b>Est</b> abrons           | 2 Batterien |
|                                | 28                                  |                          |                                   |                            |                               |             |
| 1                              | 4                                   | 1                        | II/5, II/7                        | П/9, П/10                  |                               |             |

Die 1. Brigade nahm öftlich der von Bayreuth nach Hof führenden Straße, unsere Brigade weftlich berselben bis zur Straße Bamberg — Kronach Stellung. Am 21. März traf unser II. Bataillon in Bamberg ein, scheint baselbst einige Tage hindurch das Eintreffen der weiter entfernt garnisonierenden Bataillone

abgewartet zu haben und nahm am 25. in und bei Lichtenfels Ortsunterfunft; die Ortschaften wurden in folgender Weise belegt:1)

|             | Rompagnien       |              |        |           |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|--------------|--------|-----------|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stab        | 2. Grenabier:    | 0 6404       |        | Fus       | ilier:   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 2. Grenabler:    | 2. Schützen: | 2.     | 4.        | 6.       | 8.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lichtenfels | Buch             | Lichtenfels  | Schnen | Schwürbiş | Michelau | Miftelfeld          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Stetten          | Seubelsborf  | Rösten | Trieb     | Neuensee | Ober=Walia<br>stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Tiefenroth       | Unter:       |        |           |          | Deggendor           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Sching:<br>reuth | Waller stabt |        |           |          | Rrappento:          |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> K. B. K. A. Division Raglovich 1813.

Am 29. März<sup>1</sup>) erschien der Besehl, daß ein Stabsoffizier mit 3 Kompagnien 1818. nach Küps zu verlegen sei; demselben kam die Weisung zu, sich auf Berlangen des Kommandanten der Beste Rosenberg zu dessen Berfügung zu stellen; in Durchführung jenes Besehles sehen wir am 31. März den Bataillons=Stab mit der 6. Kompagnie in Küps, die 4. Kompagnie in Hümmendorf und Reuth, die 8. Kompagnie in Au und Eichenbühl Ortsunterkunft beziehen.

Das Zurückgehen des französischen rechten Flügels von der mittleren Elbe an die untere Saale, und die hieraus sich ergebende Entblößung der bayerischen Nordgrenze erforderte eine engere Aufstellung der Truppen; die 1. Brigade besetzte nun Hof, Münchberg und Bayreuth, während die 2. Brigade Kulmbach, Hochstadt, Lichtenfels und Bamberg zu halten hatte; unser II. Bataillon, dem 1 Eskadron und 3 Geschütze zugeteilt waren, war beauftragt, von Lichtenfels aus die Straßen nach Koburg und Kulmbach zu beobachten.

So lagen die Dinge bis Mitte April; am 11. April übernahm wegen Erstrankung des Divisionskommandeurs General Graf Beckers die Führung der Division, und durch Besehl vom 15. unser Oberst v. Habermann die Führung der Brigade, während Major v. Flad das Regiment zu besehligen hatte.

Letterwähnter Befehl brachte auch die Anordnungen zum Vollzug der königs lichen Weisung, welcher zufolge sich unsere Division unverzüglich bei Bayreuth zusammenzuziehen hatte; demnach sollte am nächsten Tage (16. April) unser Bataillon mit 3 Kompagnien als vorläusige Besatung nach Rothenberg rücken, mit den 3 übrigen Kompagnien unter Major v. Flad bei Trossenselb die Borsposten des bei Bayreuth zu versammelnden Observationscorps übernehmen.

Die Truppen setzten sich zwar sosort in Bewegung; doch zeigte sich gar schnell, wie wenig damals der oberste Kriegsherr über seine Truppen thatsächlich frei zu verfügen hatte.

Noch am Abend des 16. entspann sich zwischen dem General Graf Bertrand, der das von ihm in Oberitalien aufgestellte Armeecorps heranführte, und General v. Raglovich ein höchst peinlicher Auftritt;2) die grenzenlose Anmaßung des französischen begegnete freilich der kühlen Selbstbeherrschung des dayerischen Generals; letzterer lehnte die Aufsorderung Bertrands, mit Patrouillen über die sächsische Grenze zu gehen, rundweg ab; das unablässige Drängen Bertrands aber, Raglovich solle seine ursprüngliche Stellung wieder einnehmen, mußte berücksichtigt werden; denn die Bewegung des französischen Korps war von Napoleon angeordnet, und die Berantwortung für ein mögliches Mißlingen hätte, "wenn auch nur zum Schein", auf unseren General gesenkt werden können.

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Brigabe=Befehl vom 29. Marg.

<sup>2)</sup> R. B. A. A. Division Raglovich. 1813. Bericht vom 16. April an S. M. b. König.

1818. So wurde benn noch am Abend bes 16. Gegenbefehl erlassen, und am 18.1) sehen wir unser Regiment wieder in der Aufstellung um Lichtenfels, wo sofort wieder die nötigen Sicherungsmaßregeln getrossen wurden; doch durfte keine Patrouille, kein Detachement die Grenze überschreiten, bevor durch eine vorgesetzte Stelle entsprechender Besehl ergangen sei.2) Diese Zurückhaltung ist um so bemerkenswerter, als russische Streisabteilungen gegen Hof vorfühlten und die Annäherung stärkerer seindlicher Kräfte von Plauen her am 15. unzweiselhaft geworden war; freilich hat Blücher seine ursprüngliche Marschrichtung gegen Hof bald wieder verändert. Am 22. übernahm Raglovich wieder das Kommando seiner Division; nun kam auch das Brigade-Stabsquartier nach Lichtenfels.

Innere Berfaffung ber Truppen.

Ein treues Bild des Zustandes unserer jungen Division liefert uns ein Bericht 3) Raglovichs; die Artillerie war am besten im Stande, nur die Munitions-Borräte und die Transportmittel erschienen zu beschränkt.

Die Kavallerie zeigte sich ebenso wie die Infanterie vom besten Willen beseelt; aber sie konnte weder reiten noch den Säbel handhaben, außerdem konnten auch noch dazu die Pferde das Schießen nicht vertragen, so daß die Reiterei "zum Tiraillieren" überhaupt nicht verwendet werden konnte.

Die Infanterie-Bataillone waren durchweg unvollständig; besonders sehlte es an Offizieren; bei einem Bataillon standen z. B. nur 4 Offiziere; "die Unteroffiziere taugten im allgemeinen nichts; es gab Feldwebel, welche nur 10 Monate dienten." Die Mannschaft war nicht durchezerziert, 2 Bataillone hatten nicht einmal abgelodert, eines noch nicht nach der Scheibe geschossen. Die Schützen kannten die Signale nicht und hatten keine Ahnung vom Tiraillieren.

Ahnliche und noch schlimmere Zustände herrschten übrigens in allen Corps,") welche Napoleons unvergleichliche Thatkraft hervorgezaubert hatte; mit seinen Truppen war er allerdings auch gar nicht zusrieden: ) "Man muß mit Borsicht handeln, schlechte Truppen nicht in Gefahr bringen und nicht die Thorheit haben, zu glauben, daß ein Mann ein Soldat ist." Er klagt über seine "untauglichen Offiziere, die der Spott der Soldaten seien, über die jungen Leute, die aus den Gymnasien kommen, so daß sie nichts wissen", und doch "was den Halt eines Corps ausmacht, das sind die Offiziere und die Unteroffiziere!" — Niemals freilich war dieser Halt geringer und geringwertiger als zu Beginn dieses Feldzuges; die höheren Führer waren des Krieges überdrüssig, die niederen desselben unkundig. "Das Bertrauen auf die Führer und das notwendige Bernehmen derselben mit ihren Soldaten war größtenteils ausgelöst."

<sup>1)</sup> Am gleichen Tage traf auch bie Brigabe Rechberg von Sonbershausen her über Koburg in Bamberg ein, um sich folgenden Tages aufzulösen.

<sup>2)</sup> R. B. A. A. Division Raglovich. 1813.

<sup>8)</sup> Daselbst. Bericht Raglovichs vom 4. April.

<sup>4)</sup> Bergl. Armee. 1813.

<sup>5)</sup> Yord v. Wartenburg, N. a. F. Band 2. Seite 228 bis 230.

Die Desertion in nie geahntem Dage lichtete die Reihen des frangösischen 1818. Deeres in unerhörter Schnelligkeit; auch läßt sich nicht verhehlen, daß die baverischen Truppenteile in nichts weniger als freudiger Stimmung in biefen Krieg zogen; da und bort tam sogar ber Migmut offen zum Durchbruch, ber sich in gablreichen Desertionen zur ichlimmften Erscheinung verbichtete.

Raglovich mußte ausbrücklich baran erinnern, daß jeden Deferteur unvermeidlich die Todesstrafe treffen werde. 1)

Mit hober Freude ersehen wir aus den Liften unseres Regiments, daß bort die Defertion zu ben seltensten und gang verschwindenden Ausnahmen gehörte; guter Beift und straffe Bucht bilbeten offenbar ein Sauptmertmal ber schweren Tagen entgegengehenden Truppe.

Die französische Hauptarmee stand am 15. April hinter der mittleren Eröffnung des Saale von Saalfeld bis Rosen; die Hauptfrafte der Berbundeten befanden sich in Bormarich nach Sachsen, von Dresben bis Altenburg gestaffelt. Mit dem Eintreffen Napoleons in Erfurt kamen die Ereignisse in Fluß. Gleichzeitig war auch in Bamberg die Weisung des Königs eingetroffen, die Division Raglovich solle den Bewegungen des Generals Grafen v. Bertrand folgen; boch tam biefe Anordnung nicht zur Durchführung; benn am 26. April2) traf ber Führer bes 12. französischen Armeecorps, Marschall Dubinot, Herzog von Reggio, in Bamberg ein und erließ baselbst einen Befehl, wonach unsere Division als "corps bavarois" im Verband seines Corps<sup>8</sup>) am 28. den Marsch auf Saalfeld anzutreten habe. Hiemit trat zum letten Male in diesem Jahrhundert eine bayerische Abteilung unter französischen Oberbefehl: und auch diesmal wieder verstanden es die Franzosen gang meisterlich. in kurzefter Frift fich so unbeliebt als möglich zu machen; so saben wir oben bas Rerwürfnis zwischen Bertrand und Raglovich, und bald barauf gab ersterer auch bem General Graf Beders Anlaß zu den bitterften Bemerkungen über beffen grenzenlose Anmagung 4).

Es ift baber nicht zu verwundern, daß die Stimmung der Offiziere fich recht unangenehm entwickelte; ber Divisionsbefehl vom 2. Mai liefert uns die verläffigsten Belege: 5)

"Der Herr Marschall hat mir die Bemertung gemacht, daß sich mehrere Offiziere über das Unangenehme biefes Krieges Aeußerungen erlaubten, die viel Aufsehen machen. Ich warne jeden Bernünftigen und dem Willen unseres Königs Ergebenen, fich von ähnlichen Aeußerungen zu enthalten, widrigenfalls ein Solcher zurückgeschickt und angezeigt werden müßte.

Felbzuges und

Sachien

(28. April).

<sup>1)</sup> Berg, 4. 3. B. Band I. Seite 371.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich. 1813. Bericht Raglovichs an S. Maj. 27. April.

<sup>3)</sup> Zu Dubinots 12. Corps gehörten noch bie Divisionen 13. (Pacthod) und 14. (Laurencez).

<sup>4)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich. 1813. Relbung Graf Beders vom 21. April.

<sup>5)</sup> Berg, 4. 3. B. I. Bb. Seite 373-374.

1818. Bon der Artillerie hat heute ein Offizier mit Unart den Chef des Generalsstades des Herrn Marschalls zurückgewiesen und nicht vorsahren lassen, da er doch Ordres an mich zu bringen hatte. Herr Major Marabini wird mir diesen Offizier anzeigen.

Ueberhaupt kann ich nicht genug die Herren Chefs ersuchen, ihren Untergebenen die größte Berträglichkeit gegen die k. französischen Truppen anzubesehlen, da die Notwendigkeit derselben keiner Einsicht entgehen kann." —

Am 28. April standen die vorderen Truppen des Kaisers an der Saale; am gleichen Tage sammelte sich unsere Brigade und trat um 11 Uhr vormittags den Bormarsch über Schney—Seehof—Sommerfeld an; unsere 2. Schützens Kompagnie bildete die Avantgarde. Am Abend wurde enge Untertunft in und um Reustadt genommen, desgleichen am solgenden Tage in und um Gräfensthal. Nachrichten über die Anwesenheit Blüchers bei Altenburg traten mit Bestimmtsheit auf; thatsächlich stand er am 30. bei Borna.

Am genannten Tage sammelte unsere Division morgens 9 Uhr bei Reichs mannsborf und rückte sodann nach Saalfelb; die 1. Brigade nahm in Obernit, die 2. in Garnsborf Unterkunft.

Den Mannschaften wurde angesagt, daß sie statt "Wer da?" "Halt! Qui vive?" anzurusen hätten.<sup>1</sup>) Bon der zur Bedeckung der Divisionsbagage bestimmten Mannschaft sollten einige Soldaten scharf laden, die Bedeckungsmannschaft sich zussammenhalten und beim Zusammentreffen mit seindlichen Patrouillen nicht gleich die Contenance verlieren, sondern nach Kräften sich verteidigen. Im übrigen rügt das Divisionskommando den Mangel an Ordnung in der Bagage und die Zunahme des Borspannes. Der Marschall hatte bemerkt, daß in den Ortschaften geplündert wurde.<sup>2</sup>)

Am 1. Mai zeigten sich nur wenige feindliche Patrouillen; die Division rückte über Rudolstadt nach Kahla.

Am 2. Mai (bem Tage ber Shlacht von Großgörschen—Lüten) wurde um 7 Uhr morgens auf Jena abmarschirt; unser Bataillon stellte 1 Offizier, 20 Mann als Arrieregarbe (Nachtrab). Unsere Brigade besetzte abends Winzerle und zwei nahe Furten. Mannszucht und Marschleistung unseres Bataillons waren bis dahin gut.

Ein am Abend eingehender Befehl ließ darauf schließen, daß Leipzig sich bereits wieder in den Händen der Franzosen befand; Napoleons Erfolg war freilich viel größer, er hatte einen "unerwarteten Sieg ersochten, der die Lage seiner Ansgelegenheiten umgestaltet hat.") Der Rückzug der Berbündeten über die Elbe war unverweidlich geworden; nur eins fehlte dem Soldatenkaiser — die Kavallerie.

<sup>1)</sup> K. B. K. A. Division Raglovich 1813. Bericht R.'s an S. M. ben König vom 2. Mai.

<sup>2)</sup> Berg, 4. 3. B. I. Banb. Seite 372.

<sup>3)</sup> Yord v. Wartenburg, R. a. F. II. Band, Seite 283.

Uebrigens machte sich nun schon Mangel an Brot und Fourage, sowie 1818an Transportmitteln geltend; das ärztliche Personal war auch noch nicht eins getroffen, Arzneimittel sehlten gänzlich; die Kranken mußten "auf gut Glück" nach Ersurt geschickt werden. 1)

Ueber Camburg (3.) wurde Naumburg (4.) erreicht; unsere Division bezog ein Biwat bei Stößen an ber Straße nach Zeit.

Gemäß Divisionsbefehls wurde dem Bataillonschirurgen ein Mann aus der Linie als Bandagenträger beigegeben; die Fourierschützen durften den Bataillons nicht mehr ohne Armatur folgen.<sup>2</sup>)

Im Bormarsch auf Altenburg kam unsere Division am 5. bei Kleinau ins Bivouac; das Bataillon hatte an diesem Tage drei Mann (gefangen) verloren. Es traf hier die erste bestimmte Nachricht über den Ausgang der Schlacht vom 2. ein; gleichzeitig erschien ein Corpsbesehl, wonach das Manöver, "regiments» und bataillonsweise en quarrée sich zu formieren" vorzüglich viel zu jenem glänzenden Siege vom 2. Mai beigetragen habe; infolge dessen wurde besohlen, daß alle Truppen jeden Abend sich in diesem Manöver sleißig üben.8)

Am 6. lagerten die Divisionen Raglovich und Laurencez bei Altenburg; unsere Division kam am 7. in ein Bivouac bei Penig, am 8. in ein solches bei Oberwiesen und Flöha; hier wurde auf Besehl des Marschalls bei unserer Division eine Sappeurkompagnie errichtet.

Ueber Oederan (9.) und Freiberg (10.) wurde am 11. Kesselsborf ersreicht; am 12. vereinigte sich sodann unser Corps in einem Barackenlager bei Obergorwiß.

Am 13. morgens hielt der König von Sachsen vor Napoleon seinen feierlichen Einzug in Dresden, sodann erfolgte der Borbeimarsch unseres Corps
vor dem Kaiser. Napoleon stand auf einem Balkon der königlichen Residenz und
nahm das "Vive l'empereur" der Truppen entgegen. Unsere Division rückte
zunächst über die seit dem 11. wieder benutzbare Elbbrücke in Stellung und nahm
sodann Unterkunft in der Neustadt, nachdem sich noch Napoleon in schmeichelhaftester
Weise über die Berfassung unserer Division geäußert hatte. 4)

Am folgenden Tage bivouakierte unsere Division bei Rosendorf; am 15. war Ruhetag; es wurde jedoch beinahe den ganzen Tag exerziert und die Karreesbildung fleißig geübt. Eine von unserer Division abgeschickte Streisabteilung gewann keine Fühlung mit dem Gegner.

<sup>1)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich 1813. Bericht an S. M. ben König vom 2. Mai.

<sup>2)</sup> Berg, 4. 3. B. I. Band, Seite 373.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht an S. M. ben König vom 9. Mai.

<sup>4)</sup> Daselbst. Bericht an S. DR. ben König vom 22. Mai.

1813. Am 16. ging unsere Division bei Bischofswerd a in ein Bivouac; näher heran fühlende Kasakenschwärme wichen schnell und gewandt wieder aus.

Am 17. rückte unsere Division nach Rothnauslit in das Centrum des 12. Corps.

Am 18. hatte unser Corps ben Auftrag, die Corps Marmont und Macsonald im Falle eines Angriffs zu unterstützen und zugleich den Feind an der Ausstührung einer Umgehungsbewegung um unseren rechten Flügel zu verhindern. In Bollzug dieses Besehls kam unsere Division nach Gaußig, Pacthod nach Drauschewitz, Laurencez nach Neukirchen; bei Gaußig sand man Fühlung mit schwacher seindlicher Kavallerie.

Am 19. morgens 4 Uhr stand bereits alles unter Gewehr; nach 7 Uhr rückte die 1. Brigade bis Weißnauslitz vor, "um von da eine kleine Rekognoszierung gegen den bei Gnaschwitz stehenden Feind zu machen, jedoch ohne sich in irgend etwas einzulassen."

Unsere Brigade blieb inzwischen bei Gaußig stehen, 1) wo sehr balb der Befehl eintraf, daß Oudinots Corps in die Linie der großen Armee einzurücken und daher eine Stellung bei Drauschkowitz zu nehmen habe.

Schlacht bei Bauşen (20. unb 21. Mai). Das Heer ber Berbündeten war nach Aufgabe der Eldlinie hinter die obere Spree zurückgegangen; die Borhut unter General Miloradowitsch hielt Bautzen, die Masse der russischen Armee stand bei Kleinzenkowitz, deren linker Flügel erstreckte sich die Mehltheuer und in das waldige Bergland rechts der Spree; rechts von den Russen dehnte sich die Linie der Preußen die Dobresschütz und Plieskowitz, während auf dem äußersten rechten Flügel General Barclay de Tolly bei Gleina und dessen Borhut unter Tschaplitz bei Klix stand.

Das Heer Napoleons lehnte sich mit bem rechten Flügel an die Berge auf dem linken Spree-User und behnte sich westlich von Bauten über die Dresbener Straße dis nördlich von Jeschüt, Neys Kolonne rückte über Maukenborf und Kalau auf den äußersten linken Flügel, seine Spitze erreichte Weißig.

Oubinots Corps bilbete ben äußersten rechten Flügel; berselbe wurde burch bie Verbündeten, welche bie Spree in der Gegend von Preuschwitz in beträchtlicher Anzahl überschritten, bedroht.

<sup>1)</sup> Wie sehr Napoleon und seine ganze Armee unter dem Mangel und der Unzwerlässigsteit der Kavallerie litten, mag durch die Wiedergabe folgenden kleinen Borfalles erläutert werden: "Das Bataillon Palm stand ruhig in seinem Biwak; es wurde eben abgekocht, die Mannschaft hatte sich größtenteils entkleidet, um die Unisormen zu säudern, als plözlich die Kasaken im Rücken das Bataillons erschienen; die Mannschaft ergriff Gewehr und Patronenztasche, rücke — teilweise in Unterkleidern — dem Feinde entgegen, der sehr bald verschwand, nachdem er von einer nebenan befindlichen französischen reitenden Batterie, deren Bedienung sich in ähnlichem Kostüme befand, mit Kartätschen begrüßt wurde." (Berg, 4. J. B. I. Band, Seite 374.)

Oudinot erhielt am 20. morgens den Befehl, sofort eine Rekognoszierung 1813. gegen letzteren Ort vorzunehmen, die feindliche linke Flügelstellung anzugreifen, womöglich um den linken Flügel hinzuziehen und durch Besetzung des Waldgebirges die gänzliche Umgehung zu vollenden.

Gegen Mittag verließ Dubinot seine bisherige Stellung und rückte gegen Grubschütz vor; unsere Division marschierte hinter der Division Pacthod, rechts hiervon Laurencez; trotz des seindlichen Geschützseuers gelang es, 2 Bockbrücken über die Spree zu schlagen; die Russen machten übrigens keine nennenswerten Anstrengungen, den Übergang zu verwehren, 1) der denn auch verhältnismäßig schnell gelingen sollte.

Um 3 Uhr war das Geschützfeuer auf der ganzen Linie eröffnet und um 5 Uhr nachmittags war unser Corps auf dem rechten Ufer.

Unsere Division ruckte hinter der Division Pacthod in der Ebene ohne großen Widerstand vor und gelangte gegen 11 Uhr abends?) in eine Stellung nahe bei Ebendörfel, längs der Straße nach Postwitz.

Weniger leicht war es der Division Laurencez gelungen, in den Waldbergen bis Binnewig, Mehltheuer und Pielig vorzustoßen; am Abend hatte jedoch Napoleons Heer durchweg Raum gewonnen: Baugen, Niedergurkau und Klix, also die Spree, war in seinen Händen. Kleinere Plänkeleien spannen sich in die Nacht hinein fort.

Unser Batailson hatte an diesem Tage nur mäßige Berlufte erlitten: 1 Mann leicht verwundet, 2 Mann vermißt.3)

Erst ber solgende Tag sollte die Entscheidung bringen, und sie siel, wie Napoleon es geplant, auf dem rechten Flügel der Berbündeten; obwohl es dem Kaiser schon am ersten Schlachttage gelungen war, den Gegner um seinen linken Flügel so besorgt zu machen, daß letzterer nicht nur unverhältnismäßig verstärkt, sondern sogar von dem russischen Generalquartiermeister Dieditsch in Person gessührt wurde, ) so beabsichtigte er doch noch weiterhin — und trotz der Schwäche von Oudinots Truppen, durch erneuerte Angrisse auf das Gebirge die Bersbündeten fortwährend sür ihren linken Flügel besorgt zu machen, um sie zu versleiten, womöglich noch mehr Streitkräste dahin zu verwenden; im Centrum eine achtunggebietende Macht zurückzuhalten, dis die Umgehung Neys ausgesührt sei, dann aber auch mit dem Centrum einen Hauptstoß auszusühren. Der Plan der Berbündeten war: "bloß eine Schlacht zu liesern."

Thatsächlich hatten die Aussen noch während der Nacht ihren linken Flügel bedeutend verstärkt; den Befehl führte hier Miloradowitsch; Oudinot hatte ihn um

<sup>1)</sup> Beigte, 1813/14, Band I, Seite 345.

<sup>2)</sup> Tagebuch J. R. 8.

<sup>3)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments von 1812/13.

<sup>4)</sup> Beigfe, 1813/14, Band I, Seite 347.

<sup>5)</sup> Daselbst, Seite 350.

Riegling, Ronigl. Baper. 5. 3nf .- Regt. IL.

1818. jeden Preis im Schach zu halten und trot ber bedeutenden feinblichen Übermacht ben Angriff wieder zu beginnen.

Zwischen 5 und 6 Uhr morgens entbrannte ber Kampf auf beiben Flügeln; die Division Laurencez drang mit großem Ungestüm vor und vermochte sich sogar vorübergehend in den Besitz von Pielitz und Großtunitz zu setzen. Diese Fortschritte der Franzosen auf ihrem rechten Flügel erhöhten des Kaisers Alexander — freilich unbegründete — Besorgnis um seinen linken Flügel; weitere Berstärkungen gingen ab — und die Russen schritten zum Gegenangriff.

General Laurencez war seinem Glück überlassen — und balb focht die ganze Division in Schützenschwärmen, — also höchst "unnormal und unreglementarisch". Gegen Mittag mußte Pacthod mehrere Bataillone zur Unterstützung vorgehen lassen, und schließlich setzte er seine ganze Division zu diesem Zwecke ein; hierbeischlossen sich 2 bayerische Bataillone an.

Nichts konnte aber ben übermächtigen Andrang der Russen aufhalten; Oudinot sah sich zu der Meldung an den Kaiser gezwungen, daß er sich nicht mehr imstande sähe, auch nur die tags vorher eingenommene Stellung zu halten.

Die Antwort lautete: "Er möge sein Bestes thun, um 3 Uhr würde die Schlacht gewonnen sein!" 1) Unmittelbar danach erlitten auch die bayerischen Chevauslegers eine schwere Einbuße.

Es mochte gegen 3 Uhr nachmittags sein, als Oubinots beide französischen Divisionen nach schweren Verluften sich zur vollen Flucht wenden mußten.

Inzwischen war unsere Division mit geschlossenen Kolonnen in eine Aufsnahmestellung am Fuße bes Bergrückens zwischen Grubtit und Ebendörfel gesrückt.<sup>3</sup>) Unsere Brigabe hatte hierbei im besonderen die Batterie Bäumler zu becken, welche gegen den feindlichen linken Flügel vorrückte.<sup>3</sup>)

Unter dem Schutze dieser Stellung konnte Oudinot seine geschlagenen Divisionen wieder sammeln; denn die Aussen fanden es zweckmäßig, jenen frischen Kräften gegenüber, welche sich durch gute Haltung und erfolgreiche Verwendung der Artillerie auszeichneten, von der weiteren Verfolgung abzustehen und sich auf die Verfolgung mit Artillerieseuer zu beschränken.

Oubinots Geschützpark aber und sämtliches Gepäck war und blieb versloren; boch die Aufgabe war gelöst: die Schlacht hatte sich im Centrum und auf dem linken Flügel zu Gunsten Napoleons entschieden. Um die dritte Nachmittagsstunde, gerade als Oudinots Verlegenheit auf das Außerste gestiegen war, sprengte ein Adjutant des Kaisers heran mit der Ankündigung, die Schlacht sei gewonnen! dem Warschall, um wieviel mehr aber den schwer

<sup>1)</sup> Beigfe, 1813/14, Band I, Seite 352.

<sup>2)</sup> Bölberndorff, Kriegsg. v. B., Band IV, Seite 52.

<sup>3)</sup> Regts. G. Seite 40.

<sup>4)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B., Banb IV, Seite 53.

erschütterten Truppen, geradezu unglaublich: ftanden boch des Gegners überlegene 1813. und fiegreiche Maffen nicht nur auf den soeben in Banik verlaffenen Söhen, sondern zogen sich sogar immer noch mehr Truppen des Keindes gegen die rechte Klanke des schwankenden Corps!

Erst um 5 Uhr nachmittags änderte sich das Bild; ungemein schnell, un= erwartet, daher auch ungehindert, brachen die Ruffen das Gefecht ab: das war ber Beginn bes Rückzuges; um 6 Uhr abends war bas Schlachtfeld vom Feinde geräumt; planvoll und in größter Ordnung waren diese Bewegungen durchgeführt morden. 1)

Navoleon hatte 25 000 Mann verloren. Dubinot allein 6000; unsere Division bufte an beiben Tagen 10 Offiziere, 275 Mann ein;2) unser II. Ba= taillon hatte folgende Berlufte: Unterlieutenant Minbler tot (eine Ranonentugel hatte ihm beibe Schenfel zerschmettert), 2 Mann schwer, 1 Mann leicht verwundet, 1 Mann vermißt. — Dem Oberlieutenant und Abjutanten Spanmann wurde das Pferd unterm Leib erschossen. 3)

Unfere Division rudte im Berbande bes Corps auf ber Strafe nach Hochtirch ab, wo um Mitternacht ein Lager bezogen wurde; die Eindrücke des Mariches waren grauenerregend; gegen 21 Dörfer zwischen Bauten und Hockkirch brannten bezw. lagen in Afche; die übrigen auf bem Gebiete des Schlachtfelbes aslegenen Ortschaften hatten die Aussen völlig geplündert und zerktört, die Einwohner waren in das nahe Gebirge geflüchtet.4)

Die Berbündeten hatten wohl 18 000 Mann, aber nur wenig Gefangene. so aut wie keine Kanonen und keine einzige Kahne versoren. —

Am Tage nach der Schlacht nahm Napoleon persönlich mit bewundernswerter Die unter-Thattraft bie Berfolgung ber Berbundeten auf; boch blieben gegenüber ber meifterhaft geführten Urrieregarbe die Ergebniffe ber größten Unftrengungen bei amiichen ber dem großen Mangel an Kavallerie recht gering. Während so die Masse des napoleonischen Heeres auf Görlit Elster (26. Mai

nebmungen Dubinots Spree und ber Schwarzen .

maricierte, hatte unser schwer mitgenommenes Corps zunächst in einer Be-

obachtungsftellung bei Bauten zu verbleiben und die rudwärtigen Berbindungen bes Heeres zu sichern. General Bulow hatte bagegen ben Auftrag, die Marken

<sup>1)</sup> Bergl. Tagebuch J. R. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) General v. Raglovich rühmt in seinem Bericht vom 22. Mai an S. Mai, die Tawfer: keit und Ausdauer seiner sämtlichen Offiziere und Solbaten aller Wassengattungen in gerechter Beise (Armeebefehl vom 25. Juni).

Er felbst erhielt am 15. Juli für die hier bewiesene Umficht und Tapferkeit bas Rommanbeur-Rreug ber Chrenlegion.

<sup>3)</sup> Bablungsliften unferes Regiments 1812/13 u. 1813/14. Gin Sergent befertierte por bem Feind.

<sup>4)</sup> Tagebuch J. R. 8.

1818. und namentlich Potsbam und Berlin zu beden, und zu diesem Zweck eine Stellung bei Kalau bezogen.

Unsere Division rückte am 22. Mai im Verbande des 12. Corps durch Bauten und lagerte sodann in der Nähe dieser Stadt auf den Anhöhen an der Straße nach Hoperswerda. Hier trat nun eine kleine Wassenruhe ein, welche zum Instandsetzen der Bekleidung und Ausrüstung, teilweise auch zum Exerzieren verswendet wurde; die Bataillone übten täglich von 7 dis 9 Uhr morgens. 1)

Am 25. lief der kaiserliche Besehl ein, Oudinot solle sich der Hauptstadt Berlin bemächtigen und dorthin über Hoperswerda, Lucau vorgehen.

Am 26. trat das Corps den Vormarsch an; die bayerische Kavallerie hatte die Avantgarde und trat noch an diesem Tage mit den Kasaken in scharfe Fühlung. Unsere Division kam die Mäckendorf und lagerte am 27. südlich Hopers werda an der Straße nach Baugen, während die beiden französischen Divisionen in und vor jener Stadt Stellung genommen hatten. Der Marschall sah sich damals veranlaßt, die Nachlässissische Vorposten zu tadeln und zu besehlen, daß die Mannschaft auch nachts die Patrontaschen nicht ablegen dürfe, damit sie nicht, wie es bei der italienischen Division Peri vorgekommen sei, ohne Patronen übersfallen werden könnten.

Gefecht bei Hoperswerda (28. Mai). Am Morgen des 28. Mai waren Oudinots Aufstärungsabteilungen durchweg mit Meldungen zurückgekommen, die darauf schließen lassen dursten, es sei weit und breit kein Feind vorhanden. ) So sehen wir denn die Truppen bei den harmslosesten Beschäftigungen: in der einen Abteilung war man mit dem Abkochen beschäftigt, eine andere war bei der Löhnungsausteilung, als plöglich an die Gewehre geeilt werden mußte.

General Bülow hatte einen überraschenden Angriff auf Hoperswerda angeordnet; mit Nachtmarsch war der General Borstell um 4 Uhr morgens eine Meile nordwestlich Hoperswerda bei Laubusch an der Senstenderger Straße einsgetroffen, um 6 Uhr die Brigade Oppen, zusammen 6 ½ Bataillone, 12 Eskadrons, 12 Geschüße; außerdem rückten 2 Bataillone, 2 Eskadrons Oragoner und ½ Batterie auf dem linken Elster-User vor. 3)

Gegen 8 Uhr morgens sahen sich die französischen Vortruppen bei Vergen und Neuwiese plöglich von preußischer Reiterei angegriffen und zurückgedrängt; während es aber im Lager der Division Pacthod lebendig wurde, alles in die Gewehre trat und 6 Geschütze zu spielen ansingen, suchte die preußische Vorhut im Vorrücken zu bleiben und sich eines Ueberganges bei der Wasserburger Mühle zu bemächtigen. Es entwickelte sich allmählich ein Artilleriegesecht mit gleichen Kräften,

<sup>1)</sup> K. B. R. A. Division Raglovich 1813.

<sup>2)</sup> Berg, 4. 3. B. Bb. I, Seite 376.

<sup>5)</sup> Beigke, 1813/14. Bb. I, S. 419.

und General Borftell hoffte nun, ohne weiteres auf Hoperswerda selbst vorgehen 1818. au können; in der Absicht, die Dresdener Straße au gewinnen, drang er unter bem Soute bes hochstehenden Kornes vor; preugische Schüten mit Reiterei zeigten fich in dem Dorfe Klein-Reiba und bedrohten die Division Laurencez mit Umgehung.

Der Durchführung dieses Gedankens war jedoch Dubinot höchst erfolgreich jub orgekommen; er hatte hier nicht nur die Division Laurences zum Borftof bereit gestellt, sondern auch noch dem General Raglovich befohlen, eiligst 4 Bataillone nebst einigem Beschütz über bie Elster auf ber Senftenberger Strafe vorruden ju laffen; General Maillot wurde die Ausführung biefes Befehls übertragen. 1)

Unsere Brigabe (4 Bataillone) rudte, begleitet von einer halben Batterie. im Laufschritt burch bie Stadt und entsandte jenseits ber Elfter unfer II. Bataillon nebst 2 Kanonen und einigen Chevaulegers zur Wegnahme von Klein-Reiba. Oberft v. Habermann ließ Karree bilben und nahm bas Dorf ichnell im Sturm; er wurde hiebei durch das Vorgehen der Division Laurencez unterstützt. Bataillon nahm vor bem Dorfe am Saume des nahe gelegenen Waldes Stellung; unfere 2. Schüten-Rompagnie aber erhielt ben Auftrag, den Wald abzufuchen: hiebei entspann sich ein leichtes Gefecht, welches mit dem Rudzug bes Gegners endigte und sodann auf Befehl abgebrochen wurde. 2)

Das Unternehmen bes Generals Borftell aber war nun auf der ganzen Linie gescheitert, er hatte hiebei 10 Offiziere und 400 Mann an Toten und Bermundeten verloren;3) ber Abzug ber Breußen erfolgte gewandt und in größter Ordnung.

Dubinot verzichtete auf die Krönung seines Erfolges burch eine scharf nachbrangenbe Berfolgung, angeblich, weil er bas Berankommen ber von Bauten und Dresben her erwarteten Bataillone bezw. Zufuhren erwarten wollte. Seine Berlufte waren taum geringer als die der Preußen; unsere Division buste 24 Man tot und ebensoviel verwundet ein; 1) unser Bataillon verlor 5 Mann verwundet. 4)

Dudinot zeigte sich über die Haltung der Bapern sehr erfreut und erteilte Raglovich beshalb große Lobfprüche; letterer äußerte fich benn auch im Berichte vom 28. Mai an Se. Majestät über bas Benehmen seiner Leute hoch befriedigt. 5) — Oberlieutenant v. Michels erhielt das Kreuz ber Ehrenlegion.

Dubinot beabsichtigte nun, mit möglichster Beschleunigung auf Berlin vorzugehen, und befchloß baher, bie Bagagen und Trains thunlichft zu vermindern: gegen Berlin. noch am 28. abends sehen wir benn sämtliches Gepäck, die Rriegskaffen und bie überflüssigen Munitionswagen, sowie die Berwundeten und Kranken nach Dresden abgehen; auffälligerweise fuhren auch 4 baverische Kanonen mit zurück. 6) so daß sich

Bormarid

<sup>1)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Bb. IV, S. 75 u. 77.

<sup>2)</sup> Regts. G. S. 40 bis 41.

<sup>3)</sup> Beigke, 1813/14. Bb. I, S. 422.

<sup>4)</sup> Bahlungeliften unferes Regimente 1812/13.

<sup>5)</sup> Bergl. auch Armeebefehl vom 25. Juni 1813.

<sup>6)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Bb. IV, S. 78.

1813. jebe Batterie nunmehr auf 6 Stück stellte; Raglovich begründete diese merkwürdige Thatsache mit der Erwägung, "daß er nun weniger Mannschaften wie bisher zu deren Deckung verwenden müßte".

Unsere Division brachte die Zeit bis zum 30. im Lager süböstlich Hopers= werda zu. An diesem Tage trafen die von Bauten her erwarteten Bataillone ein und so sah sich benn Dudinot in der Lage, den Marsch auf Berlin zu beginnen.

Bulow hatte sich vorerst in der Richtung auf Kalau zurückgezogen, dann aber eine Stellung bei Kottbus genommen; seine Bortruppen standen bei Guben und Drebkow.

Oudinot aber war zu dem Entschluß gelangt, durch einen Linksabmarsch seinen Gegner über das eigentliche Ziel seiner Bewegungen zu täuschen und gleichzeitig dessen rechte Flanke zu bedrohen.

Am 31. Mai nahmen die beiden französischen Divisionen Stellung bei Ruhland, unsere Division lagerte bei Arensdorf und sicherte die Straße nach Ortrand.

Am 1. Juni blieb Oudinot stehen. Unser Bataillon nahm eine Aufstellung bei Frauendorf und trat in Berbindung mit Mückenberg; es deckte so ben Rücken der übrigen Bivouacs; seindliche Batrouillen streiften über Ruhland heran.

Napoleon war mit dem Zögern seines Marschalls nicht zufrieden und befahl ihm, den Feind ohne Verweilen aufzusuchen und zu schlagen.

Daraushin sehen wir am 2. Juni abends Dubinot in einem Lager bei Finsterwalde, unsere Division bei dem Dorse Sorno, zur Deckung der nach Berlin und Dresden führenden Wege. Kleine seindliche Reiterabteilungen zogen sich überall und eiligst zurück. 1)

Am 3. Juni in ber ersten Morgenfrühe brach Oudinot gegen Kalau auf, eine Bewegung, welche den Gegner sehr überraschte; es wurden in dieser Stadt nicht nur mehrere Fourierschützen aufgehoben, sondern auch General Oppen, der seine Brigade gegen Luckau heranführte, konnte sich nur durch ein kurzes Artilleriesgesecht der unliedsamen Begegnung mit dem weit überlegenen französisch-bayerischen Corps entziehen.

Unsere Division brachte die Nacht im Bivouac hinter der Stadt, westlich der Straße nach Lucau, zu.

Treffen bei Luctau (4. Juni). Bülow, durch Oudinots unvermutete Bewegungen überrascht, hatte Lucau mit einem Teile seiner Kräfte am späten Abend des 3. Juni mit Gewaltmarsch erreicht, aber die preußischen Truppen hatten sich infolge der übergroßen Ansstrengungen teilweise aufgelöst; 2) immerhin wurde die Ordnung sehr schnell wieder hergestellt, der Geist der Truppe war also offenbar ausgezeichnet gut. Die Ereignisse des nächsten Tages sollten weitere Belege hiefür bringen.

<sup>1)</sup> Bölbernborff, Kriegeg. v. B. Bb. IV, S. 80.

<sup>2)</sup> Beigke, 1813/14. Bb. I, S. 425 u. 426.

Am 4. Juni, 4 Uhr morgens, trat alles unter das Gewehr, doch wurde erst 1813. um 8 Uhr abmarschiert; ') unsere Division schloß die auf Luckau gerichtete Marsch=kolonne des Corps; um 9 Uhr morgens trat die Spike mit den seindlichen Bor=posten in Fühlung, und um 10 Uhr ') wurde zum Angriff geschritten.

Es gelang auch Pacthod, die ersten rasch errungenen Ersolge zu behaupten; seine weiteren Bemühungen vorzudringen, konnten die ingrimmige Erbitterung der Preußen nicht überwinden; diesen siel daher die Ehre des Tages zu. — Oudinot hatte sich nicht entschließen können, seine zwei übrigen Divisionen für ein ihm untergeordnet scheinendes Ziel einzusetzen; so blied denn Pacthod bis in die Nacht hinein allein im Gesecht stehen, während unsere und Laurencez' Division zwischen 6 und 7 Uhr abends auf Sonnenwalde abmarschierten; die elenden Wege und halb zerfallenen Brücken, welche erst wieder hergestellt werden mußten, brachten große Berzögerungen hervor; so konnte erst am 5. morgens 2 Uhr ein Lager bezogen werden, welches sich schlimmerweise durch Mangel an Holz und Stroh, sowie an allen anderen Bedürfnissen auszeichnete. Mangel an Holz und Stroh, sowie an allen anderen Bedürfnissen auszeichnete. Mann gefangen, 4 vermißt, 9 besertiert ein. A

Am 5. blieb unser Corps stehen; es nahm vor Sonnenwalbe eine günstige Stellung in zwei Treffen; eine Beunruhigung durch den Feind trat nicht ein.

Am 6. wurde bei Übigau bie schwarze Elfter überschritten; unfere Division nahm Stellung bei Grogröffen.

Am folgenden Tage lief die Nachricht über den Abschluß des Waffen- Der Baffenftillstandes ein, der am 4. Juni zu Poischwitz an der Jauer vereinbart worden (8. [4.] Juni
war, und so sehen wir denn auch auf unserem Operationsgebiet am 8. Juni die bis 18. August.
Waffenruhe in ihre Rechte treten; am 10. nachmittags rückte unsere Division in
Ortsunterkunft zwischen Herzberg und Übigau; unser Regiment kam mit dem
Divisionsstad nach Herzberg.

pagnien

Die 1. Brigade rudte am 16. Juni in ein Lager bei Schlieben; 2 Kompagnien unseres II. Bataillons kamen gleichzeitig nach Groschwitz.

Am 18. Juni rücken 2 Detachements in der Stärke von je 2 Offizieren, 120 Mann nach Finsterwalbe, 4) von wo dieselben nach mehreren Tagen erst wieder einrückten. 5)

Am gleichen Tage lief ein Schreiben aus dem kaiserlichen Hauptquartier ein, welches den Wunsch bezüglich Ergänzung der baperischen Division "in sehr bestimmten Ausdrücken" betonte. 5)

<sup>1)</sup> Tagebuch, J. R. 8.

<sup>2)</sup> Rach Tagebuch, J. R. 8 zwischen 11 und 12 Uhr mittags.

<sup>3)</sup> Tagebuch, J. R. 8. Bb. 2.

<sup>4)</sup> Bahlungeliften unferes Regiments.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht an S. Maj. 18. Juni.

1813. Am 30. Juni 1) hielt Oudinot bei Schlieben eine Truppenschau über unsere Division ab; der Marschall besichtigte jeden einzelnen Mann, ließ sich verschiedene Tornister öffnen und prüfte den Zustand der Bekleidungsstücke; am Schlusse der Parade wurde die schöne Haltung und große Sauberkeit der Truppen mit Wohlgefallen gerühmt. 2)

Am folgenden Tage hatte unser Regiment Quartierwechsel, der Stab blieb in Herzberg, die Kompagnien kamen nach Kaxdorf, Jesmig und Dubra; hiedurch fand die Mannschaft etwas mehr Bequemlichkeit; auch konnte die Pferdefourage in reichlicherem Maße aufgebracht werden.<sup>2</sup>)

Am 11. Juli morgens 8 Uhr rückte unser Regiment in das Lager bei Schlieben, 3) wo es jedoch nur bis zum 20. zu verbleiben hatte; am 21. kam es wieder in Ortsunterkunft, und zwar in folgender Berteilung: 4)

|          |               | R                                         | ompag                                    | nien   |              |                                |
|----------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| Stab     | 0             | 0 ~ +14                                   |                                          |        |              |                                |
|          | 2. Grenabier= | 2. Shüşens                                | 2.                                       | 4.     | 6.           | 8.                             |
| Dfterobe | Ölsig         | Altherzberg<br>Ofterobe<br>Friedrichsluga | Ronnte<br>nicht ers<br>mittelt<br>werben | Jagfal | Wieb(tt)erau | Reubed<br>Bitterau<br>Pansbori |

Bom 3. August ab sehen wir unser Regiment in Friedersborf und Umgebung; am 13. aber rückt es in den Unterbringungsraum unserer Division zwischen Herzberg und Schlieben; die Truppen waren so verteilt, daß sie in vier Stunden zusammengezogen werden konnten; nur die Kavallerie war nach Baruth vorgeschoben, wo am 17. zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gesschritten werden sollte.

Innere Buftanbe. Ehe wir bem weiteren Verlaufe bes heraufziehenden Kriegssturmes beobachtend folgen, ist noch ein flüchtiger Blick auf die innere Verfassung der Truppen zu werfen.

Bor allem tritt uns wieder, ebenso wie im russischen Feldzuge, eine grobe Bernachlässigung der Berpflegungsvorkehrungen entgegen; bei unserer Division machte sich übrigens Geldmangel in der unangenehmsten Weise fühlbar. 5)

<sup>1)</sup> Bergl. auch Tagebuch J. R. 8; bemnach hätte unsere Division schon tags vorher zur Revue bereit gestanden; die Truppen warteten von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags vergeblich und rückten auf die Mitteilung wieder ein, daß die Sache um einen Tag verschoben sei.

<sup>2)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich 1813. Bericht an S. Maj. 30. Juni.

<sup>8)</sup> Dafelbft. Dispositionslifte ber 2. Brigade vom 12. Juli.

<sup>4)</sup> Dafelbft.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Bericht an S. Maj. 15. Juni.

Das Requisitionssystem stand natürlich auch wieder in voller Blüte, 1813. lockerte im besonderen die Mannszucht der Franzosen und der Jtaliener ganz bes denklich und erschwerte die so dringend gebotene Ausbildungsthätigkeit ganz wesentslich; und doch "hätte diese Zeit mit aller Anstrengung benutzt werden sollen, um die junge Mannschaft zu ererzieren und den Dienst zu üben und so jenen Geist zu erziehen, der alte Truppen kennzeichnet". 1) Außerdem waren gerade in jenem wichstigen Zeitraum viele Stadsoffiziere durch Krankheit dem Dienste entzogen, z. B. auch Oberst v. Habermann und Major v. Flad, so daß Raglovich am 15. Juni um Ersatz zu bitten sich gezwungen sah.

Ein treues Bilb ber Verhältnisse in jener schwierigen Zeit liefert ums bieser General in dem Berichte,2) welchen er am 18. Juni von Herzberg aus an S. Maj. den König abgehen ließ; er folgt hier im Wortlaute:

"Der Marschall von Reggio verlangt, daß ich durch einen Courier an Ew. Königliche Majestät meinen Bericht um Ergänzung meiner Division absende. Ich besolge um so williger diesen Besehl, als mir die Sicherheit dieser Sendung erlaubt, einioz zreu Bemerkungen beizusetzen.

Den Abgang ber Division werben Ew. Königliche Majestät aus ber beiliegenden Stand- und Diensttabelle erseben; außer diesem fehlt noch bas ganze Bataillon des 4. Regiments. Die Mannschaft, aus der die Division besteht, unterliegt wegen ihrer Jugend und der weicheren Empfänglichkeit ber Nation den Anftrengungen eines Feldzuges um so eber, als die Aufficht der Unter- und Oberoffiziers beinahe ganz fehlt ober doch nur partiell ift. Wäre diefer Waffenstillstand nicht eingetreten, so hatte fich bie Division in kurzer Zeit aufgelöft. Schon blieben wegen Entfräftung bei jedem Mariche 60 bis 100 Mann gurud, bie fich auch nicht mehr bemühten zu folgen. Die Unteroffiziere, ebenso roh und ungedient wie der gemeine Soldat, haben weber die Kenntnis noch das Ansehen einzuwirken. Bleichgültigkeit auf alle Ursachen, wie auf ben Beift bes Standes ift biesmals fictbarer als je. Die meisten Offiziere, so jung an Erfahrung als an Jahren, können fich um so weniger ber nötigen Silfen für bie Mannschaft bebienen, als fie ein großer Teil ber länger bienenden, entweder selbst unwissend oder, was so allgemein zu werden beginnt, durch Erschöpfung und Mißmut unthätig gemacht, weber unter-Eine gründliche Bilbung bieser stütt noch gehörig zu ihrem Dienst anhält. unerfahrenen Chargen ift wohl in einem Augenblick nicht möglich, wo man von selben Mitwirkung erwarten, nicht aber auf selbe erft einwirken sollte.

Biele von den Stabs= und Oberoffiziers glaubten bei der ersten Aufstellung als Observationscorps, kurzsichtig genug, daß es zu diesem Zwecke ausschließlich vorsbehalten wurde, ihre Kräfte wohl als hinlänglich für eine ähnliche Bestimmung, sahen sich aber in ihrer Erwartung getäuscht und nun unvermögend, die Fatiguen

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht an S. Maj. 10. Juni.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813.

1818. einer Kampagne zu ertragen. Daher das Erkranken und Zurückbleiben so vieler Stabs- und Oberoffiziers. Wegen dieses Abganges an Chargen mußten die sechs Kompagnien vom Regiment Prinz Carl sich in vier formieren. Daher werden so viele Kompagnien von Lieutenants kommandiert, die für ihre eigene Person in Berslegenheit sind. Selbst unter den Bataillonskommandanten sind einige, die durch ihre physische und geistige Schwäcke gar nicht geeignet sind, ihre Dienste zu versehen.

Die Aussicht auf das größte Elend, das durch Mangel an Lebensmitteln entstehen muß, ist um so trostloser, als die Mittel, selbem nur von Tag zu Taz abzuhelsen, der Moralität der Soldaten auf die nachteiligste Art schädlich sind. Aller Unterhalt muß durch die Abteilungen beigetrieben werden, die nicht selten durch die Umstände genötigt sind, Durchsuchungen in den Häusern zu halten. Dieses räuberische Versahren, das in der Armee zum System erhoben ist, verleitet manchen sonst rechtlichen Mann zu unerlaubten Eingriffen und läßt besorgen, daß diese berechtigte Zügellosigkeit Neigungen zurücklassen könnte, die der Sicherheit des Eigentums auch für den eigenen Staat bedrohend wird.

Die beinahe aufgelöste Ordnung vorzüglich italienischer Regimenter gab soviel ichabliches Beispiel unserer Mannichaft, daß für einen Augenblid eine ähnliche Auflösung beforgt werben konnte, wenn nicht die ftrengften Magregeln, selbst gegen bie Bataillonstommandanten, der Gefahr ein Ende gesetzt hatten, und nun sind wir noch immer das erträglichste Übel für dies höchst bedauernswürdige Land. Es ift unmöglich vorauszusehen, wie die Erhaltung der Armee bei Bieberausbruch der Keindseligkeiten (was immer wahrscheinlicher wird) erzielt werden könne, um so mehr, als das Bivouakieren, die Unordnungen der Beitreibung und die untrem Berwaltung des Beigetriebenen bei den französischen Abteilungen die Hilfsquellen so bedeutend und vor der Zeit vermindert. Unsere Pferde mangeln selbst an grüner Fütterung, und ich sehe nicht ein Mittel, die entfräfteten herzustellen noch den wabrscheinlichen und brohenden Abgang anders als durch Borspann zu ersetzen, und zulept, wie ich schon mit der Reserve genötigt war, durch Ochsen führen zu lassen. Für den ersten Abgang habe ich mir durch die rückgekommenen Pferde der nach Dresben zurudgefandten vier Kanons und eben fo viel Munitionswagen geholfen. Wenn kein anderes Mittel mehr übrig bleiben sollte, eher als die Kanons stehen zu laffen, würde ich von den beutschen Chevaulegerspferden zur Bespannung nehmen. — Das Land muß zur Berzweiflung gebracht werben. Dem Landmann wie dem Bürger wird sein und seiner Familie Unterhalt gewaltthätig weggenommen, sein Bieh und sein Pferd hören auf sein Gigentum zu sein, bas grüne Futter für felbe wird nicht mit ihm geteilt. Aus biefen Ursachen läßt sich baber ber tiefe Bolfsbaß gegen die französische und alliierte Armee sehr leicht erklären, da bas Land von ber feindlichen in Rudfict ber Plunderungen und perfonlichen Dighandlungen ungleich weniger zu ertragen hatte. Wenn auch ihre Bedürfnisse beträchtlich waren, so wurden sie doch mit Ordnung erhoben.

In Bezug auf die Harmonie mit den französischen Behörden können wir uns 1813. ber freundschaftlichsten Auszeichnung bes Marschalls und seiner Umgebungen nicht genug rühmen.

Außer biesem aber scheint die Anmaßung und Unart, die Unbilligkeit und Beringichatung gegen Fremde, sowie bie Unordnung und Bugellofigkeit nebft einer gänzlichen Abspannung eher zugenommen zu haben, als man es je zu anderen Beiten beobachtete.

Schon sehr oft machten mich die Abjutanten bes Marschalls bemerken, wie fehr sie und ber herr Marschall sich ausgezeichnet fühlen wurden, wenn Sie sich ber Allerhöchsten Gnade von Em. Königlichen Majestät durch die Dekoration mit dem Max-Joseph-Orben erfreuen burften. Diesen Hoffnungen, glaube ich, haben wir einen großen Teil ber freundschaftlichen Behandlung zuzuschreiben, die ber Divifion in jeder Rücksicht schonend und wohlthuend war.".....

Am 10. Augufthielt Raglovich Oubinots Beisung zufolge bie Feier bes faiferlichen Namensfestes und zwar im Lager bei Schlieben ab.

Um 11 Uhr vormittags wurde jur Rirdenparabe ausgerudt und bie Feldmeffe gelesen; nach derfelben erschollen zum Gesange bes Tedeum 50 Kanonen= fdüffe. -

Sodann erfolgte die Berteilung ber frangofischen Ehrenzeichen unter Borbehalt ber Allerhöchsten Genehmigung. — Um 3 Uhr nachmittags war große Tafel, zu welcher bie "Civilautoritäten" von Schlieben und Bergberg gebeten, bie Generale, Stabs- und im Lager anwesenden Oberoffiziere geladen waren. Abends fand in Schlieben großer Ball ftatt. 1) Bur Erhöhung ber Feststimmung hatte ber Raiser für jeden Offizier 6 Francs, für jeden Unteroffizier und Gemeinen 1 Franc ausgeworfen. 2)

Unsere Division war seit dem Tage ihrer Aufstellung stets weit unter der Sollstärke geblieben; es war eben offenbar nicht in der Absicht unseres Königs personalien. gelegen, den "Bunfchen" Napoleons, welche nur zu oft eine ganz sonderbare Ahnlichkeit mit geharnischten Befehlen hatten, auch weiterhin bereitwillig entgegen= zukommen; so erscheint es nicht auffallend, daß Raglovich am 4. August berichten fonnte, unserem II. Bataillon gingen nicht weniger als 5 Rapitane und 6 Oberlieutenants ab, während allerdings 3 Unterlieutenants überzählig seien.

Standesausweis unb

Die nächste Abhilfe gegenüber biefem recht schlimmen Mißstand mar jedoch zur hand; ichon am 6. Auguft trafen von unferem Refervebataillon folgende Offiziere ein:

Die Hauptleute v. Zoller, Frhr. Stromer v. Reichenbach und Beller v. Schopperhof (lettere beide feit 25. Juni im Regiment neu angestellt), Ober-

<sup>1)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich 1813. Bericht an S. Maj. 11. August.

<sup>2)</sup> Allg. Reichsarchiv. Feldzüge gegen Rußland. Att Feldkriegskaffe.

1813. lieutenant Saberlein, die Unterlieutenants Gottfried Wagner, Maximilian Klein, Joseph Müller und Gottfried Goes, wenige Tage später Bilhelm Goes: eine Ergänzung ber Mannschaft unterblieb.

Borgreifend sei hier schon erwähnt, daß der tapfere Oberft v. Habermann am 10. August unter Beforberung jum Generalmajor an bie Spite unferer Brigade gestellt wurde, mahrend nun ber Oberft Baron v. Rummel, bisher im 10. Linien-Infanterie-Regiment, bas Rommando unferes Regiments übernahm: baß ferner am 4. September Unterlieutenant Roed zum Oberlieutenant im Regiment beförbert wurde. -

Um 6. August hatte bas II. Bataillon folgenden Stand:

Stab und Unterftab: 1. Oberft v. Habermann, 2. Major v. Flat. 3. Oberlieutenant und Abjutant v. Spanmann, 4. Bataillons-Arz Bolberlein, 5. 1 Chirurgen-Braktifant, 6. 1 Junker, 7. 1 Aktuat, 8. 1 Regiments-Tambour.

| Rompagnie     | Rapitāne   | Ober=<br>Lieutenant <b>s</b> | Unterlieutenant8                 | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Gefreite | Tamboure, byw.<br>Trompeter | Moniere | Gemeine   | nom Sefbur bel |
|---------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|---------|-----------|----------------|
| 2. Grenadiers | v. Zoller  | _                            | Bernreither,<br>Gottfr. Wagner   | 1         | 1        | 1         | 3         | 1        | 2                           | -       | 84        |                |
| 2. Shüken:    | _          | _                            | Roect, B. Rlein,<br>M. Rlein     | 1         | 1        | 1         | _         |          | 2                           | 1       | 75        | -;             |
| 2. Füsiliers  | v. Stromer | _                            | Frh. v. Podewils,<br>Jos. Müller | 1         | 1        |           | 3         | 4        | 2                           | 1       | <b>63</b> | :3             |
| <b>4</b> . :  | Piid I     | <b>Häberlein</b>             | Weinig II., Schuller<br>G. Goës  | 1         | 1        | _         | 3         | _        | 1                           | -       | 62        | F              |
| 6. :          | v. Peller  | _                            | Döhlemann, G. Goës               | 1         | 1        | _         | 1         | 2        | 2                           | 1       | 71        | 7              |
| 8. #          | _          | _                            | Seibel, v. Killinger             | 1         | 1        | 1         | 1         | 1        | 2                           | 1       | <b>85</b> | ٠              |

Um 17. Auguft sehen wir einer Sollstärke von 591 Röpfen eine Ausrucke ftarke von 467 Köpfen gegenüber stehen, da 56 Mann krank und 68 vermißt geführt werden, also ein Abgang von 21 Prozent besteht; 1) ähnliche und schlimmere Verhältnisse herrschten wohl im ganzen 12. Corps, welches in den 3 Divisionen Pacthod, Guillemineau und Raglovich eine Sollstärke von 19 000 Mann aufweist.

Bieberaufnahme ber

Am 10. August kündigten die Berbündeten die Waffenruhe auf; Ofterreich geindieligteiten, und Schweben waren nun an die Seite Rußlands und Preußens getreten; auf einem weiten Bogen von Magbeburg über Schlesien bis Böhmen versammelten fich bie

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments v. 1812/13.

feindlichen Armeen, welche in ihrer Gesamtheit Rapoleons heer mindestens gewachsen 1813. waren. — So fah fich ber Schlachtenkaiser gezwungen, zwijchen Baugen und Görlig bie gegnerischen Magnahmen zunächst abzuwarten; inzwischen sollte die Nordarmee unter Oudinot Berlin wegnehmen und bas Land zwischen Elbe und Ober befeten; biefe Nordarmee war etwa 70 000 Mann ftart und fette fich aus unferem 12. Corps (Qubinot), bem 7. (Reynier), bem 4. (Bertranb) und bem Ravallerie-Corps (Arrighi) zusammen, außerdem hatte eine Division von Magdeburg aus vorzugehen, während das Corps Davoust Hamburg festhielt.

Die feindliche Nordarmee 1) war bem Befehle Bernabottes, Kronpringen von Schweben, unterftellt, ber bereit war, für seine nächftliegenden Intereffen fremde Truppen fämpfen zu laffen; zur Bermeibung jedes eigenen Berluftes war er zu ben gewagteften Rudwärtsbewegungen entschlossen. Napoleon beurteilte ben Wert dieses Felbherrn vollkommen richtig, deshalb erschien ihm auch Oudinots Aufgabe sehr einfach. Zwei Kräfte aber hatte er nicht entsprechend in die strategische Rechnung gesett: die Thatfraft der preußischen Generale, besonders eines Bulow, und den inneren Wert sowie die taktische Leistungsfähigkeit der von diesen geführten Truppen.

Unfere Division trat am 14. August ben Bormarich über Schilba und Bukowin an und fand enge Unterkunft südlich Dahme; am 15. wurde aus ber Bersammlung bei ber Ziegelhütte unweit Bremsborf über Dahme in ein Bivouac etwa 3 Kilometer füblich Baruth gegangen.2) Während sich nun am 16. unfer Corps in biefer Gegend sammelte, rudte unfer II. Bataillon und II./10. zum Schute ber Ravallerie=Division Defrance nach Remlit bei Dahme.3)

Am 17. wurden Teile der französischen Kavallerie-Bortruppen von den Breußen übel zugerichtet; am 18. vereinigte sich Oubinots Armee um Baruth; unsere Division lagerte nun etwas näher dieser Stadt.

Am 19. sette fich unsere Armee über Paplit, Hollbock, Janidenborf Abmarich ber in Bewegung und erreichte am Abend eine Stellung bei Ludenwalbe; unfere gegen Berlin Division stand hiebei etwa 3 Kilometer südlich ber Stadt auf einer Anhöhe als Reserve; (19. August)es gab nur kleine Borpostenneckereien. Unfere Brigade, nun unter General v. Habermann, blieb auch am 20. in biefer Stellung, während Oudinot mit ben Hauptfräften auf Trebbin vorrückte. Unser II. Bataillon führte in Berbindung mit II./8. und 400 frangösischen Husaren eine Rekognoszierung über Zinna nach Buterbog und Werber aus;2) bei Zinna murben bie feindlichen Borpoften getroffen; es entspann sich ein kurzes Gefecht;4) der Zweck der Entsendung war hiemit

<sup>1)</sup> Bergl. Geschichte b. R. A. 1813, Heft 1 und Beitkel813/14, Band 2, Seite 119/120.

<sup>2)</sup> Tagebuch J. R. 8, Band 2, Seite 101.

<sup>3)</sup> Bölbernborff, Rriegsg. v. B. Band 4, Seite 137.

<sup>4)</sup> Rach Tagebuch, J. R. 8, Band 2, Seite 12 ware ber Feind überhaupt nicht aufgefunden worden.

1818, erreicht, und gegen Mittag war bas Bivouge bei Ludenwalbe 1) wieber bezogen: unfer II. Bataillon verlor 1 Mann (vermißt).

Wenn es schon auffallend ift, daß zu solchen Unternehmungen die Kavallerie sich durch Infanterie unterstützen lassen mußte, so sollte es in diesem Feldzuge sogar noch bahin fommen, daß Dubinot die französische Reiterei überhaupt nicht mehr im Borpoftendienst verwendete, sondern vielmehr ber Infanterie ben gesamten Sicherungsbienst übertrug; von weitergehender Aufklarung weiß die Beschichte überhaupt nichts zu berichten. 2)

Am 21. August blieb Dubinot stehen — zum Entsetzen Rapoleons über "berartige Kriegführung"; freilich sollte auch ber Kaiser noch zu ber Erkenntnis gelangen, daß man wohl nur einen Defensivtrieg führen könne, wenn man nicht eine jo ziemlich gleich starke Kavallerie besitze!3)

Unfere Brigabe begleitete in Bereinigung mit ber 13. Division ben Artillerie-Park nach Janidenborf;4) am 22. morgens vereinigte fie fich bei Gottow wieder mit der Division, welche in und hinter Trebbin Stellung nahm und unfere Brigabe in ein Lager auf ben Boben bei Rlieftow fandte. In Berbindung mit einem Chasseur=Regiment rekognoszierte sodann unser II. Bataillon noch auf ber Strafe gegen Potsbam; nach einem furzen Gefecht, welches auftraggemäß nicht weiter fortgeführt wurde, bejette unfer II. Bataillon mit II./7. bie vom Zeinde bei Trebbin angelegten, während des von Dudinot tags zuvor glüd= lich durchgeführten Gesechtes beschädigten Verschanzungen und blieb in Bereitschaft gegenüber einem etwaigen feinblichen Angriff; 5) am Nachmittag dieses Tages frand Dudinots Heer 3 Meilen von Berlin.

Der Tag von Großbeeren

Für ben 23. beabsichtigte ber Marschall nur, ben Wald zwischen Blankenselbe (28. August), und Ahrensborf in 3 Rolonnen ju burchschreiten; er rechnete hiebei nur mit ber Möglichkeit unbedeutender Vorpostengesechte. Es ist wahrlich nicht Bernadotte der Vorwurf zu machen, daß er in Undank den Franzosen so schlimme Stunden bereitete: nur die Selbstthätigkeit des Generals Bülow wurde für das Corps des Generals Rennier verhängnisvoll; letzterer sah sich am späten Abend wider alles Erwarten burch ein überlegenes preußisches Corps angegriffen, Marschall Dubinot konnte ihn nicht mehr rechtzeitig unterstützen, der Tag war verloren. Die moralische Einbuße der Franzosen überwog den immerhin sehr empfindlichen materiellen Verlust bei weitem; Dubinots und seines Heeres Ansehen waren für biesen Feldzug schwer erschüttert.

<sup>1)</sup> Regts. G. Seite 41, die Angabe Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Band 4, Seite 141 ware hienach zu berichtigen.

<sup>2)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Band 4, Seite 142/143.

<sup>3)</sup> Yord v. Wartenburg. N. a. F. Band 2, Seite 225/226.

<sup>4)</sup> Regts. G. Geite 141 fpricht irrtumlich von unferer Divifion; vgl. Bolbernborff, Rriegsg. v. B. Band 4, Seite 146.

<sup>5)</sup> Regts. &. Seite 41.

Unsere Division war an dem Treffen so wenig beteiligt, daß sie erst am 1813. folgenden Tage von der betreffenden Nachricht überrascht wurde;1) dagegen sah sich unsere Brigade gegen Abend und im Laufe ber Racht heftig von feinblicher Kavallerie angegriffen; boch waren die Magnahmen des Generals v. Habermann jo zwedentsprechend, daß alle Bersuche auf Trebbin icheiterten.

In ber Racht jum 24. gegen 2 Uhr morgens traf ber große Artilleriepart Radmaric auf über Großbeuthen in Trebbin ein; unsere Division erhielt ben Befehl, die weitere Rückführung besselben zu beden, und mußte vorerst in eine höchst ungunftige Stellung bei Ränidenborf geben; von unserem Bataillon rudten brei Zuge auf Borposten; sie kamen vor eine Sagemuble auf bem linken Saar-Ufer zu steben. waren die Borposten bezogen, als sich feindliche Reiterei mit großem Ungeftum auf die Stellung unferer kleinen Abteilung warf; glüdlicherweise wurde bieselbe nicht unvorbereitet ertappt; es gelang vielmehr, durch wohlgezieltes Feuer ben Überrumpelungsversuch gründlich zu vereiteln.2) Unser Bataillon verlor an diesem

Am 25. ging Dubinot auf Rusborf gurud, mahrend unfere Brigabe ben Gefdütpart und fämtliche Bagage nach Dahme führte, von wo aus die Offiziersbagage nach Torgau geschickt wurde; bort fanden auch die feldbienstuntauglichen Soldaten Aufnahme.4)

Am 26. blieb Qubinot stehen; unfere Brigabe aber rudte mit bem Bark über Rüsborf in eine Stellung bei Sobenichlenzer; trot ber unabläffigen Nedereien ber feindlichen Kavallerie verzeichnet unfere Brigade an beiden Tagen keinerlei Verlufte.

Am 27. mit Tagesanbruch wurden die französischen Bortruppen angegriffen; nichtsbestoweniger setzte sich Dubinots Armee auf Juterbog in Marsch. ftellten fich feindliche Abteilungen entgegen und erzwangen, nach Stärke und Bebeutung überschätzt, den Aufmarsch der gesamten Armee; hinter deren rechtem Flügel nahm unsere Brigabe als Bebedung bes großen Geschützparkes Stellung.5) — Der Gegner wich, nachdem er so seine Absicht vollkommen erreicht, nach turgem Widerftand auf Ludenwalbe. — Unsere Division nahm sodann im Corpsverband Lagerftellung auf ber Treuenbriegener Strafe zwischen Rlofter Binna und Rieber-Görsborf. Unfer Bataillon verlor an diesem Tage wieder einen Mann (vermift).6)

Um 28. gab Marichall Dubinot seinem Heere eine noch gebrängtere Stellung, benn das wiederholte Erscheinen feindlicher Reiterscharen hatte ihm das Bevor-

Tage nur einen Mann (vermißt).3)

Bittenberg.

<sup>1)</sup> Reats. G. Seite 42.

<sup>2)</sup> Regts. G. Seite 42.

<sup>3)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1812/13.

<sup>4)</sup> Als Depottommanbant that Hauptmann Bifcl bort Dienst.

<sup>5)</sup> K. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht R. an S. Maj. b. König vom 28. August.

<sup>6)</sup> Wie oben. Bericht vom 4. September.

1813. stehen einer größeren Unternehmung verraten. Unsere Divisionen kam nun, zugleich mit der Deckung des großen Artillerieparkes betraut, hinter den äußersten linken Flügel der Armee. 1)

Eine starke Rekognoszierung des Gegners fand gegen 6 Uhr abends statt: hiebei stand unsere Division hinter dem linken Flügel der Division Guillemineau.

Am 29. begann Dubinot, zur Aufnahme ber Verbindung mit der Festung Wittenberg, einen Flankenmarsch, der unsere Division im Berbande des 12. Corps nach Comannsdorf führte; aus diesem Orte mußte das leichte Batailson Fortis erst den Feind (wahrscheinlich die Hellwingschen Husaren) vertreiben.")

Am 30. verlegte Dubinot seine Stellung noch weiter links (westlich), so daß unfere Divifion mit bem 12. Corps in die Nabe von Margahne gelangte; während dieses Linksabmariches brach feindliche Kavallerie aus einem in der rechten Flanke gelegenen Wald hervor und entwickelte sich rasch in der Gbene. Noch schneller aber bilbeten sich die Karrees, so daß ber Gegner die Attacke nicht wagte und nur ben ferneren Marich auf Schufweite begleitete;3) es ist bemerkenswert, daß bie Kavallerie-Division Arrighi zu einer Gegenthätigkeit sich nicht aufraffen konnte. Nachdem sodann bei Marxahne ein Lager bezogen war, erschien auf den Höhen von Pflügkoff her der General Woronzoff mit mehreren Taufend Pferden und vier Kanonen, trieb die Borposten bis Schmögelsborf zurud und veranlaßte eine Kanonade mit der Artillerie unserer Division;4) diese selbst bildete auf dem äußersten linken Flügel Karrees; boch zog sich ber Begner ichon bem wirkfamen Artilleriefeuer gegenüber nach längerem Geplänkel zurud; auch bei biefem Borfall wurde Arrighis Reiterdivision burch die Infanterie gedeckt; sie zeigte sich so wenig gefechtsfähig, daß sie hinter ber Linie aufgeftellt und vor ber Berührung mit bem Beinde forgfam behütet werden mußte.

Kurz nach dem Einrücken ins Bivouac trat unsere Division wieder ins Gewehr: es handelte sich um die Feier der eben eingetroffenen Siegesnachricht; ein dreimaliges "Vive l'empereur!" verkündigte Freund und Feind die Siege von Dresden (26./27. August).

In der Nacht zum 31. veranlaßte Woronzow noch einen allgemeinen Alarm,<sup>5</sup>) bei welcher Gelegenheit es den Piketten gelang, den neckenden Feind kräftig zurückzuweisen; das Pikettunseres Bataillonswarvon Lieutenant Schuller kommandiert.<sup>6</sup>)

Um 31. blieb Oudinots gefamtes heer in feiner Stellung.

Der Kronpring von Schweben hatte fich zu einem verhältnismäßig

<sup>1)</sup> Bölberndorff, Kriegsg. v. B. Band 4 Seite 155.

<sup>2)</sup> Geschichte b. R. A. 1813. 2. Heft. Seite 32.

<sup>3)</sup> Regts. G. Seite 42.

<sup>4)</sup> Geschichte b. R. A. 1813. 2. Heft. Seite 37.

<sup>5)</sup> Geschichte b. N. A. 1813. 2. Heft. Seite 38.

<sup>6)</sup> Regts. G. Seite 42.

fräftigen Entschluß aufgerafft und eine Rekoanoszierung angeordnet, wobei die 1813. ruffifche Reiterei ben französischen linken, die preußische den rechten Flügel angreifen follte; diefer Befehl feste freilich eine Rudzugsbewegung voraus;1) trothem biefe nicht eintrat, erschienen die Russen schon am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr auf ben der Stellung unferer Division vorgelegenen Sohen in mehreren Rolonnen mit ungefähr zwei Batterien und erwedten fo die Anficht, daß ein Angriff auf die linke Flanke bevorstehe. Doch durfte die Stellung der rechts sich anschließenden Divisionen Guillemineau und Pacthod einen gar zu bebrohlichen Einbruck gemacht haben, turz, ber Gegner ließ von bem Bersuche balb wieder ab. Unfer Bataillon hatte hierbei nur ben Berluft von einem Mann (verwundet) erlitten. Schwer erklärlich bleibt es, warum der doch ganz hervorragend tapfere, mit 20 Wunden bedeckte Marschall gegen ben verwegenen, an Zahl jebenfalls viel schwächeren Gegner nicht vorstoßen ließ. General Raglovich konnte seine Bermunderung über die grund= fätliche Paffivität nicht unterbruden,2) und wie wenig auch Napoleon damit einverstanden war, sollte fich sehr balb zeigen; selbst ber Sieg von Dresben vermochte Dubinots Rudzugsabsichten nicht im Geringften zu erschüttern; es blieb fein Befehl in Kraft, daß ber große Geschütspart noch am Abend nach Wittenberg gurudgeführt werde.

Am 1. September Morgens 3 Uhr sehen wir auch das 12. Corps — unsere Division an der Spike — sich in Bewegung seken, um in eine sehr vorteilhafte Stellung bei Kropstädt zurückzugehen. Unsere Division kam hier auf dem äußersten linken Flügel des nun als Arrieregarde zurückgehaltenen Corps zu stehen.

Bernadotte aber hatte wieder einen großartigen Befehl von sich gegeben: Die Arrieregarde sollte lebhaft gedrängt und ihr möglichst viele Fahrzeuge und Gefangene abgenommen werden.<sup>3</sup>) Es ersolgten daher mehrere Angriffsversuche, welche aber durchweg ganz ersolglos blieben. Gegen 6 Uhr abends sah man die preußische Avantgarde eine Stellung um Marzahne nehmen, die Russen seigten sich auf der linken Flanke unseres Heeres.

Am 2. September hielt ber Gegner unsere Division durch ununterbrochene Neckereien und das Borziehen von Infanterie bis Marzahne den ganzen Tag über in Spannung. Doch gehörten jene Feindseligkeiten mehrenteils in die Kategorie kriegerischen Zeitvertreibes während der Ruhepausen eines Feldzuges.

Oubinot sah sich noch immer nicht in ber Lage, ben Unternehmungen seines Gegners die Stirne zu bieten; die an den Tag getretene größere Thatenlust des letzteren, seine Bewegungen gegen die Rückzugslinie Oudinots und die Bedrohung

<sup>1)</sup> Geschichte b. R. A. 1813. 2. Heft, Seite 38.

<sup>2)</sup> K. B. A. Division Raglovich 1813. Bericht R. an S. Maj. den König vom 28. August.

<sup>3)</sup> Geschichte b. N. A. Heft 2, Seite 42.

Riebling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1813. des schwächeren linken Flügels ließ auf einen allgemeinen Angriff schließen; so sehen wir denn das ganze Heer des Marschalls von Tagesandruch dis zum Nachmittag unter den Waffen stehen, um endlich den Befehl zu vernehmen, daß eine noch
weiter rückwärts gelegene Stellung bezogen werden solle, welche die Berbindung mit Wittenberg völlig sicher stellte und nach einer unglücklichen Schlacht rasch unter
den Schutz der Festungswerke sührte; diese Stellung lag auf den Höhen des
rechten Eld-Ufers zwischen Dobin, Thießen und Euper, dort wollte Oudinot die Befehle seines Kaisers abwarten.

Der große Geschützpark ging noch am Abend des 2. nach Wittenberg zurück, und am 3. September morgens 2 Uhr sehen wir unsere Division, hinter ihr sämtliches bayerisches und französisches Geschütz, abziehen; sodann wurde im Corpsverband bei Teuchel eine Lagerstellung genommen, auch die beiden anderen Corpswaren in die Linie Tragun-Rennsdorf eingerückt; als der Kronprinz von Schweden von diesen Bewegungen Meldung erhielt, erließ er den Besehl, Oudinot von allen Seiten anzugreisen, um über dessen Absichten Klarheit zu geswinnen. Es entspann sich bei Thießen ein sehr hitziges Waldgesecht, welches mit der größten Hartnäckigkeit von 9 Uhr morgens dis gegen Abend hin sortgesührt wurde. Unsere Division stand hierbei in einer Reservestellung hinter dem linken Flügel des 4. französischen Corps, 800 m nördlich des Bergschlößchens, östlich von Teuchel gelegen. Die seindlichen Angrisse blieben ohne Erfolg; das Gesecht endete mit dem Rückzug der preußischen Vorruppen, welche sich zu weit vorzgewagt hatten und ohne Unterstützung blieben. d

Bechsel im Oberbefehl.

Schon war Dubinot entschlossen, sich bem von allen Seiten fühlbar werbenden Druck des Gegners durch den Rückzug über die Elbe zu entziehen, da erhielt er die Mitteilung Napoleons, daß dieser mit äußerstem Mißfallen erfahren habe, wie er mit seinen 3 Corps, von denen er gar keinen Gebrauch gemacht, zugleich die Corps, welche an der Neiße standen, in Gefahr gebracht habe, sowie daß er die Unsicherheit seiner Bewegungen bereits erkannt und daher den Marschall Nev entsandt habe, um den Oberbesehl seiner Armee zu übernehmen.\*)

Am 4. September morgens 4 Uhr verkündete ein Tagesbefehl des Marschalls Ney, daß er, der Fürst von der Moskwa, dem Willen des Kaisers gemäß den Oberbesehl übernommen habe und Marschall Oudinot wieder in das Kommando des 12. Corps zurückgetreten sei. Welch unangenehme Beziehungen unter solchen Umständen zwischen dem Heerführer und dem Unterseldherrn von Ansang an bestehen mußten, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung; die allernächste Zuskunft sollte die schwerstwiegenden Belege hierfür bringen.

<sup>1)</sup> Geschichte b. R. A. Heft 2, Seite 59.

<sup>2)</sup> Daselbst Heft 3. Seite 3.

<sup>3)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich 1813. Bericht R.'s an S. Maj. ben König vom 4. September.

Der neue Oberfeldherr hatte ben gemessenen Besehl Napoleons, daß er, 1813. "um jeden Preis" die Aufgabe löse, welche darin bestand, die Haupstadt von Preußen zu besehen.") Es entfaltete sich alsbald die regste Thätigkeit; die Truppen hatten sich aus den Festungsmagazinen mit Lebensmitteln auf vier Tage zu verssorgen, jeder Mann sollte mit 50 Patronen versehen werden. — Bei den Borstruppen des 4. Corps entspann sich wieder ein lebhaftes Gesecht; nach dessen Beendigung besichtigte Nep seine ganze Armee; unsere Division mußte über eine Stunde seine Ankunst erwarten, er ritt die Reihen nur slüchtig durch und hatte dabei ein sehr ernstes und mürrisches Ansehen.") Er äußerte sich jedoch über die gute Haltung unserer Division in der schmeichelhaftesten Weise; jedenfalls leitete ihn hierbei das Bestreben, die niedergeschlagene Stimmung zu beleben, doch scheint er persönlich von den Truppen nur mit Gleichgiltigkeit ausgenommen worden zu sein.

Die Abneigung des Corpsbesehlshabers gegenüber dem neuen Feldherrn konnte dem für solche Dinge sehr geschärften Sinn des Soldaten unmöglich entgehen; auch sühlte man deutlich, daß Neys sicheres Auftreten keineswegs auf fester Grundlage ruhte. Der dem Marschall erteilte Auftrag bedeutete an und sür sich schon ein Wagnis: er sollte sich seitwärts auf die Baruth—Berliner Straße schieben, bevor er die Offensive begann. Zu dem Ende mußte er einen Flankenmarsch im Angesicht des über 100 000 Mann starken seinblichen Heeres aussichten, ein Unternehmen, welches seder einigermaßen thatsrendige Gegner durch einen Angrissstoß leicht stören, ja selbst verhindern konnte. Die Operation auf Berlin sollte schließlich mit einer zum guten Teile geschlagenen Armee durchgeführt werden; freilich ging die erteilte Instruktion von der Boraussetzung aus, daß die Nordarmee ohne Widersstand ausweichen werde, denn Napoleon blieb trot des Tages von Großbeeren bei der früheren Geringschäung der seindlichen Truppen; — ob er eine solche schließlich doch nur heuchelte? . . . . . —

Ney als Nächstbeteiligter bagegen betrachtete die Dinge mit weniger Boreingenommenheit; kurz nach übernahme des Oberbefehls und noch bevor er Oudinot persönlich gesprochen hatte, schrieb er an den Kaiser: "Ich traf heute nachmittags um 2 Uhr in Wittenberg ein. Sosort habe ich an die kommandierenden Generale der Armeecorps die Briefe übersandt u. s. w. Die Übersendung dieser Briefe, welche offen waren, haben schon zu Zerwürfnissen (brouilleries) Anlaß gegeben. Dieser Ansanz läßt mich erkennen, wie schwierig der mir gewordene Auftrag ist. Ich werde nichtsbestoweniger die Absicht Eurer Majestät erfüllen" . . . —

Am 5. September morgens 10 Uhr begann ber Vormarsch auf ber Straße Reys Vormarich nach Zahna — die 3 Corps, das Oudinots an der Spitze, sämtliche Geschützparks, gegen Berlin. alles Gepäck, die Kavallerie den Infanterie-Divisionen zugeteilt — alles auf die eine Straße gesett. Nen beabsichtigte, die Zahna und Lüterbog zu marschieren.

<sup>1)</sup> Bölbernborff, Rriegsg. v. B. Band 4. Seite 163.

<sup>2)</sup> Mänbler, E. Seite 120/121.

Das 12. Corps hatte fich zwischen Absborf und Euper gesammelt und die 1813. Division Buillemineau an die Spite genommen, Diese ftieß bald zwischen Boltersborf und Dobschüt auf die Truppen des Generals Dobschüt; es entspann fich ein lebhaftes Schützengesecht, während bessen unsere Division neben jener Bacthods in dem Grunde bei Euper aufmarschierte; die weit überlegenen Franzosen machten rasch bedeutende Fortschritte, und schon gegen 11 Uhr begann der verluftreiche Müdzug der Preußen. — Inzwischen waren die Truppen des Generals Tauenpien Treffen bei zur Unterstützung und Aufnahme nach Zalmsborf vorgezogen worden. Zwischen (5. September). Rahna und letterem Ort entwickelte sich sobann das ganze Corps Dubinots, nachdem die Kavallerie-Division Fournier dem feindlichen Artilleriefeuer gegenüber die Front frei gemacht hatte. Es stand nun Bacthod rechts, Guillemineau links, Raglovich in der Mitte, unsere Brigade mit dem Artillerie-Park hinter ber Mitte ber Front. Das fich nun entspinnende Schützengefecht nahm für die Preußen eine sehr ungünftige Gestalt an; ber Rückzug artete teilweise in völlige Flucht unter Auflösung aller Berbände aus. — Nachmittags gegen 5 Uhr fiel der letzte Schuß in den Gärten um Seyda.1)

> Unfere Brigabe mar beim großen Gefdutpart gurudgelaffen worben, wurde gegen Schluß des Gefechtes von einer frangofischen Brigade des Corps Reynier abgelöst und rücke sodann, wie das ganze 12. Corps, nach Seyda.2) Unsere Division tam in eine Stellung bei Gabegaft. — Nevs Armee stand nun auf bem Raume von einer Quadratmeile Ausbehnung; die Spite hatte zwei Meilen vorwärts gemacht.

> Die Berlufte der Preußen betrugen zunächst ungefähr 3000 Mann; Dudinots Corps verlor etwa 1000 Mann (einschließlich "Bermißte").

> Die Berlufte unferer Divifion konnten nicht mit hinreichenber Genauigkeit festgestellt werden;3) unser Bataillon verlor 1 Mann schwer,4) 1 Mann leicht verwundet, 1 Mann vermißt.5)

Schlacht bei Nen beabsichtigte für den folgenden Tag, sich durch einen Flankenmarsch Dennewis 6. September), gegen Dahme Napoleon zu nähern, von dem er annehmen mußte, daß er bereits über Hoperswerda im Borrücken begriffen sei.6) Davon konnte er ja keine Ahnung

Bahna

<sup>1)</sup> Geschichte b. R. A. Heft 3. Seite 10 bis 19.

<sup>2)</sup> Mänbler, E. Seite 122.

<sup>8)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht R's. an S. Maj. ben König vom 9. September.

<sup>4)</sup> Rorporal Rarl Curich, ber als ichmer vermunbet in bas Lagaret Wittenberg verbracht wurde und am 30. Rovember an den Folgen seiner Berwundung im Lazaret zur Aue in Chemnit verftarb.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments von 1812/13.

<sup>6)</sup> Yord v. Wartenburg, R. a. F. Band 2, Seite 252. Schreiben Rapoleons an Berthier aus Dresben 2. September.

haben, daß sich sein Kaiser durch die schlesische Armee Blüchers, bezw. durch die 1813. feindliche Hauptarmee bei Baupen, bezw. Dresden festgehalten sah. 1)

Der Befehl Neys zum 6. September lautete:

- "7. Corps von Zalmsborf auf Rohrbed burch Gabegast und Öhna.
- 4. Corps umgeht Züterbog rechts und eröffnet den Marich auf Dahme.
- 12. Corps, in Position bei Senda bis zum Vormarsch (passage) bes 7. Corps, stellt sich bei Öhna auf (s'établira).

Die ganze Armee verfolgt die Richtung über Dahme auf Lucau, bem Kaifer entgegen."

Diese Anordnungen erscheinen geradezu unverständlich; das 7. Corps mußte nun einen ganz zwecklosen Umweg über Gadegast machen, und das 12. Corps war gezwungen, jenes vorüber marschieren zu lassen und dann erst anzutreten; Maß=nahmen, für die es keine Erklärung giebt, als mangelhaste Zusammensetzung des Armeestades und unvollkommene Kenntnis des Landes. Denn beim Stade des Marschalls Oudinot, der diesen Mangel hätte ersetzen können, war bei der persönslichen Stimmung der beiden Marschälle auf ein Entgegenkommen wohl nicht zu rechnen.<sup>2</sup>)

Bur Erschwerung der Berhältnisse trug noch bei, daß nur das 4. Corps rechtzeitig morgens 7 Uhr seinen Bormarsch antrat, das 7. Corps verspätete sich um 2 dis 3 Stunden,3) und Oudinot hatte sich zunächst auf das Heranziehen unserer Division nach Seyda beschränkt; die Truppen standen zum Ausbruch bereit, erwarteten aber vergedens den Besehl zum Antreten. Das 7. Corps zog nämlich nicht durch Gadegast über Seyda, sondern ließ diese Orte rechts liegen, und das war der Grund, durch den sich Oudinot bei seiner Abneigung, den Anordnungen Neys zu gehorchen, gerechtsertigt sühlte, wenn er dei Seyda ruhig stehen blieb!4) Nach den Aussagen der Ginwohner von Seyda hatte man 2 dis 3 Stunden den Kanonendonner gehört, Ordonnanzossiziere waren wiederholt mit Meldungen zu dem auf dem Paradeplatz ruhig sich ergehenden Marschall heranzgesprengt, und es war bereits Nachmittag (vielseicht zwischen 1 und 2 Uhr), als er endlich langsam und lässig sich zum Ausbruch anschießte, — vermutlich auf einen erneuten Besehl des Marschalls Rey, der jedensalls in der Zeit von 11 Uhr 30 Minuten die 12 Uhr 30 Minuten an ihn abgegangen war.5)

<sup>1)</sup> Dennewit, Seite 33. Aus ben Angaben sowie ben Papieren und Marschrouten eines in ber Schlacht gefangenen Abjutanten bes Marschalls ergab sich bis zur Gewißheit, baß man bie Vereinigung mit Napoleon als zweisellos sicher in Aussicht genommen hatte.

<sup>2)</sup> Geschichte b. N. A. Heft 3, Seite 36. Auch Raglovich macht in seinem Bericht vom 9. September sehr scharfe Bemerkungen über die damals herrschende "Planlosigkeit". K. B. K. A. Division Raglovich 1813.

<sup>3)</sup> Geschichte b. N. A. Heft 3, Seite 37.

<sup>4)</sup> Souvenirs militaires par le général duc de Fézensac, pag. 433. Paris 1863.

<sup>5)</sup> Geschichte b. N. A. Heft 3, Seite 37/38.

Die Verhältnisse auf dem Schlachtselde hatten sich in folgender Weise entwickelt: Das Korps Bertrand war bei Dennewit auf die Kolonne des Grasen Tauentien gestoßen und hatte dis gegen Mittag einige Vorteile gewonnen. Um 1 Uhr verstündigte lebhafter Kanonendonner von Nieder-Gersdorf her das Eingreisen Bülows; Bertrands Centrum mußte trot zähen Widerstandes diesen Ort aufgeben. Die Bedrohung des französischen linken Flügels aber wurde durch das Erscheinen Reyniers noch rechtzeitig abgewendet; dieses Corps entwickelte sich zwischen Dennewitz und Göllsdorf und schien nur das Eintressen Dudinots abzuwarten, um die Mitte und den rechten Flügel der Preußen mit Nachdruck anzugreisen, der schon die südlich Göllsdorf vorgerückt war und sich anschieke, die linke Flanke der Franzosen zu umfassen. 1)

Unter biesen Umständen hatte Oudinot sein Corps ohne besondere Weisung hinter diesen Flügel gesett; ein Teil der in die vorderste Linie gerückten Division Guillemineau verzeichnete sogar schon einen hübschen Erfolg; gerade in diesem entscheidenden Augenblick aber sollte von Ney, der sich offendar nicht über den Gesichtskreis des Korpssührers erheben konnte, der Befehl einlausen, daß das 12. Corps hinter dem 7. fort zur Unterstützung des 4. heranrücken solle. Alle Bitten Reyniers waren vergedens! Nicht einmal die Division Guillemineau ließ Oudinot stehen; er beharrte auf dem wörtlichen Bollzug des ihm erteilten Besehles und ließ in Zügen hinter der sächsischen Infanterie abmarschieren. Auf die Sachsen scheint diese Bewegung einen recht schlimmen Eindruck gemacht zu haben, und kurz daraufschritten die Preußen zum Angriff auf der ganzen Linie; um 5 Uhr mußten Bertrand und Reynier ihre Stellungen räumen, obwohl von einer Schlachtthätigkeit, einem Eintreten des Kronprinzen von Schweden die Geschichte nichts zu berichten weiß! <sup>2</sup>)

Dubinots Rechtsabmarsch war schon durch das Weichen des Corps Reynier unterbrochen worden; die beiden französischen Divisionen des 12. Corps ließen sich durch die flüchtenden Sachsen in Unordnung bringen und mit fortziehen; es wird ihrer nirgends mehr erwähnt, und man muß annehmen, daß sie wenigstens als sechtende Körper vom Schlachtselde verschwanden, ohne ernstlichen Widerstand geleistet zu haben; nur vereinzelte kleine Hausen wurden noch ferner zwischen den sächsischen und bayerischen Bataillonen gesehen.

Unsere Division <sup>8</sup>) traf nachmittags gegen 4 Uhr auf bem Schlachtfelbe ein; sie war eben aus dem Walde herausgetreten und hatte ihre Gesechtskolonnen kaum gebildet, als schon die Trümmer der französischen Kavallerie, von den Russen scharf verfolgt, daher stürmten; es waren die Kavallerie-Divisionen Fournier und

<sup>1)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Band 4, Seite 168.

<sup>2)</sup> Geschichte b. N. A. Heft 3, Seite 77.

<sup>3)</sup> Nachstehende Schilberung stützt sich auf folgende Quellen: Geschichte d. R. A. Heft 3, Seite 79. — Regts. G. Seite 43. — Mändler, E. Seite 122/123.

Defrance, welche burch Granatseuer sich bermaken batten in Berwirrung bringen 1813. laffen, daß sie nun in haltloser Flucht ihre eigenen Truppen durchjagten. Geschütze und Wagen umwarfen, Bataillone auseinanbersprengten, Schützen und Versprengte nieberritten, alles wohl geeignet, ber zahlreichen russischen Reiterei Bahn zu brechen. Raglovich aber war es doch gelungen, rechtzeitig die Bataillons-Rarrees zu bilden und in dieser Formation seinen Bormarsch gegen Neys rechten Flügel fortzusetzen; es befanden sich hierbei an der Spitze, wie in der rechten und linken Flanke je 2 Bataillone; unser II. Bataillon bewegte sich unter Führung des erst an diesem Morgen eingetroffenen neuen Kommandanten auf der rechten Flanke; von bem Gange ber Schlacht, von Bewegungen und Vorftößen war freilich wenig zu sehen, benn ber burch bie Reiterattaden erzeugte Staub und ber Bulverbampf waren so bicht, daß schon auf eine Entfernung von 20 Schritt von Freund wie Feind wenig zu erkennen war.

Der Höhepunkt bes Durcheinanders trat jedoch erft mit dem Zusammenbruch des Corps Repnier ein. Auf der weiten Gbene gegen Ohna bis zum Balde bot fich bem Auge nichts mehr als ein weites Meer von Trümmern. Ranonen, Wagen, Reiter jagten im wilben Gemisch durcheinander; ledige Pferde, versprengte Abteilungen, Generale ohne Truppen, jammernde Marketenderinnen, stöhnende Berwundete, alles burchwogt von ungeheuren Wolfen von Staub! Keine Feber schilbert folch ein Betümmel, solch schaubererregenbe Scenen!

Die Generale hatten alle Macht, alles Ansehen verloren; vergeblich ftrengten fie ihre Stimme an, um ben hoch erhobenen Degen sammelten sich nur wenige Tapfere — und jeden Augenblick freuzte ein neuer Schwarm den Marsch der sich geschloffen Haltenden und riß auch diese in den allgemeinen wilden Strudel fort. —

Begenüber allen biefen Ginbruden bewahrten bie baperischen, sächsischen, württembergischen und polnischen Truppen immer noch Behorsam für die Stimmen ihrer Kührer, und man erkannte ihre Bataillone noch als feste Körper. zeichneten fich benn die Offiziere unseres II. Bataillons, allen voran Oberft v. Rummel und Major v. Flad, durch Eifer und Entschlossenheit aus; doch der Rudzug war unvermeidlich. Raglovich führte unfere Divison geordnet mit ge- Radzug und staffelten Karrees in ber Richtung gegen Dahme Die Ropflosigkeit ber Franzosen Sanbftreich auf Dabme überftieg nun bie Grenzen bes Glaublichen; bie Trainsolbaten burchschnitten bie (7. September). Stränge ber Kanonen und Bulverwagen und suchten sich, ebenso wie viele Reiter, in unsere Karrees zu retten, auch Infanteriften trochen in die Bierecke hinein, mit bem Bajonnet mußten Alle hinausgetrieben werben! Sogar bie frangösischen Generale mußten sich unseren Karrees anvertrauen, Marschall Rey und General Bertrand hatten sich von ben Bürttembergern aufnehmen laffen.

Den ununterbrochenen Bemühungen ber Führer gelang es thatsächlich, die Bataillone bis zum Eintritt in den Wald zusammenzuhalten; inzwischen war aber die Dunkelheit hereingebrochen, jett löften fich die Bande ber Ordnung auch in

1813. unserer Division. Durch Berirren auf Waldwegen, Ungangbarkeit des Geländes, Durchkreuzen der einzelnen Hausen und Erschöpfung der Kräfte ging auch der letzte Halt verloren, und keine Truppe hat, wiewohl am Walde die Bersfolgung ihr Ende erreichte, die Nacht hindurch einen taktischen Zusammenhang bewahren können. 1)

Auch unser Bataillon konnte sich der Übermacht all jener unglaublichen Widrigkeiten gegenüber nicht aufrecht erhalten; am Ende des Nachtmarsches durch den Wald war es auf zwei Züge zusammengeschmolzen, welche sich aus Untersoffizieren und größtenteils alten Soldaten gebildet hatten, die Offiziere waren ohne Ausnahme zur Stelle. So langte man, im Verbande der Brigade, vor Dahme an; es war am 7. September morgens 1 ühr 30 Minuten.

Dahme war durch ein gemischtes Detachement in der Stärke von ungefähr 200 Mann besetzt, zu dem sich eine nicht unbedeutende Anzahl Bersprengter nach dem Treffen bei Zahna geworfen hatte. 2)

Unsere Brigabe, welche bamals freilich kaum die Stärke von 250 Mam überschritt,\*) erhielt ben Befehl, die Stadt um jeden Preis zu nehmen.

Die preußischen Feldwachen wurden überrannt und zum Teil gefangen genommen, die Stadt selbst aber gestürmt; der einzige noch anwesende Tambour unseres Regiments, Zimmermann der Ältere, 4) schlug den Sturmschritt: die preußische Besatzung, welche durch die falsche Nachricht von einer verlorenen Schlacht herabgestimmt war, räumte in aller Eile die Stadt. 5) — Einige Stunden schmerzlicher Ruhe und, was mehr bedeutete, der Abmarsch über Herzberg nach Torgau waren hiermit gesichert. —

Neys Armee hatte über 23 000 Mann verloren, das 12. Corps allein saft 9000 Mann. Unser Batailson verlor 10 Mann gesangen und (auf dem Rückzug) 186 Mann vermißt. —

Die Preußen büßten nahe an 11 000 Mann ein, die Russen und Schweden etwa 100 Mann.

Rückzug nach Eilenburg. Mit dem frühen Morgen erfolgte der Aufbruch unserer Division in Richtung Herzberg; abends um 8 Uhr aber war die Festung Torgau erreicht; unsere Division brachte die Nacht auf dem Glacis zu.

<sup>1)</sup> Bergl. Regts. G. Seite 43. Die Erschöpfung war übrigens auch bei ber preußischen Armee außs äußerste gestiegen. "Alles bei einer außergewöhnlichen, ausdörrenden Sonnenhise und erstidendem Staube, der das Gestäck larvenartig bedeckte und völlig unkenntlich machte, hatte die Ermattung zu einem solchen Grade gesteigert, daß die Macht des Kommandowortes dem gegenüber völlig aufhörte". Es gelang nur mit der größten Ausopferung der Ofsigiere, nach und nach die Truppen wieder zu sammeln und in einigermaßen geordneter Weise zu sagern. Geschichte d. N. A. Heft 3, Seite 80.

<sup>2)</sup> Geschichte b. N. A. Heft 3, Seite 85.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht R.'s an S. Maj. b. König vom 9. September.

<sup>4)</sup> Zimmermann wurde für fein ausgezeichnetes Berhalten burch Armeebefehl belobt.

<sup>5)</sup> Regts. G. Seite 44 und Geschichte b. R. A. Seft 3, Seite 85.

Am 9. September morgens gegen 8 Uhr erschien feinbliche Kavallerie mit 1813. Artillerie vor der Jestung; die Wirkung auf die französischen Truppen war unbeschreiblich; in panikartiger Flucht wandte sich alles der Elbebrücke zu; die letzten Reste von Ordnung brohten sich völlig aufzulösen. Unsere Division ließ sich nicht in den allgemeinen Strudel reißen, sondern bewerkstelligte ihren Übergang ordnungsmäßig und rudte sodann bis Gräfendorf und am 9. September nach Eilenburg a. b. Mulbe in ein Lager vor dem Leipziger Thor, wo fich Dubinots Heerteil zu sammeln hatte. 1)

Um folgenden Tage konnte Raglovich an die Wiederherstellung geordneter umbilbung der Verhältnisse gehen; es wurde eine Brigade zu 4 Bataillonen (das Bataillon zu 4 Kompagnien) gebilbet. Bis zum Gintreffen ber Allerhöchsten Genehmigung diefer Neubilbung hatte unfere Division junachft noch folgende Einteilung beibehalten:

Divifton Raglovich.

- 1. Brigade (Maillot): 1. Regiment (Hausmann) = 852 Feuergewehre. I. Bataillon (Fortis), II. Bataillon (Hamel), 1/2 Batterie.
- 2. Brigade (Habermann), 2. Regiment (Rummel) = 1191 Keuergewehre. I. Bataillon (Flab), II. Bataillon (Ribeaupierre), 1/2 Batterie.

Das Chevaulegers-Regiment hatte nur mehr eine Stärke von 141 Pferben. 2)

Ein Allerhöchster Erlaß Sr. Majestät bes Königs vom 16. September bestätigte die von Raglovich vorgenommene Formation, ordnete die Übergabe der ganzen Truppenabteilung an einen Brigabegeneral und die Neubildung auf den Stand einer Brigabe an und brangte gleichzeitig auf eine fofortige Rudführung berfelben nach Bapern, unter wohlgefälliger Anertennung ber Tapferfeit, bes ausdauernden Mutes und der Beharrlichkeit fämtlicher unter den Befehlen Raglovichs stehenden Truppen und unter dem Ausbruck der Hoffnung, daß ihre Standhaftigkeit auch in den gegenwärtigen Berhältnissen nicht sinken werde. Es wurde aber betont, daß die Rücksendung ber überzählig gewordenen Individuen sofort zu erfolgen habe.8)

Die Ausrudeftarte unferes Bataillons giebt uns einen fprechenben Beleg Stanbes, für das Mag ber Berheerung, welches ber eben zum Abschluß gelangte Feldzug des Nordheeres über die baperischen Truppen verhängt hatte:

ausmeis.

<sup>1)</sup> Manbler, E. Seite 125; Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Band 4, Seite 176.

<sup>2)</sup> R. B. A. A. Division Raglovich 1813. Bericht R. an S. Maj. d. König v. 9. September und Bolbernborff, Kriegeg. v. B. Band 4, Seite 178.

<sup>8)</sup> Es ift bemerkenswert, daß um die gleiche Zeit auch icon die Armeeabteilung Wrebes bie Reinbseligkeiten gegen Ofterreich thatfachlich einstellte, bag also mit biefem Zeitpunkt bie Abwendung von der Sache Napoleons in die Erscheinung zu treten begann.

| 4 | ٥ | 4 | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | o | 1 | o |

| Stab      |               | Я            | ompag | nien         |    |    | Summe  |
|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|----|----|--------|
| mit       | 2. Grenabier: | 2. Shühen:   |       | der<br>Ropf= |    |    |        |
| Unterstab | 2. Stenabler  | 2. Schuffens | 2.    | 4.           | 6. | 8. | zahlen |
| 5         | 57            | 23           | 45    | 31           | 38 | 51 | 250    |

Hilbeten sich zwei Kompagnien, bei denen folgende Offiziere eingeteilt wurden: die Kapitäne v. Stromer und v. Peller, die Oberlieutenants Häberlein und Weinig, die Unterlieutenants Seidel, Schuller, Bernreither und W. Goes.

Die zwei Kompagnien bilbeten mit zwei solchen bes 7. Linien-Insanterie-Regiments bas I. Batailson bes 2. Infanterie-Regiments (vorerst noch 2. Brigade benannt).

In gleicher Beise erfolgte die Umbildung der ganzen Division; so wurden 67 Offiziere, 103 Unteroffiziere, 110 Gemeine überzählig, welche sofort den Marsch nach der Heimat anzutreten hatten. Diese Anordnung wurde vor den Franzosen geheim gehalten;\*) auch zeigte sich Oudinot sehr wenig erbaut hiervon;\*) doch konnten die Empfindungen des Herzogs von Reggio den Besehlen des Königs gegensüber überhaupt nicht in Frage kommen.

Bon unserem Bataillon<sup>4</sup>) gingen die Kapitäne v. Zoller und Pischl, der Oberlieutenant Koeck, sowie folgende Unterlieutenants in die Heimat zurück: B. und M. Klein, G. Goes, Müller, Wagner, v. Podewils, Oöhlemann und Killinger, ferner noch der Bataillonsarzt Hölberlein.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments 1812/13.

<sup>2)</sup> Mändler giebt eine bezeichnende Schilberung jenes Borganges: "Eines Abends spät, es wird der 10. oder 11. September 1813 gewesen sein, ließ Raglovich sämtliche Offiziere seiner Division zu sich berusen und bestimmte aus denselben jene Offiziere, welche nach Bayern abzugehen hätten. Es wurden zum Abgehen vorzüglich jene Offiziere besehligt, welche in Ruhland gewesen waren. Bon unserem Bataillon traf dieses Los, nebst anderen, auch mich. General Raglovich sagte uns: wir sollten bei andrechender Dämmerung sogleich abgehen, jedoch einzeln oder in nicht zu großen Trupps, damit sowohl die bei uns lagernden Franzosen, als auch die streisenden Feinde nicht auf uns ausmerksam gemacht würden. Er gab uns auf, so gut wir könnten, uns nach Bayern zu schleichen und zu suchen, ja nicht in seindliche Gesangenschaft zu gerathen. Wir gehorchten seiner Weisung und gingen bei eingebrochener Dämmerung, zu zwei, zu drei, aus unseren Lager bei Eilendurg ab". (Vergl. Mändler, E. Seite 125).

<sup>3)</sup> Bergl. Purfart, Ragl.

<sup>4)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments 1812/13.

<sup>5)</sup> Bergl. Regts. G. Seite 44. Der Marsch ber Angehörigen unseres Regiments ging über Leipzig und Querfurt; die Aufnahme durch die Einwohner war durchweg sehr günstig; am allerwenigsten aber war man so weit im Rüden des Heeres auf irgend eine Bedrohung durch den Feind vorbereitet; freilich hatte Raglovich vorsorglich genug auf die Gesahren ausmerksam gemacht. Am 13. September morgens wurden die allzu Sicheren unfreundlich aus dem Schlafe geweckt — durch das rauhe Hurrah der Kasaken. Die Zersplitterung der Kräfte machte jeden

Am 11. September nahm bas 12. Corps Stellung bei Dommitsch an ber Elbe, 1813. unsere Division bei Drebelgar; seindliche Streifabteilungen überschritten die Elbe. Greignisse Burtafling Gleichzeitig wurde Oudinot von feindlichen Bewegungen gegen Torgau benach unseres richtigt; daraufhin zog sich das Corps wieder näher an die Festung heran und in Sachsen. nahm eine Stellung auf ben Siptiger Boben unweit Torgau; bort befand fich auch unfere Division (12. bis 19. September).1) In dieser Reit ereignete sich nichts von Bedeutung; nur eine von Raglovich vorgenommene Besichtigung bedarf ber Erwähnung.2)

Am 19. September löfte fich einem Befehl Napoleons entsprechend bas 12. Corps auf; die beiben französischen Divisionen wurden dem 4., bezw. 7. Corps zugeteilt, unsere Brigade unter Raglovich aber hatte einen Teil ber Besatung von Dresben zu bilben.3) Unfere Brigade rudte über Dahlen (20.), Strehla (21.), Meißen (22. und 23.), nach Oresben (24.), wo bie Leute gum erften Male in diesem Feldzuge unter Dach und in ziemlich gute Berpflegung famen. 4)

In der Friedrichstadt fanden unsere Truppen Untertunft; die Berpflegung erfolgte aus ben Magazinen "zu halben Rationen". Täglich stanben 2 Bataillone auf dem rechten Elbe-Ufer in Arbeit; außerdem mar die Besatung der Friedrichftadt zu geben.

Am 24. September traf Napoleon in Dresben ein; er hatte sich entschlossen, bas rechte Elbe-Ufer ganglich aufzugeben, ben Truppen einige Rube zu gewähren, ben Feind mit ben Augen zu verfolgen und, wenn er sich auf eine Angriffsoperation einließe, auf ihn zu fallen, so baß er eine Schlacht nicht vermeiben könne. 5)

Am 3. Ottober verabschiedete fich Raglovich von feiner Brigade, welche nun von Generalmajor v. Maillot geführt wurde; ber Befehl bes Königs, daß ungefäumt und trot aller Hindernisse ber Rüdmarich nach Bapern angetreten werden solle, konnte leider nicht zur Ausführung gebracht werden; Napoleon und seine Umgebung begannen eben, ben Absichten Bayerns zu mißtrauen, und setten jedem Antrag auf Entlassung unserer Truppen eine unüberwindliche Abneigung entgegen; dagegen wurde Raglovich selbst und den überzählig gewordenen Offizieren gestattet, in die Heimat abzureisen; eine Erlaubnis, von der ersterer schon am

ernftlichen Wiberftand unmöglich; unter ben zahlreichen Gefangenen befanden fich auch die beiben Kapitäne unseres Regiments v. Zoller und Pischl. Sämtliche Lieutenants bagegen konnten fich mit Unterftugung ihrer Quartiergeber ber Gefangennahme entziehen und wir sehen bieselben nach vielen Mühfeligkeiten in Bayern eintreffen.

<sup>1)</sup> Inzwischen lag bas 4. und 7. Corps rudwarts in Gilenburg.

<sup>2)</sup> Reats. G. Seite 44.

<sup>3)</sup> Marschall Dubinot erhielt bas Kommando über bie kaiserliche Garbe.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Division Raglovich 1813. Bericht R.'s an S. Maj. ben König vom 25. September.

<sup>5)</sup> Bergl. Pord v. Wartenburg, N. a. F. Band 2, Seite 294.

1813. 5. Oktober Gebrauch machte, um sich dem König zur Verfügung zu stellen. Hierzu war es nun freilich höchste Zeit geworden, denn von links und rechts schloß sich zwar langsam, aber doch unaufhaltsam, ein eiserner Ring: Blücher und Schwarzenberg.

Am 7. Oktober morgens 6 Uhr verließ Napoleon Dresben in der Richtung Meißen. 1)

Schon in der Nacht zum 7. hatte General Maillot ein Bataillon (II./5. II./7.) 2) zur Bedeckung des Gepäckes der kaiserlichen Garde sowie der kaiserlichen Squipagen abgeben mussen, während die Brigade selbst zum Schutze beskaiserlichen Hauptquartiers bestimmt wurde.

Unser Bataillon rückte über Meißen (7.), Oschatz (8.), Wurzen (9.), Eilenburg (10.) nach Düben, wo es am 11. Oktober anlangte und bis zum 13. in Stellung blieb. Über Skeubiz (14.) 3) traf es sodann am 15. vor Leipzig ein; am 16. bezog es eine Stellung näher an ber Stadt in den vorgelegenen Gärten.

Der Tag von Mödern war unentschieben geblieben; aber nur ber "Tag": Der "Feldzug" war hiermit für Napoleon verloren. — Am 17. war ein Sonntaz, ben man durch stillschweigend anerkannte Waffenruhe herligte.

Unser Bataillon rückte an diesem Tage mit der französischen Garbe auf ben Kalmberg bei Seuffertsheim (süböstlich von Liebertwolkwitz) und rastete in der Nacht zum 18. auf dem mit Toten und Verwundeten bedeckten Schlachte selbe. 4)

Der Tag von Leipzig brachte unserem Bataillon eine ebenso peinliche als undurchführbare Aufgabe: es sollte alle unverwundeten Flüchtlinge in die Schlacktlinie zurückschicken. 4) Es konnte auch nicht ermittelt werden, welcher Erfolg bei dieser eigenartigen Thätigkeit erzielt wurde.

Gegen 5 Uhr abends erhielt unser Bataillon den Befehl, mit dem ganzen Train auf der Straße nach Erfurt zurückgehen; es umging Leipzig auf der Südseite und rückte über die Pleißes und Elster-Brücke, welche dem heftigsten Feuer der

<sup>1)</sup> Yord v. Wartenburg, N. a. F. Band 2, Seite 306.

<sup>2)</sup> Die Angabe Bölbernborffs, Kriegsg. v. B. Band 4, Seite 212, Anm., beruht auf Jrrtum. Siehe Bericht Maillots vom 13. Oktober an S. Maj., Oberst v. Rummels vom 13. November an bie Brigabe und Maillots vom 8. November an S. Maj., sowie Regts. G. Seite 45.

— Es ist nicht aufgeklärt, wakum Hauptmann v. Peller bei der Brigade verblieb; nach dem Arch. f. Off. a. W. v. 1847, Band 3, Seite 4 und 5, wollte Maillot am 17. morgens eine Bewegung gegen Wurzen machen, ersuhr aber unterwegs, daß diese Stadt vom Feinde besetzt sei. Hierüber Gewißheit zu erhalten, ersuchte ihn der General Durieux, einen intelligenten Ofsigier dorthin zu senden; es wurde Hauptmann v. Peller bestimmt; er siel in seindliche Gefangenschaft.

<sup>3)</sup> Rach dem Tagebuch, J. R. 8, Band 2, hätte sich unser II. Bataillon erft jett von der Brigade getrennt; in den Marschpunkten besteht thatsächlich völlige Übereinstimmung.

<sup>4)</sup> Regts. G. Seite 45.

Artillerie ausgesetzt und von umgeftürzten Wagen und Kanonen sowie von Toten 1813. und Sterbenden bedeckt war. Endlich wurde der Ort Lindenau, dessen Zugänge mit flüchtigem Troß aller Art sich verstopft hatten, erreicht; hier war es, wo ein gefangener österreichischer Offizier dem Hauptmann Schmidt des 7. Regiments einen gedruckten Zettel zusteckte, welcher den Rieder Bertrag enthielt; viele andere gefangene Österreicher teilten mündlich die österreichische dusianz mit. Nachdem das Lager bezogen war, wurden dem Obersten Baron v. Rummel die gemachten Erssahrungen vorgetragen; das hierauf versammelte Offiziercorps saßte den einmütigen Beschluß, so lange die Psiichten als Verbündete der Franzosen zu erfüllen, dis offizielle Gegenbesehle dem Bataillon zugegangen sein würden. 1)

In dieser Nacht war die Rückzugsbewegung der Franzosen soweit fortgesetzt worden, daß sich die Arrieregarde am folgenden Worgen auf die Verteidigung von Leipzig selbst beschränken konnte.

Am 19. Oktober zog unser Bataillon kompagnieweise längs bes Trains verteilt bis Beigenfels und bezog auf bem linken Ufer ber Saale Bivouac.2) Napoleon traf bort im Laufe bes Nachmittags mit ber alten Garbe ein. Die Öfterreicher unter Spulay hatten bereits Naumburg besetzt und somit die Beigenfels-Grfurter Strafe inne, fo dag ein Flankenmarich nach Freiburg a. Unftrut unvermeiblich geworden war; am 20. Oktober abends 10 Uhr wurde angetreten ein Nachtmarsch, ber sich bei bem Mangel einer fahrbaren Straße, durch die häufigen Morafte und ungezählte andere hindernisse ungemein schwierig geftaltete. 3) Der schwere, lehmige Boden Thüringens hat eben bie Eigentümlichkeit, daß ihn schon ein Regentag in Moraft verwandelt. Größere Schwierigkeiten warteten bei Freiburg. Diefes Städtchen liegt tief im Unftrutgrunde, von hohen, fteilen Bergen eingeschloffen, und die Wege, die da hinabführen zwischen hohen Weinbergen, Garten und Baufern find fo eng, bag eine Truppe nicht in ber Breite von Sektionen marschieren kann und für bas Juhrwerk an ein Ausweichen nicht zu denken ift. hat man ben Grund erreicht, so ift bas Emportlimmen nach Cartsberga noch beschwerlicher. Budem war die Unftrut hoch angeschwollen und die Brude zwei Tage vorher von den Öfterreichern abgebrannt worden. Es wurde balb eine neue Brude hergestellt, aber sie war nur leicht, und die Flut des Stromes erreichte fie fast. Gine zweite Brude mar eine Biertelftunde oberhalb bei einer Mühle erhalten, und eine britte wurde noch weiter oberhalb bei Laucha ermittelt. Kanonendonner bei Naumburg erhob sich wieder mit Macht vom frühen Morgen an, in den Bergen eine ichauerliche Wirkung hervorbringend, und im Ruden glaubte man jeden Augenblick Maffen bes Feindes ankommen zu sehen. Alles brangte baber den steilen Abhang hinab und nach ber Brude bei der Stadt hin. Als der Raifer

<sup>1)</sup> Regts. G. Seite 45/46.

<sup>2)</sup> Dafelbft, Seite 45.

<sup>3)</sup> Daselbft, Seite 46.

1818. ankam, war bas Gebrange so groß, bag er icon eine fehr beträchtliche Strecke vor bem Übergang ben Bagen verlassen mußte und große Mühe hatte, zur Brude zu gelangen, wo sich ihm ein versüngtes Bild bes Überganges über die Beresing barbot. Seine Gegenwart stellte in einiger Zeit die Ordnung wieder her. Wit Ernft und Strenge wurde der Knäuel entwirrt und jeder Truppengattung eine Brude angewiesen. Der Kaiser begab sich abwechselnd von einer Brücke zur anderen, und, um dem wilden Andrange zu steuern, wurde selbst zum Außersten, zu Säbel- und Kanticubieben, geschritten.

Befecht bei Freiburg

Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, eben als sich ber Raiser anschickte, ben 21. Ottoben, Rudzug fortzuseten, brangte eine bebeutenbe feinbliche Schütenlinie von Mücheln her süblich vor. Rurg barauf schlugen bereits Granaten in ber Rabe bes taiferlichen Gefolges ein. Napoleon ließ sofort einige Bataillone kehrt machen; während diese auf dem linken User das Gesecht aufnahmen, sanden die Garden und das Gefchüt jenseits Stellung. 1)

> Unser Bataillon war eben mit 3 Kompagnien übergegangen, und bie vierte schickte sich an, zu folgen, als ein Abjutant bes Königs von Neapel beransprengte und den Befehl überbrachte, daß diese Kompagnie mit einer französischen Infanterieabteilung beim aufgefahrenen Park diesseits an der Brücke zurückzubleiben habe. 2)

> Napoleons umfichtige Anordnungen gestatteten nicht nur, bas Thal zu halten, bis alles hinüber war, sondern ermöglichten sogar, daß auch noch die Nachhut unter Marschall Dubinot, welche auf der Straße von Weißensels noch zurück war, ihren Übergang am Abend bewerkstelligen konnte. 3)

> Am Morgen bes 22. Ottober (?) ging auch unfere Kompagnie über; fie wurde von einer französischen "Sappeurabteilung" erwartet, welche bie Brude abzubrechen beordert war. 4)

Einzelne feinbliche Ravallerie-Patrouillen scheuten die Annäherung, nachdem einige Bersuche gemacht worden waren, sie durch Schuffe abzuhalten. Allein bei diesem Bersuche drangte

<sup>1)</sup> Beigke, 1813/14. Band 2, Seite 568.

<sup>2)</sup> Regts. G. Seite 46.

<sup>3)</sup> Beigke, 1813/14. Banb 2, Seite 569.

<sup>4)</sup> Diefe und die folgenden Angaben ber alteren Regiments-Geschichte (Seite 47/48) laffen fich aus einer Reihe von Granben nicht wohl in ben Rahmen ber geschichtlichen Thatsachen einfügen; boch mögen biefelben ber Bollftanbigkeit halber hier Aufnahme finden: "Durch einen Abjutanten kam der Infanterie die Ordre zu, einen Feldweg über die nahen Berge einzuschlagen, während die Artillerie und Kavallerie die schlechte Straße längs dem Flusse sortzog. In ber Dunkelheit ber nacht, unter bem heftigften Regen murbe eine fteile Anhobe auf bem schlechtesten Wege erklommen. Rur mit 12 Mann kam ber Oberlieutenant Zinn bes 7. und Lieutenant B. Goes unseres Regiments auf bem Plateau an, und nachbem eine Stunde geraftet war, hatten sich von ben aus Ermübung Zurückgebliebenen 37 Mann gesammelt, die ihren Marich bei Tagesanbruch in Orbnung fortsetten, mahrend sich bie Franzosen in alle Richtungen gerftreuten und nicht zu bereben maren, bie kleine Rabl burch ihr Anschliefen zu vermehren und ansehnlicher zu machen.

Unser Bataillon erreichte mit seinen brei Rompagnien am 23. Erfurt; 1813. in ber Racht zum 24. Oktober morgens gegen zwei Uhr verließ es unter Oberft Abmarich nach v. Rummel die französische Armee, nachdem durch untrügliche offizielle Mitteilungen die Thatfächlichkeit des Rieder Vertrages bestätigt worden war. Dunkelheit und Nebel begünftigten die Absicht, sich "französisch zu empfehlen".

Das Bataillon1) erreichte über Arnstadt (24.), Roburg (26.), Bam= berg (28.), Nürnberg am 30. Ottober.2) Die Ginwohner biefer Stadt boten alles auf, um die wenigen Zurudgekehrten die Strapazen dieses verluftreichen Feldzuges vergeffen zu machen.

Eine Berfügung vom 7. November8) lautete bahin, daß man in München vermute, unfer Bataillon habe fich bereits wieder mit dem aus Sachsen auf Bamberg zurudmarschierten General v. Maillot vereinigt. Sollte dies nicht ber

sich die traurige Gewißheit auf, daß von 36 Gewehren, durch den anhaltenden Regen unbrauchbar geworben, nur 9 losbrannten, und somit gegen einen größeren feindlichen Angriff nichts auszurichten sei. Auf einem Bunkte angekommen, wo das Terrain sich senkt, näherte sich plöglich eine feinbliche Ravallerielinie. Ein Offizier sprengte, mit einem weißen Taschentuch winkenb, hervor und forberte den Rommandanten, alle Gegenwehr als unnüh darstellend, auf, sich zu ergeben.

Ein kurzer Blid auf die Lage bot die Überzeugung, daß eine Bereinigung mit bem Bataillon ebenso unmöglich sei, als ein Durchkommen. Unnüte Aufopferung ober Kriegs. gefangenschaft mar ber einzige Ausweg. Die Pflicht bes Rommanbeurs, nicht sein Gefühl, ents schieb für die lettere. Die ohnedies unbrauchbaren Waffen wurden niedergelegt, und die kleine Abteilung von einer Estadron Chevaulegers vom öfterreichischen Regiment Rosenberg ins Lager ber öfterreichischeruffischen Reserve-Armee unter Groffürft Conftantin gebracht. Diefer Beerführer versprach dem Offizier, welchem er die österreichischenerische Allianz versicherte, Schut für die Bayern vor Beleibigungen, ben aber bas öfterreichische Geleite nicht ausübte. Statt bie Gefangenen, wie es bie Allianz gebot, als Freunde zu behandeln und ungehindert in bie Heimat gieben zu laffen, wurden fie vielmehr einem Transport gefangener Frangofen beigefellt und nach Sena geführt. Die beiben Offiziere suchten, auf die Alliang fich berufend, beim ofterreichischen Rommanbanten dortselbst, wie später beim General Grasen Kutschera die Entlassung der Gefangenen zu erwirken, wurden aber allenthalben mit Stolz und Harte abgewiesen. Solcher Begegnung zu entgeben, fasten fie ben Entschluß, zu entflieben, nachbem fie vorher Mittel gefunden hatten, ihre auf dem Kirchhofe kampierenden Solbaten, die von Hunger gefoltert wurden, zur Rachahmung aufzuforbern. Beide Offiziere erreichten glücklich Bayern, ebenso viele Solbaten."

<sup>1)</sup> Auch die übrigen Teile der Brigade Maillot waren damals schon auf dem Rückmarsch über Leipzig, maren jeboch bis zum Gintreffen von Beisungen seitens bes Königs in und um Röba in Erholungsquartiere gegangen, welche erft nach bem Gintreffen ber Weisung Wrebes, über Bamberg und Mürzburg jum bayerischen heere an den Rhein zu ruden, aufgegeben murben Der Bericht Maillots vom 8. Rovember an ben König läkt erseben, bak unsere Bersprenaten fich jebenfalls zwischen Lichtenfels und Bamberg unmittelbar an bie Brigabe angeschloffen hatten; sonst ware die dort gewählte Fassung: "Das teilweise in Rurnberg angekommene bisher vermiste Bataillon" geradezu unverständlich; ber General konnte boch wohl nur aus bem Busammentreffen mit jenen Bersprengten zu der Überzeugung kommen, daß unser Bataillon nur "teilweise" in Rürnberg angelangt sei.

<sup>2)</sup> Archiv f. D. a. W. Band 3 von 1847, Seite 17.

<sup>3)</sup> Aug. Reichsarchiv. Feldzug gegen Frankreich 1813/15. Alt Miszellen.

1818. Fall sein, so sollte Oberst v. Rummel in Nürnberg seine unterhabenden Mannsschaften mit Montur versehen und in dienstbaren Stand setzen und sie zur Ersgänzung der als I. Bataillone benannten Regimenter zu dem im Felde stehenden Armeecorps absühren, die feldbienstuntauglichen Mannschaften aber an die einsschlägigen Reserven abgeben. 1)

Stanbes. ausweis.

Die Zahlungslisten für den vorliegenden Zeitraum wurden erst im Juli bezw. August 1814, die Musterlisten vollends erst 1818 erstellt, so daß über die personslichen und Stärkeverhältnisse unseres Bataillons nähere und ganz zuverlässige Angaben sehlen. Aus dem Standesausweis, den Oberst v. Rummel am 1. November an das Brigadekommando abgehen ließ, kann das Nachstehende entsnommen werden.

Effektivftand vom 1. November:

1. Oberst Baron v. Rummel, 2. Major v. Flad, 3. Unterlieutenant und Abjutant Seibel, 4. Kapitän Freiherr v. Stromer, 5. v. Peller (gefangen). 6. Oberlieutenant Häberlein, 7. Spanmann (frank), 8. Unterlieutenant Bernsreither, 9. Weinig, 10. Schuller, 11. W. Goes (gefangen); ferner 2 Felden

<sup>1)</sup> In einer langeren Abhandlung ichreibt bie "Augsburger Abendzeitung" Rr. 284 vom 16. Oktober 1863: "Der Korrespondent von und für Deutschland brachte am 13. November 1813 folgenbes Schreiben des französischen Rajor:Generals an Oberst v. Rummel: »Erfurt, 24. Ottober 1813. Der König, Ihr herr, verkennend, mas der Raiser für ihn gethan, bat Frankreich ben Krieg erklärt. Unter solchen Umftanben sollten die noch bei der Armee fiebenden baperischen Truppen notwendig als friegsgefangen behandelt werden; allein dies wurde das Bertrauen verlehen, welches der Raiser bei den unter seinen Befehlen stehenden Truppen erhalten will. Demnach geht die Abficht S. D. babin, baf Sie Ihr Bataillon vereinigen follen. Sie werben fich aus ben Magazinen für vier Tage Lebensmittel verabreichen laffen und von hier über Koburg nach Bamberg marschieren, wo Sie Befehle bes Ministers S. M. des Königs von Bapern empfangen werben. Es wäre jebenfalls ben Empfinbungen von Shre und Rechtlichkeit entgegen, wenn Sie die Waffen gegen Frankreich führen wollten. Es ist baher der Wille des Raisers, daß Sie und die Ihnen untergebenen Offiziere für sich und ihre Soldaten sich auf Chrenwort verbindlich machen, vor Ablauf eines Jahres nicht gegen Frankreich zu bienen. Der Fürstconnetable Major:General Alexander. Oberst v. Rummel hat dieses Schreiben nicht erhalten." Im übrigen war Rapoleon icon mehrmals von unserem König ausgeforbert worben, bie bayerischen Truppen ziehen zu laffen, und es klingt wie hohn, wenn Rapoleon es als selbstwerstänblich ansehen will, daß die bayerischen Truppen als triegsgefangen zu behandeln seien. Sogar die Befagung von Thorn hatte ja um ein Geringes die Erlaubnis erhalten, bewaffner abzugiehen! - Daß übrigens Oberft v. Rummel biefes Schreiben nicht erhalten haben tann, ergiebt fich aus einem Bergleich ber Reitangaben; unfer Bataillon befand fich ja am 24. fcon um 10 Uhr morgens in Arnftabt. Die Richtigkeit biefer amtlichen Beitangabe voraus: gesett, kann bas am 24. ausgefertigte Schreiben unmöglich ju handen unferes Rommandeurs gelangt sein. (Bergl. hierzu Morawisky, M. z. b. R. u. H. G. G. I. 11. Seite 34.) Es muß freilich auch noch berücksichtigt werben, daß einerseits unsere Regimentsgeschichte (Seite 48) davon fpricht, bag "untrügliche offizielle Beiden von ber Birklichkeit bes Rieber Bertrages gugekommen feien", andererseits v. Rummel im Anschluß an feine Rudfehr mit bem Bataillon, trop feiner Ginteilung bei bem gegen Frankreich im Felbe ftebenben I. Bataillon einen erft ju Anfang Mary 1814 ablaufenben Urlaub erhielt. (Regts. G. S. 59 und Bahlungsliften.)

webel, 2 Kouriere, 4 Sergenten, 3 Korporale, 9 Viceforporale, 6 Spielleute, 236 Ge=1813. freite und Gemeine.

| also effektiv                      | Stabsoff<br>2 | iziere | Obero<br>9 | ffiziere | Untero | ffiziere | Spiel<br>6 | leute | Gefreite u<br>236 | nb Gemeine |
|------------------------------------|---------------|--------|------------|----------|--------|----------|------------|-------|-------------------|------------|
| hiervon frank<br>vermißt<br>Arrest |               | •      |            | 1<br>3   |        | 9 1      |            | } 4   |                   | 112<br>71  |
| Summe<br>zum Dienst                | 2             | •      | 5          | 4        | 10     | 10       | 2          | 4     | 53                | 183        |

Diese Zahlen und die Schilberung, welche Maillot in dem oben erwähnten Berichte über den inneren Zuftand seiner Truppe lieferte, deden und erganzen fich. Durch bie überftandenen Anstrengungen war die Mannschaft völlig erschöpft; Rrantheit und Entbehrungen aller Art hatte ihre schlimme Arbeit nahezu durchgeführt. So mag es immerhin als gutes Zeichen eines im Grunde guten Beiftes angesehen werden, daß v. Rummel ichon unterm 6. November dem Generalkommando das Eintreffen von 22 bisber Bermiften melben konnte.

Das Generalkommando Nürnberg ordnete an, die Mannschaft des 7. Linien- Marich an ben Anfanterie-Regiments folle zu dem in Neuburg stehenden Reservebataillon abgehen, lösung unseres bie Refte unseres II. Bataillons hingegen bas jum 10. bevorftehende Gintreffen "Bataillons unseres von Dillingen heranrudenden Reserve=Bataillons in Rurnberg er= warten, um fich mit bemfelben zu vereinigen.

Rhein und Muf-

Schon am 8. jedoch fandte Maillot ben Befehl zum Abmarich unferes II. Bataillons nach Bamberg; daraufhin wurde unter Zurücklassung der Feldbienftuntauglichen am 9. November abgerudt und Bamberg am 10. erreicht, wo sich nun die Reste der ehemaligen Division Raglovich gesammelt hatten; der Weitermarsch zur Felbarmee am Rhein erlitt nun feine Berzögerung mehr; er ging über Ufchbach1) (11.), Ebrach-Dettelbach (12.), Bürzburg (13.), Holzhaufen a.T. (14.), Mergentheim-Törzbach (15.), Ingelfingen (16.), Reuenstein-Öhringen (17.), Necarsulm—Heilbronn—Großgarbach (18.), Eppingen— Sulzfelb(19.), Bretten-Ründlingen(20./21.), Wilferdingen(22.), Ellingen-Steinmauern (23.), Gamshorft (24.), Offenburg nach Altenheim (25.), wo sich die schwachen Überbleibsel unseres II. Bataillons mit dem I. Bataillon vereinigten; von den oben erwähnten Offizieren waren nur Major v. Klad. Kapitän v. Peller, Oberlieutenant Spanmann und Unterlieutenant Seidel in ber Garnison verblieben; Oberst Baron Rummel gehörte zwar in ben Stand des I. Bataillons, boch sehen wir ihn erft zu Anfang März aus Urlaub bei ber Feldarmee einrücken.2)

<sup>1)</sup> Bergl. Tagebuch, J. R. 8. Band 2 und Winther, T. 1813/14.

<sup>2)</sup> R. B. K. A. Zahlungslisten unseres Regiments und Regts. G. Seite 59. Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Reg. II. 33

1813. heer bis gum Rieber Bertraa.

Treu den Berträgen und im Banne ber politischen Notwendigfeit, batte Das baperische Baperns König auch zu dem Feldzuge Napoleons gegen Rußland und Preußen unfere Divifion bereitgestellt, beren Schidfale im Borftehenden bargelegt worben find. Wir sahen die Hoffnung Europas, der Kaiser werde nach den großen Erfolgen des Maifeldzuges und im Anschluß an den Waffenstillstand mahrend des Sommers einer ruhebedürftigen Welt ben Frieden schenken, als ein eitel Trugbilb verschwinden. In vorschauender Weisheit aber hatte Baperns König rechtzeitig begonnen, die Selbständigkeit von Thron und Land unbedingt zu sichern; in dem ernsten Streben, Bayerns Land und Bolf für Freund und Keind gleich achtbar zu machen und in dem flaren Bewußtsein biefer erhabenften Berricherpflicht hatte er die Rraft gefunden, ben ichmerglichen, furchtbaren Opfern neue tiefgreifende Forberungen folgen zu laffen.

> Wie wir uns stets mit Dantbarkeit erinnern muffen, dag eine Berfaumnis auf diesem Gebiet gewiß nicht zu finden ist, so durfen wir auch mit freudigstem Gefühle ber Bereitwilligkeit gebenken, mit ber unser Bolt nicht nur bas Geforberte leistete, sondern weit über die Grenzen ber einfachen Bflicht hinaus seinem Serrichen fich zur Berfügung ftellte!

> Schon am 28. Februar erschien eine Berordnung, welche bie Organisation ber mobilen Legionen anderte und erganzte; banach bilbete fich die Legion aus

- a) allen militärpflichtigen und bienftfähigen Sünglingen vom zurudgelegten 20. bis 23. Lebensjahre, wofern sie nicht schon bei der Armee ober Reserve eingereiht waren.
- b) allen bienstfähigen, nicht anfässigen Solbaten unter 40 Rahren;
- c) allen übrigen unverheirateten, nicht ansässigen Männern von 24 bis 40 Jahren;
- d) aus Freiwilligen anberer Kategorien.

Die bisher nur auf bem Bapier bestehenben Baffenübungen tamen nun zur Durchführung. Jeber Legionist hatte mahrend einer zweimonatlichen Übung 12 blinde und aulett drei scharfe Batronen zu verfeuern. Als bedenklich erwiesen fich später nur die gegen den Rat Wredes getroffenen Anordnungen, wodurch die Besetzung ber Offiziers= und Unteroffiziersstellen erleichtert murde. -Die neun Kreise bilbeten je eine mobile Legion zu 4 Batgillonen aus 4 Kompagnien zu 150 Mann.1)

Mit dem Aufruf dieser "Nationalgarde II. Klasse" wurde zugleich die ausbrudliche und feierliche Berficherung erteilt, daß bieselbe in keinem Falle außerhalb ber Grenzen des Königreiches verwendet werden solle; hiermit war auch allen gar nicht unwahrscheinlichen Zumutungen Napoleons ein Riegel vorgeschoben.

<sup>1)</sup> Bgl. Münich, G. b. E. b. A. Seite 352 ff. und Bolberndorff, Kriegsg. v. B. Band 4, Seite 102.

Am 26. März genehmigte der König die Errichtung eines "Regiments National- 1813. garbe zu Pferd", welches sich nur aus Freiwilligen bilbete. 1)

Am 31. Mai verordnete ein Allerhöchster Befehl, daß bei jedem Referve-Bataillon aus ben in bemselben befindlichen Feldbiensttauglichen so viele Romvagnien gebildet werben sollten, als sich in einer Stärke von 100 bis 150 Köpfen bilden ließen. Außer diesen mobilen Rompagnien bildete eine andere bas Depot, welchem die Kelddienstuntauglichen zugeteilt wurden:2) eine Verfügung, welche burch das Wiedereintreffen ber Brigade Rechberg veranlagt worden war.

So wurde es möglich, daß sich schon am 8. Juni eine neue Urmee bilbete, welche in einem Zeltlager zwischen Schwabing und Mosach vereinigt wurde und aus den I. Bataillonen der eben aus dem Felde heimgekehrten Infanterie-Regimenter und mehreren Bataillonen ber mobilen Legionen, im ganzen 36 Bataillonen und 22 Estadrons zusammengeset war. Das Korps hatte eine Stärke von über 20000 Mann, mar in 3 Divisionen gegliedert und ber Führung General Brebes anvertraut, dem es auch gelang, seinen Truppen schnell einen gewissen inneren Halt und bedeutende taktische Gewandtheit beizubringen.3)

So sehen wir schon um die Zeit ber Waffenruhe zwischen Napoleon und seinen Gegnern unseres Königs junges Heer in voller Anspannung der Kräfte. auch die Tage der Abwesenheit unferes I. Bataillons neigten fich ihrem Ende zu; am 1. Juli konnte bereits ein Allerhöchstes Restript das Nachstehende verfügen: "Nachdem die ehemalige Garnison von Thorn wieder in ihren Friedensftationen eingetroffen ist, hat die Wiederbildung des I. Bataillons 5. Linien= Infanterie=Regiments zu erfolgen!"4)

Wir verließen unser Reserve-Bataillon mit dem Abmarsch des soeben Das Reserve. neugebilbeten II. Bataillons nach Lichtenfels; Tagen ber Unruhe, ber Unsicherheit bis zur Reuund ber angestrengteften Thätigkeit war es entgegen gegangen.

bilbung bes L Bataillons.

Schon am 4. April hatte General Raglovich 5) an Wrede gemelbet, daß er dem Generalkommando Nürnberg die Aufforderung habe zugegen lassen, die Depots von Bamberg, Amberg und Bapreuth in Bereitschaft zu setzen, damit dieselben leichter zurückverlegt werden könnten. Diese Mahnung fand nicht nur volle Be= herzigung, fondern das Generalkommando Nürnberg ließ sich sogar, besonders durch die beunruhigenden Rachrichten ber Kommandantschaft Bapreuth, bestimmen, außer bem 2. Chevaulegers=Regiment auch unser Reserve=Bataillon, im Ginver= ständnis mit dem General-Rommissariat des Ober-Donaufreises, in der Gegend

<sup>1)</sup> Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 354.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Seite 250.

<sup>3)</sup> heilmann, F. F. B. Seite 254.

<sup>4)</sup> Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 251.

<sup>5)</sup> R. B. K. A. Division Raglovich. 1813.

1813. von Eichstädt "Kantonnierungsquartiere" nehmen zu lassen; 1) so wurde denn schon am 7. April "die alte Registratur" unseres Regiments in aller Eile verpack, auf 12 Frachtwagen verladen und der Bolizei-Direktion Nürnberg übergeben, und am 8. April erfolgte der Abmarsch unseres Reserve-Bataillons über Koth nach Pappenheim, während 1 Lieutenant und 30 Mann in Nürnberg zurücklieben, welche zur Berwendung als Bedeckungsmannschaft bei Rekruten-Transporten, sowie bei "Zeughausessekten-Sendungen" in Aussicht genommen waren: außerdem blieben kleine Kommandos in Forchheim und Schwabach.<sup>2</sup>)

Mit voller Hingebung und raftlosem Pflichteiser wurde nun von unserem Reserves Bataillon die Ausbildung der neuzugegangenen Mannschaften betrieben und der Mangel an dienstersahrenen Abrichtern durch die unermüdliche Schaffensfreude der Offiziere zum großen Teile ausgeglichen. So gelang es that sächlich, die festgesetzte Anzahl von 400 Retruten Ende April nach Forchheim abzustellen, und das Generalkommando Nürnberg versehlte nicht, in seinem Bericht vom 30. April an die Allerhöchste Stelle hervorzuheben, wie sich unser Reservez Bataillon bei jener Gelegenheit "durch ganz vorzügliche Thätigkeit" ausgezeichnet habe.

Die fortgesetzt günftigen Nachrichten vom Ariegsschauplatz über das Bordringen unserer Feldtruppen durch Sachsen ließen die vorher berechtigten Sorgen um die Sicherheit der nördlichen Grenzgarnisonen sich verflüchtigen; doch stellten sich der Rückehr unseres Reserve-Bataillons nach Nürnberg zunächst noch andere Hindernisse in den Weg; unsere Kasernen dortselbst waren nämlich von Ansang Mai ab durch die aus dem Rezatkreise herbeieilenden Mannschaften der Nationals Garde II. Klasse belegt, welche derart "sowohl zur Beschleunigung des Unterrichts als zur Erzielung der so nötigen Disziplin und militärischen Ordnung" so lange zusammengehalten wurden, "bis sie mit der gehörigen Montur und Armatur versehen waren." )

Erst am 17. Mai abends, drei Tage vor der Schlacht bei Bauten, sehm wir unser Reserves-Bataillon wieder in Nürnberg eintressen.

14 Tage später (31. Mai) wurde Allerhöchst verfügt, daß bei jedem Reserves Bataillon aus den Felddiensttauglichen so viele Kompagnien aufgestellt werden sollten, als sich in einer Stärke von je 100 bis 150 Köpfen bilden ließen; außer diesen mobilen Kompagnien mußte noch eine Depot-Kompagnie errichtet werden, in welcher die Felddienstuntauglichen Aufnahme fanden.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Aft. Feldzug in Sachsen 1813. Depots.

<sup>2)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Aft. Feldjug in Sachsen 1813. Depots.

<sup>4)</sup> K. B. K. A. Feldzug in Sachsen 1813. Depots Bericht b. G. Kbos. Rürnberg vom 30. April.

<sup>5)</sup> Zahlungslisten unseres Regiments.

<sup>6)</sup> Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 250.

Ehe wir diese Neubilbung in ihrer Wirtung auf unser Reserve=Bataillon 1818. betrachten, sei noch etwas vorgreisend erwähnt, daß auf die Nachricht der Komman= dantschaft Bayreuth (vom 9. Juni) "über einen Angriss des zu Hof postierten Majors v. Bincenti", das Generalkommando Nürnberg sogleich zwei mobile Kompagnien unseres Reserve=Bataillons in Eilmärschen nach Bayreuth abgehen ließ;¹) weder der Tag des Abganges, noch die Berwendung dieser Kom= pagnien oder der Tag ihrer Rückschr konnte trotz der eifrigsten Forschungen er= mittelt werden; aus den einschlägigen Meldungen der Kommandantschaft Bayreuth, welche jene Abteilungen nirgends auch nur erwähnen, kann nur der eine Schluß ge= zogen werden, daß die beiden Kompagnien wohl schleunigst von Nürnberg abgingen, daß sie aber bald darauf Gegenbesehl erhielten oder von Bayreuth, als nicht mehr benötigt, sofort wieder zurück gesendet wurden.

Durch die Einstellung von Konstribierten erreichte unser Reserves Bataillon bis zum 16. Juni eine Gesamtstärke von 754 Köpfen; im Bollzug der Allerhöchsten Verfügung vom 31. Mai aber hatte es nun folgende neue Gestalt angenommen: 2)

#### Mobiles Reserve=Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberftlieutenant v. Blesen, 2. Regiments= Quartiermeister Neumann, 3. Bataillonsarzt Hilbebrand, 4. Regimentsaubiteur Oswald, 5. 1 Junker, 6. 1 Bataillonstambour, 7.—9. 3 Hoboisten.

| Kompagnie | <b>R</b> apitäne | Ober:<br>[ieutenant3 | Unterlieutenants             | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Gefreite | Gemeine | Effektivstärke<br>vom Felds<br>webel abwärts |
|-----------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------------------------------------------|
| 9.        | v. Zoller        | _                    | Joj. Müller, Schunk          | 1         | 1        | _         | 2         | 2        | 1        | 114     | 121                                          |
| 10.       | -                | _                    | W. Goës, Lengeber,<br>Wagner | -         | -        | 1         | 3         | 1        |          | 130     | 135                                          |
| 11.       | _                | Säberlein            | Rațenberger,<br>Wețger       | -         | 1        | -         | 3         | 1        | 1        | 128     | 134                                          |
| 12.       | _                | _                    | M. Klein, Fries,<br>G. Goës  | -         | -        |           | 3         | 1        |          | 131     | 135                                          |

# Depot=Rompagnie.

| 2000   3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                  |       |                                          | <br> |  |   |     |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|--|---|-----|----------|-----|
| Ballabe, v. Linden: Rogister v. Meyern, Prinzing fels, v. Boithen: berg, Aniser | Depot | Ballade, v. Linden=<br>fels, v. Boithen= |      |  | 2 | 1 1 | 1 13 175 | 197 |

<sup>1)</sup> K. B. K. A. Feldzug in Sachsen 1813. Depots:Bericht b. G. Kbos. Nürnberg vom 12. Juni.

<sup>2)</sup> Rahlungsliften unferes Regiments.

1813. Berfonalien.

Im Offiziercorps hatten sich folgende Beränderungen ergeben:

Die Unterlieutenants Wilhelm Goës und Gottfried Goës vom Kabetten im Regiment, Mar Rlein, Joseph Müller, Wagner, Kapenberger, Fries und Lengeber vom Artillerieforporal, Wetger vom Kanonier befördert, Schunk (24. März), v. Meyern und Pringing neu angestellt; Rillinger und Döhlemann vom Artilleriekorporal befördert (18. Mai).

Dagegen bedauern wir, den durch ruhmvolle Thaten der glänzendsten Tapferteit auf immerbar mit ber Geschichte unseres Regiments verknüpften Namen bes Oberlieutenants Frhr. v. Bflummern am 6. März, dem Tage ber Berfetung dieses kühnen Offiziers zum 2. Chevaulegers-Regiment, aus den Listen bes Regiments icheiden zu feben.

Kapitan v. Boithenberg war (1. Mai) frank vom II. Bataillon zurudgekehrt; Rapitan Sendel rudte am 15. Juni abends vom Etappenkommando Efchenau ein; Regimentsauditeur Oswald mar (1. Mai) nach Auflösung ber Brigade Rechberg in Nürnberg eingetroffen. Unterlieutenant Fries that Adjutantendienste.

Reubilbung bes I. Bataillone Divifion.

Bon langem Bestande waren die Gebilde jener bewegten Zeit freilich nicht, und Aufftellung auch bie Geschichte unseres Reserve=Bataillons liefert einen Beitrag aur einer Referve. Erkenntnis jener Thatsache. Die Darstellung der Erlebnisse unseres I. Bataillons führte uns mit diesem am 23. Juni in die Garnison zurud, und wir saben die schwachen Überreste einer so schönen wie tapferen Truppe sich der Depot-Kompagnie einverleiben, welche damit eine Stärte von ungefähr 500 Köpfen erhielt; ') bie Notwendigkeit einer Änderung lag klar zu Tage, und das Allerhöchste Reftript vom 1. Juli befahl denn auch die Bildung des I. Bataillons, 2) in welchem alle Feldbiensttauglichen sich vereinigten, während die Feldbienstuntauglichen in den Stand der Reserve=Division aufgenommen wurden. 1)

Um jene Zeit hatten übrigens auch die fortgesetzten Bemühungen Ragloviche um möglichste Erganzung ber im Felbe ftebenden Truppenteile, also auch unferes 11. Bataillons, wenigstens teilweisen Erfolg; einen Nachschub von Mannschaften vermochte er freilich keineswegs zu erlangen; bagegen war beschloffen worben, bie im Felblager geradezu unhaltbar gewordenen Offiziersverhältnisse wenigstens zahlen mäßig zu regeln, allerdings weniger mit Rudficht auf die "sehr bestimmt geäußerten" Buniche Navoleons und Dubinots, als vielmehr zur "Erhaltung ber Mannezucht und der Sicherheit bes Kommandos" in der ohnehin mit den größten Schwierigfeiten ringenden Truppe.

So gingen schließlich am 15. Juli 3) die Ranglisten unseres II. Bataillons

<sup>1)</sup> Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Münich, G. b. G. b. b. A. Seite 251.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Aft. Feldzug in Sachsen 1813.

bem Generalkommando Nürnberg mit der Weisung zu, daß selbes den Abgang 1818. von Offizieren durch solche Individuen, "welche nicht von der Garnison von Thorn waren", nach Wöglichkeit decke und sie zur Division Raglovich absende; in Wirkung dieser Berfügung sahen wir die auf Seite 481 verzeichneten 9 Offiziere am 6. August in Herzberg eintressen.

Unser Regiment in Nürnberg weift an genanntem Tage folgende Busammensetzung auf:

#### Stab und Unterftab.

1. Oberstlieutenant v. Blesen, 2. Major Denz, 3. Regiments-Quartiermeister Neumann, 4. Regimentsarzt Schmidt, 5. Regimentsauditeur Oswald, 6. Bataillonsarzt Strömsdörfer, 7. Bataillonsarzt Hilbebrand, 8. Regiments-Abjutant Edel, 9. 1 Fourier-Praktikant, 10. 1 Junker, 11. 1 Bataillonstambour, 12. 1 Korporal, 13.—15. 3 Hoboisten.

#### I. Bataillon.

| Kompagnie     | Rapitāne  | Ober:<br>lieutenants | Unterlieutenants             | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Gefreite | Lamboure,<br>bezw.<br>Trompeter | Bioniere. | Gemeine | Effektivktärke<br>vom Felds<br>webel abwärts |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|
| 1. Grenadier: | Rerp      | _                    | Sg. Roth, Prinzing           | 1         | 1        | 1         | 5         | 8        | 2                               | 1         | 111     | 130                                          |
| 1. Schüten:   | Engelharb | Red                  | Feuerlein                    | 1         | 1        | 1         | 4         | 7        | 2                               | 1         | 108     | 125                                          |
| 1. Füfilier:  | Renner    | Geuber               | Wegger                       | 1         | -        | 2         | 4         | 8        | 2                               | _         | 120     | 137                                          |
| 3. •          | -         | Gberer               | Schmidt, Schunk              | 1         | _        | 1         | 4         | 8        | 2                               | 1         | 114     | 131                                          |
| 5. :          | _         | v. Horned            | Rațenberger,                 | 1         | 1        | 2         | 4         | 9        | 2                               | _         | 110     | 129                                          |
| 7. *          | _         | Fr. Roth             | v. Meyern<br>Lengeber, Fries | _         | 1        | 2         | 4         | 8        | 2                               | 1         | 121     | 139                                          |

### Referve=Divifion.

| 9.  | Durst (fbt.)                                         | v. Michels | v. Schiltberg (Arreft) | <b>  3</b>   1 | l  <b>1</b>   : | 2 9 | <br>  1 120 | 137 |
|-----|------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|-----|-------------|-----|
|     | Seybel<br>Aniser                                     |            | v. Bolfamer            |                |                 |     |             |     |
| 11. | v. Boithenberg<br>v. Ballabe (kot.)<br>v. Lindenfels | Rogister   | Rau                    | 2 1            | L   :           | 2 7 | <br>119     | 131 |

Es hatte sich bemnach folgender Zugang ergeben:

Berionalien.

Unterlieutenants v. Volkamer (vom Junker im 2. Chevaulegers=Regiment) und Feuerlein (vom Korporal im Regiment) befördert (25. Juni).

Borgreifend seien hier noch folgende Beränderungen im Offiziercorps erwähnt: 1813. Unterlieutenants v. Drechfel (vom Junker), Spreither (vom Feldwebel), Seit und Gottlob Beig (biefe beiben vom Rorporal im Regiment) beförbert. Unterlieutenant Georg Müller (vom 16. National=Feldbataillon) anher verfett (10. August).

Weiterhin: Oberlieutenant Eberer (zum Kapitan im Regiment) befördert, Die Unterlieutenants Gotter (von ber mobilen Legion bes 3fartreises), Sauter (von der mobilen Legion des Salzachfreises), Anton Müller (von der mobilen Legion des Juertreises), Pfisterer (von der mobilen Legion des Unter-Donautreises) und Rlein 1) (von der Nationalgarde) anher versett (4. September).

Oberlieutenant Rogister am 19. August zu Regensburg verftorben.

Regimentsarzt Schmidt ist von seinem Rommando zum Garnisonlazaret Thorn am 20. Juli eingerückt; Bataillonsarzt Strömsbörfer wurde in den Liften als "unwissend wo" geführt, während es sich im folgenden Quartal herausftellte, daß er seit 22. September als Hospitalarzt zu Bamberg in Thätigkit gewesen sei. Unterlieutenant Rau war vom 9. Juli bis 15. August bei ber Kommanbantschaft Bayreuth als Abjutant, Unterlieutenant Fries vom 30. August ab als Ordonnanzoffizier beim Brigadekommandeur Generalmajor Graf Derov und Oberlieutenant Michels als Abjutant beim Divisionskommandeur Generallieutenant Graf Beders verwendet.

Die Beobachtungs.

Bayerns Nordprovinzen beherbergten während des Waffenstillstandes ein Armee am Inn. Truppencorps unter Marschall Augereau, welches sich durch den Titel "Beobachtungscorps von Bayern" auszeichnete. Auf der Reise von Mainz über Bürzburg— Aloster Cbrach besichtigte Napoleon einige Truppenteile bieses Corps in Bamberg und nahm hier stillen Abschied von unserem lieben bayerischen Heimatland, nachdem die Weisheit unseres Königs seine früheren und jest dringend wiederholten Aufforderungen abgelehnt hatte, die bei München versammelte bagerische Armee gu jenem Corps stoßen zu lassen.

> Diese Weigerung ließ sich sehr wohl burch die Thatsache begründen, daß ein öfterreichisches Heer in ber Stärke von 25 000 Mann unter Pring Reuß bei Ling eine Beobachtungsstellung gegen Baperns Südostgrenze genommen hatte. Wit dem am 12. und 13. August erfolgten Abmarich ber Truppen aus bem Lager bei München gegen Braunau a. Inn begann die Wage zu Gunften bes Anschlusses ber Bapern an die Sache ber Berbundeten zu finken.

<sup>1)</sup> Die Zahlungsliften unferes Regiments von 1813/14, I. Qu., führen biefen Offigier schon nicht mehr auf; die Art bes Abgangs war nicht zu ermitteln. Da nun aber mit ber vom 6. September ab unferem I. Bataillon jugeteilten 2. mobilen Legions : Kompagnie (vergl. unser I. Bataillon in Lanhosen) auch ein Lieutenant A. Klein vorübergehend zugeteilt wurde, so dürfte eine Berwechselung oder ein Schreibversehen angenommen werden und ber betr. Offizier in ber Ramenlifte entfallen.

Inzwischen waren auch die neuaufgestellten Bataillone durch einen Aller= 1813. höchsten Erlaß vom 9. August zur Disposition Wredes gestellt worden, während an das Generalkommando Nürnberg die Weisung erging, unser I. Bataillon nach Regensburg ausbrechen zu lassen, wo es vom General Graf Wrede seine weitere Bestimmung erhalten würde.\(^1\)

Am Tage der Räumung des Lagers bei München, 13. August, erfolgte die Admarsch des Fahnenweihe unseres I. Bataillons und schon am nächsten Tage wurde in (14. August). der Richtung Schärding a. Inn aufgebrochen.2)

Unser II. Bataillon hatte kaum zwei Marschstunden hinter sich und war eben bei Feucht angekommen, als eine Stafette Wredes anlangte; der Marsch sollte "mit aller nur möglichen Beschleunigung" erfolgen; daraushin wurden beim Landgerichte Neumarkt i. D. 198 Vorspannwagen") beigetrieben und sodann auf Regensburg weiter geeilt; so gelang es, die über 220 km lange Strecke Nürnberg — Vilshofen") — Braunau in vier Tagen zu überwinden, und Wrede hatte die Genugthuung, unser I. Bataillon am 18. bei Simbach "Revue passieren" lassen zu können, während es diesem zur Ehre gereichte, das Lob des Feldherrn über die Haltung der Truppe zu empfangen.

Unser I. Bataillon erhielt nun die Weisung, sich sofort in den Bezirk der um Marktl liegenden 3. Division zu begeben, wo es auch noch am Abend des letztgenannten Tages eintraf, um sodann nach Lanhofen (Regimentsstab) — Unters Türken in Ortsunterkunft zu gehen.

Heobachtungsarmee am Inn getreten; diese Armee setzte sich aus 3 Infanteries Divisionen (Graf Rechberg, Graf Beckers, v. Lamotte) zusammen, deren jede 2 Infanteries-Brigaden, 1 Kavalleries-Brigade und 2 Batterien zählte; unser I. Bataillon gehörte (mit I/8, I/9, II/Illerfreis, I/Harfreis) zur 2. Infanteries-Brigade (Generalmajor v. Deron) der 3. Infanteries-Division (v. Lamotte).

Febes Bataillon rückte zu 6 Kompagnien mit 822 Mann, das Bataillon der mobilen Legionen zu 4 Kompagnien mit 600 Feuergewehren, das Kavalleries Regiment mit 4 Eskadrons zu 125 Pferden, die Batterie mit 8 Stücken ins Feld. Im ganzen standen 30 Bataillone, 28 Eskadrons, 66 Geschütze unter Wrede.

Der Feldherr hatte sein Hauptquartier in Braunau, als dem Mittelpunkt ber ganzen Stellung, aufgeschlagen.

<sup>1)</sup> K. B. R. A. Aft Wredes Feldzug 1813/14.

<sup>9</sup> K. B. K. A. Aft Wrebes Feldzug 1813/14. Bericht bes Gen. Kbos. Nürnberg an S. Mai.

<sup>3)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>4)</sup> Die ursprüngliche Marschrichtung Schärding mußte am 17. August einer neuen Weisung zusolge von hier ab aufgegeben werden, da Braunau als weiteres Marschziel anges nommen werden mußte; vgl. Zahlungslisten unseres Regiments.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Att Feldzug Brebes 1813/14. Bericht Brebes an S. Maj. vom 18. August.

<sup>6)</sup> Heilmann, F. F. W. Seite 317.

1813. Die öfterreichische Beobachtungsarmee stand in einer ungemein ausgebehnten, sich von ber Donau bis zum Ursprung ber Enns erstreckenden Stellung; ihre Borposten verbreiteten sich über einen entsprechend größeren Raum.

Bredes Vortruppen dagegen standen nur 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Stunden rom Hauptquartier Braunau entsernt auf den Straßen nach Linz, Lambach und Salzburg. — Den jüngeren Offizieren wurde jene Zeit eine ausgezeichnete Schule im Sicherheitsdienst; denn alle Maßnahmen mußten um so sorgfältiger getroffen werden, als ja das Hauptquartier selbst so zu sagen auf Borposten stand.\(^1)

Wredes Aufmerksamkeit wurde übrigens sehr balb auch durch Schwierigskeiten in Tirol in Anspruch genommen; unruhige Köpfe begannen wieder die zufriedene Bevölkerung aufzuwiegeln. Klugerweise wurden rechtzeitig kräftige Waßsregeln ergriffen; die neuerdings ins Leben tretende Gebirgs-Schützenkompagnie unter dem Grafen v. Preysing kam hierbei zunächst in Betracht; gegebenenfalls war Unterstützung derselben durch Linientruppen vorgesehen.<sup>2</sup>) Die Abkömmlichkeit einer entsprechenden Anzahl von Mannschaften ergab sich sehr schnell.

Umbilbung des 1. Bataillons.

Es waren nämlich um jene Reit Aweifel aufgetaucht, ob die Angehörigen ber ehemaligen Garnison Thorn bei Berücksichtigung ber einschlägigen Rapitulations-Beftimmung 3) in der Lage seien, gegen Ofterreich, den derzeitigen Berbundeten Ruglands, ju bienen. General Graf Wrede hatte fich biefem Bedenken allerdings nicht angeschlossen; ba jedoch General v. Roller, sowie bie Erklärungen ber beteiligten Offiziere eine recht vericiebenartige Auffassung ber Sachlage bekundeten, so wurde durch eine von Wrede erbetene Allerhöchste Entschließung vom 25. August ) verfügt, baß die Angehörigen der ehemaligen Garnison Thorn im Laufe des Jahres 1813 nicht gegen Ofterreich bienen follten, sowie daß in jedem Regiment und Bataillon aus fraglichen Mannichaften eine eigene Abteilung formiert, Diefen im Berhältnis der Stärfe die nötigen Offiziere und Unteroffiziere, und zwar auf ungefahr 30 Mann 1 Offizier und 2 Unteroffiziere, beigegeben, aus diesen Abteilungen zwe: ober mehrere provisorische Bataillone gebilbet, ihnen Stabsoffiziere porgesest und dieselben ichließlich unter Rommando des altesten Stabsoffiziers über Burghausen, Stein, Rosenheim, Miesbach, Tölz nach Benediktbeuern geführt werden jollten.

In Burghausen hatten sich alle zur Eingliederung in die provisorischen Bataillone bestimmten Abteilungen des Armeecorps zu sammeln; dieselben wurden am 31. August in zwei gleich starke Bataillone formiert, wobei unsere Tirolers Kompagnie (auch Kompagnie Kerp genannt) in das II. Bataillon (Obersi-

<sup>1)</sup> Archiv f. Off. a. W. Jahrg. 1847. Heft I. Seite 168.

<sup>2)</sup> Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Band 4, Teil 7, Seite 200.

<sup>9)</sup> Der betreffende Artikel lautete: "Die Garnison wird sich verpflichten, während des ganzen Feldzuges im Jahre 1813 nicht mehr gegen Rußland und bessen Alliierte zu dienen."

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Wrebes Feldjug 1813.

lieutenant Merz) eingeteilt wurde; das I. Bataillon stand unter Oberstlieutenant 1813. Herrmann. Die beiben Bataillone sollten am 1. September in der Richtung Benediktbeuern abrücken.

Nun war aber schon unterm 9. August aus 3 Bataissonen der mobilen Legion des Farkreises, 1 Eskadron und 1 Batterie eine Abteilung gebildet worden, welche dem Oberst v. Braun unterstellt und bestimmt war, Rattenberg, Kufstein und Wörgl zu halten. Das Auftreten des ehemaligen Majors Sieberer in Tirol und des früheren Insurgentenchefs Aschdacher im Achenthal veranlaßten Braun zu gleichzeitigem Bericht an die Allerhöchste Stelle und an General Graf Wrede; letzterer ließ daher unverzüglich den Besehl abgehen, daß die Batailsone Herrmann und Merz noch am 31. August mittags auf den schon bereit stehenden Wagen dei Tag und Nacht über Trostberg und Rosenheim nach Kufstein zu eilen hätten; Wagen und Verspstegung waren auf den Abend in Trostberg, um Mitternacht in Rosenheim bestellt. Bon Kufstein sollte die Wagenkolonne zurückgesendet und nach Verpstegung der Mannschaft der Marsch auf dem linken Inn-User über Langkampsen, Breitenbach, Kranzach die Jenbach am Eingang des Achenthales sortsgesett werden.

### Der Befehl lautete weiterhin:1)

"Bon hier aus wird das Achenthal durch die beiden Bataillone besetzt. Der das Gebirgsschützen-Corps einstweilen kommandierende Herr Graf Prepsing hat den Besehl, am 3. September von Lenggries in das Achenthal zu- detachieren, weshalb auch der Herr Oberstlieutenant Herrmann unsehlbar an diesem Tage in diesem Thale eintressen müssen. Es muß bei dieser Besetzung die größte Vorsicht gebraucht und die einzelnen Detachements zur größten Vorsicht angewiesen werden. Nach dieser Besetzung ist das ganze Achenthal in Belagerungszustand zu erklären, und dieses mittelst öffentlichen Anschlages an den Kirchen und in allen Dörsern unverzüglich bekannt zu geben. Jeder Unterthan, welcher 24 Stunden nach der Benachrichtigung sich des geringsten Vergehens, das die öffentliche Ruhe und Sichersheit gefährdet, betreten läßt, ist nach denen durch Armeebesehl Kr. 11 bekannt gemachten Militär-Strasgesehen zu bestrasen und dieses ebenso öffentlich bekannt zu machen.

Aus der Abschrift 1 und 3 werden der Herr Oberstlieutenant ersehen, daß die vormaligen Insurgentenchefs Aschbacher und Sieber erwiederum ihre Auswiegelungen anfangen und bereits im Unterinnthal sich bliden ließen. Es müssen alle zu Gebote stehenden Mittel angewendet werden, diese gefährlichen Menschen aufzugreisen. Sollte dies geschehen, so ist der erstere als ein Einwohner sofort nach München

<sup>1)</sup> Berg, 4. 3dg. Bat.

1813. abzuschicken, der letztere aber, da er sich bisher nicht in Tirol aufgehalten hat, — wenn sich nämlich dies bestätigt —, muß nach Strenge der Kriegsgesetze als Spion mit dem Tode bestraft und dieses zur öffentlichen Kunde gebracht werden.

Der Rieder Wirt im Achenthal muß sogleich verhaftet werden. Alle von ihm als Teilnehmer angegeben werdenden Bauern sind sogleich einzuziehen und unter starker Bedeckung nach München abzuschicken.

Sobalb dies in Achenthal geschehen und so die Sicherheit besestigt wurde, werden der Herr Oberstlieutenant das II. Bataillon unter dem Herrn Oberstlieutenant Merz über Vomp, Hall, Höttingen, Zirl dis gegen Seeselt abschicken. Hier stellt sich dieses Bataillon auf dem Plateau dei Reit im Bivouac auf; von hier werden Detachements an die Jun-Brücken dei Hall, Junsbruck, Zirl<sup>1</sup>) dis Telfs geschickt, welche den Besehl erhalten, dei der ersten Nachrickt von der Annäherung seindlicher Truppen oder einem seindlichen Aufstand der Landeseinwohner diese Brücken abzuwersen und das Material auf das linke Jun-User zu bringen. Ühnliche Detachements mit derselben Instruktion werden von dem im Achenthal stehenden I. Bataillon nach Bolders, Schwaz und Jendach ausgestellt.

Diese Detachements dürfen jedoch nicht eher ihre Posten verlassen, bis sie nicht durch die Gewalt der Wassen dazu genötigt sind; starke und häusig abzuschickende Patrouillen müssen die Kommunikation von Zirl dis Rattenberg, weder Oberst v. Braun mit einem Truppencorps steht, unterhalten.

Der Herr Oberstlieutenant werden bei Ehre und Pflicht für genaue Befolgung dieses Befehles verantwortlich gemacht. Sie werden alle Ihnen zu Gebote stehenden Maßregeln ergreisen, welche dem Sinne dieser Ordre entsprechen und die Wirtung derselben befestigen können.

Das aufgestellte Gebirgsschützencorps besetzt alle Ausgänge von Tirol nac Bayern, von Reichenhall an bis Mittenwald und Füssen. Mit dem Kommandeur derselben, Herrn Grafen v. Prepsing, der sich in Rosenheim aufhält, muß sich daber in steter Korrespondenz gehalten werden."

Die Berwendung der Abteilungen "ehemaliger Garnison von Thorn" zur Unterstützung der Gebirgsschützen hatte sich also gewissermaßen von selbst ergeben.

Die übergähligen Stabs- und Oberoffiziere, Unteroffiziere, sowie sämtliche zur Zeit nicht feldbiensttauglichen Soldaten hatten nach Beißenhorn zu gehen, we sie, als Depot formiert, ihrer "weiteren Bestimmung" entgegen sehen sollten.

So zeigte benn unser Regiment bezw. das 1. Bataillon folgendes Bild,?; nachdem am 5. September Unterlieutenant v. Bolkamer vom Reserve-Bataillon über München (2. September) eine Verstärkung von 3 Unteroffizieren und 72 Mann herangeführt hatte:

<sup>1)</sup> Rach Ausweis der Zahlungsliften unseres Regiments stand eine kleine Abteilung unserer Kompagnie Kerp unter einem Korporal in Zirl "auf Kommando".

<sup>2)</sup> Aus ben Bablungsliften unferes Regiments für ben 1. September zusammengestellt.

|                                |                      |                               |                                  |                                                             |                                |         | 101                                          |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Ompagnie                       | Kapitäne             | Ober:<br>Lieutenants          | Unterlieutenant <del>s</del>     | Feldwebel<br>Fouriere<br>Sergenten<br>Rorporale<br>Gefreite | Horniften<br>bezw.<br>Tamboure | Gemeine | Effektivstärke<br>vom Feld:<br>webel abwärts |  |  |  |
| (Srenadier:                    | Aniser               | _                             | Prinzing, v. Bolkamer            | _ 1 _ 4 4                                                   | 2                              | 151     | 162                                          |  |  |  |
| Chüzen:                        | _                    |                               | v. Megern, v. Drechfel           | 1 1 1 3 2                                                   | 2                              | 149     | 159                                          |  |  |  |
| Füsilier:                      |                      |                               | Sount, Lengeber, Müller          | - 1- 4 5                                                    | 2                              | 155     | 167                                          |  |  |  |
| Füsilier:                      |                      |                               | Ragenberger, G. Beiß             | 1 1 4 6                                                     | 2                              | 152     | 166                                          |  |  |  |
| Detachement in Tirol (Seefelb) |                      |                               |                                  |                                                             |                                |         |                                              |  |  |  |
| Eiroler"                       | Rerp                 | Eberer                        | Geuber                           | 1 -   1   4 -                                               | 3                              | 151     | 160                                          |  |  |  |
|                                | Depot in Weißenhorn. |                               |                                  |                                                             |                                |         |                                              |  |  |  |
|                                | Romman               | dant: Major                   | Denz, Abjutant: Oberlier         | itenant Ecel.                                               |                                |         |                                              |  |  |  |
| _                              | Engelhardt<br>Renner | Fr. Roth,<br>v. Horned<br>Red | Spreither, Feuerlein,<br>Schmibt |                                                             | 1                              | 12      | 19                                           |  |  |  |

Wir entnehmen hieraus das Borhandensein eines empfindlichen Mangels an älteren Offizieren bei unserem I. Bataillon; der schon oben erwähnte Erlaß vom 25. August verfügte denn auch, daß alle noch felddiensttauglichen Offiziere aus den Reserve-Bataillonen anher zu senden seien, sowie daß das Offiziercorps aus den beim Corps stehenden Offizieren der mobilen Legionen, welche in die Linie überzutreten wünschen, ergänzt werden könne; eine Maßregel, welche freilich dem dringenden augenblicklichen Bedürfnis entgegen kam, aber gleichzeitig den Keim von Berwickelungen in sich trug, unter denen die Armee, im besonderen das Offiziercorps, Jahre hindurch zu leiden hatte.

Um die weitere Darstellung der Borgänge am Inn nicht unterbrechen zu Das mussen, seien hier schon die Geschicke der beiden Detachements in Tirol und in Strol. Weißenhorn zum teil vorgreifend erwähnt.

Bon Jenbach aus wurde am 3. September das ganze Achenthal') durch die beiden Bataillone besetzt, welche so dem von Lenggries aus vorsühlenden Gebirgs-Schützencorps Graf Prensing die Hand reichte; jene Besetzung, sowie die Bereteilung der zu belegenden Ortschaften erfolgte mit der größten Borsicht, das ganze Thal wurde in Belagerungszustand erklärt und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch schafte, den Militärstrasgesetzen entsprechende Ordnungen gesichert.



<sup>1)</sup> Bergl. zur folgenden Darstellung die einschlägigen Befehle Bredes und Berg, 4. Jägers Bataillon.

Die Aufgreifung der oben genannten Rädelsführer wurde unausgesett im Auge behalten; der Rieder Wirt im Achenthal wurde sofort verhaftet und nebst Genossen nach München geschickt.

Nach Durchführung der zur Lösung vorgelegenen Aufgaben rückte das II. Bataillon Merz über Bomp, Hall (11.)<sup>1</sup>) Höttingen und Zirl dis gegen Seefeld (12.)<sup>1</sup>) und stellte sich sodann auf der Hochstäcke bei Reit im Bivouac aus, von wo aus Entsendungen an die Inn-Brücken bei Hall, Innsbruck, Zirl — bier stand ein Unteroffizierposten<sup>2</sup>) un serer Kompagnie Kerp — und Telfs vorgenommen wurden; diese Posten hatten bekanntlich den Besehl, bei der ersten Nachricht über eine feindliche Annäherung oder bezüglich einer Aufstandsbewegung der Landeseinwohner die Brücken abzuwersen und das Material auf das linke User zu bringen; ihre Plätze dursten sie jedoch nur durch überlegene Wassengewalt genötigt aufgeben.

Auch Speckbacher trat wieder auf und suchte die Tiroler zum Aufstand zu bewegen; so wurde am 13. September ein Angriff auf das Bataillon Merz bei Reit's) erwartet, und in der Nacht zum 16. nahm jener Aufrührer mehrere Beamte gefangen; da überhaupt die Straße von Junsbruck nach Schönberg unsicher geworden war, rückte das Bataillon Herrmann auf den Jel-Berg, den Anschluß hatte das Bataillon Merz durch Entsendung zweier Kompagnien an die Martinswand herzustellen.

Übrigens handelte es sich gemäß Allerh. Verfügung vom 17. September überhaupt bis auf weiteres nicht mehr darum, Feindseligkeiten gegen Österreich auszuüben. Den in Tirol ihr Unwesen treibenden Käuberbanden durste num um so schärfer an den Leib gegangen werden; merkwürdigerweise verschwand nun aber auch fast jede Spur von Unregelmäßigkeiten sehr schnell.

Über die weiteren Borgänge in Tirol mangeln jegliche Anhaltspunkte; am 23. Oktober setzte fich die Kompagnie Kerp in Bewegung und traf (wahrscheinlich) am 5. November bei unserem, inzwischen nach Dillingen verlegten Reserve Bataillon ein. 4) —

Das Depot Beißenhorn.

Die zur Bildung der Bataillone Hermann und Merz nicht benötigten, jowie die zur Zeit nicht felddiensttauglichen Mannschaften der ehemaligen Garnison Thorn hatten sich ebenfalls am 31. August in Burghausen gesammelt und warm

<sup>1)</sup> Diese Zeitangaben beruhen nur auf Bermutung und auf sich teilweise widersprechen Angaben der einschlägigen Listen und Berichte.

<sup>2)</sup> Bahlungeliften unferes Regiments.

<sup>3)</sup> Db unsere Kompagnie Kerp auch bei Reit stand ober nach Seefelb entjendet war, konnte nicht mit Sicherheit ermittelt werden; doch ist es wohl möglich, daß die in den Zahlungsliften beliebte Ortsbestimmung Seefeld nur deshalb gewählt wurde, weil dieselbe weniger Berwechselung zuließ wie der so häusig wiederkehrende Name Reit (oder Reut). Anderersseits ist es auch nicht ausgeschlossen, daß nach der Entsendung von 2 Kompagnien (gegen den 22. September) unsere Kompagnie Kerp aus Seefeld zurückgenommen wurde.

<sup>4)</sup> Bablungsliften unferes Regiments.

sodann (66 Offiziere, 65 Unteroffiziere, 2 Spielleute, 74 Gemeine) unter Führung 1813. bes Majors Deng über haag, München und Augeburg nach Weißenhorn abgerudt, wo fie am 10. September eintrafen. Die Angehörigen unferes Regi= ments ftanden daselbst für die gange Dauer dieses Depotverbandes, mährend die übrigen Abteilungen auf die in ber Umgebung gelegenen, bis zu brei Stunden entfernten Ortschaften verteilt waren.

Offiziere und Mannschaften hatten bei ben Bürgern Unterkunft mit Berpflegung. 1)

Am 17. September ging das Depot-Rommando an Oberst Theobald, am 22. September an Oberft Fortemps über.

Gemäß Allerh. Berfügung vom 30. September hatte Hauptmann v. Hofftetter des 2. Linien-Infanterie-Regiments in Weißenhorn sämtliche felbdiensttauglichen Mannschaften der ehemaligen Garnison Thorn zu übernehmen und dieselben in einer kombinierten Kompagnie in das Hauptquartier Wredes zu führen; das Kommando beftand aus 2 Offizieren und 160 Mann; es gelangte über Günzburg (13.), Busmarshausen (14.), Augsburg (15.), Obelzhausen (16.), am 17. Oftober nach Dachau, wo am 18. ber Befehl eintraf, in Doppelstationen auf Wagen nach Donauwörth zu eilen; auf 24 Borspannwagen gelangte es sodann am 19. Oktober nach Ansbach, hier erfolgte die Abfertigung der Mannschaften zu ihren Abteilungen. 2)

Die Offiziere bes Depots Beigenhorn erhielten erft am 19. Oktober ben Befehl, sich zum mobilen Armeecorps zu begeben, und so sehen wir dieselben icon folgenden Tages 3) auf der Strafe nach Ansbach abfahren, welches Ziel in doppelten Tagemärschen am 23. Oftober erreicht wurde. Der Zeitpunkt bes Gintreffens ber Offiziere bei unserem I. Bataillon konnte nicht mit unbedingter Zuverlässigkeit ermittelt werben.4)

Wir fehren nun zu unserem I. Bataillon zurud, welches wir in Lanhofen und Umgebung mit dem Abmarsch der Kompagnie Kerp und des Depots in Lanhosen. Weißenhorn Ende Auguft verlaffen haben; unfer I. Bataillon hatte bie reichlich verfügbare Zeit fleißig zu den verschiedensten Ubungen und zur weiteren

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Geb. R. DR. - Aften.

<sup>2)</sup> Morawisty, M. 3. b. K. u. H. G. U. 11. Seite 49.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Aft Feldjug 1813. Depots.

<sup>4)</sup> Die Angaben ber Rahlungsliften unferes Regiments find faft burchweg ungenau; nur die Liste unserer 1. Schühen Rompagnie hat den wahrscheinlich richtigen Bermerk "bis 20. Oft. in Beißenhorn und bis letten auf bem Marsch anher"; hiemit steht nämlich auch die Angabe R. G. Seite 33 in vollem Einklang, wonach die Offiziere der ehemaligen Garnison Thorn erft im Lager bei Frankfurt (2. November) zum Truppenteil eingerückt seien; außerbem wird die sicherste Bestätigung obiger Annahme durch den Bericht des Lieutenants Drechsel über bas tapfere Berhalten bes Fouriers Muller bei Sanau erbracht; bemnach ift "bas von Thorn zurückgekommene Detachement" erst einige Zeit nach den Hanauer Greignissen eingerückt. Bergl. K. B. K. A. Aft. Militär-Berdienstmedaille 1805 bis 1815.

1818. Fortbildung benutt; die Mannschaften, welche noch nicht mit scharfen Batronen geschoffen hatten, ichoffen nach ber Scheibe; hierzu maren bem Schuten 6, bem Füsilier 3 Patronen bewilligt.

Öftere Alarmierungen dienten als Übungen und verhinderten die Unteroffiziere und Mannichaften am unrechtmäßigen Berlaffen ber Ortsuntertunft.

Am 2. September traf die Nachricht über ben Sieg Napoleons vom 26./27. August ein; mit Tagesbefehl wurde den Truppen hiervon Kenntnis gegeben, und um 4 Uhr nachmittags durchzitterten die letten Freudenfalven die Luft, welche von einem bayerischen Heere zu Ehren Napoleons und seiner Erfolge abgegeben wurden.

Wir sahen unser I. Bataillon Ende August auf den Stand von vier Rompagnien herabsinken; um aber das Ausrücken mit der Normalzahl zu ermöglichen, wurden die I. und II. Kompagnie des 2. Bataillons der mobilen Legion bes Allerfreises vom 6. September ab zugeteilt;1) von diesen ruckte bie 1. Rompagnie am 14. Oktober wieder zum 6. National-Reld-Bataillon ab, während die 2. Rompagnie mit Ausnahme der Offiziere,2) des Keldwebels, 1 Sergeanten, 3 Rorporale, 1 Tambours und von 8 Gemeinen, welche Anfang Ottober abgingen, bis zum Schluß des Feldzuges in Frankreich der 7. Füsilier-Kompagnie zugeteilt blieben. Die erwähnten Kompagnien hatten am 6. September folgenden Stand:

| Legions:<br>Rom:<br>pagnie | <u>Rapitäne</u> | Ober:<br>Lieutenants | Unterlieutenants                          | Feldwebel Fouriere Sergenten Korporale Tamboure<br>Pioniere<br>Gefreite Gefreite Gemeine |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                         | _               | _                    | v. Hauß, Brostille<br>Purtscher, A. Klein | 1 - 1 4 1 1 8 127 143                                                                    |
| 2.                         | Nusinan         |                      | Hamler, Thurnherr                         | 1 1 1 8 128 144                                                                          |

llmbilbung

Unser II. Bataillon an ber Elbe hatte fich bekanntlich nach bem Rudzug Bataillone von Dennewit auf zwei Rompagnien gestellt, wodurch eine Reihe von Offizieren entbehrlich wurden, welche wir gegen Mitte September zur Reserve-Division zurudkehren sahen, und die nun am 6. Oktober in ihrer Mehrzahl sich beim I. Bataillon melbeten; dies waren der Oberlieutenant Roed, die Unterlieutenants

<sup>1)</sup> Rahlungsliften unferes R'egiments.

<sup>2)</sup> Der Rapitan ging erft am 1. Dezember zum 6., Unterlieutenant hamler am 1. Ottober jum 11., Thurnherr jum 4. National-Feld-Bataillon ab.

B. Klein, M. Klein, G. Goes, Döhlemann, Podewils, Killinger, sowie 1813. ber Bataillonsarzt Hölderlein. 1)

Num konnte sich unser I. Bataillon auch wieder auf den Stand von sechs Kompagnien setzen; freilich bildete die 7. Füsilier-Kompagnie vorerst nur ein schwaches Fähnlein, und während die 1. der Legions- oder National-Feld-Kompagnien am 14. Oktober abgehen konnte, mußte die 2. im Zuteilungs-Verhältnis dauernd ausharren.

Eine Allerhöchste Berfügung vom 18. Oktober setzte für die unter Brede Catsstarte. stehenden Bataillone folgenden Stand fest:

Stab: 1 Bataillonschef, 1 Richtungsmajor oder Kapitän, 1 Abjutant, 1 Junker.

6 Kompagnien zu: 1 Kapitän, 3 Lieutenants, 1 Feldwebel, 1 Fourier, 2 Sergenten, 4 Korporalen, 6 Vicekorporalen, 2 Spielleuten, 150 Solbaten; im ganzen 170 Köpfe.

Folglich hatte das vollständige Bataillon eine Stärke von 1024 Köpfen ohne den Mittels und Unterstad, welcher seine bisherige Zusammensetzung behielt.

Nun fehlten unserem I. Bataillon 153 Unteroffiziere und Gemeine; diese sollten aus dem alsbald einzustellenden Rekrutenzugang ergänzt werden: "um jedoch dies ehestens zu bewerkstelligen, war die Bewaffnung und Montierung, sowie die erste Anweisung der Rekruten im Exerzieren so weit als möglich zu beschleunigen, indem, wenn denselben einmal die ersten Grundsäse beigebracht sind, ihre weitere Aussbildung während des Dienstes bei der Armee leicht geschehen kann.")

# 3. Anteilnahme am Kriege gegen Frankreich 1813/1814.

# Der Main-Feldzug.

General Graf Wrebe, der ebenso treue als ersolgreiche Diener seines Königs, war wohl einer der entschiedensten und sicher der bedeutendste Anhänger einer gegen Napoleon gerichteten Politik; der Waffenstillstand vom 17. September leitete die bayerische Neutralitäts-Erklärung an Napoleon ein,3) und 10 Tage später sehen wir Wredes Vortruppen sich auf die Hälfte verringern, nachdem schon seit dem 19. keine Patrouillen mehr über die Doppelposten vorgegangen waren.4) Am 8. Oktober endlich wurde der Vertrag zu Ried geschlossen, der unserem König

Kriegs. erflärung.

<sup>1)</sup> Diese Offiziere brachten natürlich die bebenklichsten Nachrichten über die innere Bersfassung und die wahrscheinliche Zukunft der napoleonischen Armee zu allgemeiner Berbreitung. Bergl. hierzu auch Winther, T.

<sup>2)</sup> Bergl. Morawisky, M. z. b. R. u. H. G. G. Serie I, Band 11, Seite 16.

<sup>3)</sup> Heilmann, F. F. W. Seite 260.

<sup>4)</sup> Winther, T.

Riefling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf. Regt. II.

1818. den unverletzten Fortbestand seines Reiches in den damaligen Gebietsgrenzen sicherte, während Bayerns Streitkräfte sich mit denen der Berbündeten vereinigten, "nicht um gegen Frankreich einen von Ehrgeiz oder Eroberungssucht eingegebenen Arieg zu führen, sondern um die Unabhängigkeit der deutschen Nation, sowie der Staaten, aus denen sie besteht, zu sichern und den Kaiser Napoleon zur Unterzeichnung eines ehrenvollen und sesten Friedens zu vermögen, die einem Jeden die Eristenz seiner kostdarsten Rechte und Europa eine dauerhafte Ruhe verbürgen.")

Ganz Deutschland widerhallte von dem freudigen Beifall, den der Anschluß Baperns an die gemeinsame große Sache hervorrief.

Gerade am Tage der Schlacht bei Leipzig<sup>2</sup>) wurde den Truppen des siegereichen Heeres die bedeutungsvolle Nachricht, daß ein österreichischebayerisches Heer unter Brede den Marsch gegen Frankfurt angetreten habe, um die völlige Vernichtung der gegen den Rhein zurücksluthenden Napoleonischen Armee herbeizusühren.

Abmarich an den unteren Main. Das nun von General Baron Frimont befehligte öfterreichische Corps, welches bis vor Kurzem unter Prinz Reuß feindlich gegenüber gestanden war, verseinigte sich am 15. Oktober mit den baverischen Truppen unter dem Oberbesehl Wredes, dem vom Fürsten Schwarzenberg die Weisung zugegangen war, sich in Silmärschen nach Bamberg zu dirigieren und alles anzuwenden, um sich zum Meister von Würzburg zu machen, die Mainlinie zu besetzen und auf den Herzoz von Balmy die Frankfurt a. M. vorzugehen, wenn dieser ihm nicht früher entzgegenkomme.

Schon am 10. Oktober hatte Brebe begonnen, die Truppen in der neuen Marschrichtung anzusetzen; so erreichte unsere Division über Neuötting (11.). Neumarkt a. R. (12.), Bilsbiburg (13.), Landshut (14.), Pfeffenhausen (15. und 16.), Neustadt=Ingolstadt (17.), Neuburg am 18. Bon jett ab marschirte die Avantgarde "mit Borsicht"; gegen Abend wurden Borposten ausgestellt; die Division gelangte über Donauwörth—Harburg (19.), Fremdingen—Wallerstein (20.), dinkelsbühl (21.), Rothenburg (22.), Mergentheim—Weigertsheim (23.), am 24. nach Königshofen—Mergentheim. So bildete jett unsere Division den äußersten linken Flügel von Bredes Heer, womit ihr die Aufgabe zugefallen war, sich dem noch dei Napoleon ausharrenden Nachbarlande Württemberg gegenüber beobachtend zu verhalten; das Erscheinen unserer Division

<sup>1)</sup> Königliche Erklärung vom 14. Oktober. Bergl. Bölbernborff, Kr. v. B. Band 4, Buch 7, Seite 348.

<sup>2)</sup> Raumer, E. 1813/14.

<sup>3)</sup> Beilmann, F. F. B. Seite 266/267.

<sup>4)</sup> Bon hier ab erhielten die Reitpferde  $1^1/2$  Rationen Hafer, die Fuhrpferde eine doppelte Ration, da die Armee nun Gewaltmärsche zu machen hatte, und nicht zu erwarten stand, daß Rasttage eingelegt werden könnten. Bergl. K. B. K. A. Feldzug 1813/14. Bredes Rarschbisposition für den 21. Oktober.

<sup>5)</sup> An biesem Tage wurde bie Rachricht über ben Sieg ber Berbundeten bei Leipzig durch Armeebefehl bekannt gegeben,

und das bestimmte Auftreten Wredes beschleunigte offenbar die nun zu Gunsten 1813. des Anschlusses an die Verbündeten fallende Entscheidung.

Am 25. wurde endlich unserer Division ein Rasttag gewährt.

Die großen Märsche bei jämmerlichem Better auf den höchst mangelhaften, durchweg ungebauten Straßen hatten das Schuhwerk sehr verdorben; eine in den Zahlungslisten unseres Regiments erhalten gebliebene Schilderung jener Bershältnisse spricht sich unter anderem in solgender Beise auß:1) "Benn der Mann, ermattet von Fatiguen in der kalten Jahreszeit, beim Bivouacseuer Chemise, Beinkleider und Schuhwerk bis zum Undrauchdarwerden verdrennt, ist dies wohl zu bedauern, aber nicht zu verargen noch zu verhüten; und darauf zu sehen, daß dieselbe durch baldige Montierung dem Dienst erhalten werde."

Es dürfte nun von Interesse sein, den Stand unseres I. Bataillons kurz Standesvor den Hanauer Ereignissen, 26. Oktober, kennen zu lernen:2)

Stab und Unterstab: 1. Oberstlieutenant v. Blesen, 2. Unterlieutenant und Bataillons-Abjutant Fries, 3. Regimentsarzt Schmidt, 4. Bataillonsarzt Hölderlein, 5. 1 Chirurgen-Praktikant, 6. 1 Bataillons-Tambour, 7. 1 Korporal als Prosoß, 8. 1 Büchsenmacher.

| Rompagnie          | Rapitäne | Ober:<br>lieutenants | Unterlieutenants &                                               |   |   | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Pioniere | Gefreite | Gemeine | Effettivstärke<br>vom Feldwebel<br>abwärts |
|--------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------------------------------------------|
| Grenadier:         | Aniser   | -                    | v. Bolkamer, v. Bobewils,<br>Killinger, v. Prinzing              | 1 | 1 | 2         | 3         | 2        | 1        | 9        | 142     | 161                                        |
| Shüşen:            | -        | _                    | M. Klein, v. Megern,<br>Drechfel, Gotter                         | 1 | 1 | 2         | 5         | 3        | 1        | 10       | 119     | 142                                        |
| Füsilier:          | _        | Roed.                | Müller, Schunk,<br>Lengeber                                      | 1 | 1 | 1         | 4         | 2        | 1        | 5        | 142     | 157                                        |
| s                  | _        | -                    | Pfisterer, Sauter,<br>v. Geuber                                  | 1 |   | 2         | 5         | 2        | 1        | 9        | 139     | 159                                        |
| :                  | _        | -                    | Raßenberger,<br>B. Klein, G. Goës,<br>Weßger, Weiß,<br>Döhlemann | 1 | 1 | 1         | 4         | 2        | 1        | 7        | 146     | 163                                        |
| = 0 +              | _        | _                    | Fr. Roth                                                         | - | - | -         | 2         | -        | -        | 7        | 75      | 84                                         |
| Zugeteilt:         |          |                      |                                                                  |   |   |           |           |          |          |          |         |                                            |
| National:<br>Feld: | Musinan  | _                    | _                                                                | 1 | - | _         | 1         |          | 1        | 8        | 120     | 131                                        |

<sup>1)</sup> Die schlechten Straßen, sowie die höchst ungünftige Witterung sinden in allen Schriften, die jene Zeit behandeln, Erwähnung; vgl. auch Archiv s. D. a. W. Jahrg. 1847, Band 1, Seite 172.

<sup>2)</sup> Das obige Bilb wurde aus den Zahlungsliften unseres Regiments zusammengestellt.

1813. Am 27. erreichte unsere Division mit ihren vordersten Truppen Aschaffens Besihergreifung burg; am frühen Worgen des folgenden Tages ritten die Chevaulegers in Hanau (28. Ottober). ein, doch mußten sie sich mit den ersten rasch errungenen Erfolgen begnügen und schließlich wieder auf Großauenheim zurückgehen.

Unsere Division hatte zwar ben Marsch ber rückwärtigen Truppenteile auf Aschaffenburg nach Möglichkeit beschleunigt; allein die schlimmen Wege und das jämmerliche Wetter verhinderten, daß unsere Division vor 12 Uhr mittags aufsbrechen konnte.

Bei diesem Marsche mußte sich unser I. Bataillon ber 1. Brigade v. d. Stockhanschließen, denn es hatte sich "wegen Entlegenheit der vortägigen Dislocierung" nicht rechtzeitig auf dem Sammelplate unserer Brigade einzusinden vermocht.

Unsere Division hatte bereits Dettingen hinter sich, als die Meldung einlief, die Chevaulegers hätten Hanau wieder geräumt; darauf hin ließ Lamotte die Schützen der vorderen Brigade vorauseilen; sie trasen um 8 Uhr abends in Hanau ein und drängten die Franzosen über die Kinzig in die Borstadt zurück; das Gros unserer Division aber begann gegen 9 Uhr 30 Minuten abends in die Stadt einzurücken; nun gaben die Franzosen auch die Borstadt, sowie die nahen Gärten unter Zurücklassung von etwa 800 Gesangenen auf; unsere Brigade nahm sodann eine Stellung am Kande von Hanau und sperrte die Straßen nach Franksurt und Gelnhausen. Inzwischen tras unser I. Bataillon mit der Brigade v. d. Stock ein<sup>1</sup>) und bezog mit dem 16. National-Feldbataillon ein Bivouac auf dem Marktsplaze zwischen der Alt= und Neustadt von Hanau.<sup>2</sup>)

Die Bürger ber Stadt kamen unseren Soldaten mit offenen Armen entgegen, mit wahrem Enthusiasmus wurden "die Befreier vom französischen Joche" begrüßt; die Truppen aber waren eines so herzlichen Empfanges nicht nur würdig, sondern auch bedürftig; es hatte die vorhergegangene Nacht und den eben verstossenen ganzen Tag unter heftigem Wind ununterbrochen geschneit, der Schnee aber war sosort wieder geschmolzen; diese Umstände, sowie die forcierten Märsche bewirkten, daß viele Leute frank zurücklieben. Unser I. Bataillon hatte am letzten Tage 3 Bermiste, 7 Mann kamen ins Lazaret, einer dieser Füsiliere stard 4 Monate später an den schweren Folgen der Erkältung. Gin Augenzeuge sos schilbert die Berhältnisse in folgender recht ursprünglicher, aber anschaulicher Weise: "Aber wie sahen die armen Leute aus! Begeistert für die Befreiung des Baterlandes vom französischen Joche waren alle; allein es sind nicht lauter Kerntruppen gewesen; ) ja viele trugen

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Wrebes Feldjug. Bericht Wredes vom 3. November; vergl. auch Deilmann 1813, Seite 198.

<sup>2)</sup> R. G. Seite 50.

<sup>3)</sup> Heilmann 1813. Seite 199.

<sup>4)</sup> Rahlungsliften unferes Regiments.

<sup>5)</sup> Emmel, Sanau. Seite 56-59.

<sup>6)</sup> Man bebenke immer wieder die Berlufte in Rugland und an der Elbe.

vielleicht noch gar nicht lange den Solbatenrock! Die ungewohnten Anstrengungen 1813. und Cilmärsche, wozu die Armee gezwungen wurde, ließen sie todmüde hier anlangen. Die durch heftigen Regen erweichten Wege, auch der Wind und das eingetretene Schneewetter waren nicht geeignet, die Truppen aufzuheitern. Es wurden von bem herbeigeschafften Holze überall Wachtfeuer auf den öffentlichen Plätzen angezündet, hellauf loberten die Flammen. Die Regsamkeit der Menschen, das Dröhnen der ichwerbeladenen Wagen, das Rumpeln der blitzenden Kanonen, das Wiehern der Pferde, das Kommando unter den Truppen, Waffengeräusch, turmhohe Rauchsäulen, die von Millionen großen Schneeflocken rasch durchkreuzt wurden, — dies alles bot einen wunderlichen Anblick dar. Als aber der Regen zu ftark strömte, drangen die meisten Solbaten in die nahen Häuser und erfüllten bis unter das Dach alle Räume. Es war rechtzeitig bekannt gegeben worden, daß die Bürger den Truppen warmes Effen zu liefern hätten; gegen 10 Uhr abends wurde dasselbe allmählich hergebracht. Biele ber bayerischen Solbaten waren so ermübet, daß sie sich nach bem Genuß ber warmen Speise, trot bes ichlechten Wetters, ums Wachtfeuer lagerten und schliefen. Andere Gruppen waren fehr lebhaft, tanzten vergnügt ums Feuer und befragt, erwiderten fie: »Beim Regen muß fich der Soldat trocken, beim Sonnenichein naß tangen!«

Die Racht zum 29. Oktober verlief im übrigen ohne nennenswerte Borfommnisse.

Unsere Brigabe versammelte sich am Morgen in einer Stellung an ber Avantgarben-Gelnhauser Straße, und unmittelbar barauf zeigte sich am Weftrande des Lamboy-Baldes eine feindliche Kolonne; diese wurde von den Bortruppen Derons sofort (29. Ottober). unter Zeuer genommen, und der General brängte so heftig vorwärts, daß die Franzosen mit Zurücklassung zweier Geschütze in den Wald zurückzugehen für angezeigt erachteten.

Gefecht bei Sanau

Deroy erreichte eben an ber Spite bes 2. Chevaulegers-Regiments ben Walbrand, als das Streifforps des Generals Kaisaroff auf verschiedenen Wegen heraustrat; nach Bereinbarung und in Übereinstimmung mit diesem Reiterführer leitete nun Deron unfere Brigade so geschickt, daß die ganze französische Abteilung in der Stärke von mehr als 3000 Mann in Gefangenschaft fiel. 1)

Deron icheint zunächst seine Schützen-Rompagnien ins Wefecht gebracht zu haben; über die Thätigkeit unserer 1. Schützen=Kompagnie liegt folgender Bericht ihres Führers, des Lieutenants Mar Klein, vor:2) "Am Morgen bes 29. wurde ich kommandirt, mit der 1. Schützen-Rompagnie gegen eine im Lamboy-Walde bei Hanau stehende Abteilung Franzosen zu eklairieren. Als ich eine ziemliche Strecke bes Walbes burchschritten hatte, fah ich ben Zeind in geschloffener Rolonne an eine

<sup>1)</sup> Bergl. Heilmann, 1813. Seite 200 und R. R. W. Seite 275.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Att Militar-Berbienstmedaille 1805-1815.

1813. entgegengesette Walbspize gelehnt und von vorne durch einen breiten Wassergraben gedeckt." Nach kurzer Untersuchung ergab sich, daß der Übergang wohl schwierig, aber doch noch möglich war; 1) Lieutenant Klein, seiner Truppe weit vorauszeeilt, lenkte dieselbe durch Signale, und der Feldwebel Bauernschmidt verstand es, die so angedeuteten Besehle ührem vollen Inhalte nach auszusühren; 2) stets voran und mit hingebender Ausdauer bestrebt, seinen Leuten die besohlene Bewegung klar zu machen, gelangte er, die Truppe in bester Berkassung, an den gewünschten Platz Lieutenant Klein hatte den Graben bereits genommen, 1) als Bauernsch midt, den Gemeinen Cornelius Louis (Loe) bei der Hand nehmend, mit letzterem zugleich den Sprung, zur Nachahmung anspornend, vormachte: Vicekorporal Berg war der nächste, 1) dam drängte in rascher Folge die ganze Kompagnie nach; nur wenige wateten langsam durch den nicht ungefährlichen Wasserlaus. 2)

Nun wurde von der Kompagnie zunächst mehrmals geseuert und sodann im Sturmschritt vorgegangen; als sich daraushin bei den Franzosen Unordnung und teilweise Auslösung zeigte, ließ Klein "auseinander" blasen und forttiraillieren: der Schütze Louis entwassnete als Erster einen französischen Soldaten, dem er die Muskete aus der Hand schlug, und kurz daraus waren 900 Franzosen (einschließlich ihrer Offiziere) gesangen genommen; durch das gleichzeitige Eintressen des Hauptmanns Maierhoser vom 5. National Feldbataillon war der Eintritt dieses glücklichen Ergebnisses beschleunigt worden. Die Kompagnie hatte den Ersolg mit dem Berlust von 7 Berwundeten erkauft. Die billige Anerkennung dieser schönen Wassenst wurde dem tapferen Kompagniesührer für sich und seine Abteilung durch das Lob aller Borgesetzen, denen er mit seinen Gesangenen aus der Kückser zu unserem Bataillon und beim Weitermarsch ins Hauptquartier begegnete. U

Den Bewegungen ber Schützen war unsere Brigade in Kolonnen gefolgt: während unser I. Bataillon am Westrand bes Walbes halten blieb, durchschritt benselben die Brigade und besetzte sodann zunächst Langenselbold<sup>5</sup>); dieser Ort mußte aber gegen 3 Uhr nachmittags wieder geräumt werden, worauf eine Stellung am Ostrand des Lamboy-Walbes unweit Rückingen bezogen wurde.<sup>6</sup>)

Wrede selbst besichtigte die Vorposten, und vielleicht auf dessen unmittelbare Weisung hin ließ Derop noch am Abend auch unser I. Bataillon durch den Lamboy-Wald nachrücken, um dasselbe gleichfalls am Ostrand in Stellung zu

<sup>1)</sup> R. G. Seite 50.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. At Militar-Berdienstmedaille 1805-1815.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Alt Militär-Verdienstmedaille 1805-1815 und R. G. Seite 50.

<sup>4)</sup> R. G. Seite 50 und Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>5)</sup> In biesem Orte nahm Napoleon noch am Abend bieses Tages Unterkunft; er war bennach ben Greignissen auf der Spur.

<sup>6)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1845, Band I, Seite 74 und Dörr, Hanau. Seite 56.

bringen. Die Nacht war burch die zahlreichen Bachtseuer der Franzosen weithin 1813. gelichtet. 1)

Im Berlauf biefer Greigniffe bei unferer Brigabe hatte Brebes Beer feinen Aufmarich in und um Hanau vollendet; in Wirkung der ganglich verfehlten Mitteilungen Schwarzenbergs war und blieb aber leiber die Division Rechberg in Frankfurt.

Am frühesten Morgen bes 30. ließ Derop als Avantgarden-Kommandeur Schlacht bet bie Melbung zurückgehen, daß sich ber Feind jenseits Rückingen auf ber Gelnhauser (30. Oftober). Straße zeige, und daß er einen Angriff gewärtige; darauf hin lief die Weisung Wredes ein, daß "unsere Brigabe ihre Stellung nicht behaupten solle, sondern fich, wenn der Reind die Brude bei Rudingen paffiert, fechtend in die Haupt= ftellung von Sanau gurudgugieben habe."

Mit Tagesanbruch begann wirklich ber Angriff auf ben an jener Brucke stehenden Husarenposten, der zunächst unterstützt wurde. 3)

Wrede war inzwischen selbst eingetroffen, ordnete noch weitere Unterstützung sowie die Besetzung von Langendiebach an, übergab sodann die Leitung der Bortruppen dem öfterreichischen Feldmarschall-Lieutenant Fresnel und kehrte nach Hanau zurück.

Die Franzosen traten rasch mit weit überlegenen Kräften auf, so daß längerer Widerstand weder durch die Borvosten noch durch die Avantgarde geleistet werben konnte; trosbem gelang es, die vom General Macdonald vorgeschickten 3000 Blankler unter Charpentier, benen die Ravallerie Sebaftianis, die Garbedivision Friant und die Garde-Kavallerie Nansouty folgte, bis ungefähr 10 Uhr vormittags aufzuhalten; hierbei ftand ber Reft unferer Brigade gur Aufnahme ber Borpoften bereit. 4)

Nun sah sich Fresnel gezwungen, den Abzug auf die Hauptstellung anzuordnen; unter bem lebhaften Feuer ber halben Batterie sowie ber aufgelöft fechtenben Schüten= Rompagnien zogen fich bie Bataillone unferer Brigabe in Rolonnenformation,

<sup>1)</sup> Wenn die altere R. G. Seite 51 fagt: "Die zahllosen Wachtfeuer, die man sah, ließen auf bie Rabe ber großen frangöfischen Armee ichließen, und alles funbigte für ben folgenben Tag wichtige Greigniffe an", so ift bas nur ein weiterer Beweis bafur, wie fehr bas Urteil ber "Augenzeugen" fich nachträglich in Birkung ber vollendeten Thatsachen trubt; überließ fich ja felbst Wrebe, bem boch auf Grund ber von allen Seiten ausammenströmenden Melbungen ber klarfte Sinblid in die mahriceinliche Sachlage möglich mar, "so ziemlich ber Ibee, bag es kaum besonbers viel zu thun geben murbe!" Bergl. Seilmann, 1813. Seite 204.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu heilmann, 1813. Seite 231 ff. und heilmann F. F. B. Seite 286 ff.

<sup>3)</sup> Die Angabe Seilmann, 1813. Seite 236, daß Lamotte Die zurudgebliebenen Bataillone bes 5. und 8. Linien-Infanterie-Regiments jest erft bei ber Brigabe habe einruden laffen, fteht im Wiberspruch mit ber gang ausbrudlichen Angabe unserer alteren Regimentsgeschichte (Seite 51), wonach unfer I. Bataillon bereits am Abend bes 29. an ben Oftrand bes Lambon-Walbes vorgezogen murbe.

<sup>4)</sup> Tagebuch J. R. 8. Band 2.

1818. je nachdem es das Gelände gestattete, meist schachbrettsörmig, Schritt für Schritt durch den Lambon-Wald zurück. Während dieser Bewegungen sand unsere 1. Schützen-Kompagnie abermals Gelegenheit, sich durch gute und sichere Haltung auszuzeichnen; der stets tapfere Schütze Seegitz rettete damals dem Lieutenant Drechsel das Leben, indem er einen auf letzteren einreitenden französischen Kürasser durch einen gut geführten Stich in die linke Seite vom Pferde wars. 1)

Als unsere Brigade ins freie Gelände heraustrat, war Bredes Heer bereits zum Kampfe geordnet:2)

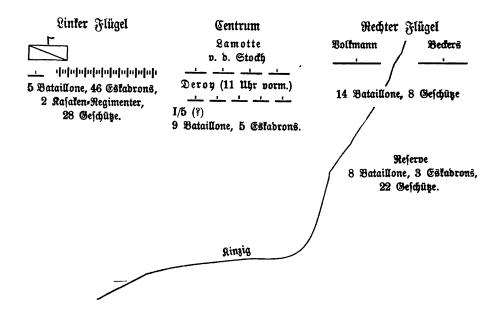

In musterhafter Haltung<sup>3</sup>) rückte unsere Brigade auf ihren Treffenabstand von 300 Schritt hinter die längs des Waldsaumes aufgestellte Brigade v. d. Stock: es war 11 Uhr vormittags geworden.<sup>4</sup>) Kaum war auch unser I. Bataillon an seinen Plat in der Schlachtordnung gerückt, als Charpentiers Plänkler aus dem

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Aft Militar-Verdienstmebaille 1805-1815.

<sup>2)</sup> Diese Stellung liefert ben beutlichsten Beweis für die zweifellose Boraussehung Bredes, baß er es mit einem verhältnismäßig schwachen Gegner zu thun bekommen werde, von dem besbeutende Schwierigkeiten nicht zu erwarten seien. Bergl. Poten, H. Bb. III/IV, Seite 255.

<sup>3)</sup> R. B. A. A. Alt Brebes Feldzug. Bericht Brebes an S. Maj. vom 3. Nov.: "Der Rückzug gegen Hanau wurde angetreten und mit beispielsoser Ordnung und Standshaftigkeit von der 2. Infanteries Brigade der 3. Division und dem 2. Chevaulegerds-Regiment Prinz Taxis vollendet."

<sup>4)</sup> Tagebuch J. R. 8. Band 2 giebt 12 Uhr mittags an; überhaupt schwanken die Zeitzangaben von hier ab in bebeutenbem Raße.

Walbe hervorzubrechen sich anschickten. Nun begannen die Geschütze zu spielen und <sup>1813.</sup> die Schützen der Brigade v. d. Stock plänkelten gegen und in den von den Frans zosen besetzten Wald.

Diese Brigade führte nun das Feuergefecht wahrscheinlich bis gegen 2 Uhr nachmittags 1) allein und wurde sodann durch die in Linie entwickelten Bataillone unserer Brigade, welche ebenfalls ihre Schützen=Rompagnien entwickelt hatten, abgelöft. 2)

Nach allem scheint der Eintritt unseres I. Bataillons in die vorderste Linie gleichzeitig mit dem Ausmarsch der französischen Artillerie erfolgt zu sein. Sin Augenzeuge sagt über diesen Moment: "Es suhr ein Geschütz an dem Waldssaume aus, welches sofort zu seuern begann; ihm folgte ein zweites, ein drittes Geschütz und so folgte Geschütz auf Geschütz und stimmte ein in den Donner der Schlacht, — eine einzige große Batterie bildend, die sich von der Gelnhauser Straße bis zum Fallbach ausdehnte und den Saum des Puppenwaldes in eine flammende Linie verwandelte." <sup>3</sup>)

Somit stand unser I. Bataillon hart vor dem Eintritt des evenement, wie Rapoleon das Einbrechen mit der Garde und den Reserven zu nennen pflegte!

Nun begannen die Ereignisse sich zu überstürzen; Napoleons persönlicher belebender, begeisternder Einsluß in der Schlacht ist befannt; er versehlte auch dies=mal seine Wirfung nicht. Im übrigen war die Zeit kostbar geworden, und so drängte etwa von 3 Uhr nachmittags ab alles mit stürmischer Haft und slammender Wut dem blutigen Ende zu.

Das weit überlegene Geschützseur der Franzosen brachte Wredes Artillerie nach und nach zum Verstummen, denn zu allem Unheil begann hier die Munition zu mangeln; <sup>4</sup>) so vermochte denn auch die ausopferungsvolle Tapserkeit der Kavallerie das Schicksal unserer Artillerie nicht mehr abzuwenden; die letztere zog sich übrigens nach Wredes eigener Angabe nur "durch einen Zusall" zurück.<sup>5</sup>) Nun war der

<sup>1)</sup> Genaue Zeitangaben über ben Berlauf der Schlacht auf diesem Flügel mangeln von hier ab; es erscheint nicht ausgeschlossen, daß General v. d. Stocks schwere Berwundung, deren Folgen er auch erlag, mit der Notwendigkeit der Ablösung seiner Brigade in nahem Zusammensbange steht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gegen 2 Uhf nachmittags war es auch bem General Curial gelungen, mit zwei Jägers Bataillonen ber alten Garbe ben Westrand bes Lamboys-Waldes gegenüber ben Schüßen ber 1. Brigade zu erzwingen und hiemit das Engnis zu öffnen; Artilleries-General Drouot, ber auch bie Artilleriestellung erkundet hatte, konnte nun seine 50 Geschüße zum Aufsahren bringen.

Auch Wredes rechter Flügel hatte sich schon am frühen Worgen im Ruden unserer Brigade entwidelt; doch war erst gegen Mittag auch hier ber Kampf in seiner vollen Wut entbrannt, ein Kampf ber beiberseits mit blutigem Ingrimm burchgeführt wurde.

<sup>3)</sup> Bergl. Geschichte bes 1. Chevaulegers: Regiments, vorm. 7. Chevaulegers: Regiments Brinz Karl.

<sup>4)</sup> Durch ein schier unerklärliches Bersehen war bie Munitionsreserve ohne alle Bebedung und jeden Befehl in Uffenheim stehen geblieben.

<sup>5)</sup> Heilmann, F. F. W. Seite 291. Die Geschütze hingen am Lang: ober Schlepptau, und die Fuhrsoldaten raften, ohne Befehl erhalten zu haben, mit den Geschützen davon.

1818. enticheibende Augenblick gekommen, und mit elementarer Bucht fturzte sich bie französische Kavallerie auf den entblößten linken Flügel unserer Briga de — zunächft auf unser I. Bataillon; 1) Oberftlieutenant v. Blefen hatte zwar die herannabende Gefahr erkannt und war eben im Begriff aus ber Linie bas Karree berftellen zu laffen, als die Küraffiere im unglücklichsten Augenblick bereinbrachen und zweifellos jenen Zustand heilloser Berwirrung herbeiführten, der die unausbleibliche Folge eines gelungenen Reiterangriffes zu sein pflegt; unser I. Bataillon, in seinem inneren Halt erschüttert, wich eine Strecke zurud; es sammelte sich sobann zwar, wenigstens teilweise, 2) wieder und rückte — jedenfalls durch den personlich an biefem schwer gefährbeten Bunkte anwesenden Obergeneral angespornts) - auf kurze Zeit in die früher eingenommene Stellung vorwärts; hiebei machten sich die Erzherzog Roseph-Husaren durch glüdliche Unterstützung um unser I. Bataillon verdient. — Unfere in der Blänklerlinie verwendete 1. Schüten=Kompagnie hatte sich dem Bataillon natürlich nicht mehr anschließen können, aber glücklicherweise Zeit gefunden, einen Klumpen zu bilben und in dieser widerstandsfähigeren Form das Reitergewitter vorüberstürmen zu lassen. —

Dem hart um sein taktisches Dasein kämpsenden rechten Flügel der Schlacktlinie blieb nichts anderes übrig,4) als den von links her kommenden Zug nach rückwärts aufzunehmen, und bald konnte Wrede nur noch die Anordnung des allgemeinen Rückzuges auf Hanau treffen; denn das Gesechtsseld war so ungünstig wie nur möglich, schloß jede Tiesengliederung vollständig aus und entbehrte jeder Abwechselung in der Bodengestaltung. —

Die Franzosen brängten unter dem heftigsten Feuer stürmisch nach, und der Abzug über die hochgehende Kinzig wurde nun für viele Abteilungen recht unheilvoll.

<sup>1)</sup> Bergl. A. G. Seite 51. Die bortige Schilberung lautet: "Gegen Abend stürzte sich eine Masse von seindlichen Kürassieren, keinen Widerstand scheuend, aus dem Wald und drang unaushaltsam gegen die aufgestellten Linien; ihnen folgten Grenadiere der alten Garde in stolzer Auhe. Das Batailson des 5. Regiments traf der erste Ungestüm der seindlichen Kavallerie, und wiewohl auch der Kommandeur, Oberstlieutenant v. Blesen, die Notwendigkeit, dem Batailson eine sestere und widerstandssähigere Stellung zu geden, einsehen mochte, so konnte dieselbe doch wohl nicht so leicht erreicht werden; denn noch ehe die Ausssührung erfolgen konnte, hatten die seindlichen Kürassiere die Linie erreicht. Dieser seindliche Andrang veranlaßte, daß sich das Batailson eine kleine Strede zurückzog" u. s. w.

<sup>2)</sup> Wir müffen annehmen, daß nach der Kürassier-Attacke nicht mehr vollständig gesammelt werden konnte, sondern daß so manche Leute in panischem Schrecken gegen Hanau zurückliesen und erst jenseits der Kinzig wieder zum Stehen kamen, sonst bliebe es unverständlich, warum der Führer der 1. Schützen-Kompagnie in Anerkennung der Berdienste des tapseren Fouriers Müller ausdrücklich hervorhob, daß es dessen Fleiß, Einsicht und Kraft wesentlich mit zu verdanken wäre, daß die Kompagnie am Abend mit 27 Rotten (darunter 7 Berwundete) geschlossen auf den Bivouacplatz rücken konnte. Bgl. K. B. K. A. Alt Wilitär-Berdienstmedaille 1805 bis 1815.

<sup>3)</sup> R. G. Seite 51.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Att Wrebes Felbzug. Tagebuch ber Division Beders.

<sup>5)</sup> Bergl. hiezu Tagebuch J. R. 8. Band 2.

Bon unserem I. Bataillon mußten jedoch nur wenige Versprengte der 1. Schützen=1818. Kompagnie über den reißenden Fluß setzen; ') der Rest zog Kinzig abwärts, ging auf der Hanauer Brücke über und drängte sich durch die Stadt in der Richtung Großauenheim zurück. Wrede hielt zwar in Person mit Teilen seiner Kavallerie dis in die Nacht auf dem Schlachtseld aus; doch konnte durch seine nie bezweiselte, helbenmütige Tapserkeit nur eine krästige Deckung des allgemeinen Rückzuges erzielt werden. Übrigens hatte sich der auf dem sinken Kinzig-User des sindliche Teil von Wredes rechtem Flügel in seiner Stellung zu halten vermocht, um welche das Heer gewissermaßen eine Schwenkung im Winkel von 180° ausssührte, um eine Ausstellung hinter dem Lehrhof an der Aschassenburger Straße zu nehmen; diese Straße lief zunächst vor der Front; späterhin erfolgte eine Änderung dahin, daß die Stellung von der Aschassenschen Straße durchschnitten wurde und der rechte Flügel beiläusig eine Viertelstunde südlich der Lambonskrücke, der linke etwa 800 Schritt von Hanau entsernt stand.

Unser I. Bataillon lagerte die Nacht hindurch in der Nähe des Lehrhofes; es hatte während des gewaltigen Tages folgende Berluste erlitten:

Auf dem Felbe ber Ehre geblieben:

Unterlieutenant Anton Müller (durch eine Kanonenkugel tötlich getroffen) und der Gemeine Michael Frieß.

Der Gemeine Gerhäuser erlag seinen schweren Berwundungen an Kopf und Schulter am 19. November im Feldspital Ansbach; außerdem wurden verswundet: Die Unterlieutenants Prinzing und Drechsel (dieser durch einen Granatssplitter), sowie 20 Mann; in Gefangenschaft geriet der Unterlieutenant Prinzing und 6 Mann; vermißt wurden 16 Mann; außerdem kehrten 25 Mann erst im Berlause der Nacht als versprengt ohne Waffen zum Bataillon zurück; 2) demnach betrug der Gesamtverluft an Toten, Berwundeten, Gesangenen und Vermißten: 3 Offiziere, 44 Mann.

Für braves Berhalten wurden folgende Muszeichnungen verliehen:

Der Schütze Seegitz (aus Fürth) erhielt das goldene Ehrenzeichen, der Feldwebel Johann Bauernschmidt (aus Hohenwart bei Vilsbiburg) und der Fourier Gabriel Müller (aus Dorschhausen bei Mindelheim) erhielten das silberne Ehrenzeichen, letzerer insbesondere, weil er aus freiem Antrieb in die Gesechtslinie mit vorgegangen war und sodann die Stelle des verwundeten Feldwebels mehrere Tage hindurch mit voller Hingebung und bestem Ersolg ausfüllte; er erhielt auch noch die österreichische Berdienstmedaille.

<sup>1)</sup> Sin schöner Zug soldatischer Treue mag hier verzeichnet sein; nach Sprengung ber Karrees machten einige französische Kürasser auf einen Fahnenträger Jagb; dieser konnte sich ber Gefangennahme schließlich nur mehr durch den Tod entziehen; er hüllte sich in das Fahnentuch und sprang in die Kinzig — sich zur Ehre, den Nachkommen zum Vorbild. Vergl. Emmel, Hanau, Seite 96.

<sup>2)</sup> Die zugeteilte 2. National : Feldkompagnie verlor 2 Mann verwundet, 17 Mann vermift.

1813. Der Korporal Budel rettete eine verlaffene, aber noch bespannte Kanone während ber großen frangösischen Attacke badurch, daß er sich auf ein Sattelpferd schwang und davon fuhr; für diese schlagfertige Handlung wurde er durch Armeebefehl belobt. Hauptmann Durft, damals Führer des 9. National-Feldbataillons Augsburg, wurde in bem Schlachtbericht bes tapferen Generals Pappenheim wegen seiner ausgezeichneten Dienste lobend anerkannt; letteres Bataillon hatte in ber Schlacht 74 Tote und 139 Berwundete.

Napoleons Heer setzte den Rückzug auf Mainz teilweise noch in der Nacht fort; der Kaiser selbst brachte die Racht im Heegwald zu, hielt am Morgen eine Revue ab und trat sodann mit seinen Garben um 11 Uhr vormittags ben Marid auf Frankfurt an; Marmont folgte 2 Stunden später; das Korps Bertrand bette ben Abzug. Hiebei entspann sich ein Geschützfampf um die Lambon-Brude, ber ebenso unentschieden blieb, wie der Ausfall der Franzosen aus Hanau 1) erfolgles.

Einnahme von Sanau

Gegen 2 Uhr nachmittags erließ Wrebe ben Befehl zum Angriff, ber mit (81. Ottober) bem rechten Flügel gegen die Lambop-Brude, mit dem linken gegen Hanau gerichte wurde; lettere Sturmtolonnen führte Wrede perfonlich und, feiner Infanterie voraus eilend, war er ber Erste auf ber Kinzigbrude; bie Franzosen aber eröffneten ein förmliches Zielschießen auf ben General, und bald mußte er als fcmer Berwundeter gurud getragen werben; seine übersprudelnde Tapferkeit hat hier ben Sieg über die unerläßliche Zurudhaltung des Oberfeldherrn davon getragen und biesem ben sicheren Lorbeer bes Tages entrissen.

> Die Angriffskolonnen kamen eben heran, als sich die ergreifendsten Scenen um den blutüberströmten verehrten Führer abspielten: ein Stuten und Stocken -General Fresnel aber entschloß fich, nur bie bereits gewonnene Kinzig-Brude ju behaupten.2) Gegen Abend versuchten die Franzosen nochmals, sich dieses Bunktes zu bemächtigen; daraufhin erhielt unser I. Bataillon den Befehl, zur Unterftützung vorzuruden; es wurde um so freudiger an die Ausführung gegangen, als der Truppe die Sicherheit des schwer danieder liegenden teuren Feldherrn von der Erfüllung biefer Aufgabe abhängig erschien.

> Noch vor der Ankunft unseres I. Bataillons hatten aber die Franzojen ihren Angriffsversuch wieber aufgegeben;3) es erhielt baber nur bie 1. Schugen-Kompagnie den Auftrag, die mit Bewachung der Kinzig=Brücke bisher betrauten öfterreichischen Grenadiere abzulösen. Fresnel selbst führte diese Kompagnie

<sup>1)</sup> Wrebe hatte biefe Stadt raumen laffen, nachbem fie von Marmont nach Mitternacht unter Artilleriefeuer genommen worben war, er ließ sich biegu teils burch humanitatsgrunde, teils burch die Erwägung bestimmen, bag er die Stadt boch nicht auf langere Beit ju halten vermöge. Gegen 8 Uhr morgens brangen Franzosen und Italiener ein und gingen sofort ans Blunbern. Bgl. Emmel, Sanau, Seite 120.

<sup>2)</sup> Bergl. Heilmann, F. F. W. Seite 297 und Heilmann, 1813. Seite 250.

<sup>3)</sup> Das Corps Bertrand begann gegen 7 Uhr abends seinen Abmarsch nach Frankfurt.

an ihren Play!) und machte es ihr zur Pflicht, "benselben bis auf den letzten <sup>1818</sup>-Mann zu verteidigen". Lieutenant Klein setzte nun seine Schützen von der Wichtigkeit ihrer Bestimmung in Kenntnis und betonte, daß von der Behauptung der Brücke der Besitz von Hanau abhänge und überdies Wrede in einem benachbarten Hause liege.

Die Brude war zum teil verbrannt, jedoch noch immer gangbar. Es wurden daher Posten jenseits derselben aufgestellt, welche zunächst mehrere Berswundete, meist öfterreichische Grenadiere, herüberschafften.

Unser I. Bataillon stand nicht weit von der Brücke entfernt, gegen welche sich alles zusammendrängte, ohne von dem Übergang nach Resselftadt irgend welchen, eigentlich recht nache liegenden Gebrauch zu machen.

In der Vorstadt griff das ausgebrochene Feuer immer weiter um sich, und unsere Soldaten begannen unter der großen Hitze schwer zu leiden; da entschloß sich der Kommandeur v. Blesen, dem weiteren Vordringen des Feuers Einhalt zu thun. Das Vataillon setzte in der Heingasse<sup>2</sup>) die Gewehre zusammen und organisserte sich mit schönem Erfolge als Feuerwehr; die Bevölkerung war für diese menschensfreundliche Handlung ungemein dankbar.<sup>3</sup>)

Unsere 1. Schützen=Rompagnie hatte eine weniger friedliche Nacht; die über die Brücke vorgeschobenen Posten wurden gegen Mitternacht durch den Ansmarsch einer stärkeren seindlichen Abteilung zum Rückzug gezwungen; Unterlieutenant Klein aber ließ die Franzosen durch überraschendes Kreuzseuer empfangen, welches eine so gute Birkung hatte, daß dieselben eine Weile brauchten, bis sie zur Erwiderung bereit waren; mit Berlust von mehreren Toten und Verwundeten zogen sie sodann ab, und unsere Posten gingen wieder über die Brücke.

Nach einer Stunde erschien eine zweite seindliche Abteilung, welche diesmal bis auf die Brücke gelangte. Klein führte einen Zug gerade an dieselbe und ließ eine Salve abgeben, dies wirkte; die Franzosen verließen die Brücke und vermochten nicht mehr Stellung zu nehmen, setzen aber das Keuer im Rückzug lebhaft fort.

Klein ließ hierauf durch herbeigeholte Zimmerleute die Balken der Brücke abhauen. Graf Fresnel aber bezeugte den Schützen und ihrem tüchtigen Führer seine vollste Zufriedenheit.



<sup>1)</sup> Heilmann, 1813. Seite 261/162 und R. G. Seite 52/53.

<sup>2)</sup> Bergl. Emmel, Sanau. Seite 129.

I) Bergl. Emmel, Hanau. Seite 68. Der Berfasser bieser Schrift bedauert sehr, den Ramen jenes bayerischen Oberflieutenants, des menschenfreundlichen Kriegers, nicht nennen zu können, durch dessen Entschluß so viele Bürger Hanaus vor weiterem Unglück bewahrt wurden. Bgl. hiezu R. G. Seite 53.

<sup>4)</sup> Nach Heilmann, F. F. W. Seite 297, lag hier ein Scheingefecht zur Dedung bes Abszuges ber letten französischen Truppenabteilungen vor.

1818. Die Kompagnie hatte bei biesen Plänkeleien einen Berlust von 7 Berwundeten erlitten.')

Die Tage von Hanau hatten Wredes Heer 8000 bis 9000 Mann, Napoleon über 15 000 Mann gekostet; in des letzteren Hand ist keine Trophäe gefallen. Am Gesantverlust war unser I. Bataillon mit 3 Offizieren, 58 Mann beteiligt.\*)

Wir wissen, daß der Verlust der Schlacht fast ausschließlich durch die gänzlich versehlten Mitteilungen Schwarzenbergs über die Kriegslage und die Marschrichtung Napoleons herbeigeführt wurde; die in Frankfurt und dei Würzburg verwendeten Kräfte sehlten eben an der entscheidenden Stelle; nie würde aber ein Feldherr, der von uns mit Recht sosort nach Blücher genannt wird, dem von Napoleon selbst gessührten Heere bewußt in der Zersplitterung entgegengetreten sein!3) — Eine schwere Tragik liegt in dem Geschick unseres großen Führers; Unkenntnis, Neid und schadensrohe Bosheit wagen sich heute noch in den Strahlenkreis eines glänzenden Feldherrntums! Mit Stolz und Berachtung blicken wir auf die Schaar jener Thoren, die über Dinge und Menschen reden, von denen sie nur Namen und Legenden kennen!4)

Unser Regiment wird stets mit Dank und Bewunderung zu dem General emporblicken, der das Heer seines Königs kühn geführt durch alle Wetter, durch Nacht zum Licht!

## Der Aufmarich am Rhein.

Abmarich nach Frankfurt. Unsere Division<sup>5</sup>) rückte am 1. November bis Dörnigheim und marschierte am 2. November durch Franksurt. Die 1. Schützen-Kompagnie führte mit einer Eskadron Szekler Husaren eine Erkundung von der Straße rechts über Bergen und Seckbach<sup>6</sup>) aus und rückte bei Franksurt wieder ein; nahe der Stadt an der Straße nach Bilbel wurde ein Feldlager bezogen.

Hier vereinigten sich auch die Offiziere des Detachements Beißenhorn mit dem Bataillon; dadurch kamen beinahe alle Kompagnien auf ihren vollen Stand an Offizieren, welche am 3. November in nachstehender Beise verteilt waren: 7)

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Unser Regiment hatte bis zum Schluß des Jahres 1813 (also wohl hauptsächlich an den Tagen von Hanau) einen Berluft von 89 Gewehren, wovon auf die 3. Füfilier-Kompagnie allein 21, auf die 1. Grenadier-Kompagnie 20 treffen; sehr auffallend ist es, daß letztere Kompagnie auch 107 Feldslaschen mit Riemen "in Berlust" angiebt. Siehe Zahlungslisten unseres Regiments.

<sup>3)</sup> Bergl. hieher: Heilmann, 1813. Seite 265 und Heilmann, F. F. W. Seite 300.

<sup>4)</sup> Bergl. hieher Hevefi, Bon Ralau bis Sattingen. Stuttgart. 1893. Bong. (Seite 117.)

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Aft Feldjug Wrebes 1813.

<sup>6)</sup> R. G. Seite 53.

<sup>7)</sup> Aus ben Zahlungsliften unseres Regiments zusammengestellt.

Stab: Oberftlieutenant v. Blefen, Major Deng, Regimentsarzt Schmibt, 1813. Bataillons-Abjutant Oberlieutenant Edel, Bataillonsarzt Solberlein. Ginteilung.

| Charge                | Rompagnie                                  |                                   |                                            |                                           |                                   |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | 1. Grenabier                               | 1. Schüten:                       | Füsilier:                                  |                                           |                                   |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 1. Grenadiers                              | 1. Schabens                       | 1.                                         |                                           | 5.                                | 7.                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapitān               | Renner                                     | Engelharb                         | Aniser                                     | v. Peller                                 | _                                 | _                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| erlieutenants         | v. Horned                                  | Red                               | Roed                                       | _                                         | _                                 | Fr. Roth                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unter=<br>lieutenants | v. Podewils<br>Geuder<br>Wegger<br>G. Weiß | Feuerlein<br>M. Klein<br>B. Klein | v. Bolfamer<br>Sauter<br>Schunk<br>G. Goes | Lengeber<br>Fries<br>Pfisterer<br>Schmidt | Killinger<br>Spreither<br>G. Roth | Döhlemann<br>Müller<br>Drechsel<br>Gotter |  |  |  |  |  |  |  |

Um 3. November eilte unfere Brigade nach Mannheim, um fich ber Abmarich nach Sochft unb dortigen Nedar-Brude zu versichern, mahrend unfer I. Bataillon mit 2 Bataillonen ber mobilen Legion bes Aller-Areises und 2 Regimentern Chevaulegers unter Rommando bes Generals Ellbracht als Avantgarben Detachement bis Höchst vorging, um baselbst bis zum 6. November Borpostendienste zu verrichten, bei welcher Gelegenheit es vom 5. ab unter ben unmittelbaren Befehl bes jetigen Interims-Rommandierenden Generals Baron Frimont trat.

Am 6. wurde unser I. Bataillon von einer Abteilung des Schwarzenbergischen Corps abgelöst und sodann auf Frankfurt in Marich gesett, 1) um über Neupsenburg-Offenthal (7.), Darmstadt (8.), Beinheim (9./10.), Mannheim am 11. zu erreichen, wo es fich mit ber Brigabe wieber vereinigte, welche seit bem 6. ben Gegner von hier aus beobachtete.

Frimont hatte aber ben Entschluß gefaßt, alle Magregeln zu treffen, um ben Franzosen jede Bewegung über Strafburg — Rehl zu versperren; so rudte benn unsere Brigade noch am Nachmittag nach Schwetzingen (11.) und erreichte über Graben (12.), Raftatt (13./14.), Kort (5 Kilometer öftlich Rehl) am 15., und stellte sofort starke Bikets gegen die Feste aus.

Das Busammenziehen ber Truppen unserer Division erwedte die Hoffnung, Einschliebung ber heiß ersehnte Wunsch nach Wiederaufnahme scharfer Kriegsthätigkeit nabe sich (15. Rovember seiner Erfüllung; leider blieb die Berwirklichung noch lange aus!2) Es war zunächst bis 5. Dezember).

<sup>1)</sup> Die allgemeine Marschrichtung ift genau ermittelt, boch konnten bie einzelnen Marsch= tage und Unterkunftsorte nicht mit hinreichender Sicherheit festgelegt werden, sie find nur als mehr ober minber mahricheinlich anzusehen.

<sup>2)</sup> Die Mächte hatten sich allerdings inzwischen über einen "Kriegsplan" geeinigt; die Rheinarmee rudte bas linke Rhein-Ufer aufwärts gegen Basel, sobann in Richtung Langres, womit "auf bie hohe ber Situation" ju gelangen man fich schmeichelte, gegen bas innere Frankreich. Die ichlefische Armee follte ben mittleren Rhein forcieren.

1813. nur eine weitläufige Einschließung der Feste beabsichtigt, und so rückte denn unser I. Bataillon schon am 16. November in Ortsunterkunft nach Altenheim (10 Kilometer südlich Kehl). Während nun in der Unterbringung der übrigen Teile des vers bündeten Heeres mehrsache Änderungen vorgenommen wurden, blieb die Stellung unserer Division vor Kehl unverändert, doch suchte man die Borposten durch Berhaue, Durchschneiden der Chaussee und andere Borsichtsmaßregeln gegen seindlichen Übersall zu sichern und sie so widerstandssähig zu machen, daß die zur Unterstützung bestimmten Truppen sicher Zeit gesunden haben würden, unter die Wassen zu treten und in die Sicherungslinie einzurücken.

Da aber die Franzosen nicht die geringste Vorwärtsbewegung machten, sondem sich bloß mit Arbeiten an den Werken und mit Exerzieren der großenteils aus Rekruten bestehenden Garnison beschäftigten, so verflossen zwei Wochen in volle: Ruhe. 1)

Am 25. trafen die Refte unseres sich nun mit der Brigade Maillot auflösenden II. Bataillons ein, und zwar 6 Offiziere, 1 Feldwebel, 1 Fourie, 2 Sergenten, 68 Mann, welche letzteren großenteils der schwachen 7. Füsiliet: Kompagnie zugewiesen wurden.

Am 27. November sehen wir sämtliche Pioniere bes bayerischen Corps bei unserer Division eintreffen.2)

Bom 1. Dezember ab wurde der Kreis um Kehl enger gezogen; unier I. Batailson besetzte an genanntem Tage Marlen, ein etwa 6 Kilometer süblich in Beste gelegenes Dorf, und am 2. Dezember 1 Uhr 30 Minuten nachmittags m Brigade-Berband Sundheim, 2 Kilometer süböstlich der Feste.

An der Schutter sollten Berschanzungen aufgeworfen werden; zu dieser Arkeit wurde unser I. Bataillon bestimmt, während I./8. und I./9. zur Deckung vorgenommen waren; diese Bortruppen hatten nachmittags und bis in die Nacht hinein mit den Franzosen ein lebhaftes Geplänkel.

In der Nacht zum 3. wurde fleißig geschanzt, sodann erfolgte gegen Morgen die Ablösung und der Rudmarsch nach Marlen.

In der Nacht zum 4. stand unser I. Bataillon als Bebeckungstruppe auf Borposten; bei bieser Gelegenheit wurde die 1. Grenadier-Kompagnie in ein ziemlich heftiges Gesecht verwickelt und verlor einen Mann tot: der Gemeine Seibold blieb damals auf dem Felbe der Ehre.

<sup>1)</sup> Rebenbei stellten sich auch bamals schon wieder bittere Klagen über Mangel an verschiedenen Bedürfnissen, wie Fuhrpferden und Wagen, ein. R. B. K. A. Att. Wredes Feldjug 1813/14. Weldung Rechbergs vom 3. Dezember.

<sup>2)</sup> Winther, T.

Um 5. erhielt die 1. Division Befehl, den Dienst vor Rehl zu übernehmen, 1818. und schon am nächsten?) Tage erfolgte die Ablösung unserer Division, welche nun in und um Offenburg Unterkunft genommen haben bürfte, und fobann im Corpsverband Rhein aufwärts zog, nachdem bie Division Rechberg am 8. Dezember durch eine württembergische Brigade ersett worden war. An diesem Tage gelangte unser I. Bataillon in Ortsunterfunft nach Rengsheim; am 9. wurde unsere ganze Division um Renzingen vereinigt; unser I. Bataillon tam in Ortsuntertunft nach Bombach3) im Bierborfer Balb. Am 10. rudte unfere Divifion mit ber Spite bis Oberschaffhausen; unser I. Bataillon nahm Unterkunft in Enbingen.4) Der 11. Dezember war Rasttag; am 12. wurde unserer Division bas Gebiet des Raiferftuhles zugewiesen mit dem Auftrag, den Rheinübergang bei Saspach besonders zu beobachten und den Rhein entlang von Wyhl bis Burkheim burch Infanterie zu sichern. Die für den 13. angeordnete Bewegung fam jedenfalls nicht gur Ausführung; benn am 14. feben wir unfere Divifion wieber in dem eben genannten Unterbringungeraum Saspach-Gichftetten; auch unfer I. Bataillon ift demnach sicherlich vom 10. ab ununterbrochen in Enbingen gelegen.

Während Schwarzenberg gegen die Schweiz operierte, hatte Wrede<sup>5</sup>) auf diese Weise bessen Flanke und Rücken zu becken.

Am 19. endlich konnte ber weitere Bormarsch angetreten werden; unser I. Bataillon erreichte Krotzingen; auch am 20. wurden die Truppen in Marsch gesetz; balb aber traf Gegenbefehl ein, es solle wieder in die Nachtstationen vom 19. zurückgegangen werden, doch scheint unser I. Bataillon bei dieser Gelegenheit wenigstens in die eine Stunde vorwärts gelegene Stadt Heitersheim eingerückt zu sein.

Für ben 21. war eigentlich ber Rheinübergang beabsichtigt; allein es kam wieder Gegenbefehl; unser I. Bataillon gelangte jedoch an genanntem Tage nach Mappach.<sup>6</sup>)

Marjo nach

Bafel1)

(6. bis 22. Dezember).

<sup>1)</sup> Die folgenden Angaben über die Unterbringung unseres I. Bataillons sind zwar nicht mit unbedingter Sicherheit zu ermitteln gewesen; können jedoch als kaum bezweiselbar angenommen werden; besonders vom 12. bis 14. und dann wieder vom 19. bis 21. kreuzten sich Besehle und Gegendesehle so häusig, daß eine völlige Bestimmtheit der Angaben nie zu erreichen sein wird, besonders da Berichte der Divisionen und Brigaden gänzlich sehlen. Bergl. hierzu K. B. K. A. Alt Feldzug 1813. B. XI/XII. und R. G. Seite 54.

<sup>2)</sup> Vergl. Tagebuch J. R. 8, Band 2.

<sup>3)</sup> R. G. Seite 54 giebt offenbar falfclich Ombach an.

<sup>4)</sup> R. G. Seite 54 nennt jebenfalls irrtumlich Deiningen.

<sup>5)</sup> Am 13. übernahm Wrebe wieber bas Kommando über bas bayerisch = österreichische (5.) Corps.

<sup>6)</sup> Im Hauptquartier ber Berbünbeten hatte man sich enblich zur Richtanerkennung ber Schweizer Reutralität entschlichen, welche mit großer Schlagfertigkeit und kühner Stirn jeht wieber jenen Mächten gegenüber geltenb gemacht wurde, benen noch vor kurzem Schweizer Truppen unter Napoleon im Felbe entgegen getreten waren; man sieht, daß auch die Langmut Berbündeter ihr Ende erreichen kann.

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf., Regt. IL

1813. (22. Dezember).

Am 22. endlich sammelte sich unser Corps um 9 Uhr morgens bei Rheinabergang Thumringen, 2 Kilometer nördlich Lörrach, auf der Straße nach Basel. Kavallerie und Artillerie voran, die Divisionen in sich links abmarschiert und nach der Rumernfolge in die Marschkolonne eingereiht, überschritten die Bapern und Ofterreicher Wredes von der Mittagsstunde ab im Laufe des Nachmittags, hell jubelnd, "unter lauten Bivatrufen" bie Rheinbrude in Bafel. 1)

> Auffallenberweise wurde diese Bewegung durch die in Huningen stehenden Franzosen nicht im geringsten behelligt.

> Unser I. Bataillon rudte nach bem Übergang noch etwa 8 Kilometer westlich fort und nahm Unterfunft in Wengweiler.2)

Vormaric auf Bruntrut und bas Fort Blamonts)

Gegen Mittag bes 23., nach bem Abkochen, rudte Derop nach Oltingen handstreich auf ab und gelangte am 24. nachmittags mit unserem I. und einem weiteren Bas taillon, sowie 11/2 Eskadrons nach Bruntrut (Borrentrui), um einerseits Beitrei-(25. Dezember), bungen vorzunehmen, andererfeits die linke Flanke ber auf Belfort abmarfchierten Division Rechberg zu becken.

> Unfere 1. Schüten-Rompagnie tam mit einem Rug Chevaulegers auf Borpoften in eine Stellung hinter Revenach; Oberlieutenant Red stand auf Feldwache (damals Pifet) weiter vorgeschoben, Lieutenant Herrmann bes Ch. R. 4 war gegen bas nächste Dorf (Kevenach?) vorgetrabt, kam aber nach kurzer Zeit verwundet zurückgejagt mit der Melbung, daß er von Bauern und Douaniers angeschoffen worden sei; Oberlieutenant Red ließ seinen Zug sofort gegen jenes Dorf antreten, mabrend bie Rompagnie auf Beisung bes mit Bereinigung ber Borpostenstellung betrauten Generalftabs-Hauptmanns Heidecker alsbald folgte. Im Laufschritt erreichte Reck bas Dorf; nach kurzem Feuergefecht waren die Freischärler zersprengt, beren einige ins Brigabequartier gefangen abgeführt wurden.

Hierauf rudte die Kompagnie wieder in ihre Stellung.

Am frühen Morgen bes folgenben Tages (25. Dezember) rudte Beibeder mit unserer 1. Schüten=Rompagnie und 25 Chevaulegers unter Rittmeifter Lodron zu einer Erkundung des 31/2 Stunden von Bruntrut entfernt gelegenen Forts Blamont ab; es wurde vorher noch ber ftrengste Befehl gegeben, daß tein Mann unter irgend einem Vorwand aus Reih und Glied trete, oder bei einem Marsche durch ein Dorf irgend etwas begehre ober nehme; hingegen ward ber Mannschaft

<sup>1)</sup> Db mit ober ohne Erlaubnis ber Schweizer, ist ben Offizieren und Mannschaften bamals nicht bekannt gewesen; nur soviel sah man, daß ber "Lallenkönig" oberhalb bes Portales beim Glodenschlage bie Bunge entgegenftredte —, und es blieb jedem anheim gestellt, es als Billtomm oder sonst wie zu beuten. Bergl. Archiv f. D. a. B. Jahrg. 1847, Band 1, Seite 191.

<sup>2)</sup> R. G. Seite 54 fagt irrtumlich Wannsweiler.

<sup>8)</sup> Bergl. hierzu R. B. A. Alt Wrebes Felbjug 1813/14. Welbung Wrebes vom 23. Dezember. Melbung Deroys vom 25. Dezember, ferner R. G. Seite 55 und Archiv f. D. a. 2B. Jahrgang 1847. Band 2. Seite 174 ff.

ein gutes Mittagessen versprochen, das sie erhalten sollte, ehe man wieder nach 1818. Bruntrut zurückmarschiere.

Es wurde nun in guter Ordnung, an der Spitze und auf beiden Flanken "wohl eklairiert" durch die waldige Schlucht gezogen, deren Wände die Straße nach Blamont begleiten; die Chevaulegers bildeten natürlich die Spitze.

Nach zwei Stunden Marich endigte ber Wald zur Rechten; zwischen ben letten Bäumen hindurch erblickte man jenseits eines bedeutenden Steilhanges und eines wenig breiten Thales bie Mauern von Blamont auf einem die Strafe nur wenig überhöhenden felsigen Hügel, ber schroff aus dem Thalgrund emporsteigt. Die Entfernung vom Fort betrug taum eine schwache Ranonenschußweite. Es wurde nun halt gemacht, und Rapitan Engelharbt erhielt bie Weisung, seine Rompagnie auf zwei Glieder zu stellen, um ben Feind über die Rahl zu täuschen, und fich bann langsam und allmählich aus bem Walbe soweit hervorzuziehen, als ob er durch nachkommende Truppen geschoben würde, bis nur noch das Ende im Walde verftect bliebe; dann sollte er seine Seitenpatrouillen in den waldigen Abhang gegen bas Fort heranschiden und noch einige Mann vom Ende ober aus bem zweiten Gliebe zuteilen, bamit bas Blinken ihrer Baffen zwischen ben entblätterten Bäumen bie Befatung noch beffer über bie Stärke bes Angreifers täusche; für ben Sall, bag bie Reftung zu feuern beginne, sollten bie Solbaten nicht unnut bloß geftellt, sondern die Schutzmittel des Geländes zur Deckung benutzt werden. Heideder trabte nun auf der Strafe nach Blamont vor, durchritt das Städtchen und erschien unbehelligt im Burghof; hier trat ihm ber Kommandant mit mehreren Offizieren entgegen, und nach wenigen Worten übergab jener seinen Degen mit ber Bitte um Schonung des Eigentums der Bewohner. Die Regierung habe ihn im ftich gelaffen, so habe er an eine Berteibigung nicht benten können, die schwache Besatzung zurudgeschickt und ben Douaniers ben Ginlag in die Feste verweigert.

Inzwischen war aber auch Kapitän Engelhardt mit seinen Schützen kaum fünf Minuten nach der Kavallerie angekommen; das letzte Wegstück kann z. B. vom Dorfe Billars ab querfeldein bequem in einer halben Stunde zurückgelegt werden, während auf der Straße über Blamont sicherlich eine Stunde benötigt wäre; ersteren Weg hat offenbar Engelhardt kurz entschlossen gewählt; rasch war er mit den Schützen den waldigen Abhang hinabgestiegen und den jenseitigen felsigen Hügel hinausgeklettert. 1)

Es wurden nun sogleich die Thore besetzt, die Zugbrücke in Gang gebracht, die Kanonen mit Kugeln und Kartätschen geladen und zwei Geschütze gegenüber bem Hauptthor im Kestungshof aufgeführt.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Das "gute Benehmen" unserer Schützen: Kompagnie fand in bem Schreiben Wredes an Lamotte (26. Dezember) ausbrücklich lobende Anerkennung.

<sup>2)</sup> Die erbeuteten Borrate waren nicht unbeträchtlich: 2 Zwolfpfünder, 2 Achtpfünder, 6 Bierpfünder (Belagerungstanonen), 2 Bierpfünder (Felbtanonen), 1 achtsolliger Morfer,

1813. Nachdem Lebensmittel herbeigeschafft waren, richteten sich unsere Schützen in ben trockenen und hellen Kasematten ganz bequem ein; die beiden Lieutenants Klein hatten früher bei der Artillerie gedient und begannen num sofort, eine Abeteilung in Bedienung der Geschütze einzuüben, so daß vorderhand die Ausführung eines etwaigen Handstreiches zur Wiedereroberung unmöglich gemacht war.

Hauptmann Heibecker<sup>1</sup>) hatte natürlich sofort entsprechende Melbung an Derop abgehen lassen; bieser sandte umgehend unsere 1. Grenadier=Rompagnie als Berstärtung ab; zugeteilt wurden ferner 2 Artillerie=Unteroffiziere und 12 Kanoniere, sowie 2 Unteroffiziere, 44 Mann von den beiden "Kreisbatailsonen" zur Berrichtung von Handlangerdiensten.

Die beiden Kompagnien blieben bis zum 27. in Blamont, dann traf der Befehl ein, daß nur eine Kompagnie dort aufzustellen sei, welche sich bis auf weiteres ausschließlich im Besitz jenes Punktes zu erhalten und denselben ohne ausdrücklichen Befehl an keine andere Truppe zu übergeben habe.

Daraushin rückte die 1. Shüten-Rompagnie sofort beim Bataillon wieder ein. Am 29. Dezember erhielt sodann die 1. Grenadier-Rompagnie die Mitteilung aus Wredes Hauptquartier, daß beschlossen sei, die Feste zu sprengen, wozu ein österreichisches Mineur-Detachement bestimmt sei, welches nach Kräften unterstützt werden sollte; es gingen serner 20 vierspännige Züge vom bayerischen Fuhr-wesen ab, um zur Absuhr der weggenommenen Kanonen und sonstigen Vorräte verwendet zu werden. Vom 31. an wurde endlich dieses Geschäft so viel als möglich beschleunigt, und nach dessen Absuhrende Gegenstände kamen zur Versteigerung; ber Erlös wurde zu Gunsten des königlichen Militärs verwendet.

Am Abend bes 10. Januar sehen wir die 1. Grenadier-Rompagnie wieder beim Bataillon eintreffen.

Bombarbement von Hüningen.

Dieses war am 25. und 26. Dezember ruhig in Pruntrut stehen geblieben; in der Nacht zum 26. waren die Laufgräben vor Hüningen eröffnet worden; der Widerstand der Franzosen war mäßig, und man hatte sich entschlossen, die Sache durch ein Bombardement kurz abzuschließen. In der Nacht zum 27. erfolgte der Abmarsch unseres I. Bataillons und am 27. gegen Mittag nahm unsere Brigade Ortsunterkunft um Hegenheim; gleichzeitig versammelten sich auch die übrigen Kräfte Wredes um Blotheim.

1) Heibeder erhielt für seine entschlossene That nur Wredes Scherztitel "Marquis von Blamont".

<sup>19</sup> Lafetten, 2444 Kanonenkugeln, 500 Bombenkugeln, 400 Handgranaten, 100 Gewehre, 350 Zentner Pulver, 280 Kanonenlunten, 2 Felbschmieben, 4 Feuersprizen, ferner 1000 neue Matragen mit Deden und Leintüchern; diese kamen später ins Felbspital Lindau. Bon einem oder zwei älteren Zwölspfündern aus dieser Beute wurden in der Folge die Metallkreuze versfertigt, welche die Armee für die Feldzüge 1813—1815 erhalten hat.

Unsere Brigabe beteiligte sich nun an der Erweiterung der Laufgräben, 1818. sowie an den übrigen Belagerungsarbeiten.

Unser I. Bataillon stand in der Nacht zum 30. in den Laufgräben, brachte die Nacht zum 31. in Ortsunterkunft zu und stand in der Neujahrsnacht 1813/1814 wieder in den Laufgräben, während die Festung nicht nur aus den neu angelegten Batterien, sondern auch vom rechten Rhein-User aus mit allem Nachdruck bombardiert wurde; es brannte an mehreren Stellen; der Sturm einer Abteilung auf den Maschikulithurm blied jedoch ohne Ersolg. 1)

Unser I. Bataillon hatte noch in dieser letzten Nacht bes großen Jahres 1813 einen Schwerverwundeten, 1 Mann geriet in französische Gefangenschaft.

Bald's) nach dem am 14. August erfolgten Abmarsch unseres I. Bataillons Die Reserve-nach Schärbing verließ auch unsere Reserve-Division in der Stärke von das Reserve. zwei Kompagnien (siehe Seite 509) die Garnison Nürnberg und rücke zunächst Bataillon. nach Forchheim, wo am 19. auch die Reserve-Division des 5. leichten Insanterie-Bataillons eintras 1); das Materialbepot wurde nach Augsburg verdracht, und am 20. August marschierte unsere Reserve-Division allein von Forchheim ab, um in Donauwörth am 26. August einzutressen.

Schon am 28. August setzen die Aufforderungen bezüglich Abgaben an das I. Bataillon ein; alle bei den Reserven zur Besetzung der sesten Plätze überzähligen, nicht selbdienstuntauglichen, zur Bewachung der Materialbepots nicht benötigten und nicht der ehemaligen Garnison von Thorn angehörigen Mannschaften mit den nötigen Offizieren, Unteroffizieren und Spielleuten sollten sogleich nach München abgesendet und an die dortige Kommandantschaft gewiesen werden. Wur unsere Reserve-Division war überhaupt imstande, daraushin eine Abstellung ersolgen zu lassen. Lieutenant v. Bolkamer konnte am 29. August mit 3 Unteroffizieren, 77 Gefreiten und Gemeinen den Marsch über München antreten.

In Raisheim war ein Externistenspital?) errichtet worden; dorthin stellte unsere Reserve=Division ein kleines Rommando ab; die Lazaretinsaffen waren zur Berpstegung zugeteilt.

Am 19. Oktober sehen wir unfere Reserve=Division von Donauwörth nach Dillingen übersiebeln;8) ein Keines Kommando wurde nun nach Höchstäbt gegeben.

<sup>1)</sup> Das Bombarbement mußte übrigens hier wie vor Belfort balb wieber aufgegeben und in eine Blodabe umgewandelt werben.

<sup>2)</sup> Rahlungsliften unseres Regiments und R. G. Seite 55.

<sup>8)</sup> Am 14. abends ober am 15. morgens.

<sup>4)</sup> Bergl. Berg, 4. Jäger-Bataillon, Seite 406.

<sup>5)</sup> Allerh. Berfügungen vom 24. u. 25. Auguft.

<sup>6)</sup> Zahlungsliften unseres Regiments. Bergl. Seite 514.

<sup>7)</sup> Zahlungslisten unseres Regiments. Alt 1815/16. III. Quartal. — Es mag hier erwähnt sein, daß auch das I. Bataillon der mobilen Legion des Rezatkreises, das spätere 14. Rational : Felddataillon Ansbach, unserer Reserve Division zur Geldverpstegung zugewiesen war. Jenes Bataillon lag mährend des Feldzuges 1814 vor hüningen.

<sup>8)</sup> Allerh. Berfügung vom 14. Ottober.

1813. Am 24. Oktober betrug ber Abgang an Mannschaften im Regiment 859 Mann; bie Deckung hatte burch die Konfkriptionspflichtigen des Jahres 1814 zu ersfolgen; das dem Mainkreis sollten 100, aus dem Rezatkreis 429, aus der Stadt Rürnberg 75, also im ganzen 604 Mann eingestellt werden, so daß gegenüber dem wahren Bedürfnis immer noch ein ungedeckter Rest von 255 Mann sich ergab. d

Aber auch von jenen 604 Zugewiesenen konnten nur 473 zur Einstellung gelangen, so daß am 2. November die Einreihung der wegen Mindermaßes zurücfestellten, nicht offenbar ganz untauglichen Konstribierten bei den leichten Insanteries Bataillonen verfügt werden mußte.3)

Am 4. November traf Kapitan Kerp, ber sich seit 23. Oktober mit seiner "Tiroler Kompagnie" auf bem Rückmarsch nach Dillingen befunden hatte, daselbst ein, und schon am 5. November sehen wir die 10. und 12. Kompagnie wieder aufgestellt.

Das hiermit wieber errichtete Reserve=Bataillon aber trat am 6. November ben Marsch über Pappenheim und Roth nach Nürnberg an, wo es am 11. November eintras.4)

Dort vereinigten sich auch die Felddienstuntauglichen unseres von der Elbe zurückgekehrten II. Bataillons mit der Reserve, und vom 15.5) ab sehen wir die Einstellung der Konstribierten sich verwirklichen.

Auf diesem Wege gelangte unser Reserve-Bataillon mit Anfang Dezember auf folgenden Stand:6)

Stab und Unterstab: 1. Major v. Flad, 2. Unterlieutenant und Abjutant Seidel, 3. Regiments = Quartiermeister Neumann, 4. Regiments : Auditeur Oswald, 5. Bataillonsarzt Strömsbörfer, 6. u. 7. zwei Junker, 8. ein Chirurgen-Braktikant, 9. ein Musikmeister, 10.—14. fünf Hoboisten, 15. ein Büchsenmacher.

<sup>1)</sup> Allerh. Berfügung vom 16. Oktober.

<sup>9)</sup> Moramitt, M. j. b. R. u. S. G. I. 11, Seite 22 und Mufterliften unferes Regisments 1811-1822.

<sup>8)</sup> Berg, 4. Jäger-Bataillon. Seite 409.

<sup>4)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>5)</sup> Sine Allerh. Berfügung vom gleichen Tage bestimmte, daß alle bei den Reserven bestindlichen Buchsenmacher und die des Handwerls Kundigen sofort an die Zeughauss-Haupte-Direktion nach München beordert werden sollten, um die Bewaffnung des National-Streitkräfte zu fördern.

<sup>6)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

| om:<br>Inie  | Rapitäne                     | Rapitäne Oberlieutenants Unterlieutenants |                                              | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rotpotale | Lamboure | Pioniere   | Gefreite | Gemeine | Effettiostarfe<br>vom Feldwebel<br>abwärts |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|--------------------------------------------|
| 9.           | Sepbel                       | Michels (Kot.)                            | Sauter, Drechsel,<br>Pfisterer               | 2         | 2        | _         | 1         | 3        | 1          | 6        | 180     | 195                                        |
| l <b>O</b> . | Rerp                         | Spanmann                                  | Wagner, Fr. Weiß                             | 3         | 1        | 2         | 3         | 3        | <u> </u> _ | 6        | 193     | 211                                        |
| l <b>1.</b>  | v. Boithenberg,<br>v. Zoller | _                                         | Brinzing, Spreither,<br>Killinger, v. Weyern | 2         | 2        | 1         | 3         | 3        | -          | 4        | 189     | 204                                        |
| l <b>2</b> . | v. Lindenfels,<br>Pischl     | _                                         | Rau, Feuerlein,<br>Sotter, v. Bolkamer       | 2         | 1        | 1         | 3         | 4        | -<br>      | 3        | 197     | 211                                        |

Mit biesem Erstarten unseres Reserve=Bataillons wuchsen natürlich auch die Anforderungen an seine Leiftungsfähigkeit; so erschien bereits am 3. Dezember eine Allerhöchfte Berfügung, wonach bie zur Dedung ber Abgange im Felbe bestimmten Berftartungen auf bem fürzeften Bege über Memmingen-Emmenbingen auf ber Lanbstrage nach Freiburg abzugeben hatten; baraufhin waren sofort 3 Offiziere und 168 Mann bestimmt worden, welche gegen Ende Dezember unter Kührung bes Kapitans v. Zoller1) ben Marsch an den Rhein beginnen sollten; durch diesen reichlich bemessenen Zuwachs ware ber beim Kelb-Bataillon bestehende Abgang vollauf gedeckt worden; leider durfte es dahin nicht kommen.

Unruhen, welche neuerdings in Tirol auszubrechen brohten, ließen die Berftärkung ber an ber Sübgrenze Baperns stehenben Truppen als bringend gebotene II.Bataillons Maßregel erscheinen. So erfolgte am 15. Dezember ein weiterer Allerhöchster und beffen Erlag.2) durch welchen die Biebererrichtung unferes II. Bataillons mit fo manden. vielen mobilen Rompagnien, als sofort aus bem Reserve-Bataillon gebildet werden fonnten, sowie beren Abmarsch nach München angeordnet wurde.

Biebererrichtung bes

Noch in der Nacht zum 17. erfolgte die Aufstellung unseres II. Bataillons mit vier mobilen Kompagnien und am Morgen genannten Tages der Abmarsch bezw. die Abfahrt; benn das Generalkommando Nürnberg hatte zur weiteren Beschleumigung ben Wagentransport für angezeigt erachtet. Auf biese Weise wurde es auch möglich, daß eine nahezu 200 Kilometer lange Strede in vier Tagen zurückgelegt wurde und der Königliche Befehl fechs Tage nach Erlag bereits vollzogen war.

Am 20. abends 5 Uhr rudte unfer II. Bataillon in München ein und wurde, vorläufig auf zwei Tage, in ber Stadt in Burgerquartiere gelegt; vom 23. ab war die Mannschaft "soviel als möglich" in den Kasernen untergebracht und "bis auf weiteres" im Garnisondienst verwendet. 3)

<sup>1)</sup> Rahlungsliften unseres Regiments. Alt 1815/16. IV. Quartal. Bericht bes Hptm. v. Roller.

<sup>2)</sup> R. B. A. Alt Aufftanbsversuche in Tirol. Allerh. Berfügung vom 15. Dezember.

<sup>3)</sup> Allerh. Berfügung vom 22. Dezember.

1813. Stanbesausweis bes Regiments. So erhalten wir mit Jahresschluß folgendes Bilb unseres Regiments: \(^1\)
Regimentsstab und Unterstab: 1. Oberst v. Rummel, 2. Oberstslieutenant v. Blesen, 3. Major Denz, 4. Regimentsarzt Schmidt, 5. Obersieutenant und Abjutant Eckel, 6. Bataillonsarzt Hölberlein, 7. u. 8. zwei Chirurgen-Praktikanten, 9. ein Regimentstambour, 10. ein Korporal als Prosos, 11. ein Gemeiner als Büchsenmacher.

I. Bataillon (vor Süningen)

| Rompagnie             | Kapitāne     | Oberlieutenant <b>s</b> | Unterlieutenants                     | Felbwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Rioniere | Befreite | Gemeine | Effektoftärke<br>nom Keldmebel<br>abmaxta |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------------|
| 1. Grenadier:         | Renner       | Fr. Roth                | Geuber, Fr. Weinig,<br>W. Goës       | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 9        | 143     | 16.                                       |
| 1. Schützen:          | Engelharb    | Red                     | M. Rlein, B. Rlein                   | 1         | 1        | 2         | 5         | 3        | 1        | 10       | 146     | 16                                        |
| 1. Füfilier:          | Aniser       | Säberlein .             | G. Goës, Bernreuther                 | 1         | 1        | 2         | 5         | 3        | 1        | 9        | 156     | 175                                       |
| 3. =                  | v. Peller    | Roed                    | Schmib, Lengeber,<br>Fries           | 1         | -        | 2         | 5         | 2        | 1        | 15       | 136     | 182                                       |
| 5. #                  | Cherer       | v. Horned               | Rațenberger, Wețger,<br>Brunnenmeyer | 1         | 1        | 1         | 4         | 2        | 1        | 4        | 147     | 15                                        |
| 7. :                  | v. Stromer   |                         | Sg. Roth, Schuller,<br>Rüller        | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6        | 106     | 브                                         |
| 2. Rational:<br>Feld: | (zugetheilt) | _                       | _                                    | -         |          | _         | _         | -        | _        | <br>     | 94?     | ы                                         |

## II. Bataillon (München)

Stab und Mittelstab: 1. Major v. Flab, 2. Unterlieutenant und Abjutant Seibel, 3. Regiments-Quartiermeister Neumann, 4. 1 Junker.

|      | The state of the s |           |          |                              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. F | üfilier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v. Zoller | 1 -      | Bagner, Pfifterer            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         | _        | Rau, Drechsel,<br>Spreither  | 1 1 - 2 2 1 3 114 13          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         | Spanmann | v. Pringing, G. Beiß         | 1 1 - 3 2 1 1 111 15          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rerp      | -        | Feuerlein, Gotter,<br>Sauter | 1 1 1 1 117 14                |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referve=Bataillon (Nürnberg)

Stab und Mittelstab: (Hauptmann Seybel) 1. Aubiteur Oswald, 2. Bataillonsarzt Strömsbörfer, 3. und 4. 2 Junker.

| 9.          | Sepbel         | Michels | v. Podewils          | 1 | 2;- | -   | -  1 | 4 | 64 | 72 |
|-------------|----------------|---------|----------------------|---|-----|-----|------|---|----|----|
| 10.         | v. Lindenfels  | -       | Döhlemann            | 1 | 1 : | 1 1 | 2 —  | 6 | 67 | 79 |
| <b>11</b> . | v. Boithenberg | _       | Rillinger, v. Meyern | 1 | 1   | 1   | - -  | 2 | 74 | 79 |
| 12.         | βίſφι          | _       | v. Bolfamer, Shunt   |   |     |     |      |   |    |    |

<sup>1)</sup> Bahlungsliften unferes Regiments.

Im Offiziercorps waren bemnach folgende Beränderungen ein=1818. getreten: Kapitän v. Zoller aus Gefangenschaft zurück (1. Oktober) die Unter-<sup>Personalten.</sup> lieutenants Cella von der mobilen Legion des Rezatkreises und Edler v. Brunnen=meyer vom 10. Linien-Insanterie-Regiment anher versetzt (31. Dezember).

Dagegen ist der Bataillonsarzt Hilbenbrandt am 25. Dezember zu Nürnberg gestorben, Unterlieutenant v. Schiltberg am 19. November als "simpliciter dimittirt" ausgeschieden.

Die Berwaltung se, insbesondere die Rechnungsarbeiten häuften sich Berwaltung. gegen Ende des Jahres in geradezu erschreckendem Maße; die aus solcher Beranslassung eingesendete Berteidigungsschrift) des Regiments-Quartiermeisters wirkt heute noch mit voller Überzeugungskraft; wurden doch Anforderungen gestellt, die selbst im Zeitalter des Dampses und der Elektrizität innerhalb der Betreffenden Zeit unmöglich bewältigt werden könnten; so erschien am 13. November eine sehr bestimmt gehaltene Weisung an das Reserve-Bataillon, den Quartalsakt (IV) des in Sachsen gestandenen II. Batailsons einzusenden, während sich doch dessen Trümmer kaum in Nürnberg wieder zusammengefunden und dann vor zwei Tagen erst teilweise dem Reserve-Batailson angeschlossen, teilweise aber schon wies der gegen den Khein in Marsch gesetz hatten.

Den Fourieren, welche ben Dienst als Quartiermeister ober Rechner versahen, wurde seit 13. Mai boppelte Löhnung bewilligt.

Gelbverpflegung.

Den berittenen Offizieren und Beamten wurden nun die Fouragesbezüge noch zwei Monate, nachdem sie unberitten geworden, belassen.<sup>2</sup>) Den Offizieren und Beamten, welche dem Feldzug 1812 beigewohnt hatten, wurde am 17. September eine Gratisgage verliehen. Sämtliche Pensionen des Ordens der Ehrenlegion, die Dotationen und Witwen-Pensionen, welche der Kaiser Napoleon für bayerische Unterthanen ausgesprochen hatte, wurden in der Gesamtsumme von 135000 Francs ab 1. Oktober auf die Staatskasse übernommen.<sup>3</sup>)

Die Gebühren an Brot und Fleisch, sowie an Pferberationen wurden in Raturalnachstehender Weise festgesetzt.

<sup>1)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Allerh. Restript vom 14. September.

<sup>3)</sup> Bogl, t. b. Heer, Seite 39. Allerh. Befehl vom 29. Ottober.

<sup>4)</sup> Bestimmung bes t. b. Kriegsötonomierates vom 30. September.

| Gebühr                         |          | t                                | Oberst | Oberft:<br>Lieutenant | Major | Abjutant | Regiments.<br>Quartier:<br>meister,<br>Regiments:<br>Chirurg | Bataillons=<br>Quartier=<br>meister | Aapiián<br>Lieutena: |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Nach<br>bem                    | nen      | leichte                          | 3      | 2                     | 2     | 1        | -                                                            | -                                   | _                    |
| Friedens:<br>fuß               | Rationen | fcwere                           |        | _                     |       |          | _                                                            | _                                   | _                    |
|                                | 1        | drot= u.<br>Fleisch=<br>Ortionen | 6      | 3                     | 2     | 2        | 2                                                            | 2                                   | 2                    |
| Nach bem<br><b>Rri</b> egsfuße | neu      | leichte                          | 4      | 3                     | 2     | 2        | 2                                                            | 2                                   | 1                    |
| -                              | Rationen | ſ <b>Ġ</b> w ęre                 | _      | _                     | _     | _        | _                                                            | -                                   | _                    |

Befleibung und Ausruftung.

Die Chemisen durften statt aus grauem Loden künftig auch aus grauem Tuch gefertigt werden. 1)

Die Patrontaschen bed'el wurden genau darauf untersucht,<sup>2</sup>) ob sie die vorschriftsmäßige Größe von  $11^{1/2}$  Zoll in der Länge und 12 Zoll in der Breite besäßen, da sich die Mannschaft erlaubt hatte, diese Deckel nach einer willkurlichen Form zuzuschneiden.

Prügelstrafe und Spitruthenlaufen.

Die ersten Militär-Instanzen waren nur mehr 3) zum Bollzug von Exkenutnissen auf körperliche Züchtigung mit nicht mehr als 30 Stockprügeln befugt: bei Exkenntnis auf Stockprügel an zwei auseinander folgenden Tagen mußten die Akten ebenso der oberstrichterlichen Stelle zur Revision und Entscheidung eingesendet werden, wie bei zweitägiger Spitzruten- oder Packriemenstrase.

Militar. Strafgefese. Auch erfolgte die Aufhebung<sup>4</sup>) der bis jett in der Armee gültig gewesenen Halsgerichtsordnung Kaisers Karl V. und die Einführung des allgemeinen Strasseseichtsordnung Kaisers Karl V. und die Einführung des allgemeinen Strasseseichten; gleichzeitig wurden die disher in Kraft gestandenen Kriegsartikel beseitigt; an deren Stelle traten die neuen "Militärstrasseseichten", die ihre Gültigkeit behalten sollten, die ein vollständiges "Militärisches Strassesehuch" erschienen sein würde. Der 1. Teil behandelte in 62 Artikeln die einzelnen militärischen Bergehen und Berbrechen, sowie die darauf gesetzten Strassen. Desertion zum Feinde und ins Innere, Falschwerberei und Spionieren, Berräterei; Diebstahl, Plündern, Berheerung und Mord-

<sup>1)</sup> Restript vom 23. Januar.

<sup>2)</sup> Restript vom 7. Februar.

<sup>3)</sup> Allerh. Berordnung vom 25. März.

<sup>)</sup> Armeebefehl vom 16. August.

brennerei, das Marodieren; Insubordination und die Berbrechen wider den Dienst 1818. im allgemeinen.

Der 2. Teil besprach in 11 Artikeln die Besugnis zum Bollzug der Straserkenntnisse. Die auf gemeine Berbrechen verhängte Todessstrase wurde im Frieden und im Garnisonsverhältnis nach den Festsetzungen des Strasgesetzuches vollzogen, im Kriege wie dei den militärischen Berbrechen, d. h. durch Erschießen; lediglich den Spionen war der Tod durch den Strang angedroht. Die Instanzenordnung vom 15. Mai 1804 blied in Krast; nur nach ausgesprochenem Kriegszustande konnte der Kommandierende dei Desertions-Komplotten, Aufruhr, bewassneterBidersetzlichkeit, Berräterei, überhandnehmender Plünderung und großen Insudordinationsverbrechen den Spruch des sosson Berbrechen, deren Bestrasung im Frieden der Bestätigung durch das Generalauditoriat bedurft hätte, war in des letzteren Bertretung ein Revisionsgericht aus einem Generalmajor oder Oberst, drei Stadsosssizieren und drei Auditeuren zu bilden, denen die Bestätigung des größeren Kriegssommissions-Spruches oder förmlichen kriegsgerichtlichen Erkenntnisses zustel.

In dem Strafgesetbuch begegnen uns folgende Strasen: Todesstrase; Festungsund Schanzarbeit bis zu 20 Jahren; Arbeitshaus bis zu 8 Jahren, unter Umständen verbunden mit körperlicher Züchtigung und einsamer Einsperrung in dem Zuchtgesängnis; Zuchthaus von 8 bis 16 Jahren; körperliche Züchtigungen; Degradierung auf bestimmte Zeit oder für immer; (für Offiziere Festungsarrest, Kassachen, enger Arrest, Kasernenarrest); gewöhnlicher Arrest; enger Arrest in Eisen bei Wasser und Brot.

Das neue Strafgesethuch für das Königreich kam nur für nicht im Dienst verübte Verbrechen und Vergehen in Anwendung, die bisherige Prozefform aber blieb bis zum Erscheinen des "Militärischen Strafgesethuches" beibehalten,<sup>1</sup>)

## 1814.

1814.

## Der Feldzug in Frankreich.

Mit Beginn des Jahres 1814 standen die Heere der Berbündeten in einer Artegslage. 42 Meilen langen Linie längs des Rheines über Fort St. Louis dis Genf, die einzelnen Heeresteile entweder im Begriff den Rhein zu überschreiten oder bereits auf dem linken Rhein-Ufer.

Wrebe sahen wir schon am 22. Dezember übergehen und in ben Besitz nicht unwichtiger sester Punkte gelangen, während die Beschießung von Hüningen zu dem gehofften schnellen Erfolge nicht führen sollte.

<sup>1)</sup> Allerh. Restript vom 10. November.

1814.

Frangosische Abteilungen waren von Colmar bis Cernan gemelbet. Bormarsch aber rudte am Neujahrstag in eine Stellung um Altfirch, wobei unsere Division (1. Sanuar). Nachtlager in Burnhaupten, Heimsbrunn, Galfingen, Ammerzweiler, Gilbweiler, Spechbach nahm und am 2. Januar bis hartmannsweiler-Berweiler marschierte; hiemit stand unsere Division in ber Avantgarbe.

> Am 3. übernahm Frimont diesen Dienft; ihm folgte unfere Divifion mit einem Abstand von etwas mehr als 1 Kilometer; nach Wredes ausbrücklichem Befehl 1) wurde biese Bewegung "mit aller militärischen Borsicht" ausgeführt und wo immer möglich erfolgte ber Marsch in Zugsbreite; sämtliche Bagage war in Cernap ge-Die Stadt Colmar wurde jedoch ohne nennenswerten Biberftand befest; am 4. war Ruhetag.

> Am 5. fammelte fich unfere Divifion zwischen Saufen und Oftheim und rudte sobann 8 Uhr morgens, nach bem Gintreffen Wredes, bis Gemar, von me bie rechte Flügel-Brigade Habermann mit 6 Estadrons auf Schlettstadt marschierne. mabrend unfere Brigabe mit 2 Estadrons fich gegen Rappoltsweiler mante und auf ber steilen Hochstraße, welche über ben Kamm bes Bogefengebirges in das Thal der oberen Meurthe führt, am Abend nach Mariakirch') in Ortsunterkunft gelangte; auf ber Scheitelhöhe ausgestellte starte Feldwachen gewährleisteten bie Sicherheit, mahrend burch andere Magnahmen die forgfältigfte Aufflarung der Berhältnisse beim Gegner sowie bes Borgelandes erstrebt wurde.

> Wrede hatte fich entschloffen, ben Berbundeten den Besitz aller Engpasse von Colmar bis Nancy unbedingt sicherzustellen, sowie auch auf bem Gebiete ber inneren Berwaltung des Rheinthales Ordnung zu schaffen; die Magnahmen erforderten einige Zeit, und so verlebte unfere Brigade zunächst einige Tage der Rube.

Borpoften. Scarmütel bei St. 916 (8. Januar).

Gine kleine Unterbrechung biefes militärischen Stillebens sollte nur unfere 1. Shugen = Rompagnie erfahren, welche am 8. mit einer halben Schwadron Chevaulegers unter Rittmeifter Gilardi nach St. Die, einer etwa 18 Kilometer entfernten Stadt an der Meurthe, ju ruden hatte, um Aufflärung über ben Feind zu erholen und Proklamationen zu verteilen. Patrouillen meldeten die Anwesenheit französischer Kavallerie bei jener Stadt; näher herangekommen, sah man dieselbe

<sup>1)</sup> R. B. A. Att Bredes Feldaug 1813/14. Disposition für 2. und 3. Wrede scheint jedoch nicht fofart volles Berftanbnis gefunden ju haben; benn icon in ber Disposition vom 5. fab er fich bereits wieber zu ber Mahnung veranlaßt, bag auch bie hinter ben Borposten gelegenen Ortsquartiere Avisoposten auszustellen hatten; gleichzeitig empfahl er bie Beobachtung ber ftrengften Mannszucht und machte er bie Generale für bie bei ihren Regimentern fernerhin "wiber Berhoffen" vorkommenben Erzeffe verantwortlich. Auf allen Marichen follten jebesmal ba, wo Boststationen fich befanden, auf ber Stelle "Sauvegarben" an bie Bosthäuser gegeben merben.

<sup>2)</sup> Bei dieser Stadt vereinigen sich die beiben Strafen von Gemar und Schlettstadt; heute find Schlettstadt und Mariafirch burch eine Rleinbahn verbunden.

abgefeffen und zum Feuergefecht bereit vor fich. Oberlieutenant Red, ber bamals 1814. Die Rompagnie führte, entschloß fich fofort, ben Gegner zu vertreiben; einen Bug ließ er auf ber Straße geschlossen vorgehen, während sich ber zweite rechts und links in gleicher Höhe in offener Ordnung bewegte. Die Chevaulegers folgten auf furgen Abstand.

Die Franzosen eröffneten alsbald ein lebhaftes "Ravalleriefeuer"; dasselbe hatte jedoch fast teinen Erfolg, nur ein Mann wurde verwundet; und so konnte benn bie Rompagnie, ohne einen Schuß zu thun, vorruden und, auf etwa 40 Schritt herangekommen, zum Angriff mit bem Bajonett übergehen. ') Die Franzosen gingen in die Stadt zurud und wurden von den Chevaulegers bis auf eine Biertelftunde jenseits berfelben verfolgt.

Nach Berteilung ber Proklamationen wurde auftraggemäß ber Rückmarsch angetreten.

Am Abend bes 9. traf Wredes Vormarschbefehl ein.

Um 10. morgens 7 Uhr rudte unfere 1. Schuten = Rompagnie wieder Befecht bei mit einer halben Schwadron unter Gilardi auf St. Die ab, mahrend unsere (10. Januar). Brigabe um 8 Uhr morgens bei Wiefenbach sammelte, um 9 Uhr mit ber Ravallerie und sodann mit der Infanterie den Marich begann; lettere wurde von Oberft v. Treuberg geführt, mährend Deron mit ben Chevaulegers vorausritt.

Unfere 1. Sougen-Rompagnie traf bis über St. Die hinaus auf feine Spur vom Gegner und rudte ruhig auf ber Strafe nach Raon l'Etape weiter; erft gegen 11 Uhr vormittags fündigten einige Biftolenschüsse ber Ravalleriespitze Die Nähe bes Feindes an. Man vermutete jedoch nur die kleine Abteilung wiederzufinden, die man am 8. verjagt hatte, und bachte gar nicht daran, halt zu machen. Die von ben Franzosen zurudgebrängten Chevaulegers gaben allerbings die feindliche Stärke als sehr bedeutend an;3) das Gelande verhinderte aber jede Übersicht; Red ließ baber bie Kompagnie geschlossen und gebedt auf der Strafe stehen und begab sich mit einigen Leuten auf eine rechts (östlich) gelegene Anhöhe; bort konnte er gemeinschaftlich mit Gilardi die Berhältnisse beim Gegner überblicken; beiben Offizieren war die Unvermeidlichkeit des Rückzuges sofort klar, denn der weit überlegene Begner brängte lebhaft vorwärts, und außerdem hatte man eine größere und volfreiche Stadt im Rücken.

<sup>1)</sup> R. G. Seite 55.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu Rriegsschriften Band 3, Heft 8, Seite 153 ff. und Band 2, Heft 6, Seite 63. — R. B. A. Att Brebes Feldzug 1814. Bericht Treubergs vom 11. Januar. — Aft Militär-Berdienstmedaille 1805 bis 1815. — R. G. Seite 55 bis 58.

<sup>3)</sup> Man war auf die Dragoner des Generals Heritier gestoßen, welcher unter General Duhesme, ben Beifungen bes Marichalls herzogs von Belluno folgend, von Raon l'Etape auf St. Die vorging. Bergl. heilmann, F. F. B. Seite 326.

1814. Red blieb natürlich an der Queue der schwachen Kompagnie<sup>1</sup>) und leitere den Rückzug durch St. Die, "der sechtend durchgeführt wurde". Dieses Gepläntel verlief in größter Ordnung. Wegen des stellenweise sehr ungünstigen Geländes konnten sich die Chevaulegers an der Deckung des Abzuges nicht beteiligen und ritten daher auf der Straße vorauf zurück.

Nach dem Heraustreten aus St. Die wurde der Andrang der Franzeien heftiger; sie machten nicht nur auf ber Strafe mehrere Attacen, sondern schiden fich auch an, durch Ausholen auf Seitenwegen die Kompagnie in Flanke und Ruch zu fassen. Die Schützen aber fochten mit seltenem Mute, ihren tapferen Offizieren gur hellen Freude! Go bot fich g. B. Rorporal Berg an, mit mehreren frei willigen — immer etwa 12 bis 15 Mann — eine Nachspige zu bilben, um bir Rompagnie zu entlaften; er führte feine felbft geftellte Aufgabe in ber iconfim Weise burch. Wo es das Gelände irgend gestattete, nahm er das Feuer auf und hielt burch dasselbe die vielmal überlegenen Franzosen in achtungsvoller Entsernung bezw. wies bie Angriffe folant ab. Er wurde aber auch burch feine Schüten nab jeber Sinficht prächtig unterftütt; so zeigte ber Gefreite Baffer, einer ber erfim Freiwilligen, neben einer kaltblütigen Unerschrockenheit eine rühmenswerte Sicherhai im Gebrauch ber Waffe; ebenso zeichnete fich ber Gemeine Rahm sowohl burd seine Schießsertigkeit als burch Geistesgegenwart und braves Berhalten vor bem Reinde fo aus, daß fein Rebenmann Schneiber, ganz begeiftert durch beffen mutvolle Ausbauer, den Kameraden zurief: "Haltet fest! Besser ist's, wir wenige leiden ein bischen mehr, bamit bie Bielen weniger aushalten muffen."

So gebedt, mußte es ber eng gefchloffen gurudgehenden Rompagnie freild gelingen, in Ordnung bas etwa 1/2 Stunde von St. Die entfernte Dorf St. Marguerite zu erreichen, wo ber Begner junachft über bie Möglichkeit weiteren Ber gebens offenbar in Zweifel geriet; fo konnte bie Rompagnie wenigstens einen kleinen Borsprung gewinnen und in eine etwas rückwärts jenes Ortes gelegene Stellung geben; hier ericien nun Derop und fündigte bie Annaberung unferer Brigatt an. Die Franzosen mochten ben hohen Offizier erkannt haben, turz, sie machten neuerbings einen heftigen Angriff; trot bes unangenehm fühlbar werdenden Munitionsmangels, trop der klaren Erkenntnis der großen eigenen Schwäche, met! aber angespornt burch die Ehre, unter ben Augen des verehrten Generals in fühner Unerschrockenheit fich zeigen zu burfen, nahm Red ben Sturm mit Reftigfeit an: er forberte feine Schüten mit fraftigen Worten zur Fortfetung bes Rampfes mi und ermahnte fie gur Stanbhaftigfeit. Mit ben Worten: "Jeber, ber einen Sorin zurudweicht, ift bes Namens Bayer unwert!" trat er, mit dem Gewehr eines Berwundeten in der Hand, in das vorderste Glied der als Klumpen sormiertm Rompagnie. Ohne einen Schuß zu thun, ließ dieselbe die Franzosen auf taum

<sup>1)</sup> Rach R. G. Seite 56 bamals taum 90 Röpfe.

40 Schritt herankommen, dann gab Reck durch einen wohlgezielten Schuß, der dem 1814. vordersten Reiter das Leben kostete, seinen Leuten das Zeichen zur Eröffnung des Feuers, welches geradezu mörderisch wirkte. Die Franzosen aber machten kehrt und wagten keinen weiteren Angriff mehr. Die tapfere Haltung unserer Schüßen erscheint in um so hellerem Licht, als der zur Brigade zurückreitende Derop selbst Reck nur den Rat hatte erteilen können: "Retten Sie sich, wie Sie können!" —

Nun, die Kompagnie hat wahrlich ihrem Namen volle Shre gemacht und sich durch ihre Schießfertigkeit und Schützenkaltblütigkeit sellost gerettet! Reck behielt seine günstige Stellung bei und "amüsierte" die Franzosen noch bis zum Eintressen der Brigade. Dieser war ungefähr eine Wegstunde vor St. Marguerite der Befehl Derops zugegangen, so schnell als möglich vorzurücken. Im Lausschritt kam die Infanterie heran. 1)

Ein Augenzeuge weiß folgendes zu berichten: "Die Marschtolonne der Brigade hatte sich inzwischen in Zügen formiert, um sie möglichst geschlossen halten zu können; so rückte sie im Trab mit mößigen Unterbrechungen dis saft auf Flintensschußweite von St. Marguerite vor. Wenn man die Bataillone auf dem Exerzierplat bei Achsschwenkungen oder Viereckbilden geordnet lausen sieht, so ist das etwas Gewöhnliches, worüber niemand erstaunt; aber wenn man dies von geschlossenen, gut gepackten Kolonnen sast eine Stunde lang mit mäßigen Zwischenspausen fortsetzen und hierbei die Glieder, obgleich mehr als gewöhnlich gesöffnet, in großer Ordnung bleiben sieht, so ist dies eine Thatsache, die Aufsmerksamkeit verdient.

Einen großen Teil baran hat wohl ber gute Wille ber Solbaten, ben anbern ber Umstand, daß man nicht ängstlich an der Richtung besserte, und einen großen Teil hatte die gespannte gleichmäßige Ausmerksamkeit der Leute und das Berlangen, zu sehen, wie es vorne den Kameraden ergehe. Endlich sah man den Turm von St. Marguerite. Nun ersolgte der Ausmarsch der Bataillone in zwei Tressen."

Unser Bataillon erhielt den Auftrag, mit je zwei Kompagnien<sup>2</sup>) die rechte und die linke Flanke, erstere nach den Höhen zu, letztere (mit der Kavallerie) gegen das Thal hin zu decken.

Den Schützen ber im ersten Treffen sich bewegenden beiden Bataillone schloß sich auch unsere 1. Schützen-Kompagnie freiwillig und nach eingeholter Erlaubnis bes Generals an, der ihr ursprünglich befohlen hatte, zur Erholung bei der Reserve



<sup>1)</sup> Daß die zwedmäßige Formation der Brigade auf dem günftigen Gelände bewerkftelligt werden konnte, war nach dem schriftlichen Zeugnis des Generals nur der tapferen, mit Einsicht aufgestellten Kompagnie zu danken, welche hierdurch eine wesentliche Borbedingung zu dem günstigen Erfolge des Tages schaffen durfte.

<sup>2)</sup> Die Grenadier-Kompagnie war damals noch nicht von Blamont eingerückt; sondern meldete sich erst am Abend dieses Tages in St. Dié.

1814. einzurücken. So wurde der Kompagnie die weitere Ehre zu teil, beim Sturm auf St. Marguerite in vorderster Linie zu sechten; die Franzosen verteidigten besonders Kirche und Friedhof tapfer und brachten Derop eine schwere Berwundung<sup>1</sup>) bei, so daß Oberst Treuberg die Führung der Brigade übernehmen mußte. Durch diesen schwerzlichen Zwischensall scheint das Gesecht etwas ins Stocken geraten zu sein, wie es ja bei ähnlichen Ereignissen meist zu geschehen psiegt. Doch gelang es, besonders durch Bedrohung der Flanken, die Franzosen zum Abzug zu zwingen; beim Sturm zeichnete sich der Schütze Kamm durch unermüdliche Thätigkeit und größte Ausmerksamkeit auf den Feind aus; er entwassente auch allein drei Boltigeurs, deren Schüsse ihn glücklicherweise versehlten, und brachte sie gesangen zurück. —

Die Franzosen suchten sobann, fich in einer Stellung hinter ber nahe gelegenen Meurthe-Brüde zu halten; balb griff aber unsere Soupen=Rompagnie auf bem äußersten linken Flügel ein,2) und die Brude gehörte ben Bapern. sich biese Kompagnie mit einem Bug Grenabiere I./9. links auf die Höhen, über welche bereits unsere 1. und 3. Füsilier-Rompagnie im Vorgeben begriffen waren; während sich Oberst v. Treuberg an die Spike des auf der Straße vorfturmenden I./8. fette, konnten unfere brei Rompagnien in Berbindung mit 1/2 I./9. so kräftig auf die feindliche rechte Flanke wirken, daß an die Borstadt von St. Die ohne jeden Berzug schnell herangegangen werden konnte. Run entbrannte bas Gefecht zu größter Heftigkeit; die frangofischen Schüten hatten fich in die einzelnen Baufer geworfen und verteibigten biefelben mit gewohnter Beschicklichkeit und verzweiflungsvoller Tapferkeit; ben ununterbrochenen Angriffen ber Babern aber mußten fie doch das Feld räumen; fie sahen sich zunächst gezwungen, die ersten Häuser der Borftadt aufzugeben und nur einen größeren freien Plat in der Nähe der Kirche zu verteidigen; mit dem Rücken an diese gelehnt, nahmen sie bas Gefecht neuerdings auf; ihre Artillerie feuerte lebhaft mit Kartätschen. Diese Wiberstandsversuche waren freilich gang vergeblich, denn schon rudte unser über die Berge vorgegangenes Halbbataillon überflügelnd zu entscheidender Wirkung heran;3) mit größter Schnelligkeit warfen fich die Schützen (I./8.) auf die Meurthe-Brude in der Stadt, trennten hierdurch die Franzosen und schnitten einem Teil ben Rudzug auf ber großen Straße ab; das Zurudgehen erfolgte nun in größter Gile, mehrere Kanoniere wurden neben ihren Geschützen niedergestochen. —

Auch die geschlossenen Bataillone waren inzwischen heran= und aufgerückt, so daß selbst die letzte Hoffnung, die Kavallerie-Attacke, rasch zerschellen mußte. — Unsaufhaltsam und in völliger Auflösung liefen die Franzosen rechts und links der Meurthe auf St. Michel und St. Remp zurück; die Schluchten der Berge und das Dunkel der Nacht verhüllten gütig die Einzelheiten dieser Flucht.

<sup>1)</sup> General Deron schieb hiermit für den Berlauf des ganzen Feldzuges aus den Reihen unserer Führer.

<sup>2)</sup> Die Kompagnie hatte fich vorerft bei einigen Kompagnien L/8. Patronen verschafft

<sup>3)</sup> Bergl. hierzu Tagebuch J. R. 8, Band 2.

Die 5. und 7. Füsilier=Kompagnie unter Major Denz hatten offenbar 1814. zu weit nach rechts ausgegriffen, da es diesem Halbbataillon nicht gelang, rechtzeitig auf der linken Flanke der Franzosen einzutreffen. ) Fünf Stunden hatte das Gesecht gedauert; <sup>2</sup>) Duhesme nahm seine Kavallerie auf der Hauptstraße nach Raon l'Etape zurück, während die Insanterie einen Nebenweg dahin (jedenfalls über Le Bont) einschlagen mußte; die Borposten blieben bei La Becherie stehen; weiter erstreckte sich eben die Versolgung nicht. Unsere Brigade sand Unterkunft in St. Die, Vortruppen gegen Raon l'Etape. Die Verluste des Gegners <sup>2</sup>) wurden nicht genau ermittelt; 24 <sup>3</sup>) Franzosen waren in Gesangenschaft geraten; unsere Brigade hatte 1 Offizier, 11 Mann tot, 4 Ofsiziere, 76 Mann an Verwundeten verloren.

Unser I. Bataillon bußte 3 Schwerverwundete, 10 Leichtverwundete (vor allem der 1. Schützen-Kompagnie) ein. Verschossen wurden 4946 Patronen verloren gingen 13 Gewehre. 4)

Wrebe brückte bem General Graf Derop, bem Oberst v. Treuberg, sowie bem Oberlieutenant Reck namentlich "bie vollste Zufriedenheit über die Tapserkeit aus, mit welcher selbe ben weit überlegenen Feind bei St. Marguerite und St. Die zurückwiesen." 5)

Außerdem wurde Oberlieutenant Reck, ferner der Bicekorporal Probst, der Gefreite Wasser, der Schützentrompeter Knoll, die Gemeinen Rahm, Ammon und Los durch Armeebesehl vom 24. Juni 1815 öffentlich belobt, während der Bicekorporal Berg und die Gemeinen Schneider und Ramm durch das silberne Shrenzeichen die verdiente Anerkennung ihrer Tapferkeit erhielten.

Unsere Brigade blieb die nächsten Tage in St. Die stehen,") während sich die Division zwischen dieser Stadt und Wiesenbach zusammenzog; die Bortruppen gingen nach Bruydres, Patrouillen auf Rambervillers und Epinal, wo des Gegners rechter Flügel stand, während der linke sich dis Baccarat erstreckte. Zu dem bevorsstehenden Abmarsch hatten sämtliche Truppen sich für drei Tage Hafer zu versschaffen; was hiervon nicht in den Kantonnements zu haben war, wurde in den Wagazinen empsangen; "da serner während einiger Märsche unmöglich sein würde,

36

<sup>1)</sup> R. G. Sette 58.

<sup>2)</sup> Die Franzosen sollen 5 bis 6 Bataillone, 2 Kavallerie-Regimenter, 4 Geschütze stark gewesen sein; vergl. Tagebuch J. R. 8, Band 2.

<sup>3)</sup> K. B. A. Alt Wrebes Feldzug 1814, Bericht Treubergs vom 11. Januar; die Angaben v. Bölderndorff, Band 4, Buch 8, Seite 40 und Heilmann, F. F. W., Seite 826 find hienach richtig zu stellen.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Att Brebes Feldzug 1814. Disposition Brebes für 12./13.

<sup>9</sup> R. B. R. A. Att Militar=Berbienstmebaille 1805-1815.

<sup>7)</sup> Am 11. nachmittags beteiligte sich fast bas gesamte Offiziercorps an ber Beerdigung bes Tags vorher auf dem Felde der Spre gebliebenen Majors Hanneth vom J. R. 8, bessen sterbliche Reste auf dem Friedhose ber Stadtkirche beigesetzt wurden.

Riefling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1814. den Truppen Bein jum Trinken zu verschaffen", so mußte bessen Anforderung beim Quartiergeber unterbleiben. 1)

Bormarid auf Chaumont

Am 13. morgens 5 Uhr brach Frimont auf und mit bem Augenblick, wo (18. Januar). seine Spige Wiesenbach erreichte, rudte auch Lamottes 1. Brigade nach St. Die ab.

Am 14. gelangte unsere Division über St. Michel, Rompatelice nach Rambervillers;2) unsere Brigade war hiebei links abmarschiert. Wrede hatte in der Disposition hervorgehoben, daß sich die Kolonnen zu entwickeln hatten, je nachdem ber Keind mehr ober weniger Streitfrafte zeige; je rascher auf ihn Losgegangen wurde, besto schneller wurde er sich zum Rudzug wenden.

Bom 15. ab erfolgte bie Berpflegung aus ben Magazinen. 3)

Bur Entlastung Blüchers machte Brebe eine Scheinbewegung auf Toul; so gelangte unfere Division am 16. in die Gegend von Charmes, unfer I. Bataillon nach Bortieur; am 17. mit unserer Brigabe nach Bezelise.

Nun aber mußte sich Wrede, dem Schwarzenberg seine Anhänglichkeit an Blücher etwas übel zu nehmen begann, an ben rechten Flügel ber Hauptarmee beranziehen, "um so auch die Bogesenübergänge und die Belagerungsarbeiten im Rheinthal beffer beden zu können."4)

Durch bas höchst schwierige Belande bes Foret be St. Amond, auf elenben Begen, unter ben trübseligsten Bitterungsverhältnissen wurde nun bie Richtung auf Chaumont eingeschlagen; so erreichte unsere Division am 18. Bicheren-Darney aux Chenes, am 19. Chatenois-Charmantvillers. hier trat nun eine kleine Rubepause ein, die der offenbar überangestrengten Mannschaft auch bringend nötig mar, benn die Berichte über "die großen Baffer vom 18. und 19., wo burch tiefe, mit Schneewasser gefüllte Graben marfchiert werben mußte," lefen fich wie Schilberungen eines Rudzuges; es gingen in biefen Tagen bei unferem I. Batgillon mährend des Marsches 20 Gewehre zu Berluft, und am 21. wurden 21 Mann ins Lazaret verbracht, während 4 außerdem als vermißt abgeführt merben mußten. 5)

An diesem Tage gelangte unfere Division in die Linie Brecourt - Choiseul, um num einige Zeit stehen zu bleiben, ba Schwarzenberg Blücher und Wittgenftein Reit gewinnen lassen wollte, in gleiche Sobe mit ihm zu gelangen; auch sollte biefer Stillstand der Bewegungen dazu bienen, den Sammelpunkt der feindlichen

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Att Brebes Feldzug 1814. Disposition Brebes für 11.

<sup>2)</sup> R. G. Seite 58.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Alt Wrebes Feldzug 1814.

<sup>4)</sup> Jebenfalls aber gang besonbers beshalb, weil Schwarzenberg vor Langres auf brei schwache französische Divisionen gestoßen war und bei seiner großen Kräftezersplitterung num alles eben Erreichbare an fich zu ziehen begonnen hatte; als die Sache durch einige Gewaltmariche in vier Tagen jum Schlagen gebieben war, war Marichall Mortier (17.) bereits abgezogen.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

Streitkräfte zu ermitteln, 1) welche teils auf Troyes, teils auf Châlons zu rücken 1814. schienen. Jene starken und verlustvollen Märsche hätten bemnach zweisellos etwas erträglicher gestaltet werben können; aber Hasten und Stillstand lösen sich von nun an überhaupt mit verblüffender Regelmäßigkeit ab, wodurch Schwarzenbergs Ariegsührung eine täuschende Ähnlichkeit mit dem Positionskrieg gewann. So rückte unsere Division am 27. sogar in weite Ortsunterkunst um Reynel, Rochesort, wobei unser I. Batailson wahrscheinlich nach Chautresnes kam; einem der normalmäßigen Gegenbesehle entsprechend sehen wir unsere Brigade schon solgenden Tages in Reynel<sup>8</sup>) einrücken.

Napoleon wandte sich um jene Zeit gegen Brienne. Schwarzenberg hatte bagegen den Entschluß gesaßt, das Heer bei Tropes zu vereinigen. Wrede erhielt deshalb am 28. abends 11 Uhr den Besehl, nach Joinville zu rücken und mit Wittgenstein (6. Corps) in Fühlung zu treten.

So kam unsere Brigade am 29. über Doulaincourt nach Villers s. Marne; ber Marsch burch den Wald von Doujeur war bei der üblen Witterung und dem ganz unwegsam gewordenen Gelände so beschwerlich und aufreibend, daß bei manchen Abteilungen der Arankenstand an Mannschaft und Pferden ebenso groß war als die Zahl der Dienstfähigen; die Geschütze waren nur mit äußerster Ansfrengung meistens auf Umwegen fortgebracht worden; Brede aber sah sich gezwungen, noch am gleichen Tage abends 6 Uhr zu melden, daß er genötigt sei am 30. sein Armeecorps ruhen zu lassen.

Trozbem rückte unsere Division am 30. nach St. Urbain—Rupt; die Berpstegungsverhältnisse waren bort sehr traurig; Brede mußte seine Meldung vom folgenden Tage also schließen: "Ohne Hungers zu sterben, können wir in unserer dermaligen Stellung nicht stehen bleiben. Ich bin daher der Meinung, daß wir sobald als möglich Terrain gewinnen müssen, und sehe mit Sehnstucht dem entgegen, was Eure Durchlaucht beschließen wollen.4)

Für den 31. beabsichtigte Brede zunächst, Wittgenstein zu unterstützen, der den bei Bassp stehenden Gegner anzugreisen entschlossen war; unsere Division sammelte sich daher bei Aupt und rücke von da, Wrede an der Spitze, auf Join ville. Dort traf die Mitteilung Wittgensteins ein, daß Bassp in der Nacht noch vom Feinde geräumt worden sei, er selbst daher weiterer Hilfe nicht bedürse. Diese Nachricht bestimmte Wrede, seinen Truppen sofort eine andere Richtung zu geben; die Avantgarde kam nach Tremilly, unsere Division aber nach Blumerey—Neuilly.

<sup>1)</sup> Dieses eigenartige Streben nach genauer Aufklärung über Ziele und Absichten bes Gegners spielt im ganzen Feldzug eine wichtige Rolle; die Ereignisse kamen schwer in Fluß und leicht zum — Versiegen.

<sup>2)</sup> Tagebuch, 3. R. 8, Banb 2.

<sup>3)</sup> Archiv f. D. a. B. Jahrgang 1845, Banb I, S. 78.

<sup>4)</sup> R. B. R. M. Mit Felbaug Brebes 1814.

Mit biefem freien und felbständigen Entschluß entschied Brebe augleich 1814. ben Ausgang bes folgenden Tages; selbst ein mißgunstiger Schriftsteller') spricht über diese Thatsache folgendes Urteil aus: "Ohne erst den Befehl abzuwarten.") veränderte Wrede selbst die Richtung seines Corps, führte es gegen Soulaines, erschien in 24 Stunden auf dem linken Flügel des Feindes und beförderte durch diesen geschickten Marsch in vieler Hinsicht den Sieg, der am 1. Februar erfochten wurde. Graf Brede war von der Grundlosigkeit der Befürchtungen, die man für ben rechten Flügel hatte, vollkommen überzeugt; als er den Fürsten Schwarzenberg von seinem Marsch auf Soulaines benachrichtiate, bat er, dem Grafen Wittgenstein Befehl zu erteilen, gleichfalls gegen Brienne zu ruden; sein Borschlag wurde aber leider vom Keldmarschall nicht angenommen."

So war aus Wredes großem und freiem Entschluß überhaupt erft die Doglichkeit erwachsen, daß Blücher,3) ber am 31. abends aus Schwarzenbergs Händen ben Oberbefehl für die Dauer der bevorstehenden Schlacht übernehmen durfte, dem 5. Corps die Weisung zugehen lassen konnte, über Montier-en-der und Soulaines in des Keindes linke Flanke zu marschieren.

Saladt bei

Am 1. Februar morgens 10 Uhr sammelte sich unsere Division auf ben La Rothiere Höhen vor Tremilly,4) rechts schloß sich die Division Harbegg an; unmittelbar nach dem Eintreffen Wredes rückten diese beiben Divisionen als Avantgarde unter bem Befehl Frimonts gegen Soulaines auf der Straße nach Brienne vor. An ber Spite marschierte bie Division Harbegg, biese stieß etwa 1/2 Wegftunde öftlich Chaumesnil auf den Zeind, der rasch aus seiner porteilhaften Stellung in das Dorf zurückgeworfen wurde; rasch entwickelte sich auch die Brigade Habermann in der von den Franzosen geräumten Stellung. Das in der rechten Flanke gelegene Dorf Morvillers war vom Zeinde stark besetzt und außerdem durch dahinter aufgestellte Abteilungen gedeckt. Auf unmittelbare Beisung Bredes murde nun unsere Brigade mit 4 Bataillonen biesem Dorfe gegenüber entwickelt, während unser I. Bataillon noch weiter rechts mit ber halben Batterie Achner entsendet wurde, um auf die linke Flanke bes Morvillers haltenden Gegners zu wirken.

<sup>1)</sup> Bergl. Danilewski, 1814, Bb. I., Seite 56. -- Auch Bogbanowitsch, 1814, Bb. L. Seite 114 fcpreibt: "Brede entschloß sich, da er die Hauptmacht Rapoleons bei Brienne vereinigt wußte, dem Befehl aus dem Hauptquartier entgegen, nach Soulaines abzurücken, um an ber bevorstehenben Schlacht teilnehmen zu konnen, Wittgenstein aber gog bem Befehle gemäß nach Bitry . . . .

<sup>2)</sup> Boten, H. Bb. 5/6, Seite 157 giebt an, baß Rapoleon auf bie Rachricht über bas Anriiden Wrebes ben Befehl zum Rückzug nach Lesmont erlaffen und zunächst die Garden borthin in Bewegung gefest habe.

<sup>3)</sup> Blücher mar bekanntlich am 29. Januar in ber Schlacht bei Brienne burch Rapoleon zum Rückzug auf Trannes gezwungen worben.

<sup>4)</sup> Beral, R. B. R. A. Alt Brebes Keldaug 1814. Disp. Brebes für 1./2. Februar. — Die verbünbeten Truppen trugen von hier ab als Erkennungszeichen eine weiße Armbinde.

Bunächst ging die 1. Schützen=Kompagnie vor; bald wurde dieselbe durch 1814. die 1. Füsilier=Kompagnie unterstützt, und dem Zusammenwirken der beiden Rompagnien gelang es, die seindlichen Schützen zurückzutreiben, während sich um den Besitz von Morvillers allmählich ein lebhafter Geschützlampf entwickelte. — Das nebelige Wetter, verbunden mit zeitweisem heftigen Schneegestöber, erzeugte die sonderbarsten Gesechtslagen; so war I./8. ohne jede Ahnung von der eigentlichen seindlichen Stellung im Borrücken geblieben, und man kann nun den Bersuch machen, sich das Erstaunen auszumalen, welches die Franzosen und Bayern gleich= mäßig besiel, als sie sich plötzlich auf kaum 20 Schritt gegenüber standen! Die beider= seitige Berblüffung war so gewaltig, daß zunächst überhaupt kein Schuß siel und alles sich einstweilen mit steinernem Anstarren begnügte; erst der von rückwärtskommende Besehl zu weiterem Borrücken brachte die Sache wieder in Fluß. 1)

Die Entscheibung bes Tages fiel bei Chaumesnil; Marmont, ber ben frangösischen linken Flügel befehligte, wollte ursprünglich Beauvoir Ferme balten, konnte jeboch gegenüber Wrebes raschem Borgeben seine Kräfte bort nicht mehr versammeln und beschloß baber, Chaumesnil hartnädig zu verteibigen. Schon hatte sich Wrebe felbst entschlossen, biesen Sammelpunkt bes Gegners mit Sturm zu nehmen (3 Uhr 30 Minuten nachmittags), als ein Abjutant bes Kronpringen von Burttemberg (4. Corps) die Mitteilung brachte, dieser Feldherr sei nicht mehr imstande, längeren Wiberftand zu leiften,2) wenn seinem rechten Flügel nicht burch Bertreibung der Franzosen aus Chaumesnil Lust gemacht werbe. — Nun gingen 2 bayerische Bataillone vor, ohne einen Souß zu thun, und führten ben Befehl bes Generals glänzend aus; die Brigade Habermann und 2 Bataillone der Brigade Treuberg (barunter die noch übrigen 4 Kompagnien unseres I. Bataillons) wurden gur Sicherung bes Erfolges von Morvillers weg links auf Chaumesnil gezogen, und so mußten auch die weiteren Bersuche Marmonts und bas Borruden ber Garbedivision Meunier bei aller Aufopferung erfolglos bleiben; ber Sieg lag unahwendbar in ben Händen Wrebes!

Der Rest unserer Brigade war durch das eroberte Morvillers vorsgerückt, hatte sodann das Herankommen der österreichischen Brigade Spleni abgeswartet, mit dieser auftraggemäß den Bald von Anjou durchschritten und war schließlich kinks abmarschiert zur Deckung der rechten Flanke Wredes bei Chaumesnil.

Diese Bewegungen, benen sich auch die 1. Schützen= und 1. Füsiliers Kompagnie angeschlossen hatten, vollzogen sich in größter Ordnung und Schnelligskeit, obwohl die Bodenverhältnisse geradezu trostlos waren; bei jedem Schritt brach der Fußgänger wie der Reiter tief ein; trothem und trotz Nebel und Schnee leisteten auch unsere Chevaulegers an diesem großen Tage Herrliches; nicht weniger als 16 Geschütze blieben in ihren Händen!

<sup>1)</sup> Bergl. Tagebuch J. R. 8.

<sup>2)</sup> Auch bei La Rothière, um bessen Besit die Russen und Preußen seit 1 Uhr mittags blutig mit den Franzosen rangen, standen die Dinge noch sehr zweiselhaft.

Mit Stolz bliden wir daher auf jenen 1. Februar zurud; bas alte Bor-1814. urteil, daß Napoleon in der Feldschlacht unüberwindlich sei, mußte sich nun verflüchtigen; bas Selbstgefühl bes verbündeten Beeres') steigerte sich gang ungemein während Napoleon die bitteren Folgen einer schweren Niederlage zu tragen batte?) Wredes Corps hatte einen Berluft von 470 Mann, es hatte aber ben Frangoien allein 1000 Gefangene abgenommen.

Unser I. Bataillon hatte nur 3 Schwerverwundete und 1 Mann in Ge fangenschaft verloren.3)

Blücher war nach Beenbigung ber Schlacht herbeigeeilt, hatte Brebe in seine Arme geschlossen und ihm für die kräftige — und entscheibende Mitwirkung aufs berge lichste gedankt.4)

Unmittelbar nach ber Schlacht erhielt Wrebe vom König von Preußen ben Hohen Orden vom Schwarzen Abler, vom Raiser von Rugland ben St. Georgen Unser gnädiger König aber sprach durch Armeebesehl von Orden 2. Klaffe. 16. Februar feinem Beere lobenbe Anerkennung aus.

Unsere Division lagerte etwa von Mitternacht ab unweit Chaumesnil beim Dorfe La Giberie: das anhaltende Schneegestöber, sowie ber Mangel an Holz und Stroh gestalteten diese Siegesnacht wenig erquicklich; 5) so will es ebm ber Krieg in seiner rauhen Strenge. -

Berfolgung (2. Februar).

Am Morgen bes 2. kam bie Melbung über ben Rückzug ber Franzosen auf segen bie Boire Brienne; unsere Division traf baselbst — im Corpsverbande — um 8 Uhr

<sup>1)</sup> Db sich biefes Selbstgefühl auch bei ben oberften Spiten ber Heeresleitung regte, mag babin geftellt bleiben; inwieweit Fragen ber hoben Politik bereinspielten, dies zu untersuchen, liegt weit jenseits ber Grenzen ber porliegenden Arbeit; nachbem aber bie Erwägungen eines oberften Beerführers burch Forberungen ber Staatskunft gang wesentlich beeinfluft werben tomen, fo fei bier nur jum Berftanbnis fpaterer Unerflarlichteiten angeführt, mas ber belbenfeit Bring Rarl von Bayern hierüber erzählt: "Schon nach bem Siege von Brienne fprach Filb: marfchall Schwarzenberg im Beisein ber Monarchen vom Rudzug. Sie konnen fich benten, welchen Ginbrud ein solcher Ausspruch nach bem Siege auf mich machte!" Beilmann, F. F. B. Seite 339.

<sup>2)</sup> Es ift schwer zu sagen, aus welchen Gründen Beitzte 1813/14, Bd. 3. Seite 102 m) 109 bie Leiftungen Wredes fo, gelinde ausgebrudt, oberflächlich beurteilt; ihm war offenbar nicht klar, wie selten im Kriege die wahrhaften, gerne thätigen — wie Bogbanowitsch, 1814, Band 1, Seite 123 Wrede gar nicht übel bezeichnet — verantwortungsmutigen Feldhetten eigentlich immer waren! Was Thiers im 52. Buch der Geschichte des Konsulats und des Raiserreichs aukert, erhebt sich nicht über die Bedeutung einer caupinistischen Causerie; emp hafte Schriftfteller hingegen werben ben Berbienften Brebes und feiner Bavern burchweg gericht, manche werben sogar im Lobe faft überschwänglich; vergl. hiezu Bogbanowitsch. 1814, Bb. 1, Seite 114 und 123 bis 125. Danilewski, 1814, Bb. 1, Seite 56. Hord v. Wartenburg R. a. F. Bb. 2, Seite 347. Kauster und Wörl, 1792/1815, Banb 2, Seite 325 ("Die Entscheibung bes Tages gab Wrebe"). Roch, Memoires (1814) Bb. 1, Seite 180. Plothe, 1814, Better 1813/15, Poten, S. Bb. 5/6, Seite 157/158.

<sup>8)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>4)</sup> Heilmann, Beiträge, Seite 14 und Heilmann, F. F. B., Seite 340.

<sup>5)</sup> Beilmann, Beitrage, Seite 13.

ein; unsere Brigad'e blieb nach Durchschreiten bieser Stadt halten, während sich 1814. Wrede mit seinen Hauptkräften gegen Rosnay an der Boire wandte, wo er Marmont, der Napoleons Kückug zu decken hatte, in günstiger Stellung wußte; es entspann sich nun ein für die 1. Division höchst verlustreiches Gesecht, welches aber doch schließlich mit dem Abzug der Franzosen endigte.

Segen Abend kehrte unsere Brigade wieder durch Brienne zurück und lagerte — im Corpsverband — hart an der zum großen Teile niedergebrannten Stadt. 1) Auch damals und in den nächsten Tagen mußten die Truppen durch den Mangel an Brennholz und Lebensmitteln ungemein leiden. 2)

Erfter Bormarfc auf Baris.

Am 3. morgens 9 Uhr rückte unsere Division — im Corpsverband — gegen Lesmont vor; 3) die Brücke daselbst war jedoch von den Franzosen abgebrannt worden, und so war der Übergang an diesem Tage unmöglich; da aber trot aller Anstrengung die Brücke auch im Laufe des 4. nicht wiederhergestellt werden konnte, so ging an diesem Tage Wredes Avantgarde nach Dienville, während unsere Division zwischen Unienville und Brienne enge Unterkunft fand, um endlich am 5. bei Dienville die Aube zu überschreiten und sodann in ein Lager bei Bendeuvre zu gehen.

Bon recht unangenehmer Wirkung war die mangelhafte Ordnung in Zuweisung der zu benutzenden Ortschaften; oft kam es vor, daß Quartiermacher und Abteilungen mehrerer Parteien in einem und demselben Orte sich begegneten und daß dann eben der — Schwächere weichen mußte. 4)

Am 6. war Ruhetag, an dem sich die Truppen zum Sturm auf Tropes vorzubereiten und mit den nötigen Leitern und Faschinen zu versehen hatten; bei dem am 7. stattsindenden Angrisse von Tropes stand jedoch unsere Division, wie Wredes ganzes Corps in Reserve. Dieses war um 7 Uhr morgens ausgebrochen und tras um 12 Uhr mittags bei Lusigny ein, kam aber nicht ins Gesecht; denn die Franzosen machten sich, tropdem die Stadt von ihnen verpallisadiert worden war, schon gegen 2 Uhr aus dem Staube. Daraushin rückte Wrede durch Tropes nach und ließ die Truppen längs der beiden Straßen nach Nogent Unterkunft suchen; hiemit war das Corps in das Avantgarden-Berhältnis getreten. Die hiezu erforderlich gewordenen Bewegungen hatten jedoch unsere Division

<sup>1)</sup> Fürst Schwarzenberg war nämlich ungewiß über ben Berbleib ber feinblichen Hauptstrüfte und beren eigentlichen Rückzugspunkt — baher bie Stockung!

<sup>2)</sup> Archiv f. D. a. B. Jahrgang 1847, Band 2, Seite 64.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Alt Feldzug 1814. 2. Disposition für ben 3. Februar.

<sup>4)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Banb 2, Seite 1.

<sup>5)</sup> Gin Berhalten, aus bein allein icon zu entnehmen war, daß Rapoleon felbst nicht in ber Rabe sei; er hatte sich thatsächlich gegen Blücher gewendet, dem er zwischen 10. und 14. Febr. so schwere Schläge versetzte.

<sup>6)</sup> R. B. R. A. Alt Feldjug 1814. Bericht Brebes aus Barberen vom 10. Februar.

1814 in eine sehr schwierige Lage gebracht; 1) bas Borziehen ber zuerft nachmarschierenden 1. Division vor die unserige, das Dazwischenwersen einer österreichischen Division. bas Gebränge in ber mit Bagagen und Truppen aller Art versperrten Stadt Tropes hatten ben Marich unserer Division nicht nur außerorbentlich aufgehalten, sondern auch das Auseinandertommen ber Leute mit Ginbruch ber Dunkelheit unvermeidlich gemacht. Die Infanterie war überdies burch ben früheren Mangel an Lebensmitteln und Schuben sehr entfräftet und infolge beffen teilweise außer stande, den mehr als zwölfstündigen Marich auf den schlechten Wegen zu vollenden; fo fah fich Lamotte veranlagt, unfer I. Bataillon3) mit ber Jußbatterie Achner in Pavillon zurudzulassen; ber Rest unserer Brigabe erreichte Echemines am 8. Februar morgens 3 Uhr 30 Minuten: es wurde in den durch den Belegungsplan vorgezeichneten Ortschaften Belleville, Somme-Kontaine, Prunat (bort von unserem I. Bataillon) erst gegen Mittag des 8. Unterkunft genommen. Der Nachtmarsch hatte also keinen wesenlichen Raumgewinn gebracht; überdies waren alle zur Unterkunft bestimmten Dörfer äußerst klein und ärmlich, von Lebensmitteln fast völlig entblößt4) und dazu bereits burch zahlreiche Abteilungen österreichischer und württembergischer Ravallerie und Infanterie besett, so baß fast nirgends ein hinlängliches Unterfommen zu finden war. b) Go viele Leute waren bereits ben Anstrengungen erliegend auf ben Straffen zurudgeblieben, daß bei ben meisten Bataillonen am 8. morgens fast noch ber britte Teil fehlte, wovon Lamotte erst im Laufe des Tages das Meiste zu sammeln hoffte; hiezu traf er auch besondere Borkehrungen; außerdem ergab sich nach dem Halten eine bedeutende Anzahl Kranter, so daß die Notwendigkeit der Errichtung eines "Aufnahmsspitals" in Tropes In unferem I. Bataillon giebt übrigens für biefe Reit auffer Ameifel ftanb. nur die 5. Füsilier=Rompagnie einen größeren Abgang von Kranten und Bermißten an, nämlich im ganzen 6 Mann.

Am 9. rückte Lamotte in eine Stellung bei Avon-la-Pèze vor, unfere Brisgabe aber kam nach Marcilly-le-Hoper und Dierrey. Längs der Straße nach Tropes standen kleine Posten, um die "Traineurs" ihren Truppenteilen zuzuweisen. <sup>6</sup>)

Die Arrieregarde ber Franzosen hielt vorerst nach St. Martin, ging aber mit bem Anruden ber Spigen unserer Division auf St. Loup und Gelanne zurud.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Alt Feldzug 1814. Bericht Lamottes aus Chemines vom 8. Februar.

<sup>2)</sup> Bom Korps Gyulay.

<sup>3)</sup> R. G. Seite 58 spricht irrtimlich von einem Rommando von 3 Rompagnien zur Dedung ber Bositions-Batterie unter Hauptmann Caspers.

<sup>4)</sup> Diese Ortschaften waren von ben frangösischen Truppen förmlich geplündert worden.

<sup>5)</sup> Trogbem murben bie verbündeten Truppen an vielen Orten mit Rubel empfangen.

<sup>6)</sup> R. B. R. A. Alt Feldzug 1814. Bericht Lamottes vom 9. Februar.

Am 10. blieben die Truppen in ihren Stellungen.

1814.

Am 11. gelangte unsere Brigabe nach La Louptière; die Borposten standen in der Linie Macon—Fontaine— Villières—Bonneux, Sammelplatz des Corps war Trainel; diesen entschiedenen, durch Wittgenstein rechts begleiteten Bewegungen Wredes hatte sich Marschall Victor durch den Abmarsch auf das rechte Seine-User entzogen.

Blüchers Mitteilungen an Wrebe ließen keinen Zweisel zu, daß jener Feldberr gegenüber dem Drängen Napoleons einer Entlastung dringend bedürse; Wrede entschloß sich daher, ohne Verzug die Seine zu überschreiten, und da diese Absicht bei Nogent nicht wohl durchgesett werden konnte, erhielt Lamotte den Auftrag, am 12. morgens 7 Uhr mit einer gemischten Brigade von Trainel nach Bray zu marschieren, sich dieses Ortes zu bemächtigen und die dortige, vom Feinde gesprengte Seine-Brücke wieder herzustellen. Unsere Brigade dagegen rückte mit 2 Eskadrons und einer halben Batterie gegen die Jonne, um in einer Stellung dei Serbonnes (I. Bataillon) und Sergines die Bewegung gegen Bray in der linken Flanke zu decken und gleichzeitig die Verbindung mit dem (IV.) Corps des Kronprinzen von Württemberg bei Sens herzustellen.

Lamotte war es nach der am 12. abends erfolgten Wegnahme von Bray und Treffen bei Wouy, einem auf dem rechten Seine-Ufer gegenüberliegenden Dorse, mit Anspannung Connemarie (Aussetaines) aller Kräfte gelungen, die Seine-Brücke bis zum 13. Februar morgens 4 Uhr (18. Kebruar).1) fertig stellen zu lassen, so daß von 5 Uhr 30 Min. morgens ab die Truppen unserer Division, die Kavallerie voran, hinüberrücken konnte; die 1. Insanterie-Brigade war bereits vollständig übergegangen, als der Berkehr auf der Brücke durch die Kavallerie eine ernstliche Hemmung erlitt; unsere über Sergines herangerückte Brigade wurde daher größtenteils auf Schiffen übergesetzt und besand sich zwischen 8 und 9 Uhr morgens trot dieser Berzögerung schon mit drei Bataillonen auf dem rechten Seine-User, als Wrede die Meldung erhielt, stärkere seindliche Abteilungen ständen in einer vorteilhaften Stellung bei Cuterelles, eine Stunde diesseits Donnemarie.

Wrede, der den gleichzeitigen Beginn des Bormarsches seiner 1.2) und unserer Division auf 11 Uhr mittags sestigesetzt hatte, gab nun sosort den Besehl an unsere Division, gegen Cuterelles vorzurücken und den Feind<sup>3</sup>) anzugreisen. Die Chevaulegers mußten sich nach einem kurzen, glücklich durchgeführten Angriss

<sup>1)</sup> K. B. A. Alt Feldzug 1814. Relation Bredes an S. Maj. den König aus Donnemarie, 16. Februar. Wredes Disposition für den 13. Februar. — Relation Lamottes über den 12. dis 14. Februar aus Gurcy 17. Februar. — Bericht der 2. Insanterie-Brigade aus Chalotre, 15. Februar; vergl. auch R. G. Seite 58/59.

<sup>2)</sup> Diese, in Ortsunterkunft zwischen Rogent und Bray verlegt, konnte nicht vor 12 Uhr mittags in Bray eintreffen.

<sup>5)</sup> Es waren dies zwei Divisionen des Marschalls Dubinot, der sich bei Bray mit Pajol vereinigen und Wrede den Seine-Übergang verwehren wollte.

1814. zurückziehen, während die 1. Infanterie-Brigade Habermann die Höhen vor Enterelles erreichte und jenseits des Dorfes Vimpelles in zwei Treffen aufmarschierte. Bon hier aus gingen die Schützen-Kompagnien in Plänklerlinien gegen Enterelles heran; so mochte es 11 Uhr geworden sein; die Schützen nahmen das Gesecht zwar lebhaft auf, es konnten jedoch keine merklichen Fortschritte erzielt werden. Nach 12 Uhr mag sodann unsere Brigade, deren Bormarsch von Bray bekanntlich eine Berzögerung von 1½ Stunden erlitten hatte, herangekommen sein; dieselbe entsandte zur Berstärkung der 1. Brigade sosort unsere 1. Schützen, sowie die 1. Grenadier-Kompagnie, welch letztere zur Reserve trat, während erstere zur Berstärkung¹) der scharf in Anspruch genommenen Schützenlinie an der Straße nach Donnemarie vorgesendet wurde, mit dem Auftrage, den Gegner am Bordringen zu verhindern, sich aber auf die Berteidigung zu beschränken; diese Ausgabe ward denn auch mit gutem Ersolge während einer Reihe von Gesechtsstunden gelöst.

Unsere Brigade sehen wir nach 12 Uhr am rechten Flügel ber 1. Brigade anlangen und sofort in Linie aufmarschieren; so blieb sie etwa eine Stunde in Erwartung weiterer Besehle stehen.

Wrede hatte sich indessen überzeugt, daß die Stellung der Franzosen in ber Front nur unter bedeutendem Berluft ernstlich angegriffen werben könne, und entschloß sich baher, zunächst mit einem Bataillon (I./8.) bas in ber feindlichen linken Flanke gelegene Dorf Luisetaines und die naben Höhen zu besetzen; Dubinot hingegen, ber die schwere Bedrohung seiner linken Flanke rechtzeitig erkannte, warf sich mit Nachbruck ber Umklammerung entgegen; so wurden allmählich sämmtlich Bataillone unferer Brigade in das mit großer Lebhaftigkeit fich abspielente Gefecht geworfen, und nur unfere vier Sufilier-Rompagnien ftanden ichließlich noch zur Berfügung; so wurde es 4 Uhr nachmittags. Run lief auch noch die Melbung ein, daß ftarte feindliche Abteilungen auf den Höhen von Parop in Wredes rechter Flanke angelangt seien;2) bort war allerdings die Division Hardeg aufmarschiert, und gludlicherweise begann jest auch die 1. Division in die Gefechtslinie einzuruden; trothem tam Wrebe zu bem Entschluß, sich auf die Resthaltung bes wichtigen und blutig umftrittenen Bunktes Luisetaines zu beschränken, umsomehr, als er mit Recht annehmen durfte, daß Dudinot seine scharf in ber Flanke gefaßte Stellung taum ernftlich festzuhalten beabsichtige.

Oberft Treuberg gog mit Ginbruch ber Dunkelheit auch unfere 1. Grenabier-

<sup>1)</sup> Rach Angabe ber R. G. Seite 58 ware unfere Schützen. Kompagnie zur Wblöfung jener bes 7. Linien-Infanterie-Regiments befohlen gewesen, welche "mit bem Feinbe lebhaft engagiert war."

<sup>2)</sup> Marschall Bictor, Herzog von Belluno, war es, ber mit 8000 Mann aller Baffen und vielen Geschützen von Rogent ber über Brovins die Bereinigung mit Dubinot anstrebte.

und 1. Shugen - Rompagnie wieber an fich und ftellte fodann unfer I. Bataillon') 1814. am Nordrande von Luisetaines zur eventuellen Unterftützung der auf die Anhöhen vorgeschobenen Bataillone auf; in dieser Stellung wurde die Nacht zum 14. verbracht.

Die Berlufte unferes I. Bataillons maren: 15 Mann verwundet, 1 Mann gefangen, 1 Mann vermißt; die Berlufte unferer Division aber beliefen sich auf 100 Mann tot ober verwundet.

Das Berhalten bes Sergenten Chrlein, sowie der einzelnen Schützen, wurde von ben Offizieren lobend anerkannt.

Schon gegen 8 Uhr abends konnten die Patrouillen eine bedeutende Berminderung der feindlichen Bachtfeuer melben, und um Mitternacht zog Oudinots Arrieregarbe in aller Stille ab; um 2 Uhr morgens aber sah Donnemarie ein bayerisches Bataillon einruden, und bis zum Tagesanbruch waren über 500 Gefangene, vorzüglich aus ben alten "fpanischen Regimentern", eingebracht.

Die Frangofen waren auf Rangis gurudgewichen; unfere Divifion aber Bormario nach ging mit Tagesanbruch nach Donnemarie und nahm 3/4 Stunden vorwärts biefes Dorfes eine Stellung zu beiben Seiten ber Strafe nach Nangis; nur die auf Billeneuve-Baljouan entsandten Chevaulegers gerieten an den Feind, der fräftig Unsere Brigade bezog abends Bivouac bei Chalotre abgewiesen wurde. Ia Reposte. Nun stand also Wredes Corps — bisher stets siegreich! — nur noch zwei Tagemäriche entfernt von Baris.

Am Morgen bes 15. gingen bie Hauptkräfte Dubinots auch aus Nangis zurud; Lamottes Avantgarbe nahm nun Besitz von jener Stadt und unsere Brigabe tam in enges Quartier nach Chalotre. Wredes Entschluß, die auf Melun abmarichierten frangösischen Streitfräfte anzufallen und in ihrer Bereinzelung zu vernichten, konnte leider nicht zur Ausführung gelangen. Fürst Schwarzenberg hoffte vielmehr, Napoleon, der eben Nork, Saden und Blücher bei Château-Thierry, bezw. Montmiral zurudgeworfen hatte, burch einen Marich Wredes über Provins auf Sezanne2) im Ruden fassen zu können; unser Gelbherr begann also mit Anbruch des 16., höherer Weisung getreu, den Rechtsabmarsch auf Provins, unmittelbar barauf benachrichtigte ihn jedoch ein anderer Kurier bes Feldmarschalls, daß Napoleon seinen "Rüdzug" nach La Ferte sous Jouarre genommen habe und beshalb die gestrige Aufstellung beibehalten werden solle. So gelangte unser I. Bataillon in etwas bequemere Ortsunterkunft nach Gurcy;3) während die Division Harbegg Nangis befette.

Rangis.

<sup>1)</sup> Die Angaben ber R. G. Seite 59, sowie bes oben bezeichneten Berichtes Treubergs laffen Zweifel barüber zu, ob unfer I. Bataillon mit allen Kompagnien in ber Linie geftanben sei; die sorgfältigsten Forschungen hierüber blieben ohne Ergebnis; andererseits hatte die 1. Füfilier-Kompagnie einen Bermunbeten, und bie 5. ermähnt "bie Affaire von Bray" ausbrudlich in ber Rahlungslifte.

<sup>2)</sup> R. B. A. Att Feldaug 1814. Relation Wrebes vom 16. Februar.

<sup>3)</sup> R. G. Seite 59.

1814. Gleichzeitig aber hatte Wittgenstein sein (6.) Corps in die baperischen Kantonnements eingeschoben, ohne auch nur eine Frage zu thun; 1) es scheint fast, als ob sich die stete Besürchtung, nichtrussische Truppen könnten als die Ersten den Juß in das geheiligte Paris setzen,2) bei diesem General in krasse Rücksichigkeit gegenüber dem seit der eigenen Versäumnis von La Rothière best gehaßten Werede umgesetzt habe; Wittgenstein büßte übrigens dieses unbegreisliche Vorgehen bitter genug.3)

Radmarfc auf Bar f. Aube (17. bis 25. Februar).

Nachdem die 1. Brigade gegenüber dem heftigen Andrang der Franzosen am 17. vormittags auf Villeneuve le Comte zurückgegangen war, wo unsere Brigade sich zur Aufnahme bereit hielt, war Wrede der Besehl zugegangen, sich auf die Berteidigung der Seine bei Bray zu beschränken; der Tag von Monterem warf offenbar seine Schatten voraus! And dem Abzug Wittgensteins auf Provins, erteilte Wrede den Besehl zum allmählichen Rückmarsch von den Höhen bei Donnes marie. Unsere Brigade begann abends 9 Uhr in jene Stellung zurückzugehen und zog erst am 18. morgens 2 Uhr auf Bray ab, wo zwischen 2 und 4 Uhr eine neue Stellung genommen wurde; die Arrieregarde aber vermochte die Angrisse der Bortruppen Macdonalds mit Ersolg abzuweisen.

Inzwischen war der sich durch persönliche, ausgezeichnete Tapserkeit mit Kuhm bedeckende Kronprinz von Württemberg bei Montereau zurückgedrängt worden, und so wird es den die Menschen wie die Thatsachen kühl Betrachtenden kaum überzaschen, wenn er die zwei Monate hindurch siegreich vorgedrungene Hauptarmee sich endlich einmal etwas rückwärts concentrieren und statt Paris nun Tropes als Marschziel wählen sieht! . . . —

Nachdem der Kronprinz von Württemberg am 19. Februar 5 Uhr morgens seinen Abzug bewerkstelligt hatte, b) setzte sich Wrede um 6 Uhr morgens mass Tropes in Bewegung und ging in eine Stellung dei Macon zurück; unser L. Bataisson kam — im Divisionsverband — in ein Bivouac nahe bei

<sup>1)</sup> Taris T.

<sup>3)</sup> Shon am 8. Februar, als Blücher eben ben schwersten Tagen entgegen ging, hatte man im Hauptquartier offenbar ganz andere als strategische Sorgen; Raiser Alexander schried damals an Blücher, er wünsche es nicht, daß jener vor ihm in Paris einziehe, sowie daß erf diejenigen Korps einrücken, die mit ihm zögen! "Des considérations politiques de la plus haute importance rendent cette mésure indispensable!" (Journal No. 62.)

<sup>3)</sup> Schwarzenberg selbst wies ihn in seine alte Stellung zurück; nun vergaß aber Bittgenstein vor ingrimmiger Wut, seine Avantgarbe unter Pahlen von dem Abzug des Corps zu benachrichtigen; Pahlen aber, 5 Meilen von seinem Corps entsernt, wurde von Marschall Bictor überraschend angefallen und völlig vernichtet.

<sup>4)</sup> Für die jest sofort wieder aufgenommenen Friedensunterhandlungsversuche hatte Napoleon nur das scharfe Wort: "Ces misérables, au premier échec tombent à genoux!"

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Alt Relbaug 1814. Bericht Brebes vom 25. Februar.

<sup>6)</sup> Taxis T.

Nogent s. S.; 1) hiemit war unser Corps in das Arrieregarde = Berhältnis 1814. gegenüber der Hauptarmee getreten — um erst nach Ablauf einer vollen Woche auf einen Tag abgelöst zu werden!

Unser Corps litt in diesem schweren Dienst ganz empfindlich; die starken Märsche allein schon waren anstrengend genug, außerdem kamen die hintersten Truppen meist im Trad daher,<sup>2</sup>) Kasten wurden nicht gehalten — und dies alles ereignete sich unter Borbedingungen, aus denen heraus der Generalstads» wie der Truppenossizier und selbst der gemeine Soldat von Ansang an und täglich aufs neue den Besehl zum Bormarsch ins Gesecht erwartete! Und nun gar jene Nächte, jene Bivouacs! Durch die vielen Truppendurchzüge war das Land an Lebens» mitteln,<sup>3</sup>) wie an Holz und Stroh fast völlig entblößt; so blied den Mannschaften in den bitter kalten Nächten, bei dem schneidenden Wind, gegen den es keinen Schutz gab, kein anderer Ausweg, als die Häuser abzubrechen, um sich nur das dringendst nötige Holz zu verschaffen. Wir erkennen die wesentlichen Eigentümlichkeiten eines recht eiligen Küdzuges!

Am 20. gelangte unsere Division über St. Hilaires nach Fontaines= les=Gres. Starke feindliche Kavallerie zeigte sich gegen 3 Uhr nachmittags auf der Straße von Trainel. —

Am 21. blieb alles in Stellung.

Am 22. morgens wurde in eine engere Stellung bei Malmaison abgerückt; ber rechte Flügel stand bei Lye, unsere Division bei Montgueux mit Fühlung an das 3. Korps. An Napoleon lag es nicht, wenn der Name "Tropes" als Bezeichnung einer Hauptschlacht in der Geschichte des Jahres 1814 sehlt; Schwarzensberg blieb vorsichtig, bot einen Waffenstillstand an und entschloß sich zur Fortsetzung des Kückzuges auf das Plateau von Langres.<sup>4</sup>) — Dieses Streben, wieder auf die schon vor einem Monat erklommen gewesene "Höhe der Situation" zu gelangen, wirkte freilich auf die Truppen so ungünstig wie nur möglich. Der Unwille gegen Schwarzenbergs Anordnungen steigerte sich nach und nach dermaßen, daß sich der Oberseldherr bei seinem Abmarsch von Tropes nach Bendeuvre veranlaßt sah, an die Corpsbeschlshaber eine geheime Borschrift zu erlassen, worin er die Rotzwendigkeit des Kückzuges auseinandersetze und ihnen besahl, der allgemeinen Ansicht und Gesinnungsweise ihrer Untergebenen eine dem entsprechende Richtung zu geben."

Starke feindliche Massen erschienen am 22. nachmittags 4 Uhr bei Mern, späterhin auf der Straße von Nogent; es unternahmen zwar die Franzosen vor-

<sup>1)</sup> R. G. Seite 59.

P) Bergl. Taxis, T.; Winther, T. und Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band II., Seite 5—6 und 77.

<sup>8)</sup> Bier Tage hindurch konnte ben Truppen nicht einmal Brot geliefert werben.

<sup>4)</sup> Obwohl auch Blücher herangezogen und über Mery in Fühlung mit Schwarzenberg getreten war.

<sup>5)</sup> Danilewski, 1814, Banb 2, Seite 157.

1814. läufig nichts Ernstliches; doch näherte sich deren Avantgarde in bedrohlicher Beise; die Arrieregarde unter Wrede mußte dem überlegenen Angriff natürlich ausweichen: um Mitternacht wurde der Abzug auf Tropes besohlen.

Am 23. morgens 3 Uhr überschritt die 1. Division bei St. Lye auf einer Schiffbrücke die Seine und trat mit dem linken Flügel Blüchers in Fühlung; unsere Division aber ging durch Troyes selbst über und marschierte nächt St. Parre auf, während die öfterreichische Division Bolkmann die Stadt Troyes noch volle 24 Stunden mit ausgezeichneter Tapferkeit sesthielt. — Für unsere Division war dieser 23. Februar höchst anstrengend; denn alles stadt in voller Bereitschaft und scharfer Spannung, 1) da mit jedem Augenblick ein entscheidender Borstoß Napoleons erwartet werden mußte. Endlich wurde der Bann gelös! Kurz nach Mitternacht 2) zum 24. erfolgte der Abmarsch in der Richtung Lusignu, dem die Oesterreicher etwa um 2 Uhr morgens solgten. — Wer vermag sich des Erstaunen unserer Truppen vorzustellen, als sie kurz vor Lusigny ersuhren, in diesem Orte tage ein — "Friedenskongreß", man stehe vor einem Wassenstlissen, und Lusigny sei sür beide Parteien als neutral erklärt! —

Die Sache erschien um so rätselhafter, als sich gegen 12 Uhr mittags in der linken Flanke unseres Corps dunkle Massen, deren Bewegungen deutlich die Absicht eines Angriffs erkennen ließen.

Die Franzosen hatten eben die Übereinkunft schon wieder gebrochen, und die Corps Gerard entwickelte sich auf den Höhen von La Guillotière.

Doch waren von Wrede rechtzeitig entsprechende Gegenmaßregeln getrossen worden.

Unsere Division, der sich Bolkmann anschloß, bildete die Arrieregarde und die 1. Division besetzte als Mückhalt das Engnis von Moutier-Ame v.) — Gegen 4 Uhr nachmittags unternahmen stärkere seindliche Kräfte eine Bedrohung unserer durch das Engnis abziehenden Division; die tapsere Kavallerie des helbenmütigen Frimont erleichterte durch ihr entschlossenes Auftreten jene Bewegung bedeutend. )

Nun wurde ohne jeden weiteren Aufenthalt in die Nacht hinein zunächst auf Bendeuvre zu marschiert; doch die Nachtmärsche auf Tropes und Lusigno, sowie die ununterbrochene Anspannung aller Kräfte tagsüber hatten die Leute so sehr angegriffen, daß schon beim Antreten eine große Erschöpfung bemerkdar wurde; nun erhielt aber Wrede in Bendeuvre die erfreulich sein sollende Mitteilung der Kronprinz von Württemberg habe für 24 Stunden die Arrieregarde über-

<sup>1)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band 2, Seite 7.

<sup>2)</sup> Einige Anbeutungen in ben bezüglichen Berichten laffen bie Annahme zu, baf fid unfere Divifion ichon etwas früher in Bewegung gesetzt habe.

<sup>3)</sup> Archiv f. D. a. M. Jahrgang 1847, Band 2, Seite 6. — Bölbernborff, Kriegsg. v. B. Band 4, Buch 8, Seite 138.

<sup>4)</sup> Immerhin hatte I./7. recht empfindliche Berlufte.

nommen; ') baraushin wurde der Marsch ohne weiteres fortgesetzt und in einem 1814. Zug bis Bar s. A. gerückt. Kaum lag aber Bendeuvre im Rücken, als in vielen Abteilungen eine gänzliche Ausstösung eintrat; in den Dörfern und auf der offenen Landstraße blieben die Leute ohne weiteres liegen, machten Feuer an und suchten nach Lebensmitteln. So groß war die Übermüdung vieler Mannschaften, daß weder Ermahnungen noch Gewalt sie zur Fortsetzung des Marsches bewegen konnten. Erst am Morgen, als die Arrieregarde vom Feinde gesolgt heranzog, schleppten sich auch jene Nachzügler wieder zu ihren Abteilungen, die übrigens selbst erst mit der Morgendämmerung in Bar angelangt waren. ')

Hier konnte nun, zum ersten Male seit dem Abmarsch von Donnemarie, wieder abgekocht und überhaupt von einer "Berpslegung" gesprochen werden; aus den österreichischen Magazinen wurden die Lebensmittel in anerkennenswert reiche lichem Maße verabreicht;<sup>3</sup>) freilich sollten diese erfreulichen Thatsachen bald wieder durch andere, weniger angenehme Berhältnisse abgelöst werden.

Während des eiligen Rückzuges4) verlor unser Bataillon 2 Mann gefangen und 9 vermißt.5)

Im Laufe des 25. zog sich der Kronprinz von Württemberg bei Bar über die Aube zurück, und am 26. morgens 4 Uhr befehligte Wrede bereits wieder die Arrieregarde, welche zunächst noch das linke Flußuser behauptete; unsere Division stand mit den übrigen Hauptkräften schon auf dem rechten Ufer.

Bis mittags 1 Uhr ereignete sich nichts von Bedeutung, bann aber begann Oudinots Avantgarbe heftig zu brängen; die Vortruppen Wredes wichen auf Bar, und unser Feldherr mußte sich, nachdem Schwarzenberg denn doch einmal mit dem Hauptheere den Abzug auf Chaumont begonnen hatte, entschließen, hinter der Aube

<sup>1)</sup> Es waren foeben 6000 Mann Berftartung zu ihm geftofen.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Aft Feldzug 1814. Wredes Bericht an S. Maj. vom 25. Februar.

<sup>3)</sup> Winther, T.

<sup>4)</sup> Man neigte nämlich im öfterreichischen Hauptquartier damals zur Theorie des reinen Defensiverteges; Napoleon, zwischen der schlesischen und Hauptquartier him und her geballt, mußte sich selbst aufreiben; freilich konnte die Partie etwas lange dauern! Und zudem war man im Blücherschen Hauptquartier nicht der gleichen Meinung, und dies machte manchmal den Kalkul sehlschlagen (Taxis, T. Seite 141). Und daß Armeen keine Schachsiguren sind, war doch auch keine Reuigkeit! Wie man übrigens noch in den tollkühnsten Berwegenheiten schwelgte, beweist ein anderer Sedanke; auf den Einwand eines Generals, der Rückzug nach Langres müsse zum Rückzug auf den Rhein sühren, erfolgte der klassische Bescheid: "Desto besser, dann gehen wir flußabwärts und belagern Mainz in aller Korm!"—

<sup>5)</sup> K. B. A. A. Zahlungslisten unseres Regiments. — Bergl. hieher Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band II, Seite 7. — Winther, T., erzählt, daß die Ausdauer der Leute trot allem das höchste Lob verdiene. — Der berufenste Zeuge, Brede selbst, erkennt in seinem Berichte vom 25. Februar den ausgezeichneten Geist, womit die Truppen so außerordentliche Anstrengungen erduldet hätten, sowie die gute Stimmung, welche sie ununterbrochen gezeigt, ausdrücklich an.

1814. eine neue Stellung zu nehmen; 1) so konnten die Franzosen etwa um 5 Uhr nachmittags Bar befeten.

Es war jedoch unterbeffen dem König von Preußen gelungen, das Hauptauartier von ber Gefahr eines weiteren Muchauges zu überzeugen; so traf benn 6 Uhr 30 Minuten abends ein Abjutant Schwarzenbergs mit bem Befehl ein, Bar folle aufs äußerste verteibigt und dem Zeinde fein Jugbreit Boben überlaffen werben, "indem die Disposition von heute geandert sei"; ber seit langem beiß erfehnte Befehl mar nun erschienen, aber gerabe um ein paar Stunden zu fpat und in seiner Sassung nur geeignet, unser Corps in Berlegenheit zu seten;2) tropbem und trot der eingetretenen Dunkelheit ließ Wrede sofort die Stadt Bar durch I./8. mit Sturm nehmen; das tapfere Bataillon geriet jedoch in eine fehr fcwierige Lage und mußte sich schließlich barauf beschränken, die Borftadt bis zum Morgen festzuhalten, der die Feldschlacht bringen sollte.

Solact bei Bar f. M.

Schwarzenberg übernahm ftatt Wrebe, auf beffen bringenbes Ersuchen (27. Februar), die Schlachtleitung. Unser Corps hatte ben Feind in der Front festzuhalten, während Wittgenstein eine Umgehung von Dubinots linkem Flügel ausführte. — Schon um 5 Uhr morgens ftanben Wrebes Truppen gefechtsbereit, ein dichter Nebel verhinderte jedoch zunächst jeden Überblick.

> Unser I. Bataillon stand auf dem äußersten linken Flügel des Corps in Anlehnung an die Aube gegenüber von Bar, welche Sadt den Hauptstützpunkt von Dubinots rechtem Flügel bilbete. Run verfloß eine Reihe von Stunden peinlicher Erwartung; erst um 10 Uhr vormittags zeigten sich die Spigen Wittgenfteins; ?) aber auch Dubinot hatte diese Bewegungen erkannt und seine Gegenmagregeln getroffen; diese konnten um so ungestörter burchgeführt werben, als zumächst ein Angriff auf Bar thatsächlich unmöglich erschien; diese Stadt mar wohl verbarrikadiert, und jedes einzelne Haus hatte sich die Umwandlung in eine kleine Feste gefallen laffen muffen; die ungemeine Geschicklichkeit ber Franzosen in ber Berteibigungseinrichtung von Ortschaften bethätigte fich eben auch bei biefer Belegenheit wieder. Unter biesen Umftanden konnte unsere Division eine entscheidende Rolle in der Schlacht nicht spielen, man "amufierte" 1) jedoch die Franzosen auf verschiebene Weise, wodurch z. B. eine starke Kavallerie-Abteilung vom Abmarsch nach

<sup>1)</sup> Man tann folieflich bezweifeln, ob Brebe bei voller Kenninis ber Sachlage zu biefem Entschluß gekommen wäre; Rapoleon hatte sich nämlich gegen Blücher gewendet, der nördlich abgezogen war; Dubinot hatte nur ben Auftrag, burch heftiges Drangen ben Glauben an bie perfonliche Anwesenheit Napoleons bei biesem Beere zu erhalten.

<sup>2)</sup> Taris, T.

<sup>3)</sup> Und boch war von dem General selbst der Plan zur Schlacht ausgegangen; Brede hatte seine Rustimmung, jedoch nur unter ber Bebingung gegeben, baß seine längst übermübeten Truppen nicht zur Umgehung verwendet würden. Bergl. Danilewski, Band 1, Seite 171.

<sup>4)</sup> Taris, T.

bem französischen linken Flügel dauernd abgehalten wurde. Dadurch ift ohne jeden 1814. Zweifel Wittgenfteins Erfolg begünftigt worben.

Diesem General gelang es, mit Wredes rechtzeitiger Unterstützung, 1) gegen 4 Uhr nachmittags ben Wiberstand ber Frangosen zu brechen und beren Rudzug hinter bie Aube zu erzwingen.

Hiemit ermattete auch die Berteidigung von Bar, und gegen Einbruch der Racht gelang es Brebe, auch biefen wichtigften und letten Stutpunkt bes Begners wegzunehmen und zu besetzen. Eine Berfolgung fand nicht ftatt, benn Schwarzenberg erwartete noch "Rapporte, da man über die Bewegungen bes Zeindes noch nicht volle Gewißheit hatte".

Die Berlufte ber Berbundeten beliefen fich auf 2400 Mann; bas bagerifche Corps2) hat 13 Offiziere, 386 Mann tot und verwundet verloren, unser Bataillon brachte 20 Berwundete, 6 Gefangene, 13 Bermißte in Abgang. 3)

Die Franzosen geben 2600 Mann tot und verwundet, sowie 46 Gefangene als ihren Berluft an.

Wrede wurde für diesen Tag von seinem gnädigen König zum Feldmarichall erhoben; ber Armeebefehl vom 7. März erteilte bem tapferen baperischen Heere das Lob des oberften Kriegsherrn.

Die Nacht jum 28. brachte unfere Division in ber tags zuvor ein= Stilftand an genommenen Stellung zu; das wehmütig gellende Geschrei ber vielen Laftesel, welche die aus Spanien herbeigeeilten napoleonischen Abteilungen als wandernde Proviant-Rolonnen mitgeführt hatten, durchhallte die nächtige Stille.

ber Mube.

Die Bewohner von Bar, welche fich zu einem guten Teile an der Berteidigung ihrer Stadt icon bei bem Sturme am Abend bes 26. beteiligt hatten, erhielten ben perdienten Lohn;4) die Stadt wurde der Plünderung preisgegeben;5) so fehr aber die Strafe als berechtigt anzuerkennen ift, so wenig ratsam erscheint dieselbe bei näherer Betrachtung, selbst wenn man von ber Auflösung aller Mannszucht gang abzusehen im ftanbe wäre.

<sup>1)</sup> Das ruffische Grenabier-Corps war burch ein Migverftandnis nach Chaumont abgerudt; hatte man dies gewußt, man wurde wohl den Angriff unterlaffen haben; das ist das Sonderbarfte von biesem Tage. (Bergl. Taris, T.)

<sup>2)</sup> hier fah ber Bring Wilhelm, ber fpatere Raifer Wilhelm I., bie Bavern gum gweiten Male in ber Felbschlacht fiegen; bas britte Mal bei - Seban!

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>4)</sup> Bergl. hiezu Tagebuch J. R. 8, Band 2; hienach ware bie erteilte "Lektion" so verbient als erfolgreich gewesen; bie Bürger hatten fich bei fpateren Gelegenheiten ebenso "fubmiß" als zuvor "brutal" gezeigt. Gine nicht icharf genug zu beachtenbe Thatfache.

<sup>5)</sup> Heilmann, F. F. W. Seite 359. Die ursprüngliche Behauptung (Heilmann, Beitrage Seite 29/30), bag Brebe bie Stadt burch gang unverbiente Schonung ausgezeichnet habe, ift hiemit berichtigt.

Die Berpflegung der Mannschaft war eben derart vom reinen Zusall abhängig, während die Einen mit Hühnern und Eiern ins Lager zurücksehrten und sich an lang entbehrtem Wein erfreuten,<sup>1</sup>) litten andere jämmerlich Not;<sup>2</sup>) bei schärfster, aber auch scharf geregelter Beitreibung läßt sich solche gefährliche Ungleichheit zum guten Teile vermeiben.

So bekamen nun manche Truppenteile bis zum endlichen Abmarsch aus dem Lager von Bar kein Stück Fleisch, und der Mangel an allen Lebensbedürsnissen wurde so surchtbar, das Elend so groß, daß Bergleiche mit dem Jammer des russsischen Feldzuges angestellt werden konnten.<sup>2</sup>) Selbst ein Brede begann, unter dem Drucke dieser Ariegführung zu leiden; klingt es doch schier unglaublich, das er nun dem Kaiser Mexander gegenüber auf Herbeisührung eines Wassenstillstandes drang; über den Grund befragt, gab er solgende bezeichnende Antwort: "Bem man wolle, daß sich die Truppen täglich schlügen, und daß es immer dieselben Corps wären, welche ununterbrochen mit dem Feinde in Berührung ständen,<sup>3</sup>) sei es denn doch nötig, diesen Soldaten Brot und Fleisch zu geben, und den Pserden Haber!"<sup>4</sup>)

Bis zum 1. März mußte unser Corps in seiner Stellung bleiben; mur tie Kavallerie hielt Fühlung mit dem Gegner.

Vormarich nach Tropes (2. März).

Am 2. März endlich burfte Wrebe den Bormarsch auf Tropes beginnen: unsere Divison, ebenso die 1., gelangte nach Bendeuvre, wo unser Corps als Rüchalt für Wittgenstein diente, der schon bei Piney stand. Währmd der Nacht mußte unser I. Bataillon, wie der größte Teil der bayerischen Truppen biwafieren.

Die Franzosen hatten eine Stellung hinter der Barse bei La Guillotien bezogen; Wittgenstein sollte den Hauptangriff auf deren linke Flanke am 3. März ausssühren, Wrede diese Bewegung durch Borrücken längs der Hauptstraße auf des Feindes Front unterstützen; es trat jedoch nur unsere Artillerie in den Kamps ein.

Das Treffen (bei Laubressel), welches den Franzosen 2000 Mann foster. endete mit deren Rückzug auf Tropes.

Unsere Division bezog im Corpsverband ein Lager an der Barfe, also in ber Nähe von La Guillotière.

Begnahme von Tropes (4. März). d

Am 4. März, vormittags 10 Uhr, eröffnete Wrede gleichzeitig mit den Russa den Angriff auf die feindliche Arrieregardenstellung bei St. Parre durch heftiges

<sup>1)</sup> Archiv f. D. a. W., Jahrgang 1847, Band 2, Seite 12/13.

<sup>2)</sup> Winther, T.

<sup>3)</sup> Ahnte Brebe vielleicht ben Eintritt des größten seiner Tage — ben Tag von Aris!

<sup>4)</sup> R. B. A. Alt Feldzug 1814. Bericht Wrebes an Se. Majestät ben Köni; (5. März). Abrigens waren nun boch die Tage des Elends gezählt, und ein gewisser Trot wurde sehr bald darin gefunden, daß die gegenüberstehende französische Armee sich unverkender im Zustand der gänzlichen Auslösung befand.

Geschützseuer, welches natürlich auch Troyes, diese volkreiche Stadt, bedrohte. Nach 1814. kurzer Frist begehrten die Franzosen<sup>1</sup>) eine Gesechtspause von fünf Stunden, um die Räumung ihrer Stellung durchführen zu können; Wrede bewilligte jedoch nur eine halbe Stunde; auch dies wurde angenommen, und zur bestimmten Zeit sehen wir den tapseren Prinzen Karl von Bayern an der Spize von Wredes Truppen in jene Stadt einrücken.

Frimont übernahm bie Berfolgung.

Brede staffelte unsere Division von Echemines bis Pavillon, unser I. Bataillon nahm Ortsunterkunft in Billeloup,<sup>2</sup>) eine halbe Stunde süds westlich Pavillon, wo es nach dem Marsche vom 7. Februar Gelegenheit zu kurzer Nachtruhe gefunden hatte.

Während sich nun Blücher mit Napoleon blutig schlug, während Soissons (2. März) siel und die großen Tage von Craonne und Laon (7. bis 10. März) bevorstanden, blieb die Hauptarmee zwischen Seine und Yonne ruhig stehen, um die Ersolge der Heere zur Rechten wie zur Linken, vielleicht auch der in Châtillon angesponnenen Unterhandlungen 3) abzuwarten.

Stillftand zwischen Seine und Youne (5. bis 13. Rarz).

Nachbem Macbonald bei Nogent die Seine überschritten und die Brücke zersstört hatte, rückten unsere Vortruppen bis Grisy und Bray vor; unsere Division aber blieb in der bisherigen Ortsunterkunft stehen. Während dieser Ruhepause traf auch Oberst v. Rummel bei unserem I. Bataillon ein, welches seit der Abreise v. Blesens zum Reserve-Bataillon durch Major v. Denz geführt worden war; dieser dagegen, am 16. Februar zum Oberstlieutenant im Regiment besördert, ging nun als kommandiert zum Hauptseldspital Epinal ab, wo er am 15. März eintraf und jenen Dienst, womit die Oberaussicht über sämtliche von Colmar dis zur Armee ausgestellten Stappenkommandanten verbunden war, dis nach dem Eintressen des österreichischen Hauptquartiers unter Frimont (27. April) versrichtete.<sup>4</sup>) Diese ruhige Zeit wurde vor allem dazu benutzt, die sehr herabgeskommene Bekleidung und Ausrüstung wenigstens einigermaßen wiederherzustellen. — Außerdem machten sich im besonderen die jüngeren Truppenossiziere mit Giser ans Sammeln aller zu erhaschenen Nachrichten; daß dabei natürlich auch viele Überstreidungen und Berdrehungen interliesen, ist selbstverständlich; in um so lebs

<sup>1)</sup> Marschall Macbonald hatte die Unmöglichkeit weiteren ernsthaften Widerstandes erkannt, und Oudinot hatte die Deckung des Abzuges auf Nogent übernommen.

<sup>2)</sup> R. G. Seite 59 führt einen Ort "Wilvu" an; jedenfalls ift dies nichts als eine Corrumpierung von "Billeloup"; vergl. auch Tagebuch J. R. 8., Band 2.

<sup>5)</sup> Bölbernborff, Kriegog. v. B., Band 4, Buch 8, Seite 190.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Aft Feldzug 1814.

<sup>6)</sup> Mit wie großer Vorsicht selbst unbedingt verläßlich scheinende Nachrichten im Ariege auszunehmen sind, mag sich daraus ergeben, daß Wrede in dem Berichte vom 14. März an Se. Majestät den König melden konnte, Blücher habe einen glänzenden Sieg (Laon) über Napoleon ersochten, "wobei die Stadt Rheims mit Sturm genommen worden sei", — während gerade Rheims dem geschlagenen Napoleon noch in die Hände gesallen war!

1814. hafterer Beise wurden bann die Operationen und Märsche nach der Karte beurteilt und besprochen, besonders als nun das Heer sich wieder der Aube näherte. 1)

Die Bewegungen an der Aube. 2)

Auf Tettenborns Nachricht von den jüngsten Erfolgen Blüchers und von der wahrscheinlichen Absicht Napoleons, ohne Zaudern an den Usern der Aube zu ersscheinen, entschloß sich Schwarzenberg zum Bormarsch gegen das bei Provins gemeldete Heer der Marschälle Oudinot und Macdonald.

So überschritt unser I. Bataillon am 13. die Seine bei Mern<sup>3</sup>) und rudte im Divisions-Verband in Unterkunft um Boue; unsere Brigade burfte hiebei Premier-Fait und Les grandes Chapelles zugewiesen erhalten haben.

Am 14. sammelte sich Wredes Corps bei Arcis, unsere Division nahm Stellung vorwärts Allibaudidre auf dem rechten Seine-User; unsere Brigate wurde sodann in Champigny—Biapres le petit untergebracht.4)

Am folgenden Morgen rudte unfere Divifion über Anglure in Ortsunterfunft nach Billers aux Corneilles und stand hiermit nurmehr 30 Rilometer von Brovins, dem Angriffsziele Wredes für den folgenden Tag. - Run waren aber bem Kürsten Schwarzenberg bestimmte Rachrichten zugegangen, bak Napoleon bei Rheims und Chateau-Thierry Teilerfolge zu erzielen gewußt babe: bas Unternehmen auf Brovins hatte hierdurch einen etwas bedenklichen Charafter angenommen, und Wrebe erhielt bie Weisung, sich am 16. zwischen Allibaubiere und Herbisse zu konzentrieren, während die gesamte Hauptarmee sich zwischen Aube und Seine berart sammelte, daß je nach ben Umständen ein Angriff angenommen, oder auf Trannes zurückmarschiert werden konnte: unsere Division war jedoch bereits in ein Biwat bei Billenaure gerückt; so mußte benn noch um 9 Uhr abends wieder der Rückmarsch auf Plancy angetreten werden, und nach einer gewaltigen Marichleiftung sehen wir unfer Corps am 17. morgens wieder auf dem linken Aube-Ufer um Arcis versammelt;5) nur Bortruppen der Kavallerie standen noch jenseits. — Da nun im Laufe dieses Tages keine bestimmten Nachrichten über die weiteren Bewegungen Napoleons einliefen, ließ Schmarzenberg unfer Corps am 18. wieber auf bas rechte Ufer ber Aube übergeben; Wrede behnte num seine Truppen von Ramerupt bis Allibaudidre aus und hielt gleichzeitig Arcis feft; unfere Brigade ftand vorgeschoben in enger Ortsunterfunft zu Trouan-Dosnon-Grandville.

<sup>1)</sup> Archiv f. D. a. W., Jahrgang 1847, Band 2, Seite 14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bergl. hiezu K. B. K. A. Att Feldzug 1814. Dispositionen Wrebes, die Relbungen ber Division Lamotte und ben Bericht Wrebes an S. Maj. ben König vom 30. März.

<sup>8)</sup> R. G. Seite 59.

<sup>4)</sup> Rach Bericht ber Division Lamotte vom 14. März war ber weiters zugewiesene Err Biapres le grand gänzlich abgebrannt.

<sup>5)</sup> Bergl. Tagebuch J. R. 8, Band 2; hiernach mare unsere Brigabe in Untertuntt nach Torcy gerudt; ber Marich aber hatte beinahe 24 Stunden ohne Unterbrechung gewährt.

Die auf Besigneul—Batry—Fère = Champenoise vorgegangene Kavallerie 1814- Frimonts stieß auf überlegene, scharf angehende seindliche Kräfte und konnte das Bordringen Napoleons mit seiner Garde und den Corps der Marschälle Ney und Macdonald melden. "Ich würde vergebens die große Indezision schilbern wollen, welche während dieses ganzen Tages vom Moment, wo die erste Weldung ankam, und dis zum andern Morgen im Großen Hauptquartier über das herrschte, was zu thun sei. Ein Projekt jagte das andere; — zuletzt wurde nach altem Prinzip der Rückzug beschlossen!" 1)

So mußte denn unser Corps noch am Abend des 18., 6 Uhr 30 Minuten,2) den Marsch auf das linke User dube antreten, am 19. morgens 5 Uhr konnte es eine Stellung von Arcis slußauswärts die Coclois beziehen; unsere Division kam hierbei in die Umgebung von Vaupoisson; die verschiedenen Übergänge wurden zerstört und bewacht; allerdings erwuchs der Berteidigung hieraus kein besonderer Borteil, denn der Fluß war meist sehr seicht und konnte an mehreren Stellen durchwatet werden. 1)

Gegen 1 Uhr nachmittags traten bei Plancy starke seindliche Infanteries und Kavalleriemassen mit bedeutender Artillerie auf; Kaisaroff sah sich zum Ausweichen gezwungen, und schon um 4 Uhr nachmittags sehen wir die französische Infanterie auf der schleunigst hergestellten Brücke übergehen; auch Frimont hatte seine vorsgeschobenen Kräfte in eine Stellung hinter Arcis zusammengezogen, so daß jetzt Wrede weiter südlich, um Chaudrey, ein Bivouac beziehen mußte.

Alle diese Borgänge konnten nur die Ansicht erzeugen bezw. befestigen, die Berbündeten seien wieder auf der Flucht, um die Rückzugslinie nicht zu verlieren; Schwarzenberg aber hatte zur freudigen Überraschung der verbündeten Heere beschlossen, Napoleons Angriff anzunehmen.

Am 20. morgens 9 Uhr stand unser Corps auf den Höhen südlich Die Schlacht Chaudrey zum Angriff bereit; 3) das 4. Corps (Kronprinz von Württemberg) bet Arcis ! A. sollte Planch gewinnen, Wrede zur Unterstützung auf Arcis vorrücken; 4) unser Feldherr hatte seine Truppen in folgender Weise entwickelt: Rechter Flügel: die Division Bolkmann zwischen der Aube und der Straße Lesmont—Arcis; Mitte: Division Rechberg im 1., Division Lamotte im 2. Treffen; dieses Treffen in Brigade-Kolonnen formiert; unsere Brigade stand hiebei links der Brigade

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Taris, T.

<sup>2)</sup> Tagebuch, J. R. 8, Banb 2.

<sup>8)</sup> R. B. A. At Feldzug 1814. Wredes Bericht vom 30. Marz.

<sup>4)</sup> Welche Schwierigkeiten eine "Berbündeten"-Ariegsührung in sich schließt, ergiebt sich auch aus der Thatsache, daß nun Kaiser Alexander der Teil war, der kein Bertrauen auf den wirklich meisterhaften und geistvollen Plan Schwarzenbergs hatte und den ursprünglich be-absichtigten Rückzug auf Trannes für daß einzig Richtige hielt! (Bogdanowitsch, 1814. Band 2, Seite 36 u. 37.)

1814. Habermann; linker Flügel: Reiterei mit 24 Estadrons, Artillerie mit 24 Ge- fchügen. 1)

Erst gegen 11 Uhr stieg das zum gemeinsamen Beginn des Bormarschei verabredete Zeichen empor, denn die Truppen des Kronprinzen hatten tags vorher teilweise 60 km zurückgelegt. Frimont hatte gegen 10 Uhr vormittags Arcis geräumt, welche Stadt jedoch zunächst von den Franzosen nur schwach besetzt wurde. Gegen Mittag drangen stärkere Massen der Franzosen von Billette her vor und warsen sich schnell auf Arcis. Daraushin ließ Wrede nicht nur die durch Kavallerie gedeckte Artillerie ins Gesecht eintreten, sondern auch den General Volkmann mit dem rechten Flügel längs der Aube vorgehen, das Dorf Grand Torch besetzen wedenso hier aus Arcis bedrohen. In kurzem entspann sich um Grand Torch en ebenso blutiger als hartnädiger Kamps, der auf beiden Seiten mit wechselnden Ersolg geführt wurde, die endlich die Nacht dem Ringen ein Ende macht: Batailson um Batailson war hier ins Gesecht geworfen worden, schließlich wur unsere schwache Brigade Wredes einziger Rückhalt.

Die tapfersten Männer in Napoleons Heer, Ney und Friant, waren hin ins Gesecht getreten; aber auch diesen konnte es nur gelingen, die von den Franzois: eingenommenen Stellungen zu behaupten.

Auch die in Reserve gestandene Brigade, darunter unser I. Bataillon, hatte während des erbitterten Handgemenges in und um Grand Torch mande Berluste durch Artillerie= und späterhin durch Gewehrseuer; Stunden hindurd mußte diesen Eindrücken gegenüber ruhig ausgeharrt werden; freilich schossen zu hoch, so daß meistens nur die Bajonette von den Geschossen berührt wurden, was ein surchtbares Gerassel hervordrachte. 2)

Während sich dies auf unserem rechten Flügel ereignete, war die Kavallerie wie die Artillerie auf Wredes linkem Flügel erfolgreich genug ins Gesecht getreten: allein 70 hervorragend günstig aufgestellte französische Artilleriestücke entwicklten eine derartige Feuerüberlegenheit, daß unsere Batterien durchweg auf 1 bis 2 kediente Geschütze herabsanken; die meisten Artilleristen sielen tot oder verwundet. Lasetten und Wagen lagen zertrümmert umber, Bespannung war fast keine mehr vorhanden. 3) Die zugesagte russische Unterstützung ließ lange auf sich warten Trotz alledem gelang es den Franzosen nicht, Wredes Helbenmut zu erschüttern, und als um 5 Uhr abends endlich 16 Geschütze der russischen Garde und die Kürassischer Solvision Gallizin erschien, stellte sich das Gesecht schnell wieder zu Gunsten Wredes her, so daß auch der noch am späten Abend gegen Kaisaröf unternommene Reiterangriff Sebastianis in seinem endlichen Verlause an der Tapserkeit unserer Chevaulegers und der Kürassiere Gallizins zerschellte. Um jent

<sup>1)</sup> Bergl. Heilmann, Beiträge, Seite 36.

<sup>2)</sup> Winther, T.

<sup>3)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band 2, Seite 18.

Zeit ließ Wrebe auch noch ein Regiment ber eben herankommenden russischen 1814. Grenadier-Brigade Grand Torcy stürmen, es war jedoch unmöglich durchzudringen; 1) die Franzosen kannten die Wichtigkeit dieses Punktes für die Sicherheit ihres linken Flügels zu gut, Napoleon war zu nah und wäre nach dem Falle jenes Punktes persönlich 2) zu gefährdet gewesen, und so verteidigten sie sich denn erfolgreich mit dem Mute der Berzweiflung! — Die russischen Grenadiere mußten sich darauf beschränken, unserem Corps den Borpostendienst für diese Nacht abzunehmen. — Unsere Division marschierte gegen Mitternacht, als eben die letzten Schüsse verhallten, in die Stellung von Chaudrey zurück, welche am Morgen so angrisses froh verlassen worden war. Und wahrlich, die Bayern hatten in ihren Leistungen die Grenzen des überhaupt Möglichen gestreist! 48 Offiziere und 794 Mann waren tot oder verwundet geblieben; 3) von unserm I. Bataillon waren der Unterslieutenant Max Klein 4) und 16 Mann 5) verwundet.

Überschätzte Napoleon seines Gegners Kräfte? Bermutete er Schwarzenberg in vollem Rücklug und hielt er die Kämpse dieses Tages nur für tapfere Leistungen einer Arrieregarde? — Sicher ist nur das Eine: Wrede hielt mit seinem bayerischsösterreichischen Corps allein und ohne entscheidenbe fremde Unterstützung das Andrängen von Napoleons tapfersten Truppen erfolgreich auf und schlug allein jene unvergeßliche Schlacht von Arcis, welche in den Taseln der bayerischen Heeresscheschichte nach Durchführung, Bedeutung und Ausgang einen der ersten Plätze einsnimmt! <sup>6</sup>)

Mit dem Morgengrauen des 21. eilte Wrede zu den Vorposten; inzwischen Von Rapoleons Machzug machte sich unser Corps bereit zum Gesecht, das 3., 4. und 6. Corps war auf (21. Marz) die den linken Flügel Wredes herangerückt, unser Corps lehnte sich abermals mit dum Einmarlch der Bapern in Baris (2. Avril).

<sup>1)</sup> Um so sonberbarer klingt Danilewskis (1814, Banb 2, Seite 70 u. 71) vorwurssvolle Bemerkung über Wrebes immerwährend vergeblich erneuerte Attacken! Er vergist hierbei die Kleinigkeit, daß auch die Russen attackerten, von einem Ersolg aber nichts bekannt wurde. — Übrigens konnte, wie Bogdanowitsch, 1814, Band 2, Seite 42, so scho sagt, der russische Berlust dieses Tages "nicht ermittelt" werden.

<sup>2)</sup> Rapoleon hatte sein Nachtquartier in das Schloß von Arcis verlegt.

<sup>5)</sup> Die Ofterreicher verloren fogar 176 Offiziere und 1206 Mann tot und verwundet.

<sup>4)</sup> R. G. Seite 131.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments.

<sup>6)</sup> Bergl. hierzu Taxis. T. — Binther, T. — Heilmann, Beiträge, Seite 42. — Tagebuch J. A. 8, Band 2. — Bas Thiers, Kaisertum, Band 19, Buch 53, sagt, beruht teils auf absichtlicher Entstellung, teils auf Berwechselung des 20. und 21. März; Napoleons Leistungen erscheinen in dieser Darstellung unverhältnismäßig bedeutend; der Helbenkamps Wredes gegen Napoleon, unterstützt durch einen Ney, einen Friant mit der alten Garde, kommen überhaupt nicht zum Ausdruck.

Bogdanowitsch, 1814, Band 2, Seite 39, sagt dagegen, als unparteisscher Gewährsmann, mit Recht: "Die Österreicher und Bayern (unter ihnen vor allen Prinz Karl, General Habermann) bebedten sich mit Ruhm!"

1814 dem rechten Flügel bei Chaubren an die Aube, von hier behnte sich die Schlachts front der Berbündeten bis St. Remy aus. Die Franzosen hatten sich vorwärts Arcis völlig entwidelt; Napoleon wollte an das Standhalten seines Gegners durchaus nicht glauben, als jedoch gegen 2 Uhr nachmittags der Besehl zum Bormarsch auf Arcis in Aussührung kam, sah Napoleon die Unmöglichkeit weiteren Ausharrens ein. Schon waren die beiderseitigen Bortruppen hart aneinander gerathen, das Geknatter des Schützenseuers machte sich da und dort vernehmlich, auch vereinzelte Kanonenschüsse schützenseuers machte sich da und dort vernehmlich, auch vereinzelte Kanonenschüsse schützenseuers machte sich da und bort vernehmlich, auch vereinzelte Kanonenschüsse schützen zu den vorrückenden Kolonnen herüber, — plötzlich ertönt das Kommando: "Halt!" — Die Gewehre werden zusammengesetzt. Reiter-Regimenter sitzen ab; durch alse Glieder eilt die Frage: "Was ists? Wasgiebts? Ist Wassenstillstand eingetreten? Warum greisen wir nicht an, wir sind doch zahlreich und voll frischen Mutes?"

Niemand vermochte eine Antwort zu geben. Endlich (gegen 4 Uhr nachmittags)<sup>1</sup>, marschiert unser Corps rechts rückwärts ab. Nun erst ersuhr man, Napoleon set im Rückzug auf Bitry, die übrigen Corps sollten ihn vor Arcis angreisen, das bayerische aber jenseits der Aube ihm entgegenrücken.<sup>2</sup>) Mit dieser Rachricht beschwichtigt, wird der Rechtsrückwärtszug fortgesetzt. So stellte sich der sogenannte zweite Schlachttag vor Arcis einem Augenzeugen dar.<sup>3</sup>)

Unser Corps ging mit der Reiterei bei Namerupt, mit der Insanterie bei Lesmont über die Aube und bezog um 11 Uhr 30 Minuten abends zwischen dem Fluß und den Straßen nach Bitry und Brienne, also bei Chalette, ein Lager. Gegen Morgen liefen Meldungen über den Abzug Napoleons über Dosnon auf Sommepuis ein; Brede, der bis Mittag des 22. keinen Befehl erhielt, war bereits in eine Stellung bei Dommartin vorgerückt, als endlich die ersehnte Beisung kam: um 3 Uhr brach unser Corps abermals auf und bezog gegen 5 Uhr 30 Minuten abends ) ein Bivouac auf den Höhen bei Corbeil, während Macdonald und Nev noch die Höhen von Allisaubiere festzuhalten vermochten.

Am 23. morgens erst gab Ney seine sehr luftige Stellung auf, um sich über Sommepuis mit Napoleon zu vereinigen; diese Bewegung wollte nun Brede in der rechten Flanke sassen. 10 Uhr vormittags setze sich daher unser Corps über Les Pertes in Bewegung; aber erst nach Eintritt der Dunkelheit erreichte es

<sup>1)</sup> Winther, T.

<sup>2)</sup> In der That kann man jedoch unmöglich weder von einem Angriff der übrigen Corps auf Arcis, noch von einem beabsichtigten Entgegenrücken unseres Corps sprechen; lesteres sollte nach Schwarzenbergs Absicht offenbar nur eine Flankendedung bilden, und erftere griffen so wenig herzhaft zu, daß uns die Geschichte nichts von einer Bernichtung, oder nur von unerhörten Berlusten der Arrieregarde Napoleons zu erzählen weiß. Und die Forderung kann und muß doch billigerweise gestellt werden, daß eine völlig entwickelte Armee einen vielleicht sechsmal schwächeren Gegner, wie es Oudinot war, nicht beinahe verlustlos entkommen läßt; dies war jedoch der thatsächliche Ausgang des zweiten sogenannten "Schlachttages"!

<sup>3)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Banb 2, Seite 22.

<sup>4)</sup> Winther, T.

die Höhen von Courdemange; Wrede bivouakierte in Mitte seiner Truppen; benn 1814. Nen hatte die nahe Stellung von Huiron beseht; ein Nachtgesecht lag jedoch nicht in der Absicht unseres Feldherrn, so daß es den Franzosen möglich wurde, unter dem Schuke der Dunkelheit ihren Abzug über die Marne bei Frignicourt zu bewerkstelligen und sodann dem Marsche Napoleons auf Dizier zu solgen. 1)

Im Hauptquartier war man zu dem Entschluß gelangt, sich über Chalons mit Blücher zu vereinigen; unser Corps sollte diese Bewegung in der Flanke decken; noch in der Nacht mußten daher unsere Truppen sich marschbereit machen, und um 4 Uhr morgens rücke unser Corps, dem noch die leichte Garde-Kavallerie-Division und das 6. Corps zugeteilt waren, ab und erreichte über Maisons Pringy, wo es durch einen wahren Zufall glückte, mit General Tettenborn und durch ihn mit Blücher in Berbindung zu treten. — Freilich traf auch alsbald der Besehl Schwarzenbergs zum Kückmarsch auf Vitry ein, da man sich entschlossen habe, mit vereinten Kräften Napoleon zu folgen.

Kaum war unser Corps gegen 1 Uhr mittags in ein Bivouac zwischen Maisons und Vitry gegangen, als die Meldung über das Anrücken starker seinds licher Kräfte über Sommessous gegen Vitry einlief; man erkannte hieraus die Zersplitterung der Truppen Napoleons, und nun wurde endgültig der Plan, geradeswegs auf Paris zu marschieren, zur Durchsührung angenommen.<sup>2</sup>)

General Winzingerobe folgte mit 10000 Pferben und 48 Geschützen ben Bewegungen Napoleons; Fürst Schwarzenberg trat am 25. morgens 3 Uhr ben Marsch auf Paris an. Unser Corps solgte um 9 Uhr vormittags, die Artillerie auf der Straße, unsere Division voran mit der 1. Brigade rechts, mit unserer Brigade links der Straße, alle Kolonnen links abmarschiert.3) Auf die Meldung über den Marsch stärkerer seindlicher Kräste von Dommartin l'Etree gegen Châlons setzte sich unser Corps zwar in lebhaste Bewegung — teilweise in Lausschritt —, doch war die blutige Arbeit von Fère-Champenoise bereits gründlich gethan, als unser Corps gegen Mitternacht erst sein Bivouac auf dem mit Berstümmelten, Sterbenden und Toten übersäten Schlachtselb bezog. — Nun waren auch die russischen und preußischen Sarden und Reserven von Arcis herangekommen, und unsere bayerischen Krieger waren höchlich erstaunt, mitten in Frankreich, in dem großen Lager, die interessantschaft der Baschitzen machen zu dürsen; recht ursprüngliche Kriegs-völker, die mit ihren schmal geschlitzen Augen, platten, von wulstigen Turbanen

<sup>1)</sup> Rapoleon verband mit dieser überraschenden Bewegung die Absicht, die Berbündeten in Besorgnis um ihre rückwärtigen Berbindungen zu versetzen, dieselben sich nachzuziehen und so von der Hauptstadt zu entsernen; ein eigenhändiger Brief an die Kaiserin, der den Berzbündeten in die Hande siel, gab diesen Absichten und Hoffnungen bestimmten Ausdruck. — Und dann? Run interim aliquid sit — dachte sich wohl der Kriegsz und Wenschenner!

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Alt Feldzug 1814. Bergl. Bericht Wredes an S. Maj, den König vom 30. März.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Aft Feldzug Brebes 1814. Disposition Brebes für ben 25. März.

1814. bebeckten Köpfen, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, nebst ihren Bägen und sonstigen Gerätschaften einen recht überraschenden, aber bleibenden Eindruck hervorzubringen wohl im stande waren.\(^1\) — Die Ansammlung so großer Massen auf kleinem Kaum erzeugte jedoch wieder verschiedene Schwierigkeiten in der Verpstegung; es kan wohl vor, daß sich Beitreibungsabteilungen vor den Vorpostenketten auch dann friedlich auseinandersetzen, wenn sie zwei verschiedenen Nationen angehörten; allein viel häusige: beseindeten sie sich, wenn die Zahl auf der einen Seite überwog; manche Wunde, manche Verstümmelung ist statt vor dem Feinde bei solchen Reibereien geholt worden.\(^2\))

Am 26. morgens 7 Uhr wurde über Sezanne auf Meilleray abmarschien: boch konnte dieses 45 Kilometer entsernte Marschziel nicht völlig erreicht werden; kie Wege waren gänzlich grundlos geworden, durch die Häufung der Truppen auf der Straßen ergaben sich Hemmnisse aller Art, und so wurde denn auf gemeinsamen Beschluß<sup>8</sup>) Lamottes und Rechbergs dei Trefols um Mitternacht ins Bivonu gegangen, "um die Truppen sich wieder sammeln zu lassen."

Am 27. morgens von 6 Uhr ab wurde sodann in dreistündigem Marjo nad Meilleray aufgerückt; in dem auf den dortigen Höhen nachmittags bezogenen Lagn. welches 60000 Mann russischer Truppen die verstossene Nacht innagehatt hatten, befand sich nun unser Corps mitten unter den schier unendlichen Trosund Gepäcksolonnen, in denen besonders die russischen Wägelchen, gezogen von ebene kleinen Pferden, bepackt mit Möbeln und Betten, oft belebt durch die Unterhaltungsgabe von Hühnern und Schweinen, die heitersten Bemerkungen über die wahrschilliche Art des Erwerbes hervorriesen.

Brebe, ber um 10 Uhr abzuruden entschlossen war, hatte nun endgültig it Arrieregarbe zu bilben und blieb baber für die Nacht in seiner Stellung.

Bon hier rückte unser Corps über La Ferte-Gaucher—Chaille' (28. 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachmittags), Quincil (29. 11 Uhr vormittags) bis 5 Uhr abends)?) nach Meaux (30.); unsere Division ging auf der Schiffbrücke über die Marne und in eine Stellung hinter der Stadt; zur Berteidigmis derselben war Wrede das Corps Sacken unterstellt worden; beträchtliche Lebens mittelvorräte des Feindes wurden hier mit Beschlag belegt.

<sup>1)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band 2, Seite 23.

<sup>2)</sup> Daselbft.

<sup>3)</sup> Brebe war nach Meilleray vorausgeritten; es scheint, daß er durchaus den gemeinsamen — Einmarsch der Bayern mit den Russen u. s. w. in Paris durchsehen wollte; Waltsache ist, daß seine Ansprüche hierauf hart neben denen Blüchers und nicht neben denen der russischen Fanden; die Rukunst gab seinen Befürchtungen Recht.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Aft Feldjug 1814.

<sup>5)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Banb 2, Seite 26.

<sup>6)</sup> Winther, T.

<sup>7)</sup> Winther, T. und Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band 2, Seite 26.

<sup>8)</sup> Winther, T.

Der Tag von Baris findet fich leiber nicht auf ben Geschichtstafeln unferes 1814. Regiments; am Abend lag Baris zu ben gugen ber Sieger; um 7 Uhr morgens des nächsten Tages erfolgte die förmliche Übergabe; gegen Mittag hielten die ver= bundeten Monarchen ihren glanzenden Ginzug.

Unser Corps rudte an diesem Tage (31.) nach neunstündigem Marsch um 7 Uhr abends in Chelles ein und bezog in der Nähe ein Bivouac.

Nachdem hiermit die friegerischen Greignisse dieses großen Feldzuges ihr Ende Standeserreicht hatten, ist es an der Zeit, einen Blick auf die inneren Verhältnisse unseres I. Bataillons zu werfen und festzustellen, in welcher Berfassung es sich beim Einmarich in Baris beteiligte. 1)

Stab und Unterftab: 1. Oberft Baron v. Rummel, 2. Oberftlieutenant v. Deng (tommanb.), 3. Major v. Herter, 4. Regimentsarzt Schmitt, 5. Oberlieutenant und Abjutant Edel, 6. Bataillonsarzt Solberlein, 7. und 8. 2 Chirurgen-Praktikanten, 9. 1 Junker, 10. 1 Regiments-Tambour, 11. 1 Korporal als Profoß, 12. 1 Gemeiner als Buchsenmacher.

| Rompagnie     | Rapitāne         | Ober:<br>lieutenant <del>s</del> | Unterlieutenants               | Rel'broebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Pioniere | Gefreite | Gemeine     | Effettivstärte<br>vom Feldwebel<br>abwärts |
|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------|
| Grenadier=    | Renner           | Fr. Roth                         | Geuber, Fr. Weinig,<br>W. Goës | 1           | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 9        | 13 <b>4</b> | 154                                        |
| Shüşen:       | Engelhardt       | Red                              | M. Rlein, B. Rlein             | 1           | 1        | 2         | 3         | 3        | 1        | 10       | 146         | 167                                        |
| Füsilier:     | v. Horned        | Säberlein                        | G. Goës, Bernreuther           | 1           | 1        | 2         | 5         | 3        | 1        | 8        | 140         | 161                                        |
| :             | v. Peller        | Roed                             | Lengeber, Fries                | 1           | -        | 2         | 5         | 2        | 1        | 15       | 123         | 149                                        |
| 3             | Cherer           | Gg. Roth                         | Ratenberger, Brunnens :        | 1           | 1        | 2         | 3         | 2        | 1        | 4        | 129         | 143                                        |
|               | v. Stromer       | Schmibt                          | Schuller, Müller               | 1           | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6        | 87          | 104                                        |
| . National=Fe | lbkompagnie (zug | geteilt)                         | •<br>                          | -           | -        | -         | _         | _        | _        | -        | 78          |                                            |

Bon diesem Effektivstand zu 915 Röpfen gingen jedoch ab:

frank im Lazaret . . 239 Mann, vermißt<sup>2</sup>) . . . 178

im ganzen . . . 417 Mann,

fo baf unfer I. Bataillon in einer Ausrudeftarte von 498 Ropfen vor Paris

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bablungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Eine ganz auffallend große Anzahl Bermißter hatte sich erft in den Tagen seit bem 21. Marz, im besonderen aber nach bem großen Marsche auf Meilleran ergeben.

1814. anlangte; hiezu tamen noch 60 Mann vom ausrudenden Stand ber 2. Rationals Feldtompagnie.

Berfonglien.

3m Offiziercorps 1) hatten sich folgende Beränderungen ergeben:

Major v. Herter wurde am 1. Januar unter Beförderung vom hauptmann im 6. leichten Infanterie-Bataillon anber verfett; Oberlieutenant v. Horned wurde jum Rapitan, die Unterlieutenants Georg Roth und Somib ju Oberlieutenants im Regiment beförbert (20. Nanuar).

Bom I. Bataillon maren ber Unterlieutenant Betger (feit bem 6. Samur frant im Lazaret Bafel), sowie ber Rapitan Anifer zum Referve = Bataillon abgegangen und daselbst am 1. Februar bezw. 1. März in Zugang genommen worden.

Des Ronigs Lob.

Etwas vorgreifend sei erwähnt, daß Se. Majeftat ber König mit Armeebesel vom 18. April ber Armee das Allerhöchste Lob zu teil werden ließ und daß dem helbenmütigen Führer bes baperischen Heeres sein bankbarer oberfter Kriegsben unterm 9. Juni das Fürsten-Diplom überreichte.

Bom Einzug in Parte bie gum Rurnberg (2. Mpril bis 24. Juni).

Am 1. April war alles vom frühesten Morgen an rührig, "um in mög-Einmarsch in lichstem Bute das Häusermeer von Paris zu durchziehen; nach fast dreimonatigen Bivouac konnte man fich ja nicht in prächtigem Glanze zeigen, aber als ruftiges, abgehärtetes Kriegsvolf hoffte man immerhin einigen Einbruck zu machen."2)

Mittags 2 Uhr erfolgte ber Aufbruch unseres Corps; ber Marich ging burch den Wald von Bincennes und endete 6 Uhr abends zwischen Charenton und Baris; unweit ber Barriere Marengo wurde ein großes Lager bezogm Wrede übernachtete in ber Borftabt St. Antoine. 3)

Am 2. April morgens 10 Uhr feste sich sobann unser Corps in Maria: alles glanzte in vollständiger "Propretät"; die Reihenfolge der Truppen war: Borauf die Kavallerie mit den leichten Batterien; sodann die Divisionen Bolfmam und Rechberg, schließlich unsere Division. Das mit Jubel empfangene Beer bewegte sich über die Brude von Aufterlit, langs bes Boulevards de l'Hopital mit zog burch die Barriere de Coblin<sup>4</sup>) wieder aus der Stadt, um an der Straße nach Fontainebleau in der Nähe des Dorfes Rungis, 2 Stunden von Paris, ein Lager zu beziehen; die Bortruppen gingen bis Barap. Man war allgemein ber Unschauung, daß Napoleon beranruden und den Berbundeten noch eine Schlacht liefern werde; beshalb erhielten auch die Offiziere nur von Mittag bis Mitternacht "Erlaubnis in die Stadt". um zu jedem Augenblick bereit zu fein. In solder

<sup>1)</sup> hier ift noch zu ermähnen, bag Unterlieutenant Cella (III. Bataillon) als Orbomange offizier bes Generallieutenants Graf Beders mit biefem por huningen ftand und mahrend der Belagerung dieser Festung verwundet wurde. Siehe D. S. 1816, I, Nr. 395.

<sup>2)</sup> Archiv f. D. a. W., Jahrgang 1847, Band 2, Seite 27.

<sup>3)</sup> Wintber, T.

<sup>4)</sup> Wintber T.

Spannung verstoffen die ersten drei Tage, die den Truppen durch den herrschenden 1814. großen Mangel an Lebensmitteln höchst unangenehm fühlbar wurden. Es war natürlich, berichtet ein Augenzeuge, 1) daß die Soldaten auf den Feldern nach Kartoffeln suchten, wobei zwischen den verschiedenen Nationen Streit ausbrach, da die eine Partei nicht leiden wollte, daß die aufgewühlten Ücker von einer anderen betreten würden. Der Mangel an Lebensmitteln nahm überdies von Tag zu Tag zu; fast nie bekamen die Soldaten Fleisch und selbst das Brot nicht regel= mäßig! 2)

So atmete benn alles freudig auf, als endlich am 9. April die Weisung kam, daß unser Corps mit dem 10. "die Seine zu repassieren und seinen Marsch bis in die angewiesenen Kantonnierungen fortzusetzen habe"; 3) unsere Division sollte in der Gegend Nancy—Luneville eingelagert werden; Baron Frimont übersnahm die Führung des Corps, da Wrede zur Teilnahme am Kongreß in Paris besohlen war.

Gleichzeitig sah sich Fürst Schwarzenberg veranlaßt, 4) bie Handhabung der strengsten Ordnung und Mannszucht anzuempsehlen; er legte besonders die Besodachtung alles dessen ans Herz, "was den Geist der Landesbewohner für uns gewinnen könne". Der Troß ließe sich die meisten Gewaltthätigkeiten und Plünderungen zu schulden kommen, man müsse daher stets Eskorten beigeben und die Ortschaften mit Arrieregarden besetzen, die der ganze Zug vorüber sei. Auch hatten alle eigenmächtigen und Einzelsouragierungen wie Beitreibungen aufzuhören; die Einquartierungen durften nur im Einvernehmen mit den Civilautoritäten vorgenommen werden. Wo immer möglich, sollten die noch eingerichteten Kasernen schon im Interesse der Mannszucht ausgenützt werden. Die Posthäuser sollten Sauvegarden und die Posthalter jede mögliche Unterstützung erhalten. Schließlich wurden die Corpskommandanten ausdrücklich für alle Unregelmäßigkeiten verantwortslich gemacht.

Am 10. April morgens 8 Uhr setzte sich unser Corps in Bewegung. Marschordnung: Division Harbegg, Splenn, Rechberg, Lamotte, Artillerie,

<sup>1)</sup> Archiv f. D. a. B., Jahrgang 1847, Band 2, Seite 27. Jene Thatsachen erscheinen um so befremblicher, als es mehr als zweiselhaft erscheint, ob die Franzosen bei ihren langziährigen Eroberungszügen durch Suropa je in einer ähnlichen Lage sich ähnlich benommen haben. Billigkeit ist eine sehr eble, aber im Felde und vor dem Feinde eine herzlich schlechte militärische Sigenschaft; übrigens hatten die Franzosen auch damals noch nichts von ihrer schier unglaubzlichen Arroganz ausgegeben; ein Deputierter z. B., der Paris der Schonung des Siegers empfahl, schlug gegenüber dem Fürsten Taxis, damals im Generalstab Webes, einen über alle Begriffe arroganten Ton an und versicherte demselben, daß sich die Berbündeten in einer sehr mislichen Lage besänden, sowie daß der Kaiser, wie er sich ausdrücke, uns dicht auf dem Fuße nachsolge. Bergl. Taxis, T.

<sup>2)</sup> u. 8) Winther, T. und Geschichte bes J. R. 2. Seite 313.

<sup>4)</sup> R. B. A. Alt Feldzug 1814, IV. Erlaß Schwarzenbergs, d. d. Paris, 9. April 1814.

1814. Bagage; um 1 Uhr 30 Minuten nachmittags wurde in St. Maure ein Lager bezogen. 1)

Begen der großen Hite erfolgte der Aufbruch am nächsten Tage schamps sich morgens 5 Uhr; trothem traten einige Fälle von Hitschlag ein; <sup>2</sup>) bei Champs sich lagerte unsere Brigade; dieselbe gelangte über Coulommiers (12., 13.), Narolles (? 14.), <sup>3</sup>) Chevry (15.), St. Martin-du-Bochet (16.), nach Barbonne (17./18.); "in dieser Gegend waren die Einwohner zum teil dürftig, größtenteils aber sehr schmutzig, daß sie dem Soldaten nicht allein ihre Lebensmittel verleugneten, sondern auch noch so unverschämt waren, das wenige, was der Soldat aus dem Wagazin erhalten, mit ihm verzehren zu wollen. Die Nation ist zwar ausgeklärt, allein ihre Frechheit und ihr schmutziges Betragen gegen Fremde übersteigt alle Begriffe", sagt ein Augenzeuge.

über Fère Champenoise<sup>5</sup>) gelangte sodann unsere Brigade nach Semoine (19.), Courdemange (20.), Cheminon = la = Bille (21./22.), Barle = Duc (23.), Ligny (24.), Gondrecourt (25.), Darney = aux = Chênes (26./27.) nach Vickerey (28.); hier liesen die Weisungen Schwarzenbergs<sup>6</sup>) med Wredes ein, wonach Lamotte unsere Division so schleunig als möglich nach Mainz und Cassel führen sollte; die Truppen mußten am 3. Mai dort eintressen, während Lamotte mit Extrapost vorauseilte, um die nötigen vorbereitenden diplomatischen Ausgaben zu erledigen; Generalmajor Diez eilte mit den Truppen in Doppelmärschen nach; 3 Kolonnen auf Wagen rücken so vor, daß die letzte derselden immer einen Tag später als die erste antrat; über Bezelise—Rancy (29.), Château Salins (30.), Mörchingen (1. Mai) und Saargemünd wurde am 2. Mai Bliestastel erreicht, wo der Gegenbesehl eintras, daß unsere Division in Kantonnements in und um Luneville zu rücken habe; über Saargemünd (3.), Tänchen (4.), <sup>7</sup>) Dieuze (5.), gelangte unser 1. Bataillon nach Einville, die Kompagnie Stromer nach Kaville, <sup>8</sup>) um bis zum 15. eine schier unendliche

<sup>1)</sup> Rach dem Tagebuch J. R. 8, wäre der Abmarsch von Rungis erst am 11. etsus; die Besehle Frimonts und die Angaben in Winther, T., stimmen jedoch so genau überein, das an dem Bollzug des Abmarsches am 10. nicht gezweifelt werden kann.

<sup>2)</sup> Winther, T.

<sup>3)</sup> Die Truppen wurden an biesem Tage nur in beguemere Quartiere verlegt. (Binther, I.

<sup>4)</sup> Winther, T.

<sup>5)</sup> Diese Gegend litt unaussprechlich unter bem schrecklichen Geruch, den die vielen v Berwesung übergegangenen und nicht verscharrten Pferdekadaver verursachten, die vor 4 Bocken hier gesallen waren.

<sup>6)</sup> R. B. A. Att Feldzug 1814. Schreiben bes Fürften Schwarzenberg an Lamoth, St. Cloub, 24. April.

<sup>7)</sup> Rach einem Schreiben Wredes an Rechberg bestand die Ansicht, die Verpflegung der Truppen sei so gut, daß gar keine Beranlassung bestände, die Gagen und Löhnungen außbezahlen zu lassen; diese baren Summen sollten vielmehr dem Baterlande erhalten bleiben und erst im Mai zur Hinausgabe gelangen. Bergl. R. B. A. Alt Keldzug 1814.

<sup>8)</sup> R. B. R. A. Alt Feldaug 1814. Dislotationslifte ber 3. Division.

Reihe stets wechselnder Befehle und Gegenbefehle ruhig vorüberziehen zu 1814. laffen; es ift heute noch recht ermüdend, Schwarzenbergs Beisungen zu folgen, welche unfere Division balb nach Rreugnach, balb auf bas rechte Rhein-Ufer sublich ber Mainmundung, ichließlich aber boch nach Rreugnach beftimmten; Marichplan folgte auf Marichplan, bis enblich Brebes Corps ben letten Befehl erhielt, in fechs, Tag um Tag fich folgenden Rolonnen am 19. Mai über hagenau abzuruden. Unfere Division bilbete die erfte dieser Kolonnen, welche in 10 Marschtagen (einschließlich 2 Rafttage) ben ihnen zugewiesenen Raum erreichen sollten, ber öftlich und nördlich vom Rhein, von Oberwesel an westlich vom hunderud bis Birkenfeld, von da durch die französische Grenze, und südlich durch die von Mannheim nach Saarbrücken führende Straße begrenzt ift. 1)

Am 16. Mai leitete unsere Division biesen Rudmarich ein; unsere Brigade fand an diesem Tage Unterkunft in Domjevin und gelangte über Blamont und Saarburg (17.), durch Zabern nach Dettweiler (18.), um am 19. in Hagenau2) ziemlich enge Unterfunft zu finden. Am 20. war Ruhetag; die Offiziere unserer Division gaben ben Einwohnern ber Stadt einen ichonen "Freiball," ber sehr zahlreich besucht war; man unterhielt sich so ausgezeichnet, daß erst ber am Morgen ertonende Generalmarich an die Endlichteit aller menschlichen Bergnügungen und Freuden erinnerte. 3)

Unfere Brigabe gelangte fodann über Ronigsbrud nach Lauterburg (21.), über Langenkandel, Sanna nach herrheim (22.), Schwegenheim (23./24.), Schifferstadt (25.), Worms (26.), Oppenheim (27., 28., 29.), am 30. in bie Gegend von Obermoschel; unser I. Bataillon tam nach Bingert.4) und scheint daselbst bis zum 15. Juni stehen geblieben zu sein, während andere Truppenteile ber Division am 7. näher nach Kreugnach gezogen wurden.

Am 16. wurde in Wirtung der neuen Fried en Beinteilung bes baperischen Heeres bie bisherige Unterfunft verlassen und in die Beimat abgerudt; unser I. Bataillon nahm seinen Weg jedenfalls über Oppenheim, Afchaffenburg auf Burgburg und rudte am 24. Juni wieder in Rurnberg ein.

War schon der Marsch durch die heimatlichen Saue ein kleiner Triumphaug, fo zeichneten fich bie Burger Nurnbergs insbesondere burch jubelnbe und herzliche Aufnahme der siegreich heimkehrenden Truppen aus. 5) -

Wir verließen unfer II. Bataillon mit beffen Gintreffen in München; Das es hatten fich bekanntlich unter ben Tirolern neuerdings unruhige Bestrebungen in Randen geltend gemacht, so daß die Heranziehung der im Innern Bayerns untergebrachten und an ber Sabgrenge. 6)

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Aft Feldzug 1814. Bericht Wredes an G. Maj., Baris. 17. Mai.

<sup>2)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>3)</sup> Bergl. Tagebuch J. R. 8. Band 8.

<sup>4)</sup> Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>5)</sup> Priem, Nürnberg.

<sup>6)</sup> K. B. K. A. Alt Aufftandsversuche in Tirol 1812/14.

1814. Truppen an die Südgrenze geboten erschien. Se. Majestät verfügte ja damals noch unmittelbar über 28 000 Mann Truppen aller Wassen; doch waren diese Abteilungen hauptsächlich aus jungen Leuten zusammengesetzt und daher noch zu wenig durchgebildet, als daß von ihnen wertvolle Leistungen zu erhossen gewesen wären.

Immerhin gelang es, gegen Ende Dezember etwa 4000 Mann zur Berwendung im nördlichen Tirol bereit zu stellen; inzwischen hatte aber Graf Bellegarde, der Oberführer des österreichischen Heeres in Italien, auf seiner Durchreite den Tirolern erklärt, daß der Kaiser von Österreich weit entsernt sei, ihr aufrührerisches Berhalten zu unterstützen; man konnte mit Recht erwarten, daß hiermit eine weitere Ausbreitung des Übels verhindert sei; und so war es denn unserem II. Batailson vergönnt, zwei Monate in unmittelbarer Nähe des heißgeliebten Königs und Herrn zu verleben.

Erst ein Allerh. Restript vom 11. Februar versügte, daß unser II. Bataillen nach Tegernsee und "Konkurrenz" zur Beobachtung des Achenthales abzugehen habe; es rückte am 14. Februar morgens 9 Uhr in der Stärke von 3 Kapitäns, 1 Obers, 11 Unterlieutenants und 479 Mann dorthin ab; alles war in "vollskommen bestem Stand"; 60 Patronen besanden sich in der Tasche, 60 waren "extra" mitgegeben.

|      |       |       |                        | Füsilier:             | Rompagn                | ie                    |                       |  |  |  |
|------|-------|-------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| Stab |       |       | 6                      | 3.                    | 8.                     |                       |                       |  |  |  |
|      | 2.    | 4.    | 2 Offiziere<br>59 Mann | 1 Offizier<br>59 Mann | 2 Offiziere<br>33 Mann | 1 Offizier<br>37 Mann | 1 Offizier<br>43 Mann |  |  |  |
| Tege | rnsee | Rreut | Rotted                 | Egern                 | Gmunb                  | Dürrenbach            | Finsterwald           |  |  |  |

Am 16. mittags nahm unfer II. Bataillon folgende Unterfunft:

Hamation an mehreren Plätzen angeschlagen und von der Kanzel aus befannt gemacht. Die 4. Rompagnie hielt nicht nur Kreut seit, sondern entsandte auch Abenfee unter Michalt nach inch nach eine Rompagnie unter Mapitan v. 30ller nach Achenfee unter Aufsicht hielt; auch wurde in Achenthal eine Königl. Proklamation an mehreren Plätzen angeschlagen und von der Kanzel aus befannt gemacht. Die 4. Kompagnie hielt nicht nur Kreut sest, sondern entsandte auch Abteilungen in der Richtung auf den Achenpaß nach Unter=Riedern, Glashütte und schloß hiermit die Postenkette Rattenberg—Tegernsee; dieser "Ordonnanzeours" wurde außerdem durch Patronillen bis Eden und Steinberg, sowie gegen das Brandenberger Thal sicher gestellt.

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Bahlungsliften unseres Regiments. 1816/17. III. Du. Bericht bes Kapitan v. Zoller.

Die Abteilung der 8. Kompagnie in Gmund wurde nach Fischhausen ver= 1814. legt, von wo ein Biket nach Neuhaus oder Max=Josephthal vorging, um die Wege von Thiersee und von Brandenberg her zu beobachten.

Am 16. März trasen 67 Mann von unserem Reserve-Bataillon in Tegernsee ein, eine Berstärkung, welche den "sein sollenden Stand" der Kompagnien unseres II. Bataillons auf 150 Feuergewehre brachte.

Am 1. April scheint ein Bechsel in ber Berwendung der Kompagnien einsgetreten zu sein, so daß von diesem Tage ab die 6. Füsilier=Kompagnie den vorsgeschobenen Bosten Achenthal übernahm.

Am 13. Mai erhielt Oberst v. Braun die Allerhöchste Weisung, unser II. Bataillon zum Abmarsch bereit zu stellen. Auf die Nachricht von der Ankunft der Kaiserin von Frankreich Marie Louise hatten sich aber 8000 bewassnete Bauern in Junsbruck zusammengesunden, und man konnte die erfreulicherweise sich nicht verwirklichende Besürchtung hegen, dieselben würden im Wiedererwachen aufrührerischer Gesinnungen dis in die Linie der Truppen vorbrechen.

So zog sich benn unser II. Batailson erft am 16. in Tegernsee zusammen und rückte hierauf am 17. unter Führung des Kapitäns v. Zoller ab, um am 27. Mai in Nürnberg einzutreffen, wo sosort die Kaserne bezogen wurde; am solgenden Tage aber sanden höchst umfangreiche Beurlaubungen statt. 1)

Das durch die Neuaufstellung unseres II. Bataillons in seiner Effektiv=Das Reserve-Ktärke bebeutend zusammengesunkene Reserve=Bataillon hatte in den ersten Wonaten des Jahres zwar einen Zugang von 161 Rekruten und 61 Kanzionierten, 2) dem stand jedoch ein Abgang von 67 Mann an das II. Bataillon gegenüber, so daß die Kompagnien durchschnittlich nicht mehr als 75 Köpfe zählten. Doch besserten sich auch diese Berhältnisse rasch; die Sinde Juni gingen nämlich 22 Mann (vom I. Bataillon), 21 Rekruten, 9 Sistierte, 3 Attrapierte, und 113 Kanzionierte 1) zu, während nur 22 Mann (an das I. Bataillon), 26 Ausgediente, 11 Entlassene, 23 Deserteure, 5 Pensionierte und 5 mit Tod abgingen; so gelangte unser II. Bataillon mit dem Reserve=Bataillon auf eine Essektivstärke von 1018 Köpfen; hiebei blieben die 4. dis 8. Kompagnie durchschnittlich 150, die 9. dis 12. Kompagnie 102 Mann stark. 3)

Inzwischen war auch die Leidenszeit der "aus kaiserlich russischer Gefangenschaft" zurückehrenden Offiziere zu Ende gegangen; es trasen beim Reserve=Bataillon ein: Unterlieutenant Seit (1. Februar); Oberslieutenant Deron (22. Februar); Unterlieutenant Schnitzlein, BataillonssChirurg Döring (23. Februar); Rapitäne Bacher und Avila, Oberlieutenants Bechmann, Bolland, W. Roth, v. Furtenbach, Unterlieutenant v. Reichert

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Hauptsächlich aus ber Kategorie ber in Sachsen Bermiften.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

Riegling , Ronigl. Bayer. 5. Inf.-Regt. II.

1814. (14. März); Kapitäne v. Fabris, Sack, Schuller, Oberlieutenants Molzberger, Graf (24. März); Oberlieutenant Rogenhofer, Unterlieutenant Langenfee 4. April); Unterlieutenants Welzer, Beinig, Zeiß (26. April); Unterlieutenant Heinrichmeyer, dieser mit 55 Mann (30. April). 1)

Oberftlieutenant Denz, der am 1. Juni von seinem Kommando in Epinal zurückgekehrt war, ging am 11. Juni mit seinem Abjutanten nach Waibhausen in Böhmen ab, um die aus Rußland zurückkehrenden Gefangenen zu übernehmen und zu instradieren.

Auf unmittelbare Beranlaffung Brebes war die Regimentsmusik neu gebildet worden und am 1. Mai zum I. Bataillon abgegangen.

Durch Allerhöchste Verfügung vom 5. Mai hatte unser Reserve=Bataillon 1 Unteroffizier, 25 Mann als Zuchthauswache nach Lichtenau abzustellen, die "möglichst auf 50 ergänzt werden sollte". Rleine Kommandos standen in Beichs, Cadolzburg, Lenkersheim, Bruck, Roth; Ctappenkommandos in Langenzenn und Windsheim.

Am 28. Mai wurde ein bisher von der Reserve-Division des 5. leichten Infanterie-Bataillons abgestelltes Detachement in Rothenberg 3) durch Mannschaften unseres Reserve-Bataillons abgelöst.

Bereinigung bes Regiments in Rürnberg. Am 24. Juni sehen wir unser Regiment nach zweisähriger Trennung wieder in der liebgewordenen Garnison vereinigt; wer vermag die Freude solchen Wiederssehens zu schildern? Bon den Usern der Weichsel und der Elbe, der Seine und des Jun waren die Kameraden heranmarschiert, die einen aus leidensvoller, entbehrungsreicher Gesangenschaft, die anderen ruhmbedeckt aus einem stolzen, übersmütigen Lande, welches sie siegreich niedergerungen, die dritten aus einer unruhigen Provinz, deren Niederhaltung so schwierig als peinlich war; sie alle vereinigten sich am Sitze der "Reserve," deren mühevolle und stets undankbare Ausgabe es gewesen, in jenen einzig großartigen Zeiten den Ersatz der Abgänge bei den Feldstruppen zu ermöglichen, und dadurch an ihrem Teile zur Erringung des gewaltigen Ersolges beizutragen. Und so ist es denn unerläßlich, vor Eintritt großer Versänderungen, das Bild unseres Regiments jener Tage sestzuhalten.

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Jahlungsliften unseres Regiments.

<sup>2)</sup> Rehrte am 20. Juli wieber jum Regiment jurud.

<sup>3)</sup> Die Angabe Berg, 4. J. B., Band 1, Seite 424 scheint auf einem Schreibversehen zu beruhen, benn in den Zahlungslisten unseres Regiments findet sich die Stadt Rothenburg a./L. überhaupt nicht, während das Rommando Rothenberg (Rottenberg) in Berbindung mit Unterlieutenant Reibhardt ausdrückich erwähnt ist. Außerdem spricht Deisel, L., Seite 594 von dem Dienst auf der Festung Rothenberg bei Schnatttach, unter der Beistügung, daß sich dort viele Strässinge von der Rationalgarde II. Rlasse besanden, die such im Ottober 1813 empört hätten. Die sogenannten "Rreuzdauern" (auch in Preußen recht schmeichelhast so genannt wegen des Kreuzes an der Rüße, vergl. Beitzte 1813/14, Band 1, Seite 415) hätten gesagt, sie wollten nicht mehr nachdienen, sie hätten ihre Kapitulationszeit aus 6 Jahre in bester Ordnung durchgemacht u. s. w.

<sup>4)</sup> Busammengestellt aus ben Bablungsliften unseres Regiments.

- Stab und Unterftab: 1. Oberft Baron v. Rummel, 2. Major v. Herter, 1814. 3. Regimentsarzt Sch mitt (tommanbiert in Spinal), 4. Oberlieutenant Stanbes. Musweis. und Regimentsabjutant Edel, 5. Bataillonsarzt Sölberlein, 6. u.
  - 7. 2 Chirurgen-Praktikanten, 8. 1 Junker, 9. 1 Regimentstambour,
  - 11. 1 Profoß, 12. bis 17. 6 Hoboiften, 10. 1 Musikmeister,
  - 18. 1 Büchsenmacher.

I. Bataillon.

| Rompagnie  | Rapitāne   | Oberlieutenants           | Unterlieutenants     | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Gefreite | Lamboure | Pioniere | Gemeine | Effettivstärke<br>vom Felds<br>webel abwärts |
|------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------------------------------------------|
| Grenadier: | Renner     | Fr. Roth                  | Geuber, 2B. Goës     | 1         | 1        | 2         | 4         | 9        | 3        | 1        | 132     | 153                                          |
| Shüşen:    | Engelharb  | Red                       | M. Klein, B. Rlein   | 1         | 1        | 2         | 2         | 10       | 3        | 1        | 142     | 162                                          |
| Füstlier:  | v. Horned  | Säberlein                 | S. Goës, Bernreuther | 1         | 1        | 2         | 5         | 9        | 3        | . 1      | 137     | 159                                          |
| :          | v. Peller  | Roed                      | Lengeber, Fries      | 1         | _        | 2         | 5         | 15       | 2        | 1        | 121     | 147                                          |
| ÷          | Eberer     | Gg. Roth,<br>Brunnenmaper | Razenberger          | 1         | 1        | 2         | 4         | 4        | 2        | 1        | 124     | 189                                          |
| s          | v. Stromer | Schmib                    | Shuller, Müller      | 1         | 1        | 2         | 4         | 6        | 2        | 1        | 88      | 105<br>865 <sup>1</sup> )                    |

#### II. Bataillon.

Stab und Unterftab: 1. Oberftlieutenant v. Blefen, 2. Oberftlieutenant Denz, 3. Unterlieutenant und Abjutant Seidel, 4. Bataillonsauditeur Rurg, 5. Bataillonsarzt Strömsbörfer, 6. Bataillonsarzt Döring. 7. 1 Chirurgen-Braktikant, 8. bis 10. 3 Junker, 11. 1 Büchsenmacher, 12. 1 Bataillonstambour, 13. 1 Rechner, 14. u. 15. 2 Fourier-Braktikanten.

|           |           |          | 000040000,                           | O. |   |   | r |   |   |   |     |     |
|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Füsilier: | v. Zoller |          | Bagner, Pfisterer,<br>v. Killinger   | 1  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 131 | 144 |
| r         | Aniser    | _        | Rau, Sount, Drechfel                 | 1  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 132 | 143 |
| s         | -         | Spanmann | Prinzing, Beiß,<br>Melzer, Spreither | 1  | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 135 | 146 |
| 5         | Rerp      | _        | Feuerlein, Gotter,<br>Sauter         | 1  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 187 | 148 |

|            |           |                                                            | melerve               | =Bataillon.                         |   |   |   |   |     |     |    |    |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| ).         | Füsilier= | Sepbel, v.Michels, Schuller                                | W. Roth               | v. Pobewils, Wetger,<br>Reibhardt   | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 - | 1   | 83 | 95 |
| ).         | \$        | v. Lindenfelk,<br>v.Deroy, Avila,<br>Graf, Molz:<br>berger | _                     | Seit, Örtel,<br>Langensee           | 1 | 1 | 2 | 3 | 7   | 2   | 78 | 94 |
| ١.         | :         | v. Boithenberg,<br>Bacher, Sac,<br>v. Furtenbach           | -                     | Schniglein,v.Reichert,<br>v. Meyern | 1 | 2 | 1 | 3 | 4   | 3 - | 79 | 93 |
| <b>?</b> . | :         | Bischl, Fabris,<br>Rogenhofer                              | v. Pechman<br>Polland | v. Bolkamer, Beinig,<br>Zeiß        | 1 | 2 | 2 | 3 | 3   | 1   | 82 | 94 |

<sup>1)</sup> hiervon waren 179 Mann im Lazaret und 35 vermift, bemnach Ausrudes 38\* stärke = 651 Mann.

1814. Berjonalien. Im Offiziercorps hatten fich folgende Beränderungen ergeben:

Befördert: Zu Kapitäns im Regiment die Oberlieutenants v. Horneck, v. Michels (20. Januar), v. Derop (8. März), v. Furtenbach, Molzberger, Graf, Rogenhofer (30. April); zu Oberlieutenants im Regiment die Unterslieutenants Polland, Brunnenmeyer (30. April); zum Unterlieutenant im Regiment den Junker Neibhardt (1. Februar).

Neu angestellt im Regiment der Unterlieutenant Örtel (16. Februar).

Berset: ber Bataillonsaubiteur Aurz (1. Mai) vom 2. leichten Infanterie-Bataillon anher, dagegen Oberstlieutenant v. Flad 1) am 16. Februur als Kommandant zum 6. leichten Infanterie-Bataillon, Regimentsauditeur v. Oswald (30. April) zum 2. Chevaulegers-Regiment, und Regimentsquartiermeister Neumann?) (1. April) als Broviant- und Kasernenverwalter nach Ansbach.

Berpflegung und Inneres. 3)

Unser I. Batailson lag von dem Tage des Einmarsches in Nürnberg bis zum 22. Juli in Bürgerquartieren, erst dann bezog es wieder die Kaserme und erhielt nun bis zum 25. August vom R. Stadtsommissariat Nürnberg täglich eine Fleischportion für den Mann.

Bom 26. Auguft ab endlich wurde ber Mannschaft für den Entgang dieser Portion eine tägliche Zulage von 5 Kr. ausbezahlt.

Am 3. Juli wurde eine höchst umfangreiche Beurlaubung vorgenommen, welche alle zum regelmäßigen Dienst irgend entbehrlichen Mannschaften einschloß während das von der Tiroler Grenze zurückgekehrte II. Bataillon schon am 28. Mai hauptsächlich die aus russischer Gesangenschaft "Ranzionierten" in Urlaub geschickt hatte: "wer machte mehr Freude als wir unsern Eltern! denn 6 Kameraden aus meinem Ort sind vor zwei Jahren nach dem Norden ausgezogen — und ich allein kam zurück!"4)

Berwaltungsmängel. "Die Leute hatten Mitleid mit dem Baterland, weil es durch die ungeheure Kriegslast gar so niedergedrückt erschien, und keiner machte Meldung wegen der Monturguthaben; wir schrieben lieder unseren Stern wie Einer, der erst dazu (zum Dienst) kommt, und ich habe ebenso wie viele Andere kein Jahr mehr zu dienen; eine Entschädigung giebt es also nicht für Unteroffiziere und Semeine, und wenn ich nun meinen Abschied erhalte, darf ich noch darauf zahlen. Das Monturguthaben von sehr viel Lebendigen und Toten ist den Herren Fourieren in die Tasche

<sup>1)</sup> Mit Allerh. Berfügung vom 22. Februar mußte v. Flab unser II. Bataillon bis auf weiteres fortkommandieren. R. B. K. A. Personal-Akt J. R. 5. 1800 bis 1822. Thatsacklich verließ er das Bataillon auch erst am 17. Mai bei dessen Abmarsch nach Rürnberg.

<sup>2)</sup> An bessen Stelle übernahm ber Fourier Deistel, 1. Altuar 13. Linien:Insanterie: Regiments, als provisorischer Rechner zum Reserve:Bataillon versett, die Führung der Rechnungsgeschäfte.

<sup>3)</sup> R. B. R. M. Zahlungsliften unferes Regiments.

<sup>4)</sup> Deifel, T. Seite 585.

gefallen, ja viele Eltern muffen noch - für ihren verftorbenen Sohn barauf gahlen!" 1) 1814. Daß unfer einfacher Gewährsmann die Wahrheit spricht, erhellt aus einer Reihe von Revisionsbemerkungen der Jahre 1812/15; übrigens war die Verrechnung des Montur=Raten=Spftems so ungemein verwickelt und außerdem durch die steten hin= und herversetzungen ber Mannschaft berart verwirrt, daß selbst ber beste Wille Ungerechtigkeiten ju verhüten nicht im ftande gewesen sein burfte. Die Rechner halfen sich, wie sie konnten; nur daß sie da und bort ihren eigenen Vorteil mehr als icarf im Auge behielten, gereicht einzelnen zum ichlimmen Vorwurf.

Die nie rastende Sorge unseres Königs um die Bereitstellung eines achtbaren Heeres sollte sich bald aufs Neue bewähren; mit Befehl vom 16. Juli wurde bas und umbitdung 12. Linien-Infanterie-Regiment wieder aufgestellt, das 14. neu gebildet und ein Grenadier=Garbe=Regiment aus fämtlichen Grenabier-Rompagnien bes Beeres geschaffen. Unfere 1. Grenabier-Rompagnie mar (jebenfalls unmittelbar nach bem Einmarich in Rurnberg) bereits nach München abgerudt und bortfelbft am 4. Juli abends in der Mannschaftsftarte von 1 Feldwebel, 1 Fourier, 20 Korporalen u. f. w., 93 Mann eingetroffen. Diese Rompagnie wurde nun bei unserem Regiment formlich abgeführt;2) bagegen wurde bei jedem Bataillon eine neue 5. Füsilier-Rompagnie errichtet; bie Schuten-Rompagnien ftanben von nun ab auf bem rechten Flügel ber Bataillone und verrichteten auch ben Ehrenmacht= dienst, wie früher die Grenadier-Kompagnien. Die Füsilier-Rompagnien numerierten nun von 1 bis 10. Beim III. Bataillon, dem bisherigen nur vier Kompagnien starken Reserve-Bataillon, wurde eine Schützen-Kompagnie und zwei Füsilier=Kompagnien neu errichtet. Jedes Bataillon sollte endlich auf eine Stärke von 150 Feuergewehren gebracht werben. 3)

peeres. Bermehrung bes Regi:

Die Neubilbungen erfolgten bei unferem Regiment zwischen 1. und 16., wahrscheinlich am 8. August, 4) und zwar innerhalb ber Bataillone berart, bag fich die bisherige 9. und 10. Füsilier = Rompagnie im jetigen III. Bataillon auflöste, während aus fämtlichen Kompagnien des I. und II. Bataillons die nun-

<sup>1)</sup> Bergl. Deifel, T. Seite 387, 585, 662. Bon ber übelften Wirtung mußten natürlich unziemliche Außerungen ber Unterchargen sein; bie Leute wurden ohne Gelb, ohne Montur und ohne alles Anbere entlaffen zu einem Warsch von Rürnberg nach Braunau; aber Bemerkungen, wie "ber Bauer wird Such schon übernachten und ein Stild Brot geben, solche Worte machen ben allerbeften Menschen murbe!"

<sup>2)</sup> Doch tamen nur 20 Mann zu jenem Regiment, mahrend nach Ausweis ber gablungsliften unseres Regiments 49 Mann jum 1., 34 jum 3. Linien : Infanterie : Regiment übergeführt murben.

<sup>3)</sup> Merh. Restript vom 5. August.

<sup>4)</sup> Deifel, T. Seite 387. Auch fcheint ein großer Teil ber Beurlaubten bes II. und III. Bataillons bei jener Gelegenbeit einberufen worben au fein; baber bie lange Dauer ber Umbilbungszeit.

1814. mehrige 9. und 10. Kompagnie errichtet wurde; die 2. Schützen-Kompagnie erstand neu durch Abgaben fast aller Füsilier-Kompagnien, besonders derjenigen des II. Bataillons. Die 3. Schützen-Kompagnie erhielt alle diejenigen ausgesuchten Mannschaften, welche demnächst zum Ausdienen kamen. Im übrigen galten bei dieser Umbildung des Regiments offenbar folgende Grundsätze: 1)

Das I. Bataillon enthielt die eben aus dem französischen Feldzug zurückgekehrte, nicht mehr im Anfang ihrer Dienstzeit stehende Mannschaft, welche vor allem Anspruch auf Berücksichtigung mit Urlaub hatte; wir sehen denn auch während des letzten Bierteljahres mindestens 600 Mann in Urlaub; es waren bei der Kompagnie durchweg nicht mehr als 10 Mann zum Dienst anwesend, während sast samtliche Offiziere sich zur Stelle befanden.

Im II. Bataillon sehen wir jene Mannschaften, welche erst eine fürzere Dienstzeit aufzuweisen hatten; biese verrichteten ben laufenden Dienst und standen auf Kommandos.

Das III. Bataillon endlich enthielt zum teil Leute, welche auch den Bedingungen des II. Bataillons entsprochen hätten, so besonders die 3. Schützens Kompagnie, besonders aber sämtliche, als vermißt oder in auswärtigen Lazareten befindlich, abgängigen Leute; außerdem finden wir hier noch die entweder hart am Ausdienen stehenden oder doch vor Ablauf eines Jahres zur Entlassung kommenden Mannschaften; nur die 3. SchützensKompagnie enthielt durchweg dienstfähige und zur Stelle besindliche Leute.

Bei einem Zugang von 150 Mann (barunter 150 Retruten, 62 Kanzionierte, 47 Bersetze) und einem Abgang von 321 Mann (barunter 155 Bersetze, 42 Entlassene, 11 Deserteure, 22 Berstorbene) gelangte unser Regiment mit Ausgang des Jahres 1814 auf folgenden Stand.

#### I. Bataillon.

Stanbes. ausweis. Stab und Unterftab: 1. Oberft Baron v. Rummel, 2. Major v. Berter,

- 3. Regimentsarzt Schmitt, 4. Oberlieutenant und Abjutant Edel,
- 5. Bataillonsarzt Hölberlein, 6. und 7. 2 Chirurgen = Praktikanten,
- 8. 1 Junter, 9. 1 Musikmeister, 10. 1 Regimentstambour, 11. 1 Profos.
- 12. bis 20. 9 Hoboisten, 21. 1 Büchsenmacher und endlich ein Profosenjung.

<sup>1)</sup> Bergl. Deifel, T. und R. B. R. A. Bahlungsliften unferer Regiments.

<sup>2)</sup> Zeichnet fich vorläufig burch ben Mangel einer Rummer in ben Zahlungsliften unferes Regiments aus.

| Ron        | npagnie  | <b>R</b> apitāne | Oberlieutenants | Unterlieutenants            | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Tampoure | Pioniere | Befreite | Gemeine | Effektivstärke<br>vom Feld<br>webel abwärts |
|------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------------------------------------------|
| 1. 6       | ğüşen:   | Engelhardt       | Red             | B. Rlein, M. Rlein          | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 7        | 148     | 166                                         |
| 1. Fi      | Ufilier: | v. Horned        | Brunnenmeber    | G. Goës, W. Goës            | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 4        | 150     | 165                                         |
| 3.         |          | v. Peller        | Roed            | Lengeber, Fries             | 1         | _        | 2         | 4         | 2        | 1        | 8        | 149     | 167                                         |
| <b>5</b> . | :        | Cherer           | G. Roth         | Ragenberger,<br>Bernreuther | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 1        | 154     | 166                                         |
| <b>7</b> . |          | v. Stromer       | Schmib          | Schuller, Müller            | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 5        | 149     | 165                                         |
| 9.         | •        | Renner           | F. Roth         | v. Seuber, v. Reichert      | 1         | -        | 2         | 4         | 2        | -        | 1        | 156     | 166                                         |

#### II. Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberstlieutenant v. Blesen, 2. Oberstlieutenant v. Denz, 3. Regiments-Auditeur Kurz, 4. Unterlieutenant und Abjutant Seidel, 5. Unterlieutenant und Abjutant Döhlemann, 6. Bataillons-Arzt Strömsbörfer, 7. Bataillonsarzt Döring, 8. bis 10. 3 Chi-rurgen-Praktikanten, 11. bis 14. 4 Junker, 15. 1 Rechner, 16. 1 Bastaillonstambour, 17. 1 Büchsenmacher.

| 2.  | Shüşen:   | Bacher    | v. Pechmann | Langensee, Feuerlein         | 1 | 1   | 1 | 4 | - - | -1 | 2   | 63  | 72 |
|-----|-----------|-----------|-------------|------------------------------|---|-----|---|---|-----|----|-----|-----|----|
| 2.  | Füfilier: | v. Zoller | Spanmann    | Wegger, Sauter               | 1 | 1   | 1 | 3 | 2   | 1  | 3   | 44  | 56 |
| 4.  |           | v. Aniser | Polland     | v. Killinger, Seit           | 1 | 1   | 1 | 3 | 2   | 1  | 5   | 43  | 57 |
| 6.  | 3         | v. Fabris | 203. Roth   | Spreither, Schunt            | 1 | 1   | 1 | 3 | 3 - | -  | 2   | 45  | 56 |
| 8.  | s         | Rerp      | -           | Gotter, v. Bolkamer,<br>Zeiß | 1 | 1   | 2 | 8 | 2-  | -  | 1   | 41  | 51 |
| 10. | s         | Schuller  |             | Melzer, Pfisterer,<br>Weiß   | 1 | 1   | 1 | 1 | 1-  | -  | 4   | 48  | 57 |
|     |           | 1         |             |                              |   | - 1 |   | 1 | 1   | 1  | - 1 | - 1 |    |

### III. Bataillon.

| 3.  | Schützen. | v. Avila                     | _         | Beinig, Schnitslein,  <br>v. Drechfel | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5 | 41 | <b>5</b> 3 |
|-----|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 11. | Füsilier: | Sendel, Rogens<br>hofer      |           | v. Pobewils, Reib:<br>harbt           | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | 5 | 59 | 74         |
| 12. | s         | v. Boithenberg,<br>Graf      | _         | Ortel, Beinrichmeyer                  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 63 | 77         |
| 13. | s         | v. Linbenfels,<br>Molzberger | Häberlein | v. Prinzing                           | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 55 | 73         |
| 14. | s         | Pischl, v. Furten:           | -         | Rau, v. Meyern                        | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | 8 | 59 | 77         |
| 15. | :         | Sad, v. Michels              | Schauer   | <b>Wagner</b>                         | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 56 | 76         |

1814. Berionalien Im Offiziercorps hatten sich folgende Beränderungen ergeben:

Oberlieutenant Schauer, bisher in spanischen Diensten, neu angestellt (22. September), dagegen Kapitän v. Deroy (6. Juli) und Unterlieutenant Beinig (1. Juli) zum Grenadier-Garde-Regiment verset, Unterlieutenant Cella vorläusig entlassen (22. September), der nachgesuchte Abschied wurde demsselben erst am 28. Februar 1815 bewilligt.

Stanbes. änderung. Kurz vor Neujahr (26. Dezember) erschien noch ein Allerhöchster Erlas, bemzufolge unser II. Bataillon sogleich, wenn noch nicht geschehen, ohne jedoch die Beurlaubten einzuberufen, vollständig gebildet wurde und wie das I. Bataillon unter den Besehl des mobilen Armeecorps-Kommandos trat. Dies wurde dem Kriegsökonomierat mit dem Bemerken bekannt gegeben, daß das erwähnte Bataillon "nicht auf dem Kriegssuß eröffnet werde".1) Dieser Erlaß tras jedoch erst nach Neujahr ein, so daß wir unser Regiment in der oben gezeichneten Gestalt die Kahreswende 1815 erreichen sehen.

Rommanbos.

Es standen um diese Zeit nur kleine Kommandos in Rothenberg, Schwabach und Forchheim.

Beflei dung 2) und Musrüftung.

Mit der Armeevermehrung trat eine Vereinfachung in der Uniformiesung ein; sämtliche Infanteries Regimenter erhielten (21. Juli) ponceaurote Kragen,3) Ravers mit weißem Vorstoß und Aufschläge mit geprägten gelben Nummerknöpfen; nur hierdurch und durch die auf dem Blechrand des Kasketts eingravierte Regimentsbezeichnung unterschieden sich jetzt die einzelnen Infanteries-Regimenter von einander. Die Farben der Schützenhuppen, bezw. Kompagniezeichen, welche über dem Löwenkopfe auf der linken Seite des Kasketts getragen wurden, sanden ebensalls die notwendig gewordene neue Festsetzung:

| Schützen: bezw.     | Huppen= bezw. | Bataillon |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------|-----------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Füfilier-Rompagnien | Zeichen       | I.        | II.      | III.       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I., II., III.       | grün          |           | und weiß | und schwar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1., 2., 11.         | rot           | _         | 3 :      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3., 4., 12.         | grün          | _         | : :      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5., 6., 13.         | blau          |           |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7., 8., 14.         | gelb          |           |          | : :        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9., 10., 15.        | orange        |           | , ,      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Allg. Reichsarchiv. Feldzüge 1813/15. Alt Miszellen. — R. B. A. Personal-Alt k. 5. Linien-Suf.-Regts. 1800—1822.

<sup>2)</sup> Münichs Unif. Man. u. Münich, G. d. E. d. b. A. Seite 252.

<sup>3)</sup> hiemit gingen die seit 1769 getragenen rosaroten Abzeichen dis zum Jahre 1825 versoren; von dieser Beit ab bis zum Jahre 1873 blieben die alten Farben wieder in Geltung.

Allen Deferteuren wurde am 14. November auf 2 Monate Barbon erteilt. 1814. General-Pardon. 1) Die Beteiligung an Beheimen Gefellichaften wurde verboten; jeder Beheime' Befellicaften.

Offizier mußte einen Revers ausstellen und benselben durch einen Gid befräftigen. (Allerh. Erlaß vom 13. September.)

pflege. 2)

Wegen Erfrantung an ben natürlichen Blattern mußten fämtliche bienft= Gefundheitspräsenten Mannschaften "in Hinsicht auf die von jedem Mann überstandenen natürlichen Blattern, geimpften Schutpoden ober die Empfänglickfeit hiefür" ärztlich untersucht werben; ferner wurden nun alle jene "Militärindividuen", welche weber "geblattert" noch die Schutpocken überstanden hatten, auf eine mit dem 3mpf= geset übereinstimmende Beise geimpft und kontroliert; ein Gleiches geschah mit ben Konstribierten bei ihrem Zugang; über den Erfolg wurde an die General-Lazaret-Anspektion berichtet. Bom 27. November ab finden wir auf den Berpflegsfceinen regelmäßig bie Bemerkung: "bat geblattert", "bat bie natürlichen Blattern gehabt" ober "ift geimpft".2)

Die Quartalsabschlüffe wiesen natürlich bebeutende Lücken und Unrichtig= Rechnungskeiten auf; es erging daher die Drohung, daß kein Bataillons-Quartiermeister vorrücken, kein Rechner sich einer Beförderung erfreuen werbe, der mit seinem Quartalsakt ober einer Rechnung rückständig sei.

Die neu gegründete Offiziers-Theatertaffe wird vom 1. Oktober ab vom Theatertaffe. Regiments-Quartiermeister als erlaubtes Depositum geführt. 2)

## 1815.

1815.

# 4. Anteilnahme am Feldzug in Frankreich.

Herrscher, Minister, Generale aus allen Ländern Europas waren seit nahezu Ariegoursache. einem halben Rahre in Wien versammelt, um die burch Napoleons Gewaltherrschaft zertrümmerten Staatenverhältniffe, unter möglichster Wahrung aller altererbten Rechte gegenüber wohl erworbenen neuen Besittiteln, wieder aufzubauen; dieser große Gebanke, an und für sich schon kaum durchführbar, mußte in einem Meere nichtssagender Bergnügungen und Zerstreuungen, Intriguen und geiftreicher Nichtigteiten sich seinem Untergange nähern. 3)

<sup>1)</sup> Bgl. Sad, Bambergische Jahrbucher 741 bis 1832. 4. Jahrg.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Zahlungslisten unseres Regiments.

<sup>3)</sup> Wie scharf sich die Verhältnisse allmählich zuspitzten, mag aus Wredes Anordnung vom 28. Januar erseben werben, ber zufolge bie Erteilung von mehr als 14 tägigem Arlaub verboten und gleichzeitig verfügt wurde, daß sich die Beurlaubten zu sofortigem Biedereinrücken bereit halten mußten. D. S. 5. J. R. 1815. I. Rr. 16.

Napoleons politisch-strategische Genialität erspähte mit scharfem Blic die günstige Gelegenheit, nicht nur den wankenden Thron Ludwigs XVIII. von Frankreich umzustoßen, sondern auch noch einer Welt in Wassen Trotz zu dieten; am 7. März gelangte die Nachricht von der am 26. Februar ersolgten Entweichung Napoleons von Elba und seiner Landung an Frankreichs Küste (1. März) nach Wien. Gegenüber der gemeinsamen Gesahr sand sich die mehr als zweiselhaft gewordene Einmütigkeit der noch beim Kongreß versammelten Herrscher bald wieder; schon am 13. März wurde durch einstimmigen Beschluß Napoleon Bonaparte als außer dem Gesetz stehend und überdies die Bereitwilligkeit erklärt, dem König von Frankreich und der französischen Nation, sowie jeder anderen bedrochten Regierung Hilse zu gewähren, welche zur Erhaltung der allgemeinen Ruhe notwendig sein dürste.

Napoleon aber hatte in 20 Tagen ganz Frankreich von Frejus bis Paris durchzogen, 1) die Armee war zu ihm ohne jedes Besinnen, meineidig, rein militärischen, besser gesagt landsknechtischen Instinkten solgend, übergegangen, und weitere 20 Tage nach des großen Corsen Einzug in Paris waren sämtliche Provinzen Frankreichs zu den Füßen des Kaisers, der sich durch die doch recht unsicheren Berhältnisse in seinem so rasch wiedergewonnenen Reiche gezwungen sah, den Krieg sobald als immer möglich zu erössnen.

#### Kriegs. vorbereitungen.

Unterbessen hatte König Max Joseph schon am 22. März die Marschebereitschaft des Heeres ausgesprochen; am 15. April erschien die Allerhöchste Erklärung, wodurch sich die bayerischen Felbtruppen in einer Gesamtstärke von 57 000 Mann?) als 4. Armee mit dem nahe an 200 000 Mann starken Heere unter Schwarzenberg vereinigten; im Junern des Landes blieb eine Reserve von 22 000 Mann; das bayerische Heer unter Wrede wurde als selbständig betrachtet, es stellte die Berbindung zwischen Blüchers Heer am Niederrhein und Schwarzenderg am Oberrhein her; Blücher versehlte nicht, schon am 5. Mai seine Freude auszudrücken, daß sich gerade Wrede auf seinem linken Flügel besinde; leider war es unserm Marschall diesmal nicht beschieden, an der Seite des populärsten Helden der Befreiungskriege mit Napoleon persönlich auf der blutigen Wahlstatt zusammenzutressen. Wredes Armee vollendete ihren Ausmarsch am Rhein schon am 20. April.

<sup>1)</sup> Die Großmacht Presse zeigte damals den Charakter einer Rleinmagd; doch kann man nicht sagen, daß sie sich unfranzösisch benahm: "L'ogre a quitté sa tanière!" so wurde die Flucht Rapoleons aus Elba der staunenden Mitwelt verkündet; mit jedem Marschtag milderten sich die scharfen Ausdrücke, um am 20. März einen versöhnenden Abschluß zu sinden in der freundlichen Ausschlußer: "Entrée triomphale de Sa Majesté!"

<sup>2)</sup> Montgelas, Denkw. Seite 474/475 spricht von 60 000 Mann und bezeichnet diesen Teil ber übereinkunft als ein abermaliges Erzeugnis des Fürsten Wrede, die Armee "übergroß" und "nicht den Bedürfnissen des Landes entsprechend."

<sup>3)</sup> Die 1. Division in der Rheinpfalz, unsere (2.) Division zwischen Main-Bischofsheim und Trebur, die 3. Division zwischen Reustadt und Germersheim, die 4. Division zwischen Oftheim und der Weschnitz; die Reserve-Brigade zwischen Mannheim und heidelberg.

Der Aufmarich der ruffischen und österreichischen Truppen erforderte natürlich 1815. gang andere Zeiträume; erft am 6. Juni ftellten die verbundeten Herrscher bie "Grundfätze" auf, nach benen ber Krieg gegen Bonaparte geführt werben follte; vor allem wurde festgesett, daß nie zu große Massen auf einen Punkt zusammengezogen werden sollten, damit der Unterhalt der einzelnen Heere leichter bleibe; ferner daß jedes Heer die anfänglich eingenommene Operationsbafis beibehalten muffe, damit ber Feind, selbst wenn er gegen eines ber verbundeten Beere Borteile erränge, diese nicht verfolgen tonne, sondern sich immer wieder mit seinem einzigen schlagfertigen Heere gegen biejenigen Teile zu wenden gezwungen ware, von benen er sich in Seite und Rücken bedroht sehen würde. Ob Napoleon mit diesen "Grundfäten" niedergerungen worden ware, fteht bahin; ber Felbherr fand 1815 seinen Blücher vor Ligny-Waterloo, wie er 1814 seinen Wrede vor Arcis s. Aube gefunden hatte! -

Bayern stellte 4 Infanterie=Divisionen, 1 Infanterie=Reserve=Brigade, 2 Kavallerie-Divisionen und 1 Kavallerie-Reserve-Brigade, endlich 15 Batterien ins Kelb, zusammen 51 Bataillone, 66 Schwadronen, 118 Beschütze.

Mrmee.

Unser Regiment stand mit dem 12. Linien-Infanterie-Regiment und dem 2. National-Felbbataillon Ansbach in der 2. Infanterie-Brigade (Bernclau) der 2. Infanterie=Division (Graf Beders).

Die Retruteneinstellung erftredte fich weit ins Frühjahr hinein; auf diese Stanbet-Art vermehrte fich unfer Regiment um 349 Mann, welche am 21. Februar Berfonalien. vereibigt murben; bis jum 6. April erreichte es ben unten beigesetzen Stanb.

Im Offizier=Corps waren folgende Beränderungen eingetreten:

Beförbert: Die Unterlieutenants v. Reichert, Beinrichmaier (22. Februar), Seibel, Reiß (19. März) zu Oberlieutenants; die Junker v. Stromer und Dietsch, sowie ber Sergent Stoll (19. März) zu Unterlieutenants;

versett: Oberftlieutenant v. Deng jum 12. Linien-Infanterie-Regiment, Hamptmann Kerp unter Beförderung zum Major ins 3. Linien-Infanterie-Regiment (19. März), Unterlieutenant Weinig (22. Februar) zum 2. Chevaulegers-Regiment, bagegen Major Erlee vom 9. Linien-Infanterie-Regiment anher (19. März).

Berftorben ift Hauptmann Renner zu Nürnberg (25. März).

### I. und II. Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberst Baron v. Rummel, 2. Major v. Herter (I.), 3. Major v. Erlée (II.), 4. Regimentsarzt Schmitt, 5. Oberlieutenant und Abjutant Seibel, 6. Oberlieutenant und Abjutant Zeiß, 7. Bataillonsarzt Hölberlein, 8. Bataillonsarzt Döring, 9. bis 29. 21 Mann.

1815.

| J. | Rompagnie    | Kapitāne   | Oberlieutenants | Unterlieutenants              | Mann         |
|----|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
|    | 1. Schützen: | Engelhardt | Red             | B. Rlein, M. Rlein            | 173          |
|    | 2. :         | Avila      | Pechmann .      | Langensee, Melzer             | <b>15</b> 8  |
|    | 1. Füfilier: | Rogenhofer | Brunnenmeyer    | G. Goss, Reibhardt            | 171          |
|    | 2. •         | Sad        | Spanmann        | v. Podemils, Begger           | 151          |
|    | 3. :         | n. Peller  | Roed            | Lengeber, Fries               | 168          |
|    | 4. :         | Anifer     | Polland         | Rillinger, Schniglein         | 152          |
|    | 5. =         | Ederer     | G. Roth         | Ragenberger, Bern:<br>reuther | <b>16</b> 8  |
|    | 6. =         | v. Fabris  | 28. Roth        | Rau, Shunt                    | 150          |
|    | 7. =         | v. Stromer | Schmid          | Shuller, Müller               | 165          |
|    | 8. :         | Bacher     | v. Reichert     | Bagner, Gotter                | 148          |
|    | 9. :         | Molzberger | F. Roth         | v. Geuber, 28. Goes           | 1 <b>6</b> 6 |
|    | 10. #        | Schuller . | Shauer          | v. Prinzing, Döhle:<br>mann   | 150          |

### III. Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberstlieutenant v. Blesen, 2. Regiments-Auditeur Kurz, 1) 3. Regiments-Quartiermeister Schnapp, 4. Bataillons-Arzt Strömsbörfer, 5. Bataillonsarzt Jaud, 6. Oberlieutenant und Abjutant Edel, 7. Unterlieutenant Reibhardt, 8. bis 13. 6 Mam.

| 3. Shüşen:    | Graf                         | Gemming       | v. Drechfel, Feuerlein         | 28 |
|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----|
| 11. Füsilier= | Sepbel                       | _             | Pfifterer, v. Stromer          | 41 |
| 12. :         | v. Boithenberg,<br>v. Horned | Heinrichmeyer | Örtel, Dietsch                 | 41 |
| 13.           | v. Lindenfels                | Haberlein     | Beiß, v. Bolkamer              | 44 |
| 14.           | Bifchl, v. Furtenbach        | _             | Sauter, Seit                   | 38 |
| 15. =         | v. Zoller, v. Michels        |               | Spreither, v. Megern,<br>Stoll | 43 |

Die zwei Feldbataillone waren also 1978 Köpfe stark, während das immobile III. Bataillon als Ersasbataillon 273 Köpfe zählte.

Abmarich au den unteren Main und Aufmarich am Rordrand des Odenwaldes.

Unser Regiment verließ am 6. April 2) die Garnison und gelangte über Kloster=Heilsbronn (6.), Ansbach 3) (7.), Rothenburg a./Tauber (8.), Mer-

<sup>1)</sup> Ging am 17. April als Brigade-Aubiteur jur Felbarmee.

<sup>\*)</sup> Racj Brebes Marschbisposition (K. B. A. Alt Feldzug 1815. I. bis IV.), sowie nach Worawisky, N. z. b. K. u. H. G. G. wäre der Abmarsch erst am 7. erfolgt, die angegebenen Marschage sind Deisel, T. entnommen.

<sup>3)</sup> Die ersten Märsche exfolgten bei sehr großer hise; mehrere Leute starben infolge von hisschlag. Deifel, T. Seite 740.

gentheim (9.), Tauberbischofsheim (10.), Miltenberg (11.), nach Obern=1818. burg (12.), wo bis zum 25. keine Beränderung eintrat. Diese Ruhe war der Truppe um so erfreulicher, als das Regiment schon beim Ausmarsch 300 bis 350 "bismontierte" Soldaten hatte hinter sich herziehen lassen müssen; es lagen Mängel vor, welche trot aller Anstrengung um so weniger vollkommen beseitigt werden konnten, als der Monturempfang außer allem Berhältnis zu dem wahren Besbürsnisse ftand.

Auch während des Aufenthalts in Frankreich trat eine bemerkenswerte Besserung dieser beklagenswerten Umftände nicht ein. 1)

Am Tage des Eintreffens in Obernburg trat die oben verzeichnete neue Ordre de Bataille in fraft; hiemit schied unser Regiment aus der Brigade des tapseren Generals Habermann, der sich mit herzlichsten Borten verabschiedete; das Regiment war zunächst an das Kommando des Oberst v. Treuberg gewiesen, trat jedoch schon am 20. unter das Kommando des eben beförderten Generalmajors v. Bernclau,<sup>2</sup>) der sich mit herzlichem Ausdruck aufrichtiger Anerkennung der früheren schönen Leistungen unseres Regiments bei seiner Brigade einsührte.

Am 25. nahm unser Regiment Unterkunft in Münster, bezog am 26. weitere Quartiere in und bei Großumstadt und verblieb nun bis zum 11. Zuni in der Gegend südlich Großumstadt—Neustadt a./Wömling. Die Kompagnien scheinen mehrmals Quartierwechsel vorgenommen zu haben; so sehen wir die 2. Schützen-Kompagnie<sup>3</sup>) am 29. in Habitzheim, am 30. in Klingen, am 5. Wai in Sembt, aber nur über die Zeit vom 12. bis 18. Wai wissen wir völlig Genaues über die Unterbringung unseres Regiments: 4)

| Stab         |           |    | Romp          | a g n        | i• e  |                   | Stab |              | R  | 0 m | pαg   | nie    |                          |
|--------------|-----------|----|---------------|--------------|-------|-------------------|------|--------------|----|-----|-------|--------|--------------------------|
| I. R. 5.     |           |    |               | şafil        | iet:  |                   | II/5 | 2.           |    |     | Fül   | ilier  |                          |
| und<br>I./5. | Shilten:  | 1. | 3.            | 5.           | 7.    | 9.                | 11/0 | Schüțen:     | 2. | 4.  | 6.    | 8.     | 10.<br>Mos:              |
| Ør.          | o humstad | t  | Kleins<br>um: | w cn,        | Laug: | peube,            |      | bernburg<br> | !  | i   | roß:  | Möm:   | bach,<br>Wüst:           |
|              |           |    | ftabt         | Rai=<br>bach | ftabt | Sch lier:<br>bach |      |              |    | um  | ltabi | lingen | amorbach<br>Rabs<br>heim |

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Personalakt 5. J. R. 1800 bis 1822, Bericht unseres Regiments vom 13. März 1816.

<sup>2)</sup> Die Angaben hierüber bei Bölbernborff, Kriegsg. v. B., Münich, Gesch. b. E. b. N. und Heilmann F. F. W. beruhen auf Irrtum. Die 2. Infanterie=Brigade der 2. Infanterie=Division wurde von Bernclau, dagegen die 2. Infanterie=Brigade der 3. Infanterie=Division von Treuberg kommandiert. Bergl. R. G. Seite 60, Deifel, L., und die Ordre de Bataille Wredes; dortsselbst ist allerdings die Berwendung Bernclaus noch nicht ersichtlich, denn die Ernennung der Brigadekommandeure erfolgte erst durch Allerh. Reskript vom 5., die Berfügung über deren Berwendung am 14. April (K. B. K. A. Alt Feldzug 1815. I die IV).

<sup>3)</sup> Deifel, T.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Alt Feldjug 1815. I bis IV.

1815. Bom 18. abends ab trat wieder eine Anderung hierin ein, Regimentssftab und I. Bataillon lagen von da ab in und um Habitheim, II. Bastaillon in Neustadt a./Mömling, Hainstadt und Umgebung. Dieser Unterstunstwechsel erfolgte bei einem schrecklichen Ungewitter, welches selbst eine große Anzahl Gebäude vernichtete. 1)

Bom 1. Juni ab stand unser Regimentsstab2) wieder in Großumstadt, die 2. Schützen-Kompagnie aber sehen wir am 11. Juni in Breitenbrunn (Odenwald).

Die Truppen nütten biese Beit des Stillstandes für ihre weitere Durchbilbung aus; so schoff z. B. die 1. Schuten-Rompagnie nach ber Scheibe.3)

Einige Rapitans versahen sich auch noch mit Reitpferben, jo Kerp, Schuller, v. Fabris, v. Stromer, Molzberger, sowie Oberlieutenant Schmid.4)

Artegelage.

Die Aufgabe des baperischen Heeres war dahin bezeichnet worden, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, sich jedoch vorerst auf etwas Ernstliches nicht einzulassen, sondern im Falle überlegenen Angriss Schutz hinter den Rheins Brückenköpfen zu suchen; erst wenn das russische Heer bei Mainz und Mannheim seinen Aufmarsch vollendet haben würde (gegen den 29. Juni), sollte Wrede zum Angriss übergehen; unser Marschall hatte freilich schon am 13. Mai nicht den geringsten Zweisel mehr darüber, daß Napoleon sich mit seinen Hauptstreitkrästen gegen die Niederlande wenden werde; er hielt dafür, "daß wir spätestens vom 25. Mai an einige Bewegungen zu Gunsten der königlich preußischen Armee machen dürsten"." Doch blieb auch diesmal sein Plan leider unausgeführt.

Bormarich an die Saar.

Erst am 11. Juni durste die Borbewegung aufgenommen werden, und weitere acht kostbare Tage mußten vorübergehen, bis die Handlung in Fluß kam; am 11. abends gelangte unser Regiment nach Großzimmern; am folgenden Tage rückte es durch Darmstadt, schwenkte sodann links ab und zog rheinauswärts bis Bensheim, gegenüber von Worms, um daselbst 6 Tage zu biwakieren.

Am 18. wurde wieder rheinabwärts marschiert bis Stockstadt; die 1. Brigade unserer Division hatte an diesem Tage schon den Rhein bei Oppenheim auf einer Schiffbrucke überschritten; am 19. folgte unsere Brigade; unser Regiment gelangte über Kirchheimbolanden, Beilerbach (20./21.) nach Münchweiler bei Cusel (22.). 6)

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Alt Feldjug 1815. I bis IV.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>3)</sup> Gin Schreinermeister in Großumftabt lieferte dieser Kompagnie (nach Ausweis ber Zahlungslisten Schiehscheiben im Werte von 4 fl. 26 tr.).

<sup>4)</sup> D. S. 5. 3. R. 1815. I. 120 u. f.

<sup>5)</sup> R. B. R. A. Alt Feldzug 1815. I bis IV. Schreiben Bredes an Schwarzenberg vom 18. Wai.

<sup>6)</sup> S. Kgl. Hoheit der Kronprinz Ludwig versprach an diesem Tage in einem Handsschen an Wrede für jeden auf dem Schlachtfelb abgenommenen Abler 600 fl., für jede Fahne oder Standarte 300 fl. als Prämie.

Stärtere frangöfische Abteilungen hielten bie Saar-Übergänge von Saargemund 1815. und Saarbruden. Brebe entschloß sich, gegen lettere Stadt eine Scheinbewegung Saarbruden1) au machen, mit ben Hauptfraften aber bei ersterem Ort anzugreifen.

(28. Juni).

Unsere Division erhielt ben Auftrag, jene Scheinbewegung auszuführen. Rach dem Abkochen, welches bei fämtlichen Truppen des 4. Corps um 9 Uhr vollendet fein mußte, ließ Beders feine zwei Infanterie-Brigaben auf zwei Strafen antreten; bie 1. Brigabe über Bilbitod-Sulzbach, unfere Brigabe über Spiesen-St. Ingbert; bie beiben Rolonnen hatten spätestens mit bem Schlag 3 Uhr nachmittags vor Saarbruden anzukommen.

Die 1. Brigade traf zuerst auf ben Reind; es entwidelte sich ein ziemlich hartnädiges Gefecht, welches mit einem beschleunigten Rudzug ber Franzosen burch die Stadt endete.

Unfere Brigabe hatte auf ben an und für fich ichon elenden, burch folimmes Better vollends verborbenen Wegen nicht fo fonell wie jene Brigade berangutommen vermocht, fo baß fich unfer Regiment auch biefe einzige Gelegenheit, mit den Franzosen handgemein zu werden, entgehen lassen mußte; es bewegte sich im Referve=Berhaltnis nur turge Reit in ber Birtungsfphare bes feindlichen Feuers.

Wohl war die Brigade auf den Kanonendonner hin in den Geschwindschritt übergegangen und aufmarschiert, taum aber waren die Kolonnenspigen aus dem Saarbruden vorgelegenen Walbe berausgetreten,2) als man die Franzosen ben Müden wenben fab.

Die Einwohner von Saarbruden beteiligten sich selbstverständlich an der Dedung dieses Rudzuges burch Schiegen aus Fenftern und Dachluken; bie Stadt wurde baher auf zwei Stunden der Plünderung preisgegeben; doch mußte sofort wieber abgeschlagen werben, weil allzu rauh vorgegangen wurde.

Unfer Regiment rudte burch Saarbruden und bezog auf ben Boben gegen Forbach ein Bivouac bei fehr miglichem Wetter; es regnete, daß das Waffer aus ben Zündlöchern herausrann.

An diesem Abend wurde auch der Sieg von Waterloo durch einen fraftigen Tagesbefehl Wredes befannt; der Jubel hierüber war unbeschreiblich groß.3)

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Alt Feldjug 1815 und Deifel, T.

<sup>2)</sup> Sin icones Bilb, wie es nur auf bem Felbe ber Chre erblickt werben kann, fei hier ber Bergeffenheit entriffen; Rafor Erlee hatte einen Diener, ber ihm icon mehrere Jahre binburch, auch in Spanien, treu geblieben mar; ehe fich ber Kommandeur unferes II. Bataillons an die Spige ber aufmarschierenden Kolonne setzte, rief er fo, daß es jeder Mann der 2. Schutzen-Rompagnie beutlich hören konnte: "Johann, wenn ich falle, alles fei bein!" — Bergl. Deifel, T. Seite 681.

<sup>3)</sup> Bur Steuer ber geschichtlichen Bahrheit sei bier beigefügt, bag fich feineswegs alle Offiziere bem Zauber ber napoleonischen Felbherrngröße entziehen konnten; fo mar g. B. ber Chef unserer 2. Schuten : Rompagnie por ichmerzlicher innerer Bewegung nicht im ftanbe, ben Tagesbefehl felbst vorzulesen; ein Lieutenant vertrat ihn. - Auch sonft foll es fich gezeigt

1815. Unser Regiment gelangte nun über Forbach<sup>1</sup>) (24./25.) nach St. Avold Bormarsch (26.). Am 27. sammelte unsere Division bei Falkenberg und erreichte (24. Juni). Château=Salins, um folgenden Tages mit Wrede an der Spitze in Nancy einzurücken.

Hier traf ber Befehl Schwarzenbergs ein, daß die Bapern sich als die Avantgarde der vereinigten österreichisch-russischen Armeen anzusehen und gegen Paris vorzurücken hätten, wo die gesamten französischen Streitfräfte sich verssammelten und fräftig verschanzten.

Wie wichtig Blücher die Bewegungen Bredes auch schienen, wie sehr deffen fast täglich wiederholte Einladungen zu größter Eile drängten,<sup>3</sup>) Wrede blied nun an die Bewegungen der Hauptarmee gesesselt und mußte daher zwei Tage still liegen; nur die Bortruppen gingen auf Bont-à-Mousson, Toul, Neuschateau.

Unfere Brigade lagerte bei St. Max.

Hier erreichte unser Regiment in seinen beiben Felbbataillonen burch einen Zugang von 207 Refruten, gegenüber einem Abgang von 110 Beabschiedeten, Bersetzen, Deserteurs eine Stärke von 2075 Mann.

Im Bivouac erfolgte die Verpflegung aus den Magazinen; dagegen war bei Ortsunterkunft die Vorschrift Wredes vom 28. Juni maßgebend; demnach hatte zu beanspruchen:3)

Ein Oberst oder Batailsonschef: morgens Frühstück für sich und seine Suite; mittags 4 Couverts, bestehend in Suppe, Kindsteisch, Gemüse und Beilagen, Ragout, Mehlspeise, Braten und Salat, Dessert, eine halbe Maß Wein für den Kopf, mit Umgehung aller Anforderungen von fremden Getränken;

abends Suppe, Ragout, Braten und Salat, eine halbe Maß Wein für den Kopf.

Ein Major (nicht Bataillonschef) und ein Hauptmann: morgens bas gewöhnliche Frühftück;

mittags ein Couvert bestehend in Suppe, Rindsteisch, Gemuse und Beis lagen, Braten und Salat, eine halbe Maß Wein;

abends Suppe, Braten und Salat, eine halbe Maß Bein.

haben, daß Offiziere eigentlich mehr um Schonung der Franzosen als das Bohl der eigenen Leute besorgt waren; selbst in Beurteilung des Dienstes und des soldatischen Berkehrs konnte sich mancher der alten Anhänglichkeit nicht entschlagen; es verletzte unsere Soldaten sehr, daß ihnen stets die Franzosen als Muster von "Ambition, Anstand" u. s. w. vorgehalten wurden. Wenn serner das "Honneur ohne Mütze ab" erwiesen werden sollte, bekam der Soldat östers halb scherzhafte, halb bittere Zurechtweisungen. Bergl. Deisel, T.

<sup>1)</sup> Am 25. rückte nur die 1. Brigade bis St. Avold; unfere Brigade hatte zunächt die Einschließung von Saarlouis zu decken; unfere 2. Schützen-Kompagnie kam auf Borpoften.

<sup>2)</sup> Seilmann, F. F. W. Seite 429.

<sup>3)</sup> Juing, J. L. R. Seite 25.

Ein Lieutenant: morgens bas gewöhnliche Frühftud;

1815.

mittags Suppe, Gemüse und Rinbsteisch, Braten und Salat, eine halbe Maß Wein;

abends Suppe, Braten und Salat und eine halbe Maß Wein.

Die Mannschaften vom Feldwebel abwärts: morgens ein Gläschen Brannt= wein oder einen Schoppen Wein, ein halbes Pfund Brot;

mittags Suppe, Zugemuse, ein halbes Pfund Rindsleisch, ein halbes Pfund Brot, einen Schoppen Bein ober eine halbe Maß Bier;

abends Zugemüse, ein halbes Pfund Fleisch, ein halbes Pfund Brot, ein Schoppen Wein ober eine Maß Bier.

Am 1. Juli morgens 1 Uhr brach Brede mit seinen vier Divisionen gegen Toul auf und ließ sodann eine große Schützenkette gegen die Festung vorrücken; unsere beiden Schützen-Kompagnien gelangten bis zum Ravelin an der Mosel-Brück, ) der Kommandant lehnte aber die Übergabe ab; inzwischen waren auch 80 Geschütze auf den Höhen von Dommartin ausgesahren; da jedoch ein Handstreich als undurchführbar erkannt wurde, ließ Brede bei Chaudenan eine Felbbrücke schlagen, auf welcher auch unsere Division überging, um ein Bivouac zwischen Toul und Cholon zu beziehen.

Nun trat unsere Division an die Spige von Bredes Heer und erreichte mit unserer Brigade über Menil la Horgue (2.), Bar-le-Duc2) (3.),

Brebe, Felbmaricall."

<sup>1)</sup> Deifel, T.

<sup>3)</sup> Mannschaften mehrerer Regimenter (bas unserige wird erfreulicher Weise hierbei nicht genannt) hatten schwere Exzesse begangen; es wurden nun die Divisionäre für allen und jeden Exzes verantwortlich gemacht, "damit die herren Generale durch ihre untergedenen Regiments- und Bataillonskommandanten desto wirksamer unterstützt würden". Folgender Besehl wurde drei Tage hintereinander bekannt gegeben: "Der Kommandeur des Regiments oder Bataillons, von dem ein Mann, er sei unter dem Gewehr oder Fourierschütze, austritt, um in ein Haus zu gehen, wird zum ersten Mal 14 Tage zu Just als Arrestant hinter seinem Regiment geführt, zum zweiten Male wird er als unsähig, ein Regiment oder Bataillon zu kommandieren, von der Armee zum Depot geschick, und Se. Majestät der König gebeten, alles sernere Avancement sür densselben einzustellen.

Geht ein Mann aus bem Lager, ohne durch einen herrn Offizier geführt zu sein, so tritt bie oben gemelbete Strafe ebenfalls ein.

Läßt ein Herr Offizier, der zur Fassung von irgend einem Lagerbedürfnis ober Lebenssmitteln mit einem Detachement in ein Dorf geschickt wird, einen Mann austreten, so wird er zum ersten Male 14 Tage als Arrestant nachgeführt, zum zweiten Male ist er ohne weiteres der Kassation unterworsen.

Die herren Generale und Divisionskommanbanten werben jedesmal nach bem Sinrüden ins Lager ben Ort bestimmen, wo bie Armeebebürsnisse geholt werben können, und eine Romspagnie auf Sauvegarbe bahin beorbern.

Untersteht sich ein Unteroffizier ober Gemeiner, seinem herrn Offizier nicht gehorchen zu wollen, so läßt er ihn arretieren, und ber betreffende herr General wird binnen sechs Stunden ben Berbrecher mittelft Stanbrechts zum Tobe verurteilen lassen.

1815. Le Frene (4.) und Chalons Faquières (5.), wo die ganze Divifion Ortsunterkunft nahm. 1)

Wie sehr Wrede sich beeilt hatte, Blüchers Wünschen nachzukommen, beweist die Thatsache, daß er trotz der Umgehung von Toul den Raum von Nancy bis Châlons über den glühenden Kreideboden der Champagne hinweg in vier Tagen durchschritt. Ein Augenzeuge schreibt über die Juni- und Julitage: "Es herrschte eine sehr große Hitz: wir waren oft von 2 Uhr in der Frühe die nachts 10 Uhr auf der Straße, denn mit Streispatrouillen und anderen Hindernissen geht es nicht rascher vorwärts. Auch wurde durchgehends in Zügen ausmarschiert, und wenn die Straßen durch Ortschaften eng wurden, mußte abgebrochen werden, dann ging es langsam; dann natürlich wurde wieder ausmarschiert und es kam zum Lausen; die Kavallerie kam stellenweise zum Vorreiten, und das giebt ein schreckliches Gedränge und Staub — kaum zum Ansehen! Biele von den Kameraden sielen hin um starben (besonders von den Jungen!). Doch traf es nur einen von unserer (2. Schützen-) Kompagnie".2)

In der Nacht zum 6. tras Blüchers Mitteilung ein über die geschehene Übereinkunft, derzusolge die Franzosen ihre Truppen hinter die Loire rücken ließen, während das preußisch=englische Heer am 4. dis 6. Juli in Paris einmarschierte. Hiermit schließt der eigentlich kriegsgeschichtliche Teil der europäischen Bewegung gegen Frankreich.

Nun durfte unsere Division einen Tag rasten; die Leute sollten sich körperlich gründlich reinigen, besonders die Füße waschen; auch das Schuhwert sollte möglichst hergestellt werden.

Den Truppen werden die Blücherschen Erfolge mitgeteilt.

Unsere Division gelangte am 7. über Epernay nach Bauciennes und nahm daselbst Stellung quer über die Straße. Bon Châlons aus war unsere 7. Füsilier=Rompagnie nach Madougle gesendet worden, um angeblich in die Marne versenkte Schiffe festzustellen; dies gelang thatsächlich trot der größten Geländeschwierigkeiten.

Drei Schiffe mit Artilleries und Infanteries-Munition wurden aufgefunden und für unsere Truppen sicher gestellt.

Unsere Brigabe zog (im Divisions-Berband) am 8. nach Châteaus Thierry und gelangte über Montreuil aux Lions, La Ferte sous Jouarre bis St. Jean les beux Jumelles (9.). Wegen bes Auftretens bewaffneter Bauern und Partisane wurden die Truppen angewiesen, mit gehöriger Borsicht

<sup>1)</sup> Derartige enge Unterbringung war sonst nicht üblich; jene Ortschaft sollte hiedund wie durch eine starte Kontribution für die gewährte Unterstützung von Parteigänger-Unter nehmungen bestraft werden.

<sup>2)</sup> Deifel, T. Seite 741.

au marichieren; vorzüglich vereinzelte Detachements follten fich gegen beren Angriffe 1815. fichern.

In Coulommiers (10.) traf ber Befehl ein, Wrede folle den gegen die Abmaric an Loire abgezogenen Teilen bes frangösischen Heeres folgen und über Melun bie Berbindung mit Schwarzenberg berftellen. Ein schöner Auftrag, ber gleichzeitig auch ben Borteil hatte, die Bapern am Gingug in Paris gegenüber ben nachmaricierenben Ruffen und Ofterreichern gludlich zu verhindern. -

bie Loire (11. Juli).

über Kontenan (11./12.) gelangte unsere Brigabe nach Chaumes (13.). Die Truppen durften nun in weite Unterkunft verlegt werden, doch berart, baß die Brigaden in 8 Stunden, jede Division sodann in 6 Stunden sich vereinigen konnten, weniger als 1 Eskabron burfte sich nicht in einem Orte befinden. In jedem Kantonnement mußten die Ein= und Ausgänge besetzt und eine Haupt= wache aufgestellt werben; gleich nach bem Einruden mußten die Balber abgesucht und bie bewaffneten Briganten aufgehoben werben; außerbem wurden fämtliche Einwohner entwaffnet und die tonfiszierten Gegenstände an ben Reservepart abgeliefert. Die Offiziere durften zunächft nicht aus ben Kantonnements beurlaubt werben.

Am 17. morgens sammelte fich unsere Division bei Melun und ructe über die Seine bis Chailly; am 18. ließ General Graf Beders unsere Division in Fontainebleau vor sich befilieren und führte dieselbe sodann nach Nemours und folgenden Tages nach Montargis (19.).

Es wurde nun hinter der 2. leichten Ravallerie-Division bequeme Unterfunft bezogen; unfer Regiment gelangte hiebei nach Bleneau (20.), einem Stäbtchen, welches bis dahin noch keine Truppen gesehen, am wenigsten feindliche Einquartierung gehabt hatte; bie 1. Schüten - Rompagnie aber tam mit 1 Bug nach Duffon f. Loire, mit dem 2. Zug nach Briare f. Loire; die 2. Schützen-Kompagnie nach St. Martin, diese Kompagnien lagen somit in der vordersten Linie der Kavallerie; die 2. Schützen-Rompagnie rückte jedoch schon folgenden Tages nach Bleneau zurück.

Unfer Regiment tam am 31. nach Tannières, der Reft der Brigade Abmarfc in das nach Billiers St. Benoit.1) Am 9. August folgte bie 1. Schüten=Rompagnie, und das vereinigte Regiment ging über St. Martin (10.), durch Auxerre (31. August). nach Ligny=le=Chatel (11.) und Umgebung; vom 26. August ab stand es in Brienon.

Am 19. August hatte Brede ben Befehl erlassen, daß die Divisionen ent- Exerateren, sprechend geübt werben, um vom 15. September ab - nach Umftanden in Brigaden ober Divisionen — vorgestellt werben zu können. Das zur Egalisierung ber Rlappen nötige Tuch mußte durch ben Berwaltungschef herbeigeschafft werden. Urlaubsgesuche unlaub. burften von nun ab nur in den bringenbsten Fällen von den Generalen angenommen und weiter gegeben werben.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments.

1815. Formation.

Mit Allerhöchstem Restript vom 10. August wurde die Errichtung des 15. und 16. Linien-Infanterie-Regiments zum 1. September besohlen; gleichzeitig erhielt Wrede die Ermächtigung, das 2. und 3. Bataillon des Grenadier-Garde-Regiments durch Auswahl geeigneter Leute aus sämtlichen im Felde stehenden Infanterie-Regimentern zu bilden. Wrede drang (19. August) auf Beschleumigung der entsprechenden Abgaben, welche denn auch zwischen 29. August und 14. September erledigt wurden; unser Regiment stellte hiezu 82°) Mann. Es sehlte in der Armee eigentlich nicht an großen Wenschen, sondern vielmehr an solchen Leuten "welche Taille hatten und sich zugleich durch ihr moralisches Betragen zur Garde eigneten"."

Gelb. verpflegung. Unterm 4. September gab Wrede bekannt, daß die bis 15. August ausstehenden Gagen und Löhnungen beim Rückmarsch in das Inland von der Militär-Hauptkasse in München ausbezahlt werden würden; dagegen konnten die Gagen für die Zeit vom 15. bis 31. August bei der Feldkriegskasse in Empsang genommen werden; gleichzeitig wurde die Gewährung einer Feldgratisitätion angekündigt, welche jedoch auch erst in der Heimat verabsolgt und vor allem zu genau vorschriftsmäßiger Equipierung verwendet werden sollte.

Unterm 19. September wurde auch die Ausbezahlung des von Juni bis September rückftändigen Propretätsgeldes bewilligt, "damit die Mannschaft in den Stand gesetzt sei, sich die nötigen Propretätsgegenstände zu beschaffen, ihre Wäsche zu bestreiten, sowie die kleinen Schuh= und Montur=Reparaturen nach den bestehenden Borschriften machen zu lassen".

Die Ginwohner.

Man hat viel über die große Militärpromenade durch Frankreich geschetzt: doch bot dieselbe wenigstens Gelegenheit, Land und Leute gründlich kennen zu lernen; man kann nicht wohl behaupten, daß die ohnehin recht mäßigen Sympathien sur das französische Bolk gesteigert worden wären; das ewige Behklagen, das selbst bei geringen Anlässen jeder männlichen Fassung und Ruhe entbehrende Benehmen der unteren Bolksklassen, ja selbst der besseren Bürger einerseits, welches mit einem nicht selten höchst schlecht angebrachten, übermäßigen Hochmut andererseits geradzu widerlich kontrastierte, verletzte den geraden, ernsteren deutschen Sinn. Bergebens suchte man auch in diesem, von so wenig kriegerischen Ereignissen und keiner Berheerung begleiteten Feldzug, vergebens auch in den besseren Landesteilen, welche unser Truppenteil durchzog, das von den in Deutschland reisenden Franzosen so son kan kam zu der Überzeugung, daß Frankreich nicht 2 Jahre hindurch das ertragen haben würde, was Deutschland während 15 langer Jahre unter dem Druck französischer Heere und französischen Übermutes erduldet.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Rahlungeliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Alt Relbaug 1815. Bericht Bredes.

<sup>3)</sup> Archiv f. D. a. W. Jahrgang 1847, Band II., Seite 110.

Ein anderer Augenzeuge weiß folgendes zu berichten: "Es gab eine Menge 1815. Nedereien zwischen unseren Soldaten und den Franzosen, welche meist mit Berswundungen ausgingen. Überhaupt haben sich die Franzosen gegen die Berbündeten mit einer Frechheit benommen, welche sie nie von den Deutschen hingenommen haben würden. Beim Abmarsch von Auxerre freuten sich die Einwohner so sehr, daß sie es nicht genug an den Tag legen konnten. Der letzte Streich, welchen sie uns spielten, bestand darin, daß die benachbarten Landleute die zum Borspann desstimmten Pferde verstecken; da half natürlich nur die Exekution". ) Im übrigen meint der Soldat Deisel, daß die Deutschen, Bradanter, Flamänder und dergleichen Deutsche doch eigentlich die "Meister" in Frankreich seien, und daß die eigentlichen Franzosen meist recht zanksüchtige Weiber hätten und beinahe alse unterm Pantossel ständen. <sup>2</sup>)

Ende September wurde die mehr oder minder behagliche Ruhe durch die Die Barabe bei Borbereitungen zu einer Parade gestört, welche der Kaiser Alexander von Rußland (4. Oktober). bei Chaumont abnehmen wollte.

Unser Regiment rückte über Flogny<sup>3</sup>) (25.), Chaource<sup>4</sup>) (26.), Bar s. Aube (27.), Bar s. Seine (28.) nach Chaumont (29.), um am 1. Oktober etwa 15 Kilometer von dieser Stadt Ortsunterkunft zu nehmen. Der Paradeplat war auf den Höhen westlich Chaumont gelegen.

- Am 2. Oktober besichtigte Wrede mit sämtlichen Generalen und Regiments= Kommandanten das Gelände.
- Am 3. mit Tagesanbruch rückten die Regimenter in die Paradeaufsftellung; b) 22 000 Bayern standen in drei Treffen; unser Regiment befand sich im 2. Treffen, welches der Generallieutenant Frhr. v. Zoller besehligte. So wartete die Armee dis nachmittags 2 Uhr, um endlich durch Wrede zu ersahren, die Revue werde erst am solgenden Worgen um 7 Uhr stattsinden.
- Am 4. Oktober morgens 5 Uhr schon hatte alles die Stellung vom vorschergehenden Tage wieder eingenommen; um 7 Uhr traf der Kaiser inmitten eines glänzenden Gesolges ein; nach dem Abreiten der Front schwenkten die Truppen rechts in eine neue Front ab, in welcher zunächst Prinz Karl von Bayern seine

<sup>1)</sup> Winther, T., 30. Ottober.

<sup>2)</sup> Deifel, T., 6. Oftober.

<sup>3)</sup> Hier erwartete unser Regiment ben Kaiser von Ofterreich, welcher auf ber Reise nach Lyon burchkommen sollte; erst spat wurde den ermüdeten Truppen die Rachricht, es sei ein anderer Weg eingeschlagen worden. Beral. Deifel, T.

<sup>4)</sup> Hier ftand Lieutenant Schauer mit 1 Korporal, 1 Gefreiten, 1 Tambour, 6 Mann seit 12. August auf einem Etappenkommando, welches am 30. September eingezogen wurde.

<sup>5)</sup> Die Armee stand süddstlich Billiers le sec mit dem Rücken an den Rordnordwestrand des Billiers-Waldes gelehnt.

1815. Division zum Gesecht entwickelte; bas Manöver endete mit einem Sturme ber gesamten Infanterie auf die markierte feinbliche Stellung. 1)

Während nun noch das 1. Bataillon des Grenadier-Garde-Regiments in der geschlossenen Schule vorexerzierte, rückten die übrigen Truppen zum Parademarsch in geschlossene Kolonnen zusammen; sodann führte sie Wrede<sup>2</sup>) dem Kaiser vor, der in der schmeichelhaftesten Weise seinem Wohlgefallen über die schöne Haltung der Truppen Ausdruck verlieh; jeder Soldat vom Feldwebel abwärts erhielt 20 Fr. als Revuegeschenk.

Die Truppen rückten in die am Morgen verlassenen Quartiere, waren jedoch durch den Besehl sehr überrascht, "in die alten Stationen zurückzukehren". So gelangte unser Regiment über Bar s. Seine (5.), Bar s. Aube (6.), Chaource (7.) wieder an die Yonne und staffelte sich zwischen Brienon und Flogny—La Chapelle (8.)

heeres. Einteilung.

Der am 21. Oktober erlassene Rückmarschbefehl Bredes bestimmte den General Lamotte mit der neuen Brigade Bernclau (6., 12., 15. Linien-Insanterie-Regiment), 1 Chevaulegers-Brigade und 2 Batterien zur französischen Oktupationsarmee. Unser Regiment bildete nun mit dem 10. Linien-Insanterie-Regiment die neue Brigade Habermann, welche einstweilen an die Besehle des Generalmajors Graf Deron gewiesen war; es hatte sofort 100 Mann zur Berstärkung des 15. Linien-Insanterie-Regiments abzugeben und sofort nach Empsang der Marscheinteilung, welche am 26. hinausgegeben wurde, zur neuen Bestimmung abzurücken.

Anzug.

Die Mißbräuche, die sich bei einigen Regimentern eingeschlichen hatten, daß z. B. die Offiziere den Hemdkragen über das Halstuch vorstehen, oder die Spiken der schwarzen Halstücher über den oberen Haften des Rockes herausstehen ließen, ebenso daß einige Offiziere sich erlaubt hatten, ordonnanzwidrige Degen zu tragen, mußten sogleich unter Verantwortlichkeit der Kommandanten abgestellt werden.

Rudmarich 3) nach Bayern (1. Rovember bis 3.Dezember). Am 29. scheint sich unser Regiment in und um Brienon vereinigt p

<sup>1)</sup> Aus der Größe der "Berluste" mag auf die Energie der Bewegungen geschlossen werden; unser Regiment verlor an diesem Tage nach Ausweis der Zahlungslisten 3 Gemeinensädel, 5 Bajonette, 65 Bajonettschen, 91 Kugelzieher, 91 Schraubenzieher, 73 Raumnadeln, 1740 Feuersteine, 17 Feldslaschen mit Riemen, 56 Brotsäde, 2 Feldsessel, 1 Kasserol, 4 Kasserolftile, 4 Kasserolhaken; ein Menschen wurde nicht geopsert, worüber sich Deisel (T.) wundert; die Franzosen hätten kurz vorher bei ähnlicher Gelegenheit 5 Mann auf dem Plaze gelassen.

<sup>2)</sup> Man konnte nichts Brillanteres sehen, als hier ben bayerischen Feldmarschall, der einen türkischen Schimmelhengst tummelte und während des Salutierens in einigen kühnen Falkaden und Lançaden vorübersprengte und endlich, in der Karriere herausreitend, sich an des Kaisers Seite stellte. Bergl. Heilmann, F. F. W. Seite 488.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Att. Feldzug 1815. Bericht Brebes vom 27. Oktober und Deifel, T

haben und am 30. die Nonne abwärts gegen Sens gerudt zu sein,1) wo sich die 1815. Brigade versammelt haben burfte; die Armee maricierte "brigadeweise"; General Graf Beders führte die linke Flügelfolonne, in ber unfer Regiment über Tropes (1.), Arcis f. Aube (2./3.), Bitry le Français (4.), St. Dizier (5./6.), Bar le Duc (7.), St. Mibiel (8.), Bont à Mouffon (9./10.), Bannecourt (11.), St. Avold (12.), Saarbruden (13.), Homburg (14.) und mit einem großen Umweg über Raiferslautern Ginellen (15.) erreichte. Diefer lette Marich auf lauter Bebirgswegen bauerte bei ununterbrochenem Regen und Schneegeftober 16 volle Stunden. Erft morgens gegen 2 Uhr langte unfer Regiment am Riele an, Die 2. Schüten-Rompagnie in einer Stärke von — 16 Mann; die 3. Füsilier-Kompagnie allein mußte mit Tagesanbruch bes 16. 7 Mann in bas Lazaret Zweibrücken verbringen laffen; tropbem wurde noch an diesem Tage nach Rircheimbolanden (17./18.) marichiert. über Alzen (19.), Obernheim (20./21.) gelangte unser Regiment am 22. nach Oppenheim, wo die rudständige Löhnung der letten zwei Monate ausbezahlt wurde; nach dem Überschreiten bes Rheins löfte fich bas "Rolonnen-Detachement Beders" auf; unfer Regiment fam nach Arheilgen bei Darmftadt, - und marschierte über Dieburg (23.), Obernburg (24.), Miltenberg (26.), Bertheim (27.) nach Burgburg (28.), wo es feierlich empfangen wurde; General v. Zweper und ber Hoffommiffar Frhr. v. Lerchenfeld waren ben Truppen (R. R. 5, I./9., I./13.) eine halbe Stunde weit entgegengeritten; beim Einzug paradierten die Garnison und die "Nationalgarbe III. Rlaffe" (Burgermehr); unfer Regiment aber hatte die Ehre, vor Ihrer Rgl. Hoheit der Prinzessin Charlotte zu defilieren; es ructe sodann in Bürgerquartiere. Dr 29. war Rafttag. Über Rigingen, (30.), Längenfeld, Uhlftadt (1. Dezember), Bibart, Reuftadt a. D., Langengenn (2.) wurde Rurn= berg am 3. erreicht; bort fand feierlicher Empfang ftatt; unser Regiment bezog zunächst Bürgerquartiere und nahm am 6. höchst umfangreiche Beurlaubungen vor; der Rest bezog die Rasernen. Bis zum 17. erhielten Offiziere und Mann= schaften 11/2 Raten= (Felb=) Gebühr.

Beim Eintreffen der Feldbataillone in Nürnberg zeigte unfer Regiment Stanbes folgenben Stand:

ausmeis

### I. und II. Bataillon.

Regiments stab und Unter stab: 1. Oberst v. Rummel, 2. Major v. Erlee, 3. Major v. Herter, 4. Major v. Oswald, 5. Regimentsarzt Schmitt, 6. Oberlieutenant und Abjutant Seibel, 7. Bataillonsarzt

<sup>1)</sup> Deifel, T. Die fonft fo verläffigen Angaben biefes Gemährsmannes leiben bier offenbar unter ber icheinbaren Unerklärlichkeit biefer Rudwärtsbewegung, welche jeboch gum Freimachen ber geraben Straße St. Florentin—Tropes wohl unvermeiblich war. Die Zahlungs: liften unseres Regiments ermahnen "Sens 30. Ottober."



1815.

Döring, 8. Bataillonsarzt Hölberlein, 9. Unterlieutenant und Abjutant Fries, 10. u. 11. 2 etatsmäßige Chirurgen-Praktikanten, 12. u. 13. 2 überzählige Chirurgen-Praktikanten, 14. u. 15. 2 Junker, 16. 1 Musikmeister, 17. 1 Regiments-Tambour, 18. 1 Bataillons-Tambour, 19. 1 Profoß, 20. bis 25. 6 Hoboisten I. Klasse, 26. bis 29. 4 Hoboisten II. Klasse, 30. 1 Büchsenmacher, 31. 1 Profoßenjung.

| R   | ompagnie  | Rapitäne   | Oberlieutenants                     | Unterlieutenants                    | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Pioniere | Gefreite<br>Gemeine | Effettivstarte<br>vom Jeto<br>vebel abwarta |
|-----|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Shüşen:   | Engelhardt | Rec                                 | B. Klein, M. Klein                  | 1         | 1        | 1         | 4         | 2        | 1        | 8 137               | 155                                         |
| 2.  | s         | v. Avila   | v. Pechmann, Mels<br>zer, Langensee | v. Stromer                          | 1         | 1        | 1         | 4         | 2        | 1        | 8 128               | 146                                         |
| 1.  | Füsilier= | Rogenhofer | v. Brunnenmeyer                     | G. Goës, Pfifterer                  | 1,        | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 7 127               | 145                                         |
| 2.  |           | Sađ        | Schauer .                           | v. Pobewils, Begger                 | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6 134               | 151                                         |
| 3.  | ;         | v. Peller  | Roed                                | Lengeber                            | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 8 127               | 146                                         |
| 4.  |           | Aniser     | Polland                             | Rillinger,Schnitlein                | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | -        | 9 126               | 145                                         |
| 5.  | s         | Gberer     | G. Roth                             | Rațenberger,<br>Schuller            | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 8 127               | 146                                         |
| 6.  | :         | v. Fabris  | W. Roth                             | Rau, Schunk                         | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6 127               | 1#                                          |
| 7.  | *         | v. Stromer | Somib                               | J. Müller, v. Bol:<br>kamer, Sauter | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6 131               | 145                                         |
| 8.  | s         | Bacher     | v. Reichert                         | Bagner, Gotter                      | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 9 131               | 151                                         |
| 9.  | 2         | Molzberger | F. Roth, v. Geuber                  | W. Goës                             | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6 129               | 146                                         |
| 10. | <b>s</b>  | Shuller    | Spanmann                            | Prinzing, Döhle:<br>mann            | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 6 13                | 3 15                                        |

### III. Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Oberstlieutenant v. Blesen, 2. Regiments-Quartiermeister Schnapp, 3. Bataillons-Auditeur Kurz, 4. Unterlieutenant und Abjutant Spreither, 5. Bataillonsarzt Jaud, 6. 1 Chirurgen-Praktikant, 7. 1 Junker, 8. 1 Bataillons-Tambour, 9. 1 Büchsenmacher; außerdem noch 4 Fourier-Praktikanten.

| 3.  | Shüşen:   | Graf (fbt.)                       | v. Gemming    | L. Müller        | 1 1 1 3 - 3 39 4   |
|-----|-----------|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 11. | Füsilier: | Senbel                            | _             | Beiß, v. Ölhafen | 1 1 - 4 1 - 3 37 4 |
| 12. | :         | v.Boithenberg                     | _             | Stoll, v. Meyern | 1 1 1 4 2 - 2 36 4 |
| 13. | :         | v.Horned (fbt.)                   | Seinrichmener | Drtel .          | 1 2 3 2 5 34       |
| 14. | z         | Pisch!,<br>v.Furtenbach<br>(tot.) |               | Dietsch          | 1 1 1 2 2 3 38 4   |
| 15. | s         | v. Zoller(fbt.),<br>v. Michels    | Şāberlein     | Seit             | 1 1 1 2 1 3 36 45  |

Im Offiziercorps waren folgende Beränderungen eingetreten:

1815. Perfonalien.

Befördert wurden Hauptmann v. Durst zum Major, Zunker v. Ölhafen jum Unterlieutenant (23. Juni), die Unterlieutenants v. Geuber, Melzer, Langen= fee zu Oberlieutenants (16. Oftober).

Bersett: Hauptmann v. Oswald vom 13. Linien-Infanterie-Regiment unter Beforberung jum Major (23. Juni), Unterlieutenant Leonhard Müller, jur Zeit Ordonnang-Offizier bei General Graf Spreti, von ber mobilen Legion bes Iller-Kreises (16. Oktober), der Chirurgen-Praktikant des vormaligen 3. leichten Infanterie-Bataillons Hölderlein als Bataillons-Chirurg und ber bisherige Ober-Kommissartuar Sonapp als Regiments - Quartiermeifter ins Regiment (25. Juni); ferner neu angestellt Oberlieutenant Gemming (23. Juni); bagegen Oberlieutenant Edel jum 1. Ruraffier-Regiment, Unterlieutenant v. Drechfel jum 1. Sufaren-Regiment (23. Juni); die Unterlieutenants Reibhardt jum 2. Chevaulegers-Regiment (1. August), Bernreuther und Feuerlein zum Grenadier-Garde-Regiment (16. Oftober), endlich Bataillons-Chirurg Stromsborfer zum Regiment Garbe bu Corps (25. Juni).

Berftorben ift Rapitan v. Lindenfels am 1. Juli zu Mürnberg.

Major v. Herter murde burch Armeebefehl (24. Juni) wegen feines tapferen Ausgeichnung. Berhaltens bei Ludenwalde (30. August 1813) öffentlich belobt.

Unser III. Bataillon stellte je 2 Kapitans zur Dienstleistung beim 2. und Das 14. National-Feldbataillon Ansbach ab; jene Offiziere wurden seit 23. Mai in ben Listen als kommandiert geführt, und zwar Kapitan Graf, v. Horned, v. Boller, bis3abresschlus. v. Furtenbach (Allerh. Berf. vom 14. Mai).

und bas Dfftaters. Abftellungen.

Major v. Oswald wurde zur Feldarmee abgeschickt, wo er am 20. Juli eintraf (Allerh. Berf. vom 18. Juni). Kapitan Sepbel führte während bes Monats Juli das Kommando der Militär-Angelegenheiten zu Bar le Duc.

Bei jedem Bataillon der Linien-Infanterie-Regimenter sollten vom 1. Kompagnie-Rommandanten abwärts 26 Offiziere, b. h. also 2 überzählige Lieutenants sich befinden (Allerh. Berf. vom 18. Mai); es gingen daher die Unterlieutenants Sauter, Feuerlein, v. Stromer, v. Boltamer am 1. Juni zu ben Feld-Bataillonen ab.1)

Unfer III. Bataillon sendete am 6. Juni 87, am 1. September 7 Mann Mannichafts. ins Feld nach; unter ben zuerft Abgestellten befanden sich freilich Leute, welche erft 10 Tage vorher, nämlich am 26. Mai, zum Dienst eingerückt waren; im Retrutterung. ganzen hatte bas III. Bataillon mahrend ber Abwesenheit ber Feldbataillone 224 Retruten aufgenommen und burchgebilbet; am Schluß bes Jahres ergab fich ein Erfatbedarf von 1209 Mann, welche durchweg im Rezatkreis ausgehoben werden sollten; durch viele Sahrzehnte hindurch blieb uns dieser Erganzungsbezirk, ber

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments.

1815. folgende Landgerichte umfaßte: Nürnberg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Schwabach, Windsheim, Scheinfeld, Höchftadt, Ansbach, Uffenheim, Neuftadt, Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Heilsbronn, Leutershausen, Schillingsfürst, Herieden, Cadolzburg, Hersbruck, Gunzenhausen, Marktbibart, Altborf, Markt-Erlbach, Wasserrübingen, Herzogenaurach.<sup>1</sup>)

Dienftpflicht.

Die Befreiung der Postillone von der Militärdienstpflicht erlosch (15. Dezember).

Bachtbienft.

Auf der Haupt= und Stockwache Nürnberg wurden im März zwei vollständige Flinten mit Bajonett entwendet. <sup>2</sup>) — Die Kommandantsschaft war nach dem Abmarsch unserer Feldbataillone gezwungen zu berichten, daß unser III. Bataillon allein nicht imstande gewesen sei, die nötigen Posten zu stellen, daß deshalb das Landwehr=Regiment (Bürgerwehr) Nürnberg habe requiriert und in Dienst genommen werden müssen. <sup>3</sup>)

Kommandos.

Die Neuerrichtung des 16. Infanterie-Regiments berührte auch unser III. Bataillon insofern, als es das bisher von der Reserve dieses Regiments abgestellte Kommando Schwabach in der Stärke von 1 Unterossizier, 20 Gemeinen zu geben hatte. (29. November).

Nach dem Einrücken unseres Regiments in Nürnberg mußte auch das in Lichtenau stehende Detachement des III./16. mit 1 Unteroffizier, 30 Gemeinen abgelöst und noch um 1 Unteroffizier, 20 Mann erhöht werden, serner war gleichezeitig das in Forchheim stehende Kommando in der Stärke von 1 Offizier (Oberlieutenant Röder), 4 Unteroffizieren, 80 Gemeinen zu ersehen, welches bis jetzt von dem 17. National-Feldbataillon gegeben worden war, dessen gefamte Mannschaft nun sofort in Urlaub entlassen wurde.

Urlaub.

Auch die Mannschaften unseres Regiments sahen wir in großen Massen ben Urlaubszielen entgegeneilen, mit den "Ausgedienten" konnte jedoch noch keine genaue Abrechnung 4) der Monturschulden, bezw. Guthaben stattsinden, deshalb wurde ihnen auch kein förmlicher Abschied erteilt, sondern nur jedem Einzelnen ein Certistat über seine vorläufige Beurlaubung mitgegeben. <sup>8</sup>)

Felbgratifikationen. 6) Beim Einruden tamen bie Felbgratifikationen zur Auszahlung; biefelben betrugen für jeben Stabsoffizier 500 Fr., für jeben Hauptmann ober Subaltern-

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>2)</sup> Ebenba.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Alt Feldjug 1815. I.—IV.

<sup>4)</sup> Deifel, T. Wie schwer übrigens die Abrechnung gewesen sein muß, ergiebt sich aus ber einsachen Thatsache, daß der Gestreite Schüßenmaier innerhalb 2 Jahre durch 10 Rompagnien gegangen war.

<sup>5)</sup> Die Beurlaubten mußten sich nicht nur bei der Gemeindebehörbe und beim Landgericht, sondern auch bei der nächsten Gendarmeriestation melden und den Paß stets bei sich tragen. D. S. 1815. I. Rr. 16.

<sup>6)</sup> D. S. 1815. I. Nr. 199. Allerh. Berf. v. 25. Rovember.

Offizier 400 Fr., für den Junker 100 Fr., für jeden Mann vom Feldwebel ab- 1815. warts 20 Fr. Zum Empfang dieser Gratifikation waren nur die vom 1. Mai bis 10. Juli ohne Unterbrechung, bei ber Armee prafent gewesenen Berfonlichkeiten berechtigt.

Reber aus dem Unteroffizierstand oder aus dem Kadettencorps beförderte Sustemations-Offizier erhielt von nun ab mahrend ber erften 2 Rarenzmonate ein Suftentations= gehalt von monatlich 10 fl. (Allerh. Entschl. v. 14. Oftober).

gehalt.

Alle Rechnungen mußten seitens ber einschlägigen Branchen bis zum letten November jeden Jahres vorgelegt, bis Februar nächsten Jahres revidiert und am letten März die Hauptrechnung bem Obersten Rechnungshof porgelegt sein — bei Bermeibung einer an die Invalidenkasse zu gahlenden Strafe von 150 fl.

Nechuungsmejen.

Die Ariegs-Hauptbuchhaltung wurde für die Einhaltung dieser Termine haftbar gemacht — "salvo regressu contra quem vel quos" —. Bei den Infanterie-Regimentern wurden für die Dauer der bestehenden Berhältnisse 3 Atuare (ftatt ber bisherigen 2) genehmigt, einer blieb beim Regiments-Quartiermeister, während die beiden anderen ausmarschierten, um das Rechnungs- und Berpflegswefen im Felde zu beforgen. Bur Unterftützung des Aftuars durften ihm die Abteilungen einen tauglichen Fourier-Braktikanten beigeben. Der Aktuar bezog doppelte Fourierslöhnung, der Praktikant täglich 12 kr. Zulage, sowie die Brotportion und die Monturrate eines Fouriers auf die Hand, wogegen er sich selbst "militärisch kleiben" mußte. (Allerh. Reftr. v. 29. März).

Um 19. Dezember fand eine Berfteigerung der 19 Ruhrmefenspferde Berwaltung. unseres Regiments ftatt, es gingen hiebei 1907 fl. ein. 1)

Über die Berpflegung der Arrestanten wurde folgendes bestimmt. 2) Arrestanten, welche bei ber Kompagnie nach ber Kopfzahl fortgeführt werben, erhalten während ber Untersuchungshaft ihre vollen Bezüge: 5 fr. Löhnung, 1 fr. Menagezulage, 1 1/2 Pfund Brot, 3 fr. 1 Heller Monturraten täglich, 10 fr. Propretätsgelb monatlich.

Wegen Desertion außer der Kopfzahl gesetzten Arrestanten aber gebührt weber das Monturratum noch das Propretätsgeld.

Die Füllung der 2 Medizinwagen der Feldbataillone koftete 236 fl. 10 fr. 1) Sanitatswefen. Sämtliche Schuhmacher, Schneiber mußten Ende April beschleunigt nach Benetbungs München zum Monturdepot beordert werden. (R. M. R. v. 15. April).

wefen.

Bei einigen Regimentern waren die Säbelscheiben ber Gemeinen willkürlich abgeflutt und mit langen Gebändern versehen worden; auch war eine icharfe, bas Leber zerfressende Beize in Berwendung gekommen, welche das leber murbe machte und zum Aufspringen brachte; berlei "Unziemlichkeiten" wurden ernftlich untersagt. 3)

Ausruftung.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments.

<sup>2)</sup> D. S. 1815. I. Nr. 190. Allerh. Berf. v. 27. Ottober.

<sup>3)</sup> D. S. 1815. I. Nr. 53. Div. R. D. vom 25. Februar.

Die Freimaurerlogen burften awar unter oberbolizeilicher Aufficht fort-1815. Freimaurerei.1) bestehen, doch wurde das Berbot der Geheimen Gesellschaften vom 20. Februar 1808 nun auch auf die Freimaurerlogen erftrect.

Titel. Mit Schluß bes Jahres 1815 verschwindet in allen dienstlichen Erlaffen ber Titel "Kapitän" und macht dem deutschen "Hauptmann" Plat.

General. Infpettion, General-Rommandos und Friebens. heeres.

Feldmarschall Fürst Wrede übernahm nach beendigtem Feldzug die General-Inspektion ber Armee. (Allerh. Berf. v. 27. Rovember).

Gleichzeitig löften fich bie Generaltommandos Rurnberg und Augsburg auf Eintetlung bes und es erstanben nun wieber 2 Armeecorps mit bem Sige in Münden (Raglovich) und Würzburg (Rechberg); unfer II. Armeecorps umfaßte (ebenfe wie das I.) 2 Infanterie = Divisionen und 1 Kavallerie = Division. 1. Infanterie Division unter Generallieutenant ber Infanterie Graf Beders in Nürnberg hatte folgende Gliederung.

| Infanterie:Brigade<br>Nr., Stabssit, Rommandant | l I.Rürn bera. | eneralmajor<br>v. Habermann <sup>2</sup> ) | 2. Bamberg. | Generalmajor<br>Graf Buttler |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Linien : Infanterie : Regiment<br>Nr., Standort | 5. Nürnberg    | 10. Amberg                                 | 9. Bamberg  | 12. Bayreuth                 |

# 5. Die Friedensjahre 1816—1833.

1816.

# 1816.

# Umbildung bes Regiments.

Die endgültige Beseitigung ber steten Kriegsgefahr, ber sich Europa während ber Herrschaft Napoleons ununterbrochen ausgesett sah, ließ den Gedanken reisen, auch die Gebilde, welche jene schwere, opferreiche Zeit gefordert, mit möglichster Schonung erworbener Ansprüche ber Auflösung entgegenzuführen. Die aus den mobilen Legionen hervorgegangenen National= Felbbataillone mußten sich mit Armeebefehl vom 27. November 1815 ben Linien-Infanterie-Regimentern als IV. bezw. V. Bataillone angliedern; die der großen Mehrzahl nach schon lange ausgedienten Mannschaften traten bekanntlich sofort in Urlaub über, die übrigen Leute

<sup>1)</sup> D. S. 1815. I. Rr. 40. Allerh. Berf. v. 15. Juni.

<sup>2)</sup> So lange ber Generalmajor Frbr. v. Habermann auswärts (in Germersheim) tommanbiert blieb, berichtete unfer und bas 10. Regiment unmittelbar an den General: lieutenant Graf Beders. Bergl. Münich, G. b. E. b. A. Seite 217.

aus den Jahrgängen 1793—1795 wurden zur Erfüllung ihrer Dienstpslicht den 1816. Regimentern selbst zugewiesen. Diese IV. und V. Bataillone nahmen von nun ab die aus den I., II. und III. Bataillonen Entlassenen auf und führten dieselben für die Dauer der "Legionspssichtigkeit", also der Zugehörigkeit zur Nationalgarde II. Klasse, in ihren Listen; wir sehen hierin die Ansänge der Entwickelung von Bezirks-Kommandos im heutigen Sinne. Eine Bestimmung des solgenden Jahres<sup>1</sup>) vertieste diesen Gedanken noch weiter; es wurden nämlich von da ab die "Ausgedienten" u. s. w. grundsäylich nur solchen Regimentern zugewiesen, in deren Territorials bezirken sie ihren dauernden Ausenthalt zu nehmen gedachten; auf dieses Regiment wurden sie mit Erteilung des Abschiedes sörmlich verpslichtet; die Bornahme dieser Berpslichtung mußte sodann auf dem Assenlichten verwerkt werden, der dem neuen Truppenteil als Überweisungsprodukt zuging.

Der hiemit beschrittene Weg batte zum Borteil ber Armee ruhig weiter verfolgt werben durfen; anders jedoch lagen die Dinge hinsichtlich Übernahme und Einrangierung ber "Legions-Offiziere." "In einem Augenblid überwallender Begeisterung hatte Brebe biesen Offizieren die Beibehaltung im Dienste zugesichert und wollte sein Wort halten; beffer hatte er gethan, sich im voraus zu versichern, daß dies ausführbar sei."3) Dieser Borwurf, so schroff er ist, entbehrt nicht einer gewissen Begründung; benn gang abgesehen bavon, daß bie Überführung jener Elemente in die Linie eine große Hemmung jedes Avancements erzeugen mußte, tam diese Chargenvermehrung dem inneren Werte des Heeres teineswegs zu gute; sehen wir doch am Tage der Übernahme fast sämtliche dieser neuen Lieutenants unseres Regiments mit ichweren Arreftstrafen belegt. Freilich wurden die Gesuche jener Offiziere, welche in ihre vorher inne gehabten Civilstellen ober in ihre früheren burgerlichen Berhaltniffe zurudzutreten wunschten, beschleunigt einbeforbert; allein nicht jeder verstand den deutlichen Bink bezw. wollte benfelben verstehen. Gin großer Teil gerade der unfähigsten Berfonlichteiten, welche nur durch die Gunft des Bufalls in ihre Stellung gelangt waren, blieb zurud; benn biese vor allen bachten am wenigsten an einen Rücktritt. Noch lange waren sie ber Armee eine Laft, bis entweder Krankheit oder — Borgesetzte, welche eine strenge Dienstleistung verlangten, sie bazu bewogen, in ben Benfionsstand überzutreten.3)

Das unserem Regiment zugewiesene 17. National = Felbbataillon Nürnberg<sup>4</sup>) erhielt die Weisung, nicht nur das IV., sondern auch das V. Bataillon unseres Regiments zu bilden; das V. jedoch nur in der Art, daß für dasselbe einstweilen, bis für die Ergänzung des Bataillons selbst gesorgt werden konnte, ein

<sup>1)</sup> D. S. 1815. I. Seite 203. Allerh, Berf, vom 17. Oftober 1817.

<sup>2)</sup> Bergl. Montgelas, Denkw. Seite 527. Bon berlei Unvorsichtigkeiten ist genannter Staatsmann unbedingt freizusprechen.

<sup>3)</sup> Münich, G. d. E. b. b. A. Seite 253.

<sup>4)</sup> Es vereinigte das 2. und 4. Bataillon ber mobilen Legion bes Regattreises in sich.

1816. **Les Mommandant, ein Abjutant und sechs Unteroffiziere** bestimmt würden; die näheren Bestimmungen blieben dem Generalkommando überlassen. Mit Allerhöchster Bersfügung vom 5. Februar wurde dem Hauptmann Seydel das Kommando des V. Bataislons übertragen — "aber ohne Gehaltszulage und Fourageration"."

Etwas vorgreifend sei erwähnt, daß am 31. Mai auch eine vollständige Umnumerierung der Kompagnien eintrat; es gelangt hierbei die heute noch gültige einfache Zahlenfolge durch das ganze Regiment zur Einführung; die Art der Berschiedung mag aus solgender Übersicht entnommen werden.

| Rummern                               |   |        |   |   |   | R | m | p a g | gni | i e n |        |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|-------|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | • | Shüşen | : |   |   |   |   |       |     | 3     | lfilic | r: |    |    |    | -  |    |    |
| frühere                               | I | п      | Ш | 1 | 3 | 5 | 7 | 9     | 2   | 4     | 6      | 8  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| je <b>ķ</b> ige                       | ı | п      | ш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6   | 7     | 8      | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Gleichzeitig wurde auch die Farbe der Schützenhuppen und Kompagnies Abzeichen für die Kompagnien des IV. und V. Bataillons feftgesetzt wie folgt:

| Schützen= bez.            | Huppen       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |       |      |    |     |       |         |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| Füsilier=Rompagnie<br>Nr. | bez. Zeichen |                                         |     | IV.   |      |    |     | ₹.    |         |  |  |  |  |
| IV, V,                    | grün         | in                                      | ber | Mitte | weiß | in | ber | Mitte | (chwarz |  |  |  |  |
| 16, 21                    | rot          |                                         | =   | 5     | 5    |    | •   | =     | •       |  |  |  |  |
| 17, 22                    | grün         |                                         | =   | :     |      | =  | =   | :     | :       |  |  |  |  |
| 18, 23                    | blau         | ,                                       | :   | ;     | :    | =  | =   |       | :       |  |  |  |  |
| 19, 24                    | gelb         | ,                                       | =   | :     | *    |    | =   | :     | ;       |  |  |  |  |
| 20, 25                    | orange       |                                         | =   | 5     | 3    |    | •   | :     | t       |  |  |  |  |

Durch einen Zugang von 72 Konstribierten, 20 Freiwilligen, 15 Strafbienern, 10 Einstehern, 10 Sistierten und 1 Attrapierten gegenüber einem Abgang von 310 Beabschiedeten und 3 Deserteurs ergab sich Ende März solgender Standunseres Regiments:

Stanbes.

Regimentsstab und Unterstab: 1. Oberst v. Rummel, 2. Oberstlieutenant v. Blesen, 3. Major v. Herter, 4. Major v. Erlee, 5. Major v. Oswald, 6. Regiments-Quartiermeister Schnapp, 7. Regiments-Auditeur Kurz, 8. Regimentsarzt Schmitt, 9. Obersieutenant und

<sup>1)</sup> D. S. 1815. I. Rr. 232. Allerhöchste Berfügung vom 4. Januar.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Personal: Att unseres Regiments 1800—1822.

Abjutant Seibel, 10. Oberlieutenant und Abjutant Fries, 11. Unter= 1816. lieutenant und Abjutant Spreither. Die Bataillonsärzte 12. Döring, 13. Jaub, 14. Hölberlein, 15. Leuf (provisorisch). 16. und 17. 2 Chirurgen=Praktikanten (außerdem 2 provisorische Chirurgen=Praktikanten), 18. bis 20. 3 Junker, 21. 1 Musikmeister, 22. 1 Regiments= Tambour, 23. 1 Bataillonstambour, 24. 1 Prosof, 25. bis 29. 5 Hoboisten I., 30. bis 34. 5 Hoboisten II. Klasse, 35. 1 Büchsen= macher, außerdem 7 Fourier=Praktikanten und 1 Prosofenjung.

### I. Bataillon.

| Rompagnie    | Hauptleute | Oberlieutenants   | Unterlieutenants            | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Pioniere | Gefreite | Gemeine | Effektivstärte<br>vom Feldwebel<br>abwärts |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------------------------------------------|
| 1. Shühen:   | Engelhardt | Rec               | B. Rlein, D. Rlein          | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 1        | 4        | 119     | 134                                        |
| 1. Füsilier: | Rogenhofer | Brunnen:<br>meger | G. Goës, Pfifterer          | 1         | 1        | 2         | 4         | 1        | 1        | 2        | 115     | 127                                        |
| 2. :         | Sađ        | Schauer           | v. Podewils, Döhle:<br>mann | 1         | 1        | 1         | 4         | 2        | _        | 5        | 110     | 124                                        |
| 3. :         | v. Peller  | Roed              | Lengeber, v. Boltamer       | 1         | 1        | 1         | 4         | 1        | 1        | 2        | 98      | 109                                        |
| 4. :         | Aniser     | Polland           | Rillinger, Schniglein       | 1         | 1        | 1         | 4         | 2        | _        | 3        | 104     | 116                                        |
| 5. :         | Eberer     | G. Roth           | Ragenberger, L. Müller      | 1         | 1        | 1         | 3         | 2        | _        | 6        | 119     | 133                                        |

### II. Bataillon.

|            |           |               |             | -                    |   |   |   |   |   |   |       |      |    |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|-------|------|----|
| 2.         | Schützen: | v. Avila      | Pechmann    | v. Stromer, Schuller | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 11  | 4 12 | 29 |
| <b>6</b> . | Füsilier: | v. Furtenbach | 28. Roth,   | Rau, Shunk           | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 3 11  | 12   | 23 |
| <b>7</b> . | :         | v. Stromer    | Schmib      | 3. Müller, Sauter    | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 11' | 7 12 | 29 |
| 8.         | :         | Graf          | v. Reichert | Wagner, Weiß         | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 10  | 12   | 27 |
| 9.         | s         | Molzberger    | F. Roth     | B. Goës, Seig        | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 11  | 3 13 | 31 |
| 0.         | :         | Schuller      | Spanmann    | v. Prinzing, Wetger  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 11  | 3 12 | 27 |

### III. Bataillon.

|            |           |                          |                    | •          |   |   |   |   |     |     |    |            |
|------------|-----------|--------------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|------------|
| 3.         | Shüpen:   | Bacher                   | Melzer             | Gotter     | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 - | - 1 | 53 | 62         |
| 1.         | Füsilier: | v. Horned                | v. Gemming         | v. Ölhafen | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - | - 4 | 45 | 59         |
| 2.         | :         | v. Boithen:<br>berg      | v. Geuber          | Stoll      | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 – | - 2 | 50 | 63         |
| 3.         | <b>3</b>  | v. Fabris                | Heinrich:<br>meyer | Drtel      | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 - | - 2 | 47 | 56         |
| 4.         | =         | ₿iſĠſ                    | _                  | Dietsch    | 1 | 1 | 1 | 4 | 3   | -   | 49 | 59         |
| <b>5</b> . | :         | v. Zoller,<br>v. Michels | <b>Häberlein</b>   | v. Meyern  | 2 | 1 | 1 | 4 | 1-  | - 1 | 48 | <b>5</b> 8 |

### IV. Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Bataillonschef Hauptmann v. Ballade, 2. Abjutant Unterlieutenant Hausmann, 3. Quartiermeister Herbst. (4. u. 5. zwei Hornisten; ferner zwei Fourier-Praktikanten.) 1)

| Rompagnie | Hauptleute | Ober=<br>Lieutenants | Unterlieutenants                   | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Pioniere | Gefreite | Gemeine         | Effektivstärke<br>vom Felvivebel<br>abwarts |
|-----------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|
| (1.)      | -          | Röber                | Pöhlmann <sup>2</sup> )            | (1)       | 1        | 1         | (5) 4     | (3) 2    | _        | (2) 7    | (18) 85         | (29) 10)                                    |
| (2.)      | v. Oswald  | _                    | Killinger,3) v. Kupfer             | 1         | 1        | 2         | 3         | 2        | -        | (.) 4    | (20) 86         | (29) %                                      |
| (3.)      | _          | Schmibt4)            | v. Seutter, Bomhard <sup>5</sup> ) | 1         | 1        | 1         | (.) 5     | (.) 2    | -        | (1) 6    | <b>(2</b> 1) 84 | (25) 100                                    |
| (4.)      |            | _                    | De Ahna6)                          | 1         | 1        | -         | (1) 3     | (1)      | -        | (1) 7    | (24) 82         | (29) 14                                     |

### V. Bataillon.

Stab und Unterstab: 1. Bataillonschef Hauptmann Seybel, 2. Oberlieutenant und Abjutant Langensee, 3. 1 Feldwebel, 4. bis 6. 3 Sergenten, 7. bis 9. 3 Korporale.

Berfonalien.

Im Offiziercorps waren folgende Beränderungen eingetreten: Bersett wurden Hauptmann Oswald, Oberlieutenants Schmidt, die Unterlieutenants Hausmann, v. Seutter, Bomhard, De Ahna, Killinger, v. Küpfer, Böhlmann, endlich der Quartiermeister Herbst mit dem 17. National-Feldsbataillon anher (4. Januar).

Gleichzeitig kam thatsächlich in Zugang der Oberlieutenant Röder, der am 1. Mai 1814 vom Unterlieutenant im 17. National = Feldbataillon zum Oberlieutenant im Regiment befördert worden war, sich aber unmittelbar vor seiner Besörderung wegen Mordverdachtes eigenmächtig entsernt und erst am 17. August in Schwabach wieder sistiert hatte; die gegen ihn wegen Törung und Desertion eingeleitete Untersuchung endigte zwar am 19. Mai 1815 mit Freisprechung von der Anschuldigung des Mordes und der Fahnenflucht, dagegen wurde er wegen unerlaubter Entsernung zu dreimonatlichem Festungsarrest, unter Anrechnung seines

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Angaben beziehen sich auf den Tag der Übernahme bes Bataillons durch unser Regiment (4. Januar) gegenüber dem Stand vom 31. März.

<sup>2)</sup> In Arrest zu Bamberg bis 20. Mai, vom 21. Mai auf der Beste Rosenberg bis 2. Juli.

<sup>3)</sup> Cbenba bis 4. Juli.

<sup>4)</sup> Ebenda bis 5. Juli.

<sup>5)</sup> Ebenba bis 28. Oftober.

<sup>6)</sup> Cbenda bis 18. Juli.

Detentionsarreftes und zur "Fortbienung" verurteilt. — Durch Allerhöchfte 1816. Berfügung vom 21. März wurde ihm nachträglich das "Surplus" von der Oberlieutenants= zur Unterlieutenantsgage ausbezahlt. 1) —

In langen und teilweise recht widrigen Berhandlungen war es den Bertretern Die Befis-Bayerns in Wien nicht gelungen, die volle Gebietseinheit unseres Baterlandes zu ergreifung von Landan wahren; der Mitte April zu ftande gekommene Bertrag mit Ofterreich brachte wohl die Rheinpfalz an Bayern, boch mußte das Inn- und Hausruck = Biertel abgetreten werben.

Ein Brigabebefehl2) vom 12. April wies unfer Regiment an, bas II. Bataillon sofort in marichfertigen Stand zu feten und alle Beurlaubten zu diesem Zweck augenblicklich einzuberufen. Die nötigen Magnahmen sollten mit um fo größerer Befchleunigung erfolgen, als die Befigergreifung von Landau icon am 29. April zu erfolgen habe. Die erforberlichen Felbrequisiten, für jeben Mann 48 scharfe Batronen, sowie die nötigen Fourgons wurden im Zeughaus Rürnberg empfangen. Für die beurlaubten Offiziere des II. Bataillons, welche nicht mehr rechtzeitig einrücken konnten, waren andere Herren als Ersat zu bestimmen.

Daraufhin gab das I. Bataillon etwa 300 Mann an das II. ab, wodurch letteres auf eine Durchschnittstopfftärke von 170 Mann in ber Rompagnie gelangte.

Die Offizierseinteilung war folgende:

Stab: 1. Major v. Erlée, 2. Major v. Oswald, 3. Bataillonsabjutant Unterlieutenant Fries, 4. Bataillonsarzt Raub.

| Rompagnie    | Hauptleute    | Dberlieutenants | Unterlieutenants        |
|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 2. Shüşens   | v. Avila      | v. Peginann     | Schuller, Gotter        |
| 6. Fafilier: | Sad           | Shauer          | Doblemann, Pfifterer    |
| 7            | Aniser        | Polland         | Sonitlein, Sauter       |
| 8. *         | v. Furtenbach | 2B. Roth        | Rau, Shunk              |
| 9. *         | Graf          | v. Reichert     | Beiß, Driel             |
| 10.          | v. Horned     | · Spanmann      | v. Pringing, v. Stromer |

Am 16. April rückte unser II. Bataillon ab und über Langenzenn, Ripingen, Burgburg, Afcaffenburg, Grofgerau, Frankenthal, Reuftabt traf es am 30. abends in Landau ein;3) die Truppe wurde zunächst bei ben freundlich entgegenkommenden Bürgern mit Berpflegung einquartiert; vom 4. Mai

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Berfonal-Att unferes Regiments 1800/1822.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1815. I. Mr. 1.

<sup>3)</sup> Genauere Angaben über bie einzelnen Marschftationen konnten nicht ermittelt werben. Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. IL.

1816. nachmittags ab sehen wir bann die Mannschaft in der "Beißen Kaserne" untergebracht; außer Brot wurden keine "Portionen" verabreicht; doch erhielt jeder Mam vom 5. Mai ab eine tägliche Zulage von 5 Kreuzern. (Durch einen Jrrtum in der Besehlsausfassung kam diese Zulage schon für den Zeitraum vom 1. dis 4. Mai zur Auszahlung, so daß die sechs Kompagnien zu einem Fehlbetrag von 332 Gulden 15 Kreuzern gelangten; alle Bersuche um "Passerlassung" scheiterten an der Unerbittlichseit der Revisionsbehörden; im Jahre 1821 wurde die Rückzahlung jenen Summe an die Staatskasse endgültig verbeschieden.) die Ofsiziere hatten eine Zulage von 1/4 Gage und Anspruch auf Einquartierung gegen Einziehung des Quartiergeldes.")

Am 9. November erhielt die Mannschaft noch eine tägliche Menagezulage von 1 Kreuzer bewilligt; doch waren von dieser Gebühr die Feldwebel, Sergenten, Fouriere und Praktikanten ausgeschlossen, woraus sich eine Rückrechnung von weiteren 12 Gulben 24 Kreuzern ergab.

Am 10. November wurde Generalmajor v. Habermann durch Allerhöchst Beisung von dem ihm bisher übertragen gewesenen "Kommando der in der übertheinischen Provinz stehenden Truppen" abberusen; II./9. und ½ Ch. R. 2 kehrten sofort (ersteres nach Ergänzung des II./15.) in ihre Garnisonen Bamberg bezw. Ansbach zurück, und unser II. Batailson führte den Dienst allein weiter.

Um die Entlastung jener Provinzen noch mehr zu fördern, bestimmte eine Allerhöchste Bersügung vom 21. Dezember solgendes: "Das in Landau stehende (III.) Bataillon 15. Linien-Insanterie-Regiments soll sosort auf sechs Kompagnien gebildet werden; da jedoch dieses Bataillon gegenwärtig nur 5 Feldwebel, 5 Fourien, 9 Sergenten, 11 Korporale, 8 Viceforporale, 14 Tamboure, 185 Gesteite und Gemeine zählt, so hat das II. Bataillon 5. Linien-Insanterie-Regiments 1 Feldwebel, 1 Fourier, 3 Sergenten, 25 Korporale, 16 Viceforporale und sämlliche dermalen präsente Gesteite und Gemeine, mit Ausnahme der Beurlaubten, an das III./15. abzugeben. Die dort auf den kompleten Stand noch abgängigen Offiziere sind ebensalls aus jenen des II./5. "zuzuteilen", dis dieselben durch andem Offiziere ersetzt werden, in welchem Falle sie dann sogleich zu ihrem Regiment nach Nürnberg zurüczubeordern sind. Nach geschehener Abgabe und Ergänzung des III./15. hat II./5. sogleich seinen Kückmarsch nach Nürnberg anzutreten". Die abgegebenen Mannschaften waren nach Maßgabe eintretender Verstärtung des III./15. durch Augang aller Art wieder an unser Regiment zurüczugeben.

<sup>1)</sup> R. B. A. M. Mt Dufterliften unferes Regiments 1800/1822.

<sup>2)</sup> Allerhöchftes Restript vom 16. Juni 1816.

Daraushin traten am 3. Januar 1817 der Major Erlee mit Abjutant Fries 1816. und Bataillonsarzt Jaub, die Hauptleute Graf, v. Horneck, v. Furtenbach, Sack, Oberlieutenant v. Bechmann, die Unterlieutenants v. Stromer, Örtel und 76 Mann (mit der Fahne) den Rückmarsch nach Nürnberg an, wo sie am 17. Januar eintrasen; seder "Kompagnie" war ein Wagen zur Versügung gestellt; auf neum weiteren Wagen wurden die Gewehre, Tornister und Patrontaschen der 200 Beurlaubten gesahren; serner hatte der Bataillonsstad 2, die Kanzlei 2, der Arzt 1 Wagen; wir sehen also eine Kolonne von 20 Wagen in Nürnberg eintressen.

Die übrigen Offiziere kamen vereinzelt zurüd: Unterlieutenant Weiß (28. Januar); Unterlieutenant Pfisterer (29. Januar); Oberlieutenant Spanmann, Unterlieutenant Sauter (30. Januar); Oberlieutenant W. Hoth (21. Februar); Unterlieutenant Rau (28. Februar 1817); Hauptmann Aniser (26. Juli); v. Avila, Oberlieutenant v. Reichert, Unterlieutenant v. Prinzing (10. August 1818). — Unter Führung des Majors v. Oswald rücken am 18. November 1818 auch die zu unserem Regiment rückversetzen Mannschaften aus Landau nach Nürnberg (30. November) ab, und zwar 4 Sergenten, 22 Korporale, 10 Vicestorporale, 3 Tamboure, 562 Gefreite und Gemeine.

Eingeteilt waren folgende Offiziere: Oberlieutenants Schauer und Polland; bie Unterlieutenants Schuller, Gotter, Döhlemann und Schunk. Unterslieutenant Schniklein war am 16. April verstorben.

Wir wenden uns nun zu den Tagen zurud, da wir mit dem II. Batailson die Garnison zu Anfang 1816 verließen.

Am 3. März wurde der Sollstand einer Kompagnie festgesetzt, wie folgt: Sousiarte.

1 Hauptmann, 1 Oberlieutenant, 2 Unterlieutenants, 1 Feldwebel, 1 Hourier,

2 Sergenten, 6 Korporale, 4 Bicekorporale, 3 Tambours, 150 Gestreite und Gemeine, im ganzen 171 Köpfe. 1)

Auch die Gehaltsverhältnisse fanden eine Neuregelung, die aus nachfolgender Tabelle entnommen werden mag.

Beldverpflegung.

Nicht ohne Interesse bürfte die Thatsache sein, daß am 19. Januar das Gageguthaben der Offiziere unseres Regiments 14 390 Gulben 59 Kreuzer 11/2 Heller betrug. 2)

<sup>1)</sup> Münich, G. b. E. b. B. A. Seite 253.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments.

| Chargen<br>ber<br>Infanterie  | Leichte<br>Fou:<br>rage:<br>Rati: | (S          | age             |                 | ind:<br>ionen |         | rtier:<br>elb | Stal     | Igelb     | [ foil         | rier:<br>\$en:<br>elb | Grat            | rbe:<br>ifita:<br>on |             | mme<br>atlich   | Bencertunge.                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|---------------|----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|
|                               | onen                              | ft.         | řt.             | Brot            | Fleisch       | ft.     | řt.           | ft.      | řt.       | ft.            | ft.                   | fL.             | řr.                  | ft.         | řt.             |                                       |
| Oberst                        | 3<br>(4)                          | 165<br>(206 | _<br>15)        | <u>-</u><br>(4) | (4)           | 15<br>— | =             | 1 _      | 12        | 5<br>(5        |                       | (10             | <u>_</u> ,           | 186<br>(221 | 12<br>15)       | Die in Alau:<br>mern gesepten         |
| Oberfilieute=<br>nant         | 2<br>(3)                          | 118<br>(147 | 30)             | (3)             | (3)           | 12<br>— | =             | =        | <b>48</b> | 5<br>(5        | 30)                   | <del>-</del>    | <u>-</u>             | 135<br>(160 | <b>48</b><br>—) | Bahlen be:<br>zeichnen be<br>Gebühren |
| Rajor                         | 2<br>(3)                          | 110<br>(137 | 30)             | (3)             | (3)           | 10<br>— | =             | =        | 48        | 5<br>(5        | <u>-</u> )            | 7               | 30)                  | 125<br>(150 | <b>48</b><br>—) | "nach ben<br>Feldfuß".                |
| Abjutant*)                    | 1<br>(2)                          | nach        | i<br>Seine      | n Gr            | abe           | !<br>   | !<br>!        | 1        |           | —              | _                     | _               | _                    | -           | -               | *) 10 fL ===                          |
| Junker                        | _                                 | 12<br>(15   | _<br>_)         | (2)             | (2)           | 2       | =             | =        | _         | _              | _                     | _               | _                    | 14<br>(15   | <u> </u>        | natliche 31:<br>lage.                 |
| Regiments.<br>Quartiermeist.  | -                                 | 44<br>(55   | <u>-</u> )      | (2)             | (2)           | 6       | _             | =        | _         | <u>-</u>       | _<br><del>-</del> )   | <u>-</u>        | <u>-</u> )           | 50<br>(66   | _<br>_)         |                                       |
| Bataillons.<br>Quartiermeift. | -                                 | 32<br>(40   | <u>-</u> )      | (2)             | (2)           | 4       | _             | <u>-</u> | _         | <u></u>        | _<br>_)               | <u>(6</u>       | _)                   | 36<br>(51   | <u>-</u> )      |                                       |
| Regiments:<br>Auditeur        | _                                 | 44<br>(55   | <del>-</del>    | (2)             | (2)           | 6       | _             | <u>-</u> | _         | <u>-</u>       | _<br>_)               | (6              | _)<br>_)             | 50<br>(66   | _)              |                                       |
| Bataillons:<br>Auditeur.      | -                                 | 82<br>(40   | <u>-</u> )      | (2)             | (2)           | 4       | _             | _        | _         | (5             | <u>-</u> )            | <u>-</u>        | <u>-</u> )           | 36<br>(51   | _)              |                                       |
| Regiments:<br>Chirurg         | -                                 | 44<br>(55   | 1               | <u>(2)</u>      | <u>-</u>      | 6       | _             | <u> </u> | =         | <u>_</u><br>(5 | _)                    | <u></u>         | _)                   | 50<br>(66   | _               |                                       |
| BataiNons.<br>Chirurg         | _                                 | 32<br>(40   | _<br>_)         | <u>-</u>        | <u>(2)</u>    | 4       | _             | _        | _         | <u>_</u><br>(5 | <u>-</u> )            | <u>-</u>        | <u>-</u> )           | 36<br>(51   | _               |                                       |
| Chirurgen=<br>Praktikant      | -                                 | 18<br>(19   | <u>-</u><br>30) | <u>-</u>        | <u>(1)</u>    | _       | _             | _        | =         | _              | =                     |                 | _                    | 18<br>(19   | 30)             |                                       |
| Hauptmann<br>L. Kl.           | -                                 | 74<br>(92   | -<br>30)        | <u>-</u><br>(2) | <u>-</u>      | 6       | _             | _        | _         | 5<br>(10       | _                     | (6              | _)<br>_)             | 85<br>(108  | 30)             |                                       |
| Hauptmann<br>II. <b>R</b> I.  | _                                 | 44<br>(55   | _<br>_)         | <u>-</u><br>(2) | <u>(2)</u>    | 6       | _             | _        | =         | 5<br>(10       | _,                    | <del>-</del> (6 | <u>-</u> )           | 55<br>(71)  | _)              |                                       |
| Dber-<br>licutenant           |                                   | 32<br>(40   |                 | (2)             | (2)           | 4       | =             | _        | _         | (5             | _)                    | (6              | _                    | 36<br>(51)  | _)              |                                       |
| Unter:<br>lieutenant          |                                   | 26<br>(32   | <b>30</b> )     | (2)             | (2)           | 4       | _             | _        | =         | (5             | <u>-</u> )            | (6              | <u>-</u> )           | 30<br>(43   | 30)             |                                       |

Naturalverpflegung. Die schwere Mißernte dieses Jahres erforderte die verschiedensten Waßnahmen, um das Heer dem Einfluß der allgemeinen Notlage zu entziehen; so wurden unserem Regiment am 29. August 26 Centner Reis aus den für die Feldarmee angekauften, aus England bezogenen Wassen schenkungsweise zum Berbrauch in der Wenage überlassen.

Das ununterbrochene Anziehen der Lebensmittelpreise beunruhigte das treu besorgte Herz unseres Königs schwer; Allerhöchst derselbe ging daher den Truppen

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1816. I. Rr. 274.

auch mit baren Mitteln an die Hand; fo erhielt unfer Regiment (9. November)1) 1816. eine Schenkung von 6990 fl. zugewiesen, wovon auf bas II. Bataillon in Landau die Hälfte traf; das Geld wurde ausschließlich zur Menageaufbesserung verwendet.

Auch wurde ber unmittelbare Bezug ber Lebensmittel beim Probuzenten badurch erleichtert, daß nun alle Berhandlungen über Brot-, Korn-, Heuund Strohlieferungen bis auf weiteres von ben Regimentern unmittelbar an das Ober-Abministrativtollegium eingefandt werben burften.2) (29. November.)

Die beurlaubten und entlassenen Solbaten brachten baufig die Luftseuche Gesundheitsaufs Land und verbreiteten bieselbe; die Truppenteile wurden baher sehr ernstlich an die Bestimmung erinnert, welche die porherige Keststellung des Gesundheitszustandes der abgehenden Leute forderte. (12. September).3)

Das Betleibungsmesen befand fich in einem Buftand bes Berfalles; Betleibung. 4) mußte boch unfer Regiment, obwohl es ben Bachtbienft taum mehr beftreiten konnte, 80 bis 83 abererzierte, aber "bismontierte" Refruten auf unbestimmte Zeit in Urlaub schiden und benselben balb barauf weitere 20 folgen laffen; hiezu tam noch, daß einige 60 Mann (barunter Sistierte u. bergl.) im Regiment standen, die "wegen auffallend abgenutzter Monturen nicht mit Anstand zum Dienst zugelaffen, und doch auch nicht — wegen mangelnber Subsistenzmittel — in Urlaub geschickt werben fonnten."

Seit Beendigung bes Feldzuges bis Anfang April 1816 hatte unser Regiment 20 Chemises und 270 Rode erhalten; biesem Empfang ftand ein weiterer Bedarf von 1000 Röden gegenüber; schließlich beschränkte man fich auf die bewegliche Bitte um beschleunigte Zusendung von je 160 Chemises, Röden, Tuchhosen, Baar Gamaschen, je 320 Gattien und Hemben; ber Erfolg einer weiteren bringlichen Meldung vom 18. April bestand schließlich barin, daß vom Monturbepot am 26. Juni in der ergreifendsten Beise bie Unmöglichkeit geschilbert wurde, in so turger Zeit und noch in diesem Quartal die Lieferung zu bethätigen.

Daraus allein schon erhellt die Notwendigkeit der Allerhöchsten Verfügung (8. Februar), welche die Beschaffung ber Groß= und Rleinbelleibung ben Truppenabteilungen überließ, nur bie Anopfe mußten vom Armee-Monturbepot bezogen werben; natürlich brauchte eine so tief einschneibende Beranberung im Befleibungswesen langere Beit gur Ginführung und befonbers gur Einbürgerung; immerbin tonnten boch zu Anfang April bie erften Lieferungs-Afforde von unserem Regiment an die entscheibenbe Stelle weiter geleitet merben.5)

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1816. I. Rr. 367 und 369.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1817/18. IL. Nr. 41.

<sup>8)</sup> D. S. 5. 3. R. 1816. I. Mr. 302.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments. Bericht vom 13. Marg, 18. April u. f. f.

<sup>5)</sup> R. B. A. Alt Mufterliften unferes Regiments 1800-1822.

1816. Die mit Wessingbügel versehenen Säbel- und Bajonettscheiben wurden Ausrustung. mittelst eines Riemens und einer Schnalle an der Säbelkuppel besestigt. (19. März.)

Executeren.1) Die Einberufung der Beurlaubten zum Frühjahrsexerzieren unterblieb ebenso wie das Herbstexerzieren; dagegen wurde die präsente Mannschaft sleißig in den Wassen geübt.

Ausbildung 2) ber Spielleute.

Der Regimentstambour und ein guter Tambour wurden nach München geschickt und dort durch den Musikmeister Legrand zur Erzielung einer Gleichheit in den Trommelzeichen unterrichtet. Gleichzeitig wurde den Regimentstambouren verboten, die Stöcke in die Höhe zu wersen und damit sonstige überstüssige Spielereien zu treiben. (16. Oktober.)

Bachibienft unb Urlaub. 8)

Der Wachtbienst wurde aus Aeußerste eingeschränkt; an Posten burste nur mehr so viel abgestellt werden, als "die äußerste Notwendigkeit" ersorderte, damit die Wannschaften in noch größerer Anzahl mit Urlaub bedacht werden konnten; kurz der Präsentstand sollte mit allen Witteln erniedrigt werden.

Auch die Befugnisse zur Urlaubserteilung an die Offiziere sanden eine Neuregelung: Regimentskommandeur 9 Tage, Brigadekommandeur 3 Bochen; Divisionskommandeur 6 Wochen; nur der Urlaub nach München und ins Ausland blieb der Allerhöchsten Entscheidung vorbehalten. (7. Dezember.)

Gegen den "Unfug, daß beurlaubte Offiziere nicht nur in anderen Garnisonen, sondern sogar in der Haupt- und Residenzstadt in Civilkleidern erschienen", wurde ernstlich Stellung genommen.

Dienstauszeichnung. Alle Unterofsiziere und Solbaten erhielten als Kapitulationszeichen eine weißwollene Borte, welche auf dem Oberteil des linken Rodärmels in schräger Richtung angedracht wurde: nach Ablauf der ersten biährigen Dienstzeit 1, nach weiteren 6 Jahren 2, nach 18 Jahren 3 Striche (Chevrons). Nach 24 Jahren gebührte dem Soldaten als Auszeichnung der "Beteranenschild", ein ovaler Wessingschild mit ausgeprägtem Löwen, auf der linken Brust zu tragen. Rach 40 Jahren wurde ein achteckiger, strahlenumkränzter Blechschild mit ausgeprägten soldatischen Emblemen verliehen.

Kommanbos.

Am 19. März rüdte ein Kommando von 30 Mann unseres Regiments nach Rothenberg zur Verstärfung der bortigen Garnisonkompagnie; dagegen wird das Kommando Forchheim nunmehr durch das 9. Linien = Insanterie = Regiment gegeben. (Allerh. Berf. vom 12. Januar.)

Entlaffuna.

Die zur Entlassung bestimmten Leute wurden burch den Aubiteur mit Handgelübde verpflichtet, im Notfalle bas Baterland zu verteidigen; sodam

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. 1815. I. Nr. 326 und 1816. L. Nr. 308.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. S. 5. J. R. 1816. I. Nr. 346.

<sup>8)</sup> D. S. 5. J. M. 1816. I. Mr. 308.

<sup>4)</sup> D. S. 5. 3. R. 1815. Rr. 250.

erfolgte die Einreihung in das IV. Bataillon. In den Rahlungsliften häuft sich der 1816. Bermert "entlassen wegen Anfässigmachung"; boch gingen andrerseits gar manche Ausgebiente wegen Mangels an Unterhalt nicht in Urlaub; biefelben wurden für bie Zwischenzeit bem III. Bataillon zugewiesen.

Unfer Regiment hatte seit Anfang April einen Rugang von 90 Res Retrutierung. truten, 49 Freiwilligen, 28 Einstehern, 32 Strasbienern, 52 Sistierten und Attrapierten, 29 Transferierten; bingegen einen Abgang von 64 Beabschiedeten u. f. w. und 58 Deserteurs; so erlangte es (31. Dezember) folgende Rompagnie-Ropfftärke (im IV. und V. Bataillon Bataillonsftärke):1)

| Bataillon |        |      |       |               |       |               |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|--|
| т         | I. II. |      |       | IV.           | ₹.    |               |  |  |  |
| I.        | 11.    | III. | Linie | Nationalgarde | Linie | Nationalgarbe |  |  |  |
| 103       | 165    | 70   | 17    | 756           | 9     | 315           |  |  |  |

Mit Allerhöchftem Restript vom 16. Januar wurde bestimmt, "bag nun= OffisterBerfat mehr bei allen Linien-Anfanterie-Regimentern Söhne der Eltern aus böberen Ständen, die fich über erworbene Renntniffe und gute Aufführung genug ausweisen können, bas 16. Sahr zurudgelegt haben und von gefundem, fraftigem Körperbau find, mit Bewilligung ihrer Eltern und Bormunder als Rabetten unter ber Benennung Regiments-Rabetten, jedoch nur mit Rapitulation angenommen werden Das Generalkommando batte bie Annahme zu bestätigen. Diese Rabetten bezogen Löhnung und Montur, wie die übrigen Solbaten; doch war ihnen erlaubt, fic die lettere auf eigene Kosten von feinem Tuche anzuschaffen.

(Regiments: Rabetten).

"Sie werden mit "Sie" benannt, genießen eine ihrer Bilbung und ihrem Betragen entsprechende Behandlung" und konnten burch sämtliche Unteroffiziersarabe vorrüden.3)

Am 1. Dezember wurden filberne Erinnerungs=Medaillen gur Ber- Ehrenzeichen. mablung ihrer Königlichen Hobeit ber Bringessin Karoline mit Gr. Majestät bem Raiser von Osterreich an die Stabsoffiziere verliehen.

Im Offiziercorps ergaben sich folgende Beränberungen:

Berfonalien.

Beforbert: Der Fahnenkabett Reller zum Unterlieutenant (17. Dezember).

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. S. 5. J. R. 1815. I., Nr. 254.

1816. Versett: Der Bataillonschirurg Bullmann vom 2. Kürassier-Regiment anher, bagegen Bataillonsarzt Hölberlein und Oberlieutenant Zeiß zum 2. Kürassier-Regiment (8. Oktober).

Beabschiebet: Oberlieutenant Schmidt aus diesseitigen Kriegsbiensten entlassen (8. Oktober), ferner Unterlieutenant Killinger wegen Anstellung als erster Protokollist beim Stadtgericht Erlangen (17. Dezember).

Berstorben: Regiments-Quartiermeister Herbst zu Nürnberg (1. April). Unterlieutenant v. Stromer stand vom 1. April ab als Ordonnanzossizier bei General Habermann.

1817.

## 1817.

Politifce Ereigniffe; Abrüftung. Der langjährige Leiter ber inneren und äußeren Politik unseres Baterlandes, Graf Montgelas, erhielt am 2. Februar die Entlassung von seinem Ministerposten; Wrede hatte zweisellos eine sehr wichtige Rolle dei der Einleitung und Durchsführung dieses Scenenwechsels gespielt. 1) Es bildete sich nun ein "Staatsministerium der Armee", dessen Wirkungskreis neu begrenzt wurde, 2) auch erhielt Bayern die noch heute bestehende Einteilung in acht Areise.

Leiber blieben die Hoffnungen der Offiziere auf unverminderte Erhaltung des bayerischen Heeres unerfüllt; die Zeiten der suchtbaren Hungersnot ließen die Augen umherirren nach Auswegen, nach Ausflüchten; nicht nur der beschränkte Blid des geschichtsunkundigen, einsachen Mannes, auch das in strenger Geschichtsforschung geschärfte Auge zu entscheidendem Urteil berusener, geistiger Führer sieht nur zu oft und zu gerne vor allem die eine gemeinsame Eigenschaft aller Heere, nämlich die mangelnde Produktivität; und da liegt ja der Schluß so nahe, daß sich an dieser nichts erzeugenden, keine meßbaren, greisbaren Werte schaffenden Einsrichtung am bequemsten jede Neigung zum Sparen befriedigen lasse!

So ging es benn auch kaum zwei Jahre nach Napoleons Unschählichmachung; bie Landwehr- und Lützow-Legende begann auch schon wirksam zu werben, und sehen wir benn, wie alle beutschen Staaten, auch unser Baterland abrüften.

umbilbung des Es fielen zunächst die III. Bataillone. Zedes Linien-Infanterie-Regiment Regiments.8) bestand von nun ab aus 2 Bataillonen zu 6 Kompagnien und zwar in folgender Etatsstärke:

<sup>1)</sup> Heilmann, F. F. W. und Montgelas, Dentw.

<sup>1)</sup> Bergl. Münich, G. b. E. b. b. A., Seite 200 bis 202.

D. S. 5. J. R. 1816/17, II, Rr. 297 und Münich, G. b. G. b. S. Seite 253/254.
 Werhöchste Berfügung vom 26. Juni.

| Stab und Unterstab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kompagnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III. Bas<br>taillon                                                                          | IV. Ba-<br>taillon                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wajore<br>Abjutanten<br>Innfer<br>Regiments Duartiermeister<br>Regiments Chieurg<br>Bataillons Chieurgen<br>Pregiments Combur<br>Pregiments Cambour<br>Bataillons Cambour<br>Regiments | Samptleute I. Klaffe Samptleute II. Klaffe Sobetieutenants Unterfieutenants Feldwebel Fouriere Sergenten Sergenten Samboure I. Klaffe Samboure II. Klaffe Samboure II. Klaffe Somitien II. Klaffe Somitien II. Klaffe Somitien II. Klaffe Spriiten II. Klaffe | Stabsoffizier oder Haupt-<br>mann qua Kommandant<br>Leutenant qua Abjutant<br>Unteroffiziere | Stabsoffizier<br>Lieutenant<br>Unteroffiziere |
| 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 9 9 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 6 12 24 12 12 24 72 48 15 15 3 3 14 24 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 6                                                                                        | 1 1 6                                         |

Sämtliche Gefreite und Gemeine des bisherigen III. Bataillons wurden in das I. und II. Bataillon eingereiht; diese Bataillone wurden auch durchweg mit selbdiensttauglichen Offizieren und Unteroffizieren nach der Sollstärke ausgestattet; die überzählig gewordenen Chargen dagegen wurden dort zur Dienstleistung zugeteilt, jedoch in eigenen "Überzähligen-Listen" geführt. Das IV. bezw. V. Bataillon nahm die Kompagniezeichen des III. bezw. IV. Bataillons an; der Oberstelieutenant führte von nun ab das IV. Bataillon, welches im Falle eines Aussmarsches des I., II. und selbst des III. Bataillons immer die Reserve bilden und die Kekruten, wie die Felddienstuntauglichen aufnehmen sollte. Bei unserem Regiment schlich sich zunächst ein Irrtum ein, der durch das Generaltommando Nürnberg veranlaßt worden war; am 3. März wurde ausdrücklich versügt, daß der Oberstlieutenant zwar im Regimentsstad effektiv zu sühren sei, aber trozdem das IV. Bataillon sühre, während das III. Bataillon dem dritten, also überzähligen, Major des Regiments zu unterstellen war.

Nach dieser Umbildung des Regiments zeigt uns dasselbe folgende Offizier= Offizier-Einteilung.

Stab und Unterstab: 1. Oberst v. Rummel, 2. Oberstlieutenant v. Blesen, 3. Major v. Erlee, 4. Major Herter, 5. Bataillons-Quartiermeister Eberth, 6. Bataillons-Auditor Polizka, 7. Regimentsarzt Schmidt, 8. Obersieutenant und Abjutant Seidel, 9. Untersieutenant und Abjutant Fries, 10. Bataillonsarzt Döring, 11. Bataillonsarzt Bullmann.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bersonal-Att 5. J. R. 1800 bis 1822.

<sup>9)</sup> R. B. A. Ablungsliften unseres Regiments; Regiments Auditor Rury ift schon zum Stande bes 6. Chevaulegers-Regiments abgeführt.

| 1817.        | <del> </del>            | <u> </u>             | 1                          |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Rompagnie    | .Hauptleute             | Oberlieutenants      | Unterlieutenants           |
| 1. Schützen: | Engelharbt              | Red                  | B. Rlein, M. Rlein         |
| 1. Füsilier: | Rogenhofer              | v. Brunnenmeper      | v. Pobewils, Döhlemann1)   |
| 2. :         | v. Peller               | Roed                 | Schniglein,1) v. Rillinger |
| 3. :         | Cberer                  | Sg. Roth             | Pfifterer, Rau             |
| 4. :         | v. Stromer              | Schmidt              | B. Goës, Gotter 1)         |
| 5. :         | Molzberger              | Fr. Roth             | G. Goës, Sauter            |
| 2. Schützen: | v. Avila <sup>1</sup> ) | Frhr. v. Pechmann    | Schuller,1) v. Stromer     |
| 6. Füsilier: | Sad                     | Schauer1)            | v. Pringing, Sg. Muller    |
| 7. :         | Aniser                  | Polland1)            | Ragenberger, v. Bolfamer   |
| 8. *         | v. Fabris               | 28. Roth             | Lengeber, Spreither        |
| 9. :         | Graf                    | v. Reichert1)        | Begger, Seit               |
| 10. #        | Bacher                  | Spanmann             | Schunt,1) Beiß             |
| Überzählige  | v. Sepbel               | Saberlein.           | v. Meyern, Jof. Muller     |
|              | v. Boithenberg          | Seinrichmener        | Driel, Dietich, Stoll      |
|              | v. Boller               | v. Gemming           | v. Delhafen, Reller        |
|              | Bifoil                  | v. Geuber            | v. Sauter, Pohlmann        |
|              | v. Furtenbach           | Melzer               | Bomharb, De Ahna           |
|              | v. Michels              | Roeber               |                            |
|              | v. Dswalb               |                      |                            |
|              | Ferner die              | Bataillonsärzte Jaub | und Leuk.                  |
| 4. Bataillon | v. Ballabe              |                      | Hausmann qua Abjutant      |
| 5. :         | Major v. Oswald         |                      | Langensee qua Abjutant     |
|              | 1                       |                      |                            |

Personalien. Die Beränderungen im Offiziercorps seien, teilweise vorgreisenb, hier schon erwähnt:

Definitiv angestellt ber (seit 28. Juli) supernumeräre Quartiermeister Eberth, früher im 7. Linien-Infanterie-Regiment.

Beförbert ber Bataillonsaubitor Politta zum Regimentsaubitor.

Versett ber Regimentsauditor Rury zum 6. Chevaulegers-Regiment.

Entlassen ber Unterlieutenant Rupfer (31. Dezember).

Berftorben ber Regimentsquartiermeister Schnapp zu Nürnberg (5. Märzt ber Unterlieutenant Wagner zu Bamberg (26. April); die Hauptleute Schuller zu Nürnberg (17. Juni) und Frhr. v. Horned zu Amberg (17. Juni).

Kommanbiert war ber Oberlieutenant Heinrichmeyer (ab 5. Jaman) zum t. Areiskommando bes Unterdonaukreises in Regensburg.

<sup>1)</sup> Beim 15. Linien-Infanterie-Regiment in Landau kommanbiert.

Rabetten, welche sich durch schlechte Aufführung unrühmlich hervorthaten, 1817. durften durch die Generalkommandos auf Zeit ober für immer die persönlichen Rabetten. 1) Borzüge genommen werben. Der Ausbrud "Landfapitulant" burfte nicht mehr Land. gebraucht werden; es mußte bafür stets gesetzt werden "Ronstribierter."

fanitulanten.

Die Charge bes "Aubitoriatsaktuars" wurde neu geschaffen und in Rang, Aubitoriats-Löhnung, Brot und Monturgelb bem Fourier gleichgeftellt.

Aftnare.

Unser Regimentsauditor Bolitka, der in einem Bierteljahre 69 Unter- Rechtspflege. 1) suchungen burchgeführt hatte, erwarb sich durch seine rege Thätigkeit besonderes Lob; es wurde hierüber sogar an die Allerhöchste Stelle "rühmend" berichtet.

In einem Seffionsspruche konnten nur mehr 20 Stockstreiche zuerkannt Prageificale. 3) werben; ein Regimentskommandant konnte noch 18 Stockftreiche in Bollzug bringen lassen, der Kompagniekommandant jedoch nur im betachierten Berhältnis; aber grunbsätzlich burfte eine solche Strafe nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vollzogen werben. Ausgeschlossen waren die Stochprügel gegen auf Zeit begrabierte Unteroffiziere, gegen Mannschaften ber Garnisonkompagnien, gegen Inhaber bes Militär-Chrenzeichens, der Ehrenlegion oder sonstiger Chrenzeichen; gegebenenfalls war vorher auf Berluft dieser Auszeichnungen zu erkennen; ferner gegen Beteranen und — Deserteurs: in jedem Kalle mukte dem Bollaug biefer Strafe eine ärztliche Untersuchung vorangehen, doch sollte dieselbe überhaupt nur dann noch zur Anwendung gelangen, wenn der betreffende Mann nach einer Reihe von Arreststraßen sich als unverbesserlich erwies; "daß sie bei Propretäts- und kleinen Dienstfehlern nicht einzutreten habe, versteht fich bemnach von felbst."

Das Frühjahrs- und Herbstererzieren fiel auch in diesem Jahre aus; Ererzieren. 4) wahrscheinlich mit Rudficht auf bas zur Ginführung tommenbe neue Exerxier= Reglement. Reglement, beffen 1. Teil, "enthaltend ben Retrutenunterricht", schon an die Regimenter abgegeben werben konnte. Rur Sicherstellung der raschen Einführung Diefer neuen Bestimmungen mußte ber Regimentskommanbant täglich sämtliche Stabsoffiziere und Abjutanten versammeln; es wurde sodann bas Reglement solange vorgelesen, bis es vollkommen verstanden war; in gleicher Beise hatte der Bataillonskommandant in seinem Wirkungstreis zu verfahren und dabei besonders die vorschriftsmäßige Aussprache ber Kommandoworte einzuüben; bann folgte ber praktische Unterricht mit bem Gewehr. Schließlich wurde ber Unterricht an die Unteroffiziere, unter fleter Anwesenheit des "Oberstwachtmeisters vom Tag" erteilt und zwar durch einen Abjutanten ober einen vorzugsweise geeigneten Offizier.

Grerater.

Rebes Anfanterie-Regiment führte von nun ab (5. September) 4 Rahnen, Bahnen. und zwar das I. Bataillon die seitherige; die übrigen 3 Bataillone die eines

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1816/17. H. Rr. 181.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1817/18. II. Rr. 25. G. C. D. 13. Ottober.

<sup>9)</sup> Daselbst. Rr. 126. Übereinst. G. C. D. beiber A. C. vom 24. Dezember.

<sup>4)</sup> D. S. 5. 3. R. 1817. I. Rr. 148. 1816/17. II. Rr. 180. 177. 1816/18. IL 391.

1817. 2. Bataillons, doch erhielten die 3. und 4. Bataillone ihre Fahnen erft im Mobils machungsfalle.

Ehrenbezeigungen, 1)

Die militärische Feier bes Allerhöchsten Geburts- und Namensfestes wurde, wie folgt, geregelt:

Mit Tagesanbruch werben 25 Kanonenschüsse gelöst; die Tagreveille wird von allen Musikorps der Linie und der Landwehr durch die Straßen der Stadt gespielt; zur Kirchenparade rückt je nach den Raumverhältnissen die Insanterie mit oder ohne Gewehr, die Kavallerie zu Pferd oder zu Fuß aus; sämtliche Musiken rücken zum Gebrauch während des Hochamtes in die Kirche. Während des Te Deum werden 51 Kanonenschüsse gelöst; nach dem Gottesdienst sindet Parademarsch vor Sr. Majestät bezw. vor der Generalität statt. Bei Sonnenuntergang sallen nochmals 25 Kanonenschüsse; der Zapsenstreich geht mit Musik.

Abeleprabilate.

Es durften mit den Abelsprädikaten nur mehr jene Offiziere in den Ranglisten vorgetragen werden, deren Ansprüche hierauf durch die Abelsmatrikel des Königreiches bestätigt waren.

Kriegs-Dentmünzen. Das Regiment erhielt mit Brig. Kbo. D. vom 5. Rovember?) an Dents mungen für 1813/15

31 Stud mit längeren Bänbern für die Stabs- und Oberoffiziere; 1200 Stud für die Unteroffiziere und Solbaten.

Am Samstag, ben 9. November, rücke die sämtliche Infanterie in größter Parade auf den Aktplatz, wo Generallieutenant Graf Beckers die Parade inspizierte; sodann fand seierlicher Gottesdienst mit Hochamt in der katholischen Pfarrkirche statt; ein Teil der überzähligen Unteroffiziere unter Kommando eines Offiziers bildete längs der ganzen Kirche Spalier; sämtliche Fahnen wurden durch den 1. Zug der 1. Schützen-Kompagnie in die Kirche begleitet und nach beendetem Gottesdienst wieder vor die Front gebracht.

Hierauf heftete der Divisionär dem Brigadekommandeur, allen Stadsoffizieren, einem Offizier jeder Charge, dem Regimentschirurgen, dem Regimentsadjutanten, den Fahnen nehft Junker, je einem Feldwebel, Sergenten, Korporal, Tambour, Gefreiten und Gemeinen das Denkzeichen vor der Front an, wobei die Truppen präsentierten und die Musik mit den Tambours den Barademarsch spielte.

Hierauf hatten sich sämtliche übrigen hiezu Berechtigten bas Denkzeichen selbst anzuheften.

Bachtbienst.

Ein Parademarsch in halben Zügen schloß diese schöne, militärische Feier.) Mit Allerh. Berordnung vom 11. November wurde die Wiederaufstellung eines Postens an jedem der vier Hauptthore Nürnbergs genehmigt; gleichzeitig wurde besohlen, daß diese 3 Mann starken Thorwachen 1 Unterossizier oder Gestreiten

<sup>1)</sup> D. S. J. R. 1816/18. II. Rr. 179. Allerh. Berf. v. 23. April.

<sup>3)</sup> Dafelbit Rr. 178.

<sup>3)</sup> Orbresammlung unseres Regiments 1817. I. Rr. 58.

als Bachtkommandanten erhalten sollten, und endlich gestattet, daß zum Patrouillen=1817. bienst in Nürnberg statt der bis jest täglich bestimmten drei nunmehr wieder sechs Mann verwendet würden.<sup>1</sup>)

Die Räume der Stockwache waren so unzulänglich und ungeeignet für ihren Stockwache. Zweck, daß von Seiten des Brigadekommandos Sonderbericht über den dermaligen Zustand verlangt wurde, aus dem Nachteile für die Arrestanten wie für die Justiz unvermeidlich hervorgehen müßten.<sup>2</sup>)

Jedes Infanterie-Regiment sollte für unvorhergesehene Fälle mit 60 000 Muntionsschaften Patronen versehen sein; dann, ausschließlich der auf den Gewehren befinds lichen, mit 4800 Flintensteinen; außerdem wurde ein Borrat von 100 Pfund Bulver zum Aufschütten und zur Fertigung von blinden Patronen zugewiesen (28. Dezember).

Bom 1. Juli ab traten die Bestimmungen des vorjährigen Gage = Regulativs Gerdin fraft; die "Überzähligen" blieben von der Gageerhöhung ausgeschlossen.

Die aufs äußerste gestiegenen Lebensmittelpreise gaben Beranlassung, ben Menagezuschus Menagezuschuß noch weiter zu erhöhen, um nahrhafte, noch in mäßigen Breisen und Teuerungstebenbe Lebensmittel in größeren Mengen zur entsprechenben Weitergabe an bie

Menagen, die Verheirateten und die nicht menagierenden Unteroffiziere weiter ankaufen zu können.

Den in niederen Gehaltsklassen stehenden Offizieren wurde für das ganze Jahr eine Teuerungszulage gewährt und zwar

|                                                    | Witmer : | atet ober<br>mit unver:<br>Kinbern | Lebig ober<br>Witwer ohne<br>Kinder |     |  |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|
|                                                    | fl.      | řr.                                | fΙ                                  | řr. |  |
| Hauptmann, Regimentsarzt, Mubitor, Duartiermeifter | 8        |                                    | 6                                   | _   |  |
| Lieutenant, Bataillonsarzt,                        | 8        |                                    | 5                                   | _   |  |
| Junker                                             | 3        | <b>3</b> 0                         | 2                                   | 48  |  |
| Chirurgischer Braktikant                           | 4        | 30                                 | 3                                   | 36  |  |

Die Kornernte war sehr schlecht ausgefallen, die Frucht war nicht aussgereift und häusig derart mit fremden, zum teil schäblichen Körpern vermengt, daß nachteilige Wirkungen beim Genuß des reinen Kornbrotes eintraten. Die deshalb in München angestellten Versuche hatten ergeben, daß durch eine Mischung von 4 Teilen Korns, 1 Teil Weizens und 1 Teil Gerstenmehl ein gut genießbares Brot hergestellt werden könne; es wurde deshalb diese Mischung einstweilen bei den Truppen eingeführt.

Raturalverpflegung.

"Zur Erleichterung der Mannschaft" sowohl als zur Entfernung jeden Brottace. Mißbrauches beim Brotfassen wurde die Anschaffung von Brotsäcken beschlossen; auf jede Menage zu 10 Mann traf ein Brotsack, für den 1/3 Ellen 1/3 breiter

<sup>1)</sup> Orbresammlung unseres Regiments. 1817/18. II. Rr. 57.

<sup>2)</sup> D. S. 5. 3. 9t. 1817/18. II. 9tr. 63.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1816/17. H. Mr. 140.

1817. Zwilch, 3 fr. Macherlohn und 4 Heller Schnittlohn ausgeworfen wurde, so daß ein Stück auf 53 fr. 4 Heller zu stehen kam 1) (11. Nuni).

Belleibung.

Es scheint damals ziemlich gebräuchlich gewesen zu sein, daß die Truppensteile nach Gutdünken Abänderungsvorschläge zu den Uniformierungs-Borsschriften einreichten; dies sollte in Zukunft unterlassen und sich an die desfalls gegebenen Befehle gehalten werden (25. Mai).3)

Angug und Außeres.

Einige Schützen Rompagnien hatten vollkommen eigenmächtig Schützen Epaulettes und Schützen Portepees eingeführt; biefe wurden als unzuläffig erklärt; gleichzeitig wurde ben Offizieren und Mannschaften mit Strenge eingeschärft, berlei Willkürlichkeiten weiterhin zu unterlassen.3)

Der General-Armee-Inspektions-Befehl vom 30. April erneuerte das Berbot bes Tragens von Augengläsern, nachdem das in Ausarbeitung begriffene Dienst-Reglement deren Benutzung in wie außer Dienst nicht gestatte; Ausnahmen hievon wurden nur unter solgenden Bedingungen zugestanden:

- "1. Muß das betreffende Individuum durch die Sanitäts-Kommission untersucht, und von solcher erkannt werden, daß die physische Augenschwäcke das Tragen der Augensläser durchaus notwendig macht.
- 2. Muß nach dieser Boraussetzung unter Borlage der Attestate und deren wiederholter Prüfung das betreffende Königliche Armeekommando die Erlaubnis hiezu erteilen.
- 3. Ist in der Konduiten- und Fähigkeitsliste das Tragen der Augengläser als ein physisches Gebrechen, besonders bei den unteren Graden vorzumerken, woraus sich mehr oder weniger die Felddienstuntauglichkeit eines derlei Individuums ergeben und die weitere Beförderung abhängen wird."

Dienftweg.

Die Offiziere, welche sich zur Betreibung von persönlichen Angelegenheiten uns mittelbar nach München zu begeben pflegten, wurden auf die Junehaltung des Dienstweges verwiesen; auf außerdienstlich angebrachte Gesuche sollte keine Rūdssicht genommen werden. (1. April.)

Stand- und Diensttadellen.

In den Stands und Diensttabellen wurde das III. und IV. Bataillen gesondert geführt; auch der "sein sollende Stand" derselben gesondert vorgetragen, "um den Bergleich über Zus und Abgang dieser Abteilungen gehörig treffen zu können."<sup>6</sup>)

Effettioftarte.

Mit Jahresschluß zählte unser Regiment 1494 Mann in ber Linie, 1547 in ber Nationalgarbe II. Klasse.

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1817. I. Nr. 248. Diefe Sade blieben bis Ende ber 70er Jahre in Gebrauch, um welche Zeit dieselben nach und nach durch die zur Einführung gelangenden Keinen Kompagnie-Handwagen verbrängt wurden.

<sup>2)</sup> D. S. 5. 3. R. 1816/17. II. Nr. 232.

<sup>8)</sup> D. S. 5. J. R. 1817,18. II. Rr. 58/59.

<sup>4)</sup> D. S. 5. 3. R. 1816/17. II. Rr. 353.

<sup>5)</sup> Dafelbft Rr. 162.

<sup>9</sup> Dafelbft Rr. 411.

Die beißen Bitten ber Unterthanen um Gewährung einer Berfaffung rubrten Berfaffungs. das gütige Baterherz des hochsinnigen Herrschers; am 22. Mai ging den Truppenteilen folgende Bekanntmachung zu:

"Se. Majestät ber König haben beschlossen, bem Reiche eine neue Berfassung mit ständischen Einrichtungen zu geben, und wollen, daß ber Att ihrer Ginführung am 27. dieses Monats im ganzen Reiche in feierlicher Art vollzogen werbe . . . . Da bas Militär zur Berherrlichung bieser Reier womöglich mitwirken soll, so erhält bas Generalkommando Burgburg ben Befehl, die unterhabenden Garnisonen anzuweisen, sich beshalb mit den einschlägigen Civilbehörden zu benehmen, und hiernach das Geeignete zu verfügen."1)

Das Generalkommando 2. Armee-Corps wurde von Würzburg nach Nürnberg verlegt.

Beneral. fommanbos.

General v. Raglovich, der seit turzem die Leitung der Bearbeitung einer "Militärgeschichte von Bayern" übernommen hatte, lentte die Aufmerksamkeit geichichte.2) ber Truppenteile barauf, wie sich jett eine gunftige Gelegenheit biete, jeder schönen und ausgezeichneten Sandlung eines jeden Regiments, sowie jedes Einzelnen ein ehrenvolles Denkmal zu ftiften; zugleich ersuchte er um besondere Rücksichtnahme auf die noch sehr wenig geklärten Jahre 1799 bis 1805 (25. April).

Die in der Deutschaus= und Johannis = Raserne errichteten Rasern= fpitäler wurden aufgehoben; bie Rrätigen und mit Benerie Behafteten tamen von num ab in das Garnison-Lazaret; gleichzeitig erschien eine Dienstinstruktion über Die Behandlung biefer Kranken; die leichteren Fälle wurden bemnach in ber Raferne Gejundheitsfelbft erledigt. Benig erfreulich mar ber Gefundheitszuftand ber einrudenden Refruten wie der Beurlaubten; man ichloß baraus auf Nichtbefolgung ober boch Bernachlässigung ber bestehenden sanitätspolizeilichen Berordnungen auf bem Lande; beshalb erhielt ber in oben erwähnter Instruktion vorgeschriebene ärztliche Monatsrapport eine Form, welche bie an Benerie oder Kräte erfrankten Mannschaften nach Landgerichten und Kreisen erkennen ließ.4)

Rafern. (pitaler. 8)

Die in Bürzburg ausgebrochene Ruhr gab Veranlassung zu dem Allerhöchsten Reftript vom 26. August, welches bie Anordnungen der Kommandantschaft Burzburg polltommen billigte, jugleich aber nachstehende Borbeugungs=Magregeln traf:

1. Bei großer Hitze unterblieb das Nachmittags-Exerzieren vollständig; mahrend am Morgen um 5 Uhr aus-, um 9 Uhr eingerückt werben mußte.

<sup>1)</sup> D. S. S. J. R. 1817. I. Nr. 374. Über die Art ber Feier murbe nichts ermittelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. S. 5. J. R. 1817. II. Nr. 212.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1817. I. Nr. 389 und 1818. I. Nr. 584.

<sup>4)</sup> Wir werben jeboch im Berlaufe ber Geschichte feben, wie fehr fich biefe Ubel festgeset batten, und wie erst nach jahrzehntelangem Ringen merkbare Erfolge eintreten sollten.

1818.

- 2. Die Mannschaft war am schnellen Entfleiben und Baffertrinken zu verhindern.
- 3. Jeber Luftzug in ben Schlafgemächern und Aborten war zu vermeiben.
- 4. Jede Borsichtsmaßregel war endlich anzuwenden, welche nach den verschiedenartigen Umständen der Zeit und des Ortes als zweckbienlich erscheinen mochte.

Behandlung der Mannschaft.

Mit großer Liebe wurden die veränderten Anschaumgen über Behandlung der Soldaten den Truppenteilen immer wieder klar gelegt; die Stockschläge sollten nur mehr höchst selten angewendet werden; das Verbot alles willkürlichen Stoßens, Schlagens und überhaupt jeder Art persönlicher Mißhandlung wurde mehrkach wiederholt; es sollte eben auf die Schonung des Ehrgefühles jede Rücksicht genommen werden, um den Leuten die Aussicht auf höhere Beförderung, unter der Voraussetzung später eintretender Besserung, nicht zu benehmen (9. Januar).

Rechtspflege.

Eine Bestimmung, welche im wesentlichen heute noch volle Rechtstraft besit, erschien am 25. April; hienach wurde den Auditoren in den gemischten Gerichten eine Decisiv-Stimme zugestanden, dagegen verfügt, daß die untersuchungführenden Auditore nie zur Aburteilung beim betreffenden Strafgerichte beigezogen werden dürfen. 1)

Cherecht.

Zu welcher Härte die damaligen Beziehungen zwischen Heimats- und Cherecht führen konnten und gar nicht selten führten, wie die Akten auch unseres Regiments beweisen, mag aus folgendem Original-Bericht<sup>3</sup>) des königlichen Polizei-Direktors Wurm, d. d. Nürnberg, 16. Oktober 1816, als einem Beitrag zur Zeit- mb Kulturgeschichte entnommen werden.

"Füsilier Beismüller wird zur gefälligen Einweisung auf 8 Jahre übergeben, da dieser Dienstpflichtige unter genaue Aufsicht zu nehmen sein werde, um seiner Entweichung vorzubeugen, denn derselbe hat sich auf seiner Abwesenheit in Sachsen verheiratet, und obwohl diese gesetzwidrige She ausdrücklich als Rull und nichtig erklärt wurde, so hat sich doch die Weibsperson, mit welcher er im Auslande kopuliert ist, unlängst hier eingesunden, um das Anerkenntnis der She hier auszuwirken; ich werde daher diese Frau unverzüglich von hier sortschaffen lassen, halte aber doch für nötig, das königliche Regimentskommando auf dieses Berbältnis hierdurch ausmerksam zu machen, damit dieselbe keine Mittel sinden mögt, die Desertion des Beismüller zu veranlassen oder mit ihm auf irgend eine Beise zu kolludieren. Mit vollkommener Hochachtung verehrend" u. s. w. Ob man durch ein berartiges Polizeiversahren Desertion und Indisziplin nicht geradezu besörderte, ist eine unschwer zu beantwortende Frage.

Heirats. Rautionen. Die bisher in den Regiments-Rassen verwahrten Heirats-Rautions-Urkunden sowohl der Offiziere, als der Unteroffiziere und Soldaten wurden von nun ab beim General-Auditoriat in Berwahrung genommen; eine Reihe sehr sorg-

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1817/18. II. Nr. 278.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unferes Regiments 1817/18. II. Quartal.

fältiger Bestimmungen regelte die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten der 1818. Berwaltung.1)

Den hirurgischen Braktikanten wurde eine monatliche Benfion von Benfionen. 12 Gulben zugesprochen, gleichzeitig erfuhren bie Benfionsfäte ber verschiebenen in höhere Gagebezüge getretenen Chargen eine entsprechende Neuregelung (7. Juni).

Redem Offizier durfte, soweit es der Dienst erlaubte, innerhalb eines Etats- urlaub. jahres ein 6möchiger Urlaub bewilligt werben; hiebei trat ein 10prozentiger Gageabzug ein, mit weiterem Urlaub war der Abzug der halben Gage verknüpft. (26. März).

Beffeibung.

Mit Allerhöchster Berordnung vom 3. Juli erschien folgende Berechnung, welche die über das Bekleidungswesen der Linien-Infanterie bestehenden Berordnungen zusammenfaßte.

Berechunng,2) wie hoch die Montur-Stude eines Linien-Infanteristen mahrend einer bjahrigen Rapitulationszeit zu ftehen tommen:

| Gebühr in<br>6 Jahren | ,                            | ľ        | m <b>E</b> i<br>zelne: |     | Gelb | =Betr | ag          |
|-----------------------|------------------------------|----------|------------------------|-----|------|-------|-------------|
| 0 044000              |                              | ft.      | řr.                    | Ыſ. | ft.  | į fr. | <b>5</b> [. |
| 1                     | Raskett mit Schweif          | _        | _                      | _   | 3    | 51    | _           |
| 2                     | Rompagnie-Zeichen            | <b> </b> | 2                      | _   | _    | 4     | _           |
| 2                     | Rotarben                     | _        | 3                      | -   | _    | 6     | _           |
| 1                     | Chemise                      | -        | _                      | _   | 6    | 25    | 2           |
| 2                     | Rode                         | 5        | 30                     | _   | 11   | _     | l —         |
| 2                     | Spenfer                      | 4        | 18                     | 6   | 8    | 37    | 4           |
| 4                     | weißtuchene Hosen            | 2        | 30                     | 2   | 10   | 1     | —           |
| <b>3</b> .            | Pantalons von blauem Tuche   | 4        | 16                     | 6   | 12   | 50    | 2           |
| 12                    | Paar Gatien                  | -        | 39                     | _   | 7    | 48    | _           |
| 3                     | s schwarze tuchene Gamaschen | 1        | 15                     | _   | 3    | 45    | _           |
| 3                     | s kurze Gamaschen aus Grabel | _        | 20                     | _   | 1    | _     | _           |
| 3                     | Halsbindel                   | -        | 10                     | -   | _    | 30    | _           |
| 1                     | Holzkappe                    | -        | _                      | _   | 1    | 14    | 6           |
| 1                     | Paar Handschuh               | _        |                        |     | _    | 35    | _           |
| 12                    | Hemben                       | 1        | 19                     | 2   | 15   | 51    | _           |
| 12                    | Paar Shuh                    | 1        | 48                     | _   | 21   | 36    | _           |
| 12                    | s Sohlen mit Fleck           | _        | 30                     | _   | 6    |       | _           |
| 1 .                   | Hofenträger                  | _        | _                      | _   | _    | 15    |             |
| 1                     | Tornister                    | -        | -                      | -   | 2    | 34    | -           |
|                       | - m 1017/10 IT 90m 940       | _        | _                      | _   | 114  | 3     | 6           |

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1817/18. II. Rr. 249.

<sup>2)</sup> Dafelbft 1817. I. Rr. 480.

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

| 1818.                                                                                          | _   | m Ei<br>zelne |                    | Geld | :Betrag   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|------|-----------|
|                                                                                                | ft. | ft.           | <b>5</b> I.        | ft.  | tr.   hl. |
| An Monturraten macht der Mann in 6 Jahren oder 2190 Tagen<br>ab täglich 3 Kreuzer 1 Heller gut | _   | _             | _                  | 114  | 3 6       |
| mandierten Unteroffizier                                                                       | _   |               | -                  | _    | 3 7       |
| für 1 präsenten oder kommandierten Gemeinen                                                    | -   | _             | _                  | _    | 2 1       |
| = 1 beurlaubten Unteroffizier ober Gemeinen                                                    | _   | _             | $\left  - \right $ | _    | - 17      |

Die bisher gebräuchlich gewesene Arbeitskleibung (Kittel und Hose von Drillich) wurde abgeschafft; der Retrut erhielt dafür nun eine Ärmelweste und Überhose von "kornblauem" Tuch nebst einem Paar turzer Gamaschen von "Gradel"; die Unterossizier-Ärmelweste kostete 5 fl. 17 kr., die für Gemeine 4 fl. 18 kr. 6 Heller, die blaue Hose 4 fl. 16 kr. 6 Heller, das Paar Gamaschen 20 kr. Diese neuen Besteidungsstücke dursten zum Exerzieren, im Winter unter dem Mantel auch auf Wache (in diesem Falle jedoch füglich mit schwarzen Gamaschen), zum Arbeitsdienst, in Urlaub und außer Dienst, dann überall da getragen werden, wo Rock und weiße Hose mit schwarzen Gamaschen nicht ausdrücklich vorgeschrieben waren, also auch teilweise zum Kastett.

Der Kragen der Ürmelweste war von rotem Tuch; die Unterossigier-Ärmelweste hatte Schöße wie der Rock und eine Reihe Knöpse; Schöße, Ärmelausschläge und alse übrigen Kanten mit rotem Borstoß; die Gemeinen-Ärmelweste hatte 2 am Rande rot eingesaßte Seitentaschen und mußte dis zum Höftknochen reichen. Die Tuchhose hatte auf jeder Seite einen 2 Zoll breiten roten Tuchstreisen und reichte oben bis reichlich 3 Finger breit über den Höftknochen, unten dis zum Knöchel. Die Gamaschen von Gradel reichten bis unter die Wade; sie waren mit 6 kleinen Beinknöpsen besetzt.

Die Holzkappe von kornblauem Tuch erhielt die Form wie jene der Kavallerie; sie war auf drei Seiten und an den Kanten der Stulpe mit gelbwollenen Schnüren eingefaßt; auf der Stulpe war eine 1½ Zoll breite gelbwollene Borte mit der Regimentsnummer angebracht; die Wollquaste trug die Farben des Kompagniezeichens; Etatspreis 1 fl. 14 kr. 6 Heller (28. Februar).

Der Gebrauch der weißen Hose wurde bald noch mehr eingeschränkt; dieselbe sollte mit den schwarzen Gamaschen nur mehr zum Paradeanzug getragen werden, während die blaue Tuchhose nun zu jedem Dienst benutt wurde; demnach bestand jetzt der Dienstanzug aus Kaskett, Rock, Tuchhose mit schwarzen Gamaschen:

ber gewöhnliche Anzug aus Holzmütze, Armelweste, Tuchhose mit Grabelgamaschen 1818. (28. August). 1)

Bon den Überröcken haben sich die Ofstziere offenbar recht schwer und unsern gern getrennt; auch der Mantel erfreute sich einer größeren Beliebtheit, als die höheren Borgesetzen wünschten; das letztere Kleidungsstück sollte eigentlich nur "bei Regen oder sonstiger übler Bitterung" getragen werden; diesen Teil der Bekleidungsvorschrift brachte der Armee-Inspektionsbesehl vom 7. März in ausbenäckliche Erinnerung.")

Im übrigen scheinen sich besonders "Mitglieder des Mittelstades" sehr gerne besondere Freiheiten erlaubt zu haben; so mußte ernstlich ausmerksam gemacht werden, daß an den schwarzen Halsdind en niemals ein weißer Borstoß getragen werden dürse; die Beachtung dieses Berdotes wurde gleichzeitig den Offizieren ans Herz gesegt (17. Oktober). 3) — Durch das ganze Jahrhundert wogt der Kampf um das "Halsstreischen"; 1848 wurde es "Borschrift" und quälte den schweiße und staubbedeckten Insanteristen nach dem Marsch zum sorzsamen "Aufnähen"; so entstand durch den Truppen-Ersindungsgeist die mit keinen weißen Perlen umsäumte, den Borstoß nachahmende Halsdinde; im Jahre 1872 sank das "Streischen" von seiner vorschriftsmäßigen Höhe zum Kange einer dei Offizieren auch im Dienst, bei den Mannschaften nur außer Dienst geduldeten Erscheinung herab, um endlich 1889 — hoffentlich auf immer! — in dem Grabe der Borschriftswidrigkeit sein irdisches Dasein zu beschließen. —

Die Prüfung ber von den Truppenteilen geschlossenen Lieferungsaktorde auf sämtliche Armeebedürfnisse siel in den Wirkungskreis des Ober-Administrativ-Kollegiums; eine Instruktion vom 8. März bringt das Bestreben zum Ausbruck, den einschlägigen Borlagen eine beschleunigte Erledigung zu sichern.

Die bisher schon geführten Interims-Schabraken wurden "Ordonnang-Schabraken für allen und jeden Dienst"; in den Ecken befand sich der Königliche Namenszug mit Krone; die Schabraken der Stabsoffiziere waren mit zwei, jene der Subalternoffiziere mit einer Borte eingefaßt (20. Juni).

Musruftung.

Das silberne, mit blauer Seibe durchsponnene Portepee deutete in der Art der Quasten ebenfalls den Grad des Trägers an. Das Generals-Portepee hatte unten offene Quasten in langen, das Stabsoffiziers-Portepee in kurzen Bouillons; das Portepee der Hauptleute und Lieutenants war in den Bouillons durch Silber- fäden geschlossen.

Jede Kompagnie erhielt 3 Stück von den neu gesertigten Federhaken zum Auseinandernehmen und Wiederzusammensetzen der Gewehrschlösser (20. August).

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1818. I. Nr. 595.

<sup>2)</sup> Dafelbft 1817/18. II. Rr. 206.

<sup>8)</sup> Dafelbft 1817. I. Rr. 442.

1818. Eine neue Befestigungsweise ber Sabel- und Bajonettscheiben an ben Säbelhuppeln wurde genehmigt (30. August). 1)

Bewaffnung.

Die Offizier=Seitengewehre waren bisher sehr verschieben und wurden stets mit der größten Willfür gewählt; so gelangte für sämtliche degenführende Offiziere eine Ordonnanzwasse unter der Bezeichnung Armeedegen zur Einführung. In einem Zeitraum von 6 Monaten mußte der Armeedegen durchweg angeschafft sein. Gleichzeitig wurde auch bestimmt, daß die Degenkuppel (von weißem Leder) unter dem Hosenlage geschlossen und so eingerichtet sein solle, daß die Schale des Degengefäßes 3 Zoll unter dem Historien anliege (13. September).

Die Individuen des Mittelstabes mußten den seitherigen Stahlbegen weiter tragen, behielten jedoch die Offizier-Ruppel bei (17. Ottober).

Mit Armee-Jnspektions-Befehl vom 13. Februar wurden den Generalen und Regimentskommandeuren folgende, binnen 4 Wochen zu beantwortende Fragen vorgelegt:

### A. Infanteriegewehr als Feuerwaffe.

- 1. Erfüllt der jetzige oder der ältere Ladestock besser die Bedingung guten Ladens insofern, als dieses für den Grund des richtigen Treffens angesehen werden kann?
- 2. Ist es gegründet, daß die gegenwärtigen Gewehre, vorzüglich die Schäfte, häufigen Reparaturen unterworfen sind, daß die Batterien schlecht gestählt seien und die Gewehre daher nach mehreren Schüssen nicht mehr losgehen?
- 3. Ist der Rückstoß des gegenwärtigen Gewehres so heftig, daß die Soldaten, auch wenn sie fest, wie sie wollen, anlegen, dennoch empfindlich gestoßen werden, manchmal so heftig, daß die Backen anschwellen und Blut aus Mund und Nase sließt?
  - 4. Bon welcher Qualität sind die Feuersteine?
- 5. Bon welcher Qualität ist die Munition? Sind die Patronen, wie sie aus den Zeughäusern kommen, mit gehöriger Sorgfalt gearbeitet, gegen Einfluß der Witterung gehörig geschützt?

## B. Infanteriegewehr als blanke Baffe.

Aus der Stellung dieser Fragen gewinnen wir natürlich keinen so bebeutfamen Einblick in die Schwächen der damaligen Bewaffnung, wie aus dem Borhergehenden; doch sei der Inhalt auch dieser 4 Fragen wenigstens angedeutet:

Boran steht die Untersuchung darüber, ob das 18 Zoll lange Bajonett übers haupt seinem Zwed als Angriffs- und Berteidigungswaffe gegen Reiterei wie Fußvolk

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. R. 1818. I. Rr. 508 und 648.

<sup>2)</sup> Daselbst 1817. I. Rr. 442.

entspreche; sodann, ob es nicht erst im Gebrauchsfall aufzupflanzen sei, ob man es 1818. dann nicht auf 3 bayer. Fuß verlängern, dagegen den Säbel der Infanterie absichaffen und dafür ein gutes Faschinenmesser oder Zeltbeil einführen solle.1)

Mit General-Inspektions-Besehl vom 1. Januar wurde der erste Teil der Exerter-Breglement mit Borschriften für den Unterricht in den Waffenübungen der Infanterie Schiehvorschrift. hinausgegeben; die übrigen drei Teile folgten bald nach; die einzelnen Bände waren musterhaft ausgestattet, wurden jedoch zunächst erst lithographisch und in Quartsorm vervielfältigt, wodurch die Handlichseit und Übersichtlichseit ziemlich beeinträchtigt war. Der erste Teil behandelte den Rekruten-Unterricht, der zweite den Kompagnies-Unterricht, der dritte den Bataillons-Unterricht, der vierte die Regiments- und Brigade-Übungen.

Die damaligen Borschriften über "Stellung" glichen den heute giltigen bis auf den Wortlaut; es gab Halbe, Viertels- und Achtels-Wendungen; der Schritt war immer 28 Zoll lang und hieß je nach der Geschwindigkeit Ordinär-, Geschwind-, Feldschritt; die Anweisungen für die Erlernung des sicheren Frontmarsches sind ganz vorzüglich. Beim Schrägmarsch, wie bei der Schwenkung, war die Fühlung gegen den inneren, die Richtung gegen den äußeren Flügel.

Der Zug wurde nach und nach auf brei Glieder zusammengestellt; zuerst wurden die gewandtesten Leute in geschlossenen Abteilungen "durch die Offiziere" geübt, dann schlossen sich allmählich die "minder Fähigen" und die "Unsfähigen" an; also individualisierende Ausbildung! —

Es ist bemerkenswert, daß die Schießvorschrift nebst Schießtheorie und Beschreibung der Scheibe zwischen diese Bestimmungen eingeschaltet war. Die Scheibe war 7 Fuß hoch und setzte sich aus 4 Brettern auf 4 bis 5 Fuß Breite zusammen; der Umriß einer 6 Fuß hohen männlichen Figur bildete das Ziel; eine auf deren Brust ausgetragene Kreissläche von 6 Zoll Durchmesser war der Zielspunkt; man nannte ihn (den heutigen "Haltepunkt") deshalb, weil er getrossen werden sollte, den Trefspunkt (!). —

Die Kompagnie bestand aus 4 Oberofsizieren, 14 Unterofsizieren, 3 Spiels leuten, 165 Gefreiten und Gemeinen; man rechnete mit einer Ausrückstärke von 48 dreigliedrigen Rotten; diese wurden in 2 Züge geteilt; Kompagnien unter 20 solcher Rotten stellten sich auf 2 Glieder; die Sektion sollte nicht über 8, und nicht unter 6 Rotten stark sein. Mit dem Antreten in die Kompagnie pslanzte jeder Mann des Bajonett auf; die Offiziere traten 4, die Unterofsiziere 2 Schritt vor die Front; dann erfolgte die Einteilung der Chargen. — Die Vorschriften über die Richtungen nach "Richtpunkten" (heute nach Points!) sind mustergültig für alle Zeiten.

Der Bataillons-Unterricht umfaßte damals weitaus den größten Teil ber

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1817/18. II. Mr. 187.

- 1818. geschlossenen Szerzierkunft; ein Bataillon zählte 6 Kompagnien und begriff folgende taktische Abteilungen in sich:
  - a) 2 Halbbataissone ober Flügel; b) 3 Divisionen; c) 6 Halbbivisionen; d) 12 Züge; e) 48 Sektionen.

Die Kompagnien glichen ihre Nottenzahlen zum Ererzieren aus; bei den Märschen zum Übungsplatze marschierten die Zimmerleute an der Spitze, ihnen folgten die Hautboisten und Tambours; das Ausrücken erfolgte mit "übergehängtem", das Einrücken mit "klingendem" Spiel.

Während die Kompagnien exerzierten, übte ber Abjutant die Fahnensektion im Marschieren nach Blickziel auf weite Strecken.

Beim Exerzieren der Bataillone sollte bei aller Bichtigkeit der Richtungen nicht in eine zu ängstliche, die Kraft und Raschheit hemmende Detailrichtung ausgeartet werden.

"Successive Richtungen" waren gestattet, boch mußten jederzeit Buntte zur Bezeichnung ber Richtungslinie vorgenommen werben.

Gegen Reiterangriffe bestand ausschließlich das Biered (Quarre); "es ist einer von jenen Fällen, in welchen die Infanterie kaltblütige Unerschrockenheit, besonnenen Mut und einen hohen Geist der Subordination in vollem Glanze zeigen muß."

Eintreffen der Fahne vor dem Bataillon, sowie deren Abrücken erfolgte nach strengen, feierlichen Formen.

Der "Anhang, enthaltend den Schützenunterricht" gewährt uns den besten Einblick in die damalige Bedeutung der Schützen-Rompagnien und giebt wertvolle Anhaltspunkte für die kriegsgemäße Ausbildung einer jeden Kompagnie. "Für alle Fälle können bestimmte Borschriften nicht gegeben werden; die Sachkenntnis und Ersahrung der Schützenofsiziere nuß den veränderten Umständen angemessen in umsichtige Einwirkung treten."

Als Kennzeichen einer wohlgeübten Truppe gelten: Ruhe, Sicherheit, Ordnung. "Wenn man im Marschieren von Front keine Sohle, von der Seite nur einen Fuß, von hinten und Borne weder Gedränge, noch Lüden, nirgend eine wellenförmige Bewegung sieht — wenn alle zugleich und schnell zur Ladung herumschwenken, wenn alle Ladstöde zugleich im Lauf, an ihren Ort und ebenso alle Gewehre auf die Schulter kommen, dann ist Übung in der Truppe. Wenn die verschiedenartigsten Wendungen, Bewegungen und Griffe ohne viele Erstärung auf die Kommandoworte schnell, pünktlich, ohne Übereilung und Verwirrung ausgeführt werben, dann ist Ausmerksamkeit darin.

Allen übrigen Beobachtungen muß jedoch die Ordnung — diese Seele aller militärischen Wirksamkeit — vorangehen. Der Soldat muß bei jeder Beraulassung unnachsichtlich und so lange hiezu angehalten werden, die sie ihm zur anderen Natur geworden ist, und dann wird es leicht werden, denselben durch eine zweckmäßige

ununterbrodene Aufmerkfamkeit in allen ihm beigebrachten kriegerischen Fertigkeiten 1818. und im Gifer und guten Willen für den Dienft ftets zu erhalten.

Kür jeden — vor dem Keinde vorkommenden — Fall eine bestimmte Borschrift zu geben, ift unausführbar, und bort ift ber Ort, wo ber persönlichen Erfahrung und ben Resultaten bes Studiums ber Rriegswiffenschaften freierer Spielraum geöffnet sein muß. Kalte Besonnenheit und schnelle Umsicht find Eigenschaften, welche dem Soldaten im allgemeinen notwendig, — den Stabsoffizieren unerläßlich bleiben; diese können badurch allein sich in ben Stand segen, mit Anstand, Burbe, Klugheit und im Einklang mit den Verordnungen des Monarchen zu handeln."

gebr-

Um die neuen Bestimmungen bei den Truppen rasch einzubürgern, hatten die Regimenter zu ben in München ftattfindenden Baffenübungen Offigiere abteitungen. au entsenden; ein Allerhöchstes Reffript') vom 19. Juli befahl, daß von unserem Regiment ein Hauptmann beordert werde; dieser Offizier mußte ein guter Ererzierer sein; auf das Rangverhältnis durfte feine Rücksicht genommen werden; für die zweckmäßige Wahl blieb ber Regimentskommandeur perfönlich verantwortlich: biefe Wahl fiel auf den Hauptmann v. Avila; berfelbe hatte Ende August abzureisen und sich in München beim Generalkommando sowie beim Kommandeur bes Grenadier-Garde-Regiments zu melden; die Übung selbst nahm am 1. September ihren Anfang; jedes Anfanterie-Regiment und Räger-Bataillon des I. Armee-Corps ftellte hiezu 1 Offizier und 12 bezw. 6 Unteroffiziere, welche in Abteilungen vereinigt die Rompagnie- und Solbatenschule gründlich durchzuüben hatten.

Am 21. und 22. September exergierten biefe kombinierten Trupps vor Wrebe; ber Erfolg war geradezu glänzend; ber hoch erfreute Marschall gab ben Offizieren ein Diner und ließ sämtliche Unteroffiziere im Hubergarten ausspeisen:2) ber Tagesbefehl vom 23. September sprach die vollste Befriedigung aller Erwartungen aus, so daß ein schönerer Abschluß der nun beendeten Arbeit nicht wohl au erbenken mare.

In gehobener Stimmung kehrte alles zu den Truppenteilen zurück, wo sofort an die thatfräftige Ausnutzung des Erlernten und Gesehenen gegangen wurde.

Ru Anfang Ottober 3) versammelten sich am Sitze bes Generalkommandos in Nürnberg (in gleicher Beise wie vorher in München) bie ausgewählten Offigiere und Unteroffiziere der unterstellten Regimenter.4) um unter Leitung des Generalmajors v. Sabermann nach bem neuen Ererzier-Reglement zu ererzieren.

Die Unteroffiziere wurden in 3 Abteilungen zusammengestellt, welche Offiziere befehligten; die weiterhin zu bilbende Rompagnie tommandierte Hauptmann v. Avila,

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1818. I. Mr. 505.

<sup>2)</sup> Winther, T.

<sup>8)</sup> D. S. J. R. 1818. I. Rt. 639, 576, 641, 505.

<sup>4)</sup> Die Stabsoffiziere erhielten täglich 1 Gulben 30 Kreuzer, die übrigen Offiziere 1 Gulben Rulage für Entgang bes Raturalquartiers, bie Unteroffiziere murben in bie Raferne unferes Regiments gelegt.

1818. dem auch die Ausbildung sämtlicher Subalternoffiziere "in Ladung und Griffen" übertragen war.

Als Ubungszeit waren täglich wenigstens je 11/2 Stunden vor- und nachmittags angeseht.

Die Borlesungen mußten entweder durch den General oder durch besonders hiezu geschickte Offiziere gehalten werden.

Hiebei hatten unbedingt alle dienstfreien Offiziere der Infanterie-Garnison anwesend zu sein.

Die erste Begrüßung der am 1. Oktober in Nürnberg Eingetroffenen durch General Graf Beders war nicht gerade überschwänglich; sie lautete 1):

"Bei der heutigen Vorstellung der kombinierten Kompagnie aus den sämtlichen Unteroffiziers der Infanterie-Regimenter habe ich eine allgemeine Propretät und gute Adjustierung vermißt, die doch von ausgewählten Unteroffiziers mit allem Grunde erwartet werden könnten. Die Rüge trifft vorzüglich das 12. Linien-Infanterie-Regiment; unter anderem sind die Kaskettschweise ganz abgeschossen, rötlich, grau und stechen von den übrigen der Infanterie-Regimenter auffallend ab.

Sowohl bei biesem als bei vielen der übrigen Regimenter befanden sich Kaskets, deren Beschläge nicht ganz vorschriftsmäßig sind; in der Abjustierung gestricht es durchaus an dem gehörigen Anpassen der Kleidungsstücke, und jene, welche von seinerem Stoffe, bei einigen Unteroffizieren, sind entweder in Farbe den Allershöchst gegebenen Mustern nicht gleich, oder auch nachlässig angezogen. Das Tragen der Haare, die schlecht oder gar nicht geschnitten, sahrlässig unter dem Kasket hervorstehen, beweist nicht minder den Mangel an Aufsicht der Herren Offiziers. Die Kadetten, namentlich des 5. Regiments und des 12., tragen Bärensschweise; da dies durch keine Borschrift gestattet ist, so haben dieselben zu zessieren.

Ich kann nicht umhin, den betreffenden Herrn Abteilungs-Kommandanten meine Unzufriedenheit über diese Gegenstände zu bezeugen, und erinnere die Herren Generale, bei den Paraden und allen sonstigen Revüen alle Ausmerksamkeit auf diesen dienstlichen Zweig zu verwenden, und die Fehlenden nachdrücklich anzuhalten.

Ich habe bereits die hierher beorderten Offiziers über obige Gebrechen mundlich belehrt und angewiesen, ihren Herrn Kommandeurs Rapport über meine Außerung zu erstatten.

Das Exerzieren selbst gab übrigens das unverkennbare Resultak, daß bei den Regimentern viel und zwedmäßig gearbeitet und diese Sache mit Eiser zu der Fertigkeit betrieben und gebracht wurde, die ich erwarten durste, und mich bestimmt, meine Zusriedenheit auszudrücken."

Nach Ablauf von drei Wochen, am 24. Oktober, war die Schlußbesichtigung,

<sup>1)</sup> Generalkommando : Befehl vom 2. Oktober. Siehe D. S. 5. J. R. 1818. I. Seite 183/184.

beren Berlauf die Gewähr gab, daß die neuen Bestimmungen verständnisvolle Auf=1818. nahme gesunden. General Graf Beckers gab mit Generalkommando=Besehl¹) vom 25. folgendes Urteil ab:

"Ich nehme mit Vergnügen die Veranlassung, die mir durch das gestrige Abezerzieren der kombinierten Kompagnie gegeben wurde, um dem Herrn Generalmajor Frhrn. v. Habermann für seine thätige Mitwirkung zum vollkommenen Ersfolge dieser Wassenübungen zu danken. — Dem Herrn Major Großbach für seine thätige Instruktion, Oberlieutenant Gumbermann sowie sämtlichen Junkers und Unterossizieren meine ungeteilte Zusriedenheit für den Eiser hiemit zu erkennen zu geben, den sie sämtlich an den Tag gelegt haben.

Der Herr Hauptmann v. Avila hat sich burch unermübeten Fleiß besonders unmittelbare Berdienste um die vollkommenste Instruktion erworben, und ich werde es mir eine sehr angenehme Gelegenheit sein lassen, dieses Berdienst sowohl, als die Berdienste aller Mitwirkenden Sr. Königlichen Majestät und Sr. Durchlaucht dem Herrn Feldmarschall anzurühmen.

Die Soldatenschule 1. Teil des neuen Reglements ward mit einer unverbesserslichen Präzision ausgeführt. Nur mache ich die auswärtigen Herrn Offiziers aufsmerksam, daß, indem wohl das 2. und 3. Glied hinter ihren Vorleuten gut gerichtet waren, beim künftigen Exerzieren die parallele Richtung des Gliedes unter sich selbst nicht außer Acht gelassen werde.

Der 2. Teil bes Exerzier-Reglements verdient durch die Exaktitude in der Ausführung aller Evolutionen, durch Stille und vorzüglich gute Haltung der Kompagnie alles Lob. Die Schwenkungen, alle Gattungen der Kolonnenformierungen, der Aufmärsche, Märsche im Geschwindschritt und Chargierungen muß ich namentlich als sehr gut bezeichnen. Nicht ganz so die Frontmärsche im ordinären Schritt und das Schultervornehmen mit Haldzügen, dei dem das 3. Glied seine Berrichtung nicht gehörig aussührte; die eingetretenen Herren Offiziere waren in der Gleichheit und in dem Ausdruck der Kommandowörter hier und da noch nicht ganz sest, so sehr man ihnen übrigens in der Kenntnis der Evolutionen selbst das wohlverdiente Lob nicht versagen kann. Die Herren Stads- und Oberoffiziere der fremden Regimenter werden morgen und übermorgen vor- und nachmittags eine Stunde mit dem Kommandieren der Kompagnie sich beschäftigen und diese Übung soll das Geschäft ihrer hiesigen Versammlung vollenden. Mittwoch bleibt den Unteroffizieren frei, um auszuruhen und sich für den Abmarsch zu ihren Regimentern vorzubereiten, der am Donnerstag angetreten wird."

Bon nun ab wurde das gesamte Exerzieren bei allen Truppenteilen durchweg nach dem neuen Reglement betrieben; Wrede aber sprach die Warnung aus, daß er gegen jeden Offizier, der sich eine eigenmächtige Abänderung der Bestimmungen er= laube, das Ungehorsamsversahren einleiten lassen werde. 2)

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1818. L. Seite 223/224.

<sup>2)</sup> Daselbst. Seite 235.

1818. Epergieren.

Die mit Generalkommando-Ordre vom 13. März herabgelangten Bemerkungen Wredes zu den Leistungen der von ihm besichtigten Unterossiziere zweier Münchener Regimenter zeigt uns, wie sehr sich der hochverdiente Marschall auch der kleinsten Einzelheiten des Exerzierens anzunehmen pflegte. So beanstandete er, daß die Unterossiziere des einen Regiments zwischen den einzelnen Bewegungen der Gewehrgrisst zu lange aushielten, was wohl in kleinen Abteilungen, nicht aber in geschlossenen Kompagnien oder Bataillonen aussührbar sei; das Abnehmen vom Präsentieren erssolgte nicht im vorgeschriebenen einzigen Tempo; beim 7. Tempo des Ladens lag die linke Hand nicht unter dem mittleren Kinge, beim 11. Tempo zeigte sich eine kleine Verschiedenheit in den Bewegungen der linken Hand. 1)

Bon allgemeinerem Interesse ist es, daß Wrede mit Befehl vom 1. Juni die Bestimmung des Exerzier-Reglements Seite 363 nochmals energisch betonte, daß jeder Lieutenant im Stande sein müsse, ein Batailson mit Anstand und Einsicht zu kommandieren.2)

Scheibenfchießen. Eine Allerhöchste Verfügung vom 20. März bestimmte, daß das jedes Frühjahr und jeden Herbst vorzunehmende Scheibenschießen der präsenten Mannschaften gesamter Infanterie ungesäumt beginnen solle. Wrede trug daher, unter Hinweis auf Kap. 2, Teil 1 der Vorschriften für die Wassenübungen der Infanterie, den höheren Besehlshabern auf, den sofortigen Beginn dieser Übungen zu veranslassen, insofern es die Witterung erlaube.

Nach jedem Urlaubswechsel sollten dieselben Übungen mit den aus Urlaub einrückenden Mannschaften jedesmal wieder begonnen werden, nachdem vorschriftsgemäß jeder Soldat im Frühjahr und Herbst je 30 Patronen nach der Scheibe zu verschießen hatte. Die Schußlisten mußten sorgfältig geführt werden.

Schließlich wurde es den Generalen, Obersten, Stabs- und Oberoffizieren zur besonderen Pflicht gemacht, diesen Ubungen eine vorzügliche Ausmerksamkeit zu wibmen. 3)

Tagesbefehl.

Wie ernst unser Regiment die Einübung der Truppe nach den neuen Borschriften genommen, sowie daß hiezu nicht erst die Rücklehr des nach München entsandten Offiziers abgewartet wurde, mag aus dem Tagesbesehl<sup>4</sup>) des Brigades Kommandeurs vom 2. September ersehen werden:

"Ich habe bei meiner, über das Regiment gehaltenen Inspektion gefunden, daß sich das Regimentskommando viele Mühe gegeben hat, das neue Exerzieren bei dem Regiment zu lehren und einzuüben. Die meisten Herren Offiziere und Untersoffiziere sind für diese kurze Zeit in demselben unterrichtet und haben viel Fleiß

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. 1817/18, II. Rr. 219.

<sup>2)</sup> Dafelbft. 1818/19. II. Rr. 35.

<sup>5)</sup> Dafelbft. 1817/18. II. Nr. 220.

<sup>4)</sup> Daselbst. 1818. I. Rr. 597. Die Retruten waren freilich diesmal nicht blog vier, sondern acht Bochen präsent gehalten worden. (Allerh. Berf. v. 81. Juli.)

und Aufmerkfamkeit für die Sache gezeigt: ich habe hiervon auch dem Herrn 1818. Divisionskommandeur meine Melbung gemacht. Da ich nicht zweifle, daß mit Eifer in der Einübung bes neuen Exerzier-Reglements ferner fortgefahren wird und ein jeder herr Offizier soviel Liebe für die Ehre des Regiments bat, alles beizutragen, was bemselben die Achtung anderer Regimenter und seiner Borgesetzten verschaffet, so sehe ich rubig bem Zeitpunkt entgegen, wo das Regiment von Sr. Durchlaucht dem Herrn Feldmarschall und Generalinspekteur Fürsten v. Wrede einstens inspiziert werden wird.

Ich fand in benen Zimmern ber Solbaten zwar Reinlichkeit, boch hätte ich gewunschen, daß die Gewehre, Patrontaschen und Trommeln auf den Gängen und auf benen Stiegen mehr in proprem Zustande gewesen waren, auch selbst in benen Bangen und auf benen Stiegen war die Reinlichkeit nicht so, wie sie hatte sein sollen.

3ch fand die Mannschaft gut montiert und bezeuge der Otonomiekommission über die gute Einrichtung des Materialdepots und über die Aufmerksamkeit, welche fie auf die Fertigung von Monturstücken verwendet, besonders meine Zufriedenheit. Es war mir angenehm zu sehen, daß die Herren Oberoffiziers und die Unteroffiziere mit ihren Liften versehen find.

3th ersuche ben Herrn Oberften, benen Herren Stabs- und Oberoffiziers, benen Unteroffiziers und ber Mannschaft meine Zufriedenheit zu erkennen zu geben, und verfichert zu fein, daß ich ben Gifer wohl erkenne, welchen fich der Oberft bei Einführung des neuen Exergier-Reglements seither gegeben haben."

Um ben bleibenben Erfolg sicher zu stellen, wurde schließlich noch eine Unteroffizier-Rompagnie gebilbet, welche von fämtlichen Stabsoffizieren und Hauptleuten in allen Bewegungen burchkommandiert werden mußte; die Generale wohnten diesen Ubungen ftets bei (5. Dezember). 1)

Auf ben Stand ber Musik eines Linien-Infanterie-Regiments von 1 Musik- Regiments. meister und 18 Hoboisten wurden folgende Instrumente genehmigt:

Dufit.

|      | Rlaxin | ette in | tte in Fagotte | Flautino | <b>Bo</b> faune | Serpent | Invens<br>tions: | Es- | Es-<br>Trom: |
|------|--------|---------|----------------|----------|-----------------|---------|------------------|-----|--------------|
| E    | Es     | В       | Mugotte        | in Es    | Polumie         | Gerpein | ភ្ជុំចំព         | ner | peten        |
| Stad | 4      | 4       | 2              | 1        | 1               | 1       | 2                | 2   | 2            |

Die bisher in Berwendung geftandenen, nun als unbrauchbar auszumufternden Instrumente wurden an die Monturdepot-Kommission eingeliefert (18. Februar)2).

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1818. I. Seite 321. G. R. D. v. 5. Dezember.

<sup>2)</sup> Daselbft. 1817/18. II. Nr. 193.

Mit Divisionskommando = Ordre vom 7. Nanuar erhielt das Offiziercorps 1818. Theaterbesuch. unferes Regiments folgende Beisung: "Bei meiner Zurudtunft von Munden fand ich zu meinem Miffallen, daß das hiefige Offiziercorps, ftatt ben billigen Anforderungen ber hiefigen Theaterbirektion zu entsprechen. Miene macht, dieje Bildungsanstalt gänzlich zu verlassen, ferner sehe ich, wie Seine Durchlaucht der herr Generalinspekteur sich selbsten verwendete, bem Offiziercorps ber Garnism München das Theaterabonnement zu verschaffen.

> Hiernach sebe ich mich verpflichtet, die Herren Chefs und Stabsoffiziers über biesen ersten Schritt zur Sittenlosigkeit, so leicht in ben langen Winterabenden ohne Beistesbeschäftigung die jungen Offiziers ergreifen könnte, welche zu meinen Bedauern schon ben einzigen Versammlungsort ber gebilbeten Stände, das Museum größtenteils verließen, aufmerkfam zu machen.

> Die Theaterdirektion versteht sich zu einem monatlichen Abonnement per Kopi zu 1 Gulben 15 Kreuzer vom Oberften abwärts, wie auch für die Frauen; diese in Betrachtung der Theatererforderniffe und ber Gagenerhöhung der herren Offiziere sehr gemäßigte Forderung, so durch einen Herrn Offizier aus Ihrer Mitte negoziiert wurde, habe ich genehmigt, und ist folgendermaßen in Erfüllung au feten.

> Der Herr Oberft bes 5. Linien-Infanterie-Regiments hat die Herren Stabsoffiziers, Rapitans, Ober- und Unterlieutenants cargenweise zu versammeln, und ihre Erklärung hierüber schriftlich abzufordern, anbei den Berweigernden aufzutragen, ihre Motive auseinander zu setzen und ihrem Bromemoria beizufügen; hierüber hat das Regimentskommando ein Ganzes zu verfassen, und besonders die sich vordrängenden Sprecher zu bemerten, bas Ganze aber zum böberen Gebrauche einzurichten, und mit einem umftandlichen Gutachten zu begleiten.

> Schließlich mache ich bas Brigabetommanbo auf biefen wichtigen Gegenstand, ber bem bisherigen guten Ruf bes Offiziercorps nachteilig und ben Chef reiantwortlich machen könnte, besonders aufmerksam, um persönlich beizutragen, die Offiziers hierdurch aus unanständigen Orten zu entfernen, auch den Stabsoffizieren aufzutragen, die sich am meisten Weigernden scharf ins Auge zu fassen, und ftrenge auf ihre Moralität zu machen, bamit ber gute Ruf hiefiger Garnison erhalten werbe. "1)

Bintel-

Eine gang auffallend große Angahl Fälle von Bintelfdreiberei batte ju ichreiberet. strengsten Untersuchungen und entsprechenden Strafen geführt; tropbem war es nicht gelungen, diesem durch Allerhöchste Berfügung vom 18. Februar 1811 gekennzeichneten Übel der Winkelagentur an die Wurzel zu gelangen; es wurde daher allen Militärindividuen nachbrudlichft unterfagt, für Parteien Schriften ju verfaffen; gegen weitere Übertretungen wurde unnachsichtliche Verfolgung angekündigt (29. Juli).

<sup>1)</sup> D. E. 5. F. R. 1817/18. II. Mr. 132.

Auf bringende Requisition der Königl. Regierung des Rezatkreises sollten der 1818. beim Wachtbetachement Lichten au eingerissenen Indisziplin Schranken gesetzt Unordnungen in Lichten au. und deshalb zusolge Generalkommando = Weisung vom 15. Oktober ein tüchtiger Offizier dorthin gesendet werden, der in Zukunft zu den gewöhnlichen Ablösungs = terminen ebenfalls mit abgelöst wurde; zwar sollte nach hergestellter Ordnung diese Berfügung wieder außer kraft treten; doch blied es für die Folge dei der Kom = mandierung eines Offiziers; übrigens hatte unser Regiment schon am 8. Oktober aus eigenem Antried den Unterlieutenant Pfisterer entsendet; die vom Regiment erlassenen Anweisungen wurden als höchst zweckmäßig vollkommen gebilligt. (23. Oktober).

Sämtliche Militär=Unterbehörden wurden angewiesen, sich im Verkehr Schriftverkebr. mit dem Militär=Appellationsgericht in Civilrechtssachen der Subjektionsformel unterthänigst gehorsamst zu bedienen. (Gen.-Aud.-Bescheid vom 21. April.)

Die im Mai stattgehabte Musterung hatte zum ersten Wal seit 1811 3u-und Abgang wieder die Aufstellung von Musterlisten im Gefolge; dieselben verschaffen uns einen klaren Überblick über die großartige Mannschaftsbewegung und einen Teil der Formationsänderungen innerhalb der gewaltigen Zeit.

|                                                                |         |                        |              |           |                        |           |     | S   | l o m | pag         | nie | n     |       |      |      |                |      |              |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|-----|-----|-------|-------------|-----|-------|-------|------|------|----------------|------|--------------|---------|
| ber Formation mit                                              |         | 1 -                    | ena=<br>ier= |           |                        |           |     |     |       |             |     |       |       |      |      |                |      |              |         |
| März 1811                                                      | ء ۔     | 1.                     | 2.           |           | ļ                      |           | 2.  | 3.  | 4.    | 5.          | 6.  | 7.    | 8.    | 9.   | 10.  | 11.            | 12.  | <u> </u>     | <u></u> |
| ber Formation mit<br>August 1814                               | න<br>ස් | Füfilier: 9. Füfilier: | Bufilier:    | Schützen: | S ஷ்யிழ்வ <sub>ச</sub> | Füfiliers |     |     |       |             | ç   | Fafil | lier: |      |      |                |      | Ueberzählige | Summe   |
| ber Formation mit<br>Juni 1816                                 |         | llier                  | 3.0          | 9         | 9<br>9                 | 1.39      | 6.  | 2.  | 7.    | 3.          | 8.  | 4.    | 9.    | 11.  | 13.  | 12.            | 14.  | leberg       |         |
| der Formation mit<br>Juli 1817                                 |         | 5. 3th                 | 10.          |           |                        |           |     |     |       |             |     |       |       |      | Auf  | gelöft         |      | 7            |         |
| Juni 1811 effektiv vers<br>ben laut eingefandten<br>sterlisten | 39      | 150                    | 150          | 150       | 150                    | 149       | 150 | 149 | 150   | 150         | 149 | 149   | 150   | 142  | 146  | 112            | 112  |              | 2347    |
| tg bis Enbe März<br>8 laut Anlagen und<br>zeichnissen          |         |                        |              |           |                        |           |     |     |       |             |     |       |       | ,    | 1038 | <br> <br> 1391 | 1085 | 61           | 11815   |
| Summe                                                          | 81      | 855                    | 668          | 667       | 605                    | 742       | 760 | 798 | 768   | 696         | 780 | 782   | 773   | 1242 | 1184 | 1503           | 1197 | 61           | 14162   |
| Abgang                                                         | 42      | 737                    | 549          | 562       | 492                    | 623       | 640 | 679 | 649   | <b>5</b> 80 | 662 | 664   | 655   | 1242 | 1184 | 1503           | 1197 | 15           | 12675   |
| iben mit Ende März<br>8 ftart                                  | 39      | 118                    | 119          | 105       | 113                    | 119       | 120 | 119 | 119   | 116         | 118 | 118   | 118   | _    | _    | _              | _    | 46           | 1487    |

# Zugang.1)

| Stab und<br>Rompagnien | Ranzioniert | Von anderen<br>Abteilungen | Freiwillig | Lands<br>Kapitulanten | Ronftribiert | attrapiert und<br>fistiert | eingestanden<br>und<br>reaffentiert | fondemniert | neu angefællt | affentiert | Summe |
|------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------|
| Stab                   | _           | 29                         | 8          | _                     | _            | _                          | _                                   | _           | _             | 1          | 38    |
| Überzählige            |             | 60                         | _          | _                     | _            | <b>-/1</b>                 | -                                   | -           | -             | -          | 61    |
| 1. Shüşen:             | 3           | 460                        | 4          | -                     | 17           | <b>-/1</b>                 | 19/6                                | _           | -             | -          | 510   |
| 2. =                   | 2           | 393                        | 6          | -                     | 17           | _                          | 10/                                 | 1           | _             | 26         | 455   |
| 1. Füfilier:           | 3           | 524                        | 11         |                       | 26           | 4/13                       | 3/                                  | _           | _             | 9          | 593   |
| 2.                     | 3           | 569                        | 11         | -                     | 23           | 6/15                       | 10/                                 |             | -             | 2          | 639   |
| <b>3</b> . :           | 13          | 467                        | 9          |                       | 20           | 11/13                      | 10/—                                | _           | 3             | _          | 546   |
| 4. :                   | 3           | 555                        | 7          | -                     | 17           | 12/20                      | 10/                                 | _           | -             | 9          | 633   |
| 5                      | 2           | 644                        | 3          | -                     | 5            | 5/11                       | 9/—                                 |             | _             | 26         | 706   |
| 6. :                   | 9           | 472                        | 12         | _                     | 95           | 6/7                        | 6/                                  | _           | –             | 3          | 610   |
| 7. :                   | 10          | 499                        | 3          | <b> </b>              | 79           | 7/13                       | 5/                                  | 1           | -             | <b> </b> - | 617   |
| 8. :                   | 12          | 502                        | 12         | -                     | 88           | 4/7                        | 5/                                  |             | 1             | -          | 631   |
| 9. :                   | 16          | 501                        | 7          | -                     | 84           | 11/2                       | 2/                                  | _           | -             | -          | 623   |
| 10. =                  | 5           | 408                        | 7          |                       | 79           | 5/7                        | 8/—                                 |             | 2             | 7          | 528   |

## Abgang.1)

| Stab und<br>Rompagnien | Entlaffen  | Civil-Anstels<br>lung oder<br>Penston | Zu anderen<br>Abteilungen | Gestorben | Gefangen | Bermißt | Duittiert | Defertiert | Buchthaus,<br>Schanzarbeit,<br>(Strofobiellung) | Summe |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------|-------|
| Stab .                 | 5          | 3                                     | 19                        | 3         |          | 8       | _         | _          | _                                               | 38    |
| Überzählige            | 3          | 1                                     | 11                        |           | _        | _       | -         | _          | -                                               | 15    |
| 1. Shüşen=             | 53         | -                                     | 367                       | 38        | 36       | 63      | _         | 5          | -                                               | 562   |
| 2. :                   | 18         |                                       | 279                       | 16        | 31       | 140     | _         | 8          | -                                               | 492   |
| 1. Füsilier:           | 40         |                                       | 385                       | 44        | 4        | 137     | i —       | 13         | -                                               | 623   |
| 2. :                   | <b>5</b> 8 | -                                     | 434                       | 37        | 4        | 126     | ¦ —       | 20         | -                                               | 679   |
| 3. :                   | 26         | l —                                   | 363                       | 48        | 2        | 132     | _         | 19         | -                                               | 590   |
| 4. :                   | 56         | -                                     | 502                       | 49        | 15       | 123     |           | 19         | -                                               | 664   |
| 5. *                   | 50         | -                                     | 528                       | 25        | 20       | 96      | -         | 18         | -                                               | 737   |
| 6                      | 42         | ; —                                   | 404                       | 17        | . —      | 153     | -         | 24         | -                                               | 640   |
| 7. :                   | 35         | ! !                                   | 385                       | 23        | 18       | 171     |           | 16         | -                                               | 648   |
| 8. :                   | 26         |                                       | 417                       | 25        | 7        | 167     | -         | 20         | -                                               | 662   |
| 9. :                   | 16         | 1                                     | 522                       | 16        | 2        | 173     | ~-        | 24         | 1                                               | 656   |
| 10. =                  | 29         | -                                     | 321                       | 20        | 2        | 154     | -         | 23         | -                                               | 549   |

<sup>1)</sup> Zusammengestellt aus ben Rufterliften unseres Regiments 1818.

Im Laufe des Jahres ergaben fich folgende Beranderungen im Offizier= 1818. Berfonalien. Corps:

Befördert: Bataillons-Quartiermeister Cherth zum Regiments-Quartiermeifter (25. Juni), Bataillons-Aubitor Bachmann zum Regiments-Aubitor (26. Dezember.).

Bersett: Regiments-Auditor Bolipfa (25. Juni) und Bataillonsarzt Leuk (1. Dezember), beibe zum 4. Linien-Infanterie-Regiment.

Berftorben: Unterlieutenant Schnitzlein zu Landau (16. April).

Dem Oberlieutenant Gemming wurde die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des ihm von Sr. t. Hoheit dem Prinzregenten von Hannover verliehenen Guelphen=Ordens bewilligt (5. Februar).

Hauptmann v. Avila war vom 24. August bis 30. Oktober nach München fommandiert; Bataillonsarzt Döring tehrte am 1. Dezember von seinem Kommando zum bayerischen Feldhospital St. Florentin zurud.

Unterlieutenant Rau erhielt vom Landwehr-Offiziercorps zu Bersbruck auf Requifition ber k. Regierung bes Rezatkreises für erteilten Exerzier-Unterricht eine "Belobnung".

#### 1819.

1819.

Um 30. November 1818 faben wir die jum 15. Linien-Infanterie-Regiment Standesversett gewesenen Mannschaften wieder zu unserem Regiment zurückehren;1) so gelangte letteres im Frühjahr 1819 auf umftehend verzeichneten Stand.

Im Offizierkorps ergab sich nur die einzige Beränderung:

Berfonalien.

Berfett: ber Bataillonsarzt Raud zum 16. Linien=Infanterie=Regiment (29. Juni).

Das bisher vom 9. Linien-Infanterie-Regiment gegebene Kommando in der kommando "Festung" Forcheim ging an unser Regiment über (21. September).

Forchbeim.

Das Rommando hatte die ungefähre Stärke einer Kompagnie; es diente bei der Bedarfsberechnung das "äußerste Garnison-Bedürfnis" als Grundlage; 2 Füstlier-Kompagnien stellten die Offiziere wie die Mannschaft, wobei der Hauptmann der einen, der Oberlieutenant ber anderen, endlich je 1 Unterlieutenant aus beiben Kompagnien herangezogen wurde; die Offiziere erhielten Quartiergeld, die Mannschaft kasernierte und menagierte. Auf Antrag unseres Regiments trat an Stelle ber halbjährlichen die vierteljährliche Ablösung?) (11. Dezember).

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 617.

<sup>2)</sup> D. S. 5. 3. R. 1819. I. Mr. 106 u. 548.

1819. Standes. ausweis. Regiments=Stab und Unterstab: 1. Oberst v. Rummel, 2. Obersteilieutenant v. Blesen, 3. Major v. Erlee, 4. Major v. Herter, 5. Regiments=Quartiermeister Eberth, 6. Regiments=Auditor Badmann, 7. Regimentsarzt Schmidt, 8. Regiments=Abjutant Oberlieutenant Seidel, 9. Bataillons=Abjutant Unterlieutenant Fries, 10. Bataillonsarzt Döring, 11. Bullmann, 12. u. 13. 2 chirurgische Praktisanten, 14. u. 15. 2 Junker, 16. 1 Auditoriats=Aktuar, 17. 1 Musitmeister, 18. 1 Regiments=Tambour, 19. 1 Bataillons=Tambour, 20. 1 Regiments=Prosofi, 21. bis 37. 1 Fourier=Praktisant, 39. 1 Büchsmacher, 40. 1 Prosofienjunge.

| _   |           |               |                 |                          |           |          | _         |           | _        | _        |          |         |             |
|-----|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| R   | ompagnie  | Hauptleute    | Oberlieutenants | Unterlieutenants         | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Lamboure | Bioniere | Gefreite | Gemeine | Ropfftdrfe  |
| 1.  | Shühen:   | Engelhardt    | Rect            | B. Rlein, DR. Rlein      | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | 2        | 7        | 174     | 200         |
| 2.  |           | v. Avila      | v. Pechmann     | Schuller, v. Stromer     | 1         | 1        | 2         | 5         | 4        | _        |          | 193     | 217         |
| 1.  | Füsilier: | v. Rogenhofer | v.Brunnenmeyer  | v. Bodewils, Dohlemann   | 1         | _        | 2         | 6         | 3        | 1        | 3        | 190     | 210         |
| 2.  |           | v. Peller     | Roed            | Seit, v. Rillinger       | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | 2        | 2        | 184     | 96          |
| 3.  |           | Cherer        | S. Roth         | Rau, Pfifterer           | 1         | 1        | 2         | 5         | 3        | 2        | 3        | 199     | 220         |
| 4.  | *         | v. Stromer    | Schmid          | 28. Goës, Gotter         | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | 1        | 2        | 179     | 199         |
| 5.  | *         | Molzberger    | F. Roth         | G. Goës, Sauter          | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | 1        | 5        | 177     | <b>3</b> 00 |
| 6.  | ٠,        | Sađ           | Schauer         | Bringing, G. Müller      | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | -        | 6        | 170     | 190         |
| 7.  | ,         | Aniser        | Polland         | Kapenberger, v. Boltamer | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | -        | 8        | 163     | 188         |
| 8.  | :         | v. Fabris     | W. Roth         | Spreither, Lengeber      | 1         | 1        | 2         | 5         | 3        | -        | 6        | 171     | 196         |
| 9.  | :         | Graf          | v. Reichert     | Begger, Ortel            | 1         | 1        | 2         | 5         | 3        | 2        | 8        | 172     | 196         |
| 10. | <b>s</b>  | Bacher .      | Spanmann        | Weiß, Bomhard            | 1         | 1        | 2         | в         | 3        | 1        | 7        | 169     | 194         |
|     |           | '             | III.            | Bataillon.               |           | 1        | ļ         | ,         | ,        |          | ľ        |         |             |
|     |           | v. Ballabe    |                 | v. Hausmann              | 5         | 1        | -         | 1         | -        | <u>-</u> | 1        | 3       | 15          |
|     |           |               | IV              | . Bataillon.             |           |          |           |           |          |          |          |         |             |
|     | Major     | v. Dswalb     | Langensee       | -                        | 4         | 1        | -         | 4         | -        | _        | 1        | 3       | 15          |

Überzählig: Die Hauptleute 1. Sendel, 2. v. Boithenberg, 3. v. Boller, 4. v. Michels, 5. Bifchl, 6. v. Furtenbach, 7. v. Oswald.

Die Oberlieutenants 8. Häberlein, 9. Heinrichmaier, 10. v. Gemming, 11. v. Geuder, 12. Melzer, 13. Röber. Die Unterlieutenants 14. v. Meyern. 15. J. Müller, 16. Schunk, 17. Dietsch, 18. Stoll, 19. v. Ölhasen, 20. Keller, 21. v. Seutter, 22. Pöhlmann, 23. DeAhna, 24. Bataillonsanzt

Jaub, 25. 1 Junker, 26. bis 30. 5 Feldwebel, 31. 1 Auditoriats = Aktuar, 1819. 32. bis 36. 5 Fouriere, 39. bis 43. 5 Sergenten, 44. bis 46. 3 Korporale.

Mit Generalkommando-Befehl vom 5. Juli wurde angeordnet, daß minsbestens einmal wöchentlich militärische Promenaden stattsinden sollten, an denen sich sämtliche Truppen jeder Garnison zu beteiligen hätten; diese Marschübungen trugen vollständig den Charakter von Feldbienstübungen; die erste fand am 15. Juli statt.

Militär-Promenaden. 1)

Die am 20. September eingelaufenen Berichte über den Betrieb dieses Dienstzweiges erregten den vollen Beisall des kommandierenden Generals, der mit Besehl vom 1. Oktober eine Reihe von Anhaltspunkten hinausgab, welche heute noch Anspruch auf volle Giltigkeit haben: Die Dispositionen sollten nur einsach sein und besonders Gelegenheit zum Rekognoszieren im Borposten- und Patrouillendienst geben. Die Aufträge sollten, wenn nötig, schon tags vorher gründlich besprochen werden. Nie sollte eine seindliche Partei sehlen, die z. B. durch Berhüllen der Kaskett-Beschläge gekennzeichnet war.

Der jungen Mannschaft mußte sobann Zweck und Bebeutung aller Bewegungen erklärt werben, wie die Offiziere überhaupt beim Exerzieren den Soldaten stets mit kurzen Worten Ursache und Anwendung der verschiedenen Formen und Bewegungen andeuten sollten. Das ununterbrochene Schäken der Entsernungen wird in seiner großen Bedeutung höchst sachgemäß erörtert. Die Kritik sollte in der Regel solgenden Tages "bei der Parade" stattsinden, aber nie unterbleiben. In den "Relationen" sollte der genauen Festlegung von Zeit und Ort die größte Ausmerksamkeit gewidmet werden.

Der Binter brachte besonders durch den Mangel der Kavallerie<sup>2</sup>) bedeutende Einschränkungen; immerhin sollte auch in dieser Jahreszeit wenigstens einige Stunden mit Sack und Pack marschiert werden. Der Besehl schloß mit folgenden schonen Sätzen:

"Der Gebanke des Krieges muß durchaus bei diesen Übungen der vorsherrschende sein. Die Soldaten werden dadurch im Frieden an den Wechanismus des Krieges mehr, und nach und nach so gewöhnt, daß ihnen der Krieg dereinst nur als eine Übung vorkommt.

Durch dieses Getriebe bleibt die Mannschaft, Ofsiziere, Unteroffiziere und Solbaten, in möglichster Bewegung und Thätigkeit, entreißt sie kräftiger dem erschlassenden Nichtsthun; das regere Leben des Krieges wird anschaulicher mitten in den Frieden hineingetragen, und so erhält der Krieger, der junge Soldat, von Ahnung des Feldlebens ergriffen, den rechten Sinn und bessere Lust und somit die Borbereitung seiner ernsten Bestimmung.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1819. I. Rr. 446, 482, 1. 1819/20. II. Rr. 331.

<sup>2)</sup> Diefe Waffe hielt magrend bes Winters nur 1 Mann auf 2 Pferbe prafent, war also zu Felbubungen nicht verfügbar.

Riefling, Ronigi. Baper. 5. 3nf .- Regt. II.

1819. Dies ist ber Zwed bes Garnisondienstes.

Der Herr General Frhr. v. Habermann hat den Übungsmärschen der hiesigen Garnison durch seine öftere persönliche Gegenwart und die dabei frei getroffenen Dispositionen die thätige Besörderung gegeben, sowie ich überhaupt den bezeugten, rühmlichen Eiser der kommandierten Offiziere des 5. Linien-Infanterie=Regiments belobe."

Am 25. November erschien noch folgender Nachtrag:

"In allem, was der Soldat für seine ernste Bestimmung erlernt, muß sein guter Wille in Anspruch genommen, das moralische Prinzip belebt, sein Eise beseuert werden. Dahin muß stets gewirkt werden; Baterlandsliebe ist immer die kräftigste Triebseder eines Heeres; sie erhöht die Lust zum Lernen und die Liebe zur Pflicht.

Ich empfehle baher ben kommandierenden Herren Offizieren, nicht nachzulassen, ihr eigenes Nachdenken über die Weise und Mittel anzuwenden, ihren unterhabenden Truppen die möglichste körperliche Übung und geistige Bildung zu geben.

Sie bedingen bie Erfolge ber Rriege."

Diese Anschauungen, sowie die aus ihnen hervorgegangenen Anordnungen fanden Feldmarschall Wredes volle Anerkennung. 1)

Erezieren.\*) Ende Mai mußte unser Regiment genauen Bericht erstatten, "welche spezielle Anordnungen von dem Herbstexerzieren seit dem Ansang der günstigen Bitterung getroffen worden seien, um die Ausbildung der Untergebenen in Wassen und Haltung, sowie in Disziplin, Männlichkeit und Kriegsfertigkeit immer mehr zu erreichen."

Das Berbstegerzieren ber Urlauber "zeffierte aus befonderen Gründen".

Das Scheibenschießen begann 15. April und endete zum 15. November: ichteben.s)
bie Zeit bis 31. Juli galt als Epoche des Frühjahrs-Scheibenschießens, jene vom
1. August ab als die des Herbstscheibenschießens; die Selbständigkeit der Truppenteile war besonders auf sinanziellem Gebiete noch recht wenig entwickelt; so mußten die mit einem Kürnberger Schreinermeister geschlossenen Aktorde auf Lieferung von
12 Scheiben zum Preise von je 3 Gulden 24 Kreuzer "Allerhöchst" genehmigt werden (12. Oktober).

Rette Ehren. 9 Allen frembländischen Offizieren, welche in Bayern verstarben, sie mochten in Urlaub, in Kriegsgefangenschaft ober im Dienste sich befunden haben, gebührten dieselben Ehrenbezeigungen wie den Offizieren gleichen Ranges diesseitiger Arma. (30. März.)

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1819/20. Rr. 454. Gen. Insp. B. vom 17. April 1820.

<sup>9)</sup> Dafelbft 1818/19. L. Nr. 362.

<sup>8)</sup> Daselbst 1819. I. Rr. 20 und 1819/20. II. Rr. 30.

<sup>4)</sup> Daselbst 1818. I. Nr. 292.

Den Truppenteilen wurde mit Generalkommando-Orbre vom 25. November ber 1819. Unterrichtsplan des 2. Linien-Infanterie-Regiments befannt gegeben. welcher ben Unterricht.13 vollen Beifall bes kommandierenden Generals gefunden hatte.

Der Unterricht an die Unteroffiziere umfaßt bemnach alle Ameige bes Relbbienftes, ben Rleinen Krieg, bie Waffenlehre, Theorie bes Schießens, Erklärung von Wörtern und Runftausbruden, sowie verschiebener Rriegsgerätschaften.

Unterricht an die Offiziere: Felbbienst, Taktik, Festungskrieg, Strategie nach Buelows Werk "Geist des neuen Kriegsspftems", und erläutert durch die Darstellung des Feldzuges von 1796 in Deutschland.

Relbaug 1799 in ber Schweiz aus ben Buchern bes Erzherzogs Rarl. Felbaug 1800 von Buelow.

Schlachten bes siebenjährigen Krieges nach Tempelhoff. — Die Regiments-Bibliothet lieferte hiezu die nötigen Bucher und Rarten. Der Schluß biefes mabrlich gang bervorragenden Brogrammes erscheint überbies noch gang besonders bemertenswert: "Um bas Urteil ju fcarfen und ju regeln, ben munblichen Bortrag ju bilben und wechselweise Belehrung ju erweden, werben Ginwande, Biberlegungen ber einen Ansicht, Prüfung ber Zweifel und endlich Übereinstimmung ober Überführung veranlaffen." -

Den in Urlaub gehenden Soldaten mußte ausdrücklich eingeschärft werden, daß fie fich mahrend bes Gottesbienftes ruhig und gebuhrend betragen follten; ben "Kehlenden" wurde Bestrafung nach aller Strenge der Gesetze angebrobt (12. Ranuar).

Tropbem ließen fich Urlauber unferes Regiments ju Anfang Marg in Sowabad grobe Musfdreitungen zu Schulben tommen; biefe Leute wurden zwar bestraft, ber Bürgermeister von Schwabach gewann jedoch bie Ansicht, daß die Schuldigen vom Regimentstommando viel zu milbe behandelt worben seien; biefer Anschauung schloß sich thatsächlich auch bas Brigabekommando mit ber Weisung an, fünftig "mit aller Strenge, welche bie Aufrechterhaltung ber Ordnung und Disziplin erforbert", zu ftrafen.2)

In Burgburg fielen (zwischen 2. und 4. August) größere Ausschreitungen vor, Antisemittiche welche schließlich burch Beiziehung ber bewaffneten Macht beendet werden mußten: Stromungen. im wesentlichen hatte fich hier, wie g. B. auch in hammelburg, die Aufregung gegen die Ruben gerichtet, benen Se. Majeftat ben Schutz bes Gefetes ausbrudlich versicherte (9. August). Weiterhin wurde ermittelt, daß fast überall unter benen, welche "das bekannte Losungsgeschrei gegen bie Ruben" erhoben, die Soldaten sich vorzüglich bemerkbar gemacht hatten; entsprechenben Strafandrohungen folgte eine ernste Beisung an das Regiment zu strengstem Bollzug; ein besonderes Augenmerk war hiernach auf die beurlaubten Solbaten zu richten, welche sich als ungebunden betrachteten und gewöhnlich bie Ersten bei gesetwidrigen Handlungen wären.2)

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. R. 1819. I. Mr. 119.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 502. 513. 530.

1819. Politische Ereignisse.

Solche traurigen Borkommnisse bilbeten den fruchtbarsten Dünger für das üppige Redeselb des neu eröffneten Landtages. Mit welch bitterem Gesühle mag der eble König, dem der Tag der Eröffnung jener Ständeversammlung als der schönste seines Lebens erschienen war, die unablässigen Besehdungen seines durch Sturm und Wetter in Treue sest gebliedenen Heeres vernommen haben! Als aber dessen Jahresbudget von 8 Millionen auf 6 Millionen 700 Tausend Gulden herabgesetzt) worden war, richtete Se. Majestät folgendes Schreiben an Allerhöchst Seinen Feldmarschall, als den ersten Präsidenten der hohen Kammer der Reichsräte: "Ich bin es meiner Armee und meinem Staate schuldig, die erstere nicht sallen zu lassen; ich habe deshalb, mein lieber Marschall, den Minister der Armee in Kenntnis gesetzt, daß mit Ansang des zufünstigen Ottober meine Kadinetskasse jährlich 250000 Gulden an die Kriegskasse zahlen werde; leider werden viele Bedürstige darunter leiden. Mögen diesenigen, welche mich abhalten, meine äußereWürde und meine Bundespslicht zu erfüllen, es verantworten!" — Trotzem wurde eine Einigung nicht erzielt, und so blied der König im Landtagsabschied auf den ursprünglichen 8 Millionen stehen.

Damals war auch der von lächerlichster Anmaßung, wie von gänzlicher Berstennung der innersten Lebensbedingungen eines Heeres sprechende Antrag (Hornthal) eingebracht worden, "das Militär auf die Verfassung zu vereidigen"! Die Vershandlungen hierüber waren einzig in ihrer Art; so erklärte u. A. der Hofrat Bähr, "die Armee wolle schwören!" — und ahnte dabei nicht, daß er das Heer hiemit revolutionärer Gesinnung zu beschuldigen wagte, daß er es auf den Boden des "Pronunciamento" zu stellen sich unterfangen! Zahlreiche Abressen und Deputationen der Offiziercorps verwahrten sich natürlich sofort gegen eine derartige Verdächtigung, und Wredes persönlichem Eingreisen gelang es auch, die Ablehnung senes Hornthal-Antrages durchzusehen. Nur im Nachgähren der französsischen Revolution konnten solche Phantome erstehen!

Für ben Solbaten giebt es feine Bahl:

Er lebt nach seinem Fahneneib und ftirbt in Königstreue! —

Befleibung . 2)

Die Abzeichen auf ben Röden und Armelwesten ber Hornisten und Tamboure wurden in folgender Weise seize festgesetzt: Kragen, Klappen und Ausschläge des Rodes sind mit schmalen gelbwollenen Borten eingesaßt; die Nähte des Rüdens, der Ärmellöcher und der Ärmel selbst sind mit gelben Borten besetz; die Tamboursröde erhalten außerdem Schwalbennester von der Farbe der Klappen, mit einer schmalen gelben Borte eingesaßt; auf den Schwalbennestern ist der Namenszug mit dem Königsmantel umgeben, und über demselben die gestickte Krone angebracht.

Die Armelwefte hatte benfelben Bortenbefat wie ber Rod, boch fielen bie

<sup>1)</sup> Freilich hatte leiber auch Preußens Herrscher sein Heer auf 120000 Mann vermindert, während Bayern über eine Armee von 60000, und eine Reserve-Armee von 48000 Mann verfügte.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1818. I. Nr. 225 u. Nr. 367.

Rlappen und die Schwalbennester weg; ber Hornistenrock kostete 7 Gulben 20 Kreuzer 1819. 3 Seller, ein Baar Schwalbennefter 1 Gulben 481/2 Kreuzer; eine Horniften-(Tambour=) Armelweste kostete 4 Gulben 47 Areuzer 2 Heller. (17. Februar). Die Brababgeichen ber Unteroffiziere und Befreiten erfuhren eine fehr geschidte Reuregelung, wodurch eine volltommene Analogie mit den in Silber gearbeiteten Abzeichen ber Stabsoffiziere hergestellt wurde; je nach ber Farbe ber Anöpfe bes Waffenrodes, gelb ober weiß, unterschieden sich die Unterchargen durch weißwollene Lipen in jener Abstufung, welche sich bis zum Jahre 1872 erhalten hat, und zwar:

| Feldwebel | Fourier       | Sergent          | Rorporal | Gefreiter |
|-----------|---------------|------------------|----------|-----------|
|           | Rragen mit Bo | orten=Einfaffung |          | İ         |
|           |               | Lipen            |          |           |
| 3         | ohne          | 2                | 1        | 1         |

Bur Feftstellung ber für ben Mann geeignetsten ') Pad- und Trageweise Ausruftung. bes Tornisters trat im Regiment eine Kommission unter Oberstlieutenant v. Blefen zusammen; als Endergebnis ber angestellten Bersuche konnte zu Anfang Februar ein volltommen gepackter Tornister zu höherer Borlage gebracht werben, ber sobann die Reise nach München antrat.2)

Die Annahme sogenannter Regiments-Metger wurde verboten und nur ausnahmsweise für ben Fall geftattet, daß mit ben bürgerlichen Metgern ein billiger Afford, das Fleisch der Mannschaft wenigstens 1 Kreuzer unter der Bolizeitare zu liefern, nicht abgeschlossen werben könnte. (29. September.)

Raturalverpflegung.

Die "Bizekorporale" wurden in den Kompagnie-Berpflegslisten der verschiedenen Truppenteile sehr abweichend vorgetragen; diese Schwankungen und Unsicherheiten wurden durch folgende Anordnung beseitigt: In jeder Kompagnie stehen 10 Korporalchargen, von denen 6 durch wirkliche Unteroffiziere besetzt, 4 durch vorzügliche Gefreite ober Gemeine ersett werben; diese blieben im Stande ber Gemeinen ober Gefreiten und erhielten als erstere täglich 4, als lettere 3 Kreuzer Zulage; bei Erledigung von Korporalstellen tamen fie in erfter Linie in Betracht, boch lag fein unbedingter Zwang in biefer hinsicht vor.8)

verpflegung.

<sup>1)</sup> Die Erkenntnis, bag nicht ber Rann für ben Tornister, sonbern bieser für ben Rann erfunden worden fei, ging unter bem Ginfluß einer glorreichen Revuetatit immer mehr verloren, bis man nach ungefähr 60 Jahren, besonders ju Beginn ber 80er Jahre, ben unauslöschlichen Sindruck gewann, daß der Tornister nur zur Ermöglichung des ununterbrochenen Ausrichtens ber Felbteffel erfunden worben fei.

<sup>2)</sup> D. S. 5. R. 1818 I. Seite 428.

<sup>3)</sup> Dafelbst 1819. I. Rr. 60 u. 1818. I. Rr. 234.

1819. Rechnungsmefen. 1)

Die Ordnung und Sicherstellung bes gesamten Rechnungswesens murbe ununterbrochen gefördert; icon am 19. August 1818 war eine neue Bestimmung über die Geschäftsbehandlung des Administrativdienstes bei den Otonomie Kommissionen und Militär=Berwaltungen erlassen worden; mit der Abanderung der Revisions-Bestimmungen erfuhr ber gange Dienst eine Neuregelung; von nun ab follten jährlich einmal alle Militär=Berwaltungen und Rechnungs=Branchen burch eine "Militär-Administrativ-Kommission" inspiziert werben, doch wurde schon am 10. November 1819 die angeordnete jährliche Einsendung der Mufterliften wieder eingestellt und hiefur ein breijahriger Turnus vorgeschrieben.

Rufterungs. ergebniffe.

Die Mufterung bes laufenden Jahres führte zu einem fehr erfreuliden Ergebnis; bas Musterungs-Protofoll schloß mit folgendem Sate: "Nachdem sich übrigens burch die thätige Mitwirtung ber beiden Attuare bas Rechnungs wefen biefes Regiments in ber beften Ordnung befunden bat, fo joll bem Regiment und insbesondere biefen fleißigen 2 Attuaren die Allerhöchfte Bufriedenheit zu erkennen gegeben werben. 2)

Raffenübergabe. 3)

Das Berhalten bei Übergabe und Übernahme von Kassen wurde sehr genau geregelt, von nun ab durfte kein Rechnungsbeamter mehr seine bisberige Stelle früher verlaffen, als er alles barauf Bezügliche seinem Nachfolger in Gegenwart einer eigens hierzu bestimmten Rommission übergeben hatte.

Refruten.

Gine Retruten-Ginftellung erfolgte in diefem Berbfte nicht; die junge einstellung. 4) Mannschaft wurde nur beim Regiment förmlich verpflichtet, aber unmittelbar barauf bis zum nächsten Frühjahr beurlaubt und auch dann nur "nach und nach jur Dedung bes bringenoften Bebarfes" eingezogen.

Offizierserfas. 5)

Es war allmählich die Anschauung zur Geltung gelangt, daß nur als Regiments-Rabetten eingetretene Individuen bei ber Beforberung gum Offigia in Frage kommen könnten; dieser Annahme trat das Generalkommando (16. März) auffallend icharf entgegen; nicht die Charge, nicht die Art bes Zuganges sei es, was entscheibet, sondern die Dienstkenntnis, die Aufführung, die Fähigkeiten.

Offigiereurlaub unb Civilpraris. 6)

Die große Anzahl folder Offiziere, welche fich um die "Anstellung im Civil" bewarben und nun zunächst mehrmonatlichen, ja sogar Jahre hindurch bauernden Urlaub genossen, gab Beranlassung zu ber Bestimmung, daß biese Offiziere mahrend folden Urlaubes in den Liften der "Überzähligen" zu führen, jedoch nach Rudter zum Truppenteil sofort wieder in ihren alten Rang einzuschalten seien. (13 März)

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1818. I. Seite 573, 603. 1819. I. Rr. 54.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Alt Mufterungsliften unferes Regiments 1800 bis 1822.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1818. I. Seite 885.

<sup>4)</sup> Daselbst 1819. I. Rr. 78.

<sup>5)</sup> Dafelbft 1818. I. Rr. 257.

<sup>6)</sup> Daselbst 1818. I. Nr. 262. 1822/23. Nr. 29, 36, 65, 130. Ferner R. B. K. A. Jahlungs: liften unferes Regiments; enblich Armee-Befehle. 1822-1856. (Spt. Ronf. b. A.).

Diese von höchstem Bohlwollen zeugende Verfügung sand am 10. Oktober 1822 1819. eine Erganzung dahin, daß fämtlichen bei Civilftellen praktizierenden Offizieren 1) ein Urlaub auf unbestimmte Zeit mit Fortbezug der ganzen Gage bewilligt wurde. ohne benselben irgend eine andere Berbindlichkeit aufzuerlegen als die halbjährlich zu wiederholende dienstliche Melbung über die Fortbauer ihrer Praxis unter Beilage eines Zeugnisses ber betreffenben Stelle.

Diese Berfügung war jedoch offenbar zu weitherzig, benn schon 3 Bochen später (30. Oktober) mußte baran erinnert werden, daß fünftig in der Regel nur solche Offiziere hier in betracht tommen follten, welche burch Wunden, bie fie auf bem Felb ber Ehre ober in Erfüllung des Berufes erhalten, ober aber durch eine geschwächte Gesundheit verhindert find, ben Heeresbienst mit Praft zu leisten.

Aber erst in der Berfügung vom 24. November fand die ganze Angelegenheit ihren bleibenden Abschluß; es war nämlich unter ben bisherigen Verhältniffen ja durchaus nicht unmöglich gewesen, daß der in Civilpraxis Beurlaubte ein höheres Gesamteinkommen hatte als ber in ber Front Stehende; es wurden nun bie Gage-Abzüge so geregelt, daß sie möglichst genau dem Funktionsgehalte jedes Einzelnen entsprachen. Ferner wurden bie folder Art praktizierenden "überzähligen Beurlaubten" in den Liften der Truppenteile förmlich abgeschrieben, da fie "als keiner beftimmten Abteilung angehörig" zu betrachten waren; auch in ben bie befinitive Civilanstellung aussprechenden "Armee-Befehlen" seben wir biese Offiziere ohne ben Beisat ihres früheren Regiments vorgetragen.

Den Offizieren, welche wegen eines Arreftes aus ben Liften und ber Offigiers-Ropfzahl des Regiments abgeführt waren, ftand ein täglicher Unterhaltsbeitrag von 30 Kreuzern zu; ein Gleiches erhielten auch jene Offiziere, welche zu Festungsstrafe mit Entlassung aus dem Kriegsdienst verurteilt waren, ohne Rücksicht auf die von ihnen früher bekleibete Stelle, aber nur für ben Rall, daß bieselben gang vermögenslos und die Berpflegung felbst zu beftreiten außer stande seien. (18. März.)

## 1820.

1820.

Über Abhaltung und Durchführung ber Übungsmärsche (Militär= Promenaden) mußte unser Regiment allmonatlich an die Brigade Bericht Promenaden. 3) erftatten. Für die Dauer des Berbsterergierens unterblieben diese Ubungen, sie wurden jedoch unmittelbar banach auf ausbrudlichen Befehl Wredes wieder auf-

<sup>1)</sup> Fast samtliche in unfer Regignent übergetretenen ehemaligen Legionsoffiziere befanben fich in folder Lage.

<sup>\*)</sup> D. S. 5. 3. R. 1818. I. Nr. 272.

<sup>3)</sup> Daselbst 1819/20. II. Nr. 630, 684. 1820. II. Nr. 22.

1830. genommen, der Feldmarschall ermahnte gleichzeitig, diese Übungen bei sehr schlimmer Witterung, verdorbenen Wegen und sehr strenger Kälte zu unterlassen.

Unterricht.

Neben den Waffenübungen mußte die Mannschaft täglich wenigstens eine Stunde in den Grundzügen der Subordination, der Mannszucht und des Ehrsgefühls, nebst den Berhaltungen im Garnisons und Feldbienst unterrictet werden. Ferner ermahnte der Feldmarschall zu einem zweckmäßigen Borgehen und zur Unterdrückung "der niederträchtigen Ideen des Schulhaltens an die Mannschaft und die Belehrung sollte in einer der waffentragenden Männer würdigen Art angewendet werden."

Scheiben. Schießen. 1) Das Frühjahr=Scheibenschießen wurde nach den Vorschriften für die Waffenübungen vollzogen, "da jedoch die kurze Dienstzeit der neu Konskribierten und die Notwendigkeit, ihnen den ersten Unterricht im Schießen mit Besonnenheit, Ruhe und der größten Ausmerksamkeit zu erteilen, zuweilen nicht zuließ, jeden derselben 30 Schüsse nach der Scheibe thun zu lassen, so durfte die Anzahl auf 15 um so mehr vermindert werden, als die jungen Soldaten in ihrer ja eben erst begonnenen Dienstzeit noch hinlänglich ausgebildet werden könnten. (17. April.)

Ein Blid auf die Schußergebniffe2) gegenüber ben zu einem Bergleich mit Scheuerthoren zwingenden Scheiben bürfte von allgemeinerem Interesse sein.

Es verschossen während des Herbst-Scheibenschießens 436 Mann 13 065 schark Patronen; die Scheiben standen auf 50, 100, 150, 180, 210 Schritt Entsernung

| Rompagnie    | Shuh:<br>Zahl | Treffer | Fehler | Ab:<br>brenner | Berfager | Bemertung          |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|----------|--------------------|
| 1. Schüten:  | 1320          | 715     | 605    | 37             | 59       |                    |
| 1. Füsilier: | 1170          | 666     | 504    | 16             | -        |                    |
| 2. :         | 1125          | 598     | 527    | 20             | 42       |                    |
| 3. :         | 1140          | 513     | 627    | 17             | 25       |                    |
| 4. *         | 1170          | 697     | 473    | 22             | 18       |                    |
| 5. =         | 1290          | 558     | 732    | 23             | 161      |                    |
| 2. Schützen: | 1440          | 1071    | 369    | 25             | 31       | Hauptmann v. Avila |
| 6. Füsilier: | 1080          | 463     | 617    | 49             | 46       |                    |
| <b>7</b> . * | 630           | 418     | 212    | 17             | 47       |                    |
| 8. :         | 600           | 274     | 326    | 9              | 13       |                    |
| 9. *         | 1110          | 513     | 597    | 21             | 30       |                    |
| 10. #        | 1200          | 622     | 578    | 49             | 94       |                    |
|              | ]             | 1       | ļ      |                |          |                    |

<sup>1)</sup> R. B. A. A. Zahlungsliften unseres Regiments u. D. S. 5. J. R. 1819,20. II. Rr. 506.

<sup>2)</sup> D. S. 5. R. 1820. H. Nr. 22. 59.

Die Unteroffiziere und Gefreiten ber Schüten-Rompagnien erhielten 1820. (28. Dezember) Stuten mit Saubajonett, bemnach hatte jebe Schuten= Bewaffnung. Rompagnie 22 Stupen; ber Kompagnie-Rommandant durfte an besonders gut schießende Gemeine auch bie für die Gefreiten bestimmten Stuten abgeben. — Es wurden grundsätlich nur mehr französische Feuersteine verwendet. (16. Dezember.)

Bei den verschiedenen Regimentern batten sich die größten Abweichungen Baffen: hinsichtlich ber Leistungsfähigkeit der Flinten ergeben; sowohl über die Dauer ausweis.1) ber Flintensteine als ber Läufe lagen bie verschiedenartigsten Berichte vor; es mußte baher die Bewaffnung der Linientruppen auf das Genaueste aufgenommen werden; aus nachfolgendem "Ausweis über die im Besit habenden Keuergewehre" ift ber Waffenbestand unseres Regiments vom 16. März zu entnehmen:

| Dod Wasimank                        |                   | Amberç  | ger mit | Österrei | der mit |        |                   | 2                          |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------|-------------------|----------------------------|
| Das Regiment<br>hat<br>auf Nachweis | Feuer:<br>gewehre | w eißer | gelber  | weißer   | gelber  | Suhler | Frans<br>zöfische | Zu:<br>fammen:<br>gefetzte |
| an saayoon                          |                   | Gar     | nitur   | Garı     | ıitur   |        |                   | 8010810                    |
|                                     | 2148              | 556     | 1       | 561      | 36      | 739    | 22                | 234                        |

Die Hoboisten unseres Regiments hatten sich erlaubt, bei großen Baraden Borichittsstählerne Degen ftatt ber Unteroffizierfabel zu tragen; biefe Abweichung wurde Baffen. 2) sofort abgestellt. (G. R. D. vom 30. Januar.)

Um eine vollständige Unterweifung der Offiziere und Unteroffiziere in Baffenber Behandlung der Gewehre, sowie in ber Beurteilung ber häufig wieberkehrenden Reparaturen herbeizuführen, wurden von nun ab Offiziere und Unteroffiziere, mit bem 10. Linien-Infanterie-Regiment beginnend, ju einem Lehrkurs nach Amberg entfendet. (4. Dezember.)

Die Regimenter fetten fich von nun ab wegen Neuanstellung von Buch fen-Bachenmacher. machern regelmäßig mit ber Bewehrfabrit Amberg ins Benehmen; es follten nur mehr geprüfte Arbeiter jener Anstalt zur Anstellung gelangen. —

Es wurden Bersuche mit geringerer Pulverladung angestellt; das I. Bataillon Runttion. (sämtlicher Regimenter) benutte zum Scheibenschießen probeweise 10/16 Loth Bulver, während das II. Bataillon mit ber gewöhnlichen Ladung von 11/16 Loth die Schießübungen burchmachte. (16. Dezember.)

Sämtliche Unteroffiziere, Gefreiten und Gemeinen der Schützen-Kompagnien Ausruftung. 4)

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Att Mufterliften unferes Regiments 1811/22.

<sup>2)</sup> D. S. 5. 3. R. 1819/20. II. Rr. 382.

<sup>3)</sup> Dafelbft 1820. II/22. Nr. 22.

<sup>4)</sup> Dafelbft 1820. II/22. Rr. 56, 59.

1820. erhielten Bulverhörner an grunwollener Schnur; bemnach erhielt unfer Regiment 365 solche Bulverhörner zugewiesen.

Befleibung.

Mit Rudficht auf die bevorftebende Entscheidung ber mit bem Entwurf einer neuen Rleibungs. und Ruftungeverorbnung betrauten Rommiffion wurden bie Offiziere ersucht, die Anschaffung neuer einschlägiger Gegenstände möglichst und "soviel es der Anstand nur immer gestattet", zu beschränken. 1)

Dienftauszeichnung.

Sonderbarerweise tauchten an einigen Stellen Zweifel auf, ob die Dienstauszeichnung, welche für freiwillige, weitere Rapitulation beftimmt worben war, auch an Deferteure, welche über bie gewöhnliche Zeit hinaus im Dienst gehalten wurden, zu verleihen sei; dieser ichier unglaubliche grrtum wurde endgültig beseitigt (25. Januar). 2)

Unteroffigiers.

über die Beforderung von Unteroffizieren mußte nach wie vor immer Beförderung. 3) vorerst bei der Allerhöchsten Stelle angefragt werden; nur Fourier = Praktikanten wurden vom Regimentstommando unmittelbar als Fouriere angestellt. (8. Dezember).

Rafern-

Am 28. Oftober morgens 9 Uhr besichtigte ber Divisions-Rommandant Befichtigung. 4) bie Deutschaus-Kaserne; sämtliche Offiziere waren anwesend; bie Mannschaft stand vollständig gekleidet an ihren Bettstellen. Beim Eintritt des Generals in die Raferne spielte die Regimentsmusik, die sich sobann auflöste und während ber Besichtigung in ihren Zimmern angetreten war.

Baraben. 5)

Der geringe Mannschafts-Bräsentstand gegenüber ber vollen Rabl von Offizieren und Unteroffizieren erzeugte in allen beutschen Kontingenten zu Ende des 2. Jahrzehnts das Bedürfnis zu regelmäßiger bienftlicher Berfammlung der Chargen; die beste Belegenheit hiezu bot die tagliche Bachtparade, besonbers bie Sonntags-Baraben erfreuten fich großer Beliebtheit; fo wurde unserem Regiment am 3. Februar von seiten des Divisions-Kommandos bedeutet, daß hierbei bie "Stabsparteien" viel zu unregelmäßig erschienen; die Herren Quartiermeister, Arzte und Auditeure wurden daher ernstlich ermahnt, sich stets "in kompletter Uniform" einzufinden.

Schon am 6. April mußte jedoch die Division neuerdings die Bedeutung jener Paraden hervorheben, denn bas Regiment ichien ben Ernst ber Sache nicht zu erkennen; auffallend bleibt nur, daß der tapfere General v. Habermann, beffen schlagsertige Aufnahme bes Gebankens ber Uebungsmärsche allgemeines Lob gefunden, ein gleich scharfes Berständnis für ben Wert ber Paraden nicht entwickelte; man konnte barüber also bamals schon offenbar recht verschiedener Meinung sein; daß aber unser Regiment auch noch zu Beginn des 9. Jahrzehnts unter ganzlich

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1819/20. II. Nr. 463.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 383.

<sup>8)</sup> R. B. R. A. Personal-Att unseres Regiments. 1800/1822.

<sup>4)</sup> D. S. 5. J. R. 1819/20. II. Nr. 668.

<sup>5)</sup> Dafelbft Rr. 885. 440.

veränderten Ausbildungs- und Übungsbedingungen zäh daran festhielt, war zweisellos 1830. gleichbedeutend mit Zeit- und Kraftverschwendung.

Mitte September verließ auch ber 3. Teil des Grerzier = Reglements die Presse; unmittelbar danach erfolgte die Hinausgabe an die Truppenteile. 1)

Epergier-Reglement.

Erergieren.

Im Monat Mai<sup>2</sup>) stellte unser Regiment eine kombinierte Kompagnie zusammen, welche von Hauptmann Sack kommandiert und Ende des Monats vom Brigadekommandeur Generalmajor v. Habermann besichtigt wurde; die vorgeführten Leistungen errangen vollen Beisall und schmeichelhafte Anerkennung. Um nun den Dienst der Mannschaft möglichst zu erleichtern, wurde das weitere Exerzieren dahin einzgeschränkt, daß nur die aus Urlaub einrückenden Mannschaften wieder zum Dienst brauchbar hergestellt werden sollten, was auch ohne Zusammenstellung einer Kompagnie geschehen konnte.

Das Herbstexerzieren 3) sand während der Monate September und Oktober statt; es wurde ein kombiniertes Bataillon unter Major v. Oswald aufgestellt; man hatte hiezu so viele Mannschaften einberusen, als in der Kaserne untergebracht werden konnten, "indem den Unterthanen durchaus keine Einquartierungslast aufgebürdet werden durfte". Bom 18. bis 22. September war Einzelausbildung innersbalb der 12 Kompagnien; am 23. morgens bildeten sich 2 Schüßens und 4 FüsiliersKompagnien; dieses ExerziersBataillon wurde nachmittags für die am 24. stattssindende Parade eingeübt. Bom 25. ab übten diese Kompagnien das Zugexerzieren; die Züge wurden von den drei Lieutenants und einem Sergenten kommandiert. Die Zusammenstellung des Bataillons wurde sodann durch den Brigadekommandeur selbst angeordnet; der Anzug war vollkommen seldmäßig; es wurde auch im Feuer exerziert; zur Ansertigung der blinden Patronen erhielt jeder Mann 3/4 Pfund Pulver. Die Übungen selbst schlossen mit einem schönen Erfolg ab.

Hatte schon Marschall Brede als erstes Erfordernis Auhe und fräftige Paltung bezeichnet und besonders die Einübung jener Bewegungen empsohlen, welche vor dem Feind vorzugsweise zur Aussührung gelangen dürften, so berührt es um so angenehmer, zu vernehmen, wie entschieden unser Regiment auf der Bahn kriegsgemäßer Ausbildun'g voranschritt; der Divisions-Kommandeur erkannte mit Tagesbefehl vom 18. Oktober die Tags vorher beim Schlußezerzieren gesehenen Leistungen in hervorragender Weise an: Ruhe, vorzügsliche Paltung, vorzügslicher Grad von Ausmerksamkeit, klare Begriffe über die Durchssührung aller Bewegungen, große Manövrierfähigkeit, Schnelligkeit und Findigkeit der Schügen!

Beanstandet wurde nur "das nicht immer gehörig unterhaltene Schützenfeuer" — und das Berhalten der Chargen hinter der Front, von denen sich einige offenbar

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1819/20 II. Rr. 630.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 491.

<sup>3)</sup> Dafelbft Rr. 618. 620. 630. 686. 687. 646. 647. 667.

1820. "langerweilten", statt burch leise Hülsen bas Ererzieren ber Mannschaft zu unterstüten.

Bei einer Mitte Rovember abgehaltenen "Sonntagsparabe" entsprach bagegen die Stellung und der Marsch der Mannschaft dem Divisionskommandeur so wenig, daß unser Regiment den Befehl erhielt, die Mannschaft so lange es die Witterung noch gestattete, in der Kaserne oder an sonst geeignetem Plate täglich, am füglichsten jett in ben Mittagsstunden, ausruden und im Exerzieren sorgfältig unterrichten zu lassen. 1)

Strafbucher unb Sandbabung

Die Führung der Strafbücher lag ausschließlich in der Hand des Komder Diegiptinar. pagnieführers; trot biefes äußerlichen Zwanges zur genauen Handhabung bes Strafgewalt. 2) schwerstwiegenben Rechtes, ber ernstesten Pflicht, finden wir in den Strafliften jener Zeit die sonderbarsten Berirrungen; so zeigt der Strafbogen des Gemeinen Roth (15. April) folgende Einträge:

- 1816. Achttägiger Kasernengrrest, weil er zur Wachtbarabe mit ungesetteten Stein auf bem Bewehr erschien;
- 1817. Bierzehntägiger Kasernenarrest, weil er eine Pferdebecke zum Berkauf herumtrug, welches ihm verboten war; u. f. f. folgt eine Reihe von Strafen, enblich
- 1818. 24 Stunden Arrest (6 Stunden frumm geschlossen) wegen Raisonnivens über die Kompagnie in Gegenwart bes Herrn Offiziers von der Jour und groben Betragens gegen den Feldwebel.

Spitruten. laufen.

Nach Ausweis der Zahlungsliften erhielt der Regimentsprofoß am 10. April 1 Gulben Spigrutengelb für vier abgeftrafte Bemeine.

Duell. 3) Die Duellwut begann um jene Zeit solchen Umfang zu gewinnen, daß der Bestand ber Armee selbst bebroht erschien; ber Manie, fich um jede Rleinigkeit auf Leben und Tod zu befämpfen, wurde jedoch mit bem bentbar icharfften Mittel entgegen getreten; eine Allerhöchste Berfügung vom 16. April bestimmte nämlich, daß bie im Duell gebliebenen Offiziere ohne militarifche Reierlichkeiten und sonstiges Gepränge in aller Stille driftlich beerbigt werben sollten.

Juvaliden.

Es erschien eine handliche Zusammenstellung fämtlicher wefentlichen Be-Berforgung. 4) ftimmungen über die Berforgung der dienstuntauglichen Soldaten; es bestanden nun brei Bersorgungsklassen: a) die Garnisons-Rompagnien, b) Bensionen für Realinvaliden, c) Beteranenanstalt zu Donauwörth und Invalidenhaus zu Fürftenfelb.

Die Garnisons-Rompagnien hatten bie Bezüge ber Infanterie.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1819/20. II. Nr. 693.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Alt Dufterliften unferes Regiments 1811/22.

<sup>3)</sup> Tagebuch, 8. J. R.

<sup>4)</sup> D. S. 20/22. II. Rr. 14 und Münich, G. d. E. d. b. A. Seite 327-328.

Die Benfionen betrugen I. (II.) Rlaffe für den Feldwebel und Fourier 1830. 10 Gulben (7 Gulben 30 Kreuzer), Sergenten und Profogen 7 Gulben 30 Kreuzer (5 Gulben), Korporale u. f. w. 7 Gulben (4 Gulben 30 Kreuzer), Gemeinen 5 Gulben (2 Gulben 30 Kreuzer).

In der Beteranenanstalt erhielt der Mann täglich 2 Kreuzer Aulage, im Invalibenhaus (außer fräftiger Tagestoft) ber Feldwebel 6 Kreuzer, ber Sergent 4 Kreuzer, der Korporal 3 Kreuzer, der Gemeine 2 Kreuzer tägliche Zulage.

Die Zimmer ebener Erbe ber Deutschhaus-Raferne waren ziemlich feucht; Santtats es wurde daher ber Bersuch gemacht, burch Bertäfelung ber Wände bis in die Höhe ber Kleiderrahmen (etwa 1,80 Meter) diesem Mißstand abzuhelfen.

Durch Allerhöchste Berfügung vom 31. Mai wurde die ärztliche Behandlung ber Solbatenweiber und Minder geregelt.

Unser Regiments = Quartiermeifter vermochte den Beifall der höheren Rechnungs-Revision nicht zu erringen; "man" hatte sich überzeugt, daß er nicht nur in ber Revifion und Sicherstellung der Rompagnielisten, sondern auch in der ihm obliegenden Fertigung des Regiments=Quartalattes äußerft nachteilig zu Berte gehe, wofür die vorliegenden Revisions-Prototolle neuerlich den unangenehmen Beweis gaben.

mefen. 2)

### Jeder Quartalsakt enthielt folgende Ausweise:3)

- 1. die Geldrechnung in duplo,
- 2. die Rompagnie=Rahlungsliften,
- 3. das namentliche Zu= und Abgangsverzeichnis in buplo,
- 4. das Berzeichnis über die Wittwenkassa-Beiträge,
- 5. die Monturraten-Probe famt Belege,
- 6. die Raffa=Auszüge,
- 7. die Auszeige bes effektiven Standes.
- 8. die Fouragerechnung,
- 9. die Natural=, Material= und Requisitenrechnung,
- 10. das Berzeichnis über die in der laufenden Geldrechnung und ihren Belegen — nachgetragenen Gebühren auf die Periode bis ultimo Juni 1817,
- 11. die Auszeige ber unberichtigten Schulben von 1811,

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Att Mufterliften unseres Regiments 1811—1822 und D. S. 5. J. R. 1819/20. II. Nr. 510.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Att Mufterliften unseres Regiments 1811—1822.

<sup>8)</sup> Bergl. R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

1820:

- 12. die Kostenberechnung einer Brotportion und Fourageration,
- 13. die Kostenberechnung der Naturaltransporte von den Rentämtern,
- 14. die Berechnung der bei selbst angeschafftem Korn und Hafer die Normalpreise übersteigenden Beträge,
- 15. beantwortete Revisionsprotokolle über noch ergehende Rechnungen,
- 16. das Verzeichnis über die allegierten Marschvorweise.

Außer biesen werben mit bem 4. Quartal weiter eingesenbet:

- 17. eine monatliche Auszeige aller Schulb- und Guthabensposten, welche die Rassauszeigen nur summarisch vortrugen,
- 18. der summarische Konspett über alle Natural-, Material- und Requisiten Einnahmen und Ausgaben in duplo,
- 19. ber summarische Konspett über alle Gelbeinnahmen und Ausgaben im ganzen Jahr in buplo.
- 20. ber wegen ber Richtigkeit bes Umfturzes gehörig verificierte Stat über bas Mobiliarvermögen, ultimo September jeden Jahres,
- 21. das Berzeichnis über die normalmäßig Berheirateten und beren Rinder,
- 22. die Auszeige des effektiven Standes mit Zu= und Abgang vom ganzen Jahr.

Militarhandwerter. Aus einem längeren, ziemlich erregt geführten Schriftwechselt) unferes Regiments ergiebt sich folgendes: Bei Veraktordierung einer Schuhlieserung trat auch der Regiments Schuhmacher des 13. Linien : Insanterie : Regiments als Bewerber auf; ein anderer Lieserant, dem schließlich der Zuschlag erteilt wurde, war jedoch bei der öffentlichen Tagsahrt nicht persönlich zugegen, sondern hatte sich vertreten lassen; das Abgedot seines Vertreters erschien nun dem Unternehmer zu hoch, der mit großer Schlauheit und anerkennenswerter Rückschsloszeit den Hebel an der Thatsache ansetzte, daß durch den erwähnten Regiments-Schuhmacher das Abgedot gesteigert worden sei, durch einen Mann, "der keine Steuern und Abgaden zahle und Geschäfte treibe, die nur einem steuerzahlenden Bürger zuständen" . . . Der Ausweg, die Militärhandwerker sür ihren bürgerlichen Gewerbebetrieb in die entsprechende Steuerklasse einzureihen, wurde erst etwa 60 Jahre später gefunden.

Civilfleibung. 2)

Das Anlegen von Civilkleidern scheint sich bei den Offizieren einer gan; auffallenden Beliebtheit und Übung erfreut zu haben, so daß Ende Oktober ein sebr scharfes Berbot dieser Borschriftswidrigkeit erlassen werden mußte.

Retrutierung.

Unserem Regiment wurden aus den Konftribierten des Obermainfreises 165 Refruten zugewiesen.

Standes- Aus den M ausweis vom 12. Dezember. entnommen werden.

Aus den Musterlisten unseres Regiments konnte folgendes lehrreiche Bild

<sup>1)</sup> R. B. R. M. Mufterliften unferes Regiments 1811-1822.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. S. 5. J. R. 1819/20. II. Rt. 68.

|                      | _                 | =         |                                 | _         |                                  | -         | _        |           | ===       | _             |           | _        |          |         | ==            | ===        | -   |                                    | _         |                                 | _         |                                 |           | 320.                            |
|----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|---------|---------------|------------|-----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                      |                   | Effe      | ttiv                            |           |                                  |           |          |           |           |               |           | Þ        | i e      | rv      | 0 1           | n          | ſi  | n b                                |           |                                 |           |                                 |           | -                               |
| S t a b              |                   | Ð         | lann                            |           |                                  |           |          | 31        | ım        | Di            | ien       | t p      | rāſ      | ent     |               |            |     |                                    | n         | om:<br>nan:<br>viert            | 1         | rant                            | 1         | eur:<br>ubt                     |
| und<br>Kompagnien    | Dffigiers. Bferbe | Offigiere | Bom 1. Unteroffizier<br>abwärts | Dffigiere | Unterstabs - Unter-<br>offiziere | Feldwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Biceforporale | Horniften | Lamboure | Gefreite | Gemeine | Büchsenmacher | Profohlung | are | Bom 1. Unters = offizier abwärts = | Offigiere | Bom 1. Unteroffizier<br>abwärts | Offigiere | Bom 1. Unteroffizier<br>abwärts | Dffigiere | Bom 1. Unteroffizier<br>abwärts |
| Stab                 | 10                | 11        | 27                              | 10        | 24                               | _         | _        | _         |           |               |           | _        |          | _       | 1             | 1          | 10  | 26                                 | L         | _                               | L         | _                               | 1         | 1                               |
| 1. Schüşens          | -                 | 4         | 183                             | 3         | _                                | 1         | 1        | 2         | 5         | 2             | 2         | _        | 7        | 36      |               |            | 3   | 56                                 |           | 8                               | _         | 2                               | 1         | 117                             |
| 1. Füftlier:         | -                 | 4         | 139                             | 2         | _                                | 1         |          | 2         | 4         | 2             |           | 2        | 4        | 31      |               |            | 2   | 46                                 | -         | 6                               | 2         | 2                               |           | 85                              |
| 2. :                 | -                 | 4         | 150                             | 4         | -                                | 1         | 1        | 2         | 4         | 3             | -         | 1        | 5        | 28      |               |            | 4   | 45                                 |           | 8                               | L         | 4                               | -         | 93                              |
| <b>3</b> .           | -                 | 4         | 145                             | 3         | -                                | 1         | _        | 2         | 5         | 1             | _         | 3        | 1        | 28      |               |            | 3   | 41                                 | -         | 7                               | 1         | 3                               | -         | 94                              |
| 4. :                 | <del> </del> –    | 4         | 140                             | 8         | -                                | 1         | 1        | 1         | 4         | 2             | _         | 3        | 2        | 33      |               |            | 3   | 47                                 | 1         | 7                               | -         | 1                               | -         | 85                              |
| 5. 1                 | ┢                 | 4         | 140                             | 4         | _                                | 1         | 1        | 1         | 6         | 2             | -         | 1        | 5        | 26      |               |            | 4   | 43                                 | -         | 8                               | _         | 1                               | -         | 88                              |
| 2. Schützen=         | H                 | 4         | 199                             | 4         | -                                | 1         | 1        | 1         | 3         | 3             | 2         | _        | 4        | 36      |               |            | 4   | 51                                 | -         | 10                              | _         | 3                               | $\vdash$  | 135                             |
| 6. Füsilier:         | ┝                 | 4         | 149                             | 2         | -                                | 1         | 1        | 1         | 3         | 3             | -         | _        | 3        | 29      |               |            | 2   | 41                                 | 1         | 9                               | _         | 3                               | 1         | 96                              |
| 7                    | -                 | 4         | 155                             | 4         | -                                | 1         | 1        | 2         | 4         | 1             | _         | 2        | 3        | 27      |               |            | 4   | 41                                 | -         | 7                               | -         | 1                               | -         | 106                             |
| 8. *                 | ┞                 | 4         | 158                             | 3         | _                                | 1         | 1        | 1         | 3         | 3             | -         | 2        | 1        | 30      |               |            | 3   | 42                                 | 1         | 6                               | -         | 1                               | -         | 109                             |
| 9. :                 | ┝                 | 4         | 149                             | 2         | -                                | _         | 1        | 1         | 2         | 1             | -         | 1        | 1        | 12      |               |            | 2   | 19                                 | 1         | 99                              | -         | 1                               | 1         | 30                              |
| 10. :                | ┝                 | 4         | 140                             | _         | _                                | 1         | 1        | 1         | 2         | 1             | -         | 1        | 3        | 10      |               |            | 3   | 20                                 | 1         | 95                              | -         | 1                               | -         | 24                              |
| Aberzählige          | 1                 | 21        | 1                               | 9         | 1                                | -         | -        | -         | _         | -             | -         | -        | -        | _       |               |            | 9   | 1                                  | 3         | ¦ —                             | -         |                                 | 9         | _                               |
| III. Bataillon       | ┝                 | 1         | 1085                            | 1         | -                                | 4         | -        | -         | 2         | -             | —         | _        | -        | _       |               |            | -   | 6                                  | _         | -                               | _         | _                               | 1         | 1079                            |
| [ <b>V</b> . :       | $\vdash$          | 1         | 2268                            | 1         | -                                | 3         | -        | -         | 3         | -             | -         | _        | -        | _       |               |            | 1   | 6                                  | -         | _                               | -         | -                               | -         | 2262                            |
| Summe                | 11                | 82        | 5228                            | 57        | 25                               | 18        | 10       | 17        | 50        | 24            | 4         | 16       | 39       | 326     | 1             | 1          | 57  | 531                                | 8         | 270                             | 3         | 23                              | 14        | 4404                            |
| ommando zu Forchheim | -                 | 4         | 197                             | 4         | _                                | 1         | -        | -         | 8         | 2             | -         | 4        | 8        | 174     |               | _          | 4   | 197                                | $\vdash$  | _                               | -         | _                               | -         | _                               |

Im Offiziercorps ergaben sich folgende Beränderungen:

Berfonalien.

Entlassen: Oberlieutenant Saberlein (26. Juni), Unterlieutenant Sount "wegen Anftellung im Civil" (11. Dezember).

Berftorben: Hauptmann v. Oswald zu Rurnberg (7. Marz).

Des Dienstes entset: Unterlieutenant v. Meyern zufolge oberstrichterlichen Erkenntnisses (15. März).

Kommandiert: Hauptmann v. Michels, bisher Divisions=Absutant bei Generallieutenant Graf Beckers, nun als Abjutant beim Generalsommando II. Armeecorps (Nürnberg); Unterlieutenant Stoll als Playabjutant von Rothensberg (18. November).

1821.

#### 1821.

Executeren.1) Mit Anfang Mai begannen die sechswöchigen Übungen der Retruten; während dieser Zeit fielen die großen Übungsmärsche aus; großes Herbstegerzieren fand in diesem Jahre überhaupt nicht statt.

Scheiben. 3)

Mit dem 3. Teil der Borschriften für den Unterricht in den Waffenübungen der Insanterie — Schützenunterricht — (Anhang § 4, Kapitel II) waren Bestimmungen über das Scheibenschießen erschienen, wonach jeder präsente Schütze in jedem Monat — die Ererzierzeit ausgenommen — zehn Patronen nach der Scheibe verschießen sollte; die Bedingungen waren die gleichen wie die der Füsiliere, der Unterschied lag nur in der Bewilligung einer größeren Patronenzahl; hienach gab es drei Schießklassen und zwar

- a) die neuzugehenden Refruten (15 Patronen);
- b) bie seit 1820 und länger bienenben Füsiliere (30 Batronen);
- c) die Schützen (60 Patronen).

Die Schußtabellen waren so eingerichtet, daß ein Bergleich der Leistungen des mit <sup>10</sup>/18 Loth Pulverladung seuernden I. Bataillons mit denen des II. Bataillons (<sup>11</sup>/16 Loth Pulverladung) leicht angestellt werden konnte.

Am Herbstschießen beteiligten sich nur die eben dienstpräsenten Mannschaften, welche während des Frühjahrs in Urlaub gewesen waren.

Munition. 3) Sämtliche Unteroffiziere sollten im stande sein, den Soldaten einen hinlänglichen Unterricht in der Verfertigung der scharfen und blinden Patronen zu ihren Feuergewehren, sowie in der Ausbesserung schadhaft gewordener Patronen zu erteilen. Deshalb erhielt das Regiment (18. Mai) von der Zeughaus-Haupt-Direktion eine bezügliche Instruktion; die zur Patronenversertigung nötigen Requisiten — mit Ausnahme der hölzernen Schüsseln und Kehrwische — wurden ebenfalls dort abgegeben.

Gewehrzubehör. 4) Bu jedem Stutzen mit Haubajonett gehörte nun 1 Ladestod mit Wijcher, 1 Pulvermaß, 1 Rugelform, 1 Rugelbohrer, 1 Schraubenzieher, 1 hölzerner Hammer und 1 Pulverhorn mit Schnur; ferner sollten jetzt endlich die ganzen Schützens Kompagnien mit Bulverhörnern versehen werden; diese Kompagnien erhielten auch je 4 Gießlöffel und 4 Beißzangen.

Ausruftung. 5)

Die Unteroffiziere der Schützen-Kompagnien erhielten Patrouillenpfeifchen; unfer Regiment also 26 Stud (2. Mai); es wurde noch verfügt (15. November),

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 20. II/22. Rr. 179. 181. 341.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 180. 195. 341.

<sup>3)</sup> Dafelbft Rr. 327.

<sup>4)</sup> Dafelbft Rr. 177.

<sup>5)</sup> Dafelbft Rr. 434, 435.

daß auf den Batrontaschen jener Kompagnien Neine, messingene Jägerhörner als 1821. Auszeichnung angebracht werben.

Den Offizieren wurde bekannt gegeben (12. November), daß bemnächst wieder Betietbung und Anzug. 1) Überröcke und Pantalons zur Einführung gelangen würden, damit die Offiziere bei etwaigen Neubeschaffungen jetzt schon barauf Mücksicht nehmen könnten.

Dem Lieutenant M. Klein, weiterhin Major Oswald und Hauptmann Engelhardt wurde die Erlaubnis erteilt, einen "breiedigen hut" zu tragen; dem zweitgenannten Offizier wurde eine Frist von vier Bochen gesteckt, dem lettgenannten die Grenze vorgezeichnet, "bis beffen Kasket die nötige Reparatur erfahren haben würde", während Klein die allgemeine Weisung gegeben war, jene Begünftigung keine Stunde über Bedarf auszudehnen; das allgemein werdende Bedürfnis nach einer zweiten bezw. leichteren Ropfbebeckung läßt sich aus diesen Thatsachen klar erkennen; wirklich trat auch 1823 mit Einführung der Schirmmütze die Erfüllung jenes gewiß berechtigt gewesenen Wunsches ein.

Die Spitzruten- und Pactriemenstrafe wurde endgültig abgeschafft und Spitzrutenihre Anwendung überall volltommen ausgeschlossen; gleichzeitig wurde das Nötige Desertion.2) über die Bestrafung erster, zweiter und britter Desertion verfügt; für ben letteren Fall waren bei Aufgreifung 6 bis 8, bei freiwilliger Rückehr 4 bis 6 Jahre geschärfte Zestungsschanzarbeit mit unbedingter Erteilung bes simplen Dimissionsscheines angebrobt (14. Mai).

laufen und

Die Rollbeamten waren nicht im ftanbe, allein bas "Ginichwärzen" von Schmuggel.3) zollbaren Gegenständen zu verhindern; die Regimenter erhielten daher den Auftrag, zur Berhinderung der Defraudationen insoweit Assistenz zu leisten, als es unbeschadet bes Allerhöchsten Dienstes und bes Militärärars geschehen tonne (27. Ottober).

Der General-Sanitätsbericht hatte erkennen laffen, daß das Übel der Rurpfuscherei, Benerie in mehreren Kreisen, besonders auf dem Lande, noch fortbestebe, sowie pflege.4) daß fich an mehreren Orten selbst Landbader mit der Behandlung solcher Kranker zu beren größtem Nachteil befassen; es wurden beshalb die Kreisregierungen angewiesen, die zur Unterdrückung ber Benerie angeordneten Magregeln in genauen Bollzug zu bringen und rucklichtlich der Landbader zur Berhütung weiteren Unfuges das Geeignete zu verfügen (10. August).

Die Bahl ber in Nachwirfung ber ungeheuer gewesenen Feldzugeffrapagen Beerbigungs. fond8.5) hinsterbenden Offiziere geht aus den Totenlisten jener Jahre mit erschreckender Gewißheit hervor; auf bem Boben dieser traurigen Thatsache entwickelte sich ber Borfchlag unferes Generalkommandos zur Gründung von Beerdigungsfonds bei

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 20. II./22. Nr. 441, 88, 234, 346.

<sup>2)</sup> Daselbst 1820. II/22. Rr. 260.

<sup>3)</sup> Dafelbft Mr. 410.

<sup>4)</sup> Berg, 4. 3. B. Band 1., Seite 498.

<sup>5)</sup> D. S. 5. J. R. 1820. II/22. Nr. 272.

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1821. ben einzelnen Truppenteilen; jeber Offizier sollte biezu einen monatlichen Beitrag von 15 Preugern leiften; die fich ansammelnden Mittel aber waren schließlich zur Ausbezahlung an die zur Leiftung ber Beerdigungstoften verpflichteten Erben bes Berlebten beftimmt.

Unterftüsungs. fonb8.1)

Der schwer erfrankte Hauptmann v. Avila hatte eine Unterstützung von 100 Gulben erhalten; ber in miglichen Bermögensverhältnissen befindliche, verbiente Offizier scheint sich, auf heftiges Drangen gewisser Glaubiger, bereit erklart zu haben, mit den Allerhöchst gewährten außerordentlichen Mitteln Außenftande zu bereinigen; diese Absicht wurde jedoch durch das Eintreten des Brigadekommandos verhindert: das Gelb sollte ausschlieklich zur Bflege des unbeilbar dabinfiechenden Offiziers verwendet und deshalb auch junachst nur zur hälfte ausbezahlt werten: ber Rest durfte erst auf Meldung bes behandelnden Arztes, Regimentsarzt Schmitt. mit eintretendem Bedürfniffe zur Ausbezahlung gelangen.

Unterbringung unferes

Das Angebot bes Stadt-Magistrats Rurnberg, die sogenannte "Herren-Regiments.2) Trintftube" fortlaufend unferem Regiment gur Unterbringung bes Monturdepots und der Rangleien gegen halbjährige Auffündigung und Bezahlung eines jährlichen Mietzinses von 200 Gulben, mit 1. Oktober 1820 angefangen, zu überlassen, wurde genehmigt (28. März). Hiemit war die Unterbringung bes Regiments auf lange Reit wie folgt geordnet: Deutschaus=Raferne, Gebaute Nr. 1: Zimmer Nr. 1 bis 3 Stodwache, Prison und Ruche; Geb. Nr. 2: 5 Zimmer: Geb. Nr. 3: Mannschaftswohnungen und Abjutant Lieutenant D. Klein; Geb. Mr. 4: 18 Zimmer.

> Johannis-Raferne, 3. 3. unbelegt. Berren-Trinfftube mit 6 großen und kleinen Zimmern: Kangleien und Monturbepot. Ferner die Wachtstuben ber Haupt-, Neuthor-, Spittlerthor-, Frauenthor-, Lauferthor-Wache; das Tiergärtnerther. die Mauthwache und das Wöhrderthörle waren z. R. nicht besett.

Rednungs. mefen. 3)

Die Rechnungsrecherchen griffen noch bis ins Jahr 1813 gurud und schienen überhaupt tein Ende mehr nehmen zu wollen; ein Bericht des Aftmars Müller unseres Regiments traf wirklich ben Nagel auf ben Ropf, indem er dem Regiment riet, dieses schier endlose Hin- und Herschreiben "bloß ber Form wegen" enblich einmal einfach abzubrechen.

Wie umftändlich die größten Kleinigkeiten behandelt werden, geht auch aus folgendem unscheinbaren Beispiel hervor: jede Rompagnie erhielt im Frühjahr eine Schieficeibe, für welche ein Normalfat von 2 Gulben 36 Kreuzern angenommen war: nun lieferten aber bie Nürnberger Schreiner bas "Scheuerthor" nicht unter

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. 1820. II./22. Nr. 118.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Mufterliften unferes Regiments 1821/22 und Zahlungsliften unferes Regiments 1821/22. I. Qu.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Zahlungsliften unseres Regiments 1820/21. 4. Qu. und Muster liften 1811/22.

3 Gulben 24 Areuzern; die Mehrausgabe von 48 Areuzern wurde zwar ministeriell 1821. genehmigt, doch mußte nach jeder weiteren Bergebung regelmäßig das Berhandlungs-Brotofoll zur erneuten Bewilligung ber Statsüberschreitung unterbreitet werben.

Unfer Regiment erhielt für bas laufenbe Sahr 400 Refruten aus bem Retrutterung Ober=Main=Kreis zugewiesen.

und Ergangung ber Schuten-

In die Schüten-Rompagnien wurden zwar grundfatlich teine unererzierten Rompagnien. 1) Rekruten eingestellt, doch fand unter den neu Zugegangenen sofort eine entsprechende Auswahl ber ausgezeichnetsten Leute für die Schützen-Kompagnien statt; nachdem dieselben bei den Küsilier-Kompagnien abererziert worden waren, also nach Ablauf einer viermonatlichen Dienstzeit, wurden sie zu den Schützen - Kompagnien versett; diese durften auch 15 bis 20 Mann über den seinsollenden Stand stark werden. Benn es nötig erschien, konnten die Offiziere der Schützen=Kompagnien zum Refrutenerergieren entsprechend zugeteilt werben.

Obwohl die Beurlaubung der Unteroffiziere und der Spielleute Beurlaubungs. fpftem. 2) "innerhalb der Grenzen der Diensteszulässigkeit" gestattet war, wurde doch noch für die Zukunft ausdrücklich festgesett, daß außer der Exerzierzeit der dritte Teil dieser Individuen bei jeder Kompagnie in Urlaub gelassen werden solle; über jeden Ausnahmefall wurde an die Allerhöchste Stelle berichtet.

Im Offiziercorps ergaben sich folgende Anderungen:

Berfonglien.

Berfett: Unterlieutenant Feuerlein vom Grenadier = Garde = Regiment anher (28. Februar), bagegen Unterlieutenant Bombard zum Grenadier-Garde-Regiment (1. Mai).

Berstorben: Hauptmann Eberer zu Nürnberg (2. Februar), Hauptmann v. Avila zu Nürnberg (14. März), Oberlieutenant Schauer zu Nürnberg (14. Juni), Oberst v. Rummel zu Nürnberg (28. September).

Rommanbiert: Oberlieutenant Beinrichmaier (ab 1. April ?) beim t. Areiskommando Regensburg.

1822.

1822.

Bahrend des Fasching entwickelte sich zu Erlangen ein fehr unangenehmes unruben in Berhältnis zwischen den Universitäts=Studenten und der Bürgerschaft, ins= besondere vertreten durch Handwerksgesellen; die Reibereien arteten allmählich so weit

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1820. IL/22. Nr. 124, 420.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 419.

<sup>3)</sup> Briem, Rurnberg. — Kriegom, Reg. Alt Garnisondienft. — R. B. R. A. Bablungs: liften unferes Regiments.

1822. aus, daß die Studentenschaft den gröblichen Ausschreitungen ihrer rauhen Widerparte gegenüber sich nach Altdorf zurückzuziehen angezeigt fand. 1)

Unser Regiment erhielt baher den Auftrag, eine kombinierte Kompagnie mit einer Eskadron des 6. Chevaulegers-Regiments nach Erlangen zu entsenden und durch dieselbe die Begriffe von Ruhe und Ordnung wieder thatkräftig in Erinnerung zu bringen. So rückte denn am 27. Februar Hauptmann v. Fabris mit drei eingeteilten Offizieren (Oberlieutenant B. Roth, Unterlieutenants Beiß und Frhr. v. Stromer) und 121 Mann (2 Sergenten, 9 Korporale, 1 Tambour, 12 Gefreite, 97 Gemeine) dorthin ab; 1 Fourier und 2 Tamboure solgten am 1. März nach.

Die Aufregung der Bürgerschaft legte sich unter der Einwirkung des Aufstretens der bewassneten Macht und der allmählich erstarkenden Überzeugung, daß man an dem Aste sägte, auf dem man saß, dis gegen die Witte des solgenden Monats soweit, daß an die Wiederausnahme der Vorlesungen gegangen werden konnte; es mag erwähnt sein, daß sich die "Bürgerwehr" damals sehr mangelhaft diszipliniert erwiesen hatte und sich verschiedene Angehörige derselben durch ihr "dienstpssichtwidriges Betragen" gegen die Kreisregierung "wenig rühmlich" hervorsthaten.

Die "Berlegung einer ständigen Garnison" blieb vorbehalten, kam jedoch erst nach 46 Jahren und aus wesentlich veränderten Gründen zur Durchführung; das VI. Zäger-Batailson sand damals dort seine Garnison, und nach weiteren zehn Jahren werden wir unser III. Batailson zu 12 jährigem Aufenthalt daselbst eins marschieren sehen.

Am 25. März zog Hauptmann v. Fabris wieder nach Nürnberg ab, während Oberlieutenant Roth mit 24 Mann (1 Sergent, 3 Korporale, 20 Gesmeine) einstweilen noch zur Beobachtung stehen blieb und erst am 9. April in die Garnison zurücksehrte. — Die Kosten dieses Unternehmens beliefen sich auf 1950 Gulben 40 Kreuzer.

Detachements.2) Die betachierten Abteilungen wurden von nun ab jährlich viermal durch den Regimentskommandeur besichtigt (4. Dezember).

Exergieren. 8) Das Herbstexerzieren begann am 15. September; das von unserem

<sup>1)</sup> Hoffentlich waren die Lebensbedingungen bort noch so entsprechend, wie im 17. Jahrhundert, von denen der Erste Jäger in "Wallensteins Lager" einige Andeutungen giebt, während er von den Jugenderlebnissen seinde Feldberrn spricht:

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Nr. 80.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 11.

Regiment aufgestellte "tombinierte Bataillon" wurde von Major v. Herter 1822. burchererziert. — Die Drudlegung bes bisber nur in Lithographie vervielfältigten Exergier-Reglements half einem bringenden Bedürfnis ab; Ende September erfolgte die Hinausgabe des Werkes an die Truppenteile.

Rum Exerxieren wurde mit fogenannten "Exerxier-Fahnen" ausgerucht; Exertier-Gabnen. bieselben waren nach einem bestimmten Muster gesertigt und konnten beim Armee-Montierungs-Devot in Empfang genommen werden; erst nach 1880 kamen biese Kahnen allmählich, jedoch nicht durchweg, außer Gebrauch.

Am 23. Dezember erschien ber erfte "Armee-General-Inspektions-Befehl" übungs-Wredes, worin nun regelmäßig und alljährlich die Beurteilung sämtlicher Regi= erfolge.1) menter und selbständigen Bataillone des ganzen Heeres der allgemeinen Renntnisnahme zugeführt wurde.

Das erstmalige Urteil über unser Regiment lautete: "Die Übungszeit wurde auch bei biesem Regiment möglichst benutzt, um die Herren Offiziere und die Mannschaften in ben Borschriften ber Baffenübungen zu unterrichten. Das unter bem Kommando bes herrn Oberstwachtmeisters v. herter ausgerudte Bataillon hat alle Bewegungen mit Bunktlichkeit vollzogen, das Feuer und die Frontmärsche gelangen; die innere Dienstordnung in diesem Regiment, die Propretät, der gute Geift und der Fleiß der Herren Offiziere werden belobt. Wenn die Berhältniffe es nur immer gestatten, wird hier eine bessere Unterkunft der Mannschaft in der Rohanniskaserne<sup>2</sup>) besorgt werden. Der Keldmarschall bezeugt dem Herrn Oberst, sowie dem Offiziercorps seine Aufriedenheit."

Das Scheibenschießen durfte "nur bei trodenem und bei solchem Better Scheibenvorgenommen werden, welches weber Abrichter noch Schießende an jener Aufmerksamkeit hindert, die damit verbunden werden muß, wenn es mit Rugen voll= zogen werben foll."

Rur Berforgung bes Labestodes an ben Haubajonnettscheiben erhielten biese Bewaffnung und ein konisches Leberrohr: ber zum Ginschlagen der Kugel nötige Hammer wurde am Labestod selbst angebracht; die Rugel mußte in das die Büge ausfüllende Barchentpflaster gewickelt und unmittelbar an der Patrone befestigt werden. — Ferner mußte jeder Stutenschütze fich seine Batronen selbst verfertigen, ba für jeden Stuten ber Augelmobel und das Labemaß eigens bestimmt war.

Es gelangte ein neues Tornistermuster zur Einführung (20. Juni); boch Ausfuftung. 5) follte die Beschaffung nur allmählich und nach Maßgabe eintretenden Bedürfnisses erfolgen; dies war nun freilich ein Wechsel auf fernliegende Zutunft; fehlte es doch

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1822/23. Rr. 85.

<sup>2)</sup> Diefe Raferne mar nur mahrend ber Frühjahrse und herbstübungen belegt.

<sup>3)</sup> D. S. 5. 3. R. 1822/23. Rr. 20.

<sup>4)</sup> Dafelbft Rr. 76.

<sup>5)</sup> Dafelbft Rr. 75.

1822. 3. B. in unserem Regiment sogar an der einzigen Kopsbedeckung des Mannes, an der nötigen Anzahl Kasketts! Man war also nicht in der Lage, die Rekruten durchweg vollkommen zu "montieren" und die Ausbildung soweit zu führen, als es die Allerhöchsten Vorschriften verlangten. Nichtsbestoweniger mußte die junge Mannschaft (28. November) unverzüglich beurlaubt und das Fehlende bei der nächsten Einziehung nachgeholt werden — "aber ohne jede Erhöhung der Präsenzzeit."

Bettetbung. 1) Das Berhalten ber Regiments-Ötonomie-Kommissionen bei Montur-Materialien-Lieserungen ersuhr eine genaue Regelung; gleichzeitig wurde denselben die Besugnis zum endgültigen Abschluß von Lieserungsaktorben erteilt.

An Stelle der Roquelaures gelangten für sämtliche Offiziere aller Waffen Überröcke und Pantalons zur Einführung (31. Januar).

Der zweireihige, in ber Grund-, Kragen- und Borstoßsarbe bem Uniformfrack gleiche Überrock war so lang, daß er die Hälfte des Unterschenkels deckte: er war vorne übereinander geschlagen und hatte auf jeder Seite bis zur Gürtellinie 8 Knöpse; im Dienste wurde er von links nach rechts, außer Dienst umgekehrt geschlossen.

Der stehende Kragen war um zwei Linien höher als der des Frackes und mit rotem Sammet gefüttert; auf demselben befanden sich die Gradabzeichen.

Die sechs Boll langen Aufschläge waren von der Karbe des Rocks.

Die Kanten ber Vorderteile, der Armelaufschläge, der Taschenleisten und der Seitentaschen-Batten waren rot passepoiliert.

Der Überrock durfte zu jeder Jahreszeit bei Kälte und Regen über der Uniform oder dem Uniformsfrack getragen werden; auch durfte derselbe außer Dienst, sowie vom 1. November bis 30. April im gewöhnlichen Dienst allein getragen werden; zum Überrock gehörte die schwarzlederne Degenkuppel.

Die Pantalons glichen in Farbe und Schnitt den Überhosen der Mamsschaft; der Borstoß war jedoch nur 1 Linie breit und unten 2½ Zoll lang eingeschnitten; sie wurden zum Überrock und zum Unisormsfrack benutzt; die engen blauen Beinkleider verschwanden hiemit, während die weißen Tuchhosen von nun ab nur bei seierlichen Gelegenheiten zur Galaunisorm getragen wurden.

Gleichzeitig fielen auch die breiten, roten Streifen an den Mannschaftshosen, welche nur mehr mit schmalem Vorstoß versehen sind (10. März).

Die Hornisten und Tamboure verlieren die Schwalbennester und die Nahtborden; deren Auszeichnung beschränkt sich hiemit auf eine 9 Linien breite Borteneinfassung der Kragen, Aufschläge und Klappen (20. Juni).

Die Dienstauszeichnungs=Streifen (Chevrons) durften, ebenso wie bie Beteranenschilbe, auch auf ben Spensern getragen werben (17. Rovember).

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1822/23. Nr. 33, 50, 51, 58.

Für die pensionierten Offiziere wurde eine besondere Unisorm ein= 1822. geführt (23. Oktober); dunkelblauer Rock mit schwarzsammetner Egalisierung ohne Borstoß und weiße Hosen; doch scheint diese kostspielige Einrichtung auf wenig Freundschaft gestoßen zu sein; schon Ende 1825 trat an deren Stelle die Unisorm des betr. Truppenteils mit weißer Egalisierung und gelben Knöpfen.

Die monatlichen Gebühren ber Offiziere und Mannschaften erfuhren Getbeine weitere Ausbesserung und Neuregelung (12. Oktober):

| Charge           | Fourage:<br>Nationen | Gag | ţe  |            | rtier=<br>!Id | Stall | lgelb | Pfe:<br>gra<br>fitai | iti= | Sum | me         |
|------------------|----------------------|-----|-----|------------|---------------|-------|-------|----------------------|------|-----|------------|
|                  |                      | ft. | fr. | ft.        | fr.           | ft.   | řt.   | ff.                  | řr.  | ft. | řr.        |
| Oberft           | 2                    | 166 | 40  | <b>3</b> 3 | 20            | 1     | 40    | 8                    | 20   | 210 | _          |
| Oberstlieutenant | 2                    | 133 | 20  | 25         | <b> </b> —    | 1     | 40    | 8                    | 20   | 168 | 20         |
| Major            | 2                    | 116 | 40  | 25         | _             | 1     | 40    | 8                    | 20   | 151 | 40         |
| Hauptmann I. Kl  | _                    | 83  | 20  | 16         | 40            | _     | -     | _                    |      | 100 | —          |
| : II. :          | _                    | 58  | 20  | 16         | 40            | _     | -     | -                    | _    | 75  |            |
| Oberlieutenant   |                      | 41  | 40  | 8          | 20            | _     |       | _                    | _    | 50  | _          |
| Unterlieutenant  |                      | 33  | 20  | 8          | 20            | _     | —     | _                    | _    | 41  | 40         |
| Junker2)         | _                    | 20  | _   | 4          | —             | —     | —     | _                    | —    | 24  | <b> </b> - |

Hiemit war das bisher gewährte "Fourierschützengelb (5 Gulden monatlich) in Wegfall gekommen.

Der Regiments- bezw. Bataillons-Kommandant erhielt eine besondere Monatszulage von 25 Gulben; der Abjutant bezog eine solche von 8 Gulben 20 Kreuzer, ferner eine Pferderation, 50 Kreuzer Stallgeld und die Pserbegratifikation.

Das gleichzeitig erschiene Soldregulativ brachte folgende Tages-Sätze:

Feldwebel 30 Kreuzer, Musikmeister 29 Kreuzer, Regiments-Tambour 27 Kreuzer, Fourier, Aktuar 26½ Kreuzer, Sergent, Prosoß, Hoboist I. Klasse 18 Kreuzer, Korporal, Bataillons-Tambour, Fourier-Praktikant, Hoboist II. Klasse, Hornist I. Klasse 15 Kreuzer, Hornist II. Klasse 13 Kreuzer, Tambour, I. Klasse 8½ Kreuzer, Pionier, Gefreiter, Gemeiner, Büchsenmacher, Prosoßengehilse 7½ Kreuzer.

Hiemit verschwanden Menage-Zulage und Propretäts-Geld; die das maligen Gefreiten behielten ihren bisherigen Sold, und zwar solange sie in dieser Eigenschaft fortdienten; auch die Pioniere (bisher im Genuß der Gefreiten-Löhnung) wurden auf den Sold der Gemeinen gesetzt.



<sup>1)</sup> D. S. 5. J. A. 1822/23. Ar. 26, 40, 88 und Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 314 bis 316.

<sup>2)</sup> Diese zunächst "vergeffen gewesene" Charge trat (23. Ottober) in pekuniarer hin= sicht in die Rategorie ber Offiziere ein.

1822. Dagegen blieb die Zulage des Bizekorporals (4 Kreuzer täglich), und die Reengagierungszulage (1/2, 1 und 11/2 Kreuzer täglich) bestehen.

Penfionen. 1)

Am 22. Oktober reihte sich obiger, erfreulichen Neuerung das bis zum Jahre 1871 in Geltung gebliebene Bensions=Regulativ an, welches im wesentslichen solgenden Inhalt hatte:

Das Recht ber Pensionserteilung an Militärpersonen ist gesetzlich dem Allerhöchsten Ermessen vorbehalten; sie wird entweder Allerunterthänigst nachgesucht oder Allerhöchst versügt; der Anspruch begründet sich gemeinschaftlich auf geistige und körperliche Dienstunfähigkeit bei militärischer und sittlicher Tadellosigkeit; diezenigen Offiziere, deren Dienstuntauglichkeit die Folge einer schweren Berwundung vor dem Feinde ist, rücken, sowie sie die Tour im aktiven Heere getrossen hätte, zur Besörderung bis zu solgenden Chargen, in deren Pensionsbezüge sie dann treten, vor: die Lieutenants bis zum Hauptmann I. Klasse, die Hauptleute dis zum Oberstlieutenant. Major und Oberstlieutenant zum Oberst, der Oberst bis zum Generalmajor, der Generalmajor bis zum Generallieutenant.

Pensionsgesuche von Persönlichkeiten, welche die oben angedeuteten Pensions-Bedingungen nicht erfüllten, waren auf den Gnadenweg zu verweisen; hiefür wurde die Bestimmung getroffen, daß weniger als ein Orittel der Normal-Pension nicht bewilligt werden sollte.

Die Pensionssätze hatten solgende Höhe: Oberst 1800 Gulben, Oberstlieutenamt 1500 Gulben, Major 1300 Gulben, Hauptmann I. Klasse 1000 Gulben, Hauptmann II. Klasse 800 Gulben, Oberlieutenant 500 Gulben, Unterlieutenant 420 Gulben, woraus zu ersehen ist, daß der Unterlieutenant vom Pensionsstand nur um etwa zwei Monatsbezüge hinter dem aktiven Kameraden zurücklieb.

Hinsichtlich der ausscheidenden Unteroffiziere und Soldaten wurde verfügt (2. November), daß alle bereits pensionierten, ebenso wie die künftig mit Pension oder Abschied aus dem Militär=Berband ausscheidenden, ferner die Pension beziehenden Unteroffizier= und Soldaten=Witwen aus dem Militär=Berbande gänzlich auss und in die früheren bürgerlichen Berhältnisse zurücktreten.

heiratsfautionen. 2)

Die bei Borlage von Ehegesuchen nachzuweisenden Heiratskautionen wurden für sämtliche Offizierschargen gleichmäßig auf 10 000 Gulben festgesetzt (31. Dezember).

Rang. verhåltniffe. 8)

Wir wissen, daß die ihrer Mehrzahl nach schon in den Feldzügen von 1809 und 1812 bewährten Linien-Offiziere durch den Übertritt der "Legions-Offiziere" in Rang und Besörderung schwer geschädigt wurden; eine Schädigung, die um so bitterer empfunden werden mußte, als der so gewonnene größere Kameradentreis keineswegs Anspruch auf Ebenbürtigkeit in geistiger und sittlicher Hinsicht machen durste; so wurde denn die Allerhöchste Berordnung vom 12. Oktober freudigst

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Rr. 27 und Münich, G. d. E. d. b. A. Seite 328 bis 329.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 94.

<sup>3)</sup> Dafelbft Rr. 25.

begrüßt, war sie doch nur neuer Beweis mehr des nie schlummernden Königlichen 1822. Gerechtigkeits- und Billigkeitsgesühles: die Offiziere, welche in den Jahren 1813 bis 1815 aus den mobilen Legionen u. s. w. in die Linie übergetreten waren, blieben in den vonihnen derzeit bekleibeten Chargen unangetastet, bei eintretenden Stellenerledigungen aber kamen stets erst jene Offiziere in Betracht, welche vor dem Entsstehen der Legionen bereits in Kriegsdiensten gestanden waren; die Legions-Offiziere hingegen begannen erst dann weiter vorzurücken, wenn die dienstälteren LinienOffiziere allmählich durch die verschiedenen Chargen nachgerückt waren; auch blieben die Legions-Offiziere auf den Genuß der alten Gagebezüge solange angewiesen, bis sie nach den eben vorgetragenen Normen zu avancieren beginnen dursten.

Die Abteilungen sollten jeden Ginlauf, wenn immer möglich, noch am Tage Bureaudienst. 1) ber Präsentation erledigen.

Es wurden vergrößerte, übersichtlichere Zahlungslisten eingeführt, so daß Rechnungsvefen. 9) die Rubrit "Bemerkungen" für Einträge aller Art vollkommen ausreichte.

Die Ausgaben für die Armee betrugen bei einem Präsentstand von 2166 Offizieren, 4113 Unteroffizieren, 18240 Mann, 197 Arrestanten, 276 Schanzs-Sträslingen und 7718 Offiziers und Dienstpferden:

Urmeeverwaltung, 3)

 $1818/19 = 10\,034\,889$  Gulben,  $1819/20 = 8\,129\,517$  Gulben,  $1820/21\,7\,768\,451$  Gulben.

Sämtliche Abministrativ-Stellen bes Heeres beanspruchten bagegen bei einem Stande von 209 Individuen — 482 387 Gulben; da war die Kritik freilich so billig wie Brombeeren.

In der Abgeordneten-Kammer äußerte sich denn auch der Referent über das damalige Rechnungswesen in folgender draftischen Weise: "Der weitläusige Schematismus in den Militär-Rechnungen hat mich auss neue überzeugt, wie weit es der menschliche Ersindungsgeist in Vielschreiberei, Zissen- und Tabellenwesen, Kontrole und Superkontrole gebracht hat; wie dadurch eine Menge Menschen des schreitbaren weder erfüllen, noch in solcher Wenge sür diesen Zweck je notwendig sind, und wie viel durch Vereinsachung und dadurch gespart werden könnte, wenn man den mittleren und unteren Stellen mehr Bewegung und einen größeren Wirkungskreis einräumen würde. — Es ist auch hier dieselbe Krankheit wie dei den anderen Verwaltungen: man sucht den Geschäftsgang immer mehr zu komplizieren und die Schreiberei zu vervielstältigen, um mehr Hände auf Kosten des Staates zu beschäftigen und sich das Geschäft zu erleichtern. So ergeben sich Korrespondenzen von einem Zimmer ins andere, des sondere Registraturen, Sekretariate, Kanzleien, Regiekosten, Dienerschaften."....

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1822/23. Rt. 83.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bablungsliften unferes Regiments.

<sup>3)</sup> Bergl. Heilmann, F. F. W.

Auf bem so vorbereiteten parlamentarischen Boden erwuchsen die meisten Umbilbung des Neuerungen dieses Jahres: am tiefsten schnitt freilich das Formations-Restript vom 1. Zuni ein; eine Reihe der größten, organisatorischen Errungenschaften siel einem migverstandenen "allgemeinen Staatsinteresse" jum Opfer; mit vernichtender Schnelligkeit verlor fich die Renntnis der beiden ersten Staatsgrundgesete: Selbfterhaltung ift die höchste Bflicht und das nie verlierbare Recht des Staates —; die Erfüllung dieser Pflicht, die Wahrung dieses Rechtes ber Selbsterhaltung wird einzig gewährleistet durch ein möglichst startes, allzeit schlagfertiges Heer! —

> Renes Formations-Reffript batte folgenden Wortlaut: "Ofonomische Rudsichten veranlassen Uns, einige Beränderungen in bem Stande, dann der Aufftellung und Ginteilung unserer Armee vorzunehmen. Ru biesem Ende haben Bir beschlossen und beschließen wie folgt" . . . . Die beim III. und IV. Bataillon angesetten Chargen "ceffierten"; die Listen ber beiben Bataillone wurden jedoch wie bisher beim Regiment fortgeführt; das Hauptergebnis war die Streichung von 2 Stabsoffizieren (bezw. Hauptleuten) nebft 12 Unteroffizieren, und hiemit die Bernichtung ber Kabres für mobile Neubilbungen.

> Die Armee-Corps-Berbande wurden gleichfalls aufgelöst und das Heer in 4 Divifionen gegliebert, welche fich am 1. Juli bilbeten. Unfer Regiment ftand nun in der IV. Division (Nürnberg); welche folgende Zusammensetzung zeigt: Divisionskommanbant Generallieutenant Freiherr v. Lamotte.

| Infanterie: bezw. Kas<br>vallerie:Brigade<br>nach Rr., Stabssiß,<br>Kommanbant | 1. Nü:<br>Generalm<br>v. Hab | • ,             | Generall        | mberg<br>ieutenant<br>Butler | Rürnberg<br>Generalm. Freiherr v. Ding |                 |                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Linien:Infanterie:,<br>bezw. Chevaulegers:<br>Regiment<br>Nr., Stanbort        | 5. Rürn=<br>berg             | 10. Ams<br>berg | 9. Bams<br>berg | 13. Bay:<br>reuth            | 2. Ans:<br>bach                        | 3. Bams<br>berg | 6. Rürn:<br>berg |  |  |  |  |  |

Garnison-Rompagnie: Rothenberg und Rosenberg.

Feldmaricall Wrede übernahm die höchfte Bertrauensstellung: das Armee-Rommando, Generalmajor v. Maillot die Leitung bes "Armee-Ministeriums".

Etat. Der Regimentsetat fand ebenfalls eine Minberung; die neue Festsetzung lautete:

Stab: 1 Oberft, 1 Oberftlieutenant, 2 Majore, 2 Abjutanten, 2 Junter. 1 Regiments-Quartiermeifter, 1 Regimentsaubitor, 1 Regimentschirurg, 2 Bataillons-Chirurgen, 2 dirurgische Praktikanten, 1 Auditoriatsaktuar, 1 Musikmeister, 1 Re-

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Rr. 14, 15, 19 und Münich, G. b. E. d. b. A. Seite 2025, 218/20, 255.

gimentstambour, 1 Bataillonstambour, 6 Hoboiften I. Al., 12 Hoboiften II. Rl., 1822. 1 Buchsenmacher, 1 Profoß, 1 Profoßengehilfe (Jung), 2 Fourier-Praktikanten.

Kompagnien: 6 Hauptleute I. Kl., 6 Hauptleute II. Kl., 12 Oberlieutenants, 24 Unterlieutenants, 12 Feldwebel, 12 Fouriere, 24 Sergenten, 72 Korporale, 48 Bizekorporale (mit Borenthaltung von 24 in Friedenszeiten), 10 Tamboure I. Rl., 20 (10 im Frieden vakant) Tamboure II. Rl., 2 Hornisten I. Kl., 4 (im Frieden 2 vakant) Hornisten II. Kl., 96 Gefreite, 24 Pioniere, 1914 Gemeine.

Nicht in allen Garnisonen konnte die (15. November v. 38.) angeordnete Beurlaubung. 1) Beurlaubung von einem Drittel ber Unteroffiziere und Spielleute vollkommen durchgeführt werden; es wurde daher (14. März) angeordnet, daß die Beurlaubung jo zu regeln fei, wie es eben die dienstlichen und andere Rücksichten gestatten; babei wurde jedoch diese Sparsamkeitsmaßregel bem Regimentskommando zur steten pflichtgemäßen Erwägung empfohlen.

Dem Regiment wurden 226 Refruten aus dem Regen-Areis. 196 aus Retrutierung. 1) bem Rezat=, 122 aus bem Ober=Main=Areis zugewiesen.

Die Musterlisten bieses Jahres (1. April) lassen uns folgende Thatsachen von allgemeiner Wichtigkeit erkennen; seit 1. April 1818 ergab sich unter anderem veränderung im Regiment. 51 ein Zugang von 242 Freiwilligen, 1208 Konffribierten, 147 Gingeftandenen und 119 Siftierten und Attrapierten, bagegen ein Abgang von 1629 Entlassenen, 8 Benfionierten, 146 Defertierten, 68 Berftorbenen.

Stanbes.

Es erscheint angezeigt, bie großen Beranberungen im Stanbe unjeres Regiments burch nachfolgenden Ausweis flar zu legen.

Stanbes. ausmeis 4) (1. Ottober).

Aur Beurteilung der wahren Sachlage mögen jedoch die Zahlen des III. Quartals dienen; es fteben 5180 Offigier-, 11 569 Unteroffigier-, 16 534 Exergierten=, 6838 Unerergierten= (Refruten=) Brafengtagen, 222 Kommandierten=, 2138 Lazaret=, 95 887 Beurlaubtentage gegenüber.

Regimentsstab und Unterstab: 1. Oberst Graf v. Gelbern, 2. Oberst= lieutenant v. Blesen, 3. Major v. Herter, 4. Major v. Oswald, Major Berrmann, 6. Regiments = Quartiermeifter Cberth, 7. Regimentsauditor v. Holzschuher, 8. Regimentsarzt Schmidt, 9. Bataillonsarzt Döring, 10. Bataillonsarzt Bullmann, 11. Bataillons-Arzt Wilbermann, 12. und 13. 2 Chirurgen-Braftikanten, 14. und 15. 2 Junker, 16. und 17. 2 Auditoriatsaktuare, 18. 1 Musikmeister, 19. 1 Regimentstambour, 20. 1 Bataillonstambour, 21. 1 Profoß, 22. bis 29. 8 Hoboiften I. Kl., 30. bis 39. 10 Hoboiften II. Kl., 40. und 41. 2 Fourier-Brattifanten, 42. 1 Büchsenmacher, 43. 1 Brofofjung.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1820. II/22. Nr. 556.

<sup>3)</sup> Dafelbft 1822/23. Rr. 7.

<sup>3)</sup> R. B. R. A. Mufterliften unferes Regiments 1811—1823.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

| Ri  | ompagnie  | Hauptleute    | Oberlieutenants      | Unterlieutenant <b>s</b>    | Feldwebel | Fouriere | Gergenten | Rorporale | Lamponte | Bioniere | Gerrette | G ffettivftdrte |
|-----|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1.  | Schühen:  | Engelhard     | Red                  | B. Klein, Schuller          | 1         | 1        | 2         | 5         | 2        | 2        | 7 145    | 16.             |
| 2.  | =         | v. Fabris     | v. Pecmann           | v. Stromer, G. Goës         | 1         | 1        | 2         | 6         | 3        | 1,       | 5 146    | 160             |
| 1.  | Füfilier. | Rogenhofer    | v. Brunnen:<br>meier | v. Pobewils, Döhle:<br>mann | 1         | 1        | 2         | 5         | 2        | 2        | 6117     | 13%             |
| 2.  | :         | v. Peller     | Roed                 | v. Killinger, Seit          | 1         | 1        | 2         | 6         | 2        | -        | 6 12     | 145             |
| 3.  | r         | Graf          | S. Roth              | Pfifterer, Frieg1)          | 1         | 1        | 2         | 5         | 1        | 1        | 3 12     | 13.             |
| 4.  |           | v. Stromer    | S c mib              | Gotter, Spreither           | 1         | 1        | 1         | 5         | 2        | 2        | 6 12     | l IX            |
| 5.  |           | Molzberger    | F. Roth              | Sauter, Ortel               | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | 2        | 7,118    | 3 137           |
| 6.  |           | Sađ           | Röber                | G. Müller, Pringing         | 1         | 1        | 2         | 6         | 2        | 1        | 5 11     | 137             |
| 7.  |           | _             | Polland              | Ratenberger, v. Bol: famer  | 1         | 1        | 2         | 5         | 2        | 1        | 2 120    | 134             |
| 8.  | s         | v. Michels    | 213. Roth            | Feuerlein, B. Goës          | 1         | 1        | 2         | 4         | 2        | '        | 5 12     | 3 13:           |
| 9.  | •         | v. Ballabe    | v. Reichert          | Metger, M. Rlein1)          | 1         | 1        | 2         | 6         | 2        | _        | 2 12     | 137             |
| 10. | s         | v. Furtenbach | Spanmann             | Weiß, Lengeber              | 1         | 1        | 2         | 6         | 2        | 1,       | 4 120    | 137             |

Überzählig: 1. Hauptmann Sendel, 2. v. Boithenberg, 3. v. Zoller, 4. Pischl, 5. Oberlieutenant Heinrichmeyer, 6. v. Geuder, 7. v. Gemming. 8. Langensee, 9. Seidel, 10. Unterlieutenant v. Ölhafen, 11. Keller, 12. v. Seutter, 13. Dietsch, 14. 1 Junker, 15. bis 20. 6 Feldwebel, 21. 1 Sergent.

#### Berjonalien.

3m Offiziercorps waren folgende Beranderungen eingetreten:

Beförbert: Oberstlieutenant Graf v. Gelbern vom 11. Linien-Infanterie-Regiment als Oberst und Regimentskommandant anher.

Verset: Major Herrmann vom 10. Linien-Jnfanterie-Regiment (1. Juni), Regimentsaubitor v. Holzschuher von der Festungskommandantschaft Landm (23. Juni) und Bataillonsarzt Wildermann vom 2. Husaren-Regiment (1. Obtober) anher; dagegen Major v. Erlee als Oberstlieutenant zum 3. Linien-Infanterie-Regiment (1. Juni).

Penfioniert: Unterlieutenant Hausmann (12. Oftober).

Entlassen: Unterlieutenant Rau wegen Anstellung im Civil als Reviersförster (13. Februar), Oberlieutenant Melzer als überzähliger Beurlaubter in Civilpraxis, Unterlieutenant J. Müller wegen Anstellung im Civil als Expeditionsgehülse (1. Juni), die Unterlieutenants Stoll, Pöhlmann, De Ahna als überzählige Beurlaubte in Civilpraxis (30. Juni); ferner Bataillonsaubitor Bachs

<sup>1)</sup> Whiutant.

mann mit Ernennung zum Fistaladjunkten und Regierungsaffessor bei ber Regierung 1892. des Ober-Main-Areises (3. April).

Berftorben find die Hauptleute Anifer zu Rürnberg (24. Kanuar) und Bacher zu Obergiefing bei München (19. April).

Bom Rommando zurud: Hauptmann v. Michels, bisher Abjutant beim nunmehr aufgelösten Corpstommando (1. Ottober).

### 1823.

1823.

Die Berteilung ber gebrudten Ausgabe bes Exergier=Reglements tam Greiter-Bum Abichluß; wir bewundern heute noch die mufterhaft gediegene Ausstattung ber Reglement. "Borfdriften für den Unterricht in den Baffenübungen der t. b. Infanterie"; allerdings waren auch die Herftellungskoften entsprechend hoch, 5200 Exemplare fosteten 23 431 Bulben 30 Rreuzer.

Unser Regiment empfing bis zum 23. Januar 91 ungebundene, 2 gebundene Eremplare.

Bur praktischen Erprobung ber neuen Borschriften versammelte Brede Baffenin zwei aufeinanderfolgenden Jahren zuerft bei Ingolftabt, bann um Rurnberg je zwei Divisionen in einem Lager. Den Offizieren ber nicht beteiligten Regimenter, welche sich im laufenden Jahre während der Dauer der Übungen nach Ingolftadt begeben wollten, wurde (25. Juli) Urlaub mit ganzer Bage bewilligt; auch wurde die für die Reise benötigte Zeit nicht in den Urlaub eingerechnet;2) bagegen fiel bei biefen Regimentern, also auch bei unferem Regiment. mit Rudficht auf die bedeutenden Roften jenes Ubungslagers bas Berbfterergieren mit Einziehung ber Beurlaubten aus.

Bei bem Beurlaubungsspftem und bem bavon unzertrennlichen fteten Bechsel Scheibendes überaus schwachen Mannschaftsstandes erzielten die Truppen im Scharfschießen ichießen. 3) nicht jene Erfolge, welche zu ben Rosten in entsprechenbem Berhältnis geftanben wären; es wurde baher befohlen, baß jährlich nur mehr die Unteroffiziere, die Mannschaften ber Schützen-Rompagnien und jene Solbaten nach ber Scheibe feuern, welche entweder für sich ober als Ginsteber eine neue Ravitulaton angetreten haben. Reber Unteroffizier follte 60, jeder Schütze 40, jeder Reengagierte 30 Batronen verfeuern. — Die Stuten-Schützen hatten die eine Hälfte ihrer Schüffe mit ber Ladung aus dem Lademaß, die andere Hälfte aber mit Batronen abzugeben; jede

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1822/23. Nr. 154, 156, 157, 158, 164.

<sup>2)</sup> Die höheren Borgefesten zeigten fich barüber etwas pitiert, bag tein Stabsoffizier unferes Regiments ber beutlichen Ginlabung gur Teilnahme an ben Ingolftabter übungen gefolgt mar. Das Brigabetommando beftimmte ben hauptmann v. Fabris jum Referenten über die dort gemachten Beobachtungen im Anhalt an die ausgegebenen Dispositionen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D. S. 5. J. R. 1822/23. Nr. 80, 104.

1828. Schützen-Kompagnie erhielt deshalb 4 Stück Cylinder zum Berfertigen der Patronenhülsen, 2 Packstöckel zum Packen der Patronen und 1 Stück Durchschlags oder Haueisen zum Ausschlagen der Kugelpflaster; gleichzeitig wurde eine lithographierte "Anweisung über Verfertigung der Kugelpflaster für Schützenstutzen" hinausgegeben.

Die Versuche mit der schwächeren Bulverladung für die Flinten wurden fortgesetzt; auch die Bestimmungen über bas Blindfeuern blieben in Geltung.

Bajonnettfechten.

Dienft-

poridriften.

Die Einführung des Bajonnettfechtens wurde im Grundsatz genehmigt (9. März)1); doch tamen die bezüglichen Vorschriften erst im folgenden Jahre zur Ausgabe.

Ein herrliches Denkmal setzte sich Se. Majestät der König durch Erlaß der neuen Dienstvorschriften,") welche am 29. Juli ausgegeben wurden; Feldmarschall Fürst Brede und seine kriegs- und dienstersahrenen Beiräte haben in dem auch typographisch prächtigen Werke das Beste gegeben, was sie dem jungen Offizier und dem ganzen Heere darzubieten vermochten. Die Grundsätze der Mannszucht, des Gehorsams und des Ehrgesühles werden einleitend in geradezu unübertrefslicher Schönheit dem Leser zum Bewußtsein gebracht; diese Voranstellung allein zeigt schon deutlich an, in welchem Geiste das ganze Buch geschrieben ist. Hieran reiht sich die Klarlegung der Pflichten des Soldaten; worauf die Bestimmungen über Dienstweg, Verhalten vor dem Feinde, bei Verwundungen u. s. w., sowie die jetzt in den "Grundsätzen für die allgemeinen Dienstverhältnisse in der Armee. I., IL und III." vorgetragenen Angelegenheiten solgen.

Im weiteren wird der Eintritt in die Armee besprochen und die Eidesformel aufgeführt, welche sich von der heute gebräuchlichen nur wenig unterschied; daran reihen sich "die Meldungen, Gesuche, Besehle, Rapporte", sowie die "Ehrenbezeigsungen". Bei Besprechung des "Unterrichts" sinden auch die Regiments-Bibliotheken ihren Platz; die hierüber gegedenen Anhaltspunkte sind leider im Lause der Jahre mehr oder weniger der Bergessenen Anhaltspunkte sind leider im Lause der Jahre da und dort zur Geltung gekommenen Anschauungen als Zeichen eines erleuchteten Fortschrittes gelten dürsen.

Einen ganz außergewöhnlich großen Umfang beansprucht die Abhandlung über die Reihenfolge persönlicher Dienste und den Dienst ganzer Abteilungen; hieran schließen sich die Bestimmungen der Disziplinar-Strafordnung, des Strasvollzuges, des Militär-Strafgesethuches und der Militär-Strafgerichtsordnung. Die Sittenund Fähigkeitslisten, Musterungen, Fahnenweihen werden ebenso genau behandelt, wie die Beurlaubungen, Lazaretverhältnisse, die Begrähnisse und der Abgang aus dem Dienst. — Diese Borschriften traten in ihrer Gesamtheit zum 15. September in ausschließliche Geltung und volle Wirkung; unser Regiment empfing 34 Cremplare des Werkes.

<sup>1)</sup> Munich, Geschichte b. E. d. b. A., Seite 259.

<sup>2)</sup> Dienftvorschriften für bie t. b. Truppen aller Baffengattungen. I. Teil. Allgemeine Dienstvorschriften. München 1823.

Nachdem nun bei ben Regimentern Chrengerichte eingeführt waren, welche 1828. "über bie Ehrenbeleibigungen von Offigieren" ohne Zulässigfeit einer Revision ju Chrengerichte. 1) ertennen hatten, so entfiel bie Buftandigkeit gemischter Berichte in allen Fällen jener Art.

Die Offiziere und Junter hatten bie nun zur Ginführung gelangte Schirmmüte bei jeder Art von Begrüßung abzunehmen (25. Juni); Unteroffiziere und bezeigungen.2) Gemeine bagegen durften die Holzmütze bei feiner Gelegenheit abnehmen und er= wiesen bie Chrenbezeigung burch Anlegen ber rechten Sand an bas Borberteil dieser Mütze, wobei die Unteroffiziere den Stock in die linke hand nahmen und mit ausgestrecktem Arme fentrecht an ben linken Schenkel brachten (24. Juli).

Ehren-

Die Berordnung vom 12. Oktober 1822 hatte Berhältnisse gezeitigt, welche mit Notwendigkeit zur Aufhebung bes Regiments-Avancements führten; bis auf weiteres erfolgten nun die Beförderungen innerhalb der Waffengattung nach ben Hauptrangliften, jedoch in Gemäßheit des Armeebefehles vom 1. Nanuar 1811 § 1 mit Berudfichtigung der Konduite, der Qualifikation und sonstiger noch ju erwägender Berdienste eines jeden Offiziers (5. Februar).

Offigier. avancement. 8)

In der Entrichtung der Batent= und Anstellungstaren traten auf Wunsch Anstellungs-und Erleichterungen ein; die Offiziere konnten Borfcuffe aus ben Truppenkaffen erhalten und dieselben sodann in 12 Monatsraten abzahlen. Neber neu angestellte Offizier, Beamte ober Junker, von 400 Gulben Gage angefangen, entrichtete eine Monatsgage als Anstellungstare, jeder neu Beförderte aber die einmalige Monatsdifferenz zwischen ber neuen und ber bisherigen Gage; jeder Batentempfänger leiftete außerdem noch die Siegeltaxe wie die Botengebühr. — Die auf Nachsuchen höher Charafterifierten entrichteten ebenfalls eine Monatsgage, noch nicht in Dienst Bestandene aber, denen Militärcharakter verliehen wurde, zahlten die dreisache Monatsgage der betreffenden Charge nebst Siegeltare und Botengebühr.

Entlaffungs. taren. 4)

Die Entlassungstaren fielen weg.

Die Berehelichungstaren hingegen blieben unverändert beftehen (30. Runi), Berehelichungs-Den Junkern durfte die Heiratsligeng nicht mehr erteilt werden (8. Oktober). ligenzen und Die bei Anstellung und Beförderung fällige Einzahlung zweier Monatsgagen, bez. Bitwentaffen-Sagedifferenzen in die Witmen- und Baisenkasse murde nun burch Offenhaltung der betreffenden Stellen eingehoben; deshalb trat von nun ab jeder An= gestellte ober Beförderte am 1. bes auf bas Batentbatum folgenden Monats in die Bezüge seiner Charge; hiemit entfiel auch der bisherige für bie Karenzzeit bewilligte Suftentationsgehalt von 10 Gulben ber neubeförberten Offiziere (30. Juni).

Beitrage.

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Nr. 207.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 132. 150.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 39.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Rr. 29. 128.

1828. Alle Invaliden, welche kinderlose Witwer oder unverheiratet waren, wurden Snvalidenversorgung und nun im Invalidenhaus zu Fürstenfeld, die übrigen Invaliden in der BeteranenBnadengehalt.1) anstalt Donauwörth untergebracht; letztere hatten vom 1. Juli ab die Bezüge der
Angehörigen einer Garnison-Kompagnie und die Unisorm der Invaliden zu Fürstenfeld (30. Mai). Beim Ableben eines Gagierten wurden Sterbe- und Rachmonatsgagen bewilligt (30. Juni).

Rechnungswefen. 2)

Der Regimentskommandant war von nun ab der Funktion als Kassen= Kommissionsvorstand enthoben; diese Kommission bilbete sich aus dem Borstande, einem Hauptmann oder Oberlieutenant und dem Quartiermeister (28. November).

Den Raffabeamten wurde bei Strafe ber Dienstentlassung verboten, Geltsforten aus ber Raffe gegen andere mit ober ohne Agio um zuwechfeln (6. Rovember).

Die Führung ber Bu= und Abgangs=Bergeichniffe murbe vereinfact.

Die Hausmeister werben von nun ab am Schlusse der Stabszahlungsliften besienigen Regiments vorgetragen, bessen Kommandanten zugleich die Geschäfte ders Plats-Kommandantschaft übertragen sind (7. Juli).

Das Schreibmaterialien-Aversum wird aufgehoben; bagegen hatte die Öfonomie-Kommission bas Ersorberliche "in den beschränktesten Kosten" zu besichaffen; jeder Empfänger hatte sodann die Berwendung der Materialien "möglichst betailiert" auszuweisen (22. April).

Raturalverpflegung. 3) Die Abgabe von Getreibe aus den Rentamts-Speichern hörte auf (1. Januar). Die Lieferung des Brotes in natura, sowie der Fourage und des Lagersstrohes wurde wieder an den Wenigsmehmenden vergeben.

Befleibung. 4)

Den Offizieren wurde nun endlich ebenfalls eine zweite, leichtere Kopfbebedung bewilligt; diese runde Schirmmütze aus Tuch war für alle "Ranggrade" in der Armee gleich; das Grundtuch entsprach der Farbe des Unisormrocks, der Borstoß ebenfalls jenen am Rock; vorne befand sich ein halbmondförmiger Lederschirm und darüber, in der Mitte des Vorderteiles, die Regimentsnummer, bei den Schützens Offizieren ein Schützenhorn mit der Regimentsnummer, umgeben von einem Eichenslaubs und Lorbeerkranze, sämtliche Embleme der Offiziere in (Golds bezw.) Silbersstickerei (nach der Farbe der Knöpse), der Unterossiziere und Mannschaften entsprechend in Tuchausschlag (25. Juni). Stickerei und Form der Mütze entsprachen offenbar dem "Zeitzeschmack" recht wenig; denn schon am 13. Juli mußte unser Regiment angewiesen werden, diesen auffallenden Hang, den bestehenden Borschriften zu widerstreben, nicht zu übersehen.

Die Schirmmütze durfte jum Frad ober Überrod außer Dienst und zu folgenden fleineren Diensten getragen werden, als 1. Berlefen, 2. Fatite-Touren,

<sup>1)</sup> Berg, 4. 3. B. Band 1. Seite 509/510.

<sup>2)</sup> D. S. 5. 3. H. 1822/23. Mr. 232. 86.

<sup>3)</sup> Berg, 4. J. B. Band 1. Seite 505.

<sup>4)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Rr. 142 und Tagebuch, J. R. 8. Band 2.

3. Refruten= und sonstiges Detailexerzieren, 4. Reitübungen, 5. Rasern= und 1828. Stall-Inspektion, 6. Empfänge aller Art, "wo es sich ohnehin versteht." — Die Unteroffiziere erhielten statt der gelben, weißlederne Handschuhe (30. Juni).

Es gelangte auch ein neues Kaskettmuster zur Einführung; 1) die Kasketts ausenstung. sind um etwas kleiner, gefälliger ausgestattet; an Stelle der Schuppenkette tritt das Bataillenband; die Kokarde aus Glanzblech ist in Falten getrieben. Auf dem Kasketreif befand sich die Regimentsnummer; zwischen Stirnemblem (M. J. K.) und Kokarde schwangen sich (rechts wie links) Kettchen. — Der Kaskettkopf wurde ungeschwärzt an die Truppen hinausgegeben; das Schwärzen erfolgte im Feuer; dadurch schwand das Lederwerk etwas, und die Löcher sür Reif und Schweif verzogen sich; die Durchlochung wurde deshalb von num ab beim Monturdepot unterlassen.

Die Gesamtzahl der Anderungen brachte es mit sich, daß sich die Offiziere durchweg mit neuen Kasketts versehen mußten, umsomehr, als die "Mode", neben einer Reihe sonstiger Abweichungen von der Borschrift im besonderen eine forts währende Bermehrung der Höhe und Schwere der Kasketts herbeigeführt hatte.<sup>2</sup>)

Kaskett und Tornister, welche dem Mann bei seiner Entlassung bisher mitgegeben worben waren, blieben nun beim Truppenteil (19. Juli).

Die Säbelscheiben sollten mit einem 4 Zoll langen "Ohrband" (Ortband) versehen werden (19. April); es befanden sich aber beim Armee-Monturdepot noch 11000 Stück der alten Art, deren Umänderung 2700 Gulden gekostet hätte; es blieb baher zunächst bei der disherigen Verausgabung.<sup>3</sup>)

An den Patrontaschen wurden Seitenfutterale und Schnallen zur Unterbringung der Holzkappen angebracht (23. Juni).

Die Beschaffung der Regiments=Tambourstöde wurde vom Staat über= nommen, bisher waren dieselben4) vom Regimentsinhaber zu stellen (3. September); gleichzeitig erschien eine genaue Beschreibung des Stockes.<sup>5</sup>)

Die Profoßen erhielten die Gradabzeichen des Feldwebels, Aufschläge von unzug. der Rodfarbe, die Fouriere das Gradabzeichen und die Bekleidung des Sergenten; der Büchsenmacher den Anzug des Gemeinen mit Aufschlägen von der Rodfarbe und auf dem linken Oberarme zwei gekreuzte Gewehre aus Tuch von der Farbe der Klappe. — Beim Profoßenrod sielen auch die Klappen weg.

Profoßen, Fouriere, Büchsenmacher und Profoßengehülfen trugen bie Rastetts gleich ber übrigen Mannschaft (9. August).

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf.-Regt. II.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Rr. 89 (mit Zeichnung).

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 134 (mit Rachtrag und Zeichnung).

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 94.

<sup>4)</sup> Bergl. Teil I. Seite 294.

<sup>5)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Rr. 226.

1823. Beurlaubungsjyftem unb Stanbesausweise.

Das Syftem ber stetigen, wechselnden Beurlaubung scheint in der Prazis auf große Schwierigkeiten gestoßen zu sein. Für diese Ansicht spricht die ungemein große Anzahl von Berfügungen, welche zur Regelung dieser Frage in huzen Zwischenräumen erlassen werden mußten; Leute, welche sich auf Urlaub nicht zu ernähren wußten, konnten natürlich nicht gegen ihren Willen geradezu vom Dienst weggewiesen werden; allein die Erlaubnis zur Beibehaltung eines zeitweiligen höhern Präsenzstandes schloß die Gesahr in sich, daß die Beurlaubungen mit geringerer Natkraft betrieben würden. Die Schwierigkeiten, die Leute vom Dienste zu entsernen, standen andererseits im grellsten Gegensatz zu den fortwährend erschallenden passe mentarischen Klagen über den Abgang arbeitender Hände; es wurden daher die Regimentskommandos sehr ermahnt, mit allen Mitteln dahin zu streben, daß der Präsenzstand nicht überschritten werde. 1)

Bur Bilbung ber technischen Kompagnien mußten entsprechende Abstellungen von Handwerkern gemacht werden (Februar). 2)

Die überzähligen Offiziere (8) und Unteroffiziere (5 Feldwebel) wurden gemäß Allerhöchster Weisung vom 13. Juni nicht mehr in besonderen Listen geführt, sondern zur Bereinsachung des Schreibwesens in den Stabs- bezw. Kompagnie-Zahlungslisten derjenigen Abteilung vorgetragen, der sie zur Dienstleistung zugeteilt waren. 3)

Personalien.

3m Offiziercorps ergaben fich folgende Beranderungen:

Beförbert: Major Herrmann (8. Juni) zum Oberftlieutenant im 14. Hauptmann Damboer (erst 21. Januar vom 14. Linien-Infanterie-Regiment auch versetz) zum Major im 2. Linien-Infanterie-Regiment (12. Oktober).

Bersett: Major Oswalb (1. Januar) zum 14., die Hauptleute Graf und Sack zum 4. (21. Januar), Ballabe zum 7. (19. September); die Oberlieutenants v. Geuber und Heinrichmeier zum 2., Schmid und Seidel zum 4. (27. Januar), Binder (am 27. Januar vom 7. Linien-Insanterie-Regiment ander) zum 7. Linien-Insanterie-Regiment (8. Juni); die Unterlieutenants Schuller zum Grenadier-Garde-Regiment, Keller zum 1. und Seitz zum 3. Linien-Insanterie-Regiment (5. Februar), endlich der Bataillonsarzt Wildermann zum 5. Gewallegers-Regiment (8. Juni); dagegen die Majore v. Obercamp (8. Juni) vom 9. und Rohr (12. Oktober) vom 6. Linien-Insanterie-Regiment, letzterer unter Kesirberung vom Hauptmann, die Hauptleute v. Morv vom 4., v. Imhoss vom 7. Lueger vom 10., Zintl vom 16. (21. Januar), Gröbl som 10. (12. Oktober) die Oberlieutenants v. Derschau (27. Januar) und Emmendörser vom 16. Linien-Insanterie-Regiment, Schadeloock von der ausgelösten Garnison-Lone

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1822/23. Rr. 36.

<sup>2)</sup> Dafelbft, Rr. 38.

<sup>3)</sup> Dafelbft, Rr. 119.

pagnie Bulgburg anher; ber vom Unterlieutenant im 4. Linien-Infanterie-Regiment 1828. beförberte Bataillons-Quartiermeister Dorrer murbe biesseits vorläufig jugeteilt (12. November).

Benfioniert: Major Herter (19. September), die Hauptleute Seybel, Bifchl, v. Boller, v. Boithenberg (21. Januar), v. Rogenhofer (8. Juni), Unterlieutenant v. Seutter (5. Rebruar).

Entlassen: Unterlieutenant v. Grundberr (18. Juni).

Berftorben: Unterlieutenant Ragenberger zu Rurnberg (14. Marz). -Endlich feben wir noch ben Oberlieutenant Gemming feit 16. Juli gum topographischen Bureau tommanbiert.

### 1824.

1824.

Das 25 jährige Regierung sjubiläum Gr. Majeftät bes Königs wurbe Regierungs. am 16. Februar in allen Garnisonen auf bas Feierlichste begangen. 1)

inbilaum Gr. Majeftat bes Ronigs.

Wir mitempfinden noch heute die Dankesgefühle, welche in jenen Weiheftunden bem vielgeliebten Herricher und erhabenen Rriegsberrn entgegenglühten, ber bei aller Menfchenfreundlichkeit und Bergensgute nie ber ernften Bebeutung feines ftets bereiten heeres vergag, als ber ficherften Stute unantaftbarer königlicher Somperänetät!

Aur dauernden Erinnerung an jene erhebende Zeier wurden ben Stabsoffizieren filberne Denkmungen verlieben.

§ 545 der Dienstvorschriften von 1823 behandelt die Einzelheiten der Muste-Ronigebefehl. 2) rung und bestimmt, daß jedesmal am Schlusse einer solchen burch ben Stabs-Aubiteur "ein koniglicher Befehl" zu verlesen fei; am 28. Dezember erschien bas Formular zu biefem "Königsbefehl", 3) beffen Bekanntgabe erft Mitte ber Achtziger Jahre völlig verschwinden sollte. Das "Formular" lautete: "Seine Königliche Majestät gestatten nunmehr bei ber heute vollendeten Musterung bes hier versammelten 5. Linien-Infanterie-Regiments einem jeden Individuum, von welchem Grabe es auch fei, seine begründeten Beschwerben vor den anwesenden inspizierenden General zu bringen.

Auf die sogleich erfolgenden Zeichen durch die Trommel haben die Individuen ber verschiedenen Chargen nach und nach in ber vorgeschriebenen Ordnung hervorzutreten und jeder derselben seine Beschwerben in möglichster Rurze mit geziemendem Anstande und mit Bescheibenheit vorzutragen.

<sup>1)</sup> Die Mannschaften erhielten boppelte Löhnung, selbst die Arrestanten waren von bieser Beganftigung nicht ausgeschloffen. Bergl. D. S. 5. J. R. 1824. Rr. 13.

<sup>7)</sup> D. S. 5. J. R. 1825. Nr. 3.

<sup>3)</sup> Bei ben Truppen allgemein unter bem Ausbrud "Schlenzheim" bekannt.

Die vorzubringenden Klagen bürfen jedoch nur Gegenstände berühren, bei 1824. welchen ber Beschwerbeführende glaubt, von seinen Borgesetzen nicht nach den königlichen Allerhöchsten Gesetzen und Normativen behandelt worden zu sein.

Beschwerden gegen die von Sr. Majestät dem König ummittelbar erlassenen Allerhöchsten Berordnungen und Berfügungen sind ebenso wenig zulässig als Bitten, welche sich nach bem allgemeinen Dienstaeschäfts-Gange zur besonderen Einbeförderung ober Entschließung eignen.

Indem also Se. Königliche Majestät Allergnäbigst bestimmt haben, daß jede geziemende Rlage biesem gemäß zu Protokoll genommen und die weitere Untersuchung barüber sogleich angeordnet werde, lassen Allerhöchst Dieselben aber auch einem Jeben wohl zu bedeuten geben, daß es dem inspizierenden General zur unnachsichtlichen Pflicht gemacht ist, jeden unziemlichen, ungegründeten, oder wohl gar die Gesetse der Subordination verletzenden Bortrag nicht mur auf der Stelle zurückzuweisen, sondern denselben auch nach Umständen schärfstens zu beahnden."

Mandper.

Die Abhaltung eines Übungslagers bei Nürnberg wurde am 14. April bestimmungen.1)Allerhöchst verfügt. Es erscheint von bleibendem Interesse, was Wrede an Beftimmungen bierüber erließ:

> "Obicon Übungsgefechte immer weit hinter ber Birklichkeit zuruchbleiben, weil eben die hiebei entscheibenden körperlichen und moralischen Wirkungen ganglich ausgeschlossen sind, so sind sie boch für den Unterricht und die Übung der Truppen, besonders wenn der Feind wirklich mit solchen bezeichnet wird, von sehr großem Nutzen, weil sie Führung, Bewegung und Gefecht ber Truppen auf verschiedenem Gelände üben, das Zusammenwirken der verschiedenen Truppengattungen darstellen und vorzüglich dazu dienen, dem Auge ein gewisses Maß der Bewegungsfähigteit ber Truppen auf bem Gelände eigen zu machen. Um biesen Ruten zu erreichen, ist hinsichtlich ber vorfallenden Gefechte im allgemeinen folgendes zu berücksichtigen:

- 1. Die Truppen sollen immer soviel als möglich zusammengehalten, weber im Marich noch im Gefecht zu fehr zersplittert werden;
- 2. die verschiedenen Truppengattungen sollen auf dem für sie besonders geeigneten Gelände verwendet werden;
- 3. vorzüglich soll darauf gesehen werden, daß sich den Truppen darstelle, wie die verschiedenen Truppengattungen sich unterftugen, zusammenwirken, angreifen u. f. w.;
- 4. da die den Keind darstellenden Truppen weit schwächer sind und doch große Truppenmassen vorstellen, so sollen die Herren Kommandeure ber Kolonnen, sowie die mährend der Operationen betachierten Abteilungen vorzüglich trachten, ihre Leute immer so unter dem Befehl zu halten, daß nicht durch unzeitigen und hier übel angebrachten Eifer vor

<sup>1)</sup> Beilmann, F. F. B. Seite 449/51.

- ber gehörigen Zeit einzelne schwache Abteilungen ber feinblichen Linie 1824. gleichsam erbrückt werden, was störend auf das Ganze einwirken und ber Wirklichkeit nicht entsprechen würde;
- 5. ebenso sollen sich die zum Weichen bestimmten Truppen nicht zu schnell aus ihren Stellungen zurückziehen, wenn es die Umstände nicht durch= aus gebieten;
- 6. die den Feind vorstellende Linie, welche aus wenig Truppen besteht, kann immer nur die Stellung des Feindes andeuten und muß durch Beweglichkeit die Zahl zu ersetzen suchen; diese Truppen zeigen sich nur als Kolonnenspitzen und in zerstreuter Ordnung und müssen die gegen sie sechtenden Massen so lange als möglich zu beschäftigen suchen, um das Bild der gegenseitigen Manöver belehrend darzustellen;
- 7. wenn die Bewegungen in ihrer Ordnung und den gehörigen Zwischenvorfällen (einzelnen kleinen Gesechten), welche selbst in der Wirklichkeit
  vorkommen und die Hauptbewegungen weder ändern noch stören, ausgeführt werden, wenn die Kolonnenkommandanten auf die nebenstehenden Truppenabteilungen gehörig ausmerksam sind, so wird sich
  bei diesen Manövern keine Stockung, sondern vielmehr die größte Zeit
  hindurch Thätigkeit und Lebendigkeit zeigen;
- 8. (folgen die Beftimmungen über Borsichtsmaßregeln, welche heute noch dis in Einzelheiten hinein in Geltung stehen): Gesangene wurden nicht gemacht; der Choc endigte auf 60 dis 80 Schritt vor der angegriffenen Truppe; die Entsernung zweier sich gegenüber stehender Feuerlinien betrug 100 Schritt; in Dörsern wurde nicht geseuert; Kulturanlagen wurden sorgfältig geschont; der "markierte Gegner" stedte grüne Zweige auf, eine Gepslogenheit, welche erst in den achtziger Jahren mit Einführung weißer Helmüberzüge außer Gebrauch kam, welch letztere 1892 den schilfgrünen Platz machten.

Mit bem Allerhöchstem Restript über die Abhaltung des Übungslagers bei übungslager Nürnberg<sup>2</sup>) wurde zugleich die Dauer der Übungen auf 14 Tage festgeset; zur bei Rarnberg.<sup>1</sup>) Beteiligung waren folgende Abteilungen besohlen:

Die 1. Infanterie-Brigade der 2. Armee-Division, die 3. Brigade der 3. Armee-Division, die 1. Infanterie-Brigade der 4. Armee-Division; die Kürassier-Brigade der 1. Division (ohne Gardes du Corps), 2 fahrende, 1 6 Pfünder Fuß-



<sup>1)</sup> Über den Berlauf der Übungen mangeln jegliche Anhaltspunkte; der Sinwohnerschaft von Rürnberg, welche während der Dauer des Lagers den besten Willen an den Tag gelegt hatte, den Wünschen des Armeekommandos entgegenzukommen, wurde die Allerh. Zufriedensheit Sr. Raj. ausgedrückt. D. S. 5. J. R. 1824. Rr. 250.

<sup>\*)</sup> D. S. 5. 3. R. 1824. Rr. 83, 120, 121, 122, 126, 134, 140, 141, 153, 161, 172, 182; 250.

1824. und 2 12 Pfünder = Batterien, lettere jedoch nur mit 2 Munitionswagen per Batterie. 1) Der 5. September war Bersammlungstag.

Die Einberufung der Beurlaubten in die Truppengarnisonen erfolgte derart, daß die Mannschaft vor dem Abmarsch ins Lager 14 Tage Detailunterricht erhalten konnte. Sämtliche Infanterie-Regimenter rückten mit 2 Bataillonen zu 12 Kompagnien, die Chevaulegers mit 6, die Kürasssere mit 4 Schwadronen, möglichst stark aus. "Um die Last der Einquartierung für den Unterthan nach Möglichkeit zu mindern", wurde die Infanterie in einem Zeltlager, die Kavallerie, Artillerie und das Fuhrwesen in den nache gelegenen Ortschaften untergebracht.

Als Lagerfront-Linie wurde eine Strede angenommen, deren rechter Flügel unweit Sündersbühl, deren linker Flügel an Fürth angelehnt die Regnit vor der Front hatte. Wrede wohnte in der St. Johannis-Borftadt. Unser Regiment verblieb in seinen Kasernen; die übrigen 16 Bataillone bezogen sofott das Lager;<sup>2</sup>) in den Garnisonen war nur soviel Mannschaft zurückgeblieben, als der Wachtbienst erforderte, wobei jeder Mann immer nur eine wachfreie Racht haben durfte.

Die Urlauber unseres Regiments rücken am 21. August ein und belegten außer den Zimmern auch sämtliche Gänge und Böden der Kasernen dicht gedrängt; es waren außerdem noch im Bedarfsfalle Zimmer als Reserve = Spitalräume frei zu machen.

Die nötige Anzahl Kompagnie-Fähnlein wurden beim Einrlicken ins Lager abgegeben. In der Parade-Aufstellung bildeten die Kürassier-Brigade und eine Batterie den rechten Flügel, hieran schloß sich unser Regiment; den außersten linken Flügel bildeten die 3 Chevaulegers-Regimenter.

Stanbesausweis. Die bamalige Zusammensetzung unseres Regiments erscheint beshalb von bleibendem Interesse, weil nun eine vieljährige Pause bis zu dem nächsten großen Lager eintrat; aus den Zahlungsliften ergiebt sich für Ansang September folgendes Bilb:

Stab und Unterstab: 1. Oberst Graf v. Gelbern, 2. Oberstlientenant Fuchs, 3. Major v. Oberkamp, 4. Major Rohr, 5. Regiments-Arzt Schmidt, 6. Regiments-Auditor v. Holzschuher, 7. Bataillons-Arzt Döring, 8. Bataillons-Arzt Bullmann, 9. Bataillons-Quartier-meister Dorrer, 10. u. 11. 2 Junker, 12. u. 13. 2 chirurgische Praktikanten, 14. 1 Auditoriats-Aktuar, (der Musikmeister Etter am

<sup>1)</sup> Auch eine aus ben zwei höheren Klaffen bes Rabettencorps gebildete Kompagnie nahm an bem Lager teil. Allerh. Berf. v. 13. Juni. D. S. 5. J. R. 1824. Rr. 118.

<sup>2)</sup> Rur die "von S. Maj. bewilligte Anzahl Soldatenfrauen" durfte mit ins Lager rücken; dagegen wurde die Zahl der Marketender nicht beschränkt, da nur durch Konkurren offer polizeiliche Einwirkung billige Preise zu erzielen seien, doch wurden "Pässe" ausgestellt. D. S. J. R. 1824. Rr. 153.

1. September beabschiedet), 15. 1 Regiments-Tambour, 16. 1 Bataillons- 1824. Tambour, 17. 1 Brofoß, 18. bis 35. 18 Hoboisten, 36. 1 Profoß-Gehilfe, 37. u. 38. 2 Kourier-Braktikanten, 39. 1 Büchsenmacher.

| Rompagni    | e Hauptleute  | Oberlieutenants                  | Unterlieutenants                 | Felbwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Hornisten bez.<br>Tamboure | Pioniere | Gefreite | Semeine | Effektivliärke<br>vom 1. Unter-<br>offizier abwärts |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1.Schüter   | Engelharb     | Rec                              | B. Rlein, W. Goes                | _         | 1        | 2         | 6         | 2                          | 2        | 8        | 149     | 170                                                 |
| 1. Füfilier | v. Michels    | v. Brunnen:<br>meier             | v. Pobewils, Döhle:<br>mann      | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                          | 1        | 8        | 135     | 156                                                 |
| 2. :        | v. Peller     | Roed                             | v. Crailsheim, v. Ril=<br>linger | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                          | -        | 8        | 133     | 153                                                 |
| 3. :        | v. Imhoff     | G. Roth,<br>Emmenbörfer          | Fries (Mbj.), Pfisterer          | 2         | 1        | 2         | 5         | 2                          | 2        | 3        | 138     | 155                                                 |
| 4. :        | _             | v. Derfcau                       | Gotter, Sauter                   | 1         | 1        | 2         | 5         | 2                          | 1        | 8        | 135     | 155                                                 |
| 5           | Molzberger    | Fr. Roth                         | Brtel, Spreither                 | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                          | 2        | 6        | 133     | 153                                                 |
| 2.Schüşer   | v. Fabris     | v. Pechmann1)                    | v. Stromer, G. Goss              | 1         | 1        | 1         | 1         | 2                          | 2        | 5        | 148     | 167                                                 |
| 6. Füfülier | 3intl         | Röber,<br>Gemming <sup>2</sup> ) | v. Prinzing, Müller              | 1         | 1        | 2         | 5         | 2                          | -        | 7        | 132     | 150                                                 |
| 7. :        | v. Moro       | Polland                          | v. Boltamer, v. Öl:<br>hafen     | 1         | 1        | 2         | 3         | 2                          | 1        | 7        | 137     | 154                                                 |
| 8. :        | _             | 933. Roth                        | Feuerlein,Schabelood             | 1         | 1        | 2         | 5         | 2                          | 2        | 6        | 132     | 151                                                 |
| 9. :        | Groebel       | v. Reichert                      | Begger, M. Klein (Adj.)          | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                          |          | 4        | 137     | 153                                                 |
| 10. :       | v. Furtenbach | Spanmann,3)<br>Langensee         | Beiß, Dietsch                    | 1         | 1        | 2         | 5         | 2                          | 1        | 5        | 134     | 151                                                 |

Die Beränderungen im Offiziercorps seien hier (zum Teil vorgreifend) Bersonalten. erwähnt:

Befördert: Major Fuchs zum Oberstlieutenant (11. Februar) vom 10., die Oberlieutenants v. Bechmann und Spanmann zum Hauptmann, letzterer im 9. Linien-Infanterie-Regiment (29. Dezember), der am 1. Dezember von der Rommandantschaft Lindau anher versetzte Bataillons-Auditor Segin zum Regiments-Auditor (9. Dezember).

Angestellt: Der bisher zugeteilte supernumerare Bataillons-Quartiermeister Dorrer befinitiv (28. Januar).

Berset: Major Frhr. v. Schellerer (4. September) vom 10., die Hauptsleute Frhr. v. Stromer und Gropper vom 9., Lechleitner vom 7. (11. Oftober),

<sup>1)</sup> Führte an Stelle bes ertrankten Hauptmanns Molzberger bie 5. Füfilier: Kompagnie.

<sup>3)</sup> Rommanbiert zum Rabettencorps.

<sup>3)</sup> Führte die erledigte 4. Füstlier-Kompagnie.

1824. schließlich Unterlieutenant Haas (9. Dezember) vom 8. Linien-Insanterie-Regiment anher; bagegen Major Rohr (4. September) zum 10., die Hauptleute Lueger (3. Juli) zum 7. und Gröbl (11. Oktober) zum 15., Unterlieutenant Dietsch (9. Dezember) und Regiments-Quartiermeister Eberth (27. Mai) zum 8. Linien-Insanterie-Regiment, endlich Regiments-Auditor v. Holzschuher zur Kommandantschaft Nürnberg (1. Dezember).

Pensioniert: Oberstlieutenant v. Blesen (28. Januar) und Hauptmann Molzberger (9. Dezember).

Entlassen: Unterlieutenant Lengeber (13. Februar) zu 6 jähriger Festungsstrase.

Bajonettfechten. 1) Die Borschriften für das Bajonettsechten gelangten zur endgiltigen Einführung, jedes Regiment empfing 7 Exemplare (25. März); auch erhielten während des Übungslagers die noch nicht unterwiesenen Offiziere Fechtunterricht (Berfügung v. 3. Juli). Bon der Ausbildung in diesem Übungszweig blieben nur die ganz unfähigen Soldaten ausgeschlossen; durch sachgemäßen Betrieb sollte die körperliche Gewandtheit und Wassensählosseit des Mannes erhöht und ihm gelehrt werden, dei schnellen Bewegungen vor= oder rückwärts Kraft und Athem zwed= mäßig zu schonen, welches die Besonnenheit desselben dei Reallierungen, und in allen Fällen, wo Schnelligkeit ersorderlich ist, sowie das Zutrauen zu seiner Wassebesestigen würde. Das Fechten "à la muraille et assaut" sollten nur die Untersoffiziere und besonders besähigte Soldaten betreiben.

Der Fechtapparat für ein Bataillon bestand in 3 Säden mit Stricken und Balken, 12 hölzernen Gewehren (zu 45 Kreuzern), 14 sischeinernen Bajonetten, 6 Plastrons oder Fechtkissen (zu 5 Gulden 48 Kreuzern), 6 Visiers (zu 5 Gulden 18 Kreuzern), 4 Haurappieren mit Spangen und Stecken (zu 1 Gulden), 2 Schemeln.

Am 10. Oktober traf Lieutenant Keller bes 1. Linien=Insanterie=Regiments in Rürnberg ein, um die Offiziere unseres Regiments im Bajonettsechten so sicher zu machen, daß dieselben in die Lage gesett waren, diesen Unterricht für die übrigen Regimenter unserer Division zu übernehmen; es machten deshalb sämtliche Offiziere des Regiments die Fechtübungen mit. Am Schluß der dreißigtägigen Ausbildungszeit sprach sich der Divisionskommandeur sehr befriedigt aus, und Lieutenant Keller erhielt gemäß Allerh. Restripts vom 23. Oktober eine Zulage von 45 Gulben angewiesen.

Scheibenschießen und Munition. V Die Zahl ber von den Unteroffizieren nach der Scheibe zu verfeuernden Batronen wurde auf 40 Stück herabgefett (3. Juni).

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1824. Rr. 123, 129, 200, 215, 228, 237.

<sup>2)</sup> Daselbst. Nr. 67. — Unser Regiment stellte zur Anfertigung von 1374 540 blinden Patronen täglich 60 Mann Herrendienst als Aushilse an das Zeughaus ab (18. Juli).

Für ben Kriegsgebrauch wurde die Pulverladung der Flinte von 11/16 1824. auf 10/16 Loth herabgesetzt, die des Stutens auf 5/16 Loth bayerisches Handelsgewicht. Da fich aber burch Bersuche ergeben hatte, bag bie Wirkung bei 9/16 Loth Ladung nicht sehr hinter ber von 10/16 zurücklieb, so wurde bestimmt, daß beim Sheibenschießen jene Labung anzuwenden fei; indem eine geringere Ladung auch einen geringeren Rudftog verursache, werbe sich bie Mannschaft eber baran gewöhnen, mit Rube zu zielen und ben Schuß abzulassen, ohne ihn durch eine zudende Bewegung zu verruden, so daß die Schufttabellen ohne Zweifel befriedigendere Resultate liefern würden (25. Mära).

3m Laufe bes November mehrten sich in unserem Regiment die Källe Bactbtenft.1) eigenmächtiger Entfernung vom Posten so auffällig, daß mit Allerh. Restript ernftlich darauf hinverwiesen wurde, wie berlei Dienstwidrigkeiten sowohl durch ftrenge Strafe als burch ernste Belehrung vorzubeugen sei.

Die Bandhabung ber Disziplinarftrafgewalt litt in vielen Abteilungen Strafbacherund noch an ganz bedeutenden Mängeln, auch die Führung der Strafbücher war fehr Pragetfixafe. 2) oft fehlerhaft; das Divisionskommando erließ daher (27. Kebruar) eine scharfe Burechtweifung und unterzog die Straflifte jedes einzelnen Mannes einer eingehenden Beurteilung; erfreulicherweise zeichneten sich bie Liften unseres Regiments, bes Stabes sowohl als der Rompagnien, durch so gute Ordnung aus, daß auch nicht die geringste Beanstandung erfolgte.

Wegen Überschreitung seines Urlaubsbezirkes erhielt ein Mann 25 Stodprügel; diese Strafe murde burch "Größeren Rriegstommissionsspruch" als "wohl verdient" anerkannt (27. November).

Die untauglichen Refruten wurden von nun ab sofort nach Feststellung ihrer Sanitatsganglichen Dienstunbrauchbarteit und noch vor ber endgultigen Entscheidung im Interesse der Ersparnis in Urlaub geschickt (27. März).

mefen. 3)

Der bisher nur in ben Bahlungsliften unferes Regiments gebräuchlich gewesene Titel Regiments= bezw. Bataillonsarzt verdrängt den Ausbruck Regiments= 2c. Chirurg nun vollständig; die Charge bes Unterarztes (jest Affisteng= Arzt) wird neu geschaffen; ber Unterarzt war in Rang und Gehalt bem Unterlieutenant gleichgeftellt; am Site ber Divisionskommandos wurde die Rontursprüfung abgehalten, beren Bestehen ben besonders befähigten hirurgischen Braftikanten Aussicht auf Ginweisung in die neue höhere Stellung eröffnete (31. August).

Den Militärärzten wurde bie unentgeltliche Behandlung franker Offiziere auferlegt (20. Dezember).

Die Anschaffung bes dirurgischen Saupt- und Filial-Inftrumenten-Apparates wurde genehmigt (12. Oktober).

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1824. Nr. 240.

<sup>2)</sup> Daselbst Rr. 38 und Zahlungslisten unseres Regiments 1824/25. L. Du.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1824. Rr. 178, 217, 220.

1824. Sowimmunterricht. 1)

Die Schwimmkunst, welche bisher nur bei einzelnen Abteilungen betrieben worden war, sollte nun in der ganzen Armee erlernt und gepstegt werden; das 2. Linien=Infanterie=Regiment in Würzburg erhielt den Auftrag, zuerst eine Schwimmschule zu errichten und den Unterricht in Gang zu bringen.

Regimentsfcule. 2) Die Prüfung der die Regimentsschule besuchenden Individuen fand im laufenden Jahre Ende Mai statt; in der Folge aber wurde als Zeitpunkt hiesur der Ansang April angenommen.

Regiments. Bibliothet. 3) Der Regiments-Bibliothek wurde von nun ab ein Teil der aus den Gageabzügen beurlaubter Offiziere eingehenden Gelder zugewiesen; auch erscheint eine Reihe sehr wertvoller Anhaltspunkte über die Bücherbeschaffungen.

Regimentsmufil. 4) Das Lehrgelb, welches bisher für die erste Ausbildung der Hoboisten, sowie der Hornisten und Tamboure an den Musikmeister bezw. Regiments-Tambour ausbezahlt worden war, siel von nun ab weg, dagegen rückten diese Chargen, welche bisher schon "Feldwebelsachtung" genossen hatten, auch in die Löhnungsgebühren des Feldwebels ein (31. August).

Um dem übermäßigen Aufwand für Galamonturen der Regimentsmusit Grenzen zu setzen und eine Gleichsörmigkeit herbeizusühren, hatte der
General-Quartiermeisterstab (17. April) den Austrag erhalten, die Beschreibung
und Zeichnung dieser Galamonturen, dei welcher die Halbgala der Musit des
Grenadier-Garde-Regiments mit Änderung der Farben, Knöpse und Borten zur
Norm vorgeschrieben wurde, zu entwersen und in Borlage zu bringen. Die aus
dieser Borlage erwachsene Borschrift bestimmte, daß die Galamonturen aus eigene
Kosten der Offiziere, jedoch nur dann zu beschaffen seien, wenn der übereinstimmende
Wunsch sämtlicher Angehörigen des Offiziercorps sich dahin ausdrücke. Der Rock
war reich mit Goldborten verziert, der Hut mit einer Goldborte eingesaßt und
mit einem roten Federbusch) geschmückt; zu den weißen Hosen wurden als
Stiesel sogenannte Tschismen getragen; seidene Halsbinde und Epaulettes
vervollständigten den überreichen Anzug, der beim Musitmeister noch weiters
geziert war durch Kordons auf dem Hute, welche "im Ansang" mit zwei silbernen,
in der oberen Fransenlage mit ganz seinen Bouillons besetzt waren.

Befleibung unb Ausruftung. 6)

Es erscheinen auch "Beschreibungen und Zeichnungen ber Bewaffnungsund Kleibungsftude sämtlicher Herren Offiziere"; das Regiment erhalt ein

<sup>1)</sup> Geschichte bes 2. 3. R. Seite 344.

<sup>2)</sup> D. S. 5. R. 1824. Rr. 93. Allerh. Berf. vom 19. April.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 167, 169.

<sup>4)</sup> Daselbst. Rr. 150, 176, 179 und Tagebuch, J. R. 8. Band 2.

<sup>5)</sup> Der Feberbusch aus rot gefärbten Hahnenfebern verbreiterte sich von unten nach sben von 2,5 auf 8 Zoll Durchmeffer, er war auf ber Rudseite ber Hut-Borberstulpe eingestedt.

<sup>9)</sup> D. S. 5. 3. N. 1824. Rr. 43, 81, 88, 98, 108, 113, 114, 133, 138, 145, 152 umd 1825. Rr. 4. — Am 27. Juni wurde dem Regiment ein "kornblaues Offizier-Luchmuster" übermittelt. D. S. 5. 3. N. 1830. Rr. 137.

Exemplar (5. Juni). Die Schützenauszeichnungen der Offiziere sind in 1824. Silber gestickt, die Schützenhörner der Mannschaft, statt wie bisher aus Messing, nun von Tuch (7. April).

Die Borschriften über die Bekleidung des Militär=Sanitäts=, Administrations=, Justiz= und Kanzlei=Personals vom 21. April besagen im allgemeinen solgendes: Grundsarbe von Rock und langer Hose dunkelblau, Borstöße rot; der Rock nach dem Schnitt des Unisormfrackes der Offiziere hat 10 Knöpse (die Ärzte weiß, die übrigen Branchen gelb), dann Stickerei auf Kragen und Ausschlägen. Im größeren Dienst weiße Hosen in langen Offiziersstieseln. Als Kopsbedeckung ein ausgestülpter, unbordierter, schwarzer Hut. Die Chargen, welche Stickereien trugen, erhielten zum Junkersäbel das Offiziers Bortepee; außerdem durste ein Überrock nach dem für die Offiziere bestehenden Muster getragen werden, die Knöpse und die Stickereien am Kragen waren hiebei die gleichen wie auf dem Unisormsfrack.

Es wurden "Borschriften über den Bestand der Armatur und des Lederswerkes bei den Regimentern und Corps, sowie über den Empfang und Abgabe von und an die Zeughausverwaltungen" erlassen (11. Juni). Hiezu lag jedenfalls ein dringendes Bedürfnis vor; denn es besanden sich die daselbst ausbewahrten Feldslaschen offendar in einem ganz trostlosen Zustande; die Bestimmung, daß die zur Abgabe gelangenden Stücke vollkommen gereinigt abzugeben seien, konnte so wenig eingehalten werden, daß eine eigene "Anweisung zur Reinigung der Feldsslaschen" erscheinen mußte, welche so umständlich als nur irgend möglich darlegte, wie bei den feldmäßigen, zur Lagerausrüstung abzegebenen Stücken die Reinigung mit drei Teilen Sand und einem Teil HO2 durch Schütteln und Rütteln so lange sortzuseten sei, dis das Wasser hell heraussause (22. Mai).

Außer Dienft werben nun die Bataillenbänder der Kasketts nach rückwärts übereinander geschnallt getragen (1. Mai).

Sämtliche Infanterie-Offiziere erhalten Spaulettes von getriebenem und vergoldetem Messingblech; in den mit der Regimentsnummer versehenen Stecknöpfen wurde der Ringkragen (Haussecol) eingehängt (9. Juni); der Einführungssbestimmung vom 23. Juni des eine genaue Beschreibung bei.

Für die Stutzenschützen wird ein Lademaßkettchen eingeführt (8. Februar), das Regiment erhielt 44 Stück zum Werte von je 2 Kreuzern 7 Hellern. Die Patrontaschen erhalten Seitentäschen sür die neuerdings vorgeschriebenen Gewehrpfropfen (2 Kreuzer), sowie für das Öl= und Hammerschlags-Fläschchen (6 Kreuzer); die neuen Patrontaschendedel= Überzüge aus rauhem Kalbsell kommen im Frieden nicht zur Beschaffung (21. Juli). — Die Raumnadel wurde auf der rechten Seite des 3. Klappenknopses besestigt. — Die

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1824. Rr. 98, 133.

1824. Haubajonett-Scheiben erhielten Beschläge von Eisenblech (25. Dezember). Der Zwischenraum von der unteren Fläche des Tornisters zum Patrontaschendedel 1) beträgt bei der Garde 4 Zoll, bei der Infanterie 3 Zoll (7. April).

Es erschienen auch genaue Beschreibungen und Zeichnungen der Sabelkuppeln, Patrontaschen-Riemen (28. Februar), der Pionieräxte, Axtfutterale und der Schurzfelle (29. Juni). — Paradeäxte und Paradeschurzfelle der Pioniere wurden nicht mehr geduldet; die von Kadetten mehrerer Regimenter eigenmächtig angelegten weißen Huppen wurden verboten (7. April).

Raturalverpflegung. 2)

Die Getreibepreise waren so heruntergegangen, daß den Regimentern der freie Ankauf von Korn und Hafer auf der Schranne oder beim Produzenten für 6 oder mehr Monate zu möglichst billigem Preise gestattet wurde (5. März). Nach Ablauf eines Biertelsahres mußte der Ersolg dieser Ankäuse unter Beilage von Schrannen= und Marktpreisattesten, Angabe der Menge der angekausten Baaren, der Ankausspreise im Einzelnen wie im Ganzen, des Unterbringungsortes und des betreffenden Mietsbetrages gemelbet werden.

Während des Übungslagers wurde das Fleisch (das Pfund zu 9 Kreuzern) für unser Regiment von Nürnberger Metzgern weiterbezogen; die Lieferung des Bedarfes für die eingezogenen Urlauber jedoch wurde mit Erfolg von dem Lieferungsunternehmer als ihm zustehend beansprucht (1. September).

Berwaltung.3)

Unser Regiment hatte zur leichteren Untersuchung der gelieferten Tuchproben auf gleichmäßige Fadenstärke, Farbe oder Fleden ein Tuchbeschaugestell einzgeführt, dessen Beschaffung nun sämtlichen Infanterie-Regimentern erlaubt und empsohlen wurde (4. Juli).

Entlaffungstaren. 4) Der beabschiebete Soldat mußte mit dem Gesuch um Entlassung aus der Nationalgarde II. Klasse eine Taxe von 4 Gulden 14 Kreuzern zahlen.

Berfehung. 5)

Ein großer Teil der zu Anfang Februar versetzten Offiziere hatte sich Ende März noch nicht bei seinen neuen Truppenteiken eingefunden; eine Dienstwidrigkeit, welche strenge Rüge ersuhr.

Melbungen. 6)

Nach München beurlaubte Offiziere setzen ihren vorgeschriebenen Mel-

<sup>1)</sup> Dieser Abstand des Tornisters von der Patrontasche wurde dis zur Einsührung der vorderen Patrontaschen (1879) als ein ehrwürdiges Erbstüd sorgsältig erhalten; dem Bersassen diese ist gut erinnerlich, wie sich die Mannschaft während des Marsches durch Aushängen der Hilstragriemen und Heruntersindenlassen des Tornisters auf die Tasche zu helsen wuste; sreisich wehe demjenigen, der hierüber betrossen wurde! — Mit dem Wegsall der hinteren Tasche entstell natürlich diese Gelegenheit zum "Disziplinieren" von selbst; im Jahre 1887 aber sollte die hintere Tasche im Sinne der Erleichterung der Traglast eine für die Mannschaft erfreuliche Auserstehung seiern.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1824. Nr. 41.

<sup>3)</sup> Dafelbit. Rr. 139.

<sup>4)</sup> Deifel, T. 30. Auguft 1824.

<sup>5)</sup> D. S. 5. 3. R. 1824. Rr. 57.

<sup>6)</sup> Daselbft. Rr. 37.

bungen ("Ich melbe bem Herrn . . . gehorsamft . . . . . ) oft noch Höflichkeits= 1824. formeln bei; beren fernere Anwendung wurde strenge verboten (22. Februar).

Der Brigadekommandant erhielt die Befugnis zur Erteilung eines dreiwöchigen urlaub.1) Urlaubes (außer nach München)<sup>2</sup>) und einer achttägigen Berlängerung (19. Mai). Im weiteren wurde der Gage- 2c. Abzug für Urlaub bis zu 6 Wochen aufgehoben, dagegen für Urlaub von längerer Dauer die halbe Gage einbehalten; die hieraus anfallenden Beträge wurden jeweils am Jahresschluß in entsprechendem Berhältnis den Abteilungen für ihre Bibliotheken und verwandte Zwecke überwiesen (31. August).

Die Erteilung von unbestimmtem Urlaub an die Mannschaft führte zu mannigsachen Unordnungen und blieb von nun ab ausgeschlossen (9. Februar); die wegen grober Erzesse an die Regimenter abgelieserten Urlauber dursten "längere Zeit" nicht mehr beurlaubt werden, da "man zu der Überzeugung gekommen war, daß Richtbeurlaubung jedenfalls besser wirke als eine selbst strenge Bestrafung".

Den in der Kaserne wohnenden Offizieren stand kein Anspruch auf Holz und Licht zu, dagegen wurde ihnen das Quartiergelb belassen; die kasernierens den Abjutanten aber hatten eine Holzs und Lichtgebühr, und zwar je 6 Klaster Beichholz und 10 Pfund Unschlittkerzen; für das zugehörige Geschäftslokal wurde auch ein Schreibtisch, einige Stühle und ein Aktens oder Büchergestell ab aerario geliefert.

Dienft. wohnungen. 3)

Lange bienenden, ausgezeichneten Unteroffizieren wurde nun ausnahmsweise Einfteher. 4) geftattet, einzustehen.

Der große Abgang von 512 Mann, welche der Mehrzahl nach im Mai Retrutterung. bis Juni als ausgedient zur Entlassung kamen, wurde durch die gewöhnliche Rekrutensquote nicht gedeckt, so daß 60 Mann, d) welche zumeist erst am 6. Juni eingestellt worden waren, am 21. Juni vom 16. Linien-Infanterie-Regiment anher versetzt werden mußten; so erst gelangte unser Regiment auf die oben verzeichnete Effektivskärke.

# 1825.

1825.

Das Frühjahrsexerzieren war vorschriftgemäß zur Durchführung gelangt; Ererzleren5) und bie beiden Bataillone wurden zum Schluß durch den Major Frhrn. v. Schellerer und Hauptmann v. Fabris sehr gelungen vorgestellt; das Bajonettsechten der Unterossiziere und Mannschaften fand lobende Anerkennung; die Mannszucht,

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1824. Nr. 28, 103, 105, 159, 175, 249.

<sup>2)</sup> Selbst die penfionierten Offiziere mußten zu einer Reise nach München die Allerhöchste Erlaubnis erbitten.

<sup>8)</sup> D. S. 5. 3. R. 1824. Rr. 104.

<sup>4)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) D. S. 5. 3. R. 1825. Rr. 194.

1825. Sauberfeit und bienftliche Berwenbbarteit bes Regiments wurden in jeder Be-Die erft feit turgem beftebende Regimentsziehung lobenswert befunden. Bibliothek war mit auten Berken ausgestattet und zu zwecknäßiger Benutzung Generalmajor v. Lamotte mar über ben mufterhaften Stant einaerichtet. unferes Regiments boch erfreut.

Scheiben. fchießen.

Die Form ber Spezial=Schufliften ber Kompagnien, fowie ber Schuftabellen der Regimenter u. s. w. wird zur Erleichterung der Überficht über die Schießergebnisse genauer geregelt (15. Januar).

Bewaffnung. 1)

Die Numerierung der Gewehre einer jeden Abteilung mit 1 beginnend am Schaft, an ber Schwanzschraube und bem Bajonett wird angeordnet: von nun ab wurde jedes in der Gewehrfabrik neu gefertigte Gewehr am Schlofblech und an der linken Seitenfläche ber Schwanzschraube mit der Jahreszahl ber Kabritation verfeben (27. Mai); auch bie Gewehrpfropfen werben numeriert

Ehren.

Mit Mißfallen wurde bemerkt, daß Offiziere ber Münchener Garnison "ben bezeigungen. 9) Ehrenbezeigungen erweisenden Schildwachen und Soldaten den Gruß taum burch Ruden ber Orbonnang-Schirmmütze und burch Erheben berfelben einen Boll breit vom Ropfe erwiderten"; sämtliche Offiziere des Heeres wurden energisch auf die Unziemlichkeit diefes Berfahrens hingewiesen.

Kirchenparaben. 3)

In Entwidelung der in den allgemeinen Dienstvorschriften enthaltenen all: gemeinen Beftimmungen bezüglich der Religion, Gottesfurcht und des Rirchen besuches befahl Se. Majestät unter Aufrechterhaltung ber für Allerhöchste Refte porgeschriebenen Rirchenparaden, daß an allen Sonn-, Reft- und gebotenen Feiertagen Infanterie ohne Gewehr, Ravallerie zu Juß, von den Kommandeuren, Stads und Oberoffizieren begleitet, in die Kirche rude, wo ber allgemeine Gottesbienft für die Gemeinde gehalten werde (10. Kebruar).

Schwimm. unterricht. 4)

Bur Normal = Schwimmschule in Burzburg wurden von unserem Regiment Oberlieutenant Red und Unterlieutenant v. Stromer, ferner 4 Unter offiziere und 2 Solbaten (barunter 1 Tambour) kommandiert; die Offiziere warm bestimmt, beim Regiment die Einrichtung des Schwimmblates zu leiten, sowie der Unterricht im Schwimmen, mit Unterftützung ber vorgebilbeten Mannichaften gründlich zu erteilen und fortzupflanzen. Das Kommando dauerte vom 27. Juni bis 21. September.

Regiments. foulen. 5)

Unser Regiment wurde wegen thatiger Berwendung für ben Soulunterricht Allerhöchst belobt (14. Januar), gleichzeitig wurde dauernde Aufmert samteit und Sorgfalt für diesen Dienstzweig empfohlen, ber gleich geeignet sei.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. H. 1825. Rr. 100/127.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 92.

<sup>3)</sup> Dafelbit, Rr. 34.

<sup>4)</sup> Tagebuch, 3. R. 8. Band 2 und R. B. R. A. Bablungsliften unferes Regiments.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) D. S. 5. J. R. 1825. Rr. 19.

"nicht bloß unterrichtete, sondern auch gehorsame Soldaten und nach deren Austritt 1825. aus bem Militarverbande in Sandwerf und Runften brauchbare Danner ju bilben". - Wir erkennen hierin eine Sobe ber Auffaffung bes Dienstunterrichtes, welche freilich zu ber da und bort wohl üblichen Art bes Schulhaltens in schroffem Gegensatz ftand; Wredes Worte bürften heute noch in golbenen Lettern über jeber "Schultafel" prangen.

Über die Annahme von Kapitulanten erscheint eine neue Bestimmung; die Raptulation. 1) Reengagierung konnte einem unmittelbar vor Ablauf seiner bereits 12jährigen Dienstzeit um ben Abschluß einer weiteren Kapitulation nachsuchenben Unteroffizier ober Solbaten nicht verweigert werben (9. März).

Die Dienstzeit ber Konstribierten wurde vom Tage der Bereidigung berechnet (25. März.)

Dienftzeit. Berechnung. 2)

Die Heiratskaution für sämtliche Militär-, Sanitäts-, Abministrativ- und Ruftizbeamte, welche im Offiziersrang ftanden, wurde auf 10 000 Gulben festgesett Bitwentaffen-(16. März).

beiraths. fautionen. Beitrage unb Mitmen-

Die Beiratstautionen, Bitwentaffa Beitrage und Bitwenpenfionen penfionen. 2) erhielten folgende Festsetzung (31. August):

| Betrag ber                                                  | Mu<br>Re | lbwel<br>filme<br>gimer<br>ambor | fter,<br>1ts: | Au  | fourie<br>und<br>bitori<br>Utuar | ats= |     | rgent<br>Irofoß | •  | Bo<br>To<br>Ti | rpord<br>taillo<br>mbou<br>compe<br>l. Rl.<br>ornifi<br>1. Rl | ns.<br>ire,<br>iter<br>en | Horniften<br>2. RL., Tam:<br>boure, Büch:<br>fenmacher,<br>Bioniere,<br>Gefreite und<br>Gemeine |     |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-----|----------------------------------|------|-----|-----------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|
|                                                             | ft.      | řr.                              | Ŋſ.           | ft. | ħ.                               | Ы.   | ft. | ħ.              | Ы. | ft.            | řr.                                                           | ђľ.                       | ft.                                                                                             | řr. | ђI. |  |  |  |
| Heiratskaution<br>monatliche<br>Beiträge zur<br>Bitwenkaffa | 45       | 7                                | 4             | 36  | 6                                | -    | 27  | 4               | 4  | 22             | 30                                                            | 3                         | 12                                                                                              | 2   | _   |  |  |  |
| Witwenpension (monatlich)                                   | 5        | _                                | _             | 4   | _                                | _    | 3   | 30              | -  | 3              | _                                                             | _                         | 2                                                                                               | 30  | _   |  |  |  |

Unser Regiment erhielt (2. September) ben Befehl. Bersuche mit Rochgeschirr von Gisenblech und Gugeisen anzustellen und über ben Ausfall balbmöglichst Bericht zu erstatten.

Rucheneinrichtung. 4)

Die Büchsenmacher erhalten als Abgeichen zwei 15 cm lange gefreugte Befleibung und Flinten, welche aus ponceaurotem Tuch ausgeschnitten waren und auf der äußeren

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1825. Nr. 55.

<sup>2)</sup> Daselbst Rr. 71.

<sup>3)</sup> Daselbst Nr. 156 und Tagebuch J. R. 8. Band 2.

<sup>4)</sup> D. S. 5. J. R. 1825. Nr. 158.

<sup>5)</sup> Dafelbft Rr. 130, 137.

1825. Seite bes linken Oberärmels von Monturrod und Spenser getragen wurden (18. Juli).

Die Pulverhörner ber Schützen wurden statt an einer wollenen Schnur an einem 9 Zoll langen Messingkettchen befestigt; das Stück kostete 1.1/2 Kreuzer (29. Juli).

Regierungswechfel.

War das Borjahr gekennzeichnet durch die frohe Feier eines erhebenden Regierungsjubiläums, so sollte das laufende Jahr durch die erschütternoste Trauernachricht sein besonderes Gepräge erhalten: Mitte Oktober wußte die Armee, daß die treuen Augen des nimmermüden Obersten Kriegsherrn sich für immer geschlossen hatten; Bater Max war am 13. Oktober im Herrn entschlasen und nach gethaner großartiger Arbeit zur ewigen Ruhe eingegangen!

Heer und Bolf aber werben ben Bielgeliebten nie vergessen, über ben ein Schweizer') folgenbe bentwürdige Borte fcrieb:

"Eines nur von ihm zeuge ich in Wahrheit; ich habe gesehen, wie ber königliche Greis sein Bolk geliebt hat und wie das Bolk ihm mit jener rührenden Inbrunst zugethan war, mit der es einst dem ersten Maximilian Joseph angehangen. Die Leiden verhängnisvoller Zeiten brachen manches Glück und Herz, nicht diese Liebe."

Der Armeebefehl2) mit ber Tobesnachricht hatte folgenden Bortlaut:

"Nachbem Se. Majestät der König Maximilian Joseph, der Bater Seines Bolkes und Seiner Armee in der Nacht vom 12. auf den 13. ds. an einem Schlagssuß verschieden sind, und Seine Majestät der König Ludwig, disher Kronprinz, von nun ab die Regierung übernommen haben, so ergeht hiemit der Besehl, daß nach Empfang dieses alle Truppen ohne Unterschied, vom 1. General ansangend, Seiner Majestät dem König Ludwig den Eid der Treue schwören und, wie geschehen, gemeldet werden solle."

Die Trauer wegen des hintrittes Sr. Majestät, des höchstseligen Königs Maximilian Joseph wurde in der ganzen Armee vom 18. ab, als dem Tage des Begräbnisses, angelegt. Die gesamte Generalität und die Stadsossiziere3) trugen den Flor von der rechten Schulter zur linken Höchte en bandoulière, die sämtlichen Offiziere aber den Flor am linken Arm, oberhald dem Ellendogen, und zwar ohne Masche. Die Portepees wurden mit schwarzem Krepp in und auswendig übermacht, und auch die Quaste derart überzogen, daß der untere Kand derselben 3 Linien breit über den Florsaum vorstand. Rach dieser Borschrift richteten sich gleicher Beise die in Ofsiziersachtung stehenden Militärindividuen. Zum Trauerkondukt trugen alle Ofsiziere u. s. w. den Flor en bandoulière.

Der für Kunft und Schönheit hoch begeisterte König Ludwig I. hatte nun ben

<sup>1)</sup> Zschokke, ber bay. Geschichten 6. Buch Seite 347 bis 351. Bergl. auch Teil I. Seite 576.

<sup>2)</sup> Tagebuch R. R. 8. Banb 2.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1825. Rr. 174, 179. Rach einer Boche erschien die Erlauterung, bas bie Stabsoffiziere ben Flor en bandoulière nur im Dienst zu tragen hatten.

Thron seiner Bäter bestiegen; im steten Sinnen und Trachten für das höhere Gebeihen 1825. seines Bolles kannte er keine Ermüdung, kein Erlahmen, kein Berzagen; eine danks bare Nachwelt preist täglich seine glänzenden Schöpfungen, sein erhabenes Bermächtnis. 1)

Das in allen Ländern Europas ohne Ausnahme zum Durchbruch kommende Streben nach Verringerung der Heere und aller hiefür zu bewilligenden Aussgaben sahen wir sich seit nun einem Jahrzehnt auch in unserer lieben Heimat zu einer unbedingten Macht entwickeln und Erfolg um Erfolg erzielen; es wäre daher dem jungen Herrscher sicher nur auf dem Wege ununterbrochenen Konsliktes möglich geworden, die Stärke unserer Kriegsrüftung in vollem Umfange aufrecht zu erhalten. Sein fürstlicher Hochsinn war weit entfernt, die Lösung der erhabensten Kultursausgaben, die sich je ein Landesherr zum Besten des Bolkes vorgesteckt, um endlosen politischen Habers willen in unabsehdare Zukunft zu vertagen.

So sehen wir denn alsbald den Eintritt von Anderungen<sup>2</sup>) im Heere, welche beeresalle nur den fort und fort ertönenden Rusen nach Ersparungen entsprachen.

Am 20. November löste sich das Regiment Garde du Corps völlig, das Regimentsetat. 16. Linien-Infanterie-Regiment in 2 Jäger-Bataillone auf, während das Grenadier-Garde-Regiment sich in das Linien-Infanterie-Leib-Regiment umwandelte; auch fanden die Sollstärken der Infanterie-Regimenter folgende Neuregelung:

|                        |        |                  |       |            |        |                        |                  |               |   | © t                                          | a b                |                   |               |                  |                   |      |     |                 |               |                   |                   |           |                 |                  |           | S        | 0         | m ţ       | o a g         | n               | i e | n                |         |          |          |         |
|------------------------|--------|------------------|-------|------------|--------|------------------------|------------------|---------------|---|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----|------------------|---------|----------|----------|---------|
|                        | Dberft | Dberftlieutenant | Major | Abjutanten | Junter | Regts. Quartiermeister | Regimentsaubitor | Regimentsarzt | - | Chirurg. Praktikanten<br>Regiments.Dlonomie- | Kommissions-Altuar | anomorane and are | Deufifmeister | Regimentstambour | Bataillonstambour | i  = |     | Profohengehilfe | Büchsenmacher | Fourierpraktikant | Sauptleute I. Ri. | . II. St. | Dberlieutenants | Unterlieutenants | Felbwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Vicetorporale | Tamboure I. Rl. | II. | Horniften I. Rt. | , II. , | Pioniere | Octrette | Gemeine |
| elbetat<br>Triodon     | 1      | 1                | 2     | 2          | 2      | 1                      | 1                | 1             | 2 | 2 2                                          | 1                  |                   | 1             | 1                | 1                 | 6 1  | 2 1 | 1               | 1             | 2                 | 6                 | 6         | 12              | 24               | 12        | 12       | 24        | 72        | 48            | 10              | 20  | 2                | 4       | 24       | 96       | 1944    |
| Frieden<br>vafant      | -      | _                | -     | 21)        | -      | _                      | _                | _             | _ | - 2                                          | 2) 1               | 3)                | _             | -                | - -               | - -  | -   | -               | -             | $2^{4}$ )         | -                 | -         | -               | 25               | )-        | -        | -         | -         | 486)          | -               | 10  | -                | 2       | -        | -        | 7447    |
| eft für ben<br>Frieden | 1      | 1                | 2     | _          | 2      | 1                      | 1                | 1             | 2 | 2 -                                          | -   -              | -                 | 1             | 1                | 1                 | 6 1  | 2 1 | 1               | 1             | _                 | 6                 | 6         | 12              | 22               | 12        | 12       | 24        | 72        | _             | 10              | 10  | 2                | 2       | 24       | 96       | 1200    |

<sup>1)</sup> Also aus dem Friedensstand der Kompagnien zu entnehmen. 2) Dastir Fouriere aus den Kompagnien. 3) Diese Bakanthaltung trat erst später ein. 4) Diese Bakanthaltung trat mit Einführung des vereinsachten Rechnungswesens ins Leben; es wurden von nun ab keine Civil-praktikanten mehr angenommen, sondern Unterossiziere und Gemeine aus dem Gewehrstand hiessurerwendet. 5) Bakant dis seiner Zeit wegen veränderter dienstlicher und pekuniärer Stellung des Regiments-Duartiermeisters und Auditors Bestimmung ersolgt. 6) Bei Bakaturen in Korporalssstellen haben sähige Gemeine eine Zeit lang zur Prüfung als Bicekorporale zu dienen. 7) Diese 744 Affentierten wurden vorwiegend als solche Mannschaft betrachtet, welche undestimmten Urlaub genießt, keine Montur besitzt, keine Gebühren hiesur bezieht, deren Einberusung lediglich von Allerh. Beschlüssen abhängt. Für die Art, wie diese Jahl von nächster Armeeergänzung an dei den Regimentern gebildet werden sollte, wurden besondere, nachträgliche Bestimmungen in Aussicht gestellt.

<sup>1)</sup> Schon am 31. Dezember erschien ein Allerh. Restript, welches die Ethaltung ber alten Ringmauern, Thurme, Graben und Borwerke sicherte. — Der Name Bayern wurde von nun ab (21. Oktober) mit "p" statt mit "i" geschrieben. D. S. H. 1825. Nr. 177 und 1826. Nr. 2.

<sup>2)</sup> Bergl. Heilmann, F. F. W. Seite 453. Das Staatsministerium ber Armee erhielt einen veränderten Wirkungskreis; Brebe behielt jedoch bas Armee-Oberkommando.

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

1825. Regimentsnamen und -Farben.

Die Regimenter behielten bie bisherigen Rummern bei, jedoch wurde bei schriftlichen Aussertigungen ftets ber Name bes Inhabers beigesett.

Bon nun ab unterschieben sich die Regimenter durch verschiedenfarbige Kragen und Aufschläge mit weißen (bezw. gelben) Knöpfen, wie heute noch unsere Regimenter.

|              | Rummer des Linien-Jufanterie-Regiments |        |                  |                       |               |               |                        |               |               |                        |                        |        |                 |                |        |
|--------------|----------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|--------|-----------------|----------------|--------|
| Farbe<br>ber | Leib.                                  | 1.     | 2.               | 8.                    | 4.            | 5.            | 6.                     | 7.            | 8.            | 9.                     | 10.                    | 11.    | 12.             | 13. 14.        | 15.    |
| Rragen       | fcjar•<br>lacj•<br>rot                 | frapp- | f <b>á</b> jwarz | fcar-<br>lach-<br>rot | hell-<br>gelb | rofens<br>rot | fcjar-<br>lacj-<br>rot | rofen-<br>rot | hell-<br>gelb | far-<br>moifin-<br>rot | far-<br>moifin-<br>rot | fcwarz | orange-<br>gelb | ftahi-<br>grûn | ores . |
| Rnöpfe       | weiß                                   |        | gelb             | 1                     |               | weiß          | 1                      | '             | gelb          | ľ                      |                        | noei!  | )<br>}          |                | gdt    |

Im übrigen wurde die Uniform wesentlich vereinsacht (21. Dezember). Die Rocklappen, weißen Hosen und hohen Stiefel wurden abgeschafft; ber zehnknöpfige Rock behielt die schwedischen Aufschläge und die bisherigen Vorstöße; die Mannschaft trug Schuhe mit Gamaschen, darüber die rot vorgestoßene blaue Hose, im Sommer zur Parade die weiße Hose; die Gradabzeichen richteten sich in der Farbe nach derjenigen der Knöpfe.

Die Offiziere ber Infanterie trugen nur mehr kurze Stiefel und lange Hosen von der Grundfarbe des Unisormrockes mit rotem Borstoß; sie mußten aber auch mit glatten, weißleinenen Hosen zu den Paraden im Sommer verssehen sein. — Auch war es außerdem gestattet, gelbe NankingsHosen zu tragen, doch mit dem Borbehalt voller Gleichmäßigkeit innerhalb jedes Offiziercorps.

Die aus dem Stande der Linien = Infanterie = Regimenter entnommenen Abjutanten der Generale trugen die Regimentsuniform, hiezu aber unbordierte hüte mit Federbusch.

Die Offiziere à la suite behielten ihre bermalige Uniform bei, legten aber die Klappen ab, nahmen auch durchaus weißes Futter an; der Überrock derselben war mit weißem Borstoß versehen.

Regimentsinhaber trugen die Uniform ihres Regiments mit bem Absgeichen eines Oberft.

Alle bisherigen Uniformstücke durften bis zum letten August 1827 ausgetragen werben.

Fahnen, Kaffen, und Wachtbienft. 1)

Die Fahnen, Standarten und Kassen wurden in geeigneter Weise in den Kasernen ausbewahrt, denn zur Ersparung von Mannschaften für den Wachts dienst war angeordnet worden, daß von nun ab die Chrenposten vor den Regimentskommandanten wegsallen (24. November).

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. 9. 1825. Rr. 187.

Bei der im Oktober stattgehabten Besichtigung ergaben sich bei Durchsicht 1825. ber Strafbucher folgende Borichriftswidrigkeiten: ein Tambour war von Rechtswegen mit 50 Rutenhieben, ein Tambour und ein Goldat mit 30 Rutenhieben Strafbucher. bestraft worden, 5 Mann hatten Arrest verschärft burch Krummichließen erhalten, während es nur Schärfung burch Langschließen an die Bettlade gab; ein Mann war mit Bimmerarreft auf unbeftimmte Beit belegt worden; unfer Regiment vergewifferte fich von nun ab burch allmonatliche Besichtigung ber Strafbucher über die Unterlassung berartiger Berftöße.

wefen. 2)

unb

Es wurden von jett ab nur mehr graduierte Dottoren ber Medizin und Santtats-Chirurgie beim Militar-Sanitätsbienst angenommen und nach bestandener Konkursprüfung als Unterärzte angestellt (6. November).

Der hochverdiente, tapfere General und Brigadier v. habermann verfchied personalten. am 30. November; unserem Regiment wurde bie traurige Ehrenpflicht, die fterbliche Hulle zur letten Stätte zu begleiten; ba aber bie prasente Mannschaft unseres Regiments, sowie bes 6. Chevaulegers-Regiments nicht jum Leichen-Kondukt ausreichte, rudten noch zwei Bataillone ber Nationalgarde III. Klaffe (Bürgerwehr) mit aus.

Im Offiziercorps unseres Regiments waren folgende Beränderungen eingetreten:

Befördert: Hauptmann v. Fabris (9. Oftober) jum Major im 13., ju Hauptleuten die Oberlieutenants 2B. Roth im 7., Fr. Roth im 12. Linien-Infanterie-Regiment (24. Mai), Red, biesseits, v. Brunnenmaier im 13. Linien-Infanterie-Regiment (9. Ottober), zu Oberlieutenants die Unterlieutenants v. Stromer (24. Mai), B. Rlein, B. Goes, G. Goes, biesseits, Freiherr v. Crailsheim im 11. Linien-Infanterie-Regiment, jum Unterlieutenant Junter v. Beidmann im Regiment (9. Oftober).

Bersett: Major v. Albert als Oberstlieutenant vom 16. Linien-Infanterie-Regiment (9. Ottober) anher, Major Gerber (am 9. Ottober vom Hauptmann im 9. Linien=Infanterie=Regiment anher) als Rommandeur zum 3. Jäger=Bataillon, bagegen Major Graf v. Tattenbach vom aufgelöften 16. Linien-Infanterie-Regiment anher (9. Dezember); ferner die Unterlieutenants Stauber (24. Mai) vom 10., Ortel vom 16., Fischer vom Junker im 11., und Abel vom Junker im 16. Linien=Infanterie=Regiment anher (9. Oftober).

Benfioniert: Oberftlieutenant Fuchs, Major v. Obercamp (9. Oftober), Oberlieutenants Roed und Emmenborfer (18. Dezember), Unterlieutenant Freiherr v. Bodewils (9. Juli).

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1825. Nr. 184.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 186.

## 1826.

Standesaukweis!) und
personalien. Unserem Offiziercorps gebracht hatten, lassen Boninchenswert erscheinen,
bas Bilb desselben vom Frühjahr (1. April) dieses Jahres festzuhalten; gleichzeitig
sollen die weiteren Personalveränderungen zum teil vorgreisend schon hier
eine Stelle finden:

Stab und Unterstab: 1. Oberst Graf v. Gelbern, 2. Oberstslieutenant v. Albert, 3. Major v. Schellerer, 4. Major Graf v. Tattensbach, 5. Regiments:Arzt Schmidt, 6. Regiments:Auditor Segin, 7. Bataillons:Arzt Döring, 8. Bataillons:Aust Bullmann, 9. Bataillons:Quartiermeister Dorrer, 10. u. 11. 2 Junter, 12. u. 13. 2 hirurgische Praktikanten, 14. 1 Auditoriats:Akuar, 15. 1 Musikmeister, 16. 1 Regiments:Tambour, 17. 1 Bataillons: Tambour, 18. 1 Prosos, 19. bis 36. 18 Hoboisten, 37. 1 Prososen: gehilfe, 38. 1 Fourier:Praktikant, 39. 1 Büchsenmacher.

| Rompagni    | : Hauptleute       | Dber:<br>lieutenant <b>s</b> | Unterlieutenants                 | Felbwebel | Fouriere | Sergenten | Rorporale | Hornisten bezw.<br>Tambours | Pioniere | Gefreite | Gemeine      | Effettiv-Stärke vom<br>1. Unteroffizier<br>adwärts | Standlg beurfaubte Gemeine | Summe im Gangen |
|-------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. Schützen | Engelhard          | B. Rlein                     | v. Weidmann,<br>R. Klein (Abj.)  | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | 2        | 7        | 101          | 122                                                | 49                         | 171             |
| 1. Füsilier | v. Michels         | £33. ⊗5 o ë sੋ               | v. Prinzing, Gotter              | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | 1        | 8        | 126          | 147                                                | 43                         | 190             |
| 2.          | v. Peller          |                              | v. Rillinger, Örtel,<br>Birkmann | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | -        | 6        | 114          | 132                                                | <b>4</b> 2                 | 174             |
| 3.          | v. Imhoff          | ❸. Roth                      | Fries (Abj.), Abel               | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | 2        | 4        | 109          | 127                                                | 48                         | 175             |
| 4. :        | v. Stromer         | v. Dericau                   | Sauter, Pfifterer                | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | 2        | 3        | 105          | 122                                                | 49                         | 171             |
| 5. :        | v. Pedmann         | Gemming                      | Örtel, Spreither                 | 1         | 2        | 2         | 5         | 2                           | 2        | 6        | 119          | 189                                                | 51                         | 190             |
| 2. Shühen   | : Red              | v. Stromer                   | Döhlemann, Fischer               | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | 2        | 6        | 104          | 124                                                | 45                         | 169             |
| 6. Füsilier | Bintl              | Röber                        | Müller, Stauber                  | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | -        | 4        | 1 <b>2</b> 8 | 144                                                | 45                         | 189             |
| 7. *        | v. Moro            | Polland                      | v. Bolkamer,<br>v. Ölhafen       | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | -        | 5        | 107          | 124                                                | <b>4</b> 8                 | 172             |
| 8. =        | v. Gropper         | <b>8.8</b> 0ë\$              | Feuerlein, Schabe:               | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | 1        | 5        | 109          | 127                                                | <b>4</b> 6                 | 173             |
| 9. #        | Lechleitner        | v. Reichert                  | Wetger, Höggen:<br>ftaller       | 1         | 1        | 2         | 6         | 2                           | -        | 7        | 108          | 127                                                | 44                         | 171             |
| 10. *       | v. Furten:<br>bach | Langensee                    | Weiß, Haas                       | 1         | 1        | 2         | 5         | 2                           | 1        | 6        | 123          | 141                                                | 47 :                       | 188             |

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unferes Regiments.

Berfest: Major Graf v. Tattenbach zum 13., bagegen Major v. Sabris 1826. vom 13. Linien-Infanterie-Regiment burch Tausch anher (27. Juli); ferner die Oberlieutenants Ditthorn vom Unterlieutenant im 9., Donegg vom Unterlieutenant im 4. Linien-Infanterie-Regiment anber am 18. August und am 24. bezw. 18. September wieder zurud; Rudolph, als Abjutant ber 2. Infanterie-Brigade III. Division, vom 9. Linien-Infanterie-Regiment anher (24. September), ebenso bie Unterlieutenants Birkmann vom 2., Höggenstaller vom 12. (28. Januar), Balther vom 4. (18. August) und Marx vom 15. Linien-Infanterie-Regiment (4. Dezember); bagegen Oberlieutenant Langensee zur Gendarmerie, die Unterlieutenants Spreither aum 4. (18. August) und Abel aum 15. Linien-Infanterie-Regiment (4. Dezember).

Beförbert: Oberlieutenant Bolland zum Hauptmann im 7. Linien-Infanterie-Regiment, Unterlieutenant D. Rlein jum Oberlieutenant im Regiment (18. August).

Der Maximilians=Tag follte kein Trauertag fein; es fand baber am Gebenktag.1) 13. Ottober das Bigil, am 14. das Seelenamt ftatt.

Die größeren Frühjahrsübungen fielen aus, dagegen wurden bie Berbft= übungen. 3) Baffenübungen im vorgeschriebenen Umfang zwischen Mitte September und Ottober zur Ausführung gebracht.

Bei mehreren Abteilungen tamen mehrfache Unfälle beim Bajonettfechten Bajonettvor, so daß Beranlaffung gegeben war, darauf aufmerksam zu machen, daß bei folch anftrengenden Übungen die nötigen Rubepaufen nicht vergessen werden bürften, sowie schnelle Abkühlung und jede fehlerhafte Manipulation vermieden werden solle. (Div. C. D. 24. Aug.).3)

fecten.

Die Civilpraris ber Militärärzte wurde geregelt (20. September). Bum Elenchus medicaminum werben Zusagartitel veröffentlicht. Sanitaisweien und Rafern. higiene. 4)

Mit Rudficht auf bie bei ber jungften Blatternepibemie in Baffau gemachten Erfahrungen wurde an die scharfe Kontrole ber Schuspoden-Impfung erinnert (18. Juli).

Die Reinigung ber Latrinen sowie ber Ramine in ben Militärgebäuben wurde geregelt (R. M. R. 17. Dezember).

Unfer Regiment erhielt von num ab eine Gebühr von 73 Rlafter Sichtenholz und 102 Pfund Lichter; ferner jedes mit 20 Mann belegte Limmer (Kammer) 1327/40 Rlafter Fichtenholz und 2123/40 Pfund Lichter. Die Wache (Stods ober Kasernen-Bache) hatte eine Gebühr von 10 Klafter Holz und 6811/16 Pfund 11 Stüd Lichter.

gebühren.5)

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. 1826. Rr. 130.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 95.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 105.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Rr. 116, 119, 123.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Rr. 30.

1826. Menagegerate. 1) Jeder Soldat mußte bei seinem Zugang einen Zuschuß zur Beschaffung von Eflöffel, Messer und Gabel erhalten, welche Menagegeräte er auch mit ins Lazaret zu nehmen verpflichtet war (25. Januar).

Bureaudienst und Schreibwefen. 2) Die möglichst gleichmäßige Stillsserung dienstlicher Eingaben wurde beshalb gefordert, weil hiedurch der mechanische Teil der Arbeit und die Übersicht- lichkeit wesentlich gefördert werde (28. Mai). Die Borlage von Sitten= und Fähigkeitslisten bei Urlaubsgesuchen der Ofsiziere siel von nun ab weg (4. Juni). In allen dienstlichen Eingaben mußte der Borname vor den Zunamen gesetzt werden (24. September). Alle Konzepte (d. i. Abschriften) von Restripten, Schreiben u. s. w., welche ihrem Inhalt nach nur 1/2 Bogen umfassen, dursten auch in den Akten nicht mehr auf ganzen Bogen verwahrt werden (29. Januar).

Bur Bermeibung der Bielschreiberei bei den Kompagnien wurden sehr geeignete Bestimmungen getroffen; die wichtigeren Restripte wurden in solcher Anzahl hinausgegeben, daß auch die Kompagnien damit versorgt werden konnten.

Die ökonomischen Musterungen, sowie die Berichte über dieselben erfuhren ebenfalls ganz bedeutende Bereinfachung. Die für das Dienst= und Bachtroster, die Einteilungstabelle des Regiments, sowie für die Zimmer= und Menagelisten (6. Mai) erschienenen Muster sind heute noch in Berwendung. )

Führungs. zeugniffe.3) Bei Erteilung eines Abschiedes sollten nun folgende fünf Gradationen beobachtet werden:

- 1. "Ausgezeichnet gut", wenn der Mann während seiner ganzen Dienstzeit besondere sittliche Bildung, Gifer im Dienst und sonstige lobenswürdige Eigenschaften an den Tag gelegt hat.
- 2. "Sehr gut", wenn er nur sehr wenig Disziplinarstrafen wegen unbebeutender Übertretungen erhalten hat.
- 3. "Gut", wenn zwar mehrere disziplinäre Strafen, jedoch gleichfalls wegen unbedeutender Übertretungen, über ihn verfügt wurden.
- 4. "Mittelmäßig", wenn die Disziplinarstrafen öfters verfügt und sogar verschärft werden mußten.
- 5. "Tabelhaft", nur wenn der Mann entweder Bergehen begangen hat, welche auch im bürgerlichen Leben mit Polizeiahnbungen bestraft werden, oder wenn er einen bestimmten, dis zur Gewohnheit ausgearteten Hang zu Lastern, z. B. Trunkenheit, angenommen hat; auf der Rückseite war dann außerbem noch das Laster zu bezeichnen (6. Mai).

Urlaub.4) Bon nun ab hatten nur mehr die wirklich angestellten Offiziere um die Erlaubnis, sich in Urlaub an den Ort des jeweiligen Hoflagers begeben zu

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1826. Nr. 22.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 19, 36, 65, 66, 75, 78, 122.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 65.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Rr. 20. 95.

burfen, nachzusuchen; ben pensionierten Offizieren waren zunächst in dieser Richtung 1826. teine Beschränkungen mehr auferlegt (22. Januar).

Die Unteroffiziere durften Kasket, Säbel und Montur in Urlaub mitnehmen (25. Juli), den Soldaten aber wurde das Mitnehmen des Seitengewehres durchweg untersagt; jeder beurlaubte Unteroffizier und Soldat meldete sich Sonntags regelmäßig in militärischem Anzug bei der Kommandantschaft, nahm die Befehle und Berordnungen entgegen und legte sodann alsbald die Unisorm wieder ab.

Als liebenswürdiges Neujahrsgeschenk wurde den Offizieren, wie allen Heeres- Außeres.1) angehörigen, denen es bisher verboten war, die Erlaubnis zum Tragen des Schnurrs oder Anebelbartes erteilt (1. Januar).

Die Offiziere erwiderten von nun ab den Gruß der Mannschaften durch Epren-Anlegen der rechten Hand an die Schirmmütze; in Beehrung Borgesetzer mußten bezeitzungen. aber Offiziere und Junker wie bisher die Mütze abnehmen.2)

Es wurde der "rechts- und gesetwidrige Migbrauch" abgestellt, daß die Ehrengerichte. 3) Chrengerichte auf Zweitampf erkannten (3. Juli). Doch icheint bas Gewohnheitsrecht eine Berminderung der Duelle verhindert zu haben; so mußte am 29. September 1833 allgemein bekannt gemacht werden, daß gegen jeden Offizier ober Junker, welcher in einem Zweikampf auf Piftolen als Kämpfer, Sekundant ober Reuge teilnehme, die im Duellmandat vom 28. Februar 1779 angeordnete Strafe der Ausstoffung aus dem Heere ober des Berlustes ihrer Chargen, neben übriger zu erkennender Strafe, ohne alle Nachsicht zur Anwendung gebracht werden würde. Die Bahl ber irrigen Unfichten über Bwed und Bedeutung ber Chrengerichte wurde durch diese Verordnung offenbar nur vermehrt, und so brachte der 3. Februar 1834 eine weitere Erklärung über biese ungemein wichtige Frage; bas Chrengericht hatte bemnach zu prüfen und zu entscheiben, ob in ben zur Anzeige gekommenen Handlungen und Außerungen eine Ehrenbeleidigung, insbesondere eine Berletzung ber Dienst= und Standespflichten eines Offiziers vorliege; für die Ermittelung und Ausgleichung geeignete Mittel vorzuschlagen und sich über die Buläffigkeit und Billigkeit ber vorgeschlagenen Genugthuung auszusprechen; bie Chrenbeleidigung für aufgehoben zu erklären, wenn die Genugthuung angenommen und vollzogen ift; dem Beleibigten gesetmäßige Genugthuung vorzubehalten und in bem Falle des Nichtverschuldens durch eine Erklärung gegen weitere Nachteile zu schützen; das disziplinäre oder strafgerichtliche Ginschreiten bei der zuständigen Behörde zu veranlassen, wenn sich ein ausreichender Grund hierzu ergeben hatte.

Auch durch die Vermittelung bei Vorfällen zwischen Offizieren und Civilpersonen konnten die Ehrengerichte in Klarstellung der Verhältnisse und Verhütung der Zweikämpfe gutes leisten; diesen Entscheidungen sollte daher mit allen

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1826. Rr. 3.

<sup>2)</sup> Berg, 4. 3. B. Band 2. Seite 8.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1826. Nr. 90 und 1833. Nr. 238. 1834. Nr. 28.

1826. Mitteln möglichstes Ansehen im ganzen Offizierstand und überall gesichert sein. Die Beleidigungen von Offizieren durch Civilpersonen unterlagen ebenfalls dem Ausspruch der Ehrengerichte, "der Offizier hatte innerhalb der oben gekennzeichneten Besugnisse Folge zu leisten;" über Civilpersonen entschied das Ehrengericht nur dann, wenn sich dieselben dem Spruche unterwarfen. Auch auf Junker sanden diese Umschreibungen des § 482 Zisser 2 der Dienstvorschriften von 1823 vollkommen gleichmäßige Unwendung.

Ehrenlegion.

Dem Regiment wurde am 13. August ein Cremplar des lithographierten Stastuts1) (beutsch und französisch) des französischen Ordens der Chrenlegion zugestellt.

Militär-Unterftühungsfonds. 2)

Die Sorge Sr. Majestät des Königs um die ökonomische Sicherstellung seiner Offiziere spiegelt sich klar in folgendem Reskript (24. Februar). "Nachdem Wir Uns vielsach überzeugt haben, wie auch der wirtschaftlichste Militär durch unverschuldete Fälle in Unglück und Bedrang geraten kann, wo oft eine kleine Untersstützung und Hilfe denselben erretten und wenigstens dem Bucherer entziehen kann, so haben Wir beschlossen, einen eigenen Fonds zu diesem Zwecke unter der Benennung "Militär unterstützungs sonds" zu gründen und zwar nach solgenden Bestimmungen:

Dieser Fonds gründet sich nach Titel I aus:

- 1. Den Militär=Batent= und Anftellungstaren;
- 2. ben Urlaubs-Gageabzügen ber Offiziere und Militärbeamten;
- 3. der in der Armee-Exigenz als Militär-Dispositionssonds ausgeschiedenen Summe von 7000 Gulben jährlich;
- 4. bem Gage-Unterschieb im Betrage von zwei Monaten bei Beförberung ber unverheirateten Offiziere und Militärbeamten in höhere Gagen.
- 5. Empfehlen wir diesen Fonds dem besonderen Wohlwollen der unverehelichten, keine bedürftigen Erben habenden Militärs.
- 6. Jeber Offizier und Militärbeamte zahlt von 1 Gulden Gage oder Quartiergeld 1/2 Kreuzer Beitrag".

Anspruch auf Unterstüßung hatten alle Militärs, welche vor allem insfolge persönlicher Erkrankung oder Krankheit in der Familie, infolge der größeren Erziehungskoften der Kinder, durch Berlust an Pferden, durch Brandschaden in schwierige Lage gekommen waren; auf Darlehen hatten Anspruch jene Militärs, welche zur Anschaffung von Kleidungsstücken, Dienstheferden, dringend nötiger Instrumente oder Bücher derselben benötigten, oder etwa nicht ganz ohne Schuld in Unglück geraten waren.

Die Unterstützungsbebürftigen melbeten sich auf bem Dienstweg; eine alls monatlich zusammentretende Kommission entschied über die Gesuche.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1826. Nr. 101.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 14.

Se. Majeftät geruhten ferners zu befehlen, daß nach bem Muster ber bei anderen 1826. Armeen beftebenden Stammliften und Regimentsgeschichten eine Befchichte famt- gefcichte.1) licher Regimenter und Abteilungen bes baperifden Beeres bearbeitet werben solle. Zedes Regiment mußte einen geeigneten Offizier bestimmen, ber aus ben Materialien und Notizen eine turzgefaßte Geschichte aufzustellen hatte, welche folgendes enthalten follte:

- 1. Zeit und Art ber Errichtung bes Regiments, ber verschiebenen Formationen, Beränderungen, die es erlitt;
- 2. die Aufstellung der Feldzüge, welche das Regiment mitgemacht, der Schlachten und Treffen, in benen es gefochten; ber Beschütze und Sahnen, die es erobert; der Auszeichnungen, die es erhalten;
- 3. die Namen ber Regimentsinhaber und ber Regimentstommanbanten von ber Errichtung bes Regiments bis jest.

Der Ablieferung der Regimentsgeschichte wurde alsbald entgegengesehen (29. April).

Das Staatsministerium der Armee erhielt bie Bezeichnung "Ariegs= minifterium" (26. März); Geschäftsvereinfachung mit größter Zeit- und Organisation. 2) Schreibereiersparnis wurde "unbeschadet ber gründlichen Behandlung aller Gegenftände" anempfohlen.

beeres.

Der Dienstgang bei ben Armee-Divisionen wurde neu geregelt; die Brigabetommandos als selbstständige Dienstesftellen gingen für ben Frieden ein; bie Brigabegenerale traten als Inspektionsgenerale ber Infanterie (mit Abjutant) in den Divisionsstab ein; die Brigadiers wohnten beim Divisions-Stabssit, fanden sich täglich zu festgesetzter Stunde beim Divisionär ein und erhielten bort alle die Brigade betreffenden Melbungen, Berichte, Gingaben, Befehle mitgeteilt. — Es berichtete bemnach das Regiment von nun ab unmittelbar an die Division. —

Im übrigen ging ber Bug ber Zeit, ber "öffentlichen Meinung", in Richtung "Bolksheer und Landsturm — Milizspftem;" bie Nationalgarde 3. Klasse, die erft 1867 fich auslebende "Bürgermehr"3), gewann damals fefte Geftalt; die Berquickung ber Civilautoritäten mit einer Reihe von soldatischen Attributen erschien in jenem Augenblick weniger bebenklich, als eine überwiegende Anzahl von höheren und nieberen Beamten durch eine ungemein lehrreiche praktische Kriegs- und Heeresschule hindurch gegangen war; späterhin änderten sich diese Berhältnisse allerdings ziemlich gründlich, und eine schier unendliche Reihe von komischen Erzählungen braftischer Art lehrt uns, wie sich nach und nach die Beziehungen zwischen den in der Führung undewanderten Borgesetzen und den in der Mannszucht unsicheren Untergebenen entwickelten.

<sup>1)</sup> D. E. 5. 3. R. 1826. Rr. 63.

<sup>2)</sup> Daselbft. Rr. 14, 15, 16 und Münich, G. b. E. b. b. A. Seite 365/366.

<sup>3)</sup> Münich, G. b. E. b. a. Seite 425/429.

1826. Ronftription und ftanbig

Die Bahl ber "Ständig Beurlaubten" wurde nun in solchem Berhältnis gebilbet, daß der 5. bis 6. Teil jährlich abgehe und in die Referve-Bataillone über-Beurlaubte. 1) trete; ba wegen Abganges vor Ende ber sechsjährigen Dienftzeit, dann wegen Borrudungen in die Charge ber Unteroffiziere, Primaplaniften u. f. w. in ber Regel ein Künftel bes Normalftandes ber gemeinen Mannschaft jährlich als Ginreihungs bedarf sich darstellte, so nahm man den jährlichen durch Konstription zu erganzenden Abgang einer aus 172 Bionieren, Gefreiten und Gemeinen bestehenden Kompagnie in der Regel zu 34 Mann an, wovon beiläufig 10 bis 12. Mann in der Klasse ber Affentiert-Unmontierten, 22 bis 24 Mann aber zum wirklichen Dienft einzureihen waren; so gelangten von jetzt ab bis 1830 jährlich nur 8900 bis 9641 Mann, im Regiment durchschnittlich 400 Mann zur Konffription und etwa 6000 bezw. 275 Mann zur Ginftellung.

> Über die "Stänbige Beurlaubung" erschien folgende Bestimmung (14. März):

- 1. a) Bu längerer Dienstzeit verbundene Widerspenstige, wieder eingereibte Deferteure und Individuen von solcher Führung, daß ihnen bisher ber Urlaub versagt werben mußte, bann
  - b) Einsteher durften im Laufe ihrer Dienstzeit ohne besondere Allerhöchste Bewilligung nicht in die Rlaffe ber Unmontiert-Affentiert Beutlaubten verfest werben.
- 2. Mit bem Übertritt in biese Rlaffe wurde bie Monturkaffe eines solchen Mannes volltommen und endgültig geschloffen.
- 3. Alle Montur mußte sofort verabfolgt werden; von einer Aufbewahrung auf dem Berschlage bis zur völligen Ausdienung mar teine Rede.
- 4. Wurde bas Hauptprinzip biefer Rlasse unmontierter Solbaten als in ihrer ftändigen Beurlaubung gelegen bezeichnet, das Intereffe bes Militararars gegenüber Erfrantung, Berdienstlosigkeit ber Beurlaubten als nicht beftebent getennzeichnet.
- 5. Die Abzahlung der Monturschuld, sowie
- 6. Die Jurisdiftion über bie ftanbig Beurlaubten murbe weiterer Entschließung vorbehalten.
- 7. Bon jedem Sahrgang sollten die ausdienenden 19 Mann per Kompagnie im Durchschnitt 218 per Regiment in bem eigentlichen Effettivftande von 1320 präsenten, und im steten Wechsel mit ben präsenten, beurlaubten Bionieren, Gefreiten und Solbaten beibehalten werben; boch konnten bieselben übrigens tropbem und ohne Rücksicht auf ihre Zahl in umbeftimmten Urlaub gelaffen werben, sofern sich dazu Leute freiwillig melbeten und die Monturiduld bezahlten.

<sup>1)</sup> Münich, G. b. E. b. A. Seite 425 und besonders R. B. R. A. Bahlungstife unferes Regiments.

Die Rompagnien follten bermagen auf ben Stand von 62 ftanbig Beur= 1826. laubten gelangen, bamit bas Regiment alsbann 1320 Mann jum Dienft prafent ober auf bestimmtem Urlaub prafent behielt. Das ganze Syftem biefer "Unmontiert affentiert, auf unbeftimmte Zeit ftanbig Beurlaubten" brauchte natürlich entsprechenbe Reit zur Einbürgerung bei ber Truppe. Recht interessant ist hiebei die Thatsache, daß die Militär-Hauptbuchhaltung selbst in ihrem Revisionsbericht vom 1. Juni auf einen zweifellosen Abweg geriet, indem fie besonders beanstandete, daß unser Regiment 1431 Mann prafent und 557 unmontiert affentiert gable, ftatt 1320, bezw. 744. — Unfer Regiment fühlte fich feiner Sache unbedingt ficher, und Braf Belbern lieferte bie verlangte "Erläuterung" in febr icharfer Beftimmtheit; das Divisionskommando konnte sich der einfachen Darlegung nur anschließen, welche barauf hinaus ging, daß ein "Montierter" unmöglich als "Unmontierter" angesehen und geführt werben könne. —

Den Unteroffizieren wurde bas Einstehen insofern wesentlich erleichtert, als bie Entscheidung über bie Burbigfeit bes Ginzelnen zu biefer Begunftigung ausschließlich in die Hand des Regimentstommandanten gelegt wurde (26. März).

Einfteber. 1)

Dieser Berfügung scheinen sich die höheren Befehlshaber, ebenso wie die Truppenkommandanten nicht sofort angepaßt zu haben; manche Abteilungen ließen sogar ihre Unteroffiziere nicht anders als "Gemeine" einstehen; diese Magnahme wurde im besonderen als unzulässig erklärt (11. Juni).

Hatte die Allerhöchste Berordmung vom 10. April 1822 vorgeschrieben, daß Berwaltung. 2) zur Bekleidung der Armee, soweit selbe aus dem Allerhöchsten Arar bestritten werde, nur inländische Kabrikate verwendet werden dürfen, so befahl nun Se. Majestät ber König (10. März) abermals ausbrücklich, daß alles von der bayerischen Kriegs= taffe getauft Werbende bayerisches Fabritat sein muffe; Se. Majestät erkannte (2. Oktober) mit großer Hulb bas Bestreben ber Offiziere an, sich vorzugsweise mit bayerifchen Stoffen und Fabritaten zu bekleiben.

Im Montur=Ratenspftem traten einige Anderungen ein (30. April); Rastett, Betteibungs) Mantel und Tornifter fielen hiemit aus; für ben Monturbogen tam beshalb und Ausruftung. ein neues Formular zur Einführung.

Die Mannschaften vom Keldwebel abwärts — die Kadetten ausgenommen durften Kleibungsstücke von feinerem Tuch nicht mehr tragen und nur die dienstlich empfangene Besleidung anlegen (4. März). Für Unteroffiziere und Mannschaft wurde, an Stelle der Holzkappe, ebenfalls eine Schirmmütze eingeführt (2. Januar); die Embleme entsprachen jest durchweg in der Farbe den Rockknöpfen und waren bei den Offizieren in Silber gestickt, während die Mann=

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. 1826, Mr. 46, 54, 82, 88.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 37, 129.

<sup>3)</sup> Daselbft. Rr. 28, 34, 44., Münich, Unif. M. M., sowie G. d. E. d. b. A. Seite 390/1. ferner Bogl, t. b. Heer.

1826. schaft eine aus Wolle geschlagene Königstrone trug (7. September). Die Beschaffung dieses neuen Stückes trat jedoch erst nach vollkommener Ausbrauchung der bisherigen Holzkappen 1) ein.

Berschiedene Regimenter hatten Interimsschabraken eingeführt; hierüber wurde Rapport verlangt, während gleichzeitig vor einer "weiteren Beschaffung dieses Gegenstandes" gewarnt wurde (11. September). Unser Regiment hatte Bleche büchsen mit Schreibzeug für die Fouriere eigenmächtig angeschafft; auf die Beanstandung durch die Revision wurde die Ablieferung derselben in das Zeughaus versügt und gleichzeitig angeordnet, daß solche Feldrequisiten in Zukunft ohne Allershöchste Genehmigung nicht mehr eingestellt werden sollten.

Sämtliche Unteroffiziere legten die Stöcke ab, — die gefährlichste äußere Aufforderung zur körperlichen Mißhandlung des Soldaten verschwand hiermit aus der Reihe der Ausrüstungsstücke. — Das Kaskett erfuhr eine weitere Berbefferung in Form und Berzierung; die Regimentsnummer u. s. w. auf dem Helmreif siel weg; die Offiziere erhielten nun den aufgeprägten Eichenkranz (22. Juli).

Die Schuppenbänder werben auch außer Dienst nicht mehr nach hinten zusammengeschnallt, sondern durchweg vorwärts auf den Schirmrand gelegt (18. August). Die Degenkuppeln der Offiziere werden nun aus weißlackiertem Leder gefertigt (7. September). Die Hornisten I. Klasse erhalten als Auszeichnung den Untersoffiziersäbel mit Portepee.

Munitionsporrat. 2) Der unangreifdare Munitionsvorrat unseres Regiments wurde auf 15000, der Jahresbedarf auf 4500 scharse Patronen sestigesett; für die Mustete 1200, für den Stutzen 18 bezw. 22 Pfund Pulver, dann für die Musteten 15000. für die Stutzen 1500 Bleitugeln, 60 Pfund Blei im Block, für die Mustete 1000 bezw. 5000, für den Stutzen 100 bezw. 5000 Feuersteine, dann 1800 bezw. 1800 Rugelpflaster (25. Mai).

Die Preise ber Musikinstrumente erhielten folgende Festsetzung:

|          |            |        |     |                      |     |                         |     | <u> </u> |     |     |     |          | Ş         | orn |                                   | Œ  | 8:           |     |          |      |
|----------|------------|--------|-----|----------------------|-----|-------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----------|-----|-----------------------------------|----|--------------|-----|----------|------|
| <b>@</b> | <b>3</b> : | B: 18: |     | Es Fagott Flauto mit |     | Baß: Serpent<br>posaune |     |          | Œ   |     | J   |          | Tro<br>pe |     | Große<br>Trommel<br>weiß und blau |    | 1 F4::       |     |          |      |
|          | Rlarinette |        |     | Piccolo              |     | Flügeln                 |     | mit 908  |     |     |     | lundstüd |           |     | <u> </u>                          |    | angeftrichen |     | मारे डेट |      |
| ft.      | řt.        | ft.    | řt. | ft.                  | řr. | ft.                     | fr. | ft.      | řr. | ft. | řr. | ft.      | řr.       | ft. | řr.                               | Ħ. | řt.          | ft. | tr.      | ન ક  |
| 8        | 30         | 10     | 30  | 2                    | 24  | 33                      | _   | 20       | _   | 46  | _   | 11       | _         | 30  | -                                 | 9  | _            | 18  | _        | 70 - |

<sup>1)</sup> Der Ausbrud "Holzkappe" wurde noch bis in die Mitte ber 70er Jahre hinein von ben Rammerunteroffizieren gebraucht, obwohl die Kappe längst entschwunden war.

<sup>\*)</sup> D. S. 5. 3. R. 1826. Rr. 73.

<sup>3)</sup> Daselbft. Rr. 112. Der "Salbmond" ift abgeschafft.

Für das Abschreiben von Musikalien und für Notenpapier erhielt das Regiment 1826. monatlich 1 Gulben 48 Kreuzer zugewiesen. — Bur Bezweckung einer allgemeinen Bleichheit ber Stimmung wurde bem Regiment eine Stimmgabel zugesenbet. -Für die Musit wurde eine einfachere Uniform festgesett, während die Reubeschaffung ber taum eingeführten Galauniform verboten wurde; das Mufitpersonal setzte sich zusammen aus 1 Musikmeister, 18 Hoboisten, 6 Zugeteilten und 1 Musikambour (12. September).

#### 1827.

1827.

Die Berbftmaffenübungen fanden in vorschriftsgemäßem Umfang ftatt. Die Militarpromenaben (Ubungsmärsche) wurden in der bisherigen Beise und Militar-promenaben. 1) fort betrieben; die Aufrechterhaltung dieses Dienstzweiges fand ausbrückliche Betonung (29. März).

Baffenübungen

Im Monat Mai sollten nun ftets Reisemärsche ftattfinden (21. September); hiebei sollten besondere Beachtung finden die Marschordnung, die Gewährung ber Marscherleichterungen, Anregung zum Singen, Magnahmen gegenüber Erfrankungen, zwedmäßige Wahl ber Auhezeit und ber Auheplätze, schließlich überhaupt alles, was auf die Gesundheit, Bequemlichkeit, Marscherleichterung von Ginfluß sei.

Wrede stellte auch Grundsätze für ben Schulunterricht auf (31. Dezember), welche im wesentlichen folgendes besagen: Erziehung einsichtsvoller, williger, berufstüchtiger, brauchbarer, zuverlässiger Männer; Bermeibung aller zerstreuenden und verwirrenden Bielwisserei, keine Förderung der Berstandesdünkelei oder fremdartiger Liebhabereien, Festigung bes Geistes ber Treue, bes Gehorsams, ber Subordination, "dieser Grundlagen und ebelften Zierden unseres Standes." — Der Feldmarschall warnt bavor, ben Unterricht im Aufnehmen und Militärzeichnen so zu fördern, daß biefe an und für sich anregenden Arbeiten den Unteroffizier seinem eigentlichen Waffendienst entfremden. — Auch bei den kalligraphischen Arbeiten sollte jede Rünftelei vermieden werben: Rechtschreibung und Deutlichkeit ber Züge sei und bleibe die Hauptsache (19. März).

Auch die Fortbildung ber Offizieraspiranten fand eine wertvolle Sicherftellung durch den Allerh. Erlaß vom 27. Mai, der folgende Festsegungen brachte: Pragiungen. 1) Da die aus dem Kadettencorps als Junker in das Heer eintretenden Kahnenkabetten in wissenschaftlicher Hinsicht eine umfassendere Instruktion erhalten hatten, als es in ber zweiten Abteilung ber höheren Regimentsschulen ber Fall war, und ba zugleich andere Junker und Rabetten sich in ben verschiedenen Abteilungen befinden könnten, welche entweder schon mit einer ausgebreiteten Borbildung ju-

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1827.

- 1827 gegangen ober durch Selbststudium auf der Grundlage des in der Regimentsschule erhaltenen Unterrichts weiter vorgeschritten waren, so mußte wesentlich dafür gesorgt werden, "daß das Erlernte weder vergessen, noch vernachlässiget, daß solche vielmehr zur weiteren Entwickelung angeregt werden". Es trat daher alle sechs Monate, und zwar im Monat Januar und im Monat Juli, bei jeder Armeedivission eine Kommission zusammen, bestehend aus
  - 1 Generalmajor als Borftand,
  - 1 Offizier bes Generalquartiermeifter=Stabes,
  - 1 Ingenieuroffizier,
  - 2 Offizieren der Infanterie ober ber Reiterei.

Diese Kommission entwarf in gemeinsamer Beratung auf den Bortrag bes Divisions-Quartiermeisters als Referenten geeignete Fragen aus

ber Stereometrie,

- = ebenen Trigonometrie,
- = Waffenlehre,
- = reinen Tattit,
- = angewandten Tattit,
- = Terrainlehre und
- = Terrainbeurteilung,

welche sofort nach Genehmigung durch den Divisionskommandanten mit der Weisung an sämtliche Regimenter hinausgingen, deren Beantwortung durch jene Junker. Kadetten oder sonstige Militärindividuen schriftlich bearbeiten zu lassen, welche erweislich in ihren Kenntnissen über die höhere Regimentsschule hinausgerückt sind.

Die Resultate bieser Bearbeitungen wurden längstens binnen zwei Monater ben Divisionskommandos vorgelegt, welche sie durch die erwähnte Rommission prufer und mit den Bemerkungen

"ausgezeichnet", "genügend", "mangelhaft" versehen an die betreffenden Abteilungen zurückgehen ließen.

Bei den Regimentern wurden diese Noten den jährlich einzureichenden Sittenund Fähigkeitslisten der zur höheren Beförderung sich eignenden Individuen in der Rubrik "Bemerkung" unter Benennung des Jahres vorgetragen, damit "erseken werden könnte, mit welchem Erfolge der Betreffende die ihm vorgelegten Fragen beantwortet hatte, wobei es sich übrigens von selbst verstand, daß die über rerschiedene Fächer gegebenen Fragen nicht allen Konkurrenten ohne Ausnahme zur Lösung aufgebürdet werden durften, sondern daß seder Einzelne nur sene Frazen zu lösen habe, die auf ein von ihm erlerntes Fach sich bezogen."

Diesen Bestimmungen reihten sich ausführliche Anhaltspunkte für die Über wachung der in Klausur erfolgenden Bearbeitungen an; den Regimentskommandanich wurde es bei dieser Gelegenheit zur Pflicht gemacht, die Sache mit all dem Ermi zu behandeln, die ihre Wichtigkeit erfordert (26. April).

Wir finden von nun ab in der Ordresammlung die jährlich zweimal gestellten 1827. Aufgaben erhalten; dem Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der Entwickelung der taktischen Anschauungen seit den napoleonischen Feldzügen eröffnet sich dort ein reiches Arbeitsseld; auch bei Untersuchung des militärischen Erziehungs- und Unterseichtswesens wird man an jenen Prüfungsaufgaben nicht wohl ohne Achtsamkeit vorüber gehen dürfen.

Den Regimentskabetten wurde gestattet, Aleidung und Bewaffnung nach Ablauf einer sechswöchigen Dienstzeit durch einen Soldaten besorgen zu lassen; sie dursten auf Bunsch an der Soldatenmenage teilnehmen; dem Kadettseldwebel war auch gestattet, einen Mittagtisch außer der Kaserne zu wählen (16. Oktober).

Regimentsl'abetten. 1)

Bur Vereidigung der Juden wurde ein Rabbiner nicht herangezogen; der Fahnenetb.\*) Schwur der Juden sollte lauten: "So wahr mir Gott helfe, unser Herr!"

Eingestandene Unteroffiziere, welche bis zur Konduitennote "mittelmäßig" Einsteher.3) herabgesunken waren, mußten entweder einen anderen Einsteher stellen oder die übernommene Dienstzeit als Gemeine dienen, wobei die bereits ununterbrochen gesleisteten Dienste keinen Unterschied irgend welcher Art gewährten, da der Wohlthat des Einstehens mit Beibehaltung der Charge nur vorzügliche Unteroffiziere teilshaftig werden konnten.

Trop der ununterbrochenen Bestrebungen, die Ableistung des Militärdienstes Selbstmord.4) aller Härte zu entkleiden, trop Abschafsung der Prügelstrase und des Unterossizierstockes, trop einer ganz einzig in der Heeresgeschichte dastehenden Freigebigkeit mit ständigem und regelmäßig wechselndem Urlaub, trop Herabminderung der Zeitdauer für die größeren Wassenübungen auf meist vier, höchstens aber acht Wochen jährlich, mehrten sich die Selbstentleibungen in derartig auffallendem Maße, daß über die Urssachen dieser wahrhaft unerklärlich scheinenden Thatsache allgemeine Nachsorschungen angestellt werden mußten (17. August).

Es kam vor, daß selbst gegen ausgezeichnet beleumundete Soldaten in Urlaub Rechtspsiege. von den Polizeibehörden entwürdigende Strafen, wie "Karbatschstreiche", vershängt wurden; auch gestatteten sich sogar manche Behörden, die von der Polizei bestraften Urlauber zum Strasvollzug durch das Regiment einsach dahin abzusliesern; gegen derartige, wirklich unerhört klingende Übergriffe und Willkürlichkeiten wurde entsprechend scharfe Stellung genommen (9. Januar).

Daß aber trothem eine sofortige Abstellung so schlimmer Mißstände nicht erzielt wurde, ergiebt sich aus dem Restript vom 13. Mai, wonach sogar ein Unteroffizier wegen eines nicht bedeutenden Vorfalles "Stockstreiche" erhalten hat.

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29, Rr. 100.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Rr. 7.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 67.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Rr. 86.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Nr. 10, 58.

Die Offiziere hatten sich den mit Urlaubsgesuchen an das Königliche Urlaub. 1) Hoflager verbundenen Weiterungen durch Beurlaubungen z. B. nach Reuhausen zu entziehen gewußt; daraufhin war noch zu Ende 1826 (30. Dezember) nachdrucksam in Erinnerung gebracht worden, wie die Erteilung von derlei "Beurlaubungen in eine der nächsten Umgebungen der Haupt- und Residenzstadt" keineswegs in der Besuanis eines Regimentskommandanten gelegen sei. 2)

Doch schon am 15. Juli sollte das erlösende Wort gesprochen werden: von nun ab war es den Offizieren ohne jede Beschränkung gestattet, Urlaub zum jeweiligen Königlichen Hoflager zu nehmen; gleichzeitig wurde ader nachdrücklichs verwarnt, unter Umgehung des Dienstweges die Allerhöchste Person schriftlich oder mündlich mit Verehelichungs- oder Besorderungsgesuchen zu behelligen. — Es ersischen auch eine Urlaubs-Gageabzüge-Berechnung (20. Dezember).

Sanitatewefen. 3) Es wurden jetzt nur mehr junge Leute mit dem "Universitätsabsolutorium" und der Dottorwürde in den Sanitätsdienst zugelassen; die Praktikanten mußten außerdem noch ein Examen vor dem Medizinalkomitee ablegen (28. Juli).

Auch die chirurgischen Praktikanten durften unter der Boraussetzung Civilspraxis ausüben, daß sie die vorgeschriebenen Prüfungen bereits abgelegt hätten (6. Oktober).

In verschiedenen Garnisonen des Königreiches war wieder die Blatternstrankheit aufgetreten; gegen das Borschreiten derselben wurden entsprechende Borssichtsanordnungen getroffen (6. April).

Bureaubienft, Schriftvertehr und Liftenführung.4) Für die einzelnen Abteilungen wurden nun bestimmte Summen zur Bestreitung der Bureaubedürfnisse ausgeworsen; unser Regiment erhielt jährlich 580 Gulden für Stab und Kompagnien, außerdem für die Detachements Rothensberg und Forchheim je 9 Gulden. Briesporto, Estassetten, Insertionskosten, sowie Holz- und Lichtgebühren wurden aus diesen Gebühren nicht bestritten (10. Juli).

Bei vorübergehender Abwesenheit eines Kommandanten war der Unterschrift des Bertreters stets der Grund der Abwesenheit des eigentlichen Stelleninhabers voranzustellen (20. Juli).

Die III. und IV. Bataillone wurden von nun ab summarisch als "Reserves Bataillone" geführt; die bezüglichen aufsallend kurzen Listen kamen jährlich eins mal mit Schluß des damaligen Etatsjahres (30. September), unter den übrigen Standess und Rechnungsausweisen in höhere Vorlage.

Berwaltung. 5)

Die Bersteigerung bezw. Berwaltung ber unbrauchbar gewordenen Gegenstände wurde burch höhere Bestimmung geregelt (15. März).

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29. Rr. 2, 79, 119.

<sup>2)</sup> Am 22. Januar aber wurde sogar ben penfionierten Offizieren wieder die Pflicht auferlegt, Urlaubsgesuche nach München Allerhöchst zu unterbreiten. D. S. 5. J. R. 1827/29. Rr. 37.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 47, 82, 95.

<sup>4)</sup> Daselbft. Rr. 73, 93 und R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Rr. 42, 101.

Auch die Bureaugelder sollten wesentlich dem vaterländischen Gewerbe= 1827. fleiß zu gute kommen; alle einschlägigen Erfordernisse durften nur von bayerischen Fabrikanten bezogen werden (21. Oktober).

Die Reparaturen ber Mäntel sollten burch professionskundige Soldaten gegen Beneibung. 1) Bezahlung eines billigen Taglohnes bewirkt werben; jenen Leuten, welche auf diese Weise einige Zeit ihre Mäntel entbehren mußten, durfte aus den vorhandenen Beständen (von Entlassen, Deserteuren) ausgeholfen werden (15. Januar).

Die Offiziers mütze erhielt ein Befestigungsriemchen (27. Juni). Offiziere ber Münchener Garnison erlaubten sich bas Tragen von faltigen, sogenannten Kasaken Beinkleibern, was ernstlich gerügt wurde (15. August.)

Die Offiziere und Hoboisten unseres Regiments erhielten nun statt ber Ausrastung.2) bisherigen gelben Spaulettes, in Übereinstimmung mit der Farbe der Unisorm-knöpfe, bergleichen in weißem Metall versilbert ober ganz sülbern (22. August).

Es werden Bestimmungen über die Ordonnanz-Schabracen der Ofsiziere (3. Februar), sowie über deren Reitzeug (10. Mai) erlassen. Die Stabsofsizier-Schabracen von scharlachrotem Tuch waren mit einer  $2^1/2$  Boll breiten Silberborte eingesaßt; in den rückwärtigen Ecen befand sich der königliche Namenszug mit der Krone; die Schabracen der übrigen Offiziere unterschieden sich hiervon durch die nur  $1^1/2$  Boll breite Borte und das Fehlen des Namenszuges.

Zum Reitzeug gehörte ber englische Sattel von braunem Leber mit weißer Übergurte, Bistolenhalfter (braunlebern), Überwurf von Bärenpelz, Zaumzeug, Borberzeug und Schweifriemen (von schwarzem Blankleber). Auf bem Sattel bes Kopfgestelles besand sich eine silberplattierte Panzerkette, eine solche war bei ben Stabsofsizier=Pferben auch auf Stirn= und Nasenband angebracht.

Die Pioniere ber Schützen-Rompagnie führen Musketen; die Schützen erhalten Raumnabeln an Kettchen (6. Juni).

Für die Musikinstrumente wurden Lederfutterale eingeführt; dieselben muste. 3) sollten im Ganzen 11 Gulden 11 Kreuzer 2 Heller kosten; eine Beschreibung der Futterale wurde gleichzeitig ausgegeben.

Die Begrüßungen wurden von den Offizieren zu Pferde nur mehr Ebrenburch Anlegen der rechten Hand an die Schirmmuge ausgeführt (27. Juni). bezeigungen. 4)

Nicht der Grad der Dekoration, sondern der Orden selbst bestimmt den Ehrenzeichen. Hang der Reihensolge derselben beim Tragen; es wurde daher verfügt, daß der Militär=Mar=Joseph=Orden in allen Fällen vor dem Civil=Berdienstorden der

<sup>1)</sup> Bergl. Berg, 4. J. B. Band 2, Seite 20, Münich, Unif. M. M., Bogl, bay. Armee, Seite 65.

<sup>2)</sup> Bergl. Bogl, bay. Armee, Seite 64 und Berg, 4. J. B. Band 2, Seite 20/21.

<sup>3)</sup> D. S. 5. R. 1827/29. Mr. 73.

<sup>4)</sup> Bergl. Berg, 4. 3. B. Band 2, Seite 20.

<sup>5)</sup> D. S. 5. 3. R. 1827/29. Rr. 107.

1827. bayerischen Krone rangiere (27. November). Zur Belohnung jener Offiziere und Ludwigs- Beamten, welcher während 50 Jahre ihre Posten treu und ehrenhaft ausgefüllt haben, stiftete Se. Majestät der König am 25. August den Ludwigs-Orden, welcher für höhere Rangklassen in einem goldenen, emaillierten Ehrenkreuze, für niedere in der goldenen Ehrenmünze besteht, beide am karmoisinroten Bande mit hellblauer Einfassung auf der linken Brust zu tragen.

Regiments. Inhaber. 2) Dem Inhaber eines Regiments mußten die Beränderungen in Bekleidung. Bewaffnung, Organisation des Heeres wie Regiments oder andere formelle Berschiebungen bekannt gegeben werden.

Berfonalien.

Im Offiziercorps traten nachftebenbe Beranberungen ein:

Befördert: Oberlieutenant und Brigade-Abjutant Rudolph zum Hauptsmann im 13., zu Oberlieutenants die Unterlieutenants Wetzer im 6., Döhlesmann im 13., v. Killinger im 12. LiniensInfanteries-Regiment, Fries im Regiment; zum Unterlieutenant Junker Holberer (21. August); zum Unterarzt der Chirurgens-Praktikant Dr. Hann (27. Juni).

Bersetz: Die Obersieutenants Mulzer (21. August) vom Untersieutenant im 9., D. Müller (13. Oktober) vom 14., v. Killinger (6. November) vom 12., bie Untersieutenants Schuller vom 9., Ch. v. Delhafen II. vom 10. LiniensInfanteriesRegiment anher.

Ernannt zu Abjutanten: Oberlieutenant Fries (2. Infanterie = Brigade. 3. Armee-Division, 21. Auqust); die Unterlieutenants Gotter (4. Armee-Division,

1. Auguft), M. Rlein (Regiment, 1. September), Beid mann (II. Bataillon.

1. Oftober).

1828.

### 1828.

Waffenübungen. 3)

Se. Majestät der König hatte beschlossen, in diesem Jahre bei Augsburg ein übungslager abhalten zu lassen und bemselben persönlich anzuwohnen; alle einsleitenden Maßnahmen waren bereits getrossen, als mit Rücksicht auf die Geschäfte der Ständeversammlung und die hieraus entstehende Unmöglichkeit der Abreise des Königs von München der Plan wieder fallen gelassen und das Lager für diese Jahr abgesagt wurde. Die Herbst-Wafsenübungen dagegen fanden im gewöhnslichen Umfange statt.

Feftungs. arbeiten. 4)

Se. Majestät ber König legte ben Grundstein zur Festung Ingolstadt; auch unser Regiment stellte 12 Mann hilfsarbeiter borthin ab, welche zwischen Mitte November und Dezember wieder anher zurückgesendet wurden.

<sup>1)</sup> Munich, G. b. G. b. B. A. Seite 418.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29. Nr. 70.

<sup>3)</sup> Dafelbft 1827/29. Rr. 28. 29.

<sup>4)</sup> Heilmann, F. F. W., Seite 463 und R. B. R. A. Zahlungsliften unferes Regiments.

Die Bestimmung über die Beteiligung sämtlicher Stabs- und Oberoffiziere an den 1828. Sonntags-Rirchenparaden ift offenbar bei unserem Regiment auf eine mehr paraden.1) als laue Aufnahme gestoßen; das Divisionskommando betonte bei Aufgreifung bieser Unterlassung (15. Juni) besonders die Ausnutzung der günftigen Gelegenheit zur Besichtigung auf Propretät und Abjustierung. Am 23. Oktober aber murbe Bericht eingefordert "über die Form und Beise, in welcher bas Regiment die Rirchenparaben abhalte, wobei vorzugsweise basjenige zu berühren mar, was in der Kirche, vor dem Sinmarsch und bis zum Ausmarsch in Ausübung gebracht wurde"; ber Bericht vom 31. Oktober klärt uns in folgender Beise auf: Das Regiment stellte um 9 Uhr morgens im Kasernenhof auf, sodann nahm der Regimentskommandant eine Bropretäts-Parade vor; die Soldaten wurden hierauf in Begleitung fämtlicher Offiziere ben beiben Kirchen zugeführt; bie Ratholiken wohnten ber Predigt und bem Hochamt, die Protestanten ber Predigt und hierbei ftattfindenden Feierlichkeiten an. Nach der Parade wurde die Wannschaft durch kommandierte Offiziere wieder in die Kaserne geführt. Für besondere Kesttage wurde ein Bataillon mit Gewehr gebilbet, welches nach bem Te deum in Parabe befilierte; bie nicht eingeteilten Offiziere begleiteten bie Generalität zur Rirche.

Die von Sr. Majestät dem König versügte seierliche Aushändigung des Ordens, Chrenkreuzes und der Chrenmunze des Ludwigs-Ordens erfolgte "nach militärdienst. Mushandigung.2) lichen Prinzipien" (5. April).

Die Bestrafung ber Beurlaubten mit Karbatschieben nahm immer noch Rechtspsiege.3) kein Enbe; die Polizei entschuldigte sich, zur Rebe gestellt, damit, daß sie von der Militäreigenschaft der Bestraften keine Kenntnis gehabt habe; diesem Streben nach Unkenntnis wurde mit großer Energie entgegen getreten (25. Oktober).

Über die Behandlung und Berwaltung der unbrauchbar gewordenen Gegen= Berwaltung. 4) ftände erschienen "Instruktions-Borschriften". — Außerdem wurden "Borschriften für einzelne Gebühren an Requisiten eines ins Lager rückenden Linien-Jnfanterie= Regiments" veröffentlicht (18. und 27. Februar).

Die Zeichnung einer Auslege=Ordnung wurde am 12. Februar verteilt. Auslege- Zwischen der weißleinenen und der Unterhose lagen die "Halsstreisen"; im übrigen ersehen wir daraus den damaligen Inhalt eines Tornisters.<sup>5</sup>)

Es erschien ein Gebühren-Regulativ über Kasernenbetten, Kammer- und Kasern-Küchenrequisiten; auf zwei Mann traf ein vollständiges Bett und eine Wollbede.

In jeder Mannschaftsstube sollten nun ein bis zwei unbrauchbare Mäntel, die bis Ende der siebziger Jahre erhalten gebliebenen "Zimmertour=Mäntel" (!),

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29. Nr. 49. 73.

<sup>2)</sup> Bergl. Berg, 4. J. B., Band 2, Seite 27 u. D. S. 5. J. R. 1830. Rr. 34.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29. Nr. 75.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Nr. 11. 15.

<sup>5)</sup> Bergl. hiezu Berg, 4. J. B. Banb 2, Seite 26/27.

<sup>9</sup> D. S. 5. 3. R. 1827/29. Rr. 38. 89.

1828. zum Gebrauch für jene Leute aufbewahrt werden, welche während der Racht zum Abort gehen und dabei ins Freie treten mußten.

underastung.1) Die Kosten für Reparaturen der Patrontaschen wurden genau geregelt, es folgte sodann eine Neuordnung der Reparaturkosten des gesamten Lederwerkes (11. Mai bez. 11. August).

Das am 15. August erschienene Konstriptions-Gesetz setzte den Beginn der Wehrpflicht auf das vollendete 18., der Militärpslicht auf den 1. Januar des dem vollendeten 21. Lebensjahre solgenden Jahres sest. Die Dienstpflicht dauerte sechs Jahre. (Die standesherrlichen Familien und die Geistlichkeit waren nicht dienstpflichtig.) Mindestmaß 5 Fuß 4 Boll. — Söhne von Abeligen, Kollegialsräten oder höheren Beamten traten als Kadetten ein.

Einsteher. Es kam vor, daß die Zivilbehörden schlecht beleumundeten Leuten gute Führungszeugnisse ausstellten, um dieselben hierdurch als Militär=Einsteher los zu werden . . . . 3) (25. Februar).

unterstützungsfonds.4) Hinfichtlich der Beiträge und des Beitrittes der Offiziere, Militärbeamten
und Junker zum Unterstützungsfonds befahl Se. Majestät der König folgendes
(31. Januar): Neubeförderte Junker zahlen die zweimonatlichen Gagenbeiträge
nicht; sämtliche Offiziere sind zum Beitritt verpslichtet; auch jeder disher nicht
Beigetretene, seit dem 26. Februar 1826 höher Beförderte muß den zweimonatlichen Mehrbetrag einzahlen, jedoch nicht die ordentlichen Beiträge des einen halben
Kreuzers vom Gulben.

Bon nun ab jedoch ist jeder Neubeförderte, wenn auch jetzt noch nicht beisgetreten, von dem Tage der Beförderung ab verpflichtet, dem Fonds beizutreten.

Avancement. Das durch Einschiebung der Legions-Offiziere in die Linie vor zwölf Jahren entstandene Mißverhältnis war nun im allgemeinen wieder ausgeglichen, so daß die Beförderungs-Bestimmungen vom 12. Oktober 1822 wieder maßgebend bleiben konnten; doch behielt sich Se. Majestät vor, in besonderen Fällen Ausnahmen eintreten zu lassen.

Aushebung. 5) Unserm Regiment wurde aus der Altersklasse 1807 nachträglich eine Anzahl von 367 Konskribierten aus dem Rezat=, 1 aus dem Ober=Main=Kreis zugewiesen; die sämtlichen Ausgehobenen wurden dis zum 1. März folgenden Jahres beurlaubt; alsdann aber sollten nur so viele eingezogen werden, als der dis dahin ersolgte Abgang nötig mache (7. Dezember).

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1827/29. Nr. 40. 61.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu die ausführliche Wiedergabe Berg, 4. J. B. Band 2, Seite 25/26 oder Münich, G. d. E. d. d., Seite 422/425.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29. Nr. 16.

<sup>4)</sup> Daselbst. Rr. 12 und Berg, 4. J. B. Band 2, Seite 27.

<sup>5)</sup> Berg, 4. J. B. Band 2, Seite 28.

<sup>9</sup> D. S. 5. 3. R. 1827/29. Rr. 85.

Bei den von Zeit zu Zeit zugesendeten Protokollen über die Verpflichtung 1828. neu angestellter Offiziere, bezw. Militärbeamten hatte sich vielsach gezeigt, daß die <sup>Diensteib.1</sup>) wegen der Beteiligung an Geheimen Gesellschaften auszustellenden Reverse nicht nur in Ansehung des Inhalts und der Form wesentlich verschieden seien, sondern auch sachlich und förmlich von den bestehenden Vorschriften abwichen (25. Fanuar).

"Um nun diesen Misverständnissen zu begegnen, die Übersicht dieser Berspflichtungssprototolle in Hinsicht ihres Wesens und ihrer Form zu erleichtern, und zugleich eine zwecklose Weitwendigkeit in Abfassung derselben zu entsernen, wird dem Armeekommando in der Anlage ein Formular mit dem Auftrage zugeschlossen, die Divisionss und sonstigen KorpssKommandanten anzuweisen, daß sich hierin mit der genauesten Bünktlichkeit gehalten und jedes eingesendete, wie nur immer von dem Formular abweichende VerpflichtungssProtokoll allsogleich zur Abänderung unter geeigneter Zurechtweisung zurückgeschickt werden solle.

#### Protofoll,

welches über die Berpflichtung des zum Lieutenant beförderten (Tauf= oder Familienname) (oder neu Angestellten) beim Regiment aufgenommen worden ist:

Nürnberg, Jahr, Tag, Monat.

In Gegenwart des Regiments= Kommandanten N. N.

bann

bie unterzeichnete Rommission.

Nachdem vermöge Allerhöchster Entschließung (Datum) ober vermöge Armee-Besehles (Datum) ber N. N. zum Lieutenant besörbert und zu bessen Berpflichtung auf heute die gegenwärtige Kommission angeordnet worden ist, so wurde der hier erschienene (Charge, Tauf=, Familienname) vorerst von dem Bestehen der Allerhöchsten Berordnung vom 13. September 1814, die geheimen Gesellsschaften betreffend, durch die deutliche Berlesung derselben in Kenntnis geseht und dabei besonders auf Ziffer III derselben ausmerksam gemacht.

Derfelbe stellte hierauf folgenden Revers aus:

Ich N. N. erkläre und versichere hiemit, baß ich zu keiner geheimen Gesellschaft ober zu irgend einer Verbindung, beren Zwed bem Staate unbekannt, von bemselben nicht ge-

<sup>1)</sup> Tagebuch J. R. 8, Band 2 und D. S. 5. J. R. 1827/29. Nr. 4.

1828.

billigt, ober dem Interesse besselben fremd ist, weder gehöre, noch je in Zukunst gehören werde, und bin bereit, diese meine Bersicherung durch einen Eid zu bekräftigen, wie ich sie jetzt schon durch meine Unterschrift bestätige.

N. N. (Tauf= u. Familienname) und Charge.

Hevers durch Abschwörung des Gides wegen geheimer Gesellschaften in der vorgeschriebenen Form seierlich bekräftigt, und wurde sonach auf Grund der Dienstvorschriften § 413 zur Ablegung des Diensteseides zugelassen, welchen er mit Beobachtung der erforderlichen Förmlichteit abgeschworen und zu dessen Bestätigung eizenhändig unterschrieben hat.

N. N. (Tauf= u. Familienname: und Charge.

Den vorstehenden Berpflichtungsakt bestätiget die gegenwärtige Kommission: R. N., Major,

N. N., Hauptmann,

N. N., Oberlieutenant,

N. N., Lieutenant, N. N., Auditor,

N. N., Aftuar."

Mit Rücksicht auf bie andauernden Beränderungen im Offiziercorps unjeres Regiments erscheint die Feststellung bessen Bildes vom 31. Dezember angezeigt:

Stanbes. ausweis. 1) Stab und Unterstab: 1. Oberst Graf v. Gelbern, 2. Oberstlieutenant v. Albert, 3. Major v. Schellerer, 4. Major v. Fabris, 5. Regiments=Arzt Schmidt, 6. Regiments=Auditor Segin, 7. Bataillons=Arzt Döring, 8. Bataillons=Quartiermeister Dorrer, 9. Unterazt Dr. Hann, 10. Unterazt Dr. Fiedler, 11. u. 12. 2 Junker, 13. 1 Chirurgen=Braktikant, 14. 1 Auditoriats=Aktuar, 15. 1 Musikmeister, 16. 1 Regiments=Tambour, 17. 1 Bataillons=Tambour, 18. 1 Projes, 19. bis 36. 18 Hoboisten, 37. 1 Prososengehülse, 38. 1 Büchsenmacher.

<sup>1)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments. 35 Offiziere waren verheinunt

| Rompagnie |           | Hauptleute    | Oberlieutenants                       | Unterlieutenants                  | Feldwebel | Fouriere | Sergenten      | Rorporale | Hornisten bezw.<br>Tamboure | Pioniere | Gefreite | Gemeine | Ständig bes<br>urlaubte Gemeine | Effettivstärte<br>vom Feldwebel<br>abwärts |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------------------------|----------|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | Shühen:   | Engelharbt    | B. Rlein                              | Höggenstaller,<br>Fischer         | 1         | 1        | 2              | 6         | 1                           | 2        | 8        | 92      | 61                              | 174                                        |
| 2.        | :         | Rect          | v. Stromer                            | Şaas, holberer                    | 1         | 1        | 2              | 5         | 2                           | -        | 8        | 86      | 62                              | 167                                        |
| 1.        | Füfilier= | v. Michels    | W. Goës,<br>Gotter <sup>1</sup> )     | Marg, v. Sundahl                  | 1         | 1        | 2              | 5         | 2                           | 1        | 5        | 83      | 70                              | 170                                        |
| 2.        | :         | v. Peller     | M. Rlein <sup>2</sup> )               | Birkmann,<br>Ch. Örtel            | 1         | 1        | 2              | 6         | 2                           | -        | 7        | 90      | 66                              | 175                                        |
| 3.        | :         |               | v. Reichert,<br>Mulzer <sup>3</sup> ) | Ch. v. Ölhafen I.,<br>Molitor     |           | 1        | 2              | 4         | 2                           | -        | 4        | 84<br>  | 68                              | 166                                        |
| 4.        | =         | v. Stromer    | v. Derfcau                            | Roed                              | 1         | 1        | 2              | 5         | 2                           | 2        | 1        | 87      | 65                              | 166                                        |
| 5.        | :         | v. Pechmann   | v. Gemming 4)                         | Ph. Örtel,<br>Walther             | 1         | 1        | 2              | 5         | 2                           | 1        | 5        | 83      | 66                              | 166                                        |
| 6.        | :         | -             | Sg. Roth                              | G. Müller,<br>Stauber             | 1         | 1        | 2              | 6         | 2                           | -        | 4        | 79      | 64                              | 159                                        |
| 7.        | =         | v. Hafenbrädl | Röber                                 | v. Bolkamer,<br>R. v. Dihafen II. | 1         | 1        | 2              | 6         | 2                           | -        | 8        | 85      | 65                              | 170                                        |
| 8.        | *         | v. Gropper    | <b>В.</b> Воёя                        | Feuerlein,<br>Schabelood          | 1         | 1        | 2              | 5         | 2                           | -        | -        | 85      | 67                              | 163                                        |
| 9.        | s         | Lechleitner   | D. Müller                             | v. Weidmann,5)<br>L. Schuller     | 1         | 1        | ່ <b>2</b><br> | 6         | 2                           | -        | 5        | 87      | 62                              | 166                                        |
| 10.       | :         | v. Furtenbach | Fries,6)<br>v. <b>R</b> illinger      | Beiß, Korte                       | 1         | 1        | 2              | 5         | 2                           | 1        | 5        | 81      | 71                              | 169                                        |

Bemerkungen: 1) Abjutant bei der 4. Armee:Division. 2) Regiments:Adjutant. 3) Kommandiert zur Natural:Berpstegs:Kommission Rürnberg. 4) Kommandiert zum Topographissichen Bureau. 5) Bataillons:Adjutant. 6) Abjutant der 2. Infanterie:Brigade der 3. Armee:Division.

Im Offiziercorps waren folgende Beränderungen eingetreten:

Berfonalien.

Befördert: Zu Oberlieutenants die Unterlieutenants Gotter im Regiment, Sauter im 10., Pfisterer im 14., v. Prinzing im 13. Linien-Zusanterie-Regiment; zum Unterlieutenant der Junker v. Sundahl im Regiment (21. August).

Versett: Hauptmann v. Hafenbrädl (5. Juni) von der 5. Gendarmeries Kompagnie, die Unterlieutenants Korte vom 9., Molitor vom 10. (21. August), L. Shuller vom 9. (20. November), Unterarzt Dr. Fiedler vom 3. Liniens Infanteries Regiment (29. April) anher; dagegen Hauptmann v. Imhoff (21. August) zur Gendarmerie.

Benfioniert; Die Hauptleute v. Moro (12. März), Bintl (2. Dezember) und Bataillonsarzt Bullmann (23, April).

Berftorben: Unterlieutenant A. Schuller (4. Ottober).

### 1829.

Baffen.

Das Herbstererzieren schloß mit einer Besichtigung durch den Dicksons-Abungen. 1) Rommandanten Generallieutenant v. Lamotte ab; das vorgestellte kombinierte Bataillon entsprach den gestellten Anforderungen durchweg; das Tiraillieren der Füsilier-Kompagnien wurde infolge ber ungünstigen Witterung wesentlich behindert, so daß bie Erfolge nicht allenthalben ber hohen Wichtigkeit bieser Fechtart entspracen: unser Regiment wies jedoch auch auf diesem Gebiete gute Leiftungen auf, währent bie beiben Schützen-Kompagnien, sowie der Unterricht der Unteroffiziere eine besondere lobende Anerkennung errangen.

Scheiben. fciegen. 2)

Die Ergebniffe bes Scheibenichießens liefern folgendes jum Nachfinna anregende Bild; es verhielt fich die Anzahl der Treffer zu jener der Fehler:

| Bei unferem<br>Regiment | Beim<br>4. Jäger:<br>Bataillon | Beim<br>7. Linien=<br>Infanterie=<br>Regiment | Bei unferem<br>Regiment | Beim Linien: 3nfanterie: Leib:Regiment Beim 11. Linien: Infanterie: Regiment |         |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| mit                     | ber Must                       | ete                                           | mit bem Stugen          |                                                                              |         |  |  |  |
| mie 17:10               | 33 : 10                        | 12:10                                         | 28:10                   | 286 : 10                                                                     | 25 : 10 |  |  |  |

Es ericien eine "Instruktion über bas Ginschießen ber Stugen"; bem Buchsenmacher wurde für diese Arbeit eine Tageszulage von 1 Gulben bewilligt. -

Deferteure. 3)

Leider hatten die Dienstvorschriften von 1823 (§ 498, Biff. 6) die Be stimmung beibehalten, daß die erstmaligen Deserteure der (aufgehobenen) Garde, der Kavallerie, Artillerie, der technischen Kompagnien und des Armee-Fuhrwesens an die Linie zur Erneuerung ihrer "Rapitulation" und zur bezw. längeren Dienstzeit abgegeben werben; biese Angelegenheit fand nun ihre weitere Regelung dabin daß den nicht mit Deserteuren zu behaftenden Abteilungen jene Linien-Insanterie-Truppenteile bezeichnet wurden, denen fie ihre Deserteure regelmäßig zu überweisen hatten (18. März).

Redtspflege. 4)

Beurlaubte Solbaten, welche wegen Bergehens ober Berbrechens ver: haftet wurden, waren ber Rommandantschaft ber nächstgelegenen Garnisonstadt mit wenigstens einem selbständigen Bataillon abzuliefern; über die Berhaftung

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1830. Nr. 3. 69.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 69. 1827/29. Rr. 27.

<sup>3)</sup> D. S. 5. 3. R. 1827/29. Nr. 121/2.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Nr. 25.

und Ablieferung wurde bem Truppenteil nur Kenntnis gegeben, ebenso wie über 1829. ben Ausgang einer Berhanblung (18. Juni).

Die Blatternkrankheit trat wieder heftiger auf; unsere Arzte wurden ans Santidiesgewiesen, jede solche Erkrankung baldigst dem betreffenden Zivil-Gerichtsarzt mits blensk.1) zuteilen; auch sollte durch Austausch der gemachten Ersahrungen der Natur dieses Übels auf den Grund zu kommen gesucht werden.

Die stete Betonung der Vermeidung aller unnützen Schreiberei hatte wirklich Bureaubienst. 2) achtunggebietende Erfolge errungen; trothem wurde neuerdings eine Einschränkung des Listenwesens Allerhöchst angeordnet (23. Juli); so vereinsachten sich im bessonderen die Zahlungslisten mehr und mehr; es sielen z. B. die namentlichen Ausweise der Mannschaft in den Quartalsabschlüssen weg; nur mit Ende des Etatsjahres sinden wir kurze namentliche Listen, aber ohne die schwerfälligen Montursraten-Ausweise u. s. s.; das Ergebnis dieser Papiermassenabschiedung ist schon rein äußerlich an den Atten sestzustellen; die Aktendündel von zwei vollen Jahren sind nun kaum mehr so umfangreich, wie früher ein einziger Quartalsakt!

Die lithographierten Papiere mußten von nun (1. August) ab aus dem Schreibmaterialien = Aversum bestritten werden; die Ersparnisse aus diesem Aversum slossen Mersum slossen Mersum flossen mit 2/s zum Offizier=, mit 1/s zum Unteroffizier= und Soldaten= Unterstützungssonds; im Etatsjahre 1827/28 waren auf diesem Wege 1878 Gulben 27 Kreuzer 3 Heller eingekommen; den Truppen aber, welche eine Überschreitung zu verzeichnen hatten, wurde bedeutet, daß dei der großen Verminderung aller Schreibereien in Zukunst eine um so ergiebigere Ersparnis erwartet werden müsse. Es ist vielleicht die Thatsache nicht ganz ohne Interesse, daß unser Regiment damals 30 Gulden 8 Kreuzer und das 10. Linien=Insanterie=Regiment 213 Gulden verzeichnet. Im lausenden Jahre ergab sich eine Wehrausgabe von 245 Gulden verzeichnet. Im lausenden Jahre ergab sich eine Gesamtüberschreitung des Titels um 827 Gulden; das 13. Linien=Insanterie=Regiment ersparte 240 Gulden, das 15. Linien=Insanterie=Regiment hatte eine Wehrausgabe von 482 Gulden.

Mehrere Unterstützungs-Gesuche von Offizieren hatten das "äußerste unterkatzungs-Mißsallen" Sr. Majestät erregt, denn es ließ sich aus denselben nur auf eine förmliche Zerrüttung der häuslichen Verhältnisse dieser Bittsteller schließen; der Grund solcher Mißstände wurde in dem Mangel jeder Oberaussicht gefunden, welche die vorgesetzten Stellen auch auf die nicht dem Dienste zugewendeten Verhältnisse aller Untergebenen ausdehnen mußten. Es wurde daher (15. Mai) vorgeschrieben, daß diesen, da wo es nötig ist, "nicht allein auf der Parade die Bahn eines ges regelten und ehrenreichen Lebens vorgezeichnet werde."

Digitized by Google

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1827,29. Nr. 15.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Nr. 151/2, 23.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 261/2.

Das Schulbenmachen follte ebenso wenig begünstigt werden, als anderseits 1829. bas unverschuldete Unglud vollen Anspruch auf Unterstützung haben mußte.

Für die Richtigkeit der in den Unterstützungs-Gesuchen niederzulegenden Angaben wurden die vorgesetten Beborben verantwortlich gemacht.

Belleibung unb Anzug.

Die Pioniere erhalten zwei übereinander liegende Beile aus rosarotem Tuch als Abzeichen, welches auf der Mitte des rechten Oberarmes von Rock und Spenfer getragen murbe (31. Mara).

Die weißleinenen Pantalons wurden nur bei ganz warmer Witterung im Bachtbienft getragen (1. Juni).

Das Regiment erhielt eine Muster=Tuchhose zugesendet.1)

Die Tamboure durften zur Erleichterung des Tragens der Trommel ihren Mantel unter ben Tornifterbedel paden (26. Februar).

Musruftung.

Die Patrontasche erhielt eine Schleife, die Säbelkuppel einen Anops. um eine ruhigere Lage beiber Stude herbeizuführen (10. Juni).

Es gelangen weiß und blaue, gefirnifte Rotarden von Meffingblech gur Einführung, welche bei größerer Dauerhaftigfeit ein gefälligeres Außere hatten wie die bisher gebräuchlichen (7. August).2)

Bermaltung.

Den Offizieren und Militärbeamten, welche wenigstens im Sauptmannsrange ftanden, tam gemäß Allerhöchster Erklärung vom 7. Februar die "Siegelmäßigfeit" gu.3)

General-Infpettion und armee. Divifionen.

Das Armeekommando wurde aufgehoben; Feldmarichall Fürst Wrede übernahm nun die General=Inspettion der Armee; die Armee=Divisionen berichteter unmittelbar an bas Kriegsministerium, die Brigadegenerale erhielten innerhalb ber Divisionen einen nach Sparten umgrenzten Wirkungsfreis: Dienstliches ober Abministratives, ber britte General war gewöhnlich im Kriegsministerium tommandiert.4)

Infpigierung.

Die Abteilungen erhalten nun von der beftimmten Ankunft bes Inspizierenben feine Renntnis mehr (5. Juni).

Berfegungen.

Die Regimenter durften Unteroffiziere und Solbaten im beiberfeitigen Einvernehmen gegenseitig verseten b) (31. Januar).

Urlaub.

Den Offizier konnte ber Regimentskommanbant bis zu 6 Bochen normalmäßig im Inland beurlauben, eine Bestimmung, welche über ein halbes Jahrhundert in Geltung blieb (31. Januar).

Kouriere.

Die Fouriere verschwinden (1. Juli) aus der Zahl der Unteroffizier-Chargen; die bedeutend verminderten Rechnungsgeschäfte werden von nun ab unter

<sup>1)</sup> Bergl. Berg, 4. J. B. Band 2. Seite 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. S. 5. J. R. 1827/29. Rr. 43.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 21.

<sup>4)</sup> Münich, G. d. E. d. d. A. Seite 365/367.

<sup>5)</sup> Bergl. Berg, 4. 3. B. Band 2. Seite 31.

Aufficht des Kompagniekommandanten von hiezu bestimmten Unteroffizieren geführt 1829. (1. Juli).

Das Regiment burfte nun Kabetten bis zur Bahl 20 annehmen 1) (21. Ros Regimentstabetten. vember).

Im Offiziercorps ergaben fich folgende Beranderungen:

Berionalien.

Beforbert: Bu Oberlieutenants bie Unterlieutenants Feuerlein im 10., v. Bolkamer im 12. (21. Mai; letterer wurde schon am 17. August wieder anher verset) und Marx im 3. Linien-Infanterie-Regiment (20. November); zu Unterlieutenants bie Junter v. Beuft (21. Mai) und St. George; ferner ber Divifions-Attuar Hoffmann jum Bataillons-Quartiermeister II. Kl. (20. November).

Bersett: Die Hauptleute Lueger vom 15. und F. Roth vom 12. (21. Mai), Unterlieutenant Frhr. v. Drechfel vom 2. Linien-Infanterie-Regiment (6. Juni) anher; bagegen Oberlieutenant D. Müller zum 12. (17. August), endlich Bataillons-Quartiermeifter Dorrer zum 15. Linien-Infanterie-Regiment (21. Mai).

# 1830.

1830.

Frühjahrs = und Herbstererzieren fanden im vorgeschriebenen Umfange Baffennbungen.2) ftatt; die am Schluffe ftattgehabten Besichtigungen burch den Divisionskommandanten fielen fehr gunftig für unfer Regiment aus; jum 30tägigen Berbfterergieren, welches am 16. September begann, waren die Beurlaubten einberufen; Oberftlieutenant v. Albert leitete die Waffenübungen mit großer Umsicht und kommandierte bas Regiment zur vollsten Zufriedenheit; bie Besamt= wie bie Gingel= leistungen des Regiments, im besonderen Tiraillement und Bajonettsechten, fanden lobende Anerkennuna.

General v. Lamotte besichtigte am 28. Ottober vormittags 10 Uhr die Rafern. befichtigung. 3) Unterbringung unseres Regiments in ber Deutschhaus-Raserne.

Bei Aushandigung des Ehrenfreuzes und der Ehrenmunge des Ludwigs. Ordens-Aus-Orbens wird nun genau so verfahren, wie bei Berleihung bes Civil-Berbienst= Ordens; ber Oberst erhält jenes Ehrenzeichen durch ben einschlägigen Generalmajor vor ber Parade seines Regiments.

handigung. 4)

"Aur Belebung bes hiftorischen Sinnes und bes militärischen Geistes" ordnete Se. Majeftat ber Ronig die Anbringung von Denktafeln in ben Gottesbäufern

Denttafeln. 5)

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1827/29. Nr. 51.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1830. Nr. 65. 118 und 1831 Nr. 261.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 215.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Rr. 34.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Rr. 555.

1880. ber Gemeinden an (11. Juni); die Regimenter u. s. w. mußten daber Berzeichnisse in Borlage bringen über jene Soldaten, welche vor dem Feinde oder in unmittelsbarer Folge ber vor dem Feinde erhaltenen Bunden gestorben waren.

Religisse Der Central-Bibel-Berein (Borftanbschaft in Nürnberg) übermachte unserem Bestrebungen. 1) Regiment 15 Bibeln zur Erbauung der auf Wache stehenden Mannschaften.

Schulweien.2) Um eine Gleichheit bei Abfassung der Jahresberichte über das Schulwesen im Heere zu erhalten, wurde ein Schema aufgestellt unter dem Titel "Fortgangsund Qualifikations-Tabelle der Schüler der niederen Regiments-Schulen für das
Schuljahr . . . ". Die bereits in Borlage gekommenen diesjährigen Schulberichte
wurden zur Neuerstellung nach diesem Schema zurückgegeben (17. und 24. April).
ortbittdung der Die Leistungen der Kabetten und Junker in den Prüsungsarbeiten

Fortbilbung ber Junker und Kabetten.3)

oetten.8) gingen dem Regiment mit genauer Beurteilung jedes Einzelnen wieder zu (1. April). Bioniere.4) Die Bioniere wurden von nun ab so ausgewählt, daß auf einen Waaner

Bioniere. 4) Die Pioniere wurden von nun ab so ausgewählt, daß auf einen Bagner (im Ermangelungsfalle Schreiner) immer 3 Zimmerleute trafen (15. Juli).

Einfteher.5) Wir finden in diesem Jahre den ersten Bersuch, durch Bermittelung der Division Einsteher aussindig zu machen; diese Erscheinung blieb nicht vereinzelt, sondern ging in den dienstlichen Gebrauch über.

Prasenzstand.6) Der Präsenzstand unseres Regiments wurde (9. Juli) von 375 auf 412 Köpfe erhöht; hiebei wurde jedoch die Erwartung ausgesprochen, daß von num ab das Einrücken beschäftigungslos gewordener Soldaten vom Urlaub keine Überschreitungen jenes Standes mehr verursachen werde; da aber der Bedarf unseres Regiments nach 23 Tagposten berechnet worden war, während sich hierunter 4 Nachtposten besanden, wurde der Präsenzstand wieder auf 406 Mann herabgeseht, "so daß immer noch gegenüber dem Wachbedarf 6 Mann übrig waren": die anderen 6 Mann wurden sofort beurlaubt (3. Dezember). — Die zu den Herbschster Entschließung nicht wieder beurlaubt werden; schon am 4. Oktober ersolgte jedoch Aushebung dieser Maßregel, welche jedenfalls ihren Ursprung in Besorgnissen gegenüber möglichen Wirkungen der Pariser Juliskevolution gehabt haben dürfte.

Bachtbienft.

So sah sich auch die Kommandantschaft Nürnberg (Oberft Nesselrode-Hagenpoet) verpflichtet, die öffentliche Sicherheit mit allen Kräften durch besondere Mittel sicher zu stellen. 7) "Da es aber zur Bermeidung möglichen Aussehns

<sup>1)</sup> Rotiz in D. S. 5. J. R. 1830.

<sup>2)</sup> D. S. 5. J. R. 1830. Rt. 77. 83.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 60.

<sup>4)</sup> Bergl. Berg. 4. 3. B. Band 2, Seite 43.

<sup>5)</sup> D. S. 5. 3. R. von 1830 ab.

<sup>6)</sup> Dafelbft 1830. Rr. 172. 194.

<sup>7)</sup> R. M. R. Aft Garnisondienst. Unruhen in Rürnberg.

bie Alugheit befiehlt, ganz in ber Stille zu handeln", so mußte unser Regiment 1880. zur Durchführung ber folgenden Disposition nur die vorsichtigsten, ruhigsten und gediegensten Unterofstziere auswählen: die Hauptwache wurde mit 1 Korporal und 12 Mann, die Lauferthorwache mit 1 Gefreiten und 6 Mann, die übrigen 3 Thorwachen mit je 1 Gefreiten und 3 Mann, schließlich auch der Laufersschlag, die Beiße Thurms und Lorenzer Bache mit je 1 Gefreiten und 3 Mann verstärkt; sämtliche die auf weiteren Besehl.

Die Kavallerie hielt 1/2 Estadron bereit (für Sicherung des Pulvermagazins). Ferner hielt unser Regiment eine Kompagnie in Bereitschaft, welche sich bei allenfallsigem Ausbruch von Unruhen sogleich ins Zeughaus zu begeben und dasselbe zu besetzen hatte. Die Patrouillen sollten die strengste Mäßigung und Ruhe beobachten; im Falle, daß sie Jemand Zettel an Häuser anschlagen sähen, sollten sie suchen, sich ohne Anwendung von Gewalt des Thäters zu bemächtigen, ihn verhaften und auf die Polizei führen; wo eine Verhaftung jedoch nicht ohne große Störung und Lärm geschehen könnte, sollte sie nur versuchen, sich möglichst genaue Auskunft über Name und Stand des Thäters zu verschaffen. Bor der hand und die Patrouillen hatten im Falle eines Angrisses sich nur mit dem Batronen untersagt, die Patrouillen hatten im Falle eines Angrisses sich nur mit dem Bajonett zu verteidigen.

Wachverstärkungen und Patrouillen zogen beim Zapfenftreich auf, unterstützten sich möglichst durch gegenseitiges Patrouillieren und rückten mit dem Weden um 6 Uhr morgens wieder ein.

Alarmplat für die Infanterie und die Kavallerie war der Hof der Deutsch= haus=Raferne. —

Unser Regiment erhielt für das laufende Jahr 232 Refruten aus dem Retrutterung. Rezats, 173 aus dem Obers-Main-Areis zugewiesen. 1)

Diejenigen Solbaten, welche sich nach vollendeter Dienstzeit wieder anwerben Reengagterließen, erhielten für die 6 nächsten Dienstjahre 1 Kreuzer und in jedem weiteren ungsgelder. 11/2 Kreuzer tägliche Zulage<sup>2</sup>) (3. November).

Während der Exerzierzeit legte die Mannschaft unseres Regiments freis Menagedeitrag... willig täglich noch 1 Kreuzer in die Menage; diese Maßnahme fand die unums wundene höhere Billigung 3) (30. September).

Es erschien eine genaue Beschreibung ber Kochschürzen mit angestücktem Rachen und Rasern-Lappen (1. Oktober); auch ein Preistarif über Bettsournituren, Kammer- und Ginrichtung. 4) Küchenrequisiten war hinausgegeben worben (1. März), bem balb ein Regulativ Bureaus. 5)

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1830. Nr. 56.

<sup>2)</sup> Bergl. Berg, 4. J. B. Banb 2, Seite 43.

<sup>8)</sup> D. S. 5. J. R. 1830, Nr. 218.

<sup>4)</sup> Dafelbft. Rr. 40. 199.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Rr. 63.

1830. für Bureaurequisiten (1. April) und endlich noch eine "Benennung der Magazins Berwaltung. 1) requisiten bei den Lokal-Berpflegs- und Ökonomie-Kommissionen" in 33 lithosgraphierten Folioseiten gefolgt war; jedes einzelne Stück erfreute sich der genauesten und sorgsamsten Beschreibung (21. April).

Bei Bersteigerung unbrauchbar gewordener Mäntel wurde am rechten unteren Rande derselben stets ein 5 Roll langer Abschnitt gemacht (24. Rovember).

Jebes Regiment hatte nach und nach für 720 Mann bas neu eingeführte graue Manteltuch zu beschaffen (22. und 30. Oktober).2)

Betleibung.

Die Rockschöße am Offizier-Uniformrock endeten 2 Zoll über ber Kniekelle<sup>3</sup>) (21. Dezember).

Die den Truppenteilen übermittelten Offizier=Tuchmuster waren zum Teil verloren gegangen, zum Teil durch den Gebrauch so abgenutzt worden, daß dieselben ihrem Zweck nicht mehr entsprachen; es wurde daher ein neues Sück Muster hinausgegeben; dieses liegt heute noch gesiegelt in der Ordre=Sammlung unseres Regiments. 4)

Bu ben blautuchenen Pantalons neuer Form waren 9 Knöpfe oben herum erforderlich; und zwar 4 Knöpfe unter bem Late, 2 zum Schluß des Lates. 2 rückwärts für den Hosenträger, 1 an dem Hosensack (28. August).

Auf den Regimentskammern sollten vorläufig an Uniformröden und leinenen Pantalons keine Borräte gehalten werden; von den übrigen Bekleidungsftücken aber stets der Bedarf für etwa 350 bis 400 Mann<sup>6</sup>) (21. November).

Musrastung.7) "Da, wenngleich nur höchst selten, Fälle eintreten können, in welchen das Gewehr übergehängt getragen, der Gewehrriemen also entsprechend verlängert werden muß", so wurde die disherige Form und Besestigungsweise desselben, welche die Verlängerung ohne bedeutenden Zeitauswand nicht zuließ, durch eine geeignetere ersetzt (27. April).

Dem Regiment wurde zu jedem Stuten ein Labemaß zu 5/16 Loth Pulver überwiesen (18. Mai).

Bewaffnung.8) Statt ber bisherigen Gewehre erhielt unser Regiment ganz neue "brauchbare", Amberger Modelles, zugewiesen (4. Oktober); 400 alte Gewehre wurden für das Exerzieren der Refruten zurückbehalten, der Rest kam im Zeughaus zur Ablieferung.

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1830. Nr. 92.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Nr. 229.

<sup>3)</sup> Bergl. Berg. 4. J. B. Band 2, Seite 43.

<sup>4)</sup> D. S. 5. 3. R. 1830. Rr. 137.

<sup>5)</sup> Dafelbft. Rr. 174.

<sup>6)</sup> Dafelbit. Nr. 250.

<sup>7)</sup> Dafelbft. Rr. 87, 28.

<sup>8)</sup> Dafelbft. Rr. 201.

Wegen verschiedener Unzukömmlichkeiten und Dienstwidrigkeiten beim "Sicher= 1830. heitsbetachement Lichtenau" erhielt die Kommandantschaft Ansbach die Weisung Lichtenau.1) (D. R. D. vom 17. Dezember), sich von Zeit zu Zeit über die Aufrechterhaltung der Ordnung daselbst Gewißheit zu verschaffen. In dieser Bestimmung lag zweifellos der Reim späterer Berwickelungen; als es Ende 1832 zwischen kommandierten Mannschaften und Einwohnern zu Reibungen tam, beanspruchte bie Rommanbantichaft Ansbach die Erstattung einer bienstlichen Melbung bes Detachementsführers; dieser Auffassung vermochte sich zwar das Divisionskommando nicht anzuschließen (14. Dezember), doch wurde die Bestimmung über die zeitweise Kontrolle aufrecht erhalten.

Das gute Ginverständnis ber verschiebenen Baffengattungen, sowie die Busammenleben angenehmen Beziehungen zur Ginwohnerschaft Nürnbergs hob General- Rameraben und lieutenant v. Lamotte im Tagesbefehl 2) vom 27. Dezember rühmend hervor; da= ben Bargern. gegen waren "einige Herren Offiziere durch zerrüttete ökonomische Berhältnisse Stonomische niedergedrückt; möglichste Einschränkung und Zurückaltung werden es denselben Offiziere. möglich machen, diesen Zustand allmählich zu erleichtern".

Auch war bereits unferem Regiment abermals bedeutet worben, daß es Unterftugungs. fond8.3) den Unterstützungsfonds mehr als jedes andere bisher in Anspruch genommen habe, obwohl die Lebensbedürfnisse in Nürnberg am billigsten seien.

Eine Zusammenstellung ber von ber Armee gemachten Holz- und Lichtersparnisse, an benen sich unfer Regiment mit 127 Bulben 12 Kreugern beteiligen konnte, ergab die Möglichkeit einer Abführung von 9574 Gulden an die Militär=Unter= ftütungsfonds; an ersparten Bureau-Aversen famen 1087 Bulben gur Auflieferung (von unferem Regiment 45 Bulben 41 Rreuzer).

Der Armeebefehl vom 15. Juni brachte im § 1 folgende Allerhöchste Willensfundgebung: "Wir haben uns bei verschiedenen Gelegenheiten in die Notwendigkeit Mvancement. 4) versett gesehen, das Rangverhältnis mehrerer Unserer sehr würdigen lange und mit Auszeichnung gedienten Militärs zu umgehen. Wenn nun gleich jede Beförberung von Unserer Königlichen Gnade abhängt, sohin Rangverhält= niffe keinen Anspruch hierauf begründen können, fo haben Wir Uns bennoch veranlagt gefunden, zur Beruhigung jener Braven, welche die Überzeugung in sich tragen, daß nicht eigenes Berschulden, sondern nur allein höhere Rudsichten zunächst in physischer Beziehung - ihre Umgehung geboten haben, hiemit zu erklären, daß Wir denselben noch keinen Augenblick Unsere Königliche Huld und Gnade entzogen haben, und daß es vielmehr zum wahren Bergnügen gereichen wird, wenn Wir Gelegenheit finden, ihre Uns wohl bekannten Berdienfte um Thron und

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1830. Nr. 298.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Nr. 282.

<sup>3)</sup> Dafelbft. Rr. 102, 280.

<sup>4)</sup> Armeebefehle 1822 bis 1855 (Hpt. R. d. A.).

1830. Baterland burch Einräumung eines, sowohl ihrer frischen Kraft als ihrem Rang: verhältnis entsprechenden Birtungefreises im vollen Mage würdigen zu konnen." Im Offiziercorps traten folgende Beränderungen ein: Berfonalien.

> Befördert: Bu Hauptleuten die Oberlieutenants v. Reichert im 15. Linien-Infanterie-Regiment, G. Roth im 3. Zäger-Bataillon; zum Oberlieutenant im Regiment Unterlieutenant Schabelood, ferner Junker R. v. Delhafen II. zum Unterlieutenant (15. Juni), endlich Unterargt Dr. Fiedler gum Bataillonsargt II. Rlaffe.

> Berfett: Oberft Ritter Mert v. Quirnheim, Kommandant bes 12. Infanterie-Regiments als Rommandant (1. Dezember), die Unterlieutenants Raenz (18. Januar) vom 13., Haas (13. September) vom 14. und Schumacher (1. Dezember) vom 7. Linien-Infanterie-Regiment anher; dagegen v. Beust (13. September) zum 14. Linien=Infanterie=Regiment.

> Penfioniert: Oberft und Regimentstommandant Graf v. Gelbern (10. Ottober), Unterlieutenant G. Müller (14. Ottober), Hauptmann v. Furten: bach (9. Dezember).

Berftorben: Unterlieutenant Beiß zu Nürnberg (23. April).

Außerbem ift bas Rommando bes Unterlieutenants v. Drechfel jum Rabettencorps (vom 1. Juli ab) zu verzeichnen.

1831.

Baffen-

## 1831.

Berbstwaffenübungen mit Einziehung Beurlaubter fanden in diesem Sabre nicht ftatt; dagegen wurde ein Teil ber ständig Beurlaubten zu vierwöchigem Unterricht einberufen; auf unfer Regiment trafen hiebei 400 Mann; bie burgerlichen und Familienverhältniffe ber Einzelnen waren gebührend berücksichtigt worden. Der Unterricht sollte zunächst nur vom 10. April bis 9. Mai dauern (19. März): später jedoch wurde die Übungszeit um weitere 14 Tage verlängert (29. April).

Unteroffizier-

Im Inspektionsbericht vom 28. Mai finden wir zum erstenmal eine "Unter-Kompagnie.1) offzier = Rompagnie" erwähnt, welche damals Oberlieutenant und Regiments-Abjutant Rlein kommandierte. Diese Ginrichtung, die Unteroffiziere zeitweise unter einheitliches Rommando zu stellen, um so volle Gleichmäßigkeit in ben Detailübungen herbeizuführen, erfreute fich eines fehr gaben Lebens; mogen bie Erfolge auch immer so glänzend gewesen sein, wie jene bes laufenden Jahres, so blieb es doch nur bei entschiedenem Berkennen bes unantastbaren Wirkungstreises bes Kom: pagniechefs möglich, daß noch nach 1880 fogar die Zeit zwischen Berbstwaffenübungen und Refruteneinstellung burch bas bataillonsweise Zusammenfaffen ber Unteroffiziere für den Detailunterricht im wesentlichen gekennzeichnet murde.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1831.

Es erschienen "Borschriften für die verschiedenen Truppenabteilungen in 1881. Bezug auf Reinigung und Erhaltung der Feuer- und blanken Waffen, dann witterricht.1) Fertigung der Munition, welchem eine Beschreibung der Teile, sowie die Zerslegung und Zusammensetzung nebst der hiezu nötigen Behandlung dieser versschiedenen Waffen vorausgeht."

Jebes Regiment übertrug nun einem unter Aufsicht ber Ökonomiekommission Baffenaufficht. stehenden, hierzu geeigneten Offizier die "Aufsicht und das Detail" über alle beim Regiment auf Nachweisung stehenden Feuer- und blanken Baffen (19. März); es erschien ein "Unterricht" für diesen Offizier.

Der königlich preußische Premierlieutenant Rothenburg schenkte der Armee Regiments-25 Exemplare seiner Schlachtpläne; Se. Majestät der König nahm das Geschenk diblitothek. 1) Allergnädigst an; unsere Regiments = Bibliothek enthält noch das anher über wiesene Exemplar (5. Oktober).

Zum Besten bes Unterstützungssonds wurde die Herausgabe eines Hand-sandbuch.1) buches beschlossen, welches im Buchhandel 1 Gulben 36 Kreuzer (in albis), für die Armee, 1 Gulben 18 Kreuzer kostete (15. Februar).

Die als geheilt entlassenen, an Sphilis erfrankt gewesenen Mannschaften Mannstaucht.2) sollten in der Regel nicht eigens bestraft werden; nur bei wiederholter Ansteckung oder wenn sie sich den Gesundheitsvisitationen entzogen, sollte Beahndung mit Zimmerarrest oder Stellung unter Aufsicht eintreten (4. März).

Kaum war die Militärkonvention mit Frankreich am 20. Februar zur Desention.3) Aufkündigung gelangt, als darauf aufmerksam gemacht werden mußte (22. März), daß französische Emissäre die königlichen Truppen zur Desertion zu versleiten suchten. Die Herren Stadts und Abteilungskommandanten wurden daher aufgefordert, über etwaige Spuren solcher Umtriebe sosort an die Allerhöchste Stelle zu berichten.

Die Detachementskommandos Lichtenau und Schwabach (im ganzen kommandos. 4)
70 Mann) wurden am 1. Juli (?) eingezogen; die hierauf gegründete Präsenzestärke zu 406 Mann vom 3. Dezember v. J. ersuhr nun wieder eine Herabesetzung auf 336 Mann; der einschlägige Berwendungsausweis vom 7. September erscheint in verschiedenen Richtungen bemerkenswert.

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. 9. 1831.

<sup>2)</sup> Bergl. Berg, 4. J. B., Banb 2, Seite 47.

<sup>3)</sup> D. S. 5. Inf. R. 1831.

<sup>4)</sup> Dafelbft 1831. Rr. 233.

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. IL

1831.

Musmeis1)

Brafenzstand. über ben dem 5. Regiment zurepartierten prafenten Stand an Gefreiten und Gemeinen, dann der in der Garnison aufgestellten Bosten.

| Zahl<br>ber                  | u find erforderlich<br>Ablöfungen | ne       | außerhalb<br>ifon              | der Gefreiten<br>einen      | Aefreiten und Ge-<br>nen präsent halten | Präsenzstärke<br>iten und Ge-    |                   |       | Präsenzs<br>August<br>ab |            | enben Dienst |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|------------|--------------|
| in Nürnberg<br>aufgeftellten | Hierzu fin<br>zu 4 Abli           | In Summe | Detachiert auß<br>der Garnison | Summe der E<br>und Gemeinen | Das Re<br>an Gefre<br>meinen p          | Wirkliche<br>an Gefrei<br>meinen | fonnmans<br>diert | frant | arretiert                | bienstfrei | Jum Tang     |
| Tagposten                    | Mann                              | Mann     | Mann                           | Mann                        | Mann                                    | Mann                             | Mann              | Mann  | Mann                     | Mann       | 5.5          |
| 20 zu 3 Mann —               | 260                               |          |                                |                             |                                         |                                  |                   |       |                          |            |              |
| Nachtposten 4 zu 2 Mann —    | 36                                | 296      | _                              | 296                         | 336                                     | 333                              | 9                 | 8     | 10                       | 1          | <u>ক্রি</u>  |

Retrutierung.

Unserem Regiment wurden 139 Refruten aus dem Rezats, 266 aus dem ObersMain-Rreis zugewiesen (15. März).

Freiwilliger Eintritt.

Bon den "Ständig-Beurlaubten" melbete sich eine auffallend große Zabl zum freiwilligen Diensteintritt; hiezu war allerdings die Möglickeit durch Berfügung vom 15. Januar 1827 gegeben, doch war damals nicht wohl vorauszusehen, welche große Ausdehnung diese Art des Zuganges nehmen würde; es war nun thatsächlich nötig geworden, dem Überhandnehmen der freiwilligen Einsrückungen entgegen zu treten?) (5. Februar).

Stånbig. Beurlaubte.

Anderseits aber wurde den Truppenteilen gleichzeitig verboten, Gesuche der Ständig Beurlaubten um Urlaub ins Ausland weiterhin in Borlage zu bringen.

Im übrigen sahen wir, daß in diesem Jahre erstmals diese Art von Dienstpflichtigen zu 6wöchigen Waffenübungen eingezogen wurde, so daß wir in dem System der Ständig-Beurlaubten die ersten Spuren des Ersatz-Reserre-Gedankens einer späteren Zeit erblicken dürfen.

Urlauberfontrole.

Die Kontrole der Beurlaubten war noch sehr mangelhaft entwickelt: nur in den Garnisonplägen sahen wir die ersten Kontrolversuche auftauchen, auf dem platten Lande aber mangelte es so sehr an Ordnung, daß oft genug ganz dienstuntauglich Gewordene oder sogar schon längst Verstorbene zum Aufruf gelangten; die Konstriptionsbehörden erhielten jest den Auftrag, die entsprechenden Mitteilungen nie zu unterlassen (8. März).

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. R. 1831. Mr. 233.

<sup>2)</sup> Dafelbft 1831.

Bei dem geringen Präsenzstand führte die verhältnismäßig große Zahl von 1881. oft über 24 verheirateten Unteroffizieren in der Kaserne zu manchen Miß= Unteroffizieren.1) ständen; von nun ab mußte nach Erreichung jener Normalzahl für das Regiment den übrigen Heiratstandidaten bei Gewährung der Berehelichungs=Erlaubnis ausdrücklich bekannt gegeben werden, daß ihnen Aussicht auf Kaserngenuß nicht gewährt werden könne (16. Februar).

Die beim Regiment befindlichen, brauchbaren und reparaturfähigen Medizin-Samtiatswesen. und Bandagenkiften mußten an die Krankenhaus-Inspektion München abgeliefert werden (6. Februar). 1)

Die in Österreich herrschende Cholera veranlaßte eine unerschöpfliche Menge von Borsichtsmaßregeln; sogar die ganze baverische Ostgrenze von den Reichenhaller Bergen dis zum Fichtelgebirge wurde durch den "Cholera=Kordon" abgesperrt, zu dem unser Regiment jedoch nicht herangezogen wurde. <sup>2</sup>)

Es erschien unerläßlich, daß die Mannschaft von nun ab des Morgens eine Berpstegung. warme Suppe erhalte; die Abteilungen, welche die Berabreichung eines Frühstückes noch nicht eingeführt hatten, mußten hiefür umgehend Sorge tragen; eine Wassersupe aus (10 Kreuzer) Brot, (1 Kreuzer) Salz, (1 Kreuzer) Pfesser, (2 Kreuzer) Zwiebeln und (4 Kreuzer) Fett versprach für 24 Mann eine sehr zusträgliche Morgenkost (15. November). 1)

Alle Heeresabteilungen und Dienstesstellen wurden zur größten Sparsam=Berwaltung. teit auf allen Gebieten aufgefordert, da die beschränkten Geldmittel diese zur zwingenden Notwendigkeit machten<sup>3</sup>) (17. Januar); solche sicher das Beste erstrebenden Besehle und dazu noch die regelmäßigen Beröffentlichungen der bei den einzelnen Abteilungen gemachten Ersparungen hatten zunächst die Folge, daß ein wahres Wettrennen nach möglichst großen Ersparnissummen veranstaltet wurde, wobei leider die Mannschaft am schlimmsten weglam; sie mußte neben dem kalt lächelnden Osen frieren und sich über das durch keine Unschlittserze glänzend beleuchtete Dasein einer lange vor der Schlasenszeit in Dunkelheit versinkenden Stude mit stummer Ergebenheit trösten. Se. Majestät der König freilich trat solchen ungesunden Aus-wüchsen eines an sich gerechtsertigten Strebens mit allem Nachdruck entgegen, Allerhöchst welcher jene Auffassungen "als der allerhöchsten Willensmeinung gerade entgegengesett" bezeichnen ließ.

Auch eine weitere menschenfreundliche Bestimmung ging einem ähnlichen Bekeldung.4) Schicksal entgegen; in Berücksichtigung der Gesundheitsverhältnisse war nämlich aussnahmsweise gestattet worden, daß bei der herannahenden kälteren Jahreszeit der Mantel von der Mannschaft je nach besonderer Anordnung des Regimentss

Digitized by Google

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1831.

<sup>2)</sup> Bergl. hiezu Berg, 4. J. B. Band 2, Seite 48 bis 51.

<sup>3)</sup> D. S. 5. 3. R. 1831. Nr. 23.

<sup>4)</sup> Dafelbft 1831.

1881. Kommandos auch außer dem gewöhnlichen Dienst getragen werden dürse, wohei jedoch die möglichste Schonung der Mäntel zur besonderen Pflicht gemacht worden war, damit fürs Ürar kein Rachteil entstünde (14. Oktober); diese Schonung der Mäntel trat nun so in den Vordergrund der Wirkungen jener Verordnung, das schon am 20. November abermals und diesmal ausdrücklich verfügt werden mußte, es solle für alle Truppen der Gebrauch des Mantels in diesem Winter unbeschränkt bleiben. Auch wurde unter den gegebenen Verhältnissen das Tragen wollener Leibbinden für zweckmäßig erachtet; alle auf Cholera-Kordon stehenden Truppen bekamen dieses Bekleidungsstück soson; die Leibbinde kostete 43 Kreuzer 6 Helen.

Die Spenser und Röcke erhielten aus Ersparnisgründen einen veränderten Schnitt; die entsprechenden Schnittmuster gehen an die Truppenteile (7. Juli).

Bisher durften die Junker nur außer Dienst den langen Rock der Offiziere tragen, im Dienst hatten sie den kurzen Mannschaftsrock und den Säbel über den Schulter, nun erhielten dieselben den langen Rock, jedoch ohne Gradabzeichen, somm Mütze, Stiefel und Leibkuppel der Offiziere. (28. April).

Ausruftung.

Der Ringkragen (früher Haussecol) wurde nun nicht mehr an den Spauletteknöpfen, sondern an zwei blauen, 7 bis 8 Linien im Durchmesser großen Knöpsden befestigt, welche 4 Linien vom Kragen und ebensoweit vorwärts der Spaulettes saßen, in denselben wurde der Ringkragen mittelst einer seidenen Schnur von der Farbe des Ringkragensutters eingehängt?) (29. Mai).

Der Besigstand unseres Regiments an Trommeln wird auf 30 Stüd erhöht (31. Januar). Hiezu wurden 7 Trommelbandeliere, 7 Beinfleden und 7 Baar Trommeltragriemen bewilligt (31. Januar).

Es kam ferner ein neuer bequemerer Tornister zur Einführung (27. Februar), gleichzeitig erfolgte die Abgabe gestegelter Muster und genauer Beschreibungen; der in rauhem Kalbsell gearbeitete, mit ungebleichter Leinwand gefütterte Tornister zeigte folgende Ausmaße: 3)

| Tornifter |        | l .   | ifter:<br>del | Seiten=<br>wänbe | Bu<br>lap |       | Sei<br>tafi | ten:<br>Hen | Tragriemen |        |  |  |
|-----------|--------|-------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------|-------------|------------|--------|--|--|
| Höhe      | Breite | Länge | Breite        | Breite           | Breite    | Länge | Länge       | Breite      | Länge      | Brette |  |  |
| 10"       | 1' 6"  | 1' 8" | 1′7″          | 4,5"             | 4,5"      | 9"    | 8"          | 6" 6"       | 2' 11"     | 1" 10" |  |  |

Die beiden Tragriemen waren mit ihren oberen Enden an der Rüdenwitt des Tornisters auf einer Lederunterlage befestigt und wurden durch zwei 3 3011

<sup>1)</sup> D. S. 5. R. R. 1831 und Münich, U. M.

<sup>2)</sup> Dafelbft 1831. 29. Mai.

<sup>3)</sup> Bergl. Berg, 4. 3. B. Band 2, Seite 47.

oberhalb der Lederunterlage gleichfalls auf Lederunterlagen gesteppte Schlaufen 1881. gezogen, um den Tornister (wenn der Mantel darin verpackt war), näher an dem Rücken des Mannes zu halten.

Der rechte Tragriemen war unten mit einem Ring zum Einhängen in bem am unteren Tornisterboben befindlichen Haken versehen, der linke dagegen wurde bort mit einer Walzenschnalle befestigt.

Unser Regiment erhielt von der Armee-Monturkommission 172 Kaskets und 149 Tornister, 1) letztere dursten ohne Überschreitung der Etakmittel entssprechend abgeändert werden. Auch die Kasketts erfuhren eine kleine Änderung durch Berminderung der Dimensionen und durch Beränderung des unteren Durchsschnittes (24. Juni).

Es kamen neue französische Feuersteine zur Einführung, welche gleichzeitig Bewassnung.2) sehr genau beschrieben wurden. Der Sollstand eines Regiments an Musketen wurde auf 1726 Stück erhöht; die Zeughauß=Hauptdirektion gab den hierauf ab=gängigen Restbedarf von 282 Musketen sofort ab.

Im Offiziercorps traten folgende Beränberungen ein:

Berjonalien.

Befördert: Unterlieutenant Raenz zum Oberlieutenant im 10. Liniens Infanterie-Regiment, der Junker Frhr. v. Zentner zum Unterlieutenant im Regiment (1. Mai).

Berset: Hauptmann Gg. Roth (5. März) vom 3. Jäger=Bataisson, Unterlieutenant v. Welsch (13. Juni) vom 10. Linien=Infanterie=Regiment anher; dagegen Oberlieutenant Schabeloock (1. Mai) und Unterlieutenant Ch. v. Delhafen (13. Juni) zum 10. Linien=Infanterie=Regiment.

Bom Rommando zum topographischen Bureau kehrte Oberlieutenant v. Gemming am 25. September zurüd.

# 1832.

1832.

Seit Ausgang des Jahres 1830 waren die Gemüter in steter Erregung, so unruhen in daß es nur eines unbedeutenden, äußeren Anlasses bedurfte, um ein großes Gemein- wesen in gährende Wallung zu versetzen. Die Nacht vom 21. zum 22. Mai ließ den Sturm in Nürnberg zur Entladung kommen, erfreulicherweise brachte jene wirre Nacht nur einen neuen Beleg für den Wert einer verlässigen Truppe für König und Vaterland, für die Gesamtheit und den Einzelnen! — Dieser Beleg aber sollte geliesert werden durch das musterhafte Verhalten der in Verwendung kommenden Offiziere und Mannschaften unseres Regiments.

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1831. 27. Februar.

<sup>2)</sup> Daselbst. 25. Februar und 16. März.

<sup>3)</sup> Bergl. hiezu R. M. Att Garnisondienst: Unruhen in Rürnberg. Priem, Rürnberg. R. G. Seite 64/65.

Ein gewiffer Dr. Coremanus von Sündersbühl,1) ber als Litterat mb 1832. Herausgeber eines kleinen Lokalblattes in Nürnberg lebte, wurde burch beleidigende, satirifde Zeichnungen bes Aupferftechers und Gemeinbebevollmächtigten Rleifdmann so gereizt, daß er in der Racht zum 22. eine gegen biefen gerichtete bodit tumultuarische Kundgebung zu veranftalten fich nicht entblödete; in zahlreicher Begleitung von Angehörigen einer fehr niedrigen Bevölkerungsklaffe, die außerdem noch im Alfohol die nötige Überhitzung gewonnen hatten, zog der Bertreter der öffent: lichen Meinung vor das in der Ablerstraße gelegene Fleischmannsche Haus, um bem Eigentümer besselben eine solenne Kapenmusik zu bringen. — Der suße Bobl fah jedoch keinen Grund, sich mit berartiger Geschmacklosigkeit zu begnügen, auch bie urwüchsige Robbeit wollte ihr Recht; es wurde mit dem Zertrummern der Jenfer burch große Pflastersteine ein vielversprechender Anfang gemacht und sodann dam gegangen, in bas haus einzubrechen - und bas Weitere sich finden zu laffen: inzwischen war aber Kenntnis über biese Borgange zu unserem Regiment ge langt, und gerade noch zur rechten Zeit traf Korporal Kühnlein mit 18 Mann in der Nähe des bedrohten Hauses als "Feuerpikett" ein, so daß eine gemise Hemmung der pobelhaften Thatenlust eintrat. Während einer halben Stunde wußte ber entschlossene Unterofsizier weiteres Unrecht zu verhindern, obwohl a selbst an Leib und Leben bedroht, von einem Dachdecker am Halse erfaßt und mit einem Steine auf ben Kopf geschlagen wurde.

Um jene Zeit traf nun zufälligerweise Oberlieutenant v. Gemming auf dem Thatplatze ein; er war nicht zum Dienste besehligt und sich auch wohl bewußt, duß sein Eingreisen nicht rechtlich, sondern nur durch die Thatsachen zu begründen sei; er beschränkte sich daher auch zumächst auf Ermahnungen und Zureden an die Menge, sowie auf Belehrung der Patrouille, um größerem Unsuge vorzubeugen. Als sich aber die Zerstörungsversuche erneuerten und verschärften, drangen gut zesinnte Bürger in ihn, die Beschützung des Hauses zu übernehmen; trotzdem sucht Gemming nur durch stete Ermahnungen zur Ruhe mittelbare Hülse zu leisten. Als nun aber die sich von Minute zu Minute vermehrende rohe Menge allmählich die ganze Ablerstraße bedeckte und mit Sturm die Fleischmannsche Hauschür erbrach, sich in wilden Drohungen gegen die Familie, die Kinder des Hauschur ergehend, glaubte Gemming zum Einschreiten verpslichtet zu sein; er übernahm nun das Kommando über die kleine Schutzwache, drang mit gefälltem Bajenett dies an das bedrohte Haus und besetzte dessen innere Treppe; hiebei wurden 3 Mann abgeschnitten, welche nur mit größter Mühe die Kaserne erreichten.

Auf der Treppe angekommen, rief Gemming mehrmals warnend, daß die Gewehre geladen seien, und daß sich jeder, dem sein Leben lieb sei, zurückziehen solle: ein neuer Steinregen war die Antwort; als jedoch nun vollends die Drohung laut

<sup>1)</sup> R. G. Seite 64 verlegt bie Heimat Coremanus' nach Belgien.

wurde, Feuer anzulegen und so die Soldaten zu vertreiben und gegenüber einem 1882. unmittelbar folgenden wütenden Angriff der Menge endlich feuerten auf Kommando der Korporal Kühnlein und 2 Mann; einer der Tumultuanten:) stürzte
tötlich getroffen zusammen (Berwundungen konnten natürlich nicht ermittelt werden);
darauf hin trat augenblickliche Stille ein und es wurde wenigstens der Hausssurvon den Empörern geräumt.

Nun rückte aber weitere Unterstützung aus der kaum 10 Minuten entsernten Deutschhaus-Raserne heran; dort war nämlich die Besetzung der möglicherweise des drohten Hauptpunkte, wie Zeughaus, Pulvermagazin, Rathaus so umfangreich und energisch gesördert worden, daß Hauptmann Reck nur mit einem Rest disponibler Mannschaften (20 Unteroffiziere 30 Soldaten) in die Adlerstraße entsendet werden konnte, um dem Oberlieutenant v. Gemming die dringend nötig gewordene Hilse zu bringen; gerade als unter tobendem Gebrüll ein weiterer und letzter Sturm auf jene kleine Truppe erfolgte, ging Hauptmann Reck, der tapsere Führer von St. Die, scharf und schneidig heran und warf die wütende Menge endgültig zurück; der nun in Panik geratende Hause wälzte sich gegen das Rathaus und die Polizei, wo noch ein — wie es heißt — (natürlich!) unbeteiligter Mann im Tumulte so schwer verwundet wurde, daß er nächsten Tages starb.

Hiemit hatte sich bieser Tag zu Ende geneigt, die Entscheidung war gefallen, Ordnung und Gesetz waren — leider unter Blutvergießen — wieder zu Recht geslangt, und wie es immer war und ewig sein wird: die Bethörten und Berführten hatten die Schuld der Rädelsführer mit Leib und Leben gebüßt.

Am folgenden Tage traf auch noch eine Estadron Chevaulegers von Forchheim ein; ber rege Patrouillengang derselben und unseres Regiments vereitelten jeden Bersuch zur Erneuerung der Unruhen.

Hauptmann Reck,2) ber sich außerbem noch durch die Errettung mehrerer Menschen aus der Gesahr des Ertrinkens ausgezeichnet hatte, erhielt am 17. August 1836 das Ritterkreuz des Civilverdienstordens der bayerischen Krone;

Oberlieutenant v. Gemming<sup>2</sup>) am 1. Januar 1841 das Ritterfreuz des Ordens vom hl. Michael;

Rorporal Rühnlein (am 18. Januar 1841 bie Chrenmunge bes Civil-Berdienst= Orbens ber bayerischen Krone;

Solbat Fleißner (1. Januar 1841) bie gleiche Auszeichnung, welche diesem am 15. Januar vor ausgerückter Mittags-Parade des Regiments seierlich ansgehängt wurde.

<sup>2)</sup> Wehrere Bürger Kürnbergs waren bei der Allerhöchsten Stelle um eine Belohnung Gemmings und Recks eingekommen; am 1. Oktober lifd. Is. wurde "mit Bermeibung der Öffentlichkeit" die Allerh. Zufriedenheit Sr. Maj. über das standeswürdige Benehmen während jenes Borfalles ausgebrückt.



<sup>1)</sup> Gin Schreinergefelle aus Preugen.

1832. Solbat Schmidt hatte sich zwar ebenfalls ausgezeichnet, sich jedoch späterhin der vorgeschlagenen Anerkennung unwürdig gemacht.

Solbat Bräunig endlich, vom Regiment nachträglich in Borschlag gebracht, wurde mit seinem Gesuche als der Reit nach verspätet abgewiesen.

Prafengftanb.

Wegen bes bebeutend verstärkten Bedarfes an Mannschaft im Bacht- und Sicherheitsdienst waren in der Tumultnacht die in der Stadt beurlaubten Ansgehörigen durch das Alarmsignal in die Kaserne gerusen worden und es waren auch die meisten willig dem Ruse gesolgt;<sup>2</sup>) die Präsenzstärke unseres Regiments aber wurde zunächst um 144 Mann erhöht (24. Mai); da nun gleichzeitig die Forchheimer Estadron in der Deutschhaus-Raserne Platz sinden mußte, rückten 2 Kompagnien unseres Regiments für kurze Zeit in die Bärenschanze. Bom 29. Mai ab konnten wieder zwei Mann jeder Kompagnie beurlaubt werden, so daß die Präsenzerhöhung nur mehr 120 Mann betrug; die fortgesetzten Umstriebe des Dr. Coremanus, der überdies am 12. August ausgewiesen werden sollte. ließen die Beibehaltung jenes höheren Standes als ganz unentbehrlich erscheinen; auch das Kriegsministerium entschied sich in diesem Sinne<sup>2</sup>) (7. August).

Waffenübungen,

Die zwischen 6. Mai und 5. Juni durchgeführten Frühjahrsübungen (ohne Einziehung Beurlaubter) schlossen mit einer Besichtigung durch den unseren Divisionskommandanten vertretenden Generalmajor Freiherrn v. Sedendorss (4. und 5. Juni); das gespendete Lob lautete schmeichelhafter als jemals: 3) "Das Regiment steht auf einer erhabenen Stufe der Auszeichnung und Bollstommenheit; der trefsliche Geist und das würdevolle Benehmen aber, welches in demselben durchaus hervorleuchtet, sichern ihm den Beisall und das Bertrauen der vorgesetzten Behörden. Indem ich den Herren Regimentskommandanten ersuche, dem gesamten Regiment meinen entschiedensten Beisall zu erkennen zu geben, werde ich es mir zur besonders angenehmen Pslicht machen, den ausgezeichneten Zustand desselben höheren Orts gewissenhaft zu schildern."

Die Abhaltung von Herbstübungen war ursprünglich in Zweifel gelassen worden, doch mußten für alle Fälle die Rekruten bis zu jenem Zeitpunkt durchgebildet sein.4)

Mit Rücksicht auf die in Nürnberg noch immer unter der Asche fortglimmende Unruhe und im besonderen auf das bevorstehende Nationalsest wurde schließlich nicht nur die Abhaltung von 30tägigen Herbstübungen, sondern sogar deren Ansang auf den 22. August (Tag des Einrückens) sessenzigest; es mußten soviele Urlauber eingezogen werden, daß außer der Mannschaft zur Bestreitung des nötigen Garnisondienstes mit einem kompletten Bataillon auf Friedenssuß auss

<sup>1)</sup> R. D. A. Aft Garnisonbienft. Unruhen in Rurnberg.

<sup>2)</sup> Dafelbft.

<sup>3)</sup> D. S. 5. J. R. 1832, 8. Juni.

<sup>4)</sup> Dafelbft 23. Juni.

gerückt werben konnte; so kamen 100 Gefreite und Gemeine bei jeder Kompagnie 1882. zur Einberufung. Am 18. September morgens 9 Uhr exerzierte das Bataillon "mit Sack und Pack" vor dem Divisionskommandanten; nachmittags 3 Uhr 45 Minuten wurde das Bajonettfechten, dann die "Fecht= und Boltigier= übungen" im Hofe der Deutschhaus=Kaserne besichtigt. Die Schützen-Kompagnie zeichnete sich im Exerzieren besonders aus; auch der Bataillonskommandeur Major v. Fabris exerzierte sehr schön; doch würde "das Bataillon wohl noch größeren Erfolg erzielt haben, wenn der Führer sich eines etwas rascheren Pserdes bedient hätte, da Behendigkeit des Kommandeurs vor der Front eine unerläßliche Bebingung ist."

Die Detachements Schwabach und Lichtenau werden von unserem Detachements.1) Regiment am 12. bezw. 11. Oftober wieder übernommen, nachdem diese Absstellungen etwa fünf Bierteljahre in den Händen des 10. Linien = Insanteries Regiments gelegen waren; da aber dieses Regiment ein Bataillon der unter König Otto nach Griechenland ziehenden Brigade bildete, mußte unser Regiment nun auch das auf der Beste Rothenberg stehende Kommando und zwar 1 Hauptsmann, 1 Ober= oder Unterlieutenant, 12 Unterossiziere, 2 Tamboure, 81 Gesteite und Gemeine geben. Hiezu wurden Beurlaubte in entsprechender Anzahl eins berusen; die Ablösung ersolgte am 1. November "bei guter Tageszeit derart, daß bie abgelöste Abteilung noch am gleichen Tage in die Garnison abrücken konnte."

Die befinitiven Regiments = Aktuare, welche schon seit einiger Zeit in den uktuare. P Rang des Junkers vorgerückt waren, traten vom 1. April ab auch in die Bezüge dieser Charge ein.

Unser Regiment mußte sich<sup>3</sup>) verantworten, warum es den Sohn Franz Kabetten. bes Hallamts-Offizianten v. Schmädel nur als Gemeinen eingereiht habe, nachdem boch mit der Nachweisung des Abelsstandes das gesetzliche Borrecht der Einreihung als Kadett verbunden sei; freilich entsprach der fragliche junge Mann in wissenschaftlicher Hinsicht so wenig, daß der Fall von Seiten der Division als "ganz unerwartet und daher nicht vorgesehen" bezeichnet wurde; übrigens blieb es bei der Jnnehaltung der vom Gesetz in nicht mißzuverstehender Weise gegebenen Bestimmung: v. Schmädel mußte als Kadett angesehen und behandelt werden. 4)

Das uneingeschränkte Recht, Büchsenmacher anzunehmen, ftand von nun ab Bachenbem Regiment nicht mehr zu. Nur geprüfte Arbeiter ber Gewehrfabrik sollten für macher. 5) biese Stellen weiterhin in Frage kommen; bagegen durften bei etwaigem Mangel in

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1881. D. C. D. 8. August. Am 6. Ottober rückte die bisherige Garnison-Kompagnie Würzburg in Forchheim ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) O. S. 5. J. R. 1832. R. M. R. 23. März.

<sup>5)</sup> Dafelbft. R. M. R. 4. September.

<sup>4)</sup> Dafelbft. D. C. D. 17. September.

<sup>5)</sup> Dafelbft. R. M. R. 9. April.

1882, jener Anftalt die Truppen taugliche Individuen zur Ginftellung in Borichlag bringm; die unbedingt zu stellenden Anforderungen wurden gleichzeitig dargelegt.

Retrutierung, 1)

Urlauber.

Unfer Regiment erhielt 405 Refruten aus bem Rezattreis zugewiejen Sechs beurlaubte Soldaten unseres Regiments betrieben "das je verberblich gewordene Gewerbe bes Schwärzhandels" mit foviel Gewandthat, Kindigleit und Kenntnis, daß die t. Regierung des Ober-Main-Rreises um Einberufung berfelben zum Dienft ersuchen mußte.2)

Stänbig: Beurlaubte.

Die Berordnungen über Kontrolle der Ständig Beurlaubten wurden fortgesetzt so wenig ernsthaft genommen, daß viele dieser Dienstpflichtigen durch Wanderung u. s. w. völlig aus bem Auge verloren wurden; es ergingen baber neuerbings entsprechende Weisungen an die Rreisregierungen.

Schriftvertebr.

Nur die von Gr. Majestät dem Ronig Allerhöchst selbst unterzeichneter Ausfertigungen werden als "Allerhöchfte Reffripte" bezeichnet.3)

Solbatenbriefe.

Die Briefe an Mannschaften vom Feldwebel abwärts werden bis zu Gewicht eines Lotes (etwa 15 Gramm) nur mit der Hälfte ber gewöhnlichen Brit tare belegt.4)

Konfubinat,

"Das Berbot gegen die Konkubinats = Berhältniffe" wurde nicht allent halben mit jener Strenge angewendet, welche dem Willen Sr. Königlichen Majenat "Dieser sowohl der Würde des Standes als der Sittlichkeit zuwier laufende Zuftand" follte nicht weiter gebuldet werden; den inspizierenden Generalm wurde die genaueste Kontrole hierüber zur Pflicht gemacht und die Erwartung aus gesprochen, daß die Borgesetten mit gutem Beispiel vorangehen werden.5)

Befundheite. pflege.

Die Borsichtsmaßregeln gegenüber dem Borschreiten der Cholera wurden weiterhin durchgeführt; auch das Krätübel griff wieder bedeutend um sich, fe daß die gefundheitspolizeilichen Magnahmen vom 21. Juli 1818 in Erinnerm gebracht werden mußten.6)

Befleibung.

Der Offiziersmantel erfuhr eine kleine Anderung; auf bem bermter geschlagenen Teile bes Manteltragens wurde an Stelle ber auf bem Mannschaft kragen befindlichen Tuchlige eine 7 Centimeter lange (Golds bezw.) Silberlit! angebracht, welche mit Tuch in der Farbe ber Rocaufschläge unterlegt und burd einen Knopf festgehalten wurde; die Lite verbreiterte sich von zwei auf vier Centimeter und lief um ben Knopf in ein Dreieck aus?) (7. Dezember).

Trot ber erft jungst erschienenen genauen Bestimmungen über bie Tub

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1832. 10. April.

Daselbst. D. C. D. 3. Juli. Die Einberufung ber Schwärzer erfolgte natürlich josor.
 Daselbst. Allerh. Restript. 13. Januar.

<sup>4)</sup> Daselbst. Allerh. Restript. 28. Ottober.

<sup>5)</sup> Dafelbft. R. M. R. 14. Februar.

<sup>8)</sup> Dafelbft. R. M. A. 13. Mai und 19. Mai. Der Cholera-Kordon wurde am 18. Ottobi: eingezogen. Bergl. Berg, 4. 3. B. Band 2, Seite 53/54.

<sup>7)</sup> D. S. 5. J. R. 1832. Rr. 300. Zeichnung liegt biefer Orbre bei

farbe des Uniformrodes mußte neuerdings ein Tuchmuster mit dem Beifügen 1882. hinausgegeben werden, Se. Majestät wünsche kein dunkleres Tuch 1) (28. Oktober).

Ein neues Bemben=Schnittmufter gelangte zur Ginführung.2)

Die Stege an den Unterhosen wurden abgeschafft, da seit Einführung der weiteren Pantalons, an Stelle der früheren engen weißen Hosen, eine Befestigung mit weißleinenen Bandchen genügend erscheint.3)

Die Kaskettschweise erhalten eine neue Form; für diese Umwandlung, ein- Musrastung. schließlich des ersorderlichen Futters und der damit verbundenen Dressur-Reparation wurden 20 Kreuzer für das Stück bewilligt; gleichzeitig sollte eine Auffärbung der Schweise stattsinden; hierbei durste aber nicht der ausgearbeitete Schweis, sondern nur die losgetrennte Dressur aufgefärbt werden. Hiefür wurden 3 bis 6 Kreuzer in maximo bewilligt, so daß die Gesamtkosten für das Stück sich auf 23 bis 26 Kreuzer beliefen.

Die Kompagniezeichen erfuhren folgende Feftsetung:

| <b>P</b> o  | Kompagnien |     |     |      | L   | и.          |     |      |     |             |       | III. |       | IV.   |                     |                    |      |     |                       |     |      |            |
|-------------|------------|-----|-----|------|-----|-------------|-----|------|-----|-------------|-------|------|-------|-------|---------------------|--------------------|------|-----|-----------------------|-----|------|------------|
| acompagnien |            |     |     |      |     |             |     |      |     |             | 28    | a t  | _ i [ | 1 0   | n                   |                    |      |     |                       |     |      |            |
| ödüşen      | • I,       | II, | Ш   | , IV | bu  | ntelgrün    |     |      | 1/2 | duntelgrün, | 1/2 1 | veiß | 1/2   | bunt  | elgrün,             | 1/ <sub>2</sub> fd | marz |     | en und u<br>An, in de |     |      |            |
| füfilier.   | 1.         | 6,  | 11, | 16   | 1/2 | fcarlactet, | 1/2 | weiß | 3/4 | rot,        | 1/4   |      | 1/3 2 | oeiß, | 1/3 rct,            | 1/3                |      | 1/2 | rot,                  | 1/3 | weiß | `          |
| •           | 2,         | 7,  | 12, | 17   | 1/2 | dunfelgrün, | 1/2 | •    | 3/4 | bunfelgrun, | 1/4   | •    | 1/3   | •     | 1/3 buntel-<br>grün | 1/3                | •    | 1/3 | bunfel-<br>grün,      | 1/2 | •    | ١.         |
| •           | 3,         | 8,  | 18, | 18   | 1/2 | heliblau,   | 1/2 |      | 3/4 | heablau,    | 1/4   | •    | 1/3   | •     | 1/3 hell.<br>blau,  | 1/3                | •    | 1/2 | hellblau,             | 1/2 | •    | <b>}</b> : |
|             | 4,         | 9,  | 14, | 19   | 1/2 | gelb,       | 1/2 |      | 3/4 | gelb,       | 1/4   |      | 1/3   |       | 1/3 gelb,           | 1/3                |      | 1/2 | gelb,                 | 1/2 | •    | ı          |
| •           | 5,         | 10, | 15, | 20   |     | orange,     | 1/2 |      | 3/4 | orange.     | 1/4   |      | 1/8   |       | 1/3 orange          | ,1/3               |      | 1/2 | orange,               | 1/2 |      | J          |

Der hochverdiente Generallieutenant und Kommandant unserer Division, Dienktubildum. v. Lamotte, beging am 31. August den Ehrentag seines fünfzigjährigen Dienstziubildums inmitten der Offiziercorps unseres, sowie des 1. Chevaulegersz Regiments und der Deputationen sämtlicher Abteilungen der 3. Division; bei einem glänzenden Mittagsmahle wurden die Gefühle der unbegrenzten Berehrung und Anhänglichkeit an den schlachtenerprobten Führer zum Ausdruck gebracht.

Während unser Unteroffiziercorps schon am Ehrentage selbst ein Geschenk überreichen durfte, wofür der General mit den herzlichsten Worten seinen innigsten Dank aussprach, konnte der allgemeine Wunsch der Offiziere, dem Jubilar ein bleibendes Zeichen der Erinnerung zu widmen, erft im solgenden Jahre zur

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1832. Nr. 261.

<sup>2)</sup> Daselbst. R. M. R. 27. Rovember.

<sup>3)</sup> Dafelbft. R. M. R. 23. Märg.

<sup>4)</sup> Daselbst. K. M. A. 29. August. — Schon früher erschien auch eine Beschreibung ber Kasketts neuer Art; gleichzeitig wurde neuerdings auf das immer wieder hervortretende Bestreben, von den bestehenden Borschriften abzuweichen, Stellung genommen (26. April).

1882. Durchführung gelangen; ein prächtiger Shrenpokal 1) ging Ende März seiner Bollsendung entgegen; auf Borschlag des Brigadiers Generals v. Seckendorff wurde auf demselben folgende Widmung eingraviert:

Ihrem hochverehrten Chef Sr. Excellenz dem Herrn Generallieutenant Freiherrn von Lamotte

non

ben Generalen, Stabs-, Ober = Offizieren und Militär = Beamten ber 3. Armee-Division bei ber Feier seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums in innigster Berehrung und Liebe gewidmet am 30. August 1832.

Am 29. Juni 1833, als dem Namensfeste Sr. Excellenz, überreichte das schöne Gebenkzeichen Generalmajor Freiherr v. Sedendorff an der Spige sämtlicher in Nürnberg anwesenden Offiziere, welche sich hiezu vorher im unteren Lokal des Museums versammelt hatten.

Berbungen für Griechenlanb.

Hür den Dienst Sr. Majestät des Königs Otto von Griechenland sollw in Bayern ein Expeditionscorps geworben werben; jeder fich biezu melbende Militär mußte feine Dienftverpflichtungen gegen Bavern erfüllt haben; es tamen also nur Mannschaften ber 2. ober 3. Kapitulation, aber keine Ginsteber in Frage. Den nach Hellas ziehenden Offizieren, Junkern und Kadetten wurde der Rucktritt in die Armee zwei Jahre lang offen gehalten; bis dahin murben bieselben als obne Gage beurlaubt betrachtet; eine weitere Berlängerung biefer Frist um zwei Jahre blieb vorbehalten. Die Offiziere erhielten im griechischen Beere einen um eine Charge höheren Rang, sowie zwei Monatsgagen als Equipierungsbeitrag; ber Oberft hatte eine Gage von 2500 Gulben, ber Hauptmann 1200 Gulben, ber Lieutenant 500 Gulben; ber Feldwebel bezog 321/2, der Gemeine 10 Kreuzer täglich (9. Oktober). Nicht alle Truppenkommandos scheinen bem Werbegebanken entgegengekommen zu fein, so daß am 24. Ottober icon ausbrücklich hervorgehoben werden mußte, "wie bie Ehre ber baperischen Nation an ber Durchführung bes Staatsvertrages vom 7. Mai beteiligt sei." — Die bem Rufe folgenden Offiziere wurden in den Liften förmlich abgeschrieben (21. November). Bon unserem Regiment seben wir gunächst nur Oberftlieutenant v. Albert im Berbande des II./11. und erst im folgenden Jahre 3 Offiziere fich dem Unternehmen anschließen: Oberlieutenant B. Klein, sowie die Unterlieutenants Molitor und Holderer. 2)

Berfonalien,

Im Offiziercorps ergaben fich nachftebenbe Beranberungen:

Befördert: Hauptmann Lueger zum Major im 15. Linien-Infanterie-Regiment, Oberlieutenant v. Derschau zum Hauptmann, Junker Dietl zum Unterlieutenant (1. Januar), endlich Unterarzt Dr. Hann zum Bataillonsarzt im Regiment (27. Juni).

<sup>1)</sup> Der Potal toftete 666 Gulben 22 Kreuzer.

<sup>2)</sup> R. B. R. A. Bahlungsliften unseres Regiments 1833/34. I.

Bersett: Oberstlieutenant Bögler (2. November) vom 11., Hauptmann 1882. Pattberg (1. November) vom 4., die Obersieutenants Marx und Raenz (1. Januar) vom 3., bezw. 10., schließlich Unterlieutenant Graf v. Jonner (27. Juni) vom 1. Linien-Insanterie-Regiment anher (letterer freisich schon am 9. Juli wieder zu diesem Regiment zurück), dagegen Oberstlieutenant v. Albert (2. November) zum 11., Hauptmann v. Hafenbrädl (16. Oktober) zum 4., die Unterlieutenants Welsch (1. Januar) und Dietel (27. Juni) zum 12., bezw. 1. Linien-Insanterie-Regiment; endlich Bataissonsarzt Dr. Fiedler (6. Februar) zum 6. Chevaulegers-Regiment.

Auf Kommando zum Zeughaus Rürnberg Unterlieutenant K. v. Ölhafen II. (ab 13. Februar).

Berftorben: Unterlieutenant St. George am 10. Dezember zu Nördlingen.

#### 1833.

1833.

Während des Frühjahrs-Exerzierens, welches am 5. Mai begann, vermehrte sich der Krankenstand der Garnison ganz bedeutend; besonders die Zahl der
Kräzigen erreichte eine außergewöhnliche Höhe, es waren einmal gleichzeitig 42 Mann
beswegen in Behandlung. Der schnell eingetretenen großen Wärme wegen wurde
täglich 5 Uhr morgens abgerückt, um 8 Uhr aber besanden sich die Truppen wieder
in der Kaserne. Nachmittags wurde erst um 4½ Uhr angetreten, aber nie länger
als dis 6 Uhr exerziert. Es wurde nie mehr ohne Morgensuppe ausgerückt;
auch kamen alse erbenklichen Mittel zur Erhaltung der Reinlichkeit in Anwendung.
Das Frühjahrs-Exerzieren schloß mit einer Besichtigung durch Generalmajor
Frhr. v. Seckendorfs am 5. Juni; der Ausfall entsprach wieder dem am 18. Mai')
erschienenen Urteil Wredes über den Stand unseres Regiments: "In den Wassenübungen erward es sich ausgezeichnetes Lob!"

Während unser Regiment im Jahre 1832 mit der Muskete 18 Treffer Scheidenauf 10 Fehler, also den Jahresdurchschnitt nicht erreicht hatte, mit dem Stutzen aber gar bei 32 Treffern gegen 10 Fehler zur letzten Stelle hinabgeglitten war, erhod es sich in diesem Jahre zu dem Berhältnis 20:10 mit der Muskete, 42:10 mit dem Stutzen und hiemit auf eine günstige Stelle in der Armee.<sup>2</sup>)

Die im § 445 ber Dienstvorschriften von 1823 vorgesehenen Turnübungen Turnen. sollten sich auf Heben und Tragen von Lasten, Gehen und Laufen, Halten des Gleichgewichtes und Gehen über Hindernisse, Springen, Schwingen und Klettern beschränken; die Einführung erfolgte jedoch zunächst nur versuchsweise bei den Jäger-Bataillonen.

Unserem Regiment wurden in diesem Jahre 405 Refruten der Jahres- Retrutterung. Klasse 1811 aus dem Rezatkreis zugewiesen.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1833.

<sup>2)</sup> Daselbft 1832 und 1833.

<sup>3)</sup> Dafelbft 1833. 5. Juni.

1833.

Nachdem bereits mit Entschließung vom 11. Ottober 1829 die allmähliche Rafernierung. Ginführung von einmännigen Bettlaben befohlen worben war, fo daß zunadf: wenigstens die Unteroffiziere einschläfrig gebettet werben tonnten, sollte nun bieje wertvolle Neuerung auch auf die Mannschaft ausgebehnt werben; es tamen bemnat bei Neuanschaffungen nur mehr einmännige Bettlaben in Betracht.

Befunbbeite. pflege.

Unter ben Konstribierten bes biesjährigen Zuganges gab es nicht weniger als 3300 Rrapleibenbe! Gegen biefes Ubel, sowie gegen bie ebenfalls wieder an Berbreitung geminnende Blatternkrankheit murben entsprechende Anord nungen getroffen.1)

Bermaltung.

Bur Wiederherstellung der vorhandenen und Anschaffung neuer Sowimm= requisiten murben für bas laufenbe Rahr 135 Bulben angewiesen.

Bewaffnung.

Der (Ordonnang=) Armeedegen wurde hinsichtlich seines Wertes als braud bare Sandwaffe bereits wieber angezweifelt; mahrend bei den Sager-Bataillonen fcon am 15. Auguft ein Gabel zur enbgültigen Ginführung gelangte, wurde unferm Regiment junachft erft ein Mufterfabel unter Erteilung bes Auftrages jugesendet (9. Januar), eine Beratungskommission zu bilden, welche über die new Baffe ein motiviertes Gutachten abzugeben hatte; in biese Kommission wurden außer bem! Regimentstommanbanten noch ein Stabsoffizier, sowie je ein Hauptmanz Ober= und Unterlieutenant befohlen.2)

Chrung Bredes. 3)

In München hatte fich eine freie Rommiffion von Offizieren gebildet, welche ben Bedanten, bem verdienten Feldmaricall Fürften v. Brede im Ramen famtlicher Offiziere bes heeres einen goldenen Ehrenbegen zu überreichen, "in ge biegenfter Beise" verwirklichen wollte.

In sämtlichen Regimentern traten nun Kommissionen zusammen, welche ben Gegenstand gründlich durchberieten und die Anschauungen der einzelnen Offiziercore an die "Größere Rommission" in München übermittelten. In der Rommission unseres Regiments befanden fich hauptmann Gropper, Oberlieutenant Rober, Unterlieutenant Stauber. - Die Beiträge ber Offiziere waren übereinftimment geordnet und ergaben in unserem Regiment 65 Bulben 40 Rreuger.

Der Degen murbe von bem Golbarbeiter Mert und bem Schwertfeger Strobelberger in fehr gebiegener Beise fertiggeftellt; bie Besamttoften beliefen fic auf 1809 Gulben 20 Kreuzer 2 Heller, so daß eine Reftsumme von 616 Gulben 30 Rreugern 6 Sellern bem Offigier-Unterstützungsfonds gufliegen konnte.

Die Offiziere unseres Regiments hatten folgende, auf ben Degen u gravierende Widmung vorgeschlagen

a) "Dem ruhmgefrönten Führer bes Beeres — bie bankbaren Baffengefährter,

<sup>1)</sup> D. S. 5. J. R. 1833, 25. Mai.

<sup>2)</sup> Dafelbft. 9. Januar.

<sup>8)</sup> Daselbst 1833. Die Abbildung bes Chrenbegens findet fich in ber Ordresammlung unier Rr. 184.

b) "Dem Begründer des bayerischen Waffenruhmes — die Offiziere der Armee 1833. aus innigster Berehrung."

Die Münchener "Größere Kommission" aber traf folgende endgültige Bahl: "Die Offiziere des bayerischen Heeres — Ihrem Führer dem Feldsmarschall Fürsten Wrede."

Der Degen wurde am 1. Februar (Jahrestag von La Rothière) burch eine von General v. Raglovich geführte Deputation überreicht. Abends schloß ein Facelzug die Feier.

Ein anderer unvergeßlicher Ehrentag stand in nicht weiter Ferne; Se. Majestät Regimentsder König erinnerte sich in gütiger Hulb unseres seit mehr als 22 Jahren ver= Uniften Regiments, und eine Allerhöchste Ordre vom 25. August eröffnete das
Nachstehende: "Se. Königliche Majestät haben den Erbgroßherzog von Hessen,
Königliche Hoheit, zum Oberstinhaber des 5. Linien-Insanterie-Regiments Allergnädigst zu ernennen geruht.")

Bum Schluß fei noch mit möglichster Treue die Gestalt2) gezeichnet, in welcher unser

# 5. Linien-Infanterie-Regiment Erbgroßherzog von Hessen seine neue Benennung annehmen durfte.

|                                          |               |                  |                   |       |               |                  |                           |                 |              |                           |        |                  |                    |              |                  |                    | 59          | 2          | p               | 1             | ļŧ                  | ă 1        | t 1             | e                | n         |             |     |                     |     |             |      |          |          |          |                    | 3001                          | offtarte.        |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|-----|---------------------|-----|-------------|------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| bes<br>Stabes<br>und<br>ber<br>ompagnien | Dberftinhaber | Dberfttommandant | Dberftlieutenant. | Major | Regimentsarat | Regimentsauditor | Bataillongonartiermeifter | Bataillonedrate | Unterärzte   | Chtrurgifche Braftitanten | Bunter | Regimentsaftuare | Muditoriatsaftuare | Dufitmeifter | Regimentstambour | Bataillon stambour | Profos      | Boboiften. | Profobengebulfe | Büchsennacher | Effettivt opfftarte | Sauptleute | Dberlieutenants | Unterlieutenants | Feldwebel | Gergenten . | _   | horniften I. Rlaffe |     | Camboure I. | . "" | Ploniere | Befreite | Soldaten | Effettivtopfftärte | Unmontiert ständig Beurlaubte | Gefamitopfliarte |
| Stab                                     | Ī,            | ,                | 1                 | ١,    | 1             | 1                | Ì,                        | 2               | i_           | 2                         | 3      | 2                | 1                  | 1            | 1                | 1                  | 1           | 17         | 1               | 1             | 40                  | Ĺ          |                 |                  | _         |             | _   |                     | ij  |             | Ī    | _ i      | _        |          | _                  | _                             | _                |
| 1. Schüten.                              | Ľ             | _                |                   | !_    |               | _                |                           |                 | _            | Ľ                         | Ľ      | _                | _                  | _            |                  | _                  | _           | _          |                 |               | _                   | 1          | 1               | 2                | 1         | 2           | 6   | _                   | 2   | _ _         | _    | 1        | 8        | 90       | 114                | 70                            | 184              |
| 2.                                       | <u> </u> _    | <u>ا</u> _       | _                 | ا_    | _             | ١                | . _                       | . _             | _            | _                         | !—     | _                | _                  | <u> </u>     | _                | _                  | _           | ا_ا        | _!              |               | _                   | 1          | 1               | 2                | 1         | 2           | 6   | 1                   | 1   | _ _         | ╝.   | _ !      | 7        | 99       | 121                | 66                            | 187              |
| 1. Rufilier-                             | <u> </u> _    | _                | <u> </u> _        |       | _             | -                | _                         | _               | :-           | _                         | _      | _                | _                  | _            | _                | _                  | _           | <u>'</u> _ | _               |               | _                   | 1          | 1               |                  | 1         | 2           | 5   | _]                  | _1  | 1           | 1    | 1        | 2        | 111      | 128                | 71                            | 199              |
| 2.                                       | _             | _                | !_                |       | -             | <u> _</u>        | !_                        |                 | _            | !_                        | _      | _                | _                  | _            | _                | _                  | _           | _          | _!              | _             | _                   | lī         | 1               | 2                | 1         | 2           | 6   | _ .                 | _:  | 1           | ī .  | _        | 9        | 104      | 128                | 84                            |                  |
| 3                                        | L             | _                | . _               | i_    | <u></u>       | !                |                           |                 | _            | _                         | _      | _                | _                  | _            | _                | _                  | _           | _          | _               | _             | _                   | 1          | 2               | 2                | 1         | 2           | 6   | _                   | _   | _           | 2    | 2        | 4        | 111      | 133                | 70                            | 203              |
| 4                                        | L             | _                | _                 | i_    | i_            | _                | <u>!</u>                  | . _             | L            | _                         | !      | _                | _                  | _            | _                | _                  | _           | _          | _               |               | _                   | ī          | 1               | 2                | 3         | 2           | 6   | _                   |     | 1           | 1    | 2        | 4        | 104      | 125                | 72                            | 197              |
| 5. •                                     | l_            | :_               |                   | !_    |               | _                | !_                        | . _             | L            | _                         | _      | _                | _                  | _            | _                | _                  | _           | _          | _               | _             | _                   | 1          | 1               | 2                | 1         | 2           | 6   | _!                  | _   | 1           | ī.   | _        | 5        | 111      | 131                | 71                            | 202              |
| 6.                                       | L             | i                | <u> </u> _        | _     |               | ·                | . _                       |                 | _            | _                         | _      | _                | <u> </u>           | _            | _                |                    |             | _          | _'              | _             | _                   | ľ          | 1               | 2                | 1         | 2           | 6   | _                   | _!. | -1          | 2    | _        | 6        | 108      | 129                | 74                            | 208              |
| 7                                        | L             | ·                | _                 | _     | .1_           | 1_               | . _                       |                 | L            | _                         | _      | _                | _                  | _            |                  | _                  | _           | _          | .               | _             |                     | 1          | 1               | 1                | 1         | 2           | 6   | _ .                 | _   | 1           | 1    | 2        | 8        | 98       | 117                | 78                            | 195              |
| 8.                                       | L             | _                | !_                | _     | _             | '_               | !_                        |                 | _            | _                         | _      |                  | _                  | _            | _                | _                  | _!          | _          | _               |               |                     | 1          | 1               | 1                | 1         | 2           | 6   | _ .                 | _ . | -           | 2    | _        | 5        | 94       | 113                | 77                            | 190              |
| 9. •                                     | L             | _                | <u></u> _         | _     | _             | _                | !_                        |                 | _            | _                         | _      | _                | _                  | <u> </u>     | _                | _                  | ا           | _!         | _!              | _             | _                   | 1          | 1               | 2                | 1         | 1           | 6   | _ .                 | _   | 2 -         | ].   | _        | 6        | 112      | 182                | 74                            | 206              |
| 0.                                       | _             | !<br>-           | <b> </b> _        | !_    | _             |                  |                           |                 | _            | _                         | _      | _                | _                  | _            | _                | _                  | _           | _          | _               | _             |                     | l          | 2               | 1                | 1         | 2           | 6   | _].                 | _   | 1           | 1    | 1        | 4        | 104      | 124                | 78                            | 197              |
| Gumme                                    | 1             | 1                | 1                 | 1     | 1             | 1                | l                         | 2               | <del>-</del> | 2                         | 8      | 2                | 1                  | 1            | 1                | 1                  | 1           | 17         | 1               | 1             | 40                  | 12         |                 | 21               | 12        |             | 71  | 1                   | 8   | 8 1         | 2    | 9        | 63       |          | 1535               | 880                           |                  |
|                                          | ı             | 1                | í                 | 1     | 1             | 1                | i                         | 1               | i            | ا ا                       | ieb    | <u> </u>         | انا                |              | _                | ,II.               | ا م         | ا<br>نست   | ı<br>tulo       | ا<br>دنده     |                     |            |                 | i                | ı         |             | 1   | 1                   |     | 3 -         |      | .        | 15       | 7        |                    |                               |                  |
|                                          |               |                  |                   |       |               |                  |                           |                 |              | 4                         | ILED   | σπ               | in                 | be           | -                | ,ц.<br>Ц.          | <b>a</b> C( | ωpt        | ıuı             | uitt          | M.                  |            | -               | _                | -         | - -         |     | - -                 |     | 9           |      | 1        | 10       | 1        | 26                 | -                             | 26               |
|                                          |               |                  |                   | _     |               |                  |                           |                 |              |                           | •      |                  |                    | •            |                  | ш.                 |             |            | •               |               |                     | I!         | -               | -                | -,        | -1-         | -1. | -1-                 | -1- | -1-         | -1 - | -        | *        | 3        | 7)                 | - 1                           | 7                |

<sup>1)</sup> D. S. 5. 3. R. 1833. Nr. 211.

Oanflidate

<sup>2)</sup> Bergl. R. B. R. A. Rahlungsliften un feres Regiments; zusammengestellt auf ben Stand vom 25. August.

Gebührentage

Jun D18 Busammenstellung der Stabs- und Kompagnie-Bebühren-Berechnungen

| G#           | eti     | ive       | r ©         | tanb              |       |                             |            |                        |            |                     |           |          |              | ß                             | e l              | bû            | h r       | e n        | t a       | ge                            | b               | er        |              |           |                  |      |              |              |                          |
|--------------|---------|-----------|-------------|-------------------|-------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------|--------------|--------------|--------------------------|
| 3 fet        | rbe     |           | Wa:         | nn                |       | Stab                        | ab         | rig                    | en g       | e u<br>jagi<br>rgen | erter     | . 11     | inde         | roffig<br>ren<br>orie<br>ndiv | in i<br>geh      | bieje<br>Orig |           | 29:        | Ta<br>11d | ften<br>mbor<br>fenm<br>senge | ire,<br>ache    | τ,        | ₽            |           | re, C<br>Gem     |      | riten<br>n   | ипь          | Gei I<br>der II<br>und   |
|              |         |           | Cin         | m<br>ifer<br>ärts | Rot   | und<br>npagnien             |            |                        | for<br>mo  | ın-                 |           |          |              | me                            | m.<br>in-<br>ert |               |           |            |           | fom<br>man<br>bier            |                 |           |              |           | tor<br>ma<br>bie | n.   |              |              | 8:42                     |
|              |         |           | m Regiment  | beurlaubt         | Ва    | ach ben<br>hlungs<br>liften |            | in Unterfuchungsarreft | mit        | opue                |           |          |              | mit                           | opne             | Rrantenhaufe  | 4.        |            |           | mit                           | im Rrantenhaufe | ţ         |              |           | mit              | ohne | Rrantenhaufe | _            | urt de<br>gehöri<br>Begå |
| ~       ans. | Dienft. | Offiziere | effettiv im | fignbig b         |       |                             | präfent    | in Unter               | (S) o      | ge                  | henrianhe | brăsent  | Mrreft       | Si<br>nu                      | h.<br>ng         | im Rran       | beurfaubt | prăfent    | Mrreft    | 20h<br>nun                    | im Rran         | beurlanbt | präfent      | Arreft    | nur<br>nur       |      | im Aran      | beursaubt    | Quiben                   |
| в            | _       | 9         | 81          | _                 | Sta   | ıb                          | 1072       | _                      | 29         | _                   | 30 1      | 5 20     | <b>H</b>     | 92                            | _                | _             | 53        | 184        | 1         | _ -                           | - -             |           | _            | _         | _                | -    | _            | _            | 666 X                    |
|              | -       | 4         | 110         | 70                |       | duşen.                      | 259        | -                      | -          | -                   | 17 6      | 2 7      | 18 1         | 31                            | -                | -             | 99        | 122        | -         | - -                           | - -             | $\vdash$  | 3457         | 24        | 552              | -    | 54           | 5031         | 7531                     |
|              | -       | 4         | 117         | ı                 | 2.    | •                           | 329        | 1                      | -          |                     | - 1 -     |          | 58 –         | -                             | -                | 62            | -         | 92         | 1         | - -                           | - -             | -         | 3542         | -         | 552              | ( )  | 47           | i            | 7783                     |
|              | -       | 4         | 124         | 71                |       | füfilier.<br>Lomp.          | 226        | -                      | 92         |                     | -  :      | 0 6      | ¥1  -        | 31                            | 92               | -             | 26        | 184        | -         | -  <b>-</b>                   | - -             |           | 3455         | 96        | 552              | -    | 66           | 6691         | 742                      |
|              | -       | 4         | 124         | 84                | 1     |                             | 837        | -                      | -          | - -                 | 1         | - 1      | 28 2         | 1                             | -                | 46            | 36        | 178        | i         | - -                           | - -             | 6         | 3357         | 113       | 552              | 1 1  | 110          | 6645         |                          |
| 1            | _       | 5         | 128<br>121  | 70<br>72          |       | :                           | 439<br>209 |                        | -<br>123   |                     |           |          | 37 —<br>37 — | 61                            |                  | _             | _         | 90<br>184  | 33        | 61 -                          |                 |           | 3248<br>3309 | 179<br>37 | 552<br>552       | 1 1  | 173<br>141   | 7115<br>6371 |                          |
| 1            | _       | 4         | 127         | 71                | 1     |                             | 236        |                        | _          | _ .                 | - 18      | ٠,       | 17 _         |                               | -                | _             | 11        | 200        | _         | _ -                           | _               | 2         | 3403         | 116       | 552              | 1 1  | 62           | 6704         |                          |
| 1            | -       | 4         | 125         | 1                 | 6.    |                             | 360        | -                      | -          | -1                  | 8 -       |          | 7            | i                             | -                | 14            | -         | 180        | -         | - -                           | - 4             | -!        | 3279         | 44        | 552              | -    | 124          | 6709         | 760 3                    |
| ŀ            | -       | 3         | 114         |                   | 7.    | ,                           | 245        | -                      | _          | -                   | - 1       | - 1      | 74 8         | 1                             | -                | -             | 51        | 164        | 5         | - -                           | - 11            | 4         | 3206         | 92        | 460              | 1    | 80           | 6055         |                          |
|              | _       | 3         | 110<br>128  | 77<br>74          | 1     | :                           | 203<br>258 |                        | 31<br>61   |                     | - 1 -     | -;       | 17 –<br>37 – | 61                            |                  |               | 20        | 187<br>153 |           | 31 -                          |                 |           | 3359<br>3392 | 86<br>82  | 461<br>552       | 1 1  | 83<br>78     | 3676<br>6988 | 752 £                    |
| -            | -       | 4         | 120         | 1 1               | 10.   |                             | 260        | -                      | -          | 92                  | - 1 -     | 7        | 71 20        | 1                             | -                | 3             | 34        | 182        | 2         | - -                           | - -             | -         | <b>30</b> 55 | 215       | 553              | 1 1  | 171          | 6369         |                          |
| 1            | -       | 56        | 1479        | 880               |       | Summe                       | 1428       |                        | 836        | 92 8                | 3 60      | 1 1120   | 6 33         | 368                           | 92               | 125           | 330       | 2100       | 40        | 92 –                          | 15              | 12        | 40072        | 1086      | 6442             | 12   | 1189         | 76333        | P725 1>                  |
|              |         |           |             |                   |       |                             | Feldwebel  | Fouriere               | Sergenten. | Rotpotale           | Somitten  | Tamboure | Gefreite     | Gemeine                       |                  | 6             | umı       | ne         |           |                               |                 |           |              |           |                  |      |              | -            |                          |
| efe          | מזי     | e (1      | II.         | (V.)              | 28ate | aiAon                       | 1          | 10                     | 25         | 81                  | 5 2       | 7 30     | 66           | 539                           | 6                |               | 5641      | _          |           |                               |                 |           |              |           |                  |      |              |              |                          |

### Oberftinhaber:

## Ludwig, Erbgroßherzog von Beffen.

Offiziers.

Ginteilung.

Oberft: Kommandant Albert Ritter

v. Merg,

Oberftlieutenant: Joseph Bögler, Major: Ferdinand Frhr. v. Schellerer, Regimentsarzt: Gabriel Schmibt,

Regimentsaubitor: Joseph Segin,

Stab:

Bataillonsarzt: Beter Döring,

Bataillonsquartiermeifter: Mar Soff-

mann,

Bataillonsarzt II. Kl. Dr. Martin

Fiedler.

| Hauptleute.             |             |                            |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Max v. Gropper          | 8. Ծա՜լ. Ջ. | Gottfried v. Pechmann      | 5.  | Füs. | ₽.         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ronrad Engelhardt       | 1. Сф. =    | Friedrich Roth             | 6.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl Frhr. v. Stromer   | 4. Füs. =   | Friedrich Reck             | 2.  | S6). | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gottfried v. Peller     | 2. = =      | Georg Roth                 | 3.  | Füs. | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theodor v. Michels      | 1. = =      | Beter Ritter v. Reichert   | 10. | =    | \$         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Michael Lechleitner     | 9. = =      | Alban Hanber               | 7.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |             |                            |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bernhard August Röber   | 6. Füj. K.  | Philipp Fries (Abj. b.     |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl v. Gemming         | 5. = =      | Gen. Kdo. München)1)       | 10. | Füs. | <b>R</b> . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl Georg v. Stromer   | 2. Sch. =   | Wilhelm v. Killinger       | 10. | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baptift Klein           | 1. = =      | Ernft Gotter               | 8.  | =    | ;          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wilhelm Goes            | 1. Füs. =   | Christoph v. Boltamer      | 7.  | =    | s          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gottfried Goes          | 3. = =      | Fidor Mary                 | 9.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max Klein (Regts. Abj.) | 2. = =      | August Raenz               | 4.  | =    | >          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sebaftian Mulger        | 3. = =      |                            |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Seit 1. Juli.        |             |                            |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | Unterlie    | utenants.                  |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joseph Stauber          | 6. Ծայ. 🞗.  | Friedrich v. Weickmann     |     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abam Birkmann           | 2. = =      | (Batl. Adj.)               | 9.  | Füs. | ₽.         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipp Örtel           | 5. = =      | Richard Molitor            | 1.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl Haas               | 9. = =      | Marquard Holberer          | 2.  | SH.  | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Christian Örtel         | 8. = =      | Heinrich Frhr. v. Drechsel | 11. | Füs. | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Johann Adam Haas        | 2. Сф. =    | Jgnaz Shumacher            | 6.  | =    | ;          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl v. Delhafen        | 7. Füs. =   | Julius v. Sundahl          | 1.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Christian Korte         | 4. = =      | Ludwig Schuller            | 3.  | =    | \$         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joseph Höggenstaller    | 1. Stj. =   | Karl v. Delhafen II.       | 2.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August Fischer          | 1. = =      | Heinrich v. Zentner        | 3.  | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl Walther            | 5. Füs. =   | Karl v. Plöt               | 10. | =    | =          |  |  |  |  |  |  |  |  |

Im Offiziercorps waren bemnach folgende Beränberungen eingetreten: Berfonalien.

Befördert: Unterlieutenant v. Plöt vom Junker im Regiment (24. Januar).

Bersett: Die Hauptleute v. Reichert (24. Januar) und Hander (6. April) vom 15., bezw. 9. Linien = Infanterie=Regiment, Bataillonsarzt Dr. Fiedler (24. Januar) vom 13. Linien-Infanterie-Regiment anher; bagegen Hauptmann Battberg (6. April) zum 9. Linien-Infanterie-Regiment und Bataillonsarzt Dr. Sann (24. Januar) jum 6. Chevaulegers-Regiment.

Benfioniert: Hauptmann v. Derschau (24. Januar) vorläufig auf ein Jahr. Berftorben: Major v. Fabris am 13. Juni zu nürnberg.

Digitized by Google

Wir scheiden von der Geschichte unseres Regiments mit dem Tage, da es durch die Gnade des Obersten Kriegsherrn zu jenem erhabenen Fürstengeschlecht in Beziehung treten durfte, dessen Namen es durch nun drei Fünstel-Jahrhunderte mit Stolz und nicht ohne Auszeichnung geführt.

In berechtigtem Hochgefühl aber schauen wir auch auf jene Zeit zurück, welche mit den gewaltigsten Großthaten das an unerhörten Ereignissen schier überreiche 19. Jahrhundert dröhnend eröffnete.

Aus der Geschichte einer so großen Vergangenheit durfte unser Regiment mit Recht das herz- und sinnstählende Vertrauen schöpfen, durch weitere Ruhmesthaten die Größe und den Glanz jenes edlen Herrscherhauses zu erhöhen, für das wir leben und sterben, des Hause

Wittelsbach!

# Beilagen.

## Verzeichnis

ber

# Offiziere, sowie der im Offiziersrang gestandenen Chirurgen, Ärzte und Beamten

unferes Regiments. 1804-1883.1)

I. Regiments=Inhaber.

Regiments-Inhaber.

- 5. Preysing zu Altenpreysing, genannt Kronwintl, Herr von Schenkenau-Wangen, Frei- und Abelshausen dann Brandenhosen, Johann Sigismund Graf von —, (vergl. I. Teil, Seite 684–635) starb am 24. Juli 1811 zu Ingolstadt. Bergl. Seite 19, 21, 341.
- 6. Ludwig III., Großberzog von Sessen und bei Rhein,2) wurde am 9. Juni 1806 als erster Sohn des Erbprinzen, nachmaligen Großherzogs Ludwig II. und dessen Gemahlin Wilhelmine Lutse, geb. Prinzessin von Baden, einer jüngeren Schwester der zweiten Gemahlin des Königs Max Joseph I., der Königin Karoline, zu Darmstadt geboren; 1821 den 26. April als Kapitän dem Leibgarde-Regiment jezigen 1. Großb-Dessischen Insanterie: (Leibgarde-) Regiment Kr. 115 aggregiert widmete sich der Prinz von nun ab unter Leitung höherer Offiziere militärischen Studien, wurde am 9. Juni 1822 zum Major besördert, besuchte von 1823—1825 die Universität Leipzig und wurde 1824 den 15. September zum Oberstlieutenant, 1825 den 29. Oktober zum Oberst besördert.

Am 6. April 1830 starb Großherzog Lubwig I., und ber Bater bes Prinzen bestieg als Großherzog Lubwig II. den Thron; am 11. April erfolgte die Besörberung des nunmehrigen Erbgroßherzogs zum Generalmajor und bessen Grnennung zum zweiten Inhaber des Leibgarde-Regiments.

Der Erbgroßherzog machte zu Anfang der dreißiger Jahre wiederholt Besuche an den Hösen zu München und Wien und lernte hierbei die am 30. August 1813 zu Augsdurg geborene, in vollendetem Liebreiz erblühte Tochter Königs Ludwig I., Prinzessin Mathilde kennen; am 15. April 1833 fand die Berlobung statt, und am

<sup>1)</sup> über die hauptfächlich benutten Quellen vergl. Teil I., Seite 51, Aum. 3. — Die Ramen find innerhalb der einzelnen Chargen nach Mahgabe des Zugangsdatums chronologisch geordnet; die gesperrt gedruckten Daten bezeichnen Zu- und Abgang in unserem Regiment, bezw. in der betreffenden Charge.

<sup>2)</sup> Bergl. Balther, Ph. A. G., in der Allg. Deutschen Biographie. Leipzig 1884, Band XIX., Seite 559 ff. Zernin, E., in der Allg. Mil.-Zig. 1879. Rr. 24, Seite 185 f. Steiner, Mathilbe, Großherzogin von heffen und bei Rhein. Großsteinbeim 1862. Suppl.-Teil. Darmkabt 1863.

Regiments. Inhaber. 25. Auguft 1833, als bem erften jenem Fefte folgenben Lubwigstage, ernannte ber Ronig ben Erbgrofherzog jum Oberft-Inhaber unferes Regiments.

Am Bermählungstage, 26. Dezember 1833, erfolgte beffen Beförberung zum Generallieutenant und Inspekteur der Infanterie, am 10. Jahrestage der Bermählung, 26. Dezember 1843, seine Beförderung zum General der Insanterie, nachdem ihn der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen schon am 23. Oktober 1843 zum Ches des 4. Bestfäl. Infanterie-Regiments Nr. 17 ernannt hatte.

Den schonen Jahren friedlichen Glüdes sollten sich nun balb schwere, einste Zeiten anreihen; Großherzog Ludwig II., durch körperliche Leiden und hohes Aller gebeugt, fühlte nicht mehr die Kraft in sich, der um sich greisenden unheilvollen, revolutionären Bewegung wirksam zu begegnen, ernannte seinen Sohn am 5. Rärz 1848 zum Mitregenten und übertrug ihm so die schwere Last der Regierung. Kit seine Hand ergriff der junge "Erbgroßherzog Mitregent" die Zügel der Gewalt; doch versehlte er nicht, zugleich durch Gewährung zwechmäßiger Sinrichtungen und Berufung im allgemeinen Bertrauen siehender Männer zur Geschäftsleitung die öffentliche Ordnung sieher zu stellen.

Am 16. Juni 1848 verschied Großherzog Lubwig II., und der bisherige Erigroßherzog bestieg als Großherzog Ludwig III. den Thron seiner Läter; unerschütterliche Festigkeit in den Zielen, weise bemessen Rachgiedigkeit in den Nitteln, ernstes Bemühen um seines Bolkes wahres Glüd und ruhiges Gedeihen, Narblidende Förderung aller nüglich wirkenden Kräfte kennzeichnen die Regierung des eblen Herrschers, dem es auch hat gesingen sollen, die aus dem Umsturz alles Bestehenden drohenden Gesahren zu beschwören, die irregesührten und irreführenden Bestehen wahnwiziger Ideen im Zaume zu halten und sein schwersten von den schwersten und außersten Prüsungen zu bewahren.

Großherzog Ludwig III. wurde 1851 vom Kaifer Franz Joseph zum Chef des k. u. k. 14. Infanterie-Regiments, 1856 vom Kaifer Alexander II. zum Chef des k. rus. 13. Infanterie-Regiments Bjelosek ernannt.

Am 25. Mai 1862 traf ben geliebten Fürsten ber schwerste Schlag; Großherzogin Rathilbe wurde ihm nach kurzer Krankheit burch ben Tob entriffen; bas Gebenken ber eblen hochherzigen Frau lebt im bankbaren Herzen bes hessischen Bolkes fort.

Während des Feldzuges 1866 stand Großherzog Ludwig III. auf Seiten Bayerns und Österreichs; dem Friedensvertrag vom 3. September 1866 solgte die Militärkonvention vom 7. April 1867 und die Umbildung der hessischen Division nach preußischen Bordild, welche unter der Führung des Prinzen Ludwig (nachmaligen Großherzogs Ludwig IV.) im Feldzug 1870/71 so reiche Lorbeeren ernten sollte.

Am 26. April 1871 seierte Großberzog Lubmig sein fünfzigjähriges Militarbienste Jubildum; am 13. Juni 1877 entriß ihn eine kurze Krankheit seinem Bolke und unserem Regiment, dem er durch beinahe 44 Jahre ein überaus gnädiger Chef gewesen; gerne hatte der hohe herr jede sich darbietende Gelegenheit ergriffen, um seine hulde volle Gewogenheit zum Ausdruck zu bringen; das Gedenken seiner Tage wird im Regiment durch alle Zeiten weiter seben! Bergl. Seite 741 und III. Teil.

Ceneralmajore.

### II.\* Generalmajore.

I. Marsigli, Hyppolit Graf von — wurde am 28. September 1804 vom Oberft (f. bort Rr. 17) im Regiment zum Generalmajor beförbert und am 1. Oktober 1805 zum Kommandanten der 3. Infanterie=Brigade ernannt; wurde 1818 Kapitän der Leibsgarde der Hartschaft am 24. September 1828 zu München. Bergl. Seite 13, 28, 38, 40, 42, 48, 53.

#### II. Oberften.

Oberften.

- 17. Marsigli, Hyppolit Graf von —, (vergl. I. Teil, Seite 638), wurde unter Belassung an der Spize unseres Regiments am 28. September 1804 zum Generalmajor (f. dort Nr. 1) befördert. Bergl. Seite 13.
- 18. Bieringer, Philipp von wurde am 22. Oktober 1805 vom Oberftlieutenant (f. bort Rr. 23) im Regiment beförbert, zeichnete sich in den Gesechten bei Reichenhall (1. bis 3. November 1805) aus, erwarb sich siedurch das Militär-Chrenzeichen und ftarb am 30. März 1807 vor Rosel. Bergl. Seite 38, 43, 44, 45, 46, 50, 132, 141.
- 19. Spau(e)r, Iohann Aepomut Cheodor Franz Graf von —, 1760 geboren, wurde 1805 Oberstlieutenant im L. J. R. 10, dann im L. J. R. 9 und kam am 23. April 1807 als Oberst anher; wurde schon am L. Mai 1807 zum L. J. R. 2 verseht; starb am 26. März 1824 zu Regensburg. Bergl. Seite 142, 371.
- 20. Metzen, Wilhelm Freiherr von —, zu Shrenbreitstein geboren, wurde am 2. Mai 1807 vom Oberstlieutenant und Kommandanten des I. J. B. 1 zum Oberst und Kommandanten unseres Regiments besörbert; entleibte sich selbst am 15. Dezember 1809 zu Rattenberg. 1) Bergl. Seite 142, 158, 195, 197, 198, 204, 205, 225, 229, 231, 232, 233, 260, 261, 266, 271, 272, 277, 278, 294, 295.
- 21. Sabermann, Georg Freiherr von —, 1765 zu Würzburg geboren; 1791 Unterlieutenant, 1792 Oberlieutenant, 1798 hauptmann, 1808 Major, bann Oberftlieutenant im I. J. B. 1, 23. März 1810 Oberft und Kommandant unseres Regiments; wurde für sein Verhalten im Feldzug 1812 burch Armeebesehl belobt. Am 10. August 1813 zum Generalmajor und Brigadier besörbert, zeichnete er sich vor Arcis im Kampse um Grand-Torcy durch glänzende Tapferseit aus und wurde schwer verwundet. 1815, nach dem Feldzuge, übernahm er die Führung unserer Brigade; er starb am 30. November 1825 zu Nürnberg; unser Regiment gab ihm die letzte Chre. Bergl. Seite 330, 345, 368, 369, 386, 426, 465, 475, 479, 482, 595, 604, 615, 637, 639, 640, 672, 697.
- 22. Rummel, Anton Freiherr von —, 1769 zu herrieben im Regenkreis geboren, wurde 1785 Fahnenjunker, 1787 Unterlieutenant, 1793 Oberlieutenant, 1797 Kapitan, 1806 Major, 1810 Oberstlieutenant, 1812 Oberst und Kommandant des L. J. R. 10 und kam am 10. August 1813 anher; starb am 28. September 1821 zu Rürnberg. Bergl. Seite 482, 493, 499, 502, 503, 569, 665.
- 23. Geldern, Karl Graf von —, 1774 ben 24. Mai zu Köln a. Rh. geboren, wurbe 1792 Unterlieutenant im L. J. R. 11, 1796 Hauptmann im Gren. R. 3, 1805 Major im L. J. R. 12, später im 13., 1807 im l. J. B. 2, 1809 Oberstlieutenant; kam sobann zum L. J. R. 11 und am 1. Juni 1822 als Oberst und Kommandant anher; wurde am 10. Oktober 1830 penstoniert und starb am 30. Mai 1831 auf Schloß Bachum. Bergl. Seite 674, 726.
- 24. Mert von Quirnheim, Albert Aitter von —, 1779 ben 29. September zu Quirnheim bei Frankenthal a. Rh. geboren, diente zuerft "bei Preußen", wurde 1792 Fahnenjunker und 1795 Unterlieutenant; 1797 auf Nachsuchen beabschiebet, wurde er

<sup>1)</sup> Schrettinger, D. R. B. M. M. J. D., und Erhard, Bortrag, Seite 146 ff.

Dberften.

1802 Hauptmann im I. J. B. Löffel, 1808 Major im L. J. R. 12, bann im 7., 1812 Oberftlieutenant und Kommanbant bes I. J. B. 2, 1815 Oberft und Kommansbant bes L. J. B. 2, 1815 Oberft und Kommansbant bes L. J. R. 12 und kam am 1. Dezember 1830 anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 726.

#### Oberftlieutenants.

#### III. Oberftlieutenants.

- 23. Bieringer, Philipp von —, (vergl. I. Teil, Seite 641), wurde am 22. Ditober 1 805 Oberft (f. bort Rr. 18) und Rommandant unseres Regiments. Bergl. Seite 19, 38.
- 24. Schmöger, Franz Joseph Serdinaud von —, am 22. Oktober 1805 vom Major (s. bort Nr. 24) beförbert, wurde wegen ausgezeichneten Berhaltens während des Gesechtes und auf dem Rückjuge von Imft (9. August 1809) mit dem Ritterkreuz des Mar Joseph-Ordens ausgezeichnet und am 23. März 1810 zum Oberst und Kommandanten des L. J. R. 11 befördert; stard als char. Generalmajor am 28. Januar 1825 zu Würzburg. Bergl. Seite 38, 40, 44, 51, 132, 141, 248, 260, 263, 265, 266, 267, 268, 288, 296, 330.
- 25. Blesen, Friedrich (von) —, 1766 zu Mannheim geboren, wurde 1781 Kabett, 1785 Unter:, 1790 Oberlieutenant, 1791 Kapitän, 1806 Major im L. J. R. 9, kam am 28. März 1810 als Oberfilieutenant anher; führte unser I. Bataillon bei Hanau und wurde am 28. Januar 1824 mit dem Charakter als Oberft penfioniert; starb am 27. November 1853 zu Mindelheim. Bergl. Seite 273, 330, 426, 427, 428, 430, 459, 528, 531, 569, 686.
- 26. Den3, Georg —, am 16. Februar 1814 vom Major (f. bort Rr. 29) beförbert und am 19. März 1815 zum L. J. R. 12 verset; ftarb am 11. Mai 1830 als penftonierter Oberft zu Burzburg. Vergl. Seite 569, 584, 593.
- 27. Suchs, Carl Veit —, 1773 ben 8. Mai zu Gall bei Bilsbiburg geboren; 1795 Untersteutenant im L. J. R. 4., 1797 Oberlieutenant, 1810 Kapitän, 1813 Major um L. J. R. 6; wurde 1819 zum L. J. R. 10 und am 11. Februar 1824 als Oberfisieutenant anher versetz; am 9. Oktober 1825 pensioniert, starb er am 19. Närz 1844 als har. Oberft zu Amberg. Bergl. Seite 685, 697.
- 28. Albert, Ferdinand von —, 1778 ben 31. August zu Ansbach geboren, wurde "bei Rußland" 1802 Portepeesähnrich und schied dort am 3. November 1813 als Major aus; diente seit 1815 beim L. J. R. 7, dann im 16., wurde am 9. Oktober 1825 Oberstsseutenant im Regiment und kam am 2. November 1832 zum L. J. R. 11; er schloß sich dem vaterländischen Unternehmen in Griechenland an, starb jedoch unter höchst traurigen Verhältnissen) im Jahre 1854. Bergs. Seite 697, 721, 738, 739.
- 29. Vögler, Joseph —, 1778 ben 16. Juni zu Ingolstadt geboren, ging 1788 beim L. J. R. 2 als Tambour zu, wurde 1795 Korporal, 1800 Junker, 1802 Unter:, 1807 Oberstieutenant, 1809 Hauptmann, 1815 Major, 1830 Oberstieutenant im L. J. R. 12, 1831 im L. J. R. 11, und kam am 2. November 1832 anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 739.

<sup>1)</sup> Bergl. Berfonalatt.

### IV. Majore.

Majore.

- 24. Schmöger, Franz Joseph Serbinand von —, (vergl. I. Teil, Seite 644), wurde am 22. Oktober 1805 gum Oberftlieutenant (f. bort Rr. 24) beförbert. Bergl. Seite 38.
- 25. Wreden, Dominitus —, (vergl. I. Teil, Seite 645), wurde wegen tapferen Berhaltens im Feldzuge 1807 durch Armeebefehl belobt und am 1. Juni 1807 zum Kommandanten des I. J. B. 4 ernannt. Bergl. Seite 48, 54, 76, 78, 79, 110, 111, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 153, 159, 222.
- 26. Donnersberg, Sebastian Freiherr von wurde am 22. Oktober 1805 vom Hauptmann (f. bort Nr. 109) zum Major beförbert, wegen tapferen Berhaltens während bes Feldzuges 1807 durch Armeebefehl belobt und am 17. März 1809 zum Kommandanten des I. J. B. 4 ernannt. Bergl. Seite 38, 44, 45, 46, 47, 51, 130, 131, 132, 133, 145, 146, 147, 151, 156, 160, 189, 222.
- 27. Scherer, Serdinand Freiherr von biente schon als Hauptmann (s. bort Nr. 120) im Regiment, wurde am 1. Juni 1807 vom Hauptmann im L. J. N. 9 als Major anher und am 15. September 1812 unter Beförderung zum Oberstlieutenant als Kommandant in das l. J. B. 3 verset; starb am 31. Dezember 1812 in Siednisz. Bergs. Seite 159, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 289, 294, 296, 384.
- 28. Flad, Sriedrich von —, geboren zu Mannheim, 1787 Junker, 1789 Unters, 1793 Oberstieutenant, 1805 Kapitän im L. J. N. 13, 1809 ben 17. März Major im Regiment, erhielt für sein Berhalten im Tiroler Feldzug ben Orben ber französischen Shrenslegion, wurde am 16. Februar 1814 zum Kommandanten bes I. J. B. 6 ernannt, behielt aber die Führung des süblich Tegernsee ausgestellten II. Bataillons die 17. März 1814 bei; wurde 1823 Oberst im L. J. N. 11, 1838 Generalmajor und Abt.schef im Kriegsministerium und 1844 Vicepräsident des GeneralsAuditoriats. Er stard zu München am 24. August 1846. Bergl. Seite 189, 225, 226, 228, 232, 248, 271, 272, 289, 294, 386, 405, 419, 427, 430, 459, 465, 479, 493.
- 29. Den3, Georg —, 1759 zu München geboren, 1775 Kabett, 1786 Junker, 1793 Unters.
  1794 Oberlieutenant bei der Artillerie, 1797 Kapitän im L. J. R. 13, kam am
  25. Juni 1809 mit dem neu errichteten 4. Resc. Bat. anher und wurde am
  16. Februar 1814 Oberstsieutenant (f. dort Nr. 26). Bergl. Seite 305, 307, 316,
  421, 424, 441, 517, 551, 569.
- 30. Serter, Hermann (von) —, 1780 zu München (Mannheim?) geboren, in Diensten seit 11. Januar 1793 beim L. J. R. 12, 1795 Junker im Feldi. R. 1, 1799 Unterslieutenant in der Niederländisch:Rheinpfälzischen Infanterie-Depot-Kompagnie, 1806 Oberlieutenant, 1809 Kapitän, 1. Januar 1814 Major im Regiment; am 19. September 1823 pensioniert, erhielt am 1. Januar 1832 den Charakter als Oberstslieutenant und starb am 8. Mai 1845 zu Nürnberg. Bergs. Seite 578, 607, 667, 681.
- 31. Erlee, Abolph August —, 1770 ben 16. Dezember zu Dresben geboren, seit 24. Rovember 1786 in Bürzburgischen Diensten, 1790 Fähnrich, 1793 Unterlieutenant, kam am 15. September 1797 als Oberlieutenant ins L. J. R. 12, wurde 1804 zum Stabstapitän beförbert und am 31. Mai 1806 "ohne weiteres" seiner Dienste entlassen; trat sodann in Großh. Bürzburgische Dienste und stand im J. B. 1 mit den



- Rajore.
- Franzosen in Spanien; am 8. Mai 1811 als Major im 2. J. R. 9 neu angestell, wurde er am 19. März 1815 anher versetzt und am 1. Juni 1822 zum Oberdlieutenant im 2. J. R. 3 befördert; am 1. Oktober 1823 penfioniert, starb er am 20. Februar 1828 zu Rürnberg. Bergl. Seite 593, 597, 674.
- 32. Oswald, Alois Ritter von —, 1773 zu Straubing geboren, 1795 Untersieutenant in Hüs. R. 5, 1796 Oberlieutenant, 1807 Kapitan im L. J. R. 13, 23. Juni 1815 Major im Regiment; wurde am 1. Januar 1823 zum L. J. R. 14 versetzt und am 9. Oktober 1825 pensioniert, erhielt 1837 ben Charakter als Oberstlieutenant und starb am 12. September 1849 zu München. Bergl. Seite 607, 680.
- 33. Serrmann, Friedrich —, zu Mannheim geboren, ging am 11. Juni 1786 beim J. A. Hohenhausen zu, wurde 1790 Fahnenjunker im Gren. N. 3, 1797 Unter-, 1803 Obelieutenant, 1806 Kapitän, 1812 Major im L. J. N. 10 und kam am 1. Juni 1822 anher; wurde 1823 den 8. Juni Oberstlieutenant im L. J. N. 14, am 21. K. 1829 Oberst im L. J. N. 13 und am 30. März 1838 Generalmajor und Brigwis in der 3. Armee-Division; starb am 19. Oktober 1845 zu Nürnberg. Bergl. Sew 674, 680.
- 34. Oberk(c)amp, Joseph (von) —, 1767 ben 8. Marz zu Thor im Herzogtum Julid geboren, in Diensten seit 1786, wurde am 8. Juni 1823 vom L. J. R. 9 als Mart anher versett und am 9. Oktober 1825 pensioniert; starb am 31. Dezember 1846 zu Rürnberg. Bergl. Seite 680, 697.
- 35. Rohr, Georg —, 1776 ben 21. November zu Mannheim geboren, in Diensten ist 10. Februar 1792, wurde am 12. Oktober 1823 vom Hauptmann im L. J. A. 6 zum Major im Regiment beförbert und am 4. September 1824 durch Taujch yux L. J. N. 10 versetz; starb am 4. November 1854 als char. Generalmajor a. D. z. Bamberg. Bergl. Seite 680, 686.
- 36. Schellerer, Serdinand Freiherr von —, 1773 ben 29. Oktober zu Pettendorf bei Regenstauf geboren, trat am 12. Oktober 1793 als Rabett ins 2. J. R. 10., stand sodenn bis Ende 1795 "bei Österreich", wurde am 1. Januar 1796 Untersteutenant im Feldj. R. 2, 1806 Oberlieutenant, 1807 Hauptmann, 1824 ben 11. Februar Rasti im 2. J. R. 10 und kam am 4. September 1824 burch Tausch anher; 2c. III. Inl. Beral. Seite 691.
- 37. Gerber, Ignat Bartholomans —, 1781 ben 29. März zu Redargemünd geboren, sei 12. März 1800 in Diensten beim Bataillon Wrede, 1804 Unter:, 1809 Obersieutenant. 1814 Hauptmann im L. J. R. 9, 1825 ben 9. Oktober Major im Regiman: wurde am 9. Dezember 1825 zum Kommandanten des J. B. 3 ernannt; 1886 pensioniert; starb 1848 den 13. Januar zu Aschsfendurg. Bergl. Seite 697.
- 38. Tattenbach, Franz Anton Graf von —, 1774 ben 4. Juni zu Schwand im Bogiland geboren, trat am 16. November 1788 "bei Öfterreich" in Dienst, kam 1795 als Bolonin und Wachtmeister zum russischen Kimburn-Dragoner-Regiment und am 13. Februar 1800 als Fahnenjunker zum Feldj. R. 2., wurde 1801 Unterlieutenant im I. J. B. I. 1806 Oberlieutenant, 1809 Hauptmann, 1815 Major und kam am 9. Dezember 1825 anher; wurde am 27. Juli 1826 zum L. J. R. 13 versetzt; starb 1854 den 18. September als char. Oberst a. D. zu München. Bergl. Seite 697, 699.

39. Fabris, Anton Ritter von — biente schon als Hauptmann (f. bort Rr. 145) im Majore. Regiment und kam durch Tausch am 27. Juli 1826 vom L. J. R. 18 wieder anher; wurde am 13. Juni 1838 auf der Parade im Kreise der Offiziere stehend vom Schlag gerührt und verschied nach etlichen Stunden in einem Mannschaftszimmer der Deutschschauß:Kaserne.\(^1\)) Bergl. Seite 699, 735, 748.

# V. Hauptleute.

Sauptleute.

- (Rapitane.)
- 100. Schmidt, Joseph von —, (vergl. I. Teil, Seite 655), wurde am 17. Januar 1807 penstoniert. Bergl. Seite 117.
- 104. Riefler, Micael Aajetan —, (vergl. I. Teil, Seite 655), wurde am 31. Oktober 1805 pensioniert. Bergl. Seite 66.
- 108. Butler von Clonebough, genannt Baimhausen, Aazetan Karl Walburg Martin Graf —, (vergl. I. Teil, Seite 656), wurde am 8. Juli 1805 zum Major im Regisment Bius beförbert. Bergl. Seite 18, 207, 672.
- 109. Donnersberg, Sebastian Freiherr von —, (vergl. I. Teil, Seite 656), wurde am 22. Ottober 1805 zum Major (f. bort Nr. 26) beförbert. Bergl. Seite 19, 38.
- II6. Breith, Ignat Graf von —, (vergl. I. Teil, Seite 657), ftarb am 28. Juni 1811 ju Rurnberg. Bergl. Seite 51, 299 bis 301, 323, 339.
- 120. Scherer, Serdinand Freiherr von -, (vergl. I. Teil, Seite 657), wurde am 81. Df: tober 1805 jum 2. J. R. 9 versett. Bergl. Seite 46, 49, 50, 51.
- 121. Durst, Kajetan (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 657), wurde am 31. Mai 1809 bei Briglegg verwundet, that seit 14. März 1813 Dienste als provisorischer Bataillonschef in der mobilen Legion des Rezatkreises, führte während des Feldzuges 1813/14 das R. F. B. 14, wurde am 23. Juni 1815 Major und Bataillonschef in demselben; am 6. Oktober 1825 pensioniert; starb am 29. Mai 1843 als charatt. Oberst zu Augsburg. Bergl. Seite 246, 329, 426, 464, 580, 607.
- 122. Deyen, Mar Freiherr von —, (vergl. I. Teil, Seite 657), wurde am 31. Oktober 1805 penfioniert. Bergl. Seite 66.
- 123. Reidymann, Joseph von —, (vergl. I. Teil, Seite 657), wurde am 31. Oktober 1805 penfioniert. Bergl. Seite 66.
- 124. Fischer, Cheodor von —, (vergl. Teil I, Seite 657), wurde am 1. April 1804 zum L. J. R. 6 versett. Bergl. Seite 15.
- 125. Staudt, Wilhelm von —, 1766 zu Rothenburg a. T. geboren, kam am 31. März 1804 vom Kontingent Rothenburg a. T. anher und wurde am 3. August 1804 auf Rachsuchen entlassen. Bergl. Seite 15.

<sup>1)</sup> Regis .- G. Seite 65.

- -bauptleute. I26. Saffner, Joseph Bernhard wurde am 8. August 1804 vom Oberlieutenant i. bort Nr. 123) zum Kapitän befördert und am 12. Januar 1807 zur Garnison-Regiments-Station Donauwörth versetzt. Bergl. Seite 15, 117.
  - 127. Arthelm, Ernst von wurde am 28. September 1804 vom Oberlieukaant (s. dort Nr. 187) zum Kapitän befördert, am 5. Oktober 1804 im Aggregierten-Kei-hältnis zum 2. Abjutanten des Generallieutenants v. Deroy ernannt, am 23. Oktober 1805 zum General-Duartiermeister-Stad versetzt und am 12. Mai 1807 mit dem Titel eines Legationsrates als Positommissär in Rürnberg angestellt. Seigl. Seite 13, 38, 43.
  - 128. Seydel, Friedrich (von) wurde am 8. Juli 1805 vom Oberlieutenant (j. don Nr. 128) zum Kapitan befördert, am 8. Mai 1809 zum 4. Reserve-Bataillon, ma biesem am 25. Juni 1809 wieder anher versetzt, am 21. Januar 1823 pensionien: starb als Inhaber des Chrentreuzes des Ludwigs-Ordens am 27. September 1831 zu Rürnberg. Bergl. Seite 18, 117, 223, 303, 304, 305, 322, 422, 459, 56, 607, 681.
  - 129. Vallade, Corenz (von) wurde am 23. Oktober 1805 vom Oberlieutenant (f. den Rr. 129) zum Kapitän befördert, 1807 durch Armeebefehl belobt, 18. Kärz 1813 provisorischer Bataillonöches in der mobilen Legion des Rezatkreises, sührte des R. F. B. 17 dis zu dessen am 4. Januar 1816 erfolgter Einverleidung in unsa Regiment, und wurde am 19. September 1823 zum L. J. R. 7 versetzt; start als Inhaber des Chrenkreuzes des Ludwigs-Ordens am 24. Dezember 1832 zu Künnberg Bergl. Seite 38, 117, 130, 131, 386, 395, 396, 403, 419, 430, 459, 464, 680.
  - 130. Wildenstein, Martin von aus Martinsreuth, in Diensten seit 1777, wurde an 31. Oktober 1805 vom L. J. R. 9 anher und am 31. Dezember 1811 bouthin zurückversett. Bergl. Seite 51, 185, 308, 311, 339.
  - I3I. Voit(h)emberg, Serdinand Freiherr von wurde am 31. Oktober 1805 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 132) zum Kapitän beförbert und am 21. Januar 1825 penfioniert; 1828 mit dem Ehrenkreuz des Ludwigs-Ordens ausgezeichnet, starb am 8. April 1841 zu Landshut. Bergl. Seite 51, 185, 508, 681.
  - 132. Stonor, Beinrich von —, 1774 ben 28. Oktober zu Stonor in der Graffchaft Oxford in England geboren, trat am 7. Februar 1792 als Bolontär in das 7. Ful.-Regiment, wurde am 5. April 1792 Unterlieutenant, 1793 Oberlieutenant im L. J. A. 4 duch Rauf, 1805 den 31. Oktober Kapitän im L. J. A. 9, kam am 20. November 1805 anher, 1807 zweimal durch Armeedefehl belobt, wurde er wegen ausgezeichnan Tapferkeit Ritter des Militär-Max-Joseph-Oxdens; am 4. Mai 1809 vor Sackrang schwer verwundet erhielt er das Ritterkreuz des Oxdens der französischen Ehrenlegion; wurde am 27. Juni 1809 zum Major und Kommandanten des Rej.-Bas.
    2. J. R. 2 befördert und am 16. Oktober 1815 mit dem Charakter als Oberstlieutenant pensioniert; erhielt 1824 den Charakter als Oberst, 1833 als Generalmajor, 1848 als Generallieutenant; starb 1853 den 22. April zu Stadtamhof. Bergl. Seite 51, 96, 97, 98, 131, 136, 137, 225, 226, 227, 228, 252.
  - 133. Sebus, Karl wurde am 26. Dezember 1805 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 139 jum Kapitan beförbert, 1807 durch Armeebefehl belobt und am 5. Juli 1809 jum freiwilligen Jäger-Corps verset; erhielt am 26. Oktober 1833 im Benftonsftand ben

- Charafter als Generalmajor und wurde Kommandant von Nürnberg; schieb am hauptleute. 31. März 1848 auch aus dieser Stellung und starb am 15. März 1855 zu Nürnberg. Bergl. Seite 65, 130, 133, 147, 185, 225, 252.
- 134. Traut, Jatob wurde am 12. Januar 1807 vom Oberlieutenant (s. bort Rr. 134) jum Kapitan befördert; als neubefördert vom mobilen Regiment in die Heimat zurückeordert, starb er am 26. Januar 1807 auf dem Heimmarsch zu Zwidau. Bergl. Seite 117.
- 135. Bernklau, Max Philipp von wurde am 17. Januar 1807 vom Oberlieutenant (s. bort Ar. 136) zum Kapitän befördert und blieb am 9. August 1809 an der Jnnbrücke bei Landeck auf dem Felde der Ehre. Bergl. Seite 118, 121, 185, 261, 262, 269.
- 136. Sardt, Ludwig Friedrich von murbe am 12. Februar 1807 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 140) zum Kapitan beförbert und am 6. Juni 1809 zum Res. B. 5 versfest. Bergl. Seite 118, 185, 249.
- 137. Rerp, Wilhelm wurde am 12. Mai 1809 vom Obersieutenant (f. bort Nr. 141) jum Kapitän beförbert, erhielt für sein Berhalten bei Pologi das Kitterfreuz der französischen Ehrenlegion, wurde am 19. März 1815 Major im L. J. R. 3, 1825 Plahmajor in Kürzburg mit dem Charafter als Oberstieutenant, erhielt 1826 den Charafter als Oberst, wurde 1829 Plahmajor bei der Kommandantschaft Augsburg und starb dort am 30. November 1830. Bergs. Seite 185, 271, 272, 368, 369, 395, 415, 540, 593.
- 138. Pifchl (Bifch[e]t), Jatob murbe am 6. Juni 1809 vom Oberlieutenant (f. bort Rr. 145) jum Kapitan beförbert, fiel am 13. September 1813 zu Querfurt in ruffische Gefangenschaft, kehrte balb anher zurud und murbe am 21. Januar 1823 penfioniert; ftarb am 6. Juni 1825 zu Nürnberg. Bergl. Seite 185, 423, 496, 497, 681.
- 139. Sardungh, Gottfried Joseph von —, aus Kreuznach, wurde am 25. Juni 1809 mit bem Res. B. 4 anher und schon am 27. Juni 1809 zum Depot bes L. J. R. 7 versett. Bergl. Seite 305, 306.
- 140. Besserr von Thalfingen, Daniel wurde am 6. Juni 1809 im neu errichteten Res. B. 4 aus dem Pensionsstand neuangestellt, kam am 25. Juni 1809 anher und wurde am 27. Juni 1809 zum L. J. R. 7 versett. Bergl. Seite 305, 306.
- 141. Renner, Ditus —, am 27. Juni 1809 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 146) zum Kapitän beförbert, ftarb am 25. März 1815 zu Nürnberg. Bergl. Seite 185, 260, 384, 415, 441, 593.
- 142. Rreitmayer, Joseph —, von München, wurde am 22. Mai 1809 aus dem Pensions: ftande im Res. Bat. 4 neu angestellt und kam mit diesem am 25. Juni 1809 anher, am 8. April 1811 pensioniert, starb er am 3. Mai 1829 zu München. Bergl. Seite 305, 320, 339.
- 143. Bacher, Beneditt murbe am 5. Juli 1809 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 147) jum Kapitän beförbert, erhielt für tapferes Berhalten vor Pologk ben Orben ber frangösischen Chrenlegion, murbe am 19. Oktober 1812 bei Bononia verwundet, fiel

Sauptleute.

- in russische Gefangenschaft und kehrte am 14. März 1814 aus Russamb zurück; furd am 19. April 1822 zu Obergiesing bei München. Bergl. Seite 185, 373, 390, 393, 583, 675.
- 144. Denis, Cheodor (von) wurde am 4. September 1809 vom Oberlieutenari (s. dort Nr. 148) zum Kapitän befördert und am 8. August 1811 auf Rachsucher verabschiedet. Bergl. Seite 185, 339.
- 145. Sabris, Anton Ritter von wurde am 8. April 1811 vom Oberlieutenant (s. der Rr. 149) zum Kapitän beförbert, fiel am 4. Dezember 1812 in ruffische Gefangenschaft, tehrte am 24. März 1814 aus Rufland zurüd, wurde am 9. Oktober 1825 zum Major (s. dort Rr. 39) im L. J. R. 13 beförbert und kam am 27. Juli 1826 wieder anher. Bergl. Seite 339, 395, 407, 583, 666, 675, 691, 697.
- 146. Zoller, Philipp Freiherr von —, 1770 zu Bitsch geboren, in Diensten seit 1790, kam am 29. April 1811 vom ausgelösten L. J. R. 11 anher, wurde am 13. September was Suerfurt von den Russen gefangen und bald wieder frei gegeben; am 21. Januar 1823 pensioniert. Bergl. Seite 339, 384, 395, 403, 419, 423, 459, 481, 496, 497, 541. 548, 582, 607, 681.
- 147. Uvila, Philipp von wurde am 30. Mai 1811 vom Oberlieutenant (f. bort Rr. 1851) zum Kapitan befördert, erhielt für tapferes Berhalten bei Polozi den Orden der französischen Shrenlegion, siel am 19. Oktober 1812 in russische Gefangenschaft, kehre am 14. März 1814 aus Rukland zurüd; starb am 14. März 1821 zu Rürnberz. Bergl. Seite 339, 368, 369, 393, 583, 637, 639, 645, 664, 665.
- 148. Schul(I)er, Willibalb wurde am 30. Mai 1811 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 151 jum Rapitän beförbert, am 19. Oktober 1812 von den Ruffen gefangen genommen, kehrte er am 24. März 1814 aus Rufland zurüd; ftarb am 17. Juni 1817 w. Rürnberg. Bergl. Seite 339, 390, 393, 583, 624.
- 149. Aniser, Anton —, 1773 zu hall in Tirol geboren, seit 1793 in österreichischen Diensten, am 8. August 1811 als Kapitan im Regiment neu angestellt, wurde am 17. August 1812 bei Polozi verwundet; starb am 24. Januar 1822 zu Nürnberg. Bergl. Seite 339, 374, 415, 459, 578, 675.
- 150. Dulak, Karl wurde am 8. August 1811 vom Obersieutenant (s. dort Nr. 152) zum Kapitän befördert, fiel am 18. Oktober 1812 in russische Gefangenschaft und ftarb am 31. März 1813 in Rowgorod. Bergl. Seite 339, 393.
- 151. Lindenfels, Wilhelm Freiherr von —, aus Fischbach bei Weidenberg, wurde an 31. Dezember 1811 vom L. J. R. 9 anher versetz und ftarb am 1. Juli 1815 m Rürnberg. Bergl. Seite 339, 357, 424, 607.
- 152. Daniels, Wilhelm murbe am 31. Dezember 1811 vom Oberlieutenant (f. bort Rr. 153) zum Kapitan beförbert; am 17. August 1812 bei Polozi verwundet und von den Rusia gefangen genommen, starb er am 25. Oktober 1812 in Monkowitschi. Bergl. Seite 339, 374.
- 153. Sack, Karl wurde am 15. September 1812 vom Oberlieutenant (f. bort Ar. 155jum Kapitän beförbert, fiel am 19. Oktober 1812 in rufsische Gefangenschaft, kebnte
  am 24. März 1814 aus Rußland zurüd und wurde am 21. Januar 1823 zum
  L. J. N. 4 versett. Bergl. Seite 384, 393, 584, 680.

- 154. Windmassinger, Joseph wurde am 11. Oktober 1812 vom Oberlieutenant hauptleute. (s. bort Ar. 158) zum Kapitan befördert, fiel am 4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft und ftarb am 28. Dezember 1812 zu Dunisowitschi. Bergs. Seite 395, 407.
- 155. Engelhard(t), Ronrad wurde am 18. Mai 1813 vom Oberlieutenant (f. bort Rr. 163) zum Rapitan befördert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 456, 537.
- 156. Stromer von Reichenbach, Sigmund Freiherr —, 1786 zu Rürnberg geboren, ftanb 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre "bei Österreich", wurde am 25. Juni 1813 im Regiment neu angestellt, am 27. Mai 1824 zum L. J. R. 9, schon am 11. Oktober 1824 aber wieder anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 481, 496, 685.
- 157. Peller von Schopperhof, Cottfried —, 1779 zu Rürnberg geboren, diente seit 1794 "bei Österreich", wurde am 25. Juni 1813 im Regiment neu angestellt; am 17. Oktober 1813 bei einer Rekognoszierung vor Burzen gesangen genommen, ranzionierte er sich; am 27. Mai 1824 zum L. J. R. 7 verset, kehrte er schon am 3. Juli 1824 wieder anher zurüd; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 481, 496.
- 158. Ederer, Joseph murbe am 4. September 1813 vom Oberlieutenant (s. bort Rr. 166) jum Kapitan beförbert; ftarb am 2. Februar 1821 ju Rürnberg. Bergl. Seite 510, 665.
- 159. Michels, Theodor Joseph Hubert von wurde am 20. Januar 1814 vom Oberslieutenant (s. bort Ar. 173) zum Kapitän befördert, erhielt den österreichischen Leopolds Orden, verblieb in seiner Stellung als Divisionsabjutant bei Generallieutenant Graf Beders bis 1820, wurde zu Ansang 1820 Abjutant beim Generallommando Rürnberg und trat am 1. Oktober 1822 als Kompagniekommandant wieder in den Truppendienst zurück; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 586, 661, 675.
- 160. Sorneck, Aarl Freiherr von wurde am 20. Januar 1814 vom Oberlieutenant (s. bort Rr. 174) jum Kapitan beförbert; starb am 17. Juni 1817 zu Amberg. Bergl. Seite 578, 586, 607, 624.
- 161. Deroy, Endwig Graf von murbe am 8. März 1814 vom Oberlieutenant (f. bort Rr. 159) zum Kapitän beförbert und am 6. Juli 1814 zum Gr. G. R. verset; murbe 1843 Oberst im L. J. L. R.; 1848 pensioniert, erhielt er 1855 ben Character als Generalmajor, wurde 1864 in den Grafenstand erhoben und starb am 17. Februar 1864 zu München. Bergl. Seite 586, 590.
- 162. Rog(g)enhofer, Joseph wurde am 30. April 1814 vom Oberlieutenant (f. bort Rr. 167) zum Kapitan beförbert, am 8. Juni 1823 penfioniert; ftarb am 19. August 1839 zu Nürnberg. Bergl. Seite 586, 681.
- 163. Molzberger, Georg wurde am 30. April 1814 vom Oberlieutenant (s. bort Rr. 168) zum Kapitan beförbert, am 9. Dezember 1824 pensioniert; starb am 22. April 1848 zu Kürnberg. Bergl. Seite 586, 686.
- 164. Graf, Joseph wurde am 30. April 1814 vom Oberlieutenant (s. dort Rr. 170) zum Kapitän befördert und am 21. Januar 1823 zum L. J. R. 4 versetz; 1840 zum Major im J. R. Gumppenberg befördert, wurde er 1848 mit dem Charafter als Oberstlieutenant pensioniert; stard am 7. Oktober 1855 zu Regensburg. Bergl. Seite 580, 586, 607.

- Sauptleute. 165. Furtenbach, Friedrich Wilhelm Karl von wurde am 30. April 1814 vom Oberlieutenant (f. bort Nr. 172) jum Kapitan beförbert, am 9. Dezember 1830 penfioniert. Bergl. Seite 586, 607, 726.
  - 166. Oswald, Joseph von —, 1776 zu Straubing geboren, biente seit 1796 im L. J. N. 4, 8 und 9, kam am 4. Januar 1816 mit dem N. F. B. 17 anher und starb on 7. März 1820 zu Nürnberg. Bergl. Seite 614, 661.
  - 167. Imhoff, Wilhelm von —, 1787 zu Rürnberg geboren, stand von 1798 bis 1806 bei Heffen", trat sodann in bayerische Dienste über, wurde am 21. Januar 1823 vom L. J. R. 7 anger und am 21. August 1828 zur Gendarmerie versetz; starb c.15 Major und Kommandant der Beteranenanstalt am 13. Februar 1839 zu Donauwörts. Bergl. Seite 680, 717.
  - 168. Damboer, Joseph —, 1784 ben 20. Mai zu Mainz geboren, wurde am 21. Janua: 1823 vom L. J. R. 14 anher versetzt und am 12. Oktober 1823 zum Major im L. J. Beforbert. Bergl. Seite 680.
  - 169. Moro, Peter von —, 1775 ben 8. Oktober zu Straubing geboren, biente fen 16. März 1790 beim L. J. R. 4, wurde am 21. Januar 1823 anher versest, am 12. März 1828 penfioniert. Bergl. Seite 680, 717.
  - 170. Jintl, Joseph Beinrich —, 1777 zu Braunau am Inn geboren, wurde am 21. Januar 1823 vom L. J. R. 16 anher versetzt, am 2. Dezember 1828 mit bem Charafter als Major penfioniert; ftarb am 18. Juli 1839 zu Rürnberg. Bergl. Seite 680, 717.
  - 171. Lueger, Joseph —, 1784 ben 1. März zu Amberg geboren, biente seit 6. Juli 1799 beim L. J. R. 10, wurde am 21. Januar 1823 anher, am 3. Juli 1824 durch Tausch zum L. J. R. 7, noch am 11. Oktober 1824 zum L. J. R. 15 und von dam 21. Mai 1829 wieder anher versetzt, am 1. Januar 1832 zum Major im L. J. R. 15 befördert; starb am 1. Oktober 1842 als Oberstlieutenant im J. A Mibert Pappenheim zu Amberg. Bergl. Seite 680, 686, 721, 738.
  - 172. Gröbl, Ioseph biente schon als Unterlieutenant (s. bort Nr. 275) kurze Zeit im Regiment, wurde am 12. Oktober 1823 vom L. J. R. 10 anher und am 11. Oktober 1824 zum L. J. R. 15 verseht. Bergl. Seite 680, 686.
  - 173. Cechleitner, Michael —, 1785 ben 24. Oktober zu Pschlaps bei Imft geboren, bienweit 15. November 1805 beim L. J. R. 7, wurde 1807 Unterlieutenant, 1811 Oktober 1814 Kapitan und kam am 11. Oktober 1824 anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 685.
  - 174. Gropper, Maximilian von —, 1791 ben 3. Februar zu Reuburg a. D. geborer, wurde am 22. Mai 1806 Unterlieutenant im L. J. N. 9, 1810 Oberlieutenant, 1812 Kapitan und kam am 11. Oktober 1824 anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 685. 740.
  - 175. Pedmann, Gottfried Freiherr von murbe am 29. Dezember 1824 vom Ober- lieutenant (f. bort Nr. 178) jum Kapitan beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 685.
  - 176. Reck, Sriedrich Georg Gottlieb murbe am 9. Oktober 1825 vom Oberlieutenant (s. bort Ar. 182) jum Kapitän beförbert; ist ber Berfaffer ber über ben Zeitraum 1722 bis 1816 vorhandenen Geschichtssftizze unseres Regiments; 2c. III. Teil. Berg. Seite 697, 733.

- 177. Safenbrädl auf Sattelbogen, Franz Zaver Freiherr von —, 1789 ben 15. Juni hauptleute. zu Stachustieb bei Rötzting geboren, wurde 1806 vom Fahnenkabetten zum Junker im ehemaligen Ch. R. 4, 1808 zum Unterlieutenant im L. J. R. 6 beförbert, quittierte am 1. September 1810 mit dem Charakter als Oberlieutenant, ging am 26. April 1813 bei der mobilen Legion des Regen-Kreises wieder zu, wurde am 1. Januar 1814 als Kapitän zur Gendarmerie, am 5. Juni 1828 anher, am 16. Oktober 1832 zum L. J. R. 4 versetzt und am 14. September 1842 pensioniert; erhielt 1849 den Charakter als Major und starb am 19. Oktober 1850 zu Untersendling. Bergl. Seite 717, 739.
- 178. Roth (II.), Friedrich Jatob biente schon als Oberlieutenant (f. bort Nr. 180) im Regiment und wurde am 21. Mai 1829 vom L. J. R. 12 wieder anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 721.
- 179. Roth (III.), Georg Jatob Cheodor Sriedrich biente schon als Oberlieutenant (s. bort Nr. 186) im Regiment und wurde am 5. März 1831 vom J. B. 3 wieder anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 731.
- 180. Derschau, Albrecht von murbe am 1. Januar 1832 vom Oberlieutenant (s. bort Nr. 200) zum Hauptmann beförbert, am 24. Januar 1833 vorläufig auf ein Jahr penfioniert und am 28. Oktober 1835 im J. R. Pappenheim reaktiviert; starb als Hauptmann a. D. am 28. Dezember 1842 zu München. Bergl. Seite 738, 743.
- 181. Pattberg, Wilhelm —, 1790 ben 3. September zu Redarelz in Baben geboren, wurde am 23. April 1807 Junker, am 28. August 1807 Unterlieutenant im 2. J. R. 13, 1812 Oberlieutenant im 2. J. R. 11, 1815 Hauptmann; kam am 1. August 1829 zum 2. J. R. 4., 1832 ben 1. November anher und am 6. April 1833 zum 2. J. R. 9. Bergl. Seite 739, 743.
- 182. Reichert, Peter, Ritter von biente schon als Oberlieutenant (s. bort Rr. 192) im Regiment und wurde am 24. Januar 1833 vom L. J. R. 15 wieder anher verssetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 743.
- 183. Sayder, Alban Maria Michel —, 1789 ben 22. August zu Trient in Tirol geboren, ging 1807 beim Tiroler J. B. zu, wurde 1812 Untersieutenant, 1815 Obersieutenant im I. J. B. 5, kam 1824 ins L. J. R. 9, wurde 1832 zum Hauptmann befördert und 1833 den 6. April anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 743.

#### VL Oberlieutenants.

Dberlieutenants.

- 123. Saffrier, Joseph Bernhard —, (vergl. I. Teil, Seite 668), wurde am 3. August 1804 Kapitan (f. bort Nr. 126). Bergl. Seite 15.
- 126. **Lechner**, *Bernhard* —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurbe am 8. Mai 1809 zum Res. B. 4, mit diesem am 25. Juni 1809 wieber anher versetz; starb am 25. Des zember 1810 zu Rürnberg. Bergl. Seite 79, 223, 303, 305, 334.
- 128. Seydel, Friedrich (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 8. Juli 1805 Kapitän (f. bort Nr. 128). Bergl. Seite 18.

Riegling, Ronigl. Bayer. 5. 3nf .- Regt. II.

- Ober- 129. Vallade, Corenz (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 23. Oftober 1805. Ravitan (f. bort Nr. 129). Bergl, Seite 38.
  - 131. Amann, Jafob von —, (vergl. L. Teil, Seite 669), wurde am 27. September 1805 jum L. J. R. 13 versett. Bergl. Seite 19, 29.
  - 132. Voit(h)enberg, Ferdinand Freihers von —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 1. November 1805 Rapitän (f. bort Nr. 131). Bergl. Seite 51, 185.
  - 133. Crommer, Ludwig von --, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 1. April 1805 jur Garnison-Station Königshofen versett. Bergl. Seite 18.
  - 134. Traut, Jatob —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 12. Januar 1807 Kapitin (s. bort Rr. 134). Bergl. Seite 117.
  - 135. Zwengauer, Georg —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 19. Juni 1804 mi Rachsuchen entlassen. Bergl. Seite 15.
  - 136. Bernklau, Max Philipp von —, (vergl. I. Teil, Seite 669), wurde am 17. Januar 1807 Kapitan (f. bort Rr. 135). Bergl. Seite 49, 118.
  - I37. Arthelm, Cruft von —, (vergl. I. Teil, Seite 670), wurde am 28. September 1804 Kapitän (f. bort Nr. 127). Bergl. Seite 13.
  - 138. Wintersbach, Wilhelm von —, 1774 zu Rothenburg a. Tauber geboren; kam am 31. März 1804, "vorläufig mit der Unteroffiziers-Gage" anher und wurde am 24. Januar 1805 auf Rachsuchen wieder entlassen. Bergl. Seite 15, 18.
  - 139. Sebus, Karl wurde am 19. Juni 1804 vom Unterlieutenant (f. bort Rt. 258) zum Oberlieutenant und am 26. Dezember 1805 zum Kapitän (f. bort Rt. 133) befördert. Bergl. Seite 15, 62, 65, 185.
  - 140. Sardt, Ludwig Friedrich von wurde am 3. August 1804 vom Untersieutenam (s. bort Nr. 224) zum Oberlieutenant und am 12. Februar 1807 zum Kapitkn (s. bort Nr. 136) beförbert. Bergl. Seite 15, 118.
  - 141. Rerp, Wilhelm wurde am 24. Januar 1805 vom Unterlieutenant (s. dort Rr. 251) zum Oberlieutenant und am 12. Mai 1809 zum Kapitän (s. dort Rr. 137) besörbert Bergl. Seite 18, 185.
  - 142. Aulitscheck, Franz Vincenz (von) wurde am 5. März 1805 vom Untersieutenam (s. dort Nr. 230) zum Oberlieutenant befördert, siel am 2. November 1805 im Gefechte am Strubpaß in österreichische Gesangenschaft, ranzionierte sich und wurde am 8. Mai 1809 zum 1. Reserve-Bataillon versetzt. Bergl. Seite 18, 52, 71, 135, 223.
  - 143. Zinsmeister, Ludwig wurde am 8. Juli 1805 vom Unterlieutenant (j. bot Nr. 238) zum Oberlieutenant befördert, am 30. Juli 1809 penfioniert. Bergl Seite 18, 299, 313.
  - 144. Weeber(n), Michael (von) wurde am 29. September 1805 vom Unterlieutenant (s. dort Nr. 232) zum Oberlieutenant beförbert; ftarb am 2. Mai 1808 zu Landshut. Bergl. Seite 29, 34, 174.

- 145. Pischl (Bisch[e]t), Jatob murbe am 23. Oktober 1805 vom Untersieutenant Ober-(s. bort Nr. 234) zum Obersieutenant und am 6. Juni 1809 zum Kapitan (s. bort lieutenants. Nr. 188) beförbert. Bergl. Seite 38, 185.
- 146. Renner, Vitus wurde am 26. Dezember 1805 vom Unterlieutenant (f. bort Nr. 233) zum Oberlieutenant und am 27. Juni 1809 zum Kapitan (f. bort Nr. 141) beförbert. Bergl. Seite 65, 156, 185.
- 147. Bacher, Beneditt wurde am 12. Januar 1807 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 237) zum Oberlieutenant beförbert, 1807 durch Armeebefehl belobt, am 5. Juli 1809 zum Kapitän (f. bort Rr. 143) beförbert. Bergl. Seite 117, 118, 131, 156, 185.
- 148. Denis, Cheodor (von) wurde am 17. Januar 1807 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 241) zum Oberlieutenant und am 4. September 1809 zum Kapitan (s. bort Rr. 144) befördert. Bergl. Seite 118, 185.
- 149. Fabris, Anton Ritter von wurde am 12. Februar 1807 vom Unterlieutenant (s. bort Nr. 243) zum Oberlieutenant befördert, 1809 ben 25. Mai im Gesecht am Jselberg verwundet und am 30. Mai gesangen; für seine tapsere Haltung erhielt er ben Orden der französischen Sprenlegion, nachdem er sich schon am 16. April bei Psettrach durch Tapserseit und Umsicht ganz besonders hervorgethan hatte; der glänzendste Lohn sür Auszeichnung vor dem Feinde ward ihm aber 1810 den 10. Mai durch die Berleihung des Max:Joseph-Ordens; am 8. April 1811 wurde er zum Kapitän (s. dort Nr. 145) besördert. Bergl. Seite 118, 131, 133, 151, 197, 198, 199, 200, 214, 225, 238, 239, 240, 245, 839.
- 150. Sermann, Gerhard wurde am 8. Mai 1808 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 245), zum Oberlieutenant befördert und erlag in München am 22. Juli 1809 ber tödtlichen Berwundung, welche er bei Stans am 30. Mai erlitten hatte. Bergl. Seite 174, 212, 214, 245.
- 151. Schul(I)er, Willibald wurde am 28. Oktober 1808 vom Unterlieutenant (f. dort Nr. 252) zum Oberlieutenant und am 30. Mai 1811 zum Kapitän (f. dort Nr. 148) befördert. Bergl. Seite 174, 270, 271, 276, 277, 339.
- I52. Dulak, Karl wurde am 12. Mai 1809 vom Unterlieutenant (s. bort Nr. 256) zum Oberlieutenant und am 8. August 1811 zum Kapitän (s. bort Nr. 150) beförbert. Bergl. Seite 185, 195, 204, 226, 325, 339.
- 153. Daniels, Wilhelm wurde am 12. Mai 1809 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 257) zum Oberlieutenant und am 31. Dezember 1811 zum Kapitan (f. bort Rr. 152) beförbert. Bergl. Seite 185, 212, 231, 232, 339.
- 154. Caspers, Wilhelm (von) am 12. Rai 1809 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 259) zum Oberlieutenant beförbert, wurde am 9. August 1809 bei Landed verwundet, am 15. April 1812 zum Fuhrwesens-Bataillon versett. Bergl. Seite 185, 269, 329, 422.
- 155. Sack, Karl wurde am 6. Juni 1809 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 260) zum Oberlieutenant und am 15. September 1812 zum Kapitän (s. bort Rr. 153) bez fördert. Bergl. Seite 185, 260, 263, 264, 265, 267, 384.

- Ober- 156. Schrenk, Karl Freiherr von —, aus Straubing, wurde vom L. J. R. 7 zum neulieutenants.

  errichteten Res. V versetzt, kam mit diesem am 25. Juni 1809 anher und wurde
  am 8. April 1811 penfioniert. Bergl. Seite 305, 321, 339.
  - 157. Zintl, Max von —, aus Ingolftabt, wurde vom L. J. A. 3 zum neuerrichteten Res. 8. 4 versetzt, kam mit biesem am 25. Juni 1809 anher und wurde am 4. September 1809 zum Kapitan im freiwilligen Fußjäger-Korps besördert. Bergl. Seite 305, 313.
  - 158. Windmaffinger, Joseph wurde am 27. Juni 1809 vom Unterlieutenant (f. bor: Rr. 263) zum Oberlieutenant und am 11. Oktober 1812 zum Kapitan (f. bor: Rr. 154) beförbert. Bergl. Seite 185, 395.
  - 159. Deroy, Ludwig von —, am 5. Juli 1809 vom Unterlieutenant (s. bort Nr. 265) jum Oberlieutenant beförbert, fiel am 18. Oktober 1812 in russische Gefangenschaft, kehrte am 22. Februar 1814 aus Rusland zurück und wurde am 8. März 1814 Kapitän (s. bort Nr. 161). Bergl. Seite 185, 393, 583, 586.
  - I60. Braun, Michael —, am 30. Juli 1809 vom Unterlieutenant (s. bort Ar. 266) jum Oberlieutenant beförbert, fiel am 16. Dezember 1812 in ruffische Gefangenschaft und ftarb am 24. Januar 1813 ju Pirschai (? Birczed). Bergl. Seite 185, 395, 403, 415, 420.
  - IGI. Pflummern,1) Karl Freiherr von —, am 30. Juli 1809 vom Unterlieutenant (f. bon Rr. 267) jum Dberlieutenant beforbert, murbe am 28. Dezember 1809 wegen Auszeichnung por bem Feinde burch porzüglich tapferes Benehmen bei bem Sturm auf Strub und bei Bayerischzell (12. Mai 1809 am Paß Urspring) und am 22. Oktober 1810 wegen vorzüglich klugen und tapferen Benehmens im Gefecht bei hötting (11. Auguft 1809) burch Armeebefehl belobt; für sein tapferes Berhalten im Gefecht bei Polozt (16. August 1812; erhielt er bas Ritterkreuz bes Orbens ber französischen Chrenlegion; wurde am 17. August in der Schlacht von Polozk verwundet, und wegen seiner im Gefecht bei Bononia a. U. (19. Ottober 1812) bewiesenen Einsicht, Geistesgegenwart und Tapier: feit mit dem Ritterfreuz des Max-Hoseph-Ordens ausgezeichnet (A. B. v. 1. Ottober 1822); schließlich erlitt er noch am 9. Dezember 1812 vor Wilna eine Berwundung (Biftolenschuß in den rechten Arm). Am 6. März 1813 erfolgte seine Bersetung zum Ch. R. 2 und am 25. Juni 1813 bie Beförderung jum Rittmeister; am 13. Februar 1814 (Luisetaines) erhielt er eine bebeutenbe Schufwunde in ben rechten Fuß; fam 1815 in bas Regiment Garbe bu Corps zu Pferd, 1824 als Major ins Ch. R. 4. 1827 in ben Generalquartiermeisterstab, 1836 als Oberstlieutenant ins Kur. R. Bring Karl, und 1840 als Oberst ins Ch. R. Kronprinz; wurde 1848 Generalmajor und Kommandant von Nürnberg, 1849 Kommandant der Festung Landau und starb baselbst am 31. Mai 1850. Bergl. Seite 185, 217, 218, 261, 269, 270, 271, 272, 368, 369, 374, 391, 392, 395, 396, 397, 403, 415, 419, 430, 459, 508.
  - 162. Pfeiffer, Michael wurde am 30. Juli 1809 vom Unterlieutenant (f. bort Ar. 268) jum Oberlieutenant beförbert; ftarb am 18. Juli 1812 ju Rürnberg. Bergl. Seite 185, 313, 423.
  - I63. Engelhard(t), Konrad wurde am 8. Januar 1811 vom Unterlieutenant (s. borr Rr. 269) zum Oberlieutenant und am 18. Mai 1813 zum Kapitan (s. borr Rr. 155) beförbert. Bergl. Seite 339, 395, 415, 456.

<sup>1)</sup> Bflummerniche &. B., und Berjonalatt.

- 164. Rhuon, Franz von —, 1770 zu Höchstabt geboren, stand seit 1786 "bei Preußen" Oberund seit 1809 in bayerischen Diensten, kam am 8. April 1811 vom aufgelösten frei. lieutenants. willigen Jäger-Corps anher; starb am 12. Oktober 1812 zu Polozk in russischer Gefangenschaft. Bergl. Seite 339, 384.
- 165. Avila, Philipp von —, aus Bürzburg, ftanb seit 1795 als Kabett und Lieutenant "bei Bürzburg", wurde 1807 den 13. Oktober in bayerische Dienste übernommen, kam den 29. April 1811 vom aufgelösten L. J. R. 11 als Oberlieutenant anher und wurde am 30. Mai 1811 zum Kapitän (s. dort Nr. 147) befördert. Bergl. Seite 339.
- 166. **Ederer**, Joseph wurde am 30. Mai 1811 vom Unterlieutenant (f. bort Nr. 274) zum Obersieutenant und am 4. September 1813 zum Kapitän (f. bort Nr. 158) beförbert. Bergs. Seite 339, 384, 395, 405, 419, 423, 510.
- 167. Rog(g)enhofer, Joseph wurde am 30. Mai 1811 vom Unterlieutenant (f. dort Nr. 310) zum Oberlieutenant befördert, fiel am 4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft, kehrte am 4. April 1814 aus Rusland zurück und wurde am 30. April 1814 Kapitän (f. dort Nr. 162). Bergl. Seite 339, 384, 584, 586.
- 168. Molzberger, Georg wurde am 30. Mai 1811 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 270) zum Oberlieutenant befördert, fiel am 17. Oktober 1812 in russische Gefangenschaft, kehrte am 24. März 1814 aus Rußland zurück und wurde am 30. April 1814 Kapitän (s. bort Rr. 163). Bergl. Seite 339, 395, 400, 401, 584, 586.
- 169. Zwilling, Franz wurde am 30. Mai 1811 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 278) zum Oberlieutenant befördert; am 24. Juni 1812 verwundet, entleibte er sich selbst in einem Melancholieansall am 25. Juni 1812 im Lazaret zu Arys. Bergl. Seite 339, 348.
- 170. **Graf, Ioseph** wurde am 8. August 1811 vom Unterlieutenant (s. bort Nr. 281) zum Oberlieutenant beförbert, fiel am 19. Oktober 1812 in russische Gefangenschaft. kehrte am 24. März 1814 aus Russland zurück und wurde am 30. April 1814 Kapitän (s. bort Nr. 164). Bergl. Seite 339, 393, 586.
- 171. May(i)erhofer, Joseph von wurde am 8. August 1811 vom Unterlieutenant (s. bort Nr. 280) zum Oberlieutenant befördert, am 15. April 1812 auf Nachsuchen verabschiedet. Bergl. Seite 339, 422.
- 172. Furtenbach, Friedrich Wilhelm Karl von —, 1779 ben 29. Januar zu Lauf geboren, stand zuerst in preußischen Diensten (J. R. Larisch), wurde am 30. September 1811 als Oberlieutenant im Regiment neu angestellt, siel am 9. Dezember 1812 in russische Gesangenschaft, kehrte am 14. März 1814 aus Ruhland zurück und wurde am 30. April 1814 Kapitän (s. dort Nr. 165). Bergl. Seite 339, 356, 357, 363, 402, 403, 412, 413, 415, 419, 420, 583, 586.
- 173. Michels, Cheodor Joseph Hubert von wurde am 15. April 1812 vom Unterlieutenant (s. dort Kr. 284) zum Oberlieutenant beförbert, war während des Feldzuges 1812/13 Abjutant bei der 3. Infanterie-Brigade, während des Feldzuges 1813/14 Ordonnanzoffizier des Divisionskommandanten Generallieutenant Graf Beders, erhielt für ausgezeichnetes Berhalten im Gefecht dei Hoperswerda das Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion und wurde am 20. Januar 1814 Kapitän (s. dort Kr. 159). Bergl. Seite 348, 464, 510, 586.

- Ober 174. Sorneck, Karl Freiherr von wurde am 15. April 1812 vom Unkeskentenant. lientenants. (f. bort Rr. 283) zum Oberlieutenant und am 20. Januar 1814 zum Amitia (f. bort Rr. 160) befördert. Bergl. Seite 348, 396, 415, 578, 586.
  - 175. Weller, Taver wurde am 15. April 1812 vom Unterlieutenant (s. bort Nr. 286) jum Oberlieutenant befördert, fiel am 4. Dezember 1812 in ruffiche Gesangenschaft und ftarb im Jahre 1818 zu Pleskow. Bergl. Seite 348, 395, 407.
  - 176. Rogister, Max (von) wurde am 30. Juli 1812 vom Unterlieutenant (j. dort Kr. 29) zum Oberlieutenant befördert; erhielt für tapferes Berhalten in der Schlacht wa Polozi das Rittertreuz der französischen Strenlegion; starb am 19. August 1813 zu Regensburg. Bergl. Seite 348, 373, 406, 510.
  - 177. Spanmann, Johann Friedrich wurde am 30. Juli 1812 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 291) zum Oberlieutenant und am 29. Dezember 1824 zum hauptman im 2. J. R. 9 befördert; starb am 6. Februar 1831 als hauptmann a. D. zu Banku. Bergl. Seite 424, 473, 685.
  - 178. Pedymann, Gottfried Freiherr von wurde am 30. Juli 1812 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 286) zum Oberlieutenant befördert; am 19. Oktober 1812 in Bononia verwundet, fiel er in russische Gesangenschaft; kehrte am 14. März 1814 as Ruhland zurüd; wurde am 29. Dezember 1824 Hauptmann (s. bort Rr. 175). Bergl. Seite 348, 390, 393, 583, 685.
  - 179. Roth (I.), Wilhelm Johann Cmannel wurde am 15. September 1812 vom Unarlieutenant (f. bort Nr. 292) zum Obersieutenant beförbert; am 19. Oftober 1812 bei Bononis verwundet, fiel er in russische Gefangenschaft; kehrte am 14. März 1814 aus Rusland zurück; wurde am 24. Mai 1825 Hauptmann im L. J. R. 7. Bergl. Seite 384, 390, 393, 583, 666, 697.
  - 180. Roth (II.), Friedrich Iatob wurde am 15. September 1812 vom Untersieutenan (s. dort Nr. 293) zum Oberlieutenant, am 24. Mai 1825 zum Hauptmann (s. dort Nr. 178) im L. J. R. 12 befördert und kam am 21. Nai 1829 wieder anher. Sens Seite 384, 395, 415, 697.
  - 181. Saberlein, August wurde am 11. Oktober 1812 vom Unterlieutenant (f. ber Nr. 294) zum Oberlieutenant befördert und am 26. Juni 1820 mit "Anstellung in Civil" entlassen. Bergl. Seite 395, 415, 430, 459, 481, 496, 661.
  - 182. Reck, Friedrich Georg Gottlieb wurde am 29. November 1812 vom Unter lieutenant (s. bort Nr. 295) zum Oberlieutenant beförbert, beim Ausfall aus Ohorn an 9. Februar 1813 verwundet, wegen tapferen Berhaltens bei St. Dis am 10. Januar 1814 burch Armeebefehl (1815) belobt und am 9. Oktober 1825 zum Hauptmann (bort Nr. 176) befördert. Bergl. Seite 415, 442, 536, 547, 548, 549, 551, 692, 697.
  - 183. Eckel, Andreas murbe am 18. Mai 1813 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 299zum Oberlieutenant beförbert und am 23. Juni 1815 zum 1. Karaffier Regiment versetzt. Bergl. Seite 456, 496, 607.
  - 184. **B**(0)ect, Andreas wurde am 4. September 1813 vom Unterlieutenant (1. bet Rr. 300) zum Oberlieutenant befördert; am 18. Dezember 1825 penfionirt; ftarb am 1. März 1827 zu Schönsee. Bergl. Seite 482, 518, 697.

- 185. Schmid, Karl Friedrich wurde am 20. Januar 1814 vom Unterlieutenant Ober-(f. bort Rr. 305) zum Oberlieutenant befördert und am 27. Januar 1823 zum lieutenants. L. J. R. 4 versest. Bergl. Seite 578, 680.
- 186. Roth (III.), Georg Friedrich wurde am 20. Januar 1814 vom Unterlieutenant (s. bort Ar. 306) zum Oberlieutenant, am 15. Juni 1830 zum Hauptmann (s. bort Ar. 179) im J. B. 3 befördert; kam am 5. März 1831 wieder anher. Bergl. Seite 578, 726, 731.
- 187. Polland, Joseph —, wurde am 30. April 1814 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 296) zum Oberlieutenant, am 18. August 1826 zum Hauptmann im L. J. A. 7 beförbert, 1841 zunächst auf 1 Jahr, 1842 befinitiv pensioniert; starb am 27. Rovember 1857 zu Regensburg. Bergl. Seite 586, 699.
- 188. Brunnenma(e)i(y)er, August Coler von wurde am 30. April 1814 vom Unterlieutenant (s. dort Nr. 354) zum Oberlieutenant, und am 9. Oktober 1825 zum Hauptmann im L. J. R. 13 befördert. Bergl. Seite 586, 697.
- 189. Röder, Bernhard Augustin —, 1784 ben 2. Juli zu Rothenburg a. T. geboren, trat am 4. Mai 1813 beim N. F. B. 14 ein, kam am 1. Mai 1814 vom N. F. B. 17 als Oberlieutenant anher, entsernte sich jedoch unmittelbar vor seiner Beförderung und Bersetung eigenmächtig von der Truppe; sistierte sich am 1. August 1814 zu Schwabach, kam wegen Tötung und Desertion in Untersuchung, wurde am 19. Mai 1815 des Mordes und der Fahnenslucht als nichtschuldig erkannt, jedoch wegen unerlaubter Entsernung unter Anrechnung des Detentionsarrestes zu Imonatsichem Festungsarrest und "zur Fortdienung" verurteilt, kam mit dem N. F. B. 17 am 4. Januar 1816 zum Dienst anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 614, 740.
- 190. Schauer, Anton —, 1777 zu München geboren, stand zuerst 18 Jahre in spanischen Diensten, wurde am 22. September 1814 als Oberlieutenant im Regiment neu angestellt; starb am 14. Juni 1821 zu Nürnberg. Bergl. Seite 590, 603, 665.
- 191. Seinrichma(e)y(i)er, Laver wurde am 22. Februar 1815 vom Untersieutenant (f. dort Nr. 309) zum Obersieutenant befördert, am 5. Januar 1817 (1. April 1821?) zum k. Kreiskommando Regensburg kommandiert und am 27. Januar 1823 zum L. J. R. 2 versest. Bergl. Seite 593, 624, 665, 680.
- 192. Reichert, Peter, Ritter von wurde am 22. Februar 1815 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 303) zum Oberlieutenant befördert, kam am 15. Juni 1830 als Hauptmann (s. bort Rr. 182) zum L. J. N. 15 und am 24. Januar 1833 wieder anher. Bergl. Seite 593, 726, 743.
- 193. Zeiß(s), Anton wurde am 19. März 1815 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 313) zum Oberlieutenant befördert, am 8. Oktober 1816 zum Kür. R. 2 verset; 1826 Rittmeister im Kür. R. 1; 1841 pensioniert; starb am 12. Juli 1857 zu München. Bergl. Seite 593, 622.
- 194. Seidel, Friedrich wurde am 19. März 1815 vom Unterlieutenant (f. dort Nr. 315) zum Oberlieutenant befördert, am 27. Januar 1823 zum L. J. R. 4 versett; ftarb am 15. April 1825 zu Donaustauf. Bergl. Seite 593, 680.

- Ober- 195. **Gemming, Emil von** —, 1794 ben 22. April zu Heilbronn geboren, biente seit lieutenants.

  30. April 1813 in ber anhaltsbessaufichen "schwarzen Legion", war Ritter bes k. hannoverschen Guelphens Orbens, wurde am 1. Dezember 1813 bei Steinsorst verwundet, kam am 23. Juni 1815 als Oberlieutenant ins Regiment, war 1823—1831 zum topographischen Bureau und zum Kadettenkorps kommandiert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 607, 645, 681, 731, 732, 733.
  - 196. **Geuder, Karl Freiherr von** wurde am 16. Oktober 1815 vom Untersieutenant (s. dort Nr. 316) zum Oberlieutenant beförbert und am 27. Januar 1823 zum L. J. R. 2 versest. Bergl. Seite 607, 680.
  - 197. Melzer, Karl wurde am 16. Oktober 1815 vom Unterlieutenant (f. bort Ar. 317) zum Oberlieutenant beförbert und am 1. Juni 1822 mit Urlaub in Civilpragis entlassen; schied am 11. Februar 1824 aus dem Armeeverbande. Bergl. Seite 607, 674.
  - 198. Langensee, Christian Gottlieb wurde am 16. Oktober 1815 vom Untersieutenant (f. bort Nr. 319) zum Oberlieutenant beförbert und am 18. August 1826 zur Gendarmerie verset; 1835 Hauptmann; starb 1846 den 5. Januar zu Würzburg. Bergl. Seite 607, 699.
  - 199. Schmidt, Heinrich —, 1798 zu Ansbach geboren, kam am 4. Januar 1816 mit dem R. F. B. 17 als Oberlieutenant anher und wurde am 8. Oktober 1816 auf Rach: suchen beabschiebet. Bergl. Seite 614, 622.
  - 200. Derschau, Albrecht von 1790 ben 10. Rovember zu Rürnberg geboren, trat am 1. Juli 1808 beim L. J. R. 6 freiwillig ein, wurde 1809 Unterlieutenant, 1815 Oberlieutenant im L. J. R. 7, kam am 27. Januar 1828 burch Bersetung anher und wurde am 1. Januar 1832 Hauptmann (f. bort Rr. 180). Bergl. Seite 680, 738.
  - 201. Bender, Joseph Franz —, 1792 ben 2. Mai zu Ipperheim in Mittelfranken geboren, trat am 1. September 1813 beim N. F. B. 2 in Dienst, wurde 1815 zum L. J. R. 7 und am 27. Januar 1823 als Oberlieutenant anher, jedoch schon am 8. Juni 1823 burch Tausch wieder borthin zurückversetzt. Bergl. Seite 680.
  - 202. Emmendörfer, Christian —, 1777 ben 14. Marz zu Ansbach geboren, stand als Unteroffizier und Feldwebel 9 Jahre in preußischen Diensten, wurde am 6. Mai 1813 im L. J. N. 7 als Unterlieutenant neu angestellt, am 8. Juni 1823 als Oberlieutenant anher versetz, am 18. Dezember 1825 pensioniert; starb am 12. August 1835 zu Steinbühl. Bergl. Seite 680, 697.
  - 203. Stromer von Reichenbach, Karl Georg Freihert von wurde am 24. Mai 1825 vom Unterlieutenant (f. dort Nr. 358) zum Oberlieutenant befördert; 2c. III. Zeil. Bergl. Seite 697.
  - 204. Goes, Wilhelm wurde am 9. Oktober 1825 vom Untersieutenant (f. dort Rr. 327) jum Obersieutenant beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697.
  - 205. Rlein, Johann Baptift wurde am 9. Ditober 1825 vom Unterlieutenant (f. bort Rr. 322) jum Oberlieutenant beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697, 739.

- 206. Goes, Gottfried wurde am 9. Oktober 1825 vom Unterlieutenant (s. bort Ober-Rr. 328) zum Oberlieutenant befördert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697.
- 207. Ditthorn, Corenz —, 1791 ben 15. Marz zu Burgellern bei Scheflitz geboren, biente seit 20. August 1810 im L. J. R. 9, kam am 18. August 1826 als Oberlieutenant anher und wurde am 24. September 1826 wieder dorthin zurückversett. Bergl. Seite 699.
- 208. Donegg, Franz —, 1792 zu Ingolftabt geboren, biente seit 2. Juni 1808 beim Artillerie Depot, wurde am 1. März 1813 zum L. J. R. 4 versetz, kam am 18. August 1826 als Oberlieutenant anher und wurde am 18. September 1826 wieder bort-hin zurückversetzt. Bergl. S. 699.
- 209. Rlein, Maximilian murbe am 18. August 1826 vom Unterlieutenant (s. bort Rr. 329) jum Oberlieutenant beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 699, 712.
- 210. Rudolph, Gustav —, 1785 zu Lahn bei Banz geboren, diente seit 3. März 1809 im L. J. R. 9, wurde am 24. September 1826 als Obersieutenant anher versetzt und am 21. August 1827 zum Hauptmann im L. J. R. 13 befördert. Bergl. Seite 699, 712.
- 211. Mulzer, Sebastian —, 1793 ben 25. Mai zu Ballbürrn bei Bohenstrauß geboren, biente seit 16. Juli 1809 bei der Artillerie, wurde am 24. März 1813 zum L. J. N. 9 verssetzt und am 21. August 1827 zum Oberlieutenant im Regiment befördert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 712.
- 212. Fries, Philipp Georg wurde am 21. August 1827 vom Unterlieutenant (s. bort Ar. 330) zum Oberlieutenant beförbert und gleichzeitig zum Abjutanten bei der 2. Infanterie:Brigade der 3. Armee:Division ernannt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 712.
- 213. Müller, Daniel —, 1787 ben 21. Mai zu Fürth geboren, biente seit 16. Mai 1808 bei ber Artillerie, hieraus beim L. J. R. 4, dann 14; wurde am 13. Oktober 1827 zum Oberlieutenant im Regiment befördert und am 17. August 1829 zum L. J. R. 12 verset. Bergl. Seite 712, 721.
- 214. Killinger, Wilhelm von biente schon als Unterlieutenant (s. dort Nr. 338) im Regiment; wurde am 6. November 1827 vom L. J. A. 12 wieder anher verseth; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 712.
- 215. Gotter, Ernft wurde am 21. August 1828 vom Unterlieutenant (f. bort Nr. 350) jum Oberlieutenant beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 717.
- 216. Vol(c)kamer, Christoph Adam Friedrich Wilhelm von biente schon als Unterslieutenant (s. bort Nr. 341) im Regiment; wurde am 17. August 1829 als Oberslieutenant vom L. J. N. 12 wieder anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 721.
- 217. Schadeloock, Karl Heinrich Sigmund wurde am 15. Juni 1830 vom Unterslieutenant (s. dort Nr. 370) zum Oberlieutenant befördert, am 1. Mai 1831 zum L. J. R. 10 und am 1. Februar 1834 wieder anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 726, 731.

- Ober- 218. Raenz, August Leo biente schon als Unterlieutenant (s. bort Ar. 392) im Rejilieutenants.

  ment und wurde am 1. Januar 1832 als Oberlieutenant vom L. J. A. 10 vide anher verseht; zc. III. Teil. Bergl. Seite 789.
  - 219. Mary, Jstor biente schon als Untersieutenant (s. bort Nr. 381) im Regiment mi murbe am 1. Januar 1832 als Oberlieutenant vom L. J. R. 8 wieber außer mefest; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 789.

#### Unterlieutenants.

#### VII. Unterlieutenants.

- 224. Sardt, Endwig Friedrich von —, (vergl. I. Teil, Seite 692), wurde am 3. Augut 1804 Oberlieutenant (f. bort Rr. 140). Bergl. Seite 15.
- 230. Aulitscheck, Franz Vincenz (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 692). wurde am 5. Kin 1805 Oberlieutenant (f. bort Rr. 142). Bergl. Seite 18.
- 232. Weeber(n), Michael (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 692), wurde am 29. Septenber 1805 Oberlieutenant (f. bort Rr. 144). Bergl. Seite 29.
- 233. Renner, Vitus —, (vergl. I. Teil, Seite 692), wurde am 26. Dezember 18% Oberlieutenant (f. bort Rr. 146). Bergl. Seite 44, 51, 65.
- 234. Pischl, (Bisch[e]l), Jatob (vergl. I. Teil, Seite 692) wurde am 23. Oftober 1805 Oberlieutenant (f. bort Nr. 145). Bergl. Seite 38.
- 236. Poest, Paulus —, (vergl. I. Teil, Seite 693), wurde am 30. September 1866 Oberlieutenant im L. J. R. 14. Bergl. Seite 86.
- 237. Bacher, Beneditt —, 1779 geboren, (vergl. I. Teil, Seite 693), wurde am 12 31: nuar 1807 Oberlieutenant (f. bort Nr. 147). Bergl. Seite 118.
- 238. Jinomeister, Ludwig —, (vergl. I. Teil, Seite 693), wurde am 8. Juli 1806 Etc. lieutenant (f. bort Rr. 143). Bergl. Seite 18, 19.
- 239. Colfon, Abolf —, (vergl. L Teil, Seite 693), wurde am 25. Rovember 1805 : Dberlieutenant im neuerrichteten Feldjäger-Bataillon beförbert. Bergl. Seite 52
- 240. Daniels, Friedrich —, (vergl. L Teil, Seite 693), wurde am 5. August 1804 : E. J. R. 11 versest. Bergl. Seite 15.
- 241. Denis, Theodor (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 698), wurde am 17. Januar 1807 Oberlieutenant (f. bort Nr. 148). Bergl. Seite 118.
- 243. Sabris, Anton —, (vergl. I. Teil, Seite 693), wurde am 12. Februar 1807 [bet lieutenant (s. bort Rr. 149). Bergl. Seite 103, 118.
- 244. Frauenholz, Ignah —, (vergl. I. Teil, Seite 698), wurde am 25. Juli 1806 pt. sioniert. Bergl. Seite 80.

- 245. Fermann, Gerhard —, (vergl. I. Teil, Seite 698), wurde am 8. Mai 1808 Ober: Unterlieutenant (f. bort Nr. 150). Bergl. Seite 174.
- 249. Rister, Cudwig —, (vergl. I. Teil, Seite 694), wurde am 27. September 1805 jum L. J. R. 18 versett. Bergl. Seite 29.
- 251. Parfe (Barfe), Friedrich von —, (vergl. I. Teil, Seite 694), wurde vom 3. Rovember 1803 ab als vermißt geführt und am 30. Juni 1804 in den Listen abgeschrieben. Bergl. Seite 15.
- 252. Schul(l)er, Willibalb —, (vergl. I. Teil, Seite 694), wurde am 28. Oktober 1808 Oberlieutenant (f. bort Nr. 151). Bergl. Seite 82, 92, 174.
- 253. Speng(e)l, Georg (von) —, (vergl. I. Teil, Seite 694), am 2. Rovember 1805 im Gefecht bei Lofer auf bem Felbe ber Ehre geblieben. Bergl. Seite 45.
- 254. Reichel, Clement von —, (vergl. I. Teil, Seite 694), wurde am 19. Juli 1805 auf Rachsuchen entlassen. Bergl. Seite 18.
- 256. **Dulak, Karl** —, (vergl. I. Teil, Seite 694), wurde am 12. Mai 1809 Oberlieutenant (f. bort Rr. 152). Bergl. Seite 54, 185.
- 257. Daniels, Wilhelm, —, (vergl. I. Teil, Seite 694), wurde am 12. Mai 1809 Oberslieutenant (f. bort Nr. 153). Bergl. Seite 15, 185.
- 258. Sebus, Karl —, 1774 zu Düffelborf geboren, in Diensten seit 1. Oktober 1785, kam am 31. März 1804 als Unterlieutenant vom Regiment Kinkel anher und wurde am 19. Juni 1804 Oberlieutenant (s. bort Rr. 139). Bergl. Seite 15.
- 259. Caspers, Wilhelm (von) —, 1783 zu Düffelborf geboren, in Diensten seit 1794, wurde am 19. Juni 1804 vom Fahnenjunker im Regiment Unterlieutenant, 1807 burch Armeebesehl belobt und mit dem Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion außgezeichnet, wurde er am 12. Mai 1809 Oberlieutenant (s. dort Rr. 154). Bergl.
  Seite 15, 95, 97, 98, 132, 156, 185.
- 260. Sack, Karl —, 1784 zu Höchstäbt a. b. Donau geboren, trat am 23. Mai 1798 beim L. J. R. 8 in Dienst, wurde am 11. April 1800 Korporal, dann Fahnenjunker, kam am 3. August 1804 als Unterlieutenant anher, wurde 1807 durch Armeebesehl belobt, am 6. Juni 1809 zum Oberlieutenant (s. dort Rr. 155) befördert. Bergl. Seite 15, 131, 151, 185.
- 261. Rerp, Wilhelm —, aus Bonn, in Diensten seit 1792, kam am 5. August 1804 als Unterlieutenant vom Regiment Kinkel anher und wurde am 24. Januar 1805 Oberlieutenant (s. bort Rr. 141). Bergs. Seite 15, 18.
- 262. Ott, Joseph —, 1777 zu Ingolftabt geboren, in Diensten seit 1794, wurde am 24. Januar 1805 vom Fahnenjunker im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, am 15. Rovember 1810 unter Anstellung als Registrator beim Generalkommissariat bes Oberdonau-Kreises der Kriegsbienste entlassen. Bergl. Seite 18, 158, 334.

- Unter, 263. Windmässinger, Joseph —, 1780 zu München geboren, in Diensten seit 1798, much steutenants.

  am 5. März 1805 vom Fahnenjunker im Regiment zum Unterlieutenant besörden; am 22. April 1809 bei Eggmühl verwundet, wurde er am 27. Juni 1809 Oberlieutenant (s. bort Nr. 158). Bergl. Seite 18, 185, 214, 215.
  - 264. Zeeg, Baptist von —, aus Amberg, wurde am 19. Juli 1805 von Regimen Junker als Unterlieutenant anher versetzt, am 10. April 1807 vor Cosel verwunde, am 1. Januar 1809 zum Ch. R. 1 versetzt. Bergl. Seite 18, 147.
  - 265. Deroy, Ludwig von —, 1786 ben 15. Januar zu Mannheim geboren, seit 9. Tezembe 1800 Fahnenjunker im Regiment Kinkel, wurde bei seiner Beförberung zum Untelieutenant in das L. J. R. 6 und am 8. Jusi 1805 anher versetzt, befand sich 1805 im Hauptquartier des Divisionsgenerals Graf Beders und wurde am 5. Jusi 1809 Oberlieutenant (s. bort Nr. 159). Bergl, Seite 18, 54, 185, 230, 231.
  - 266. Braun, Michael —, aus München, in Diensten seit 1799, wurde am 24. Oktober 1805 vom Junker im L. J. R. 8 zum Unterlieutenant im Regiment, am 30. Juli 1809 zum Oberlieutenant (s. bort Nr. 160 beförbert). Bergl. Seite 39, 185, 195.
  - 267. Pflummern, Karl Freiherr von —, 1787 ben 30. Januar zu Bieringen bei Rotherburg am Nedar geboren, ging am 31. Juli 1801 biesseits zu, wurde am 1. Kai 1802 Korporal, am 1. Juni 1803 zum J. R. Herzog Karl verset, wurde er 1. Ka 1804 Kabett, 27. September 1805 Junker im L. J. R. 130, kam am 24. Oktober 1805 als Unterlieutenant anher, wurde 1. Mai 1806 Regimentsadjutant und am 30. Juli 1809 Obersieutenant (s. bort Kr. 161). Bergs. Seite 39, 76, 103, 185.
  - 268. Pfeiffer, Michael —, von Sulzbach, in Diensten seit 1804, wurde am 24. Ottober 1805 vom Junker im L. J. R. 4 zum Unterlieutenant im Regiment und as 30. Juli 1809 zum Oberlieutenant (s. dort Nr. 162) beförbert. Bergl. Seit 39, 185, 300, 313.
  - 269. **Engelhard(t), Konrad** —, 1786 zu Wergentheim geboren, trat am 4. April 1804 als Rabett ins Regiment, kam am 22. November 1805 als Unterlieutenant anher; 1809 verwundet, 1) wurde er am 8. Januar 1811 Oberlieutenant (f. dort Nr. 1631). Bergl. Seite 52, 226, 339.
  - 270. Molzberger, Georg —, 1777 zu Oppenheim in Heffen geboren, biente zuerst 2 Jahr "bei Raglovich", dann 10 Jahre in ber Artillerie; kam am 25. Rovember 1805 von ber Leibgarde ber Hattschier als Unterlieutenant anher und wurde am 30. Kai 1811 Oberlieutenant (f. bort Rr. 168). Bergl. Seite 52, 71, 339.
  - 271. Sinsterer, Joseph —, von Simbach, wurde am 1. Dezember 1805 vom Junker in L. J. R. 4 zum Unterlieutenant im Regiment beförbert, am 4. Mai 1809 bei Sacharang verwundet, am 26. Januar 1812 unter Anstellung im Mauthwesen entlassen Bergl. Seite 52, 227, 329, 347.
  - 272. Schmidt, Serdinand von —, aus Reuftabt am Kolm, wurde am 22. Mai 1806 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt, 1807 belobt und am 14. August 1807 zum Generalquartiermeister : Stab versett. Bergl. Seite 80, 117, 130, 131, 134—137, 163.

<sup>1)</sup> Deifel, E. Angabe über Ort und Tag ber Bermundung mangelt.

- 273. Sertling, Philipp Freiherr von —, aus Worms, wurde am 29. August 1806 vom Unter-Junker im L. J. R. 6 zum Unterlieutenant im Regiment, am 27. Juni 1809 zum lieutenants. Oberlieutenant im freiwilligen Jäger-Corps befördert. Bergl. Seite 80, 252.
- 274. **Ederer**, Joseph —, 1779 zu Reuburg a. D. geboren, in Diensten seit 1798, stand zuerst im "Clever-Corps", wurde am 30. September 1806 vom Korporal im Regiment zum Untersieutenant, am 30. Mai 1811 zum Obersieutenant (s. bort Rr. 166) beförbert. Bergl. Seite 86, 339.
- 275. Gröbl, Joseph —, von Bilsbiburg, in bayerischen Diensten seit 16. Juni 1799, wurde am 12. Januar 1807 vom Korporal im L. J. R. 6 zum Unterlieutenant im Regiment besörbert, sofort zur mobilen Kompagnie "Kufstein" und mit dieser am 13. Juni 1807 zum L. J. R. 11 versetz; kam später als Hauptmann (s. bort Ar. 172) auf kurze Reit wieder ins Regiment. Bergl. Seite 118, 169.
- 276. Englbrecht, Joseph Ignat —, von Ingolstabt, wurde am 17. Januar 1807 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant besörbert, 21. April 1809 bei Schirling verwundet, am 26. Januar 1812 unter Anstellung im Mauthwesen entlassen. Bergl. Seite 118, 163, 208, 300, 325, 347.
- 277. Sterzinger von Streitseld, Franz Karl —, aus Innsbruck, wurde am 20. März 1807 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt und am 1. Juni 1807 zu dem neu errichteten Jäger-Bataillon versett. Bergl. Seite 118, 170.
- 278. Zwilling, Franz —, aus Railingen bei Schwetzingen, wurde am 1. Juni 1807 von der Leibgarde der Hartschiere zum Unterlieutenant im Regiment und am 30. Mai 1811 zum Oberlieutenant (f. bort Nr. 169) befördert. Beral. Seite 170. 339.
- 279. Lanius, Gregor —, von Würzburg, wurde am 13. Juni 1807 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, 1809 ben 13. August im Gesecht am Berg Jsel verwundet und 1810 ben 10. Mai für sein ausgezeichnetes Verhalten während bes ganzen Feldzuges 1809 durch Armeedesehl belobt, war jedoch schon am 26. Februar 1810 zu Nattenderg verstorben. Vergl. Seite 170, 267, 268, 269.
- 280. May(i)erhofer, Joseph von —, aus Klausen a. Inn, am 28. April 1808 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt, am 9. August 1808 bei Landed verwundet, wurde am 8. August 1811 Oberlieutenant (s. dort Nr. 171). Bergl. Seite 174, 269, 273, 275, 339.
- 281. Graf, Joseph —, 1786 ben 8. Januar zu Erding geboren, diente seit 18. Oktober 1805 freiwillig beim Jäger-Corps zu Pferde; wurde am 13. Juli 1807 Junker im Regiment, am 8. Mai 1808 Unterlieutenant und am 8. August 1811 Oberlieutenant (s. bort Nr. 170). Bergl. Seite 174, 270, 339.
- 282. Papa, Johann von —, aus Katschau in Ungarn, wurde am 22. Dezember 1808 vom Ch. R. 1 als Unterlieutenant anher versetzt, am 28. Januar 1809 auf Nach-fuchen entlassen. Bergl. Seite 174, 184.
- 283. Sorneck, Karl Freiherr von —, aus Amberg, in Diensten seit 1. September 1805, wurde am 8. Februar 1809 vom Korporal im Regiment zum Unterlieutenant beförbert; am 11. August 1809 bei Hötting verwundet, wurde er am 15. April 1812 Oberlieutenant (s. bort Kr. 174). Beral. Seite 184, 271, 272, 348.

- Unter- 284. Michels, Cheodor Joseph Bubert von —, 1786 ben 19. Dezember zu Altenhofen in Rheinpreußen geboren, in Diensten seit 1. September 1804, wurde am 28. Februar 1809 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant und am 15. April 1812 zum Oberlieutenant (s. bort Ar. 173) befördert. Bergl. Seite 184, 279, 348.
  - 285. Weller, Zaver —, von München, in Diensten seit 1807, stand als Junker im L. J. R. 1. wurde am 28. Februar 1809 zum Unterlieutenant im Regiment und am 15. April 1812 zum Oberlieutenant (s. bort Nr. 175) beförbert. Bergl. Seite 184, 299, 300, 348.
  - 286. Pechmann, Gottfried Freiherr von —, 1792 ben 19. Januar zu Reumarkt geboren, trat am 21. Oktober 1806 als Gemeiner ins Regiment, wurde am 28. Februar 1809 vom Korporal zum Unterlieutenant und am 30. Juli 1812 zum Oberlieutenant (s. bort Nr. 178) beförbert. Bergl. Seite 184, 303, 325, 348.
  - 287. Rieger, Valentin —, von Griesbach, wurde am 28. Februar 1809 vom berittenen Idger: Corps zum Unterlientenant im Regiment beförbert; ist am 30. Mai 1809 bei Mittenwald auf dem Felde der Chre geblieben. Bergl. Seite 184, 297, 299, 300, 301.
  - 288. Mayer, August Joseph —, von Zweibrüden, biente zuerst in ber Artillerie, wurde au 17. März 1809 vom Korporal zum Unterlieutenant im Regiment beförbert, am 14. Juli 1810 auf Rachsuchen entlassen. Bergl. Seite 184, 299, 300, 334.
  - 289. Rogister, Mar (von) —, aus Dachau, wurde 1808 vom Fahnenkabetten zum Junker im Regiment, am 12. Mai 1809 zum Unterlieutenant beförbert, am 30. Mai 1811 zum Abjutanten des Generalmajors und Brigadekommandanten v. Bincenti ernanu, am 30. Juli 1812 zum Oberlieutenant (s. dort Kr. 176) beförbert. Bergl. Seite 185, 293, 348.
  - 290. Schilt(d)berg, Taver von —, aus Landshut, wurde 1808 vom Fahnenkadetten jum Junker im Regiment, am 12. Mai 1809 jum Unterlieutenant befördert, am 20. Oktober 1813 wegen Veruntreuung ararialischer Gelber entlassen. Bergl. Seite 185, 282, 300, 324, 422, 423, 543.
  - 291. Spanmann, Johann Friedrich —, 1776 zu Rothenburg a. T. geboren, diente 10 Jahre "bei den franklischen Truppen", wurde am 8. Mai 1809 beim Res. B. 4 als Unterlieutenant neu angestellt, kam am 25. Juni 1809 mit diesem Bataillon anher und wurde am 30. Juli 1812 Oberlieutenant (s. bort Nr. 177). Bergl. Seite 305, 424.
  - 292. Roth (I.), Wilhelm Johann Cmanuel —, 1788 zu Weißenburg a. S. geboren, murte am 6. Juni 1809 als Unterlieutenant im Res. 8. 4 angestellt, kam mit biesem am 25. Juni 1809 anher und wurde am 15. September 1812 Obersieutenant (f. down Rr. 179). Bergl. Seite 305, 384.
  - 293. Roth (II.), Friedrich Jakob —, 1786 ben 18. November zu Weißenburg a. S. geboren, wurde am 6. Juni 1809 als Unterlieutenant im Res. B. 4 angestellt, kam mit diesem am 25. Juni 1809 anher und wurde am 15. September 1812 Oberkieutenant (s. bort Nr. 180). Bergl. Seite 305, 384.
  - 294. Saberlein, August Christian —, 1792 zu Rappenheim geboren, wurde am 6. Juni 18CF als Unterlieutenant im Res. B. 4 neu angestellt, kam mit diesem am 25. Juni 1809 anher und wurde am 11. Oktober 1812 Oberlieutenant (s. dort Rr. 181). Bergl Seite 305, 359, 395.

- 295. Reck, Friedrich Georg Gottlieb —, 1792 ben 26. März zu Baiersborf bei Erlangen Untergeboren, wurde am 6. Juni 1809 als Untersieutenant im Res. B. 4 neu angestellt, lieutenants. kam mit diesem am 25. Juni 1809 anher und wurde am 29. November 1812 Oberlieutenant (s. bort Nr. 182). Bergl. Seite 305, 319, 369, 395, 415.
- 296. Polland, Ioseph —, 1789 ben 13. Juli zu Pleinfelb geboren, wurde am 6. Juni 1809 als Unterlieutenant im Res. B. 4 neu angestellt, kam mit diesem am 25. Juni 1809 anher, fiel am 4. Dezember 1812 in russische Gesangenschaft, kehrte am 14. März 1814 aus Rusland zurüd und wurde am 30. April 1814 Oberlieutenant (s. bort Nr. 187). Bergl. Seite 305, 319, 407, 583, 586.
- 297. Demmelmayer, Joseph —, von Landshut, in Diensten seit 1805, wurde Junker im Regiment, am 5. Juli 1809 Unterlieutenant, siel am 10. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft, nachdem er tags vorher im Gesechte bei Wilna verwundet worden war und starb im Frühjahr 1813 zu Minsk. Bergl. Seite 185, 319, 395, 405, 415.
- 298. Bauer, Anton —, wurde am 30. Juli 1809 vom Feldwebel im Regiment jum Unterlieutenant befördert, war aber schon am 19. Juli zu München gestorben. Bergl. Seite 185.
- 299. Eckel, Andreas —, von Löbengrub bei Kötzting, in Diensten seit 1800, wurde am 30. Juli 1809 vom Sergenten im Regiment zum Unterlieutenant besörbert, nachbem er sich die silberne Berdienstmedaille erworden hatte; am 9. August 1809 bei Landeck verwundet, wurde er am 18. Mai 1813 zum Oberlieutenant (s. bort Nr. 183) besördert. Bergl. Seite 185, 267, 268, 269, 273, 275, 314—317, 319, 395, 415, 456.
- 300. **A**(0)eck, Andreas —, 1791 zu Schönsee bei Reuburg a. Walb geboren, biente seit 24. Juli 1807 beim L. J. R. 2, wurde am 30. Juli 1809 vom Korporal zum Unterlieutenant im Regiment und am 4. September 1813 zum Oberlieutenant (s. bort Rr. 184) beförbert. Bergl. Seite 185, 319, 395, 416, 430, 459, 482.
- 301. Rramer, Karl —, von Ansbach, wurde am 4. September 1809 im Regiment als Unterlieutenant neu angestellt, siel am 4. Dezember 1812 in russische Gesangenschaft und starb zu Dockschizy im Frühjahr 1813. Bergl. Seite 313, 319, 395, 403, 406, 407.
- 302. Reuter, Karl —, von Bamberg, wurde am 4. September 1809 im Regiment als Unterlieutenant neu angestellt; starb am 28. Dezember 1810 zu Bamberg. Bergl. Seite 313.
- 303. Reichert, Peter Ritter von —, 1791 ben 3. Juli zu Amberg geboren, wurde am 4. September 1809 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt, fiel am 18. Oktober 1812 in russische Gesangenschaft, kehrte am 14. März 1814 aus Russland zurück und wurde am 22. Februar 1815 Oberlieutenant (s. dort Nr. 192). Bergl. Seite 313, 329, 384, 393, 422, 423, 583, 593.
- 304. Müller, Johann —, von Schwetzingen, biente seit 1807 beim L. J. R. 11, wurde am 15. September 1809 vom Fourier zum Unterlieutenant im Regiment beförbert; starb am 9. Januar 1818 zu Plozk an der Beichsel. Bergl. Seite 313, 421, 424, 429.

- Unter- 305. Schmid, Karl Friedrich —, 1784 zu Ansbach geboren, stand zunächst 21/2 Jahre "der lieutenants.

  Spherreich", wurde am 15. September 1809 als Unterlieutenant im Regiment mangestellt, am 9. Februar 1813 bei dem Ausfall aus Thorn verwundet und m 20. Januar 1814 zum Oberlieutenant (s. dort Kr. 185) befördert. Bergl. Seite 313, 423, 426, 442, 578.
  - 306. Roth (III.), Georg Friedrich —, 1787 ben 24. Oktober zu Weißenburg a. S. gebren, trat am 11. Mai 1809 freiwillig beim Res. B. 4 ein, kam mit diesem am 15. In anher, wurde am 15. September 1809 vom Sergenten zum Unterlieutenam m. 20. Januar 1814 zum Oberlieutenant (s. bort Ar. 186) beförbert. Bergl. Seite 313, 314, 316, 317, 421, 424, 578.
  - 307. Weinig (I.), Karl von —, 1792 zu München geboren, wurde am 1. Rovember 1980 vom Fahnenkabetten zum Junker im Regiment, am 7. März 1810 zum Unwelieutenant befördert; fiel am 4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft, kehnt zu 26. April 1814 aus Russland zurück und wurde am 22. Februar 1815 zum Ch. k.: verset. Bergl. Seite 329, 395, 403, 405, 407, 593.
  - 308. Weinig II., Friedrich von —, aus München, wurde am 7. März 1810 vom Just im Regiment zum Unterlieutenant beförbert und am 1. Juli 1814 zum Gr. C. L versetz; starb als Hauptmann im L. J. L. R. am 3. April 1842 zu Meran. Lez Seite 329, 426, 459, 496, 590.
  - 309. Zeinrichma(e) y(i)er, Aaver —, 1792 zu Gichstädt geboren, diente seit 1. September 1808 in der Artillerie, wurde am 10. März 1811 als Untersieutenant anher verige siel am 4. Dezember 1812 in russississe Gefangenschaft, kehrte am 30. April 1814 as Ruhland zurück und wurde am 22. Februar 1815 Oberlieutenant (f. dort A. 191 Bergl. Seite 339, 384, 395, 423, 598.
  - 310. Rog(g)enhofer, Joseph —, 1792 zu Reuburg a. D. geboren, biente seit 1807 km L. J. R. 11, kam am 29. April 1811 nach Auflösung dieses Regiments als Umr lieutenant anher und wurde am 30. Mai 1811 Oberlieutenant (f. dort Rr. 167. Bergl. Seite 339.

  - 312. Grundherr, Karl Jatob Wilhelm von —, aus Rürnberg, in Diensten seit 1866, wurde am 30. Mai 1811 vom L. J. R. 1 als Unterlieutenant anher verset, surfam 5. April 1812 zu Rürnberg. Bergl. Seite 339, 422.
  - 313. Zeiß(18), Anton —, 1791 ben 15. Dezember zu Bamberg geboren, wurde am 18. Kei 1812 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, siel am 18. Chake 1812 in russische Gesangenschaft, kehrte am 26. April 1814 aus Rußland zurüd xid wurde am 19. März 1815 Oberlieutenant (f. bort Nr. 193). Bergl. Seite 36. 393, 584, 593.
  - 314. Mindler, Alban —, aus Bertingen, wurde am 18. Mai 1812 vom Korporal in berittenen Jäger : Corps zum Unterlieutenant im Regiment beförbert; blieb & 21. Mai 1813 in der Schlacht bei Bauhen auf dem Felde der Ehre. Bergl. Schu 422, 473.

- 315. Seidel, Friedrich —, 1778 zu Kaierbindach bei Reuftadt a. Aisch geboren, stand vorerst Unter-7 Jahre in würzburgischen Diensten, dann 9 Jahre "bei Österreich", wurde am lieutenants. 18. Mai 1812 als Untersieutenant im Regiment neu angestellt und am 19. März 1815 zum Oberlieutenant (s. dort Rr. 194) beförbert. Vergl. Seite 422, 496, 593.
- 316. Geuder, Karl Friedrich Wilhelm Freiherr von —, 1794 zu Heroldsberg bei Erlangen geboren, biente seit 2. November 1810 im Regiment, wurde am 15. September 1812 vom Junker zum Unterlieutenant und am 16. Oktober 1815 zum Oberslieutenant (f. bort Rr. 196) beförbert. Bergl. Seite 384, 395, 415, 607.
- 317. Melzer, Karl —, 1790 zu Straßenborf bei Weismain geboren, wurde am 15. Sepstember 1812 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, siel am 4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft, kehrte am 30. April 1814 aus Rußland zurück und wurde am 16. Oktober 1815 zum Oberlieutenant (s. bort Nr. 197) beförbert. Bergl. Seite 384, 395, 407, 584, 607.
- 318. Tyroff, Friedrich —, von Rürnberg, wurde am 15. September 1812 vom Sergenten im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, fiel am 4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft und starb am 12. März 1813 zu Polozk. Bergl. Seite 384, 395, 407.
- 319. Langensee, Christian Gottlieb —, 1793 ben 16. Mai zu Bamberg geboren, trat am 1. Mai 1809 beim L. J. R. 9 in Dienst, wurde bort Korporal, am 15. September 1812 Unterlieutenant im Regiment; siel am 4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft, kehrte am 4. April 1814 aus Rusland zurück und wurde am 16. Oktober 1815 Oberlieutenant (s. bort Kr. 198). Bergl. Seite 384, 395, 407, 584, 607.
- 320. Schnitzlein, Julius —, 1798 zu Altborf bei Ansbach geboren, wurde am 29. Rovember 1812 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, siel am
  4. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft, kehrte am 23. Februar 1814 aus
  Rußland zurück und starb am 16. April 1818 zu Landau. Bergl. Seite 407,
  617, 645.
- 321. Bernrei(u)t(h)er, Johann Baptist —, von Tirschenreuth, am 29. Rovember 1812 vom Artilleriekorporal zum Unterlieutenant im Regiment beförbert, am 16. Oktober 1815 zum Gr. G. R. versetzt; kam am 1. Juli 1843 als Hauptmann wieder anher; 20. III. Teil. Bergl. Seite 463, 496, 607.
- 322. Rlein, Johann Baptist —, 1791 zu Straubing geboren, biente seit 1809 beim L. J. R. 2, erwarb sich die filberne Militär-Berdienste-Medaille, trat sodann zur Artillerie über und wurde am 29. November 1812 vom Artillerieforporal zum Unterlieutenant im Regiment, am 9. Oktober 1825 zum Oberlieutenant (s. dort Nr. 205) beförbert. Bergl. Seite 430, 439, 459, 496, 519, 538, 697.
- 323. Dietz, Karl wurde am 29. November 1812 vom Artillerieforporal zum Unters lieutenant im Regiment beförbert; ist wahrscheinlich kurz vor ober nach seiner Bestörberung in russische Gefangenschaft geraten und verschollen; zum Regiment kam er nie. 1) Bergl. Seite 427.

<sup>1)</sup> Ift in ben Zahlungsliften unferes Regiments von 1813 überhaupt nicht vermerkt; im. Quartalaft III von 1814/15 ift Dies als "unwissend wo- vorgetragen.

- unter. 324. Podewils, Wilhelm Sreiherr von —, 1780 zu Weißborf bei Muncheng gebonn, lieutenants.

  biente zuerst 14 Jahre "bei Preußen", wurde am 29. Rovember 1812 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt, am 9. Juli 1825 mit dem Charalter als Oberlieutenant pensioniert. Bergl. Seite 426, 427, 496, 519, 697.
  - 325. Schuller, Sebastian —, 1795 zu München geboren, wurde am 29. Rovember 1819 vom Fahnenkabetten zum Unterlieutenant im Regiment beförbert und am 5. Februar 1823 zum Gr. G. R. versetzt; starb am 11. Oktober 1827 als Oberlieutenant im L. J. L. R. n. zu München. Bergl. Seite 426, 486, 496, 680.
  - 326. Rau, Andreas —, 1790 zu Bubesheim bei Günzburg geboren, in Diensten seit 1985, wurde am 29. Rovember 1812 vom Feldwebel im Regiment zum Unterlieutener befördert; stand seit 29. Oktober 1820 in Praxis beim kgl. Forstamt Sebabi u Rürnberg und wurde am 13. Februar 1822 unter Anstellung als Reviesbile entlassen. Bergl. Seite 430, 645, 674.
  - 327. Goss, Wilhelm —, 1797 ben 31. Januar zu Amberg geboren, wurde am 24 Rin 1813 vom Rabetten im Regiment zum Unterlieutenant und am 9. Ottober 1895 zum Oberlieutenant (f. bort Rr. 204) beförbert. Bergl. Seite 482, 496, 500, 508, 87
  - 328. Goes, Gottfried —, 1794 zu Amberg geboren, wurde am 24. Marz 1813 was Rabetten im Regiment zum Unterlieutenant und am 9. Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum Oktober 1825 zum
  - 329. Klein, Maximilian —, 1793 zu München geboren, biente seit 9. Juli 1808 bei de Artillerie, erwarb sich die silberne Militär-Berdienste Redaille, wurde am 24. Adi: 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant im Regiment beförbert, erlitt am 20. Kin 1814 in der Schlacht bei Arcis eine Berwundung und wurde am 18. August 1826 Oberlieutenant (s. dort Kr. 209). Bergl. Seite 482, 496, 508, 519, 523, 524, 531, 538, 573, 699, 712.
  - 330. Fries, Philipp Georg —, 1788 ben 18. Dezember zu Wülzburg bei Weißenburg a. E. geboren, diente seit 1810 in der Artillerie, wurde am 24. März 1813 vom Korporz zum Unterlieutenant im Regiment und am 21. August 1827 zum Oberlieutenar (s. bort Nr. 212) befördert. Bergl. Seite 508, 510, 712.
  - 331. Müller, Joseph —, 1792 zu München geboren, biente zunächst in ber Artillerie, man 24. März 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant im Regiment befördent wan 1. Juni 1822 "mit Urlaub in Zivilpragis" entlassen; schied unter Anstellus; als Expeditionsgehilse am 27. November aus bayerischen Kriegsbiensten. Basl. Seite 482, 496, 508, 674.
  - 332. Wagner, Ignah Gottfried —, zu Bamberg geboren, biente in ber Artillerie ki 4. August 1810, wurde am 24. März 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant in Regiment befördert; starb am 26. April 1817 zu Bamberg. Bergl. Seite & 496, 508, 624.
  - 333. Leygeber, Konrad Ceonhard —, 1792 zu Forchheim geboren, biente seit 10. Juli 1860 in ber Artillerie, wurde am 24. März 1813 vom Korporal zum Unterlieutenam = Regiment beförbert und kam am 13. Februar 1824 wegen verschiebener Diehftalt und Unterschlagungen, vornehmlich an französischen Sprenlegionsgeldern, auf die Kestung Rosenberg. Bergl. Seite 508, 686.

- 334. Schunk, Johann Christian Beinrich —, 1794 zu Rehau geboren, wurde am 24. März Unter-1813 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt und am 11. Dezember 1820 lieutenants. unter Anstellung als Steuereinnehmer in Rehau entlassen. Bergl. Seite 508, 661.
- 335. Wetger, Georg —, 1791 zu Landshut geboren, diente seit 9. März 1808 bei der Artillerie, wurde am 24. März 1813 vom Kanonier zum Unterlieutenant im Regiment und am 21. August 1827 zum Oberlieutenant im L. J. R. 6 befördert. Bergl. Seite 508, 578, 712.
- 336. Ragenberger, Otto —, 1793 zu Bamberg geboren, biente zunächst in der Artillerie und wurde am 24. März 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant im Regiment beförbert; starb am 14. März 1823 zu Kürnberg. Bergl. Seite 508, 681.
- 337. **Döhlemann, Friedrich Wilhelm** —, 1793 zu Emskirchen bei Marki-Erlbach geboren, trat am 12. März 1812 beim Regiment (bei ber Artillerie?) in Dienft, wurde am 18. Mai 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant und am 21. August 1827 zum Oberlieutenant im L. J. R. 13 beförbert; starb im Pensionsstande am 17. Juni 1834 zu Schwabach. Bergl. Seite 496, 508, 519, 712.
- 338. Killinger, Friedrich Wilhelm von —, 1794 zu Sugenheim in Mittelfranken geboren, ging am 13. März 1812 beim Regiment (bei der Artillerie?) zu, wurde am 8. Mai 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant, und am 21. August 1827 zum Oberslieutenant (s. dort Nr. 214) im L. J. R. 12 befördert; kam jedoch schon am 6. Rosvember 1827 wieder anher. Bergl. Seite 496, 508, 519, 712.
- 339. Prinzing, Friedrich Christoph Beinrich (von) —, 1795 zu Breitenau bei Feuchtwangen geboren, wurde am 18. Mai 1813 als Unterlieutenant im Regiment neu angesteut, am 30. Oktober 1813 bei Hanau verwundet und gesangen, am 21. August 1828 zum Oberlieutenant im L. J. R. 13 besörbert. Bergl. Seite 508, 529, 717.
- 340. Meyern, Georg Karl Serdinand von —, von Wolfenbuttel in Braunschweig, biente zunächst 4 Jahre "bei Preußen", wurde am 18. Mai 1823 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt, ging am 4. Dezember 1814 in Urlaub, blieb aus, wurde hierauf vorgeladen, erschien nicht, machte auf seine Stellung als bayerischer Offizier Schulden unter dem Vorwand von Sageguthaden, wurde am 21. März 1815 aus den Listen abgeschrieben, stellte sich im September 1818 und wurde am 15. März 1820 wegen unerlaubter Entfernung, Ungehorsams und Schuldenmachens zu Gjähriger Festungsstrase verurteilt. Vergl. Seite 508, 661.
- 341. Vol(c)kamer, Christoph Adam Friedrich Wilhelm von —, 1793 ben 5. Februar zu Mürnberg geboren, trat am 1. März 1809 beim Ch. R. 2 freiwillig in Dienst, wurde bort zum Junker, am 25. Juni 1813 zum Unterlieutenant im Regiment beförbert; kam am 21. Mai 1829 als Oberlieutenant (s. bort Nr. 216) zum L. J. R. 12, jes boch schon am 17. August 1829 wieder anher. Bergl. Seite 509, 514, 607, 721.
- 342. **Oelhafen, Georg von** —, wurde am 25. Juni 1813 vom Korporal im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, hatte sich jedoch in einem Schwermutsanfall schon am 3. April 1813 zu Thorn selbst entleibt. Bergl. Seite 456.
- 343. Seuerlein, August --, 1794 ju Rürnberg (Marktfteft bei Burgburg?) geboren, murbe am 25. Juni 1813 vom Korporal im Regiment jum Unterlieutenant beförbert, am

Unterlieutenants.

- 16. Oktober 1815 zum Gr. G. R. versetzt, kam am 28. Februar 1821 wieder anher und wurde am 21. Mai 1829 Oberlieutenant im L. J. A. 10; stars am 23. Juni 1844 zu Reuburg als Hauptmann z. D. Bergl. Seite 509, 607, 721.
- 344. Seitz, Comund —, 1792 zu München geboren, trat am 10. August 1811 beim Regimen freiwillig ein, wurde am 10. August 1813 vom Korporal zum Unterlieutenant besirben und am 5. Februar 1823 zum L. J. R. 3 versetzt. Bergl. Seite 510, 583, 680.
- 345. Drechsel, Wilhelm von —, aus Rürnberg, wurde am 10. August 1813 vom Judie im Regiment zum Unterlieutenant beförbert, am 30. Oktober 1813 in der Schlatz bei Hanau verwundet und am 23. Juni 1815 zum Hus. R. 1 versetzt. Bergl. Seitz 510, 526, 529, 607.
- 346. Spreither, Johann Baptist —, 1787 zu Beichs bei Stadtamhof geboren, in Dienka seit 1802, wurde am 10. August 1813 vom Feldwebel im Regiment zum Unter lieutenant befördert und am 18. August 1826 zum L. J. R. 4 versetzt; starb av 31. Dezember 1852 als Hauptmann a. D. zu Kürnberg. Bergl. Seite 510, 699.
- 347. Weiß, Gottlob August Albrecht —, 1785 ben 9. Februar zu Weißborf bei Munchen; geboren, wurde am 10. August 1813 vom Korporal im Regiment zum Untersiewenant beförbert und starb am 28. April 1830 zu Mürnberg. Bergl. Seite 510, 666, 726.
- 348. Klein, . . . . . . . . , wurde am 1. September 1813 vom R. F. B. 11 (?) als Unterlieutenant anher versetzt, ist jedoch offenbar nie zum Regiment gekommen. 1) Bengl. Seite 510.
- 349. Sauter, Johann Aepomut —, 1794 zu Salzburg geboren, wurde am 4. September 1813 vom I. Bataillon der mobilen Legion des Salzachkreises als Unterlieutenant anher und am 21. August 1828 als Oberlieutenant zum L. J. R. 10 versetzt; stats im Pensionsstand am 2. Mai 1837 zu Rürnberg. Bergl. Seite 510, 607, 717.
- 350. Gotter, Censt —, 1791 ben 13. März zu Dachau geboren, biente seit März 1813 bei ber mobilen Legion bes Jsarkreises, wurde am 8. Mai 1813 Unterlieutenant, kam an 4. September 1813 anher, wurde am 1. August 1827 Abjutant bei ber 4. Armeedivision und am 21. August 1828 Oberlieutenant (s. bort Nr. 215). Bergl. Seite 510, 712, 717.
- 351. Pfisterer, Joseph —, 1790 zu Griesbach in "Rorbbayern" geboren, kam am 4. Sertember 1813 von der mobilen Legion des Unterdonaukreises als Unterlieutenant ander und am 21. August 1828 als Oberlieutenant zum L. J. A. 14; starb am 6. Kärj 1831 zu Aschaffenburg. Bergl. Seite 510, 643, 717.
- 352. Müller, Anton —, von Schwand bei Schwabach, kam am 4. September 1813 von der mobilen Legion des Jlerkreises als Unterlieutenant anher und blieb am 30. Distober 1813 in der Schlacht dei Hanau auf dem Felde der Ehre. Bergl. Seine 510, 529.

<sup>1)</sup> In einer Melbung bes Regiments über "vermehrte aktive Boften» wird 2c. Rlein zwar potgetragen, in ben Bahlungsliften bes lesten Bierteljahres 1813 ift jeboch biefer Rame fcon nicht men aufzufinden.

- 353. Cella, Philipp —, zu Rürnberg geboren, wurde am 31. Dezember 1813 von der Untermobilen Legion des Rezatkreises als Unterlieutenant anher versetzt, leistete während lieutenants. des Feldzuges 1814 Dienste als Ordonnanzossizier des Divisionärs Generallieutenant Graf Beders, wurde während der Belagerung von Hüningen vor dem Feinde verswundet, erdat nach Beendigung des Feldzuges seinen Abschied, wurde am 22. Sepstember 1814 einstweilen entlassen und am 28. Februar 1815 endgiltig versabschiedet. Bergl. Seite 543, 578, 590.
- .354. Brunnenmai(ey)er, August Chier von —, 1786 zu Regensburg (Hemau?) geboren, trat 1805 als Freiwilliger in bas Ch. R. 2, wurde 1809 Unterlieutenant, kam Anfang 1813 zum L. J. R. 10 und am 31. Dezember 1813 anher; wurde am 30. April 1814 Oberlieutenant (f. bort Nr. 188). Bergl. Seite 548, 586.
- 355. Weidhardt, Michael —, von Altborf, wurde am 1. Februar 1814 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant beförbert und am 1. August 1815 zum Ch. R. 2 versest. Bergl. Seite 586, 607.
- 356. Örtel, Philipp —, 1785 zu Erlangen geboren, wurde am 16. Februar 1814 als Unterlieutenant im Regiment neu angestellt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 586.
- 357. Dietsch, Jatob —, 1793 zu Erlangen geboren, in Diensten seit 14. Mai 1813, wurde am 19. März 1815 vom Junker im Regiment zum Unterlieutenant befördert und am 9. Dezember 1824 zum L. J. R. 8 verset. Bergl. Seite 593, 686.
- 358. Stromer von Reichenbach, Karl Georg Christian Freiherr von —, 1795 ben 15. Juli zu Rürnberg geboren, trat am 21. Oktober 1810 freiwillig beim Regiment ein, wurde am 28. Dezember 1812 Junker, am 19. März 1815 Unterlieutenant und am 24. März 1825 Oberlieutenant (f. bort Nr. 203). Bergl. Seite 593, 607, 666, 692, 697.
- 359. Stoll, Karl —, von Lauingen, wurde am 19. März 1815 vom Sergenten im Regisment zum Unterlieutenant beförbert und schied am 30. Juni 1822 als "überzählig Beurlaubter" zur Praxisnahme "im Zivil" aus dem Regiment. Mit der am 24. Januar 1833 ersolgten Zivilanstellung trat er auch aus dem Armeeverband. Bergl. Seite 593, 661, 674.
- 360. **Gelhafen, Karl Jatob von** —, 1796 ben 7. Juni zu Rürnberg geboren, wurde am 20. Januar 1814 Junker im Regiment, und am 23. Juni 1815 Unterlieutenant; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 607.
- 361. Müller, Georg Ceonhard —, 1792 zu Fürth geboren, am 16. Oktober 1815 vom R. F. B. 16 als Unterlieutenant anher versetzt, verrichtete bamals Dienste als Orbonnanzs Offizier bei Generalmajor und Brigabekommanbeur Graf Spreti; wurde am 14. Oktober 1830, zunächst auf 2 Jahre, pensioniert und starb am 11. April 1832 zu Kürnberg. Bergl. Seite 510, 607, 726.
- 362. Seutter, Jatob von —, 1796 zu Rürnberg geboren, kam am 4. Januar 1816 mit bem R. F. B. 17 als Unterlieutenant anher und wurde am 5. Februar 1823 penfioniert. Bergl. Seite 614, 681.
- 363. Bomhard, Karl —, 1794 zu Ansbach geboren, kam am 4. Januar 1816 mit bem R. F. B. 17 als Unterlieutenant anher und wurde am 1. Mai 1822 zum Gr. S. R. versett. Bergl. Seite 614, 674.

- unter- 364. Killinger, Alexander kam am 4. Januar 1816 mit bem R. F. B. 17 all fluxlieutenants.

  lieutenant anher und wurde am 17. Dezember 1816 unter Anstellung als eize Brotokolift beim Stadtgericht Erlangen entlaffen. Bergl. Seite 614, 622.
  - 365. Rüpfer, Karl (von) —, aus Bern, kam am 4. Januar 1816 mit dem A. F. B. I. als Unterlieutenant anher, und wurde am 11. Dezember 1816 einstweilen entlicher, stand wegen unerlaubter Entsernung vom Regiment in Untersuchung, es wurde che "wegen Zusammenstusses" mehrerer besonderer Umstände von der Fällung ins richterlichen Urteils abgesehen und ihm sodann die bereits bewisligte "vorskusge Extaffung" am 31. Dezember 1817 endgiltig erteilt. Bergl. Seite 614, 624.
  - 366. De Ahna, Friedrich Crust —, 1796 zu Sommerkhausen geboren, kam am 4 300 nuar 1816 mit dem R. F. B. 17 als Untersieutenant anher und schied as 30. Juni 1822 als "Ueberzählig-Beurlaubter" in Zivisprazis wieder aus der Regiment. Bergl. Seite 614, 674.
  - 367. Sausmann, Wilhelm —, 1759 zu Jülich in Preußen geboren, kam am 4. Januar 1818 mit bem R. F. B. 17 als Unterlieutenant anher und wurde am 12. Oktober 1882 penfioniert; ftarb als charakt. Hauptmann a. D. am 19. Juli 1840 zu Reustadt a harm Bergl. Seite 614, 674.
  - 368. Philmann, Aitolaus —, 1790 zu Münchsteinach bei Neustabt a. Aisch geborn, kr am 4. Januar 1816 mit dem N. F. B. 17 anher, schied am 30. Juni 1822 di "Neberzählige-Beurlaubter" in Livilpraxis aus dem Regiment und am 21. Augus 187 nach endgiltiger Livilanstellung aus dem Armeeverbande. Bergl. Seite 614, 674
  - 369. Reller, Johann Martin —, 1799 zu Wibersbach bei Ansbach geboren, wurde = 17. Dezember 1816 vom Fahnenkabetten zum Unterlieutenant im Regiment besiden und am 5. Februar 1828 zum 2. J. R. 1 versett. Bergl. Seite 621, 680.
  - 370. Schadeloock, Karl Beinrich Sigmund —, 1796 ben 23. Februar zu Kimker, geboren, trat am 10. Juni 1813 in die mobile Legion des Rezatkreises, im so 31. Dezember 1813 als Unterlieutenant zum L. J. R. 6, am 1. August 1819 was Garnison-Kompagnie Wülzburg und am 5. Februar 1823 anher; wurde am 15. Juni 1830 Oberlieutenant (f. dort Rr. 217). Bergl. Seite 680, 681, 726.
  - 371. Crailsheim, Wilhelm Freiherr von —, 1790 ben 3. Dezember zu Andbach geborn.
    in Diensten seit 6. März 1813, wurde am 5. Februar 1823 als Unterlieutenaut vom 2. J. R. 16 anher versetzt und am 9. Oktober 1825 zum Oberlieutenant is 2. J. R. 11 beförbert. Bergl. Seite 680, 697.
  - 372. Grundherr, Sigmund Carl von —, 1797 den 14. Dezember zu Rürnberg geber.
    wurde am B. Februar 1828 vom L. J. R. 16 anher versetzt; kam jedoch überhatten nicht zum Regiment, da er sich z. Z. in Untersuchung besand und schon am 18. Juni 1823
    "wegen fortgesetzen, der Ehre eines Offiziers zu nahe tretenden, Duellmandat wöhrte
    Benehmens" wieder entlassen wurde. 1) Bergl. Seite 680, 681.
  - 373. Saas, Abam Johann —, 1795 zu Rürnberg geboren, trat am 6. Kovember <sup>1813 ist</sup> 2. J. R. 8 und wurde am 9. Dezember 1824 zum Unterlieutenant im Regime beförbert; zc. III. Teil. Bergl. Seite 686.

<sup>1)</sup> Schwer erflatlich bleibt bie Thatfache, bas zc. Grundherr im Armeebefehl von 19. 60 tember 1828 noch als Angehöriger bes 16. Linien-Infanterie-Regiments vorgetragen ift.

- 374. Stauber, Joseph Andreas —, 1795 ben 18. Februar zu Amberg geboren, wurde am Unter-18. Mai 1813 Junker, am 20. Januar 1814 Unterlieutenant im L. J. R. 10 und lieutenants. kam den 24. Mai 1825 anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697, 740.
- 375. Weickmann, Karl Friedrich von —, 1804 ben 7. April zu Schloß Grätsichenreuth bei Kemnath geboren, trat am 11. Oktober 1824 ins L. J. R. 13, wurde am 1. Januar 1825 Junker und kam den 9. Oktober 1825 als Unterlieutenant anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697, 712.
- 376. Sischer, August —, 1799 ben 14. Februar zu Oettingen geboren, wurde am 1. Juli 1828 Junker im L. J. R. 11, und kam ben 9. Oktober 1825 als Unterlieutenant anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697.
- 377. Abel, Wilhelm —, 1803 ben 23. Juli zu Weşlar geboren, trat am 22. Januar 1821 ins L. J. R. 1, kam sobann zum J. B. 2 und ins L. J. R. 16, und am 9. Oktober 1825 als Unterlieutenant anher; wurde 1826 ben 4. Dezember zum L. J. R. 15 verset. Bergl. Seite 697, 699.
- 378. **Gertel, Christoph Wilhelm** —, 1790 ben 24. Juni zu Belben bei Hersbrud geboren, trat am 1. April 1808 ins L. J. R. 16, wurde am 19. März 1815 Unterlieutenant und kam 1825 am 9. Oktober anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 697.
- 379. Birkmann, Adam —, 1790 ben 10. November zu Nürnberg geboren, biente seit 19. Mai 1813 im L. J. R. 2, kam 1826 ben 28. Januar als Unterlieutenant anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 699.
- 380. Söggenstaller, Ioseph —, 1797 ben 4. Oktober zu München geboren, ging am 20. Juli 1814 im Regiment zu, kam als Unterlieutenant zum L. J. A. 12, am 28. Januar 1826 wieber anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 699.
- 381. Walther, Karl Georg —, 1808 ben 13. Rovember zu Straubing geboren, wurde vom Fahnenkabetten zum Junker im L. J. R. 4 und am 18. August 1826 zum Unterlieutenant im Regiment beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 699.
- 382. Marp, Istor —, 1789 ben 24. Rovember zu Treuchtlingen geboren, trat am 11. April 1813 freiwillig bei ber mobilen Legion ein, wurde am 24. Dezember 1815 zum L. J. R. 2, am 14. Februar 1826 zum L. J. R. 15 am 4. Dezember 1826 anher versetzt und am 20. Rovember 1829 zum Oberlieutenant im L. J. R. 3 beförbert; kam am 1. Januar 1832 als Oberlieutenant (s. bort Ar. 219) wieder anher. Bergl. Seite 699, 721.
- 383. Oelhafen II., Christoph von —, 1801 ben 14. August zu Rupprechtstein bei Sulzbach geboren, trat am 25. Juni 1816 ins L. J. R. 1, wurde zum L. J. R. 8 und 10, am 21. August 1827 als Untersieutenant anher und am 18. Juni 1831 zurück versett. Bergl. Seite 712, 731.
- 384. Schuller, Anton —, 1797 ben 6. April zu München geboren, biente seit 1. Februar 1813 im Regiment, stand später im L. J. N. 1, vom 24. Nai 1825 ab im L. J. N. 9, und kam den 21. August 1827 als Unterlieutenant anher; starb am 4. Oktober 1828 zu Rürnberg, Bergl. 712, 717.

- Unter. 385. Solderer, Marquard —, 1806 ben 23. Februar zu Dillingen geboren, trat en 1. Rovember 1823 ins Regiment, wurde am 9. Oktober 1825 zum Junke z. 2. 3. N. 3 beförbert und kam 21. August 1827 als Unterlieutenant ande: 2c. III. Teil. Bergl. Seite 712, 738.
  - 386. Korte, Christoph Endwig Wilhelm —, 1798 ben 14. Dezember zu Fänth gebont, ging am 25. Januar 1813 als Junker bei ber mobilen Legion bes Rezalkeijei z. kam sobann zum L. J. N. 7, und am 2. Juli 1816 anher, wurde am 29. Dezember 1824 zum Unterlieutenant im L. J. N. 9 beförbert und am 21. August 1828 anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 717.
  - 387. Sundahl, Inlius Friedrich Ferdinand von —, 1805 ben 28. Dezember ju Ambez geboren, wurde am 1. Dezember 1827 vom Fahnenkabetten zum Junker im Majinen und am 21. August 1828 zum Anterlieutenant beförbert; 2c. III. Leil. Saz. Seite 717.
  - 388. Molitor, Richard —, 1804 ben 16. Juli zu Bamberg geboren, wurde am 9. Otwie 1825 vom Fahnenkabetten zum Junker im Regiment und am 21. August 1827 wu Unterlieutenant im L. J. R. 10 besolvert; kam 1828 ben 21. August wieder ande: 2c. III. Teil. Bergl. Seite 717, 738.
  - 389. Schuller, Cudwig —, 1807 ben 11. Juni zu Landöhut geboren, wurde 1827 be.
    21. August zum Junker im Regiment und 1828 ben 21. August zum Unterlieutener
    im L. J. R. 9 beförbert; kam 1828 ben 20. November wieder anher; 2c. III. Inl.
    Bergl. Seite 717.
  - 390. Drechsel, Beinrich Gustav Christoph Freiherr von —, 1806 den 21. Januar u Bayreuth geboren, seit 4. April 1827 in Diensten beim L. J. R. 2, wurde w 6. Juni 1829 zum Unterlieutenant im Regiment befördert; w. III. Teil. Sagl. Seite 721, 726.
  - 391. Zeust, Adolph von —, 1803 ben 16. Dezember zu Weibenbach bei Herrieben gehorn, biente seit 17. Dezember 1819 im L. J. N. 9, kam am 1. November 1825 w. L. J. N. 2, und am 1. September 1828 als Junker anher; wurde 1829 ben 21. Nei zum Unterlieutenant beförbert und 1830 ben 18. September zum L. J. N. 14 verseht. Bergl. Seite 721, 726.
  - 392. St. George, Wilhelm —, 1808 ben 18. Januar zu Nörblingen geboren, trat xx 1. Januar 1824 freiwillig ins Regiment, wurde am 21. August 1828 Junter und xx 20. November 1829 Unterlieutenant; starb 1832 ben 10. Dezember zu Dischingen († Nördlingen). Bergl. Seite 721, 739.
  - 393. Raenz, August Ceo —, 1795 ben 23. Juli zu Ahornberg bei Münchberg gehoren, is Diensten seit 22. Juni 1813 beim R. F. B. 15, wurde am 1. Januar 1814 322 L. J. R. 13, am 18. Januar 1830 als Unterlieutenant anher versett, 1831 bez 1. Mai zum Oberlieutenant (s. bort Rr. 218) im L. J. R. 10 besorbert und 1832 ben 1. Januar wieber anher versett; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 726, 731.
  - 394. Delhafen II., Karl von —, 1810 ben 7. Juli zu Rupprechtstein bei Sulzbach geborn, wurde 1829 ben 17. August Junker im Regiment und 1830 ben 15. Juni Unter lieutenant; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 726, 789.

- 395. Saas, Karl —, 1796 ben 28. April zu Pappenheim (Rürnberg?) geboren, trat am Unter-16. Oktober 1812 freiwillig ins L. J. R. 2, wurde am 19. März 1815 Unterlieutenant lieutenants. und kam am 28. Februar 1823 zum L. J. R. 14 und am 13. September 1830 anher; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 726.
- 396. Schumacher, Ignah Iohann Beinrich —, 1805 ben 5. Februar zu Amberg geboren, wurde am 1. Rovember 1826 vom Fahnenkabetten bem L. J. L. R. als Junker zugeteilt, kam 1. Mai 1827 anher, wurde am 21. August 1828 zum Unterlieutenant im L. J. R. 7 befördert und am 1. Dezember 1830 wieder anher versetzt; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 726.
- 397. Zentner, Beinrich Joseph Freiherr von —, 1810 ben 17. März zu München geboren, wurde am 1. September 1830 vom Fahnenkabetten zum Junker im Regiment, am 1. Mai 1831 zum Unterlieutenant beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 731.
- 398. Welsch, Gustav Philipp Joseph Ritter von —, 1806 ben 6. Oktober zu Amorbach in Unterfranken geboren, trat am 21. August 1827 ins L. J. R. 12, wurde am 21. August 1828 zum Unterlieutenant im L. J. R. 10 beförbert; am 13. Juni 1831 anher und am 1. Januar 1832 zum L. J. R. 12 versetzt. Bergl. Seite 731. 789.
- 399. Dietl, Karl Borromäus —, 1813 ben 14. April zu Salzburg geboren, wurde am 1. September 1881 vom Fahnenkabetten zum Junker im Regiment, am 1. Januar 1832 zum Unterlieutenant beförbert und am 27. Juni 1832 zum L. J. R. 1 versfett. Bergl. Seite 738, 739.
- 400. Jonner, Clemens Graf von —, 1814 ben 28. September zu München geboren, wurde am 11. August 1831 zum Junker im L. J. R. 1, am 27. Juni 1832 zum Unterlieutenant im Regiment beförbert und am 9. Juli 1832 zurück verset. Seite 789.
- 401. Ploets, Karl Johann Friedrich Bernhard Franz —, 1813 ben 24. Oktober zu Schwabach geboren, wurde am 1. Oktober 1832 zum Junker im Regiment und am 24. Januar 1833 zum Unterlieutenant beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 748.
  - VIII. Im Offiziersrang gestandene Chirurgen, Arzte und Beamte.

Argte unb Beamte.

- 25. Schafhäutl, Dr. Franz —, 1757 zu Thiengen, Amts Waldshut, geboren (vergl. Teil I, Seite 697), fand während der Garnisonierung unseres Regiments in Landshut Gelegenheit, die chirurgischen und medizinischen Universitäts-Vorlesungen zu hören, und zum Doktor der Medizin und Chirurgie zu promovieren. Auf dem Narsche unseres II. Bataillons nach Schweinfurt mußte er wegen einer typhösen Erkrankung in Neumarkt liegen bleiben, woselbst er am 9. Februar 1806 verstarb. 1) Vergl. Seite 74.
- 34. Sierl, Wolfgang —, (vergl. I. Teil, Seite 698), wurde am 30. Marg 1808 als Bataillonde Chirurg in ben Ruhestand versetzt. Bergl. Seite 174.

<sup>1)</sup> Rach biefen Angaben seines 1802 geborenen Sohnes, bes zu Munchen verstorbenen Professors Schafhaut, erganzen bezw. berichtigen fich die einschlägigen Bemerkungen bes I. Teiles, Seite 697.

- Arzie und 36. Salomon, Paul —, zu Temersberg bei Treswis geboren (vergl. I. Teil, Seile EB). Beamte. wurde am 10. Marz 1811 penfioniert. Bergl. Seite 839.
  - 38. Cimme, Anton —, (vergl. I. Teil, Seite 698), wurde am 1. Rovember 1810 pm Zeughaus-Berwaltung Kurnberg versetzt. Bergl. Seite 18, 334.
  - 41. Relling, Joseph —, (vergl. I. Teil, Seite 698), wurde am 21. Marg 1805 als Stabsaubitor zur schwäbischen Inspektion versetzt. Bergl. Seite 18.
  - 43. Doppel, Karl —, 1769 zu Straubing geboren, in Diensten seit 1793, kam am 21. März 1805 als Regiments-Auditor vom I. J. B. Breysing anher und wurde am 22. De zember 1806 zum Ch. R. 4 versett. Bergl. Seite 18, 117.
  - 44. Weinz, Jakob —, von Mannheim, wurde am 18. Februar 1806 als Regiments. Chirurg vom l. J. B. 1 anher und am 22. Dezember 1806 zum Ch. R. 4 verfett. Bergl. Seite 78, 126, 174.
  - 45. Veumann, Johann —, zu Gerolsheim bei Alzey geboren, in Diensten seit 1787 beim L. J. R. 8, wurde am 28. Juli 1806 vom Fourier zum Bataillonds-Quartiermeister im Regiment, am 29. Oktober 1808 zum Regiments-Quartiermeister, am 1. April 1814 zum Proviants und Kasernen-Berwalter in Ansbach ernannt. Bergl. Seite 80, 174, 396, 416, 430, 459, 586.
  - 46. Zagens, Abolph von —, zu Aachen geboren, wurde am 22. Dezember 1806 als Regiments-Aubitor vom I. J. B. 6 anher und am 28. Januar 1809 zum Sh. A. 1 verseht. Bergl. Seite 117, 168, 184.
  - 47. Blume, Friedrich —, zu Blankenburg in Bestfalen geboren, wurde am 30. Marz 1808 unter Anstellung auf Kriegsbauer als Bataillons-Chirurg vom I. J. B. 4 ander und am 30. Mai 1811 zum Res. B. L. J. R. 13 versetzt. Bergl. Seite 118, 174, 339.
  - 48. Seiffert, Kourad —, zu Oppenheim a. Rh. geboren, wurde am 28. Oktober 1808 vom Ch. R. 4 als Regiments-Chirurg anher versetzt und am 6. Juni 1809 penfioniert. Bergl. Seite 174, 252.
  - 49. Oswald, Franz Ioseph von —, zu Straubing geboren, in Diensten seit 1808, wurde am 28. Januar 1809 vom l. J. B. 6 als Regiments-Aubitor anher und am 30. April 1814 zum Ch. R. 2 versett. Bergl. Seite 184, 459, 508, 586.
  - 50. Schmidt, Gabriel —, zu Kreuznach geboren, in Diensten seit 1792, wurde am 25. Juni 1809 vom L. J. R. 1 als Regiments-Chirurg anher versetzt; erhielt am 16. Juli 1814 bas golbene Militär-Sanitäts-Chrenzeichen; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 250, 396, 416, 452, 510.
  - 51. Sildenbrand, Iohann —, zu Mannheim geboren, diente seit 1809 beim L. J. A. 1, wurde am 27. Oktober 1809 vom chirurgischen Praktikanten zum Bataillous: Chirurgen im Regiment beförbert, erhielt am 8. November 1812 das filberne Militär: Sanitäts-Chrenzeichen und verstarb am 25. Dezember 1813 zu Rürnberg. Bergl. Seite 373, 416, 543.
  - 52. Strömsdörfer, Johann Albrecht —, zu Ansbach geboren, wurde am 8. April 1811 als Bataillond-Chirurg vom Fuhrwesend-Bataillon anher versetzt, erhielt am 8. Appender 1812 das filberne Militär-Sanitäts-Shrenzeichen, wurde am 25. Juni 1815 zum Regiment Garde du Corps versetzt, 1824 zum Regiments-Arzt im Sh. A. 4 befördert, am 24. Januar 1833 pensioniert, Bergl. Seite 339, 373, 396, 510, 607.

- 53. Müller, Joseph —, zu Reumarkt geboren, in Diensten seit 1798, wurde am 30. Mai Arzte und 1811 als Bataillons-Chirurg vom L. J. R. 13 anher und am 26. Januar 1812 Beamte. zum L. J. R. 1 verset. Bergl. Seite 389, 347.
- 54. **Döring, Peter Georg** —, zu Marktsteft geboren, stand vorerst 6 Jahre in preußischen Diensten, kam am 26. Januar 1812 vom L. J. R. 1 als Bataillons-Arzt anher, siel am 9. Dezember 1812 in russische Gefangenschaft und kehrte am 23. Februar 1814 aus Russand zurück; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 347, 395, 408, 415, 420, 583, 645.
- 55. **Kur(t)3, Martin** —, zu Kolmstein bei Kötzting geboren, kam am 1. Mai 1814 vom I. J. B. 2 als Regiments-Aubitor anher, wurde am 17. Dezember 1816 zum Ch. R. 6 abgeführt und 1817 den 31. Dezember dahin versetzt. Bergl. Seite 586, 622, 623.
- 56. Jaud, Jatob —, von München, diente zunächst als chirurgischer Praktikant im Regiment, wurde am 25. Juni 1815 zum Bataillond-Chirurgen beförbert und am 29. Juni 1819 zum L. J. R. 16 verset; starb am 10. Juni 1831 zu Regensburg. Bergl. Seite 424, 606, 645.
- 57. Solderlein, David —, aus Linbau, ftand als hirurgischer Praktikant im I. J. B. 3, wurde am 25. Juni 1815 zum Bataillons-Chirurgen im Regiment beförbert und am 8. Oktober 1816 zum Kür. R. 2 versetzt. Bergl. Seite 496, 519, 607, 622.
- 58. Schnapp, Wolfgang —, aus Lichtenfels, wurde am 25. Juni 1816 vom Ober-Kriegsfommiffariats-Altuar zum Regiments-Quartiermeister im Regiment befördert; ftarb am 5. März 1817 zu Rürnberg. Bergl. Seite 607, 624.
- 59. Berbst, Rarl —, 1760 zu Unsbach geboren, tam am 4. Januar 1816 mit bem R. F. B. 17 anher; ftarb am 1. April 1816 zu Mirnberg. Bergl. Seite 614, 622.
- 60. Leu(c)k, Dr. Anton —, ju Hochborf bei Mitterfels geboren, wurde am 1. Februar 1816 vom L. J. R. 4 als Bataillons-Arzt anher und am 1. Dezember 1818 wieder borthin versett. Bergl. Seite 613, 645.
- 61. Zullmann, Iofeph —, aus Kanbersader bei Würzburg, stand seit 1800 als Unterarzt in österreichischen, seit 1810 in bayerischen Diensten, wurde am 8. Oktober 1816 als Bataillons-Arzt vom Kür. R. 2 anher versetzt und am 23. April 1828 pensioniert; starb am 3. Juni 1829 zu Kigingen. Bergl. Seite 622, 717.
- 62. Polithea, Ioseph —, stand zunächt bei der Stadtkommandantschaft Augsburg, seit 1816 beim J. B. 2, kam am 17. Dezember 1816 als Bataillons-Auditor anher, wurde am 31. Dezember 1817 zum Regiments-Auditor befördert und am 25. Juni 1818 zum L. J. R. 4 versetzt; stard als Generalauditeur und Referent im Kriegsministerium am 29. März 1848 zu München. Bergl. Seite 624, 625, 645.
- 63. **Eberth, Covenz** —, aus heinersheim bei Uffenheim, wurde am 28. Juli 1817 vom L. J. N. 7 als supernumerärer Bataillons-Duartiermeister anher versetzt, am 31. Dezember 1817 definitiv angestellt, am 25. Juni 1818 zum Regimentsquartiermeister befördert und am 27. Mai 1824 zum L. J. N. 8 versetzt; starb am 5. Januar 1838 zu München. Bergl. Seite 628, 645, 686.
- 64. Bachmann, Endwig —, 1793 zu Sichftäbt geboren, wurde am 26. Dezember 1818 von der Stadtkommandantschaft Rürnberg als Regiments-Auditor anher versetzt und am 3. April 1822 unter Anstellung als Fiskaladjunkt und Regierungsaffessor dei der Regierung des Obermain-Kreises entlassen. Bergl. Seite 645, 674.

- Krzie und 65. Solzschuher, Sigmund von —, 1780 zu Rürnberg geboren, in Diensten seit 1817 wurde am 23. Juni 1822 von der Festungskommandantschaft Lindau als Regiments: Auditor anher und am 1. Dezember 1824 zur Kommandantschaft Kürnberg versetzt. Bergl. Seite 674, 686.
  - 66. Wildermann, Friedrich —, 1785 zu Pommersfelben bei Bamberg geboren, in Diensen seit 20. Januar 1806, wurde am 1. Oktober 1822 als Bataillonsarzt vom Hus. R. 2 anger und am 8. Juni 1823 zum Ch. R. 5 verset; starb am 3. März 1830 zu Dillingen. Bergl. Seite 674, 680.
  - 67. Dorrer, Anton —, 1780 ben 7. Dezember zu Auffeeß bei Hollfeld geboren, am 1. Juli 1813 beim 3. Bataillon ber mobilen Legion bes Rezatkreises als Unterlieutenant angestellt, wurde am 12. Rovember 1823 als Bataillons-Quartiermeiser bem Regiment zugeteilt, am 28. Januar 1824 befinitiv angestellt und am 21. Mai 1829 zum L. J. R. 15 verset; starb am 25. Dezember 1833 pa Rürnberg. Bergl. Seite 681, 721.
  - 68. Segin, Joseph —, 1788 ben 15. November zu Freiburg im Breisgau geboren, ging am 10. April 1813 in ber Nationalgarbe II. Alasse zu, biente bann im L. J. A. 11, im J. B. 1 und bei ber Kommanbantschaft Lindau als Bataillons-Auditor, wurde am 1. Dezember 1824 anher versetzt und am 9. Dezember 1824 zum Regiments-Nubitor befördert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 685.
  - 69. Zann, Dr. Beinrich —, 1793 ben 24. Mai zu Reuburg v. W. geboren, biente vom 21. Juli 1809 bis 9. Januar 1810 als provisorischer chirurgischer Praktikant im Lazaret München, stand vom 24. April 1813 ab im Ch. R. 5 als chirurgischer Praktikant, kam am 30. April 1825 anher und wurde am 27. Juni 1827 zum Unterarzt, am 27. Juni 1832 zum Bataillons-Arzt beförbert und am 24. Januar 1833 zum Ch. R. 6 versett. Bergl. Seite 712, 738, 743.
  - 70. Siedler, Dr. Iohann Martin —, 1793 ben 8. März zu Erlangen geboren, biente seit 1. Oktober 1813 als hirurgischer Praktikant im Regiment, wurde am 1. Nai 1825 zum Unterarzt im L. J. R. 3 beförbert, am 29. April 1828 wieder anher verset, am 1. Dezember 1830 zum Bataillons-Arzt beförbert, am 6. Februar 1832 zum Ch. R. 6, am 1. Mai 1832 zum L. J. R. 13 und am 24. Januar 1833 wieder anher versetzt; zc. III. Teil. Bergl. Seite 717, 739, 743.
  - 71. Ist Marimilian —, 1796 ben 5. August zu Kaltenbrunn bei Neusladt a.K. geboren, diente seit 1. März 1813 beim Ch. R. 2, wurde am 6. Februar 1823 Altuar beim 3. Armee-Divissons-Kommando, kam am 21. Mai 1829 anher, wurde am 20. November 1829 zum Bataillons-Quartiermeister und am 24. Januar 1833 zum Regiments-Quartiermeister beförbert; 2c. III. Teil. Bergl. Seite 721.

#### Auf dem Felde der Chre gebliebene Regiments-Angehörige.

# Feldzug gegen Österreich 1805.

|             | Gefecht am Strubpaß (2. November). Seil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Unterlieutenant Georg von Spengel aus Ingolftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Gemeiner Menmagr von Staaborf, Ger. Riebenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3)          | Semeiner Wittmann (am 3. November seinen Wunden erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1           | Feldzug gegen Preußen und Rußland 1806 und 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Belagerung von Großglogan (10. bis 25. November 1806).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1)          | Gemeiner Joseph Meumanr von Sirfdling, Ger. Rirchberg (11. Rovember) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9           | Belagerung von Breslan (18. Dezember 1806 bis 4. Januar 1807).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1)          | Gemeiner Joseph Mittermanr von Tierebennig, Ger. Lanbau (23. Dezember 1806) . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29          | elagerung und Blocade von Cojel (22. Januar bis 18. Juni 1807).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1)          | Gemeiner Mathias Shinttenhofer aus Moofen bei Erbing (3. Februar) 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2)          | Sergent Joseph Reebaner aus Plattling (18. Februar ; erlag feinen Bunben am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 9. März)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3)          | Gemeiner Anton Schillinger aus Bruft bei Biechtach (18. Februar; erlag feinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Bunden am 24. Februar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Gemeiner Adam Frang aus Rieb, Ger. Cham (18. Februar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Gefreiter Ceorg Reger aus Schatendorf, Ger. Schönthal (19. Februar) 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6)          | Gemeiner Simon Cisgruber aus Gebersbach, Ger. Landshut (19. Februar; erlag seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>~</b> \  | Bunden am 14. März)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ()          | Gemeiner Peter Hartshauser aus Pfettrach (8. Marg; erlag folgenben Tages seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥١          | Bunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0)          | Gemeiner Mathias Leitner aus Oberfall bei Kelheim (8. Mars; erlag folgenden Tages feinen Bunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵ı          | feldwebel Anton Deranko aus Landshut (10. April)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ını         | Gefreiter Kaft aus Siegersborf bei Relheim (10. April; erlag folgenden Tages seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .0,         | Bunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111         | Gemeiner Georg Stockermager aus Siebengaben bei Bilsbiburg (10. April) 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Gemeiner Michael Archmann aus Subling bei Cham (10. April; erlag am 7. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,           | seinen Wunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (8)         | Gemeiner Wolfgang Ga(e)n(m) seder aus Ifen bei Erbing (10. April; erlag am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -,          | 27. April seinen Bunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>L4</b> ) | Gemeiner Johann Cichinger aus Bapfenborf am Main (9. Mai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •           | Zanazara a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a watan a wat |

## Feldzug gegen Öfterreich und in Tirol 1809.

|              | Treffen bei Landshut (16. April).                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) (         | emeiner Chomas Renmager aus Oberlautersbach, Ger. Mallersborf                      |
|              | emeiner Schmid                                                                     |
|              | emeiner Simon Aumbeck aus Kraining bei Bilsbiburg (jedenfalls seinen schweren      |
| Ą            | unben erlegen) 1)                                                                  |
|              | Gefechte von Schierling und Laichling (21. April).                                 |
| ) (8         | renadier Blafins Miedermanr aus Harnkirchen bei Bilsbiburg                         |
|              | renadier Simon Gutthäter aus Flinsbach bei Bilsbiburg                              |
|              | renadier Anton Straßer aus Mayerthal bei Reuenfrauenhofen (jedenfalls seinen       |
|              | weren Wunden erlegen)                                                              |
|              | Schlacht von Eggmähl (22. April).                                                  |
|              |                                                                                    |
|              | efreiter Simon Fischer aus Steinbach bei Landau                                    |
|              | renadier Philipp Altmannshofer aus Steinbeißen bei Landau                          |
| •            | emeiner Joseph Wift aus Kingerzell bei Mitterfels                                  |
|              | emeiner Jakob Teufel aus Klahnen bei Mallersborf                                   |
|              | emeiner Anton Welf (Wef?) aus Luttenbach bei Bilsbiburg                            |
|              | emeiner Andreas Liebert aus Sanbhausen bei Moosburg (am 3. Mai seinen              |
|              | Bunden erlegen)                                                                    |
|              | • •                                                                                |
|              | Gefecht am Paß Urspring (12. Mai).                                                 |
| ) (          | renadier Anton Koller aus Dürnftein bei Rötting                                    |
|              | renadier Andreas Hüngerl aus Guggenberg bei Altenfrauenhofen                       |
| ) (          | renadier <b>Matthias Willer</b> aus Eigendorf bei Mallersdorf                      |
|              | Vorposten:Geplankel bei Straß a. Ziller (15. Mai).                                 |
| ) (          | emeiner Franz Schwänkhammer aus Gegenhausen bei Freising                           |
|              | Gefecht am Jel:Berg (25. Mai).                                                     |
| (            | bergent Isleph Kirsch aus Ingolftabt (erlag am 18. Juni seinen schweren Bunden)    |
|              | orporal Ignah Kaym aus Ingolftadt                                                  |
| ) (          | emeiner Anton Kochwimmer aus Bischloorf bei Landau (erlag folgenden Tages          |
| Í            | inen Bunben)                                                                       |
| ) (          | emeiner Anton Beiß aus Reichenkirchen bei Erbing (starb am 18. Juni infolge seiner |
|              | erwundung)                                                                         |
|              | bemeiner Johann Brann aus Ottering bei Landau                                      |
| ) (          | emeiner Bernhard Beindel aus Bonnbrud bei Bilsbiburg                               |
| -            | demeiner Balthafar Linger aus Rieberhof bei Erbing (30. Rai seinen Wunden rlegen)  |
| <b>G</b> (   | fecht bei Junsbruck (Rampf um die Brücke bei Bolders, 29. Ma                       |
|              | Sergent Georg Barth aus Sbenhausen bei Reuburg a. D                                |
| ٠, `         | bemeiner Koren; Sporrer aus Hungerskirchen bei Landau a. J                         |
| ?) (         | bemeiner Joseph Sink aus Arnsborf bei Landau                                       |
| 2) (<br>3) ( |                                                                                    |
| 3) (         | bemeiner Joseph B(C)ischel aus Holzerskirchen bei Landau                           |

|             | Gefechte bei Junsbruck und Schwatz (30. Mai).                                     | Seite       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1)          | Dberlieutenant Gerhard germann aus Mannheim (feinen Bunben erlegen)               | 245         |
| 2)          | Sergent Georg Bauer aus Forftbirnbach bei Abensberg                               | 245         |
| 3)          | Gefreiter Peter Beiter aus Baierbach bei Mallersborf                              | 245         |
|             | Grenadier Johann Wimmer aus Brunn bei Landau (feinen Bunden erlegen)              |             |
|             | Grenadier Mas Chenfperger aus Dberbing bei Erbing                                 |             |
|             | Gefreiter Jakob Bauer aus Bolfgang, Ger. Wafferburg                               |             |
| 7)          | Grenabier Jofeph Stephanskirdner aus Binabiburg. Ger. Bilbbiburg                  | (246)       |
| 8)          | Grenabier Jofeph Schleberger aus Malling, Ger. Bilsbiburg                         | (246)       |
| 9)          | Grenadier Anton Simmet aus Jagershof, Ger. Rösting                                | (246)       |
|             | Grenabier Michael Wend (perger aus Altenburg (Altenberg), Ger. Reuenfrauenhofer   |             |
| 11)         | Grenadier Jakob Biermagr aus Goffelbing bei Landau                                | (246)       |
| 12)         | Grenadier Lorenz Cinhaußer aus Freifing                                           | (246)       |
| 13)         | Grenadier Bebald Atreifeneder aus Birnthal bei Landau                             | (246)       |
| 14)         | Grenadier Mathias Biberger aus Rebftadt, Ger. Landau                              | (246)       |
|             |                                                                                   |             |
|             | Unternehmung gegen die Leutasch (30. Mai).                                        |             |
| 1)          | Unterlieutenant Valentin Rieger aus Griesbach                                     | 301         |
|             | Arrieregarde:Geplänkel bei Brixlegg (31. Mai).                                    |             |
| 1)          | Sergent Joseph Winkler aus Schierling bei Mallersborf                             | 246         |
| -,          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                           | 210         |
|             | Gefechte von Landeck und Imft (9. August).                                        |             |
| 1)          | Rapitan Max von Bernelan aus Duffelborf                                           | 269         |
| 2)          | Sergent Karl Schmid aus Munchen                                                   | 269         |
| 3)          | Hoboist Rochus Asser aus Steinweg bei Stadtamhof                                  | 269         |
|             | Gemeiner Matthias Bachacker aus Untergichmandt, Ger. Rötting                      |             |
| 5)          | Gemeiner Ceorg Censch (e) l aus Aibach bei Erbing                                 | 269         |
| 6)          | Gemeiner Zebastian Eigner aus Sanding bei Landshut                                | <b>26</b> 9 |
| 7)          | Gemeiner Thomas Big(e) Imaier aus Afcholtshausen. Ger. Pfaffenburg                | <b>26</b> 9 |
| 8)          | Gemeiner Karl Cherle aus Goselshausen, Ger. Freifing                              | 269         |
|             | Gemeiner Rebaftian Rofenberger aus Lichtenweg, Ger. Erbing                        |             |
| 10)         | Gemeiner Georg gafelbock aus Dermrang, Ger. Bilsbiburg                            | 269         |
|             | Gemeiner Franz Eckart aus Holzhaufen bei Plaffenburg                              |             |
| <b>12</b> ) | Grenadier Joseph Menmaner aus Leigfirchen, Ger. Bilsbiburg (feinen Bunben erlegen | 269         |
|             | Gefechte am Jel:Berg und bei Hötting (13. August).                                |             |
| 1)          | Gemeiner Rebastian Ateinbrecher aus Bolfsmuhl bei Diesbach                        | 276         |
|             | Gemeiner Johann Anttendegen aus Bamerberg, Ger. Freifing (seinen Bunber           |             |
| 4)          | erlegen)                                                                          |             |
| 3)          | Gemeiner Johann Lindner aus Reumartt bei Röpting (24. Auguft feinen Bunber        |             |
| U)          |                                                                                   | . (276)     |
| 41          | Gemeiner Koreng Begl von Dberburghausen bei Freifing (16. September feiner        |             |
| =)          | Bunben erlegen                                                                    |             |
| 51          | Gemeiner Thomas Wunderl (seinen Bunben erlegen)                                   | 278         |
|             | Gemeiner Michael Freneisen (feinen Bunben erlegen)                                | . 278       |
| -)          |                                                                                   |             |
|             | Vorpostengeplankel bei Cbbs (25. September).                                      |             |
| 1)          | Gemeiner Joseph Wallner aus Moosfürth bei Landau a. J                             | . 283       |
|             | Manuallancarilated has Mattanhana (20 Manamhan)                                   |             |
|             | Vorpostengeplankel bei Nattenberg (30. November).                                 |             |
| 1)          | Gemeiner Johann figl von Oberburghausen bei Freifing                              | . 298       |

## Krieg gegen Rußland 1812 und 1813.

|    | Schlacht von Polozi (17. Angust 1812).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) | Sergent Michael Krans aus Leugner, Dberamts Glött                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2) | Gemeiner Jakob Steinhanser aus Rieberlindharb, Ger. Pfaffenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374 |
| 3) | Gemeiner Aikslaus Oder aus Lauingen (19. August seinen Bunben erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 374 |
| 4) | Grenabier Georg Baner (19. August seinen Bunden erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374 |
| 5) | Gemeiner Johann Benkert aus Baumgarten bei Moosburg (b. September feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    | schweren Berwundung — Berschmetterung ber Oberschenkels — erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37  |
|    | Vorposten:Scharmüyel bei Polozk (4. September 1812).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1) | Gemeiner Anton Amkehrer aus Schafhaufen, B. A. Erbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38  |
|    | Gefechte bei Disna und Bononia (16. und 20. Ottober 1812).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1) | Gemeiner Asnrad Kinmm aus Rammenbach, Ger. Herzogenaurach (17. Ottober)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  |
|    | Gemeiner Martin Cajelberger aus Simbach, Ger. Landau a. 3. (17. Ottober)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    | Verteidigung von Thorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|    | (Ausfallgefecht gegen Kleinpiasti, 9. Februar 1813.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1) | Gemeiner Johann Arnold aus Biegelshof, B. M. Erlangen (am 10. Februar feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ĺ  | schweren Berwundung erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445 |
|    | (Borpostengefect am 15. April 1813.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1) | Gefreiter Karthel Holzer aus Mainburg, Ger. Abensberg (am 8. Mai seinen schweren Bunben erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45  |
|    | Arieg gegen die Verbündeten 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | Schlacht bei Bauten (21. Mai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1) | Unterlieutenant Alban Mindler aus Bertingen in Schwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47  |
| -, | Silverina Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article |     |
|    | Arieg gegen Frankreich 1813 und 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | Schlacht bei hanan (30. Ottober 1813).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1) | Unterlieutenant Anton Miller aus Schwand bei Schwabach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | Gemeiner Michael Frieß aus Biefen, Ger. Burglengenfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52  |
|    | Gemeiner Georg Gerhanser aus Worma (Ornbau?) bei Gungenhausen (am 19. Ro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| •  | vember seinen schweren Berwundungen erlegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59  |
|    | Vorposten-Scharmützel vor Rehl (4. Dezember 1813).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1) | Gemeiner Georg Seibold aus Schlüffelfelb, B. A. Sochstabt, a. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53  |

## Garnisonen des Regiments.

| Dauer ber Garnisonierung:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1801 ben 29. März<br>1804 ben 16. Mai               | Jugolftabt (vergl. auch I. Teil).                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                             |
| 1804 ben 18. Mai<br>1805 Enbe September             | Landshut.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 22                          |
| 4007 (7)                                            | Anteilnahme bes Regiments am Feldauge gegen Öfterreich mit<br>längerem Standquartier in Fglau; Seite: $\frac{92}{64-70}$ ;                                                                                                                                                                         |                                |
|                                                     | bes Depots in Warzburg, Forchheim und abermals in Warzburg; Seite: 65, 68.                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 1806 ben 13. Januar<br>1806 ben 2. März             | Laubshut.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70, 74<br>74, 82               |
|                                                     | weinfurt (Regimentsstab und I. Bataillon, mit Detache-<br>nents in Münnerstabt, Waihenbach, Reuhaus).                                                                                                                                                                                              | 74<br>76, 79                   |
| 1806 ben 8. März <b>R</b><br>1806 ben 30. September | attenberg (II. Bataillon mit Detachements in Schwaz,<br>Hall, Stum).                                                                                                                                                                                                                               | <del>- 82</del><br>- 86        |
| 1806 ben 6. bezw. 18. April 1<br>1806 ben 28. Juni  | Bamberg (Regimentsftab und I. Bataillon mit Detachement Rothenburg a. T.).                                                                                                                                                                                                                         | 78, 79<br>79, 80               |
|                                                     | <b>orchheim</b> (Regimentsstab und I. Bataillon mit Detache-<br>nents in Jphofen, Marktbibart und Scheinfelb).                                                                                                                                                                                     | <del>79</del><br><del>80</del> |
| 1806 ben 8. September 1806 ben 29. September        | Bamberg (Regimentsftab und I. Bataillon).                                                                                                                                                                                                                                                          | 80                             |
| 1806 ben 5. September<br>1809 ben 16. März          | Landshut.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80<br>186, 297                 |
| 1806 ben 30. September                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|                                                     | Anteilnahme bes Regiments am Feldzuge gegen<br>W. Ende April Herreich und in Trol bezw. an ber Beletzung von<br>Arol, mit längerer Unterkuft des I. Bataillons in<br>Murnau, Brannenburg, Kiefersfelden,<br>Kattenberg, Brannenburg;<br>Seite: 249, 282, 283, 285, 287<br>253, 283, 286, 286, 294; |                                |
| Riegling, Ronigl. Bayer. 5.                         | . Inf. Regt. II. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

Digitized by Google

```
Dauer ber Garnisonierung:
                                                                                            Geite
                                             des II. Bataillons in Pang, Rieber- und Ober-
                                             Muborf, Brannenburg, Baberifdzell.
                                             Rattenberg, Sugen, Borgl, Sopfgarten,
                                            Brigen; Seite: - 283, 285, 286, 290, 294, 327
                                                            282, 288, 285, 288, 292, 294
                                             bes Berfonalbepots in Rurnberg; Seite: - 303
                                             bes Materialbepots in Someinfurt; Seite: 297;
                                             ber 1. Depottompagnie in Dangen, Rofen.
                                                                      299, 286, 292
                                                  beim, Sall; Geite:
                                                                      300, 287, 332
                                             ber 2. Depottompagnie in Rothenberg, mit
                                             Detachements in Rarnberg und Danden;
                                                            Seite: 297, 303 ;
                                             bes Refrutenbepots in Manden; Geite: 304;
                                             bes Referve-Bataillons in Dunden und Ruffein,
                                             mit Detachierungen nach Borgl, Rirchbichl,
                                             Obernborf, Riebernborf, Gbbs;
                                                             304, 307, 311, 320.
                                                      Ceite: 307, 329, 311, 322, 329.
1810 den 22. März bezw. Anfang Mai
                                                                                    329, 331, 332
                                                        Landshut.
1810 ben 24. August
                                                                                         334
1810 ben 31. August
                                                                                         334, 429
                       Rurnberg mit Detachements in Schwabach und Forchheim.
1813 ben
            8. April
                                                                                            506
        1812 ben 11. März
                             Anteilnahme bes Regiments am Feldjuge in Rufland; Auflofung ber
        (1813 ben 26. Rovember Felbbataillone; Biebererrichtung bes I. Bataillons und Ortsuntertunft nm
                             Plogt, Berteibigung von Thorn; Biebererrichtung bes II. Bataillons,
                             beffen Anteilnahme am Felbjuge in Gachfen und Brandenburg mit
                             langerer Unterfunft in und um Bergberg;
                                        Geite: 348, 416, 428, 432, 453, 462, 481.
                                                416, 428, 453, 455, 477, 508.
                                                                                             546
1813 ben
             9. April Babbenheim mit Detachements in Rurnberg, Schwabach,
                                                                                             506
1813 ben 16. Mai
                                                  Forchheim.
1813 ben 17. Mai
                                                                                             5)6
                       Rurnberg mit Detachements in Schwabach und Forchheim.
1813 ben 14. Auguft
                                                                                             53.
1813 ben 26. Auguft
                                                                                          508, 539
                                       Donautwörth (Referve-Division).
1813 ben 19. Oftober
                                                                                            581
         '1813 den 14 Auguft Anteilnahme des I. Bataillons an der Beobachtung der Sudofigreuze
        1813 ben 10. Oftober mit langerer Garnifonierung in Lanhofen, Untertarten, ber Rom-
                                       pagnie Rerp in Seefelb; Seite: 508, 511.
1813 ben 19. Oftober
                                                                                             539
                                            Dillingen (Referve Divifion).
                                                                                             540
 1813 ben 5. November
        (1813 den 10. Oftober Anteilnahme des I. Bataillons am Feldzuge gegen Frankreich mit längerem
        1814 ben 24. Juni Aufenthalt in Altenheim, Marialirch, Billeloup, Ginville,
                                           Raville; Seite: 590, 534, 546, 580.
                                                                                             541)
 1813 ben 11. November
                                           Rurnberg (Referve=Bataillon).
                                                                                             541
 1813 ben 17. Dezember
                                                                                          541, 51
 1813 ben 17. Dezember
                          München (II. Bataillon), Rürnberg (Referve-Bataillon). -
```

1814 ben 14. Februar

Dauer ber Garnisonierung: 1814 ben 14. Februar 2c. III. Teil

Rürnberg

Seite 540, 581, 594

583, 607

mit Detachements in Lichtenau, Rothenberg, Forcheim,

Schmabach; Seite: 584, 608, 615, 620, 643, 735 590, 608, 617, 620, 727

(1814 ben 14. Februar Anteilnahme bes II. Bataillons an ber Sicherung ber Sübgrenze mit langerem Aufenthalt um Tegernfee; Seite: 581 ;

1815 ben 6. April Anteilnahme bes Regiments am Felbjuge in Frantreich mit langerer 1815 den 3. Dezember Garnijonierung in Ligny le Chatel, Brienon und Flogny la Chapelle; Seite: 601, 603;

1816 ben 30. April Befigergreifung von Lanbau burch bas II. Bataillon und Garnifonierung 1817 ben 3. 3anuar bortfelbft: Ceite: 615/617;

1822 ben 27. Februar Unterbrudung von Unruhen burd Detachierung einer tomb. Rompagnie 1822 ben 9. April nach Erlangen; Seite: 665.

#### Verzeichnis

ber für bas Regiment ober Teile besselben einschlägigen

## Kriegsbegebenheiten.

**1805**—**1833.** 

|             | Stittee grammingstrieß Toda.                          | Eeite                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1)          | Gefecht am Strub:Baf (2. Rovember)                    |                       |
|             | Arrieregarben-Gefecht am Strub-Bag (3. Rovember)      |                       |
|             | Begnahme von Rufftein (9. bis 10. Rovember)           |                       |
| •           | , , , , ,                                             |                       |
|             | Arieg gegen Prenken und Ankland 1806/1807.            |                       |
| 1)          | Belagerung von Großglogau (10. bis 25. Rovember 1806) | . 93-10               |
| 2)          |                                                       | . <b>104</b> –11      |
| 3)          | Belagerung von Brieg (9. bis 16. Januar 1807)         | . 112-11              |
| 4)          | Belagerung von Kosel (22. Januar bis 18. Juni)        | . 118–15              |
|             | Krieg gegen Österreich und in Tirol 1809.             |                       |
| 1)          |                                                       | 104_90                |
| 2)          |                                                       | 906_90                |
| 3)          |                                                       | . 200-20<br>209-91    |
|             | Gefecht von Sacharang (4. Mai)                        | 994_99                |
| 5)          |                                                       | . 221 -26<br>229 - 26 |
| 6)          |                                                       | 232-25                |
| 7)          |                                                       | 234                   |
|             | Gefecht am Jels-Berg (25. Mai)                        | 238-24                |
| 9)          | Gefecht am Jel-Berg (29. Mai)                         | 242-24                |
| 10)         |                                                       | 245                   |
| 11)         |                                                       | 246                   |
| <b>12</b> ) |                                                       | 307-39                |
| 18)         |                                                       | <b>255</b> -256       |
| 14)         |                                                       | 261-2N                |
| 15)         |                                                       | 270 - 273             |
| 16)         |                                                       | 273-276               |
| 17)         |                                                       | 276-27                |
| 18)         |                                                       | 263                   |
| 19)         |                                                       |                       |
| 20)         | Rekognoszierungs-Scharmutel bei Zell (10. November)   | 291                   |
| 21)         |                                                       | 293                   |

|            | Arieg gegen Rufland 1812—1813.                                           | Seite   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>4</b> \ |                                                                          | 967 960 |
| 1)         | Gefecht bei Polozk (16. August 1812)                                     | 200 201 |
| 2)<br>0)   | wie Schlacht den Holoft (11. und 15. August 1512)                        | 369—381 |
| <b>3</b> ) | Borposten:Scharmützel bei Bologk (4., 14., 15., 23., 29. September 1812) | 907 909 |
|            | Die Gefechte bei Disna und Bononia (16. mit 20. Oktober 1812)            |         |
| •          | Borposten-Geplänkel bei Ruko ing (9. Dezember 1812)                      |         |
| 6)         |                                                                          |         |
|            | Berteibigung von Thorn (20. Januar bis 16. April 1813)                   |         |
| 8)         | Ausfallsgefecht gegen Kleinpiaski (9. Februar 1813)                      | 441-442 |
|            | Arieg gegen die Berbündeten 1813.                                        |         |
| 1)         | Schlacht bei Baugen (20. und 21. Mai)                                    | 470-473 |
| 2)         | Gefecht bei Hoperswerba (28. Mai)                                        | 474-475 |
| 3)         | Treffen bei Bahna (5. September)                                         | 490     |
|            | Schlacht bei Dennewit (6. September)                                     |         |
|            | handstreich auf Dahme (7. September)                                     |         |
|            | Arieg gegen Frankreich 1813/1814.                                        |         |
| 1)         | Avantgarden: Gefecht bei Hanau (29. Oktober)                             | 523524  |
|            | Schlacht bei Hanau (30. Ottober)                                         |         |
|            | Einnahme von Hanau (31. Oktober).                                        |         |
| 41         | Einschließung von Rehl (15. Rovember bis 5. Dezember 1813)               | 533-534 |
| 5)         | Handstreich auf bas Fort Blamont (25. Dezember 1813)                     | 536538  |
|            | Befchießung von Suningen (27. bis 31. Dezember 1813)                     |         |
| 7)         | Borpoften:Scharmugel bei St. Die (8. Januar 1814)                        | 546547  |
| 8)         |                                                                          | 547551  |
|            | Schlacht bei La Rothière (1. Februar 1814)                               |         |
|            | Treffen bei Donnemarie (Luisetaines) (13. Februar 1814)                  |         |
| 11)        | Schlacht bei Bar fur Aube (27. Februar 1814)                             | 566-567 |
| 12)        | Solacht bei Arcis sur Aube (20. Marz 1814)                               | 571—573 |
|            | Feldzug in Frankreich 1815.                                              |         |
| 1)         | Gefecht bei Saarbrüden (23. Juni)                                        | 597     |

#### Verzeichnis

ber im Text enthaltenen, mit ber Geschichte bes Regiments in Busammenhang stehenben

### Ortsnamen.

| (Abtarzungen: B. A. = Bezirtsamt, — Dep. = Departement, — Df. = Dorf, — Goud. = Goudernement, — M. = Markt, — Mfr. = Mittelfranken, — Ab. = Riederbayern, — Obb. = Oberbayern, — Obfr. = Oberfranken, — Obpf. = Oberpfalz, — Bf. = Bfalz, — Br. = Brovinz, — Schw. = |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Schwaven, - Gr. = Stadt, - Uft                                                                                                                                                                                                                                       | . = Unterfranten, - B. = Beiler.)             |  |
| <b>%</b> (.                                                                                                                                                                                                                                                          | l Etit                                        |  |
| <del></del><br>Seite                                                                                                                                                                                                                                                 | Antonomo, Df. i. ruff. Gouv. Bitebet . 365    |  |
| Abensberg, St. i. Rb., B. A. Relheim                                                                                                                                                                                                                                 | Arcis f. A., St. i. franz. Dep. Aube 570, 605 |  |
| 203, 204, 206                                                                                                                                                                                                                                                        | Arensborf, Df. b. Ruhland i. Schlefien . 476  |  |
| Absborf, Df. b. Wittenberg 490                                                                                                                                                                                                                                       | Arheilgen, Fl. b. Darmftabt i. Beffen 605     |  |
| Adjenrain, B. i. Norbtirol 245                                                                                                                                                                                                                                       | Arnftabt, St. i. Schwarzburg-Sonbersh. 501    |  |
| Achenthal, Df. i. Nordtirol 513, 582                                                                                                                                                                                                                                 | Arth, Df. i. Rb., B. A. Landshut 167,         |  |
| Aibling, M. i. Obb., B. A. Rosenheim                                                                                                                                                                                                                                 | 198, 199                                      |  |
| 307, 331                                                                                                                                                                                                                                                             | Arys, St. i. Oftpreußen                       |  |
| Aich, Hof b. Altborf, B. A. Landshut . 197                                                                                                                                                                                                                           | Afchaffenburg, St. i. Ufr., B. A. Sis 522,    |  |
| Allersberg, M. i. Mfr., B. A. Hilpolistein 167                                                                                                                                                                                                                       | 581, 615                                      |  |
| Alpbach, Df. b. Rattenberg i. Norbtirol . 289                                                                                                                                                                                                                        | Afchbach, Df. i. Obfr., B. A. Forchheim 503   |  |
| Alt-Colln, Df. i. Schlefien                                                                                                                                                                                                                                          | Mu, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 465           |  |
| Altborf, St. i. Mfr., B. A. Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                 | Auerbach, St. i. b. Dbpf., B. A. Efchen:      |  |
| 187, 195, 197                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>bach</b>                                   |  |
| Alteglofsheim, Df. i. Rb., B. A. Kelheim                                                                                                                                                                                                                             | Augsburg, Hptft. v. Schw 220, 305             |  |
| 187, 213                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufterlis, St. i. Mahren 61, 62               |  |
| Altenburg, Hptft. v. Sachsen:Altenburg . 349                                                                                                                                                                                                                         | Augerre, St. i. franz. Dep. Yonne 601         |  |
| Altenheim, Df. i. Baben 503, 534                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |  |
| Altenmarkt, M. i. Obb., B. A. Traunstein 220                                                                                                                                                                                                                         | ₩.                                            |  |
| Altheim, Ort in Oberöfterreich 70                                                                                                                                                                                                                                    | Bachel, Df. i. Rb., B. A. Relheim 204         |  |
| Altherzberg, Df. i. b. preuß. Brov. Sachsen 478                                                                                                                                                                                                                      | Baiersborf, St. i. Mfr., B. A. Erlangen 31    |  |
| Altkloster, Df. i. Bosen                                                                                                                                                                                                                                             | Balmerschischti (Balmierzysti), Df. i. ruff.  |  |
| Alltscheitnig, Df. i. Schlesien 107, 111                                                                                                                                                                                                                             | Gouv. Suwalki                                 |  |
| Algen, St. i. Heffen 605                                                                                                                                                                                                                                             | Bamberg, St. i. Obfr., B. A.:Sig 78,          |  |
| Amberg, St. i. b. Obpf., B. A.: Sit 21, 90, 187                                                                                                                                                                                                                      | 79, 80, 85, 166, 464, 501, 503                |  |
| Ambras, Schl. b. Jnnsbrud i. Tirol 237,                                                                                                                                                                                                                              | Bar f. A., St. i. frang. Dep. Aube 565,       |  |
| 238, 239, 243, 259                                                                                                                                                                                                                                                   | 603, 604                                      |  |
| Anglure, Df. i. franz. Dep. Marne 570                                                                                                                                                                                                                                | Bar f. S., St. i. franz. Dep. Aube 603, 604   |  |
| Ansbach, Hptft. v. Mfr 594                                                                                                                                                                                                                                           | Barbonne, Fl. i. frang. Dep. Marne 580        |  |
| Antofolse, Df. i. ruff, Goup, Sumalfi . 418                                                                                                                                                                                                                          | Barili, Df. i. ruff. Goup. Wilna . 403, 405   |  |

| Seite                                            | Seite                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bar-le-Duc, St. i. franz. Dep. Meuse 580,        | Bobynitschi, Fl. i. ruff. Gouv. Mohilew 399     |
| 599, 605                                         | Boganowo, Df. i. Posen 454                      |
| Barthelsborf, Df. i. Sachsen 454                 | Bogenhausen, Stadtteil v. München 193, 248      |
| Baruth, St. i. Branbenburg 166, 483              | Boiara, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 403            |
| Basel, St. i. d. Schweiz 536                     | Boltenhayn, St. i. Schlefien 163                |
| Baubach, Df. i. Branbenburg 163                  | Bombach (bei Kenzingen), Df. i. Baben 535       |
| Bauernhof, Hof bei Hötting in Nordtirol 277      | Bononia, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 388, 389    |
| Baumgarten, Df. i. Schlesien 163                 | Botscheikowo, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 362    |
| Bauten, St. i. Sachsen 350, 474                  | Brandenberg, Df. i. Nordtirol 583               |
| Bayerischzell, Df. i. Obb., B. A. Miesbach       | Brannenburg, Df. i. Obb., B. A. Rosens          |
| 229, 232                                         | heim 232, 247, 282, 284                         |
| Bayersborf s. Baiersborf.                        | Braunau, St. i. Böhmen 454                      |
| Bayreuth, Hptft. v. Obfr. 89, 421, 423,          | Braunau, St. i. Ober-Ofterreich . 70, 511       |
| 424, 427, 454, 507                               | Bray, Df. i. frang. Dep. Seineset:Marne 559     |
| Beersborf, Df. i. Schlefien 454                  | Breitenbach, Df. i. Norbtirol 234, 513          |
| Beichau, Df. i. Schlefien 94, 103                | Breitenbrunn, Df. i. Heffen 596                 |
| Beilngries, St. i. b. Obpf., B. A. Sig 90,       | Breslau, Sptft. v. Schlefien 104, 105,120,      |
| 167, 179                                         | 131, 132, 143                                   |
| Benediktbeuern, Df. i. Obb., B. A. Tölz 300      | Breft (Brzesc), Df. i. ruff. Gouv. Warfcau 353  |
| Bensheim, St. i. Beffen 596                      | Bretten, St. i. Baben 503                       |
| Berchan, Df. i. Schlefien 454                    | Briare f. L., Df. i. frang. Dep. Loire . 601    |
| Berching, St. i. Obpf., B. A. Beilngries         | Brieg, St. u. Fftg. i. Schlefien 112, 113,      |
| 79, 180                                          | 114, 116, 117                                   |
| Berchtesgaben, St. i. Obb., B. A.: Sig . 49      | Brienne, St. i. frang. Dep. Aube 556, 557       |
| Bergen, Df. i. Beffen-Raffau 532                 | Brienon, Fl. i. frang. Dep. Donne 601, 604      |
| Berghofen, Df. i. Nb., B. A. Landshut . 13       | Brigen, Df. b. Holzgarten i. Norbtirol 295, 327 |
| Berlin, Spt.: u. Ref. St. v. Preugen 92,         | Briglegg, Df. b. Rattenberg i. Tirol 245, 246   |
| 163, 475, 483                                    | Broftau, Ort i. Schlesien 95, 99                |
| Berned, St. i. Obfr., B. A.: Sit . 91, 454       | Brud, St. i. Obb., B. ASiz 220                  |
| Bermeiler, Df. i. Elfaß 546                      | Brud, M. i. Mfr., B. A. Erlangen 584            |
| Beschbichiebowitsche, Df. i. ruff. Gouv.         | Brud, Df. i. Herz. Salzburg 255                 |
| Mohilew 388, 397, 398                            | Bruckberg, Schloß i. Nb., B. A. Landshut 190    |
| Beschenkowitschi, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 362 | Brunn, Sptft. v. Mahren 61                      |
| Beuthen, St. i. Schlesien 93                     | Brwilno, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 427           |
| Bibart (Marktbibart), M. i. Mfr., B. A.          | Brzezet, Df. i. Schlesien 157                   |
| Scheinfeld 605                                   | Buch, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464       |
| Bichlwang, W. b. Wörgl i. Norbtirol 320, 322     | Buchhausen, Df. i. Nb., B. A. Mallersborf 188   |
| Bielaja, Df. i. ruff. Gouv. Witebst 366          | Budweis, St. i. Böhmen 67                       |
| Bingert, Df. i. b. Pf., B. A. Rircheim=          | Bukowin, Df. i. d. preuß. Prov. Sachsen 488     |
| bolanden 581                                     | Burgfarenbach, Df. i. Mfr., B. A. Fürth 179     |
| Bifchofsheim, St. i. Ufr., B. A. Reu-            | Burghausen, St. i. Obb., B. A. Altötting 512    |
| ftabt a./S                                       | Burglengenfeld, St. i. Obpf., B. A.: Sig 86     |
| Bischofswerda, St. i. Sachsen 470                | Burgweinting, Df. i. Rb., B. A. Relbeim         |
| Blamont, Feste im franz. Dep. Doubs . 536        | 216, 219                                        |
| Blamont, Df. i. franz. Dep. Meurthesets          | Burnhaupten (Ob.= u. Unt.=), Df. i. Elsaß 546   |
| Moselle                                          | <b>A</b> *-                                     |
| Blaszti, St. i. ruff. Gouv. Kalisch 104          | <b>©.</b>                                       |
| Bleneau, St. i. franz. Dep. Loire 601            | Cabolzburg, M. i. Mfr., B. A. Fürth . 58        |
| Bliestaftel, St. i. d. Pf., B. A. Zweibruden 580 | Camburg, St. i. Sachsen: Meiningen 469          |
| Blindenmarkt, Df. i. Rieberöfterreich 58         | Carlowit, Df. i. Schlesien 108, 111             |
| Minneren De i franz Den Haute: Marne 558         | Caffel Sortft, p. Heffen-Raffau 580             |

|                                                  | COL                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Chailly, Ort i. franz. Dep. Seineset:Marne 576   | Cuterelles, Df. i. franz. Dep. Seine:et:                                    |
| Chailly (en-bierre), Df. i. franz. Dep.          | Marne                                                                       |
| Seineset:Marne 601                               | Czisow-Wrzoarze, Of. i. ruff. Sow. Kalijá 451                               |
| Chalette, Pf. i. franz. Dep. Aube 574            | <b>9.</b>                                                                   |
| Chalons : Faquières, St. i. franz. Dep.          | _                                                                           |
| Marne 600                                        | Dahlen, St. i. Sachsen 497                                                  |
| Chalotre: le: Reposte, Ort i. franz. Dep.        | Dahme, St. i. Brandenburg 483, 485,                                         |
| Seineset-Marne                                   | 493, 49                                                                     |
| Champigny, Df. i. franz. Dep. Aube 570           | Dambrowa, Df. i. Oftpreußen 356                                             |
| Champs s. S., Ort i. franz. Dep. Seines et:Marne | Danjuschewo, Df. i. ruff. Gouv. Wilna . 409                                 |
| Chaource, Fl. i. franz. Dep. Aube 603, 604       | Darkewo, Schl. i. Schlesien 451<br>Darmstadt, Hpt.: u. Res.:St. v. Hessen   |
| Charenton, Borort v. Paris 578                   | 533, 59                                                                     |
| Charlottenbrunn, M. i. Schlesien 454             | Darney aug Chêsnes, Of. i. franz. Dep.                                      |
| Charmantvillers, Df. i. franz. Dep. Bosges 552   | Bosges                                                                      |
| Charmes, St. i. franz. Dep. Bosges 552           | Daffeld, Einobe b. Siegenburg, B. A.                                        |
| Chateau-Salins, St. i. Lothringen 580, 598       | Relheim                                                                     |
| Chateau-Thierry, St. i. franz. Dep. Aisne 600    | Dawidłow, Df. i. ruff. Gouv. Wilna . 400                                    |
| Chaubenay, Df. i. franz. Dep. Meurthe:           | Degernborf, Df. i. Obb., B. A. Rosen:                                       |
| et-Moselle 599                                   | hetm 249, 250                                                               |
| Chaubrey, Ort i. franz. Dep. Aube 573, 574       | Deggenborf, Df. i. Obfr., B. A. Lichten:                                    |
| Chaumes, Fl. i. franz. Dep. Seineset:            | fels                                                                        |
| Marne 601                                        | Deining, Df. i. b. Obpf., B. A. Reumartt                                    |
| Chaumesnil, Df. i. frang. Dep. Aube              | 187, 18                                                                     |
| 555, 556                                         | Dembowa, Df. i. Schlefien 119, 129,                                         |
| Chaumont, St. i. franz. Dep. Haute-              | 132, 13                                                                     |
| Marne                                            | Denkenborf, Df. i. Dbb., B. A. Ingol:                                       |
| Chautresnes, Df. i. frang. Dep. Haute-           | ftabt                                                                       |
| Marne                                            | Dettelbach, St. i. Ufr., B. A. Rigingen . 50                                |
| Chelles, Drt i. frang. Dep. Seine et :           | Dettingen, Df. i. Ufr., B. A. Afchaffen:                                    |
| Marne 577                                        | burg                                                                        |
| Chelpowo, Rol. i. ruff. Gouv. Plogt 427          | Dettweiler, Df. i. Elsaß 58                                                 |
| Cheminon = la = Bille, Df. i. franz. Dep.        | Dieburg, St. i. Heffen 608                                                  |
| Marne                                            | Dienville, Ort i. franz. Dep. Aube 557                                      |
| Chemnit, St. i. Sachsen 424                      | Dieuze, St. i. Lothringen 59.                                               |
| Chevry, Df. i. frang. Dep. Seine et:             | Dillingen, St. i. Schw., B. A. Sis 33                                       |
| Marne                                            | Dingolfing, St. i. Nb., B. A. Sis                                           |
| Choiseul, Df. i. franz. Dep. Bosges 552          | Dinkelsbühl, St. i. Mfr., B. A. Sit 422, 52                                 |
| Cholon, Df. i. franz. Dep. Meurthesets           | Disna, St. i. ruff. Gouv. Wilna . 386, 387                                  |
| Moselle                                          | Dochfchizy, Df. i. ruff. Gouv. Minst 402,                                   |
| Coburg, Hpt.: u. Ref.:St. v. Sachsen:            | 406, 407                                                                    |
| Coburg 501                                       | Dolginow, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 407                                      |
| Colmar, St. i. Elsaß 546                         | Dombrowka, Df. i. Schlesien 118                                             |
| Comorn, Df. i. d. preuß. Prov. Schlesien         | Dombrowo, Df. i. Bosen                                                      |
| 118, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148           | Domjevin, Df. i. franz. Dep. Reurthesets Moselle                            |
| Corbeil, Of. i. franz. Dep. Aube 574             |                                                                             |
| Cosel s. Rosel.                                  | Dommartin, Df. i. franz. Dep. Aube. 574 Donauwörth, St. i. Schw., B. A. Sis |
| Coulommiers, St. i. franz. Dep. Seine:           | 520, 539                                                                    |
| et:Marne                                         | Donnemarie, Df. i. franz. Dep. Seineset:                                    |
| 575, 580                                         | Marne                                                                       |
| 515, 560                                         | 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                             |

| Seite                                        | Sette                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dorfen, M. i. Obb., B. A. Erbing 191         | Ellingen i. Baben f. Ettlingen.               |
| Dörnigheim, Df. i. Heffen-Raffau 582         | Eltmann, St. i. Ufr., B. A. Haßfurt . 28      |
| Dörzbach, Fl. i. Württemberg 503             | Endingen, St. i. Baben 535                    |
| Doulaincourt, Df. i. franz. Dep. Haute:      | Entach, Df. i. Rorbtirol 281, 289, 813, 320   |
| Marne                                        | Epernay, St. i. franz. Dep. Marne 600         |
| Drauschkowit, Df. b. Bauten i. Sachsen 470   | Eppingen, St. i. Baben 503                    |
| Drebelgar, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen . 497   | Grbing, St. i. Obb., B. ASiz 16, 191,         |
| Dresben, Hpt.: u. Res.:St. v. Sachsen 89,    | 220, 331                                      |
| 91, 469, 497                                 | Erfurt, St. i. d. pr. Pr. Sachsen 501         |
| Drutschany, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew . 396 | Grgolding, Of. i. Nb., B. A. Landshut         |
| Dichernowit, Df. i. Pofen 439                | 190, 195                                      |
| Duben, St. i. b. pr. Br. Sachfen 498         | Ergoldsbach, M. i. Ab., B. A. Mallers,        |
| Dubra, Df. i. b. pr. Br. Sachfen 478         | borf 86, 187, 188, 219                        |
| Dunilowitschi, Fl. i. ruff. Gouv. Wilna      | Erlangen, St. i. Mfr., B. A.Siz . 465, 466    |
| 362, 403, 407                                | Gichenau, Df. i. Herz. Salzburg . 255, 256    |
| Dürrenbach, Df. i. Obb., B. A. Mies:         | Efchenau, M. i. Mfr., B. A. Erlangen . 454    |
| bach                                         | Ettlingen, St. i. Baben 503                   |
| Dzieschowig a. D., Df. i. Schlefien 144      | Euper, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen 490          |
| Dzwonia, Df. i. ruff. Gouv. Mobilem . 401    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |
| ,                                            | ÷ ₩.                                          |
| <b>©.</b>                                    | Faistenau, Df. b. Rieberauborf i. Tirol . 162 |
| Ebbs, Df. i. Norbtirol . 283, 307, 328, 330  | Falkenberg, St. i. Schlefien 162              |
| Eben, Df. b. Rattenberg i. Tirol 582         | Fallenberg, St. i. Lothringen 598             |
| Cbenborfel, Df. b. Baugen i. Sachfen         | Feldmoching, Of. i. Obb., B. A. München 35    |
| 471, 472                                     | Fels, Df. i. Riederöfterreich 60              |
| Chermannstadt, St. i. Obfr., B. A.: Sis 349  | Fere = Champenoise, Fl. i. franz. Dep.        |
| Cbersberg, M. i. Obb., B. A.: Sig 39, 220    | Marne 575, 580                                |
| Chersborf, St. i. Reuß j. L 166, 349         | Feucht, M. i. Mfr., B. A. Nürnberg 511        |
| Ebrach, DR. i. Obfr., B. A. Bamberg II. 503  | Feuchtwangen, St. i. Mfr., B. ASig . 422      |
| Edmannsborf, Df. i. b. pr. Br. Sachsen 486   | Finsterwald, Df. i. Obb., B. A. Miesbach 582  |
| Edstätt, Df. i. Obb., B. A. Traunstein . 253 | Finsterwalbe, Df. i. Brandenburg 477          |
| Effelterich, Df. i. Obfr., B. A. Forcheim    | Fischbach, Of. i. Obb., B. A. Rosenheim       |
| 28, 349                                      | 247, 322, 331                                 |
| Egerbach, Df. b. Kufftein in Tirol 330       | Fischhausen, Df. i. Obb., B. A. Mies:         |
| Egern, 20. i. Obb., B. A. Miesbach 582       | bach                                          |
| Eggenfelben, DR. i. Rb., B. A. Sig 70, 86    | Flinsch(ts)bach, Df. i. Obb., B. A. Rosen=    |
| Eggmühl, Df. i. Nb., B. A. Mallersborf 206   | heim                                          |
| Eichelwang a. Inn, W. i. Nordtirol 328       | Flogny, Fl. i. franz. Dep. Yonne . 603, 604   |
| Gichenbuhl, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 465  | Flöha, Fl. i. Sachsen 469                     |
| Eichstätt, St. i. Mfr., B. A.: Siz 33, 534   | Fontainebleau, St. i. franz. Dep. Seines      |
| Eilenburg, St. i. d. pr. Pr. Sachsen 166,    | et=Marne 601                                  |
| 495, 498                                     | Fontaines : les : Gres, Ort i. frang. Dep.    |
| Einellen, Df. i. d. Pf., B. A. Cusel 605     | Aube                                          |
| Cinville, Fl. i. frang. Dep. Meurthe et :    | Fontenay, Df. i. franz. Dep. Seine-et-        |
| Moselle 580                                  | Marne 601                                     |
| Eismannsberg, Df. i. b. Obpf., B. A.         | Forbach, St. i. Lothringen 598                |
| Neumartt 79                                  | Forchheim, St. i. Obfr., B. ASiz 31,          |
| Ekimania, Hof b. Bolozk i. ruff. Gouv.       | 74, 79, 80, 422, 539                          |
| Witebst 392, 394, 397                        | Forste, St. i. Brandenburg 91                 |
| Ellingen, St. i. Mfr., B. A. Weißen:         | Frabertsham, W. i. Obb., B. A. Waffer-        |
| hura a S                                     | hura 30                                       |

| Seite                                                             | Sein .                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Frankenthal, St. i. d. Pf., B. ASis . 615                         | Smund, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . 582                          |
| Frankfurt a. M., St. i. Heffen Raffau                             | Socanowo, Df. i. Bosen                                            |
| 532, 533                                                          | Goigen, Df. i. Rorbtirol 57                                       |
| Frankfurt a. D., St. i. Brandenburg . 163                         | Goldberg, St. i. Schlesien 163, 454                               |
| Frauendorf, Df. b. Ruhland i. Schlefien 476                       | Golbegg b. St. Bölten, Df. i. Rieberösterreich 58                 |
|                                                                   |                                                                   |
| Freiberg, St. i. Schlesien 454   Freiberg, St. i. Sachsen 91, 469 | Golling, M. i. Oberöfterreich 323 Gollfahau, Df. i. Schlefien 454 |
| Freiburg, St. i. Sachsen 427                                      | Gondrecourt, Fl. i. franz. Dep. Reuse . 560                       |
|                                                                   |                                                                   |
| Freiburg a. U., St. i. d. pr. Pr. Sachsen                         | Sottow, Df. i. Brandenburg 484                                    |
| 499, 500                                                          | Graben, St. i. Baben                                              |
| Frei(y)enwalbe, St. i. Brandenburg 163, 165                       | Gräfendorf, Fl. i. b. pr. Pr. Sachsen . 495                       |
| Freising, St. i. Obb., B. A.Sig 16, 38,                           | Gräfendorf, Of. i. Ufr., B. A. Hammelburg 75                      |
| 39, 193, 219, 220                                                 | Gräfenthal, St. i. Sachsen-Meiningen . 48                         |
| Frembingen, Df. i. Schw., B. A. Rörb.                             | Grafing, M. i. Obb., B. A. Cbersberg . 331                        |
| lingen                                                            | Gramschütz, Ort i. Schlesien 350                                  |
| Freyberg i. Sachsen siehe Freiberg.                               | Greit, Einobe b. Innsbrud i. Tirol . 28                           |
| Frenftadt, St. i. b. Obpf., B. A. Sig . 167                       | Groschwig, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen. 477                         |
| Frenftadt, St. i. Oberöfterreich 67, 70                           | Großau(en)heim, Df. i. Beffen=Raffau . 529                        |
| Friedersborf, Fl. i. b. pr. Pr. Sachsen . 478                     | Großchelmiza, Df. i. ruff. Gouv. Blogt . 353                      |
| Friedrichsluga, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen 478                     | Großgar(b)tach, St. i. Württemberg . 56                           |
| Frizing, W. i. Rordtirol 54                                       | Großgerau, St. i. Heffen 615                                      |
| Frogenborf, Df. i. Schlefien 454                                  | Großglogau, St. u. Festg. i. Schlesien 92,                        |
| Fröschrogen, Df. i. Schlefien 454                                 | 93, 102                                                           |
| Fügen, Df. i. Zillerthal (Norbtirol) 234, 292                     | Großjerutten, Df. i. Oftpreußen 356                               |
| Furth, Df. i. Ab., B. A. Landshut 167, 180                        | Großkopenau, M. i. Schlesien 163                                  |
| Fürth, St. i. Mfr., B. A.: Siş 32, 167, 179                       | Großleubusch, Df. i. Schlesien 114                                |
|                                                                   | Großmehring, Df. i. Obb., B. A. Ingolftadt 201                    |
| <b>G.</b>                                                         | Großnädlit, Df. i. Schleften 113                                  |
| Sabegaft, Df. b. Seyba i. b. pr. Pr.                              | Großneudorf, Df. i. Schlefien 114                                 |
| Sachsen 490                                                       | Großröffen, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen . 4.7                       |
| Sallneukirchen, Fl. i. Oberöfterreich 70                          | Großstrehlig, St. i. Schlesien 143                                |
| Gamshorft, Df. i. Baben 503                                       | Großumftadt, St. i. Heffen 595, 595                               |
| Samzelowo, Df. i. ruff. Gouv. Witebst                             | Großwaldiz, M. i. Schlesien 454                                   |
| 365, 366, 382                                                     | Großweidersborf, Df. i. Rieberöfterreich. 60                      |
| Ganfelberg, Df. i. Rb., B. A. Landshut 198                        | Großziethen, Df. i. Brandenburg 166                               |
| Ganuschisti, Df. i. ruff. Gouv. Wilna . 360                       | Großzimmern, Fl. i. Heffen 596                                    |
| Garnsborf, Df. b. Saalfeld i. Sachfen-                            | Grubtit, Df. i. Sachsen 472                                       |
| Meiningen                                                         | Grudust, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 350                             |
| Gaspoltshofen, Ort i. Oberöfterreich 70                           | Gunbliofen, Df. i. Rb., B. A. Landshut                            |
| Gaußig, Df. b. Baugen i. Sachsen 470                              | 195, 196, <sup>197</sup>                                          |
| Geistema, Df. i. Schlefien 454                                    | Gungelgrün, W. i. Rorbtirol                                       |
| Gemar, St. i. Elsaß 546                                           | Günthersborf, Df. i. Schlefien                                    |
| Gera, Hptst. v. Reuß j. L 166                                     | Gurcy, Df. i. franz. Dep. Seineset-Marne 5il                      |
| Geringsmalbe, St. i. Sachsen 349                                  | Carry, 121. in James 1214, 21111                                  |
| Gerlos, Df. i. Nordtirol 254                                      | ₽.                                                                |
| Glashütte, B. i. Obb., B. A. Riesbach . 582                       | Haberpoint, Df. b. Salzburg i. Öfterreich 254                     |
| Glah, St. i. Schlesien 156, 188                                   | Sabigheim, Fl. i. Heffen 595, 359                                 |
| Glogau, St. u. Festg. i. Schlesien 94, 350,                       | Hagenau, St. i. Elfaß                                             |
| 424, 427                                                          | Hagenbuchach, Df. i. Mfr., B. A. Reu-                             |
| Glubotoje, Fl. i. ruff. Gouv. Wilna 362,                          | ftabt a. 21                                                       |
| 363. 405                                                          | Saibhausen, jest Stadtteil v. Mungen 148, 129                     |
| TOD. TOD                                                          |                                                                   |

| Seite                                            | Seite                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Haimhausen, Df. i. Obb., B. A. Freifing 39       | Hollbod, Of. i. Brandenburg 483               |
| Hainbach, Df. i. Obb., B. A. Traunstein 224, 227 | Holzhausen a. T., Df. i. Baben 503            |
| Hainstadt, Df. i. Heffen 596                     | Holgfirchen, M. i. Obb., B. A. Miesbach 324   |
| Hall, St. i. Rorbtirol 82, 243, 279, 827,        | Homburg, St. i. d. Pf., B. A. Sit 605         |
| 332, 516                                         | Hopfgarten, M. i. Norbtirol . 294, 295, 327   |
| Hallturm, B. i. Obb., B. A. Berchtesgaben 50     | Hötting(en), Df. b. Innsbrud i. Rord-         |
| Hanau, St. i. Heffen:Raffau . 522, 527, 530      | tirol 269, 270, 276, 516                      |
| Happing, Df. in Obb., B. A. Rosenheim            | hoperswerda, St. i. Schlesien 91, 427,        |
| 229, 249                                         | 471, 476                                      |
| Harburg, St. i. Schw., B. A. Donaus              | Hulibowa, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 405        |
| mörth                                            | Hummendorf, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 465   |
| Häring, Df. i. Rorbtirol 321                     | hundsfeld, St. i. Schlefien 105               |
| hartmannsweiler, Df. i. Elsaß 546                | Hüningen, St. i. Elfaß 539                    |
| Hausen, Df. i. Elsaß 546                         | huflhof, Einobe b. Innsbrud i. Rorb-          |
| Hanna, Df. i. d. Pf., B. A. Landau 581           | tirol                                         |
| Hannau, St. i. Schlesien 350                     | 3.                                            |
| hechenkirchen, Df. i. Obb., B. A. Rosen-         | <del>_</del>                                  |
| heim                                             | Jagfal, Df. i. b. pr. Pr. Sachfen 478         |
| Hegenheim, Df. i. Elfaß 538                      | Jänidendorf, Df. i. Brandenburg 483,          |
| heilbronn, St. i. Württemberg 503                | 484, 485                                      |
| Heilsbronn siehe Rloster-Heilsbronn.             | Janow, St. i. ruff. Gouv. Plozi 355           |
| heitersheim, St. i. Baben 535                    | Januschkowitz, Df. i. Schleften 143           |
| Hemau, St. i. d. Obpf., B. A. Parsberg           | Jena, St. i. Sachsen-Weimar 468               |
| 22, 74, 187                                      | Jenbach, Df. i. Rorbtirol 513                 |
| Hennborf, Df. i. Herz. Salzburg . 58, 253        | Jendwit, St. i. Schlesien 104                 |
| herrnborf, Ort i. Schlesien 99                   | Jenkowo, Df. i. Bosen 454                     |
| hersbrud, St. i. Mfr B. A.:Sit 26                | Jesmig, Df. i. d. pr. Br. Sachsen 478         |
| Herspit, Ort i. Mähren 62                        | Jeffen, Ort in Brandenburg 91                 |
| herwigsborf, Df. i. Sachsen 454                  | Jewje, Fl. i. ruff. Gouv. Wilna 417           |
| Herrheim, Of. i. d. Pf., B. A. Landau . 581      | Iglau, St. i. Mähren 63, 64                   |
| Herzberg, St. i. d. pr. Pr. Sachsen 166,         | Imst, M. i. Norbtirol 259, 260, 263,          |
| 477, 478, 494                                    | 265, 267                                      |
| Herzogswaldau, M. i. Schlesien 454               | Ingelfingen, St. i. Württemberg 503           |
| Hilpoltstein, St. i. Mfr., B. A.Sit 179, 180     | Ingolftabt, St. u. Festg. i. Obb., B. A.Sit   |
| Hirschlichl, W. (subw. Hintersee) i. Herz.       | 19, 33, 34, 78, 79, 86, 88, 334, 520          |
| Salzburg 49                                      | Innerwald, Df. i. Obb., B. A. Traunstein 225  |
| Höchst, St. i. Hessen-Rassau 533                 | Innsbrud, Hotft. v. Tirol 233, 235, 238,      |
| höchstadt a. A., St. i. Obst., B. A. Sit 166     | 257, 269, 273, 278                            |
| Höchstädt a. D., St. i. Schw., B. A.             | Joinville, St. i. franz. Dep. Haute-Marne 553 |
| Dillingen                                        | Iphofen, St. i. Mfr., B. A. Scheinfelb 80     |
| Hof, St. i. Obfr., B. ASig 91, 454               | Ismaning, Df. i. Obb., B. A. München 19       |
| Hofern, Df. b. Salzburg i. Ofterreich . 254      | Itter, Df. i. Norbtirol                       |
| Hohenaschau, Df. i. Obb., B. A. Traun-           | Juliusburg, Df. i. Schlefien 132, 140,        |
| ftein 53, 224, 227                               | 144, 148                                      |
| Hohenfriedberg, St. i. Schlesien 163             | Jüterbog, St. i. Brandenburg 483              |
| Hohenlinden, Df. i. Obb., B. A. Cbers:           | <b>s</b> .                                    |
| berg                                             |                                               |
| Hohenschlenzer, Df. i. Brandenburg 485           | Rahla, St. i. Sachsen-Altenburg 468           |
| Hollander Ciscze, Df. i. ruff. Goup.             | Raiserslautern, St. i. b. Pf., B. A.Sig. 605  |
| Ralifo 454                                       | Raisheim, Df. i. Schw., B. A. Donaus          |
| Hollander Kempp, Df. i. Rosen 454                | mörth 539                                     |

| Seite                                         | Seite .                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Frankenthal, St. i. d. Pf., B. A.: Sig . 615  | Gmund, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . 592         |
| Frankfurt a. D., St. i. Seffen : Raffau       | Gocanowo, Df. i. Pofen 33                        |
| 532, 533                                      | Goigen, Df. i. Norbtirol                         |
| Frankfurt a. D., St. i. Brandenburg . 163     | Goldberg, St. i. Schlefien 163, 454              |
| Frauendorf, Df. b. Ruhland i. Schlefien 476   | Golbegg b. St. Bölten, Df. i. Rieberöfterreid 58 |
| Freiberg, St. i. Schlefien 454                | Golling, M. i. Oberöfterreich 32                 |
| Freiberg, St. i. Sachsen 91, 469              | Gollsahau, Df. i. Schlefien 454                  |
| Freiburg, St. i. Sachsen 427                  | Gondrecourt, Fl. i. franz. Dep. Meuse . 580      |
| Freiburg a. U., St. i. b. pr. Pr. Sachsen     | Gottow, Df. i. Brandenburg 484                   |
| 499, 500                                      | Graben, St. i. Baben                             |
| Frei(y)enwalde, St. i. Brandenburg 163, 165   | Gräfendorf, Fl. i. d. pr. Pr. Sadjen . 45        |
| Freifing, St. i. Obb., B. ASig 16, 38,        | Gräfendorf, Df. i. Ufr., B. A. Sammelburg 75     |
| 39, 193, 219, 220                             | Gräfenthal, St. i. Sachsen-Meiningen . 48        |
|                                               | Grafing, M. i. Obb., B. A. Ebersberg . 331       |
| Frembingen, Df. i. Schw., B. A. Nörd:         |                                                  |
| lingen                                        | Gramschütz, Ort i. Schlesien 350                 |
| Freyberg i. Sachsen siehe Freiberg.           | Greit, Einöbe b. Innsbrud i. Tirol . 28          |
| Frenstadt, St. i. b. Obpf., B. ASit . 167     | Grofdwig, Df. i. b. pr. Br. Sachfen. 477         |
| Frenstadt, St. i. Oberöfterreich 67, 70       | Großau(en)heim, Df. i. Seffen-Raffau . 529       |
| Friedersdorf, Fl. i. b. pr. Pr. Sachsen . 478 | Großchelmiza, Df. i. ruff. Gouv. Plozt . 353     |
| Friedrichsluga, Df. i. b. pr. Br. Sachsen 478 | Großgar(d)tach, St. i. Württemberg 568           |
| Friging, W. i. Nordtirol 54                   | Großgerau, St. i. Seffen 615                     |
| Frogendorf, Df. i. Schlefien 454              | Großglogau, St. u. Festg. i. Schlesien 92,       |
| Fröschrogen, Df. i. Schlesien 454             | 93, 102                                          |
| Fügen, Df. i. Zillerthal (Nordtirol) 234, 292 | Großjerutten, Df. i. Oftpreußen 356              |
| Furth, Df. i. Nb., B. A. Landshut 167, 180    | Großkogenau, M. i. Schlefien 168                 |
| Fürth, St. i. Mfr., B. A.:Sig 32, 167, 179    | Großleubusch, Df. i. Schlefien 114               |
| G.                                            | Großmehring, Df. i. Obb., B. A. Ingolftadt 201   |
| VA 160 40                                     | Großnädlig, Df. i. Schlefien 118                 |
| Gabegaft, Df. b. Seyba i. b. pr. Pr.          | Großneudorf, Df. i. Schlesien 111                |
| Sachsen 490                                   | Großröffen, Df. i. b. pr. Br. Cachfen . 477      |
| Gallneukirchen, Fl. i. Oberösterreich 70      | Großstrehlit, St. i. Schlefien 149               |
| Gamshorft, Df. i. Baben 503                   | Großumftadt, St. i. Heffen 595, 56               |
| Gamzelowo, Df. i. ruff. Gouv. Witebsk         | Großwaldiz, M. i. Schlefien                      |
| <b>3</b> 65, 366, 382                         | Großweidersdorf, Df. i. Niederöfterreich. 🐠      |
| Ganselberg, Df. i. Rb., B. A. Landshut 198    | Großziethen, Df. i. Brandenburg 166              |
| Ganuschisti, Df. i. ruff. Goup. Wilna . 360   | Großzimmern, Fl. i. Beffen                       |
| Garnsborf, Df. b. Saalfeld i. Sachfen-        | Grubtit, Df. i. Sachsen                          |
| Meiningen 468                                 | Grudust, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 35             |
| Gaspoltshofen, Ort i. Oberöfterreich 70       | Gündltofen, Df. i. Ab., B. A. Landshut           |
| Gaußig, Df. b. Baugen i. Sachsen 470          | 195, 196, 197                                    |
| Geistema, Df. i. Schlesien 454                | Gungelgrün, B. i. Rordtirol 36                   |
| Gemar, St. i. Elsaß 546                       | Günthersborf, Df. i. Schlefien 5                 |
| Gera, Hptst. v. Reuß j. L 166                 | Gurch, Df. i. frang. Dep. Seine et Marne 561     |
| Geringswalde, St. i. Sachsen 349              | \$.                                              |
| Gerlos, Df. i. Nordtirol 254                  |                                                  |
| Glashütte, 2B. i. Obb., B. A. Miesbach. 582   | Haberpoint, Df. b. Salzburg i. Ofterreid M       |
| Glat, St. i. Schlefien 156, 188               | Sabitheim, Fl. i. Seffen 595, 500                |
| Glogau, St. u. Festg. i. Schlesien 94, 350,   | Hagenau, St. i. Elfaß                            |
| AG                                            | rgenbuchach, Of. i                               |
| Glubotoje, Fl. i. ruff. Goup. Wiln            | tadt a. A                                        |
|                                               | idhausen, jett S                                 |
|                                               |                                                  |



Haimhausen, Of. i. Ell. & A france & Hainbach, Of LObb. 8. L. Laurien 24 2 Hainftadt, Of. i. Leffen . Hall, St. i. Rorbtins & 26 27 E Hallturm, 98. i. Cbb., 8. I. Francisco hanau, St i. heffen Rom II II 3 Happing, Df. in Cbb. & I brenz Harburg, St. i. Edo, 8 1 2000 worth Häring, Df. i. Rording! 泄 Hartmannsweiler, Di i Eini Hausen, Df. i. Elias <u>کید</u> Hanna, Df. i. d. Bf., B. T imper :4 Hannau, St. i. Schleffen -Dechenkirchen, Df. L Cbb, & I Rom .... Hegenheim, Df. i. Effig --heilbronn, St i Birmien heilsbronn fiebe Rlaffer Beilintinn. 715 heitersheim, St i Baven hemau, St i b. Copf., B. I Burnierz -:-.7:.7 hennborf, Df. i. Herz. Satioura 49, 74, 197 herrnborf, Ort i Schieffen . hersbrud, St i Me. B. I. 34 herfpig, Ort i Mabren ٠, hermigsbort, Df. i. Sadien . ٠. herzheim, Of. i. d. Ef., B. A. ambm 5.4 herzberg, St. i. b. vr. Er Gim'ar im €: herzogswaldau, N. i Stara £. 5. £٤ Silpoliftein, St. i. R. . B. I. S. . . Z. hirlabial, D. 1920 . Comment hödft, Et i frankis höchstadt a. A., St. i. I. = . . . . . . . نئة hödftābt a D., Et i Zzz. F. Dof, Et i Chir. B. A. 3. hofern, Di. 6. Salitur - Thurst hohenaidau, Zi. i Ca: 2 & L .... hohenfriedberg. Et : En For hohenlinden, Li L Zia berg . \* 4 gir. 差 Entra: Anthony St. Sag. 18. 50 54

| Seite                                                                        | Educ                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ralau, St. i. Brandenburg 476                                                | Rönigsbrud, Df. i. Elfaß 54                    |
| Kalikz a. Prosna, Hptft. des ruff. Gouv.                                     | Ronigsbrud, St. i. Sachfen 91, 34              |
| Ralisz (Ralisch) 102, 103, 104, 454                                          | Ronigshofen, St. i. Baben                      |
| Ralwarija, St. i. ruff. Gouv. Suwalki . 418                                  | Rort, St. i. Baben                             |
| Ramenic, Ort in Böhmen 67                                                    | Rorkling, Df. i. Oftpr 35                      |
| Ramenz, St. i. Sachsen 349                                                   | Rofel, St. u. Feftg. i. Schlefien 116, 118,    |
| Ramionna, Ort i. ruff. Gouv. Ralisch . 104                                   | 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 139,        |
| Raplits, M. i. Böhmen 70                                                     | 140, 143, 144, 148, 156, in                    |
| Rarczewo, Df. i. Posen                                                       | Roffemen, Df. i. Oftpr                         |
| Rarres, Df. i. Nordirol 260                                                  | Röften, Df. i. Obfr., B. M. Lichtenfels . 464  |
| Rarroften, Df. i. Norbtirol 265                                              | Rowal, St. i. Posen                            |
| Kaftl, M. i. d. Obpf., B. A. Reumarkt . 22                                   | Rrampe, Df. i. Schlesien 182                   |
| Ratrige, Df. i. ruff. Gouv. Witebst 365                                      | Aranebitten, Einobe bei Innsbrud in Tirol      |
| Rayborf, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen 478                                       | 269, 271, 27                                   |
| Rehl, Feste i. Baben 534                                                     | Kranowiy, Ort i. Mahren &                      |
| Relheim, St. i. Rb., B. A.: Sig 22                                           | Kranzach, Df. i. Rorbtirol                     |
| Remlit, Df. i. Brandenburg 483                                               | Rrappenroth, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels & |
| Reffelsborf, Df. b. Dresben i. Sachsen . 469                                 | Rrappig a. D., St. i. Schlefien 141, 143,      |
| Revenach, Df. i. d. Schweiz 536                                              | 144, 148, 16                                   |
| Riefersfelben, Df. i. Obb., B. A. Rosens                                     | Rrems, St. i. Rieberöfterreich i               |
| heim 250, 283                                                                | Kreut, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . ic        |
| Riena, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411                                          | Kriefoln (?), Ort i. ruff. Gouv. Wilna &       |
| Kirchbich(e)I, Of. i. Norbtirol 281, 320,                                    | Krolkwig, Df. i. Schlesien                     |
| 322, 327, 330                                                                | Aronach, St. i. Obstr., B. A. Sis 18           |
| Rirchborf, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim 249                                  | Rropftabt, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen           |
| Rirchheimbolanden, St. i. b. Pf., B. A.:                                     | Rrogingen, Df. i. Baben                        |
| Sity                                                                         | Rrzanowis, Df. i. Schleften 119, 125, 142,     |
|                                                                              | 148, 151, 18                                   |
| Risingen, St. i. Ufr., B. A.: Sis . 605, 615<br>Rleeftadt, Df. i. Heffen 695 | Rublitschi, Df. i. ruff. Gouv. Mohilem . 40    |
|                                                                              | Ruchel, B. i. Obb., B. A. Berchtesgaden Die    |
| Rleinau, Fl. i. d. pr. Pr. Sachsen 469<br>Kleinkofel, Df. i. Schlesien 16    | Rufftein, St. u. Festg. i. Rorbtirol 40,       |
|                                                                              | 52, 53, 54, 55, 82, 169, 226, 233, 246,        |
| Rleinneida, Df. i. Schlessen 475                                             | 247, 250, 252, 280, 281, 282, 283.             |
| Rleinpiasti, Df. i. Westpr 431                                               | 284, 286, 307, 308, 312, 314, 319,             |
| Kleinpolozi, Borst. v. Polozi i. russ. Gouv.                                 | 321, 325, 327, 329, 331, 55                    |
| Bitebst                                                                      | Ruffinowo, Ort in Posen 16                     |
| Rleinstadt siehe Kleestadt.                                                  | Rundel a. Jun, Of. i. Rordirol                 |
| Rleinumstadt, Df. i. Hessen 595                                              | Rüps, M. i. Obst., B. A. Kronach 349, 45       |
| Rlieftow, Df. i. Branbenburg 484                                             | Rurenez, Df. i. russ. Goup. Wilna              |
| Klingen, Df. i. Heffen 595                                                   | Rutenez, Di. t. ruij. Goud. 28unu              |
| Klobnitz, Df. i. Schlefien 144                                               | Awieciszewo, St. i. Bofen                      |
| Rlofter-Heilsbronn, DR. i. Mfr., B. A.                                       | <b>Q.</b>                                      |
| Ansbach 594                                                                  | 1                                              |
| Kloster Binna fiehe Binna.                                                   | La Ferté:Gaucher, St. i. franz. Dep. Seine:    |
| Kniepaß, Hof b. Loser i. Herz. Salzburg 47                                   | et:Marne                                       |
| Robelwiy, Df. i. Schlesien 123, 125, 129,                                    | La Ferté sous Jouarre, St. i. franz. Dw.       |
| 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 144, 151                                  | Seineset:Marne                                 |
| Robierniki, Df. i. ruff. Gouv. Plozk 427                                     | Läfgen, Ort in Brandenburg                     |
| Roburg siehe Coburg.                                                         | La Giberie, Df. i. frang. Dep. Aube . 30       |
| Robylin, St. i. Bosen 427                                                    | La Guillotière, Df. i. franz. Dep. Aube. 58    |
| Kobylnik, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 403, 407                                  | Laichling, f. Db.= u. Unt. Laichling, ferner   |
| Rochel, Df. in Obb., B. A. Weilheim . 301                                    | 209, 210, 213                                  |

| Seite                                         | Seite                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| La Louptière, Ort i. franz. Depart. Aube 559  | Ligny le Chatel, Df. i. franz. Dep. Yonne 601 |
| Landau a. J., St. i. Ab., B. A.:Sit 16, 86    | Lindach, Df. i. Rb., B. A. Mallersborf . 209  |
| Landau i. Pf., St. i. d. Pf., B. A.:Siş       | Linden, Df. i. Schlesten 351                  |
| 615, 616, 617                                 | Linbenau b. Leipzig i. Sachsen 499            |
| Lanbect a. Jnn, Of. i. Norbtirol 259, 260,    | Ling, St. in Oberöfterreich 58, 67, 70, 253   |
| 261, 262, 265, 270                            | Lipno, St. i. ruff. Gouv. Plozi 354           |
| Landl, Df. westl. Kufstein, i. Rordtirol      | Liffa, St. i. Posen 103                       |
| 229, 230, 282                                 | Liffomit, Df. i. Weftpr 440                   |
| Landsberg, St. i. Branbenburg 165             | Lofer, M. i. Herz. Salzburg 42, 43, 47,       |
| Lanbshut, St. i. Rb., B. A.: Sig 11, 13,      | 48, 49, 52, 57, 287, 323                      |
| 16, 70, 74, 80, 86, 163, 167, 180, 188,       | Lomscha, Hotft. b. ruff. Gouv. Lomscha . 425  |
| 190, 193, 194, 200, 220, 321, 325, 329,       | Lösch, Ort in Mahren 63                       |
| 331, 334, 520                                 | Ludau, St. i. Branbenburg 477                 |
| Landsmierz, Of. i. Schlesten 123, 144,        | Ludenwalbe, St. i. Branbenburg . 483, 484     |
| 148, 151                                      | Luisetaines, Df. i. frang. Dep. Seineset:     |
| Langenborf, St. i. Schlefien 104              | Marne                                         |
| Längenfeld, Df. i. Ufr., B. A. Reuftadt       | Luneville, St. u. Feftg. i. frang. Dep.       |
| a. 9t 605                                     | Meurthesets-Moselle 580                       |
| Langengeisling, Df. i. Obb., B. A. Erbing 12  | Lufigny, Ort i. franz. Dep. Aube . 557, 564   |
| Langenkandel, M. i. d. Pf., B. A. Landau 581  | Lutogniewo, Ort in Posen 103                  |
| Langenwalbe, Df. i. Schlesien 454             | 29d, St. i. Dftpr                             |
| Langenzenn, St. i. Mfr., B. A. Fürth          | 294, OL DIAPE                                 |
| 584, 605, 615                                 | 207.                                          |
| Langkampfen, Df. i. Norbtirol 281, 380, 513   | Mädenborf, Df. i. Sachsen 471                 |
| Langquaib, Df. i. Rb., B. A. Rottenburg       | Madougle, Ort i. franz. Dep. Marne . 600      |
| 204, 206                                      | Mainburg, M. i. Rb., B. A. Rottenburg         |
| Langstadt, Ort in Oberösterreich 70           | 11, 86                                        |
| Lanhofen, Df. i. Ab., B. A. Altötting . 511   | Mainz, St. u. Festg. i. Hessen 580            |
| Laugstadt, Df. i. Heffen 595                  | Maisad, Df. i. Hbb., B. A. Brud 220           |
| Lauterburg, St. i. Elsaß                      | Maisons, Of. i. franz. Dep. Marne 575         |
| Le Frêne, Ort i. franz. Dep. Marne . 600      | Mannheim, St. i. Baben 538                    |
| Lehrhof, Sinobe b. Hanau i. Heffen-           |                                               |
|                                               | Mappach, Df. i. Baben 535                     |
| Raffau                                        | Marchirent, Df. i. Oberösterreich 254         |
|                                               | Marcilly le Hoyer, Of. i. franz. Dep.         |
| Leizung, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 425         | Aube                                          |
| Lend, Df. i. Herz. Salzburg 255               | Mariafirch, St. i. Elsaß 546                  |
| Lenggries, Df. i. Obb., B. A. Tölg 324        | Marktbibart, M. i. Ufr., B. A. Kitzingen 80   |
| Lenkersheim, M. i. Mfr., B. A. Uffenheim 584  | Marlen, Df. i. Baben 534                      |
| Leschnitz, St. i. Schlesien 143               | Marolles, Df. i. franz. Dep. Seineset:        |
| Les grandes Chapelles, Df. i. franz. Dep.     | Marne                                         |
| Nube                                          | Marzahne, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen 486       |
| Lesmont, Df. i. franz. Dep. Aube 557, 574     | Matrey, Df. i. Norbtirol 237, 259             |
| Les Pertes, Df. i. franz. Dep. Marne . 574    | Matyrgyn, Df. i. ruff. Gouv. Mohilem . 362    |
| Leu(b)schüt, Df. i. Schlesien . 119, 125, 454 | Matleinsborf, Df. i. Rieberöfterreich 58      |
| Lichtenau, M. i. Mfr., B. A. Ansbach 584,     | Mar-Josephthal, Of. i. Obb., B. A. Miess      |
| 643, 725, 727, 735                            | bach                                          |
| Lichtenfels, St. i. Obfr., B. A.: Six 166,    | Mayrhofen, Of. i. Zillerthal (Norbtirol) 296  |
| 464, 465, 466                                 | Meaux, St. i. franz. Dep. Seineset: Marne 576 |
| Liebesit, Ort in Brandenburg 91               | Mechnit, Df. i. Schlefien 141                 |
| Liegnis, St. i. Schlesien 162, 163            | Meilleray, Fl. i. franz. Dep. Marne 576       |
| Liann (en Barrois). St i franz Den Peuse 580  | Maison St i Saction 497 498                   |

| Seite                                        | 6diz                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ralau, St. i. Branbenburg 476                | Königsbrud, Df. i. Elsak 561                      |
| Kalisz a. Prosna, Hptst. bes russ. Couv.     | Ronigsbrud, St. i. Sachsen 91, 34                 |
| Kalisz (Kalisch) 102, 103, 104, 454          | Rönigshofen, St. i. Baben 520                     |
| Kalwarija, St. i. ruff. Gouv. Suwalki . 418  | Rort, St. i. Baben                                |
| Ramenic, Ort in Böhmen 67                    | Rorkling, Df. i. Oftpr 358                        |
| Ramenz, St. i. Sachsen 349                   | Rosel, St. u. Festg. i. Schlesien 116, 118,       |
| Ramionna, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch . 104   | 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 139,           |
| Raplit, M. i. Böhmen 70                      | <b>140, 143, 144, 148, 156</b> , 160              |
| Rarczewo, Df. i. Posen 351                   | Roffemen, Df. i. Oftpr                            |
| Karres, Df. i. Rorbtirol 260                 | Röften, Df. i. Dbfr., B. A. Lichtenfels . 464     |
| Karrosten, Df. i. Rorbtirol 265              | Rowal, St. i. Posen                               |
| Raftl, M. i. d. Obpf., B. A. Reumarkt . 22   | Rrampe, Df. i. Schlesien 180                      |
| Ratrize, Df. i. ruff. Gouv. Witebst 365      | <b>Rranebitten, Einöbe bei Innsbruck in</b> Tirol |
| Rarborf, Df. i. b. pr. Br. Sachsen 478       | <b>269</b> , 271, 277                             |
| Rehl, Feste i. Baden 534                     | Kranowiz, Ort i. Mähren 🕏                         |
| Relheim, St. i. Rb., B. A.: Sig 22           | Kranzach, Of. i. Nordtirol 513                    |
| Remlit, Df. i. Brandenburg 483               | Rrappenroth, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464  |
| Reffelsborf, Df. b. Dresben i. Sachfen . 469 | Rrappiy a. D., St. i. Schlefien 141, 143,         |
| Revenach, Df. i. b. Schweiz 536              | 144, 146, 182                                     |
| Riefersfelden, Df. i. Obb., B. A. Rofen=     | Rrems, St. i. Rieberöfterreich                    |
| heim                                         | Rreut, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . &            |
| Riena, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411          | Krietoln (?), Ort i. ruff. Gouv. Wilna 464        |
| Kirchbich(e)l, Df. i. Rordtirol 281, 320,    | Krollwis, Df. i. Schlesien                        |
| 322, 327, 330                                | Kronach, St. i. Obfr., B. A. Sis 186              |
| Rirchborf, Df. i. Dbb., B. A. Rofenheim 249  | Rropftabt, Df. i. b. pr. Br. Cachfen . &          |
| Rirchheimbolanden, St. i. b. Bf., B. A.      | Rrogingen, Df. i. Baben                           |
| Siş 596, 605                                 | Arzanowis, Df. i. Schlefien 119, 125, 142.        |
| Rigingen, St. i. Ufr., B. A. Sis . 605, 615  | 148, 151, 157                                     |
| Rleeftabt, Df. i. Heffen 695                 | Rublitichi, Df. i. ruff. Gouv. Mobilem . 40       |
| Rleinau, Fl. i. b. pr. Pr. Sachsen 469       | Ruchel, 2B. i. Dbb., B. A. Berchtesgaben 200      |
| Rleinkofel, Df. i. Schlesten 16              | Rufftein, St. u. Feftg. i. Rorbtirol 40,          |
| Rleinneiba, Df. i. Schlesien 475             | 52, 53, 54, 55, 82, 169, 226, 233, 246,           |
| Kleinpiasti, Df. i. Weftpr 431               | 247, 250, 252, 280, 281, 282, 283,                |
| Rleinpologt, Borft. v. Pologt i. ruff. Gouv. | 284, 286, 307, 308, 312, 314, 319,                |
| Witebst                                      | 321, 325, 327, 329, 331, 513                      |
| Rleinstadt fiehe Rleeftabt.                  | Ruklinowo, Ort in Posen 106                       |
| Rleinumftabt, Df. i. Heffen 595              | Rundel a. Inn, Of. i. Rorbtirol                   |
| Klieftow, Df. i. Branbenburg 484             | Rups, DR. i. Obfr., B. A. Kronach 349, 45         |
| Rlingen, Df. i. Heffen 595                   | Kurenez, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 46              |
| Rlodnig, Df. i. Schlefien 144                | Rwieciszewo, St. i. Posen 35                      |
| Kloster-Heilsbronn, D. i. Mfr., B. A.        | F 1                                               |
| Ansbach 594                                  | <b>£.</b>                                         |
| Kloster Zinna siehe Zinna.                   | La Ferté:Gaucher, St. i. franz. Dep. Seim:        |
| Aniepaß, Hof b. Lofer i. Herz. Salzburg 47   | et=Marne                                          |
| Robelwig, Df. i. Schlesien 123, 125, 129,    | La Ferté sous Jouarre, St. i. franz. Der          |
| 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 144, 151  | Seineset-Marne                                    |
| Kobierniki, Df. i. ruff. Gouv. Plozk 427     | Läfgen, Ort in Brandenburg 91                     |
| Roburg fiehe Coburg.                         | La Giberie, Df. i. franz. Dep. Aube. 35           |
| Robylin, St. i. Posen 427                    | La Guillotière, Df. i. franz. Dep. Aube. 588      |
| Kobylnik, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 403, 407  | Laichling, f. Ob.= u. Unt. Laichling, ferner      |
| Kochel, Df. in Obb., B. A. Weilheim 301      | 2019 210, 212                                     |

| Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sette                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| La Louptière, Ort i. franz. Depart. Aube 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ligny le Chatel, Df. i. franz. Dep. Yonne 601 |
| Landau a. J., St. i. Rb., B. A.:Siz 16, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lindach, Of. i. Rb., B. A. Mallersborf . 209  |
| Landau i. Pf., St. i. d. Pf., B. A.:Siz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linben, Df. i. Schlefien 351                  |
| 615, 616, 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lindenau b. Leipzig i. Sachsen 499            |
| Lanbed a. Jnn, Of. i. Norbtirol 259, 260,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ling, St. in Oberöfterreich 58, 67, 70, 253   |
| 261, 262, 265, 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lipno, St. i. ruff. Gouv. Plozt 354           |
| Landl, Df. westl. Rufftein, i. Nordtirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liffa, St. i. Posen 103                       |
| 229, 230, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liffomit, Df. i. Weftpr 440                   |
| Landsberg, St. i. Brandenburg 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lofer, M. i. Herz. Salzburg 42, 43, 47,       |
| Landshut, St. i. Nb., B. ASig 11, 13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48, 49, 52, 57, 287, 823                      |
| 16, 70, 74, 80, 86, 163, 167, 180, 188,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lomscha, Hptft. d. ruff. Gouv. Lomscha . 425  |
| 190, 193, 194, 200, 220, 321, 325, 329,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Loso, Ort in Mahren 63                        |
| 331, 384, 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ludau, St. i. Brandenburg 477                 |
| Landsmierz, Of. i. Schlesten 123, 144,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludenwalbe, St. i. Brandenburg . 483, 484     |
| 148, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luisetaines, Df. i. franz. Dep. Seineset:     |
| Langendorf, St. i. Schlefien 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marne                                         |
| Längenfeld, Df. i. Ufr., B. A. Reuftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luneville, St. u. Festg. i. franz. Dep.       |
| a. 91 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meurthesets-Moselle                           |
| Langengeisling, Df. i. Obb., B. A. Erbing 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lusigny, Ort i. franz. Dep. Aube . 557, 564   |
| Langenkandel, M. i. d. Pf., B. A. Landau 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lutogniewo, Ort in Pofen 103                  |
| Langenwalde, Df. i. Schlesien 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lyd, St. i. Oftpr                             |
| Langenzenn, St. i. Mfr., B. A. Fürth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | æ.                                            |
| 584, 605, 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Langtampfen, Df. i. Norbtirol 281, 330, 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mädenborf, Df. i. Sachsen 471                 |
| Langquaid, Of. i. Nb., B. A. Rottenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Madougle, Ort i. franz. Dep. Marne . 600      |
| 204, 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mainburg, M. i. Nb., B. A. Rottenburg         |
| Langstadt, Ort in Oberösterreich 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 86                                        |
| Lanhofen, Df. i. Ab., B. A. Altötting . 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mainz, St. u. Festg. i. Hessen 580            |
| Laughabt, Df. i. Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maisad, Df. i. Obb., B. A. Brud 220           |
| Lauterburg, St. i. Elsaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maisons, Df. i. franz. Dep. Marne 575         |
| Le Frêne, Ort i. franz. Dep. Marne . 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mannheim, St. i. Baben 533                    |
| Lehrhof, Einöbe b. Hanau i. Heffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mappach, Of. i. Baben 535                     |
| Naffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marchtrent, Df. i. Oberöfterreich 254         |
| Leizung, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marcilly le Hoyer, Df. i. franz. Dep.         |
| Lend, Df. i. Herz. Salzburg 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mube                                          |
| Lenggries, Df. i. Obb., B. A. Tölz 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mariafirch, St. i. Elsaß 546                  |
| Lendersheim, M. i. Mfr., B. A. Uffenheim 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marktbibart, M. i. Ufr., B. A. Kişingen 80    |
| Leschnitz, St. i. Schlessen 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marlen, Df. i. Baben 534                      |
| Les grandes Chapelles, Df. i. franz. Dep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marolles, Df. i. franz. Dep. Seine-et:        |
| Aube 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marne                                         |
| Lesmont, Df. i. franz. Dep. Aube 557, 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marzahne, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen 486       |
| Les Pertes, Df. i. franz. Dep. Marne . 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matrey, Df. i. Norbtirol 237, 259             |
| Leu(b)schütz, Df. i. Schlesien . 119, 125, 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matyryn, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew . 362     |
| Lichtenau, M. i. Mfr., B. A. Ansbach 584,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mayleinsborf, Df. i. Rieberöfterreich 58      |
| 643, 725, 727, 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mar-Josephthal, Of. i. Obb., B. A. Miess      |
| Lichtenfels, St. i. Obfr., B. A.: Sig 166,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bach                                          |
| 464, 465, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mayrhofen, Of. i. Zillerthal (Norbtirol) 296  |
| Liebesit, Ort in Brandenburg 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meaux, St. i. franz. Dep. Seineset:Marne 576  |
| Liegnis, St. i. Schlefien 162, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mechnit, Df. i. Schlefien 141                 |
| Ligny (en Barrois), St. i. franz. Dep. Meuse 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meilleray, Fl. i. franz. Dep. Marne 576       |
| on the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | Meißen, St. i. Sachsen 497, 498               |

| Contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th | ₩.                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mürnberg, St. i. Mfr., B. A.:Siş 32,•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                 |
| 178, 180, 303, 334, 345, 348, 421,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bang, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim . 282                              |
| 454, 501, 506, 540, 581, 583, 605,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bansborf, Df. i. b. pr. Br. Sachsen 478                               |
| 627, 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paplig, Of. i. Brandenburg 483                                        |
| Nußborf, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim . 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pappenheim, St. i. Mfr., B. A. Weißens                                |
| Rymphenburg, jest Stadteil v. München 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | burg 506, 540                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paris, Hptft. v. Frankreich 578<br>Basching, Df. i. Oberösterreich 70 |
| Ð.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bavillon, Df. i. franz. Dep. Aube 558                                 |
| Dberau, Df. i. Rorbtirol 288, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Begau, St. i. Sachsen 166                                             |
| Oberaudorf, Of. i. Obb., B. A. Rosen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Begnitz, St. i. Mfr., B. ASiz 454                                     |
| heim 233, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Веів, Of. i. Obb., B. A. München 307                                  |
| Oberflinschbach, Df. i. Obb., B. A. Rosen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beitschendorf, Df. i. Ostpr 357                                       |
| beim 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Benig, St. i. Sachsen 469                                             |
| Obergorwig, Df. b. Dresben i. Sachsen . 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bengig, Ort i. Schlesien                                              |
| Oberlaichling, Df. i. Rb., B. A. Mallers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pfaffenburg, St. i. Rb., B. A.: Sig 16                                |
| borf 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfaffenhofen, St. i. Obb., B. A. Sis 34                               |
| Oberlangkampfen, Df. i. Rordtirol 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfarrfirchen, St. i. Nb., B. ASit 85                                  |
| Obermoschel, St. i. d. Pf., B. A. Kirch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfeffenhaufen, St. i. Rb., B. A. Rotten:                              |
| heimbolanden 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | burg 168, 179, 196, 200, 334, 520                                     |
| Obernburg, St. i. Ufr., B. A.: Sis 595, 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pfettrach, Df. i. Rb., B. A. Landshut . 191                           |
| Oberndorf, Df. b. Wörgli, Nordtirol 320, 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biaffutten, Df. i. Oftpr 357                                          |
| Oberndorf, Df. i. Obb., B. A. Cbersberg 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bikau, Df. i. Schleften 119                                           |
| Oberfinn, Df. i. Ufr., B. A. Brudenau . 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Piljona, Ort i. russ. Gouv. Suwalti 359                               |
| Oberföchering, Df. i. Obb., B. A. Weil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birchwit, Df. i. Schleften 144, 148                                   |
| heim 248, 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Birna, St. i. Sachsen 454                                             |
| Oberwallerstadt, Df. i. Obfr., B. A. Lichten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plancy, St. i. franz. Dep. Aube 570                                   |
| fel8 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plauen, St. i. Sachsen 427                                            |
| Oberwiesen(sa), Df. i. Sachsen 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plissa, Flecken i. russ. Gouv. Wilna 399                              |
| Obing, Df. i. Obb., B. A. Wafferburg . 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plozi, Hptft. b. ruff. Gouv. Plozi 424                                |
| Dberan, St. i. Sachsen 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poborischau, Df. i. Schlesien 138, 140                                |
| Obernheim, St. i. Heffen 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pogorzelleh, Df. i. Schlesien 157                                     |
| Offenburg, St. i. Baben 503, 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bölling, Df. i. d. Obpf., B. A. Reumarkt 90                           |
| Offenthal, Df. i. Heffen 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polnisch=Reudorf, Df. i. Schlesien . 105, 10%                         |
| Ohringen, St. i. Württemberg 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Polozi, St. i. ruff. Gouv. Witebst 364,                               |
| Ollabot, Ort i. Posen 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366, 382, 391, 393, 393                                               |
| Dis, St. i. Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pomary, Df. i. russ. Gouv. Wilna 361                                  |
| Olsig, Of. i. d. pr. Pr. Sachsen 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponjatowo, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 356                               |
| Oltingen, Of. i. Elsaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pont & Moufson, St. i. franz. Dep. Meuse 608                          |
| Oppeln, St. i. Schlesien 118, 141, 143,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boppelau, Df. i. Schlefien 118                                        |
| 144, 148<br>Oppenheim, St. i. Heffen 581, 596, 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portieux f. M., Df. b. Charmes i. franz.                              |
| Driechowno, Of. i. russ. Gouv. Mohilew 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dep. Bosges                                                           |
| Dichat, St. i. Sachsen 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bosen, Heft. v. Posen                                                 |
| Dset-Borozued, Df. i. russ. Gouv. Warschau 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potsbam, St. i. Brandenburg 489                                       |
| Osterobe, Fl. i. d. pr. Pr. Sachsen 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pottenftein, St. i. Obfr., B. A. Begnit 80, 86                        |
| Ostheim, Os. i. Elsaß 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Premier-Fait, Df. i. franz. Dep. Aube . 570                           |
| Ostrowlany, Df. i. russ. Gouv. Mohilew 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Premsborf, Df. i. Brandenburg 485                                     |
| Otterfing, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bretfeld, M. i. Obfr., B. A. Sbermannstadt 80                         |
| Otting, Df. i. Obb., B. A. Laufen 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bringy, Df. i. franz. Dep. Marne 578                                  |
| Duffon & R. Of i from Den Roire 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rrinfofen Of i Mh R W Malleraharf 216                                 |

| Sette                                          | <b> </b> €-                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Prismenița, Gut b. Polozk i. ruff. Gouv.       | Riem, Df. i. Obb., B. A. München                                 |
| Witebst                                        | Ringsheim, Df. i. Baben                                          |
| Brody, Df. i. Posen 351                        | Rinklingen, Df. i. Baben 5                                       |
| Protokoschuk, Df. i. Schlesien 454             | Roditsch, Df. i. Schlefien                                       |
| Brunay, Df. i. franz. Dep. Aube 558            | Rogau, Df. i. Schlefien                                          |
| Pruntrut (Porrentrui[p]), St. i. d. Schweiz    | Rohr, M. i. Rb., B. A. Relheim                                   |
| 536, 538                                       | Roit, Ort i. Brandenburg                                         |
| Brutting, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim 250     | Ronneburg, St. i. Sachsen-Altenburg . A                          |
| Ptiening, Df. i. Obb., B. A. Erding 191        | Roppen, Df. i. Branbenburg 1.                                    |
| Budliszti, Ort i. Posen 103                    | Roppen, Of. i. Rorbtirol                                         |
| Pub(e)wit, St. i. Posen 353                    | Rosendorf, Df. i. Sachsen 4:                                     |
| Bultust, St. i. ruff. Gouv. Lomza 424          | Rosenheim, St. i. Obb., B. A. Sig 229,                           |
| Byfcno, Df. i. ruff. Gouv. Mohilem 401         | 312, 320, 329, 5t                                                |
| +4)14                                          | Rosenthal, Df. i. Schlesten 111                                  |
| Ω.                                             | Roth, St. i. Mfr., B. A. Schwabach 540, 5-                       |
| Quincil, Df. i. franz. Dep. Seine-et-Marne 576 | Rothenberg f. Rottenberg.                                        |
|                                                | Rothenburg a. T., St. i. Mfr., B. A.=Sip                         |
| <b>%.</b>                                      | 79, 520, 54                                                      |
| Rabheim, B. in Seffen 595                      | Rothnauslig, Df. i. Sachfen 47                                   |
| Radiejew (Radziejów), St. i. ruff. Gouv.       | Rottach, Df. i. Obb., B. A. Miesbach                             |
|                                                | Rotted, B. i. Obb., B. A. Miesbach 5                             |
| Warschau                                       | Rottenberg, ehem. Feste b. Schnaittach i.                        |
| Rambervillers, St. i. franz. Dep. Bosges 552   | Mfr 297, 302, 303, 465, 584, 7%                                  |
| Ramersborf, Df. i. Obb., B. A. München 248     | Nottenburg, M. i. Nb., B. A.:Sig                                 |
|                                                |                                                                  |
| Rappoltsweiler, St. i. Elsaß 546               | Rubring, Df. i. Oberöfterreich 50 Rudingen, Df. i. Heffen-Raffau |
| Raftatt, St. u. Festg. i. Baben 583            | Rubka, Df. i. ruff. Gouv. Suwaki 34                              |
| Raszlow, St. i. Posen 103                      |                                                                  |
| Ratibor, St. i. Schlesien 142                  | Rubnia, Df. i. russ. Gouv. Rohilew . 38                          |
| Rattenberg, St. u. Feftg. i. Tirol 82, 234,    | Rubolstadt, Hptst. v. Schwarzburg=Rubol=                         |
| 245, 246, 287, 289, 292, 293, 294,             | flabt                                                            |
| 312, 320, 327, 331                             | Rudoshany, Of. i. russ. Gouv. Wilna 32                           |
| Raville, Df. i. franz. Dep. Meurthesets        | Rutoing, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 412                            |
| Mojelle                                        | Rumschischti, Df. i. russ. Gouv. Suwalfi 4:-                     |
| Redenfelben, Df. i. Obb., B. A. Rosens         | Rünblingen f. Rinklingen.                                        |
| heim                                           | Rungis, Borort v. Paris                                          |
| Regensburg, Spift. b. Obpf 217, 218, 219       | Rupt, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne . 555                       |
| Reichardsgrimma, M. i. Sachsen 454             | Rüsborf, Df. i. Brandenburg 455                                  |
| Reichenberg, St. i. Bohmen 454                 | <b>©.</b>                                                        |
| Reichenhall, St. i. Obb., B. A. Berchtes:      | <u>~</u> .                                                       |
| gaben 40, 42, 47, 57, 220                      | Saarbrüden, St. i. d. Rheinproving 597, 86                       |
| Reichersborf, Df. i. Rb., B. A. Landshut 191   | Saarburg, St. i. Lothringen 581                                  |
| Reichmannsborf, Df. i. Sachsen Meiningen 468   | Saargemund, St. i. Lothringen 580                                |
| Reinschborf, Df. i. Schlefien 123, 125, 129,   | Saboztiste, Ds. i. russ. Gouv. Lomicha . 45                      |
| 132, 133, 134, 136, 137, 140                   | Sacharang, Df. i. Obb., B. A. Traunstein                         |
| Reit, Of. b. Zirl in Nordtirol 516             | 226, 27                                                          |
| Rengsheim f. Ringsheim.                        | Salomjanta, Df. i. ruff. Gouv. Wilna . 413                       |
| Reuth, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 465         | Salzburg, Festg. u. Hptft. b. Herz. Salz-                        |
| Reut im Winkel, Df. i. Obb., B. A. Traun-      | burg 39, 56, 250, 254, 304, 323, 329                             |
| ftein 54                                       | Sandersborf, Df. i. d. Obpf., B. A. Beiln:                       |
| Reynel, Ort i. franz. Dep. Haute:Marne 553     | gries                                                            |
| Richen, 20. i. Heffen 595                      | Schambach, Df. i. d. Obpf., B. A. Parsberg 188                   |

| Seite                                            | Seite                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schebetein, Df. i. Mähren 68                     | Sens, St. i. franz. Dep. Yonne 605                 |
| Scheidelwiß, Df. i. Schlesien 114                | Serbonnes, Ort i. franz. Dep. Yonne . 559          |
| Scheinfeld, St. i. Mfr., B. ASig 80              | Sergines, Ort i. frang. Dep. Donne 559             |
| Schiblowo, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 355          | Seubelsborf, Df. i. Dbfr., B. A. Lichten-          |
| Schierling, Df. i. Rb., B. A. Mallersborf        | fels                                               |
| 206, 207, 208, 210, 220                          | Seuffertsheim, Df. i. Sachfen 498                  |
| Schifferstadt, Df. i. d. Pf., B. A. Speyer 581   | Senba, St. i. b. pr. Br. Sachsen . 490, 491        |
| Shilba, St. i. b. pr. Br. Sachsen 483            | Sezannes, St. i. franz. Dep. Marne 576             |
| Schinsreuth, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464 | Shishmory, Df. i. ruff. Gouv. Suwalki              |
| Schleudig, St. i. d. pr. Pr. Sachsen 498         | 359, 417, 418                                      |
| Schleching, Df. i. Obb., B. A. Traunstein 53     | Sidory, Df. i. ruff. Gouv. Suwalki 358             |
| Schleibig, Df. i. Schleften 110                  | Siegenburg, Df. i. Rb., B. A. Relheim              |
| Schleiß, St. i. Reuß j. L 166                    | 180, 200                                           |
| Schlieben, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 478         | Siegersborf, Ort i. Schlesien 350                  |
| Schlierbach, Df. i. Heffen 595                   | Siegsborf, Df. i. Obb., B. A. Traunstein 53        |
|                                                  | 1                                                  |
| Schlitters, Of. i. Rorbtirol 234                 | Sienkowitsche, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 388      |
| Schlüffelseld, St. i. Obfr., B. A. Höch:         | Simbach, Df. i. Rb., B. A. Pfarrkirchen<br>85, 511 |
| ftadt a. A                                       | 1                                                  |
|                                                  | Simno, Df. i. ruff. Gouv. Suwalki 359              |
| 26, 74, 79, 80, 187                              | Sifa, Df. i. ruff. Gouv. Witebet 362               |
| Schnaizlreuth, B. i. Obb., B. A. Berchtes:       | Steudig siehe Schleudig.                           |
| gaben                                            | Stibino, Df. i. Posen 454                          |
| Schneeberg, St. i. Sachsen 454                   | Slobobla, Df. i. ruff. Gow. Wilna 411              |
| Schney', Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels         | Sobijeslau, St. i. Böhmen 67                       |
| 464, 468                                         | Sotolowo, Df. i. ruff. Gouv. Plost 355             |
| Schönwies, Of. i. Nordtirol 262                  | Söll, Df. i. Rorbtirol 327, 330                    |
| Schreibenborf, Df. i. Schlesien 114              | Soly, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411                 |
| Schulzenborf, M. i. Brandenburg . 163, 165       | Sommer(onne)felb, M. i. Sachsen-Coburg 468         |
| Schumst, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411            | Sonnenwalbe, St. i. Branbenburg 477                |
| Schwabach, St. i. Mfr., B. A. Sit 32,            | Sorau, St. i. d. Ried.:Lausit 427                  |
| 187, 334, 727, 735                               | Sorno, Df. i. b. Rieb. Laufit 476                  |
| Schwabing, jest Stadtteil v. Minchen . 39        | Soulaines, Df. i. franz. Dep. Aube 554             |
| Schwanenstadt, St. i. Oberösterreich 58          | Spas, Df. i. ruff. Goup. Witebst 371               |
| Schwarzbach, Df. i. Obb., B. A. Berchtes:        | Spiesen, Df. i. b. Rheinproving 597                |
| gaben                                            | Spremberg, St. i. b. Rieb. Lausit 424              |
| Schwarzbrud, Df. i. Beftpreußen 458              | Stadtamhof, St. u. Vorst. v. Regensburg            |
| Schwaz, St. i. Norbtirol 82, 234, 279            | 86, 186, 187, 188                                  |
| Schwegenheim, Df. i. d. Pf., B. A. Ger=          | Stampen, St. in Schlesien 104                      |
| mersheim                                         | Starkenbach, St. i. Böhmen 454                     |
| Schweinfurt a. M. 73, 74, 76, 78, 297,           | Starnberg, Df. i. Obb., B. A. München II 248       |
| 298, 299                                         | Staroften, St. i. Oftpreußen 358                   |
| Schwetzingen, St. i. Baben 533                   | Statenborf, Df. i. Nieberöfterreich 60             |
| Schwürdig, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464   | Staubham, W. i. Obb., B. A. Wasserburg 39          |
| Sedbach, Df. i. heffen-Raffau 532                | St. Avold, St. i. Lothringen 598, 605              |
| Seefeld, Df. i. Nordtirol 516                    | Stein a. D., St. i. Niederösterreich 60            |
| Seelow, St. i. Branbenburg 163                   | Steinau a. D., St. i. Schlesien 454                |
| Seligenthal, Borft. v. Landshut 194              | Steinberg, Df. b. Rattenberg i. Tirol 289, 582     |
| Sembowez, Df. im ruff. Gouv. Plozt               | Steindorf, W. i. Herz. Salzburg 257                |
| 353, 354                                         | Steinmauern, Df. i. Baben 503                      |
| Semb(b)t, Df. i. Heffen 595                      | Steinwiesen, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 166       |
| Semoine, Fl. i. franz. Dep. Marne 580            | Stetten, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels . 464     |
| Rickling Ponial Roner 5 Buf Beat II              | EO                                                 |

| St. Dies, St. i. franz, Dep. Bosges 546, 547, 548, 550, 551 St. Dizier, St. i. franz, Dep. Autbe: Sc. dilater, Ort. i. franz, Dep. Autbe: 563 St. Jean les beur Jumelles, Pf. i. franz, Dep. Autbe: 563 St. Jean les beur Jumelles, Pf. i. franz, Dep. Selineet: Marne 600 St. Johann, Df. i. Derz, Salzburg 255, 257, 328 St. Marguerite, Df. i. franz, Dep. Bosges 548, 550 St. Martin, Df. i. Derz, Salzburg 46, 47, 49 St. Martin, Df. i. perz, Salzburg 46, 47, 49 St. Martin, Df. i. franz, Dep. Lotre 601 St. Martin, Df. i. franz, Dep. Lotre 601 St. Martin, Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Selineet: Marne 500 St. Martin, Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurtheet: Mosele Df. i. franz, Dep. Reurfe 605 Straßen, Gt. i. ber Kr. Schoffen 499 St. Biblen, Gt. i. i. felseifen 499 Straßendorf, Dr. i. Rieberöfterreich 58 Straßendorf, Dr. i. Rieberöfterreich 58 Straßen, St. i. Saleen 162, 163 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. Schlefien 162 Strubpad, Et. i. S | Seite                                      | Seite                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 547, 548, 550, 551  8t. Digier, St. i. franz. Dep. Saute:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stettfelb, Df. i. Ufr., B. A. Haffurt 74   | Tannières, Ort i. franz. Dep. Yonne . 601       |
| 547, 548, 550, 551  8t. Digier, St. i. franz. Dep. Saute:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St. Die, St. i. frang. Dep. Bosges 546,    | Taubenheim, Df. i. Sachsen 454                  |
| Et Dijder, St. i. frang. Dep. Haute: Marme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                 |
| ## Cett.   Martin   Dep Aube   Sols   Set Hildren, Ort i. frang. Dep. Aube   Sols   Jean 168 deur Jumelles, Pf. i. frang. Dep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St. Dixier, St. i. frang. Dep. Saute:      |                                                 |
| 68. Hildire, Drt i, franz. Dep. Aube. 668 61. Faan les deur Jumelles, Pf. i, franz. Dep. Scine-et-Rarne 600 62. Jagbert, St. i. d. Keineroving 597 63. Johann, Of. i. Derz. Scalzburg 255, 258 63. Rarguerite, Df. i. franz. Dep. Bosges 548, 550 63. Rartin, Df. i. franz. Dep. Bosges 548, 550 63. Rartin, Df. i. franz. Dep. Bosges 548, 550 64. Rarguerite, Df. i. franz. Dep. Bosges 548, 550 65. Rartin, Df. i. franz. Dep. Loire 601 65. Rantin, Df. i. franz. Dep. Loire 601 66. Maur(e), Borort v. Baris 580 66. Maur(e), Borort v. Baris 580 66. Maur(e), Borort v. Baris 580 66. Migled, Df. i. franz. Dep. Meurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 66. Migled, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 66. Migled, Df. i. franz. Dep. Bosges 552 66. Migled, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 67. Midel, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 68. Midel, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 68. Midel, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 68. Midel, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Norbitrol 234, 290, 295 68. Midel, Df. i. franz. Dep. Reurthe-et-Mollat, Df. i. Defen 598 68. Midel, Df. i. Sepfen 598 69. Midel, Df. i. Sepfen 598 60. Midel, Df. i. Sepfen 598 60. Midel, Df. i. Sepfen 598 60. Midel, Df. i. Sepfen 598 61. Branzhero, Mf. i. Steberöfterreid, 598 62. Midel, Df. i. Sepfen 598 63. Midel, Df. i. Sepfen 598 64. Midel, Df. i. Sepfen 598 65. Midel, Df. i. Sepfen 598 65. Midel, Df. i. Sepfen 598 66. Midel, Df. i. Sepfen 598 66. Midel, Df. i. Sepfen 598 67. Midel, Df. i. Sepfen 598 68. Midel, Df. i. Sepfen 598 68. Midel, Df. i. Sepfen 598 69. Midel, Df. i. Sepfen 598 69. Midel, Df. i. Sepfen 598 60. Midel, Df. i. Sep                                                                                                                                                                 |                                            |                                                 |
| Et. Jaan les deur Jumelles, Df. i. frans. Dep. Seine-et-Narne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                 |
| Dep. Seine-et-Marne 600 Sel. Jingbert, St. i. b. Nheimproving 255, 265 (I. Johann, Df. i. Derz. Salzburg 255, 257, 328 Sel. Marquerite, Of. i. franz. Dep. Bobges 548, 550 Sel. Martin, Df. i. franz. Dep. Bobges 548, 550 Sel. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire 601 Sel. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire 601 Sel. Martin Df. i. franz. Dep. Loire 601 Sel. Martin Df. i. franz. Dep. Loire 602 Sel. Martin Df. i. franz. Dep. Loire 601 Sel. Martin Df. i. franz. Dep. Loire 602 Sel. Martin Df. i. franz. Dep. Bobges 602 Sel. Martin Df. i. franz. Dep. Meurife-et-Martin Df. i. franz. Dep. Meurife-et-Martin Df. i. franz. Dep. Bobges 502 Sel. Mijsel, Df. i. franz. Dep. Bobges 502 Sel. Mijsel, Df. i. franz. Dep. Bobges 502 Sel. Mijsel, Df. i. franz. Dep. Bobges 502 Sel. Mijsel, Df. i. franz. Dep. Bobges 502 Sel. Mijsel, Df. i. franz. Dep. Bobges 502 Seltaffaholden, M. i. Serz. Salzburg 253 Seltragenborf, Dr. i. Nieberöfterreich 503 Selt |                                            | 1                                               |
| Et. Jigbert, St. i. d. Rheimproofing. 597 Et. Jigbann, Of. i. Heary. Salzburg 255, 328 Et. Marguerite, Of. i. franz. Dep. Bosges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                 |
| 257, 328 St. Warguerite, Of. i. franz. Dep. Bosges 548, 550 St. Wartin, Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Bertife-ets Worlea 605 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Beurtife-ets Worlea 605 St. Wigel, Of. i. franz. Dep. Bosges 552 St. Wigel, Of. i. franz. Dep. Beurtje-ets St. Histori, Of. i. franz. Dep. Beurtje-ets Strahmaldhan, Of. i. franz. Dep. Beurtje-ets Strahmaldhan, Of. i. webstiererich 600 Straußerg, Of. i. Norbitrol 234, 290, 294 Strahmaldhan, M. i. derz. Salzburg 42 Strahmalderg, Of. i. Berden 497 Strehlen, St. i. Stahenenburg 165 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strengberg, Of. i. Rieberöfterreich 58 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strengberg, Of. i. Rieberöfterreich 58 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strum, Of. i. Nieberöfterreich 58 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strumpha, B. b. Lofer i. derz. Salzburg 42 Stum, Of. i. gerz. Salzburg 42 Salzburgen, Of. i. gerz. Salzburg 42 Salzburgen, Of. i. gerz. Salzburg 42 Salz |                                            | Contains Of a Marketing Odd                     |
| 257, 328 St. Warguerite, Of. i. franz. Dep. Bosges 548, 550 St. Wartin, Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Oire 601 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Bertife-ets Worlea 605 St. Wartin Of. i. franz. Dep. Beurtife-ets Worlea 605 St. Wigel, Of. i. franz. Dep. Bosges 552 St. Wigel, Of. i. franz. Dep. Beurtje-ets St. Histori, Of. i. franz. Dep. Beurtje-ets Strahmaldhan, Of. i. franz. Dep. Beurtje-ets Strahmaldhan, Of. i. webstiererich 600 Straußerg, Of. i. Norbitrol 234, 290, 294 Strahmaldhan, M. i. derz. Salzburg 42 Strahmalderg, Of. i. Berden 497 Strehlen, St. i. Stahenenburg 165 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strengberg, Of. i. Rieberöfterreich 58 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strengberg, Of. i. Rieberöfterreich 58 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strum, Of. i. Nieberöfterreich 58 Striegau, St. i. Salgefien 162 Strumpha, B. b. Lofer i. derz. Salzburg 42 Stum, Of. i. gerz. Salzburg 42 Salzburgen, Of. i. gerz. Salzburg 42 Salzburgen, Of. i. gerz. Salzburg 42 Salz |                                            | Country Of & Missessian 400                     |
| St. Marguerite, Df. i. franz. Dep. Bodges 548, 550 St. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire . 601 St. Martin Di & i. franz. Dep. Doire . 601 St. Martin du Bochet, Df. i. franz. Dep. Seine-et-Marne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                 |
| 548, 550 Sci. Martin, Pf. i. Herz. Salzburg 46, 47, 49 Sci. Martin, Df. i. Herag. Dep. Loire 601 Sci. Martin bu Bochet, Pf. i. frang. Dep. Seine-set-Marne 580 Sci. Martin bu Bochet, Df. i. frang. Dep. 580 Sci. Martin bu Bochet, Df. i. frang. Dep. 580 Sci. Martin bu Bochet, Df. i. frang. Dep. Seine-set-Marne 580 Sci. Martin bu Bochet, Df. i. frang. Dep. Meurthe-set-Mose College 580 Sci. Martin bu Bochet, Df. i. frang. Dep. Bosges 582 Sci. Midel, Df. i. frang. Dep. Bosges 552 Sci. Midel, Df. i. frang. Dep. Bosges 552 Sci. Midel, Df. i. frang. Dep. Meurle 605 Sciotschaft, Df. i. herag. Dep. Meurle 605 Sciotschaft, Df. i. herag. Dep. Meurle 605 Sciotschaft, Df. i. herag. Dep. Meurle 605 Scircaß, Df. i. Rorbtirol 234, 290, 294 Scircaß, Df. i. Rorbtirol 234, 290, 294 Scircaß, Df. i. Rorbtirol 234, 290, 294 Scircaß, Df. i. Rorbtirol 234, 290, 294 Scircaß, Df. i. Rorbtirol 234, 290, 294 Scircaß, Df. i. Rorbtirol 234, 290, 294 Scircaßendschen, Df. i. Scieleschen 165 Scircaßendschen, Df. i. Scieleschen 165 Scircaßen, Sci. i.  | • • •                                      |                                                 |
| Et. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire 601  Et. Martin di Bochet, Df. i. franz. Dep. Seine-ete Narte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                 |
| Et. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire 601  St. Martin du Bochet, Df. i. franz. Dep. 580  St. Martin du Bochet, Df. i. franz. Dep. 580  St. Martin du Bochet, Df. i. franz. Dep. 580  St. Martin du Bochet, Df. i. franz. Dep. 580  St. Martin du Bochet, Df. i. franz. 580  St. Miljel, St. i. franz. 580  St. Miljel, St. i. franz. 580  St. Hölfel, Df. i. franz. 580  St. Hölfen, St. i. Beffen 580  Straßen, St. i. Bachen 162, 163  Strubbag, B. L. Gglefien 162, 163  Strubbag, B. b. Lofer i. perz. Salzburg 42  St. Litbain, Df. i. franz. 580  St. Litbain, Df. i. franz. 580  St. Litbain, Df. i. franz. 580  St. Litbain, Df. i. mif. Souv. Balina 360  Sumilight, Df. i. tuff. Souv. Bilina 360  Sumilight, Df. i. Rofelejien 110  Szastla,  |                                            |                                                 |
| St. Martin du Bochet, Df. i. franz. Dep. Seine-et-Narne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                 |
| Seine-et-Marne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire 601   |                                                 |
| Seine-et-Marne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Martin bu Bochet, Df. i. franz. Dep.   | Thorn, St. u. Festg. i. Posen 424, 435, 436     |
| St. Maur(e), Borort v. Haris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seine:et:Marne                             |                                                 |
| St. Max, Df. i. franz. Dep. Weurthe-et: Mosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Tiefenroth, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464 |
| Rofelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                 |
| St. Midjel, Pf. i. franz. Dep. Bodges 552 St. Midjel, St. i. franz. Dep. Reufe 605 Stockfladt, Pf. i. Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                 |
| St. Mihiel, St. i. franz. Dep. Reufe. 605 Stockftadt, Pf. i. Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                 |
| Stockstabt, Ds. i. Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                 |
| Stidhen, St. i. d. pr. Pr. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                 |
| St. Pölten, St. i. Nieberösterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Tanan &                                         |
| Straß, Df. i. Norbtirol . 234, 290, 294 Straßwalchen, M. i. Hez. Salzburg . 253 Straßenborf, Ort i. Nieberöfterreich . 60 Straßberg, St. i. Brandenburg . 165 Strehlen, St. i. Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                 |
| Strahmalchen, M. i. Herz. Salzburg . 253 Strahendorf, Ort i. Nieberöfterreich . 60 Straußberg, St. i. Brandenburg . 165 Strehla, St. i. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                 |
| Strahendorf, Ort i. Nieberösterreich . 60 Straußberg, St. i. Brandenburg . 165 Strehla, St. i. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                 |
| Straußberg, St. i. Branbenburg   165     Strehla, St. i. Sachsen   497     Strehlen, St. i. Sachsen   497     Strehlen, St. i. Schlessen   497     Strengberg, Pf. i. Nieberösterreich   58     Striegau, St. i. Schlessen   162, 163     Striegau, St. i. Schlessen   162, 163     Strubpah, W. b. Lofer i. Herz. Salzburg   42     Strubpah, W. b. Lofer i. Herz. Salzburg   42     Stum, Pf. i. Jillerthal (Nordtirol)   82     St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne   553     St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne   553     St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne   554     Sulzzeld, St. i. d. Obhel., B. A. Sichtenfels   464     Sulzzeld, K. i. d. Obhel., B. A. Sichtenfels   464     Stroflessen, Df. i. d. Baben   503     Sumbberg, Df. i. vuff. Gouv. Wilna   360     Sumbberg, Df. i. vuff. Gouv. Wilna   360     Smila, Df. i. ruff. Gouv. Wilna   362     Smila, Df. i. ruff. Gouv. Wilna   362     Smila, Df. i. ruff. Gouv. Wilna   362     Smilander (Tenting), Df. i. Lothringen   580    Taundfein, St. i. Obh., B. A. Sishmen   484, 485    Trevbiin, St. i. Bähmen   484, 485    Trevbiin, St. i. Bähmen   484, 485    Trevbiin, St. i. Wähmen   484, 485    Trevbiin, St. i. Wähmen   484, 485    Trevbiin, St. i. Wähmen   53    Trevbiin, St. i. Schep. Water   576    Trevelles, Df. i. franz. Dep. Aute-Warne   554    Trevbiin, St. i. Wähmen   53    Trevbiin, St. i. i. Doh., N. A. Sich   484    Trevbiin, St. i. Wähmen   53    Trevbiin, St. i. i. Doh., N. A. Sich   48   |                                            |                                                 |
| Strehla, St. i. Sachsen       497         Strehlen, St. i. Schlesten       162         Strengberg, Pf. i. Nieberösterreich       58         Striegau, St. i. Schlesten       162, 163         Strubpaß, W. b. Lofer i. Herz. Salzburg       42         Stum, Pf. i. Zillerthal (Nordtivol)       82         St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne       553         St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne       553         Suliszewice, Ort i. ruff. Gouv. Ralisch       104         Sulzzeld, M. i. Baben       503         Sumbberg, Df. i. Baben       503         Swila, Df. i. ruff. Gouv. Wilna       360         Swila, Df. i. ruff. Gouv. Witebst       362         Swila, Df. i. ruff. Gouv. Witha       362         Swila, Df. i. ruff. Gouv. Witha       362         Swila, Df. i. ruff. Gouv. Witha       362         Swillenort, Df. i. Sosen       454         Spillenort, Df. i. Sosen       454         Spillenort, Df. i. Sosen       454         Spillenort, Df. i. Bosen       454         Spillenort, Df. i. Sosen       454         Spillenort, Df. i. Bosen       454         Spillenort, Df. i. Bosen       454         Spillenort, Df. i. Bosen       454         Spillenort, Df. i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                 |
| Strengberg, Pf. i. Rieberöfterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Traunstein, St. i. Obb., B. A. Siz 220,         |
| Strengberg, Pf. i. Rieberöfterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 224, 250, 329                                   |
| Striegau, St. i. Schleften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strehlen, St. i. Schlesten 162             | Trautenau, St. i. Böhmen 454                    |
| Strubpah, B. b. Lofer i. herz. Salzburg 42 Stum, Pf. i. Zillerthal (Norbtirol) . 82 St. Urbain, Pf. i. franz. Dep. haute-Marne 553 St. Urbain, Pf. i. franz. Dep. haute-Marne 553 Culiszewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104 Sulzbach, St. i. d. Obpf., B. ASiz 26 Sulzfeld, M. i. Baben 503 Sumbberg, Pf. i. Baben 534 Sundberg, Of. i. ruff. Gouv. Wilna 362 Smila, Pf. i. ruff. Gouv. Witebit 362 Smir, Pf. i. ruff. Gouv. Witha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strengberg, Df. i. Rieberöfterreich 58     | Trebbin, St. i. Brandenburg 484, 485            |
| Strubpah, B. b. Lofer i. herz. Salzburg 42 Stum, Pf. i. Zillerthal (Norbtirol) . 82 St. Urbain, Pf. i. franz. Dep. haute-Marne 553 St. Urbain, Pf. i. franz. Dep. haute-Marne 553 Culiszewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104 Sulzbach, St. i. d. Obpf., B. ASiz 26 Sulzfeld, M. i. Baben 503 Sumbberg, Pf. i. Baben 534 Sundberg, Of. i. ruff. Gouv. Wilna 362 Smila, Pf. i. ruff. Gouv. Witebit 362 Smir, Pf. i. ruff. Gouv. Witha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Striegau, St. i. Schlefien 162, 163        | Trebitsch, St. i. Mahren 63                     |
| Stum, Df. i. Zillerthal (Norbtirol) . 82 St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne 553 St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne 553 Culiszewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104 Sulzzewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. v. d. Sitzewice, Ort i. d. D. D. M. Sitzewice 26 Sulzzewice, Ort i. v. v. d. Sitzewice, Ort i. v. v. v. d. Sitzewice, Ort i. v. v. v. d. Sitzewice, Ort i. v. v. v. v. d. Sitzewice, Ort i. v. v. v. v. v. d. Sitzewice, Ort i. v. d. Sitzewice, Ort i. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                 |
| St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne 553 Suliszewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104 Sulzbach, St. i. d. Obpf., B. ASiz 26 Sulzfeld, M. i. Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                 |
| Suliszewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104 Sulzsach, St. i. d. Obpf., B. ASiz 26 Sulzseld, M. i. Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                 |
| Sulzbach, St. i. b. Obpf., B. ASiz 26 Sulzfeld, M. i. Baben 503 Sumilischer, Df. i. russ. Gouv. Wilna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                 |
| Sulzseld, M. i. Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                 |
| Sumilischti, Df. i. russ. Souv. Wilna 360 Sundberg, Df. i. Vaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |                                                 |
| Sundberg, Df. i. Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                 |
| Swila, Df. i. ruff. Gouv. Witebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                 |
| Swiniarzewo, Df. i. Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                 |
| Swir, Df. i. ruff. Gouv. Wilna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                 |
| Sybillenort, Of. i. Schlessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                 |
| Tabor, St. i. Böhmen       67       Übigau, St. i. b. pr. Pr. Sachsen       477         Tänchen (Tenking), Of. i. Lothringen       580       Uffenheim, St. i. Ufr., B. A. Sig 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • •                                    |                                                 |
| <b>L.</b> Tabor, St. i. Böhmen 67 Tänchen (Tenking), Of. i. Lothringen . 580 Uffenheim, St. i. Ufr., B. A.Siş 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                 |
| Tabor, St. i. Böhmen 67 Übigau, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 477<br>Tänchen (Tenking), Of. i. Lothringen . 580 Uffenheim, St. i. Ufr., B. A.:Sip 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szastła, Df. i. Posen 454                  | Türk, Df. i. Obb., B. A. Berchtesgaben 49       |
| Tänchen (Tenting), Df. i. Lothringen . 580 Uffenheim, St. i. Ufr., B. A. Sig 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b> .                                 | u.                                              |
| Tänchen (Tenting), Df. i. Lothringen . 580 Uffenheim, St. i. Ufr., B. A. Sig 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tabor, St. i. Böhmen 67                    | Übigau, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 477           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                 |
| 201111, 21, 1. 14[t., 2. 21. Healtant a. 3. 16   agriculty, 21. t. tall. South 1510st 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tann, Df. i. Ufr., B. A. Reuftabt a. S. 76 |                                                 |

| Seite                                              | Sette                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Uhl(U)ftabt, Df. i. Mfr., B. A. Reuftabt a. A. 605 | Bitry (sle : français), St. i. franz. Dep.   |
| Ulla, Of. i. ruff. Gouv. Mohilew 363               | Marne 575, 608                               |
| Unienville, Df. i. franz. Dep. Aube 557            | Bödlamarkt, Fl. i. Oberöfterreich 58         |
| Unken, Df. b. Mellek i. Herz. Salzburg             | Bohburg, M. i. Obb., B. A. Pfaffenhofen      |
| 47, 48                                             | 86, 201                                      |
| Unterau, Df. i. Rordtirol 294                      | Boigtsborf, Df. i. Sachsen 454               |
| Unterbrud, Df. i. Obb., B. A. Laufen . 35          | Bolbers a. Jnn, Of. i. Norbtirol 86, 201,    |
| Unterfarenbach, Df. i. Mfr., B. A. Fürth 179       | 242, 257, 279                                |
| Unterlaichling, Df. i. Rb., B. A. Mallers-         | Bölkersleier, Df. i. Ufr., B. A. Hammel:     |
| borf 209, 210, 211                                 | burg                                         |
| Unterlangkampfen, Df. i. Rorbtirol 328             | Böls, Df. b. Junsbrud i. Tirol 250           |
| Unterriebern, 2B. i. Obb., B. A. Miesbach 582      | Bomp, Df. i. Nordtirol 516                   |
| Unterrobach, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 349       | Brécourt, Fl. i. franz. Dep. Bosges 552      |
| Untertürken, Df. i. Rb., B. Al. Altötting 511      | -                                            |
| Unterwallerftabt, Df. i. Obfr., B. A. Lichten-     | <b>203.</b>                                  |
| felß                                               | Baging, D. i. Obb., B. A. Laufen 39          |
| Urfahrn, Ginobe i. Obb., B. A. Rosen=              | Baipenbach, Df. i. Ufr., B. A. Hammel-       |
| heim 286, 288                                      | burg 75, 76, 78                              |
| Urspri(u)ng, subl. Bayerischzell, Grenz-           | Balchsee, Df. b. Kufftein i. Nordtirol . 5   |
| haus i. Norbtirol 230                              | Bald, Df. i. Oberöfterreich                  |
| Ujchatsch, St. i. russ. Gouv. Mohilew              | Ballerstein, M. i. Schwaben, B. A. Rörd:     |
| 362, 400                                           | lingen                                       |
| Uttenborf, Of. i. Herz. Salzburg 257               | Ballnstorf, Df. i. Oberösterreich            |
| mienvol, 21. i. Deig. Sugvity 201                  |                                              |
|                                                    | Wallwig, Df. i. Schlefien 162                |
| <b>®.</b>                                          | Barschau, Hrift, b. russ. Gouv. Warschau 104 |
| Markenana 973 : Chik 99 97 Charm.                  | Wafferburg, St. i. Obb., B. A.:Sig 220       |
| Bachmann, W. i. Obb., B. A. Trauns                 | Bafferknoten, Df. i. Obfr., B. A. Berned 454 |
| ftein                                              | Wahjuti, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 409        |
| Bannecourt, Ort i. Lothringen 605                  | Bebelwitz, Df. i. Sachsen 166                |
| Bauciennes, Ort i. franz. Dep. Marne . 600         | Weiben, St. i. b. Obpf., B. A. Reu-          |
| Baupoisson, Of. i. franz. Dep. Aube 571            | ftabt a. 20                                  |
| Belburg, St. i. Obpf., B. A. Parsberg . 22         | Beigertsheim f. Beitersheim.                 |
| Bendeuvre, Fl. i. franz. Dep. Aube 564, 568        | Weihmichel, Df. i. Rb., B. A. Landshut 199   |
| Bezelise, St. i. franz. Dep. Meurthesets           | Beifersheim, St. i. Bürttemberg 520          |
| Moselle                                            | Weilerbach, D. i. Pf., B. A. Raisers:        |
| Bicheren, Df. i. franz. Dep. Bosges 580            | [autern                                      |
| Billeloup, Df. i. franz. Dep. Aube 569             | Beilheim, St. i. Obb., B. A. Sig 248         |
| Villenaure, St. i. franz. Dep. Aube 570            | Weinheim, St. i. Baben 533                   |
| Billeneuve le Comte, Df. i. franz. Dep.            | Weis(k)main, St. i. Obfr., B. A. Lichten:    |
| Seineset:Marne                                     | fels                                         |
| Billiers aug Corneilles, Ort i. franz. Dep.        | Weißenburg a. S., St. i. Mfr., B. A.:Siş     |
| Marne 570                                          | 31, 32, 33, 334                              |
| Billiers f. M., Df. i. franz. Dep. Hautes          | Beißenfels, St. i. d. pr. Pr. Sachsen . 499  |
| Marne                                              | Wels, St. i. Oberöfterreich 57, 58, 70       |
| Bilsbiburg, M. i. Nb., B. A.:Sit 16, 70,           | Wendelstein, M. i. Mfr., B. A. Schwabach 179 |
| 191, 520                                           | Wenzweiler, Df. i. Elfaß 536                 |
| Bilseck, St. i. Obpf., B. A. Amberg 90             | Werber, Of. i. Branbenburg 483               |
| Bilshofen, St. i. Nb., B. ASiz 511                 | Wertheim, St. i. Baben 605                   |
| Bimpelles, Df. i. franz. Dep. Seinesets            | Wiederau, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen 478      |
| Marne                                              | Wielki-Wysoerke, Df. i. Posen 454            |
| Bincennes, Borort v. Paris 580                     | Wien, Spt.= u. Ref. St. v. Ofterreich 62     |
|                                                    |                                              |

| · Seite                                         | ℜ.                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MeUrichstadt, St. i. Ufr., B. A.:Siz 76         | Sette                                          |
| Melun, St. i. franz. Dep. Seine et:             | Nabburg, St. i. d. Obpf., B. A.:Siz 86         |
| Marne 601                                       | Nancy, St. u. Festg. i. franz. Dep. Meurthe:   |
| Ménil la Horgue, Ort i. franz. Dep.             | et:Moselle 580, 599                            |
| Meufe 599                                       | Narotsch, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 408         |
| Merching, Df. i. Obb., B. A. Friedberg 220      | Naffereit, Df. i. Nordtirol 266, 26            |
| Mergentheim, St. i. Württemberg 503, 520, 594   | Nauenhof, Df. i. Sachsen 349                   |
| Mery, Fl. i. franz. Dep. Aube 570               | Raumburg, St. i. d. pr. Pr. Sachsen . 469      |
| Micalischki, Df. i. russ. Gouv. Wilna 362, 403  | Redarsulm, St. i. Württemberg 50               |
| Michelau, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464   | Reilit, Df. i. Sachsen-Weimar 34:              |
| Michelwiß, Df. i. Schlesien 114                 | Nemours, St. i. franz. Dep. Seine:et:          |
| Miemingen, Df. i. Rorbtirol 266                 | Marne 60                                       |
| Mils, Of. i. Rorbtirol 262, 265                 | Reuburg a. D., St. i. Schw., B. A.Siş 52       |
| Miltenberg, St. i. Ufr., B. A.:Sit 595, 605     | Reubed, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen 47           |
| Mirkau, Df. i. Schlesien 111                    | Reuensee, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 46   |
| Mistuny, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 362           | Reuenstein, St. i. Württemberg 50              |
| Mistelfeld, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464 | Neuhaus, Df. i. Ufr., B. A. Hammels            |
| Mittelfinn, Df. i. Ufr., B. A. Brudenau 75      | burg                                           |
| Mittenwald, M. i. Obb., B. A. Garmisch 301      | Reuhaus, W. i. Obb., B. A. Miesbach . 58       |
| Mitterfill, M. i. Herz. Salzburg 257            | Reuhof, M. i. Mfr., B. A. Reuftabt a. A. 16    |
| Mja(b)rsol, Df. i. russ. Gouv. Wilna 403, 407   | Reuhof b. Hötting, Hof i. Rorbtirol 271, 27    |
| Mlawa, St. i. ruff. Gouv. Plozt 355             | Neumarkt a. R., M. i. Obb., B. A. Mühl:        |
| Möblau, Ort i. Mähren 61                        | borf                                           |
| Mömlingen, W. i. Ufr., B. A. Obernburg 595      | Neumarkt i. Obpf., St. u. B. A.: Sit, 74,      |
| Monkowitschi, Df. i. ruff. Gouv. Wilna          | 79, 90, 187, 51                                |
| 362, 407                                        | Reunkirchen a. Brand, M. i. Obfr., B. A.       |
| Montargis, St. i. franz. Dep. Loire 601         | Forchheim                                      |
| Montgueux, Ort i. franz. Dep. Aube 563          | Neudtting, St. i. Obb., B. A. Altötting 52     |
| Montreuil aug Lions, Df. i. franz. Dep.         | Reuses a. S., Df. i. Ufr., B. A. Gerolzhofen 7 |
| Aisne 600                                       | Reustadt a. A., St. i. Mfr., B. A.:Siş         |
| Moosbach, Df. i. Obb., B. A. Rojenheim 250      | 76, 166, 167, 179, 202, 334, 605, 61           |
| Moosburg, St. i. Obb., B. A. Freifing 16, 219   | Reuftabt a. D., St. i. Rb., B. A. Rel:         |
| Mooswacht, Hof b. Hirschichl i. Herz.           | heim                                           |
| Salzburg 49                                     | Neustadt (a. Mömling), St. i. Heffen 595, 59   |
| Mörchingen, St. i. Lothringen 580               | Reuftabt, Df. i. Sachsen 45                    |
| Morvillers, Df. i. franz. Dep. Aube 554, 555    | Reuftabt, St. i. Sachsen-Coburg 46             |
| Mosach, W. i. Obb., B. A. München 35            | Reun(i)senburg, Df. i. Heffen 53               |
| Mosarz, Df. i. russ. Gouv. Mohilew 362          | Rieberau, Df. i. Rorbtirol 28                  |
| Moselach, Df. i. Schlesien 114                  | Rieberauborf, Df. i. Obb., B. A. Rosen:        |
| Motschung, Df. i. russ. Gouv. Suwalki . 359     | heim                                           |
| Moutier:Amen, Df. i. franz. Dep. Aube 564       | Riederbreitenbach, Df. i. Nordtirol 32         |
| Mühlhausen, Df. i. Rb., B. A. Relheim 202       | Niebergörsborf, Df. i. Brandenburg 48          |
| Münchberg, St. i. Obfr., B. A.Sit 91            | Riebernborf, Df. i. Rorbtirol 32               |
| München, Hpt. u. Res. St. v. Bagern             | Rieberneuching, Df. i. Obb., B. A. Erding 1    |
| 12, 34, 63, 193, 220, 301, 322, 324,            | Rieszava, Df. i. Posen 43                      |
| 325, 331, 501                                   | Rikolaiken, St. i. Oftpr 356, 35               |
| Münchweiler, Df. i. b. Pf., B. A. Kufel 596     | Rogent f. S., St. i. franz. Dep. Aube . 56     |
| Münnerstadt, St. i. Ufr., B. A.: Sit 76         | Rompatelize, Df. i. franz. Dep. Bosges 55      |
| Münfter, Df. i. heffen 595                      | Rordhalben, M. i. Obfr., B. A. Teuschnis 34    |
| Murnau, M. i. Obb., B. A. Beilheim              | Rördlingen, St. i. Schwaben, B. ASit 29        |
| 949 940 959 904                                 | Mollon St : Station 34                         |

| Seite                                                          | <b>\$.</b>                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nürnberg, St. i. Mfr., B. ASiz 32,•                            | Seite                                                          |
| 178, 180, 303, 334, 345, 348, 421,                             | Pang, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim . 282                       |
| 454, 501, 506, 540, 581, 583, 605,                             | Bansborf, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen 478                        |
| 627, 664                                                       | Paplix, Df. i. Brandenburg 483                                 |
| Rußborf, Of. i. Obb., B. A. Rosenheim . 307                    | Pappenheim, St. i. Mfr., B. A. Weißens                         |
| Nymphenburg, jest Stadtteil v. München 13                      | burg 506, 540                                                  |
|                                                                | Paris, Hptft. v. Frankreich 578                                |
| £.                                                             | Pasching, Df. i. Oberöfterreich 70                             |
| - '                                                            | Bavillon, Df. i. franz. Dep. Aube 558                          |
| Oberau, Of. i. Rorbtirol 288, 294                              | Pegau, St. i. Sachsen 166                                      |
| Oberaudorf, Of. i. Obb., B. A. Rosen=                          | Begnit, St. i. Mfr., B. ASit 454                               |
| heim                                                           | Beiß, Df. i. Obb., B. A. München 307                           |
| Oberflinschbach, Df. i. Obb., B. A. Rosen-                     | Beitschenborf, Df. i. Oftpr 357                                |
| heim 247                                                       | Benig, St. i. Sachsen 469                                      |
| Obergorwit, Df. b. Dresben i. Sachsen . 469                    | Pentig, Ort i. Schlesien 350                                   |
| Oberlaichling, Df. i. Ab., B. A. Mallers:                      | Pfaffenburg, St. i. Nb., B. A.:Siş 16                          |
| borf                                                           | Pfaffenhofen, St. i. Obb., B. A.Siş 34                         |
| Oberlangkampfen, Df. i. Nordtirol 287                          | Pfarrfirchen, St. i. Nb., B. ASit 85                           |
| Obermoschel, St. i. d. Pf., B. A. Kirch=                       | Pfeffenhausen, St. i. Rb., B. A. Rotten:                       |
| heimbolanden                                                   | burg 168, 179, 196, 200, 334, 520                              |
| Obernburg, St. i. Ufr., B. A.: Sig 595, 605                    | Pfettrach, Of. i. Nb., B. A. Landshut . 191                    |
| Oberndorf, Df. b. Wörgli, Nordtirol 320, 328                   | Biaffutten, Df. i. Oftpr                                       |
| Oberndorf, Df. i. Obb., B. A. Cbersberg 39                     | Pitau, Df. i. Schlesten 119                                    |
| Oberfinn, Df. i. Ufr., B. A. Brüdenau . 75                     | Piljona, Ort i. ruff. Gouv. Suwalki 359                        |
| Obersöchering, Df. i. Obb., B. A. Weil:                        | Pirchwig, Df. i. Schlesten 144, 148                            |
| heim 248, 249<br>Oberwallerftabt, Df. i. Obfr., B. A. Lichten: | Pirna, St. i. Sachsen 454                                      |
| fels                                                           | Plancy, St. i. franz. Dep. Aube 570 Plauen, St. i. Sachsen 427 |
| Oberwiesen(sa), Df. i. Sachsen 469                             | Plissa, Fleden i. russ. Gouv. Wilna 399                        |
| Obing, Df. i. Obb., B. A. Wasserburg . 39                      | Plozk, Hrtft. b. ruff. Gouv. Plozk 424                         |
| Deran, St. i. Sachsen                                          | Boborischau, Df. i. Schlesien 138, 140                         |
| Obernheim, St. i. Heffen 605                                   | Bogorzelleh, Df. i. Schlefien 157                              |
| Offenburg, St. i. Baben 503, 535                               | Bölling, Df. i. d. Obpf., B. A. Reumarkt 90                    |
| Offenthal, Df. i. Heffen 533                                   | Bolnisch-Reuborf, Df. i. Schlesien . 105, 107                  |
| Öhringen, St. i. Württemberg 503                               | Bologe, St. i. ruff. Goup. Witebst 364,                        |
| Ollabot, Ort i. Posen 104                                      | 366, 382, 391, 393, 399                                        |
| Dis, St. i. Schlesien                                          | Bomary, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 361                           |
| Ölsig, Df. i. b. pr. Br. Sachsen 478                           | Ponjatowo, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 355                        |
| Oltingen, Df. i. Elsaß 536                                     | Bont à Mouffon, St. i. frang. Dep. Meufe 606                   |
| Oppeln, St. i. Schlefien 118, 141, 143,                        | Poppelau, Df. i. Schlefien 118                                 |
| 144, 148                                                       | Portieux f. M., Df. b. Charmes i. franz.                       |
| Oppenheim, St. i. Heffen 581, 596, 605                         | Dep. Vogges                                                    |
| Oriechowno, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 399                     | Poschwitz, St. i. Schlesien 454                                |
| Dichat, St. i. Sachsen 498                                     | Bosen, Hptft. v. Posen 351, 353, 424                           |
| Diet-Borozued, Df. i. ruff. Gouv. Warschau 454                 | Potsbam, St. i. Brandenburg 484                                |
| Dsterode, Fl. i. d. pr. Pr. Sachsen 478                        | Pottenftein, St. i. Obfr., B. A. Begnit 80, 86                 |
| Oftheim, Df. i. Elfaß 546                                      | Premier-Fait, Df. i. franz. Dep. Aube . 570                    |
| Oftrowlany, Of. i. ruff. Gouv. Mohilem 364                     | Premsborf, Df. i. Branbenburg 48:                              |
| Otterfing, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . 249                   | Pregfeld, M. i. Obfr., B. A. Cbermannstadt &                   |
| Otting, Df. i. Obb., B. A. Laufen 39                           | Pringy, Df. i. franz. Dep. Marne 578                           |
| Duffon & Q Df i franz Don Raire 601                            | Mrintofen Df i Mh & W Mallershorf 210                          |

| Seite                                          | Ecite                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prismeniga, Gut b. Poloze i. ruff. Goup.       | Riem, Df. i. Dbb., B. A. München 12               |
| Witebst                                        | Ringsheim, Df. i. Baben 535                       |
| Brochy, Df. i. Posen                           | Rinklingen, Df. i. Baben 503                      |
| Brotolojdus, Df. i. Schlefien 454              | Roditsch, Df. i. Schleften 143                    |
| Prunay, Of. i. franz. Dep. Aube 558            | Rogau, Df. i. Schlesien 140                       |
| Pruntrut (Porrentrui[y]), St. i. d. Schweiz    | Rohr, M. i. Rb., B. A. Relheim 74                 |
| 536, 538                                       |                                                   |
|                                                | Roit, Ort i. Brandenburg 91                       |
| Brutting, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim 250     | Ronneburg, St. i. Sachsen-Altenburg . 349         |
| Ptiening, Df. i. Obb., B. A. Erbing. 191       | Roppen, Of. i. Branbenburg 163                    |
| Bubliszti, Ort i. Posen                        | Roppen, Df. i. Rorbtirol 260                      |
| Rub(e)wit, St. i. Posen                        | Rosenborf, Df. i. Sachsen 469                     |
| Pultust, St. i. ruff. Gouv. Lomza 424          | Rosenheim, St. i. Obb., B. A. Sig 229,            |
| Phichno, Df. i. ruff. Gouv. Mohilem 401        | 312, 320, 329, 513                                |
| Ω.                                             | Rosenthal, Df. i. Schlesten 108                   |
| · <del>-</del> ·                               | Roth, St. i. Mfr., B. A. Schwabach 540, 584       |
| Quincil, Df. i. franz. Dep. Seine-et-Marne 576 | Rothenberg f. Rottenberg.                         |
| <b>91.</b>                                     | Rothenburg a. T., St. i. Mfr., B. A.:Siş          |
| <b>91.</b>                                     | 79, 520, 594                                      |
| Rabheim, W. in Heffen 595                      | Rothnauslig, Df. i. Sachsen 470                   |
| Rabiejew (Radziejów), St. i. russ. Gouv.       | Rottach, Df. i. Obb., B. A. Miesbach . 324        |
| Warschau                                       | Rotted, B. i. Obb., B. A. Miesbach 582            |
| Raibach, Df. i. Heffen 595                     | Rottenberg, ehem. Feste b. Schnaittach i.         |
| Rambervillers, St. i. frang. Dep. Bosges 552   | Mfr 297, 302, 303, 465, 584, 735                  |
| Ramersborf, Df. i. Obb., B. A. München 248     | Rottenburg, M. i. Rb., B. A.:Sig 22               |
| Rappoltsweiler, St. i. Elfaß 546               | Rubring, Df. i. Oberöfterreich 58                 |
| Raftatt, St. u. Feftg. i. Baben 583            | Rudingen, Df. i. Heffen-Raffau 524                |
| Raszkow, St. i. Pofen 103                      | Rubła, Df. i. ruff. Gouv. Suwalti 359             |
| Ratibor, St. i. Schlesien 142                  | Rubnia, Df. i. ruff. Gouv. Mohilem 398            |
| Rattenberg, St. u. Festg. i. Tirol 82, 234,    | Rubolftabt, Hptft. v. Schwarzburg-Rubol-          |
| 245, 246, 287, 289, 292, 293, 294,             | ftabt                                             |
| 312, 320, 327, 331                             | Rudoshany, Df. i. ruff. Gouv. Wilna . 362         |
| Raville, Df. i. franz. Dep. Meurthesets        | Rutoing, Df. i. ruff. Gouv. Bilna 412             |
| Mofelle                                        | Rumschischti, Df. i. ruff. Gouv. Suwalki 418      |
| Redenfelben, Df. i. Obb., B. A. Rofens         | Ründlingen f. Rinklingen.                         |
| heim 247                                       | Rungis, Borort v. Paris 578                       |
| Regensburg, Sptft. b. Obpf 217, 218, 219       | Rupt, Df. i. franz. Dep. Saute-Marne . 553        |
| Reicharbsgrimma, D. i. Sachsen 454             | Rüsborf, Df. i. Brandenburg 485                   |
| Reichenberg, St. i. Bohmen 454                 |                                                   |
| Reichenhall, St. i. Dbb., B. A. Berchtes:      | €.                                                |
| gaben 40, 42, 47, 57, 220                      | Saarbrüden, St. i. b. Rheinproving 597, 605       |
| Reichersborf, Df. i. Rb., B. A. Landshut 191   | Saarburg, St. i. Lothringen 581                   |
| Reichmannsborf, Df. i. Sachsen-Reiningen 468   | Saargemund, St. i. Lothringen' 580                |
| Reinschborf, Df. i. Schlefien 123, 125, 129,   | Sabozkiste, Df. i. ruff. Gouv. Lomscha . 425      |
| 132, 133, 134, 136, 137, 140                   | Sacharang, Df. i. Obb., B. A. Traunstein          |
| Reit, Df. b. Birl in Norbtirol 516             | 226, 227                                          |
| Rengsheim f. Ringsheim.                        | Salomjanka, Df. i. ruff. Gouv. Wilna . 413        |
| Reuth, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 465         | Salzburg, Festg. u. Hptst. d. Herz. Salz:         |
| Reut im Binkel, Df. i. Obb., B. A. Traun-      | burg 39, 56, 250, 254, 304, 323, 329              |
| ftein 54                                       | Sandersdorf, Df. i. d. Obpf., B. A. Beiln:        |
| Reynel, Ort i. franz. Dep. Haute-Marne 553     | gries                                             |
| Richen, B. i. Heffen 595                       | Schambach, Df. i. b. Obpf., B. A. Barsberg 188    |
|                                                | Currently with the weeking the stee pursuanty 100 |

| Seite                                            | Seite                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Schebetein, Df. i. Mähren 63                     | Sens, St. i. franz. Dep. Yonne 605             |
| Scheibelwit, Df. i. Schlefien 114                | Serbonnes, Ort i. franz. Dep. Yonne . 559      |
| Scheinselb, St. i. Mfr., B. ASig 80              | Sergines, Ort i. franz. Dep. Yonne 559         |
| Schiblowo, Df. i. ruff. Gouv. Plozt 355          | Seubelsborf, Df. i. Obfr., B. A. Lichten:      |
| Schierling, Df. i. Rb., B. A. Mallersborf        | fels 464                                       |
| 206, 207, 208, 210, 220                          | Seuffertsheim, Df. i. Sachsen 498              |
| Schifferstadt, Df. i. b. Pf., B. A. Speyer 581   | Senba, St. i. b. pr. Br. Sachsen . 490, 491    |
| Schilba, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 483           | Sezannes, St. i. franz. Dep. Marne 576         |
| Schinsreuth, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464 | Shishmory, Df. i. russ. Gouv. Suwalti          |
| Schleubig, St. i. d. pr. Pr. Sachsen 498         | 359, 417, 418                                  |
| Schleching, Df. i. Obb., B. A. Traunstein 53     | Sibory, Df. i. ruff. Gouv. Suwalki 358         |
| Schleibig, Df. i. Schlesien 110                  | Siegenburg, Df. i. Rb., B. A. Kelheim          |
| Schleiß, St. i. Reuß j. L 166                    | 180, 200                                       |
| Schlieben, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 478         | Siegersborf, Ort i. Schlesien 350              |
|                                                  | Siegsborf, Df. i. Obb., B. A. Traunstein 59    |
| Schlierbach, Df. i. Heffen 595                   | Sienkowitsche, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 388  |
| Schlitters, Of. i. Rordtirol 234                 |                                                |
| Schlüffelseld, St. i. Obstr., B. A. Hods         | Simbach, Df. i. Rb., B. A. Pfarrkirchen        |
| ftabt a. A 28                                    | 85, 511                                        |
| Schnaittach, M. i. Mfr., B. A. Hersbruck         | Simno, Df. i. ruff. Gouv. Suwalki 359          |
| 26, 74, 79, 80, 187                              | Sifa, Df. i. ruff. Goup. Bitebst 362           |
| Schnaizlreuth, B. i. Obb., B. A. Berchtes:       | Steudit siehe Schleudit.                       |
| gaben                                            | Skibino, Df. i. Pofen 454                      |
| Schneeberg, St. i. Sachsen 454                   | Slobodia, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411         |
| Schney', Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels         | Sob(j)eslau, St. i. Böhmen 67                  |
| <b>464, 468</b>                                  | Sokolowo, Df. i. ruff. Gouv. Plozk 355         |
| Schönwies, Df. i. Norbtirol 262                  | Söll, Df. i. Rordtirol 327, 330                |
| Schreibendorf, Df. i. Schlesien 114              | Soly, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411             |
| Schulzendorf, M. i. Brandenburg . 163, 165       | Sommer(onne)feld, M. i. Sachsen-Coburg 468     |
| Schumsk, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 411            | Sonnenwalbe, St. i. Brandenburg 477            |
| Schwabach, St. i. Mfr., B. A.:Siz 32,            | Sorau, St. i. d. RiedLaufit 427                |
| 187, 334, 727, 735                               | Sorno, Df. i. b. Ried. Laufit 476              |
| Schwabing, jest Stadteil v. Minchen . 39         | Soulaines, Df. i. frang. Dep. Aube 554         |
| Schwanenftadt, St. i. Oberöfterreich 58          | Spas, Df. i. ruff. Gouv. Witebst 371           |
| Schwarzbach, Df. i. Obb., B. A. Berchtes:        | Spiefen, Df. i. b. Rheinproving 597            |
| gaben 41                                         | Spremberg, St. i. b. Nied. Laufit 424          |
| Schwarzbruck, Df. i. Weftpreußen 453             | Stadtamhof, St. u. Borft. v. Regensburg        |
| Schwaz, St. i. Nordtirol 82, 234, 279            | 86, 186, 187, 188                              |
| Schwegenheim, Df. i. d. Pf., B. A. Ger=          | Stampen, St. in Schlesien 104                  |
| mersheim 581                                     | Starkenbach, St. i. Böhmen 454                 |
| Schweinfurt a. M. 73, 74, 76, 78, 297,           | Starnberg, Df. i. Obb., B. A. München II 248   |
| 298, 299                                         | Starosten, St. i. Ostpreußen 358               |
| Schwegingen, St. i. Baben 533                    | Statenborf, Df. i. Nieberösterreich 60         |
| Schwürdig, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464   | Staubham, B. i. Obb., B. A. Wafferburg 39      |
| Sedbach, Df. i. Heffen-Raffau 532                | St. Avold, St. i. Lothringen 598, 605          |
| Seefeld, Df. i. Rorbtirol 516                    | Stein a. D., St. i. Rieberöfterreich 60        |
| Seelow, St. i. Branbenburg 163                   |                                                |
| Seligenthal, Borst. v. Landshut 194              | Steinau a. D., St. i. Schlesien 454            |
| Sembowez, Df. im ruff. Gouv. Plozi               | Steinberg, Df. b. Rattenberg i. Tirol 289, 582 |
|                                                  | Steinborf, W. i. Herz. Salzburg 257            |
| Semblat De i Getter 505                          | Steinmauern, Df. i. Baben 503                  |
| Semb(b)t, Df. i. Heffen 595                      | Steinwiesen, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 166   |
| Semoine, Fl. i. franz. Dep. Marne 580            | Stetten, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels . 464 |
| Rickling Panial Roper 5 and Post II              | EO                                             |

| Seite                                          | Seite .                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stettfelb, Df. i. Ufr., B. A. haffurt 74       | Tannières, Ort i. franz. Dep. Yonne . 601                                         |
| St. Die, St. i. frang. Dep. Bosges 546,        | Taubenheim, Df. i. Sachsen 454                                                    |
| 547, 548, 550, 551                             | Tauberbischofsheim, St. i. Baben 595                                              |
| St. Dizier, St. i. franz. Dep. Haute:          | Tagenbach, M. i. Herz. Salzburg 257                                               |
| Marne 605                                      | Tegernsee, Df. in Obb., B. A. Miesbach                                            |
| St. Hilaire, Ort i. franz. Dep. Aube 563       | 582, 583                                                                          |
| St. Jean les beur Jumelles, Df. i. franz.      | ·                                                                                 |
| Dep. Seine-et-Marne 600                        | Teisenborf, M. i. Obb., B. A. Laufen 220, 253<br>Telss, Os. i. Rorbtirol 259, 266 |
|                                                | Zetis, 20. t. statuttat                                                           |
| St. Ingbert, St. i. d. Rheinproving 597        | Terfens, Df. i. Norbtirol                                                         |
| St. Johann, Df. i. Herz. Salzburg 255,         | Teuchel, Df. b. Wittenberg 488                                                    |
| 257, 323                                       | Thalmassing, Df. i. Rb., B. A. Relheim 213                                        |
| St. Marguerite, Df. i. franz. Dep. Bosges      | Thiemendorf, Ort i. Brandenburg 91                                                |
| 548, 550                                       | Thierbach, Of. i. Nordtirol 294                                                   |
| St. Martin, Df. i. Herz. Salzburg 46, 47, 49   | Thierberg, Df. i. Obb., B. A. Rosenheim 250                                       |
| St. Martin, Df. i. franz. Dep. Loire 601       | Thiersee, Of. i. Norbtirol 283, 330, 563                                          |
| St. Martin bu Bochet, Df. i. franz. Dep.       | Thorn, St. u. Festg. i. Posen 424, 435, 436                                       |
| Seinesets-Marne 580                            | Thumeringen, Df. i. Baben 536                                                     |
| St. Maur(e), Borort v. Paris 580               | Tiefenroth, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels 464                                   |
| St. Mar, Df. i. franz. Dep. Meurthe:et:        | Tinnec, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch 104                                            |
| Mofelle                                        | Tolg, M. i. Obb., B. A. München II. 240,                                          |
| St. Michel, Df. i. franz. Dep. Bosges . 552    | <b>253</b> , 324                                                                  |
| St. Mibiel, St. i. frang. Dep. Reufe 605       | Torcy (Gr. u. Pet.), Dfr. i. franz. Dep.                                          |
| Stodftadt, Df. i. Beffen 596                   | Aube 570                                                                          |
| Stößen, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 469          | Torgau, St. u. Festg. i. b. pr. Pr.                                               |
| St. Bolten, St. i. Rieberöfterreich 58         | Sachsen 166, 494, 497                                                             |
| Straß, Df. i. Norbtirol 234, 290, 294          | Törzbach siehe Dörzbach.                                                          |
| Strafmalchen, M. i. Herz. Salzburg 253         | Toul, St. u. Festg. i. franz. Dep. Reurthe-                                       |
| Strapenborf, Ort i. Rieberöfterreich 60        | et=Moselle 599                                                                    |
| · · ·                                          |                                                                                   |
| Strausberg, St. i. Brandenburg 165             | Traunstein, St. i. Obb., B. A.Sig 220,                                            |
| Strehla, St. i. Sachsen                        | 224, 250, 329                                                                     |
| Strehlen, St. i. Schlessen 162                 | Trautenau, St. i. Böhmen 454                                                      |
| Strengberg, Df. i. Rieberöfterreich 58         | Trebbin, St. i. Brandenburg 484, 485                                              |
| Striegau, St. i. Schlefien 162, 163            | Trebitsch, St. i. Mähren                                                          |
| Strubpaß, B. b. Lofer i. Herz. Salzburg 42     | Trefols, Of. i. franz. Dep. Marne 576                                             |
| Stum, Df. i. Zillerthal (Rordtirol) 82         | Tremessen, St. i. Posen                                                           |
| St. Urbain, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne 553 | Tremilly, Df. i. franz. Dep. Haute-Marne 554                                      |
| Suliszewice, Ort i. ruff. Gouv. Kalisch . 104  | Trieb, Df. i. Obfr., B. A. Lichtenfels . 464                                      |
| Sulzbach, St. i. b. Obpf., B. A.:Siz . 26      | Troki, St. i. ruff. Gouv. Wilna 361                                               |
| Sulzfeld, M. i. Baden 503                      | Troffenfeld, Df. i. Obfr., B. A. Bayreuth 465                                     |
| Sumilischti, Df. i. russ. Gouv. Wilna . 360    | Troftberg, M. i. Obb., B. A. Traunstein 513                                       |
| Sunbberg, Df. i. Baben 534                     | Trouan, Df. i. franz. Dep. Aube 570                                               |
| Swila, Df. i. ruff. Gouv. Witebst 362          | Tropes, Sptft. b. franz. Dep. Aube 557,                                           |
| Swiniarzewo, Df. i. Posen 454                  | 558, 564, 605                                                                     |
| Swir, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 362             | Trzebowo, Df. i. Posen                                                            |
| Sybillenort, Df. i. Schlesien 110              | Tschermiza, Df. i. ruff. Gouv. Minst . 402                                        |
| Szastla, Df. i. Bofen 454                      | Türf, Df. i. Obb., B. A. Berchtesgaben 49                                         |
| <b>3.</b>                                      | u.                                                                                |
|                                                |                                                                                   |
| Tabor, St. i. Böhmen 67                        | Ubigan, St. i. b. pr. Pr. Sachsen 477                                             |
| Tänchen (Tenking), Df. i. Lothringen . 580     | Uffenheim, St. i. Ufr., B. A.Sis 166                                              |
| Ann, Df. i. Ufr., B. A. Reuftadt a. S. 76      | Ugosatsa, Of. i. russ. Gouv. Plozi 355                                            |

| Seite                                            | Selte                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uhl(U)ftadt, Of. i. Mfr., B.A. Reuftadt a.A. 605 | Bitry (:le:français), St. i. franz. Dep.                                                                                |
| Ulla, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew 363             | Marne 575, 605                                                                                                          |
| Unienville, Df. i. franz. Dep. Aube 557          | Bödlamarkt, Fl. i. Oberösterreich 58                                                                                    |
| Unken, Df. b. Mellek i. Herz. Salzburg           | Bohburg, M. i. Obb., B. A. Pfaffenhofen                                                                                 |
| 47, 48                                           | 86, 201                                                                                                                 |
| Unterau, Of. i. Rordtirol 294                    | Boigtsborf, Df. i. Sachsen 454                                                                                          |
| Unterbruck, Df. i. Obb., B. A. Laufen . 35       | Bolbers a. Jnn, Of. i. Norbtirol 86, 201,                                                                               |
| Unterfarenbach, Df. i. Mfr., B. A. Fürth 179     | 242, 257, 279                                                                                                           |
| Unterlaichling, Df. i. Nb., B. A. Mallers-       | Bölkersleier, Df. i. Ufr., B. A. Hammel-                                                                                |
| borf 209, 210, 211                               | burg 75                                                                                                                 |
| Unterlangkampfen, Of. i. Norbtirol 328           | Böls, Df. b. Innsbruck i. Tirol 250                                                                                     |
| Unterriebern, W. i. Obb., B. A. Miesbach 582     | Bomp, Of. i. Rorbtirol 516                                                                                              |
| Unterrodach, Df. i. Obfr., B. A. Kronach 349     | Brécourt, Fl. i. franz. Dep. Bosges 552                                                                                 |
| Untertürken, Df. i. Rb., B. A. Altötting 511     |                                                                                                                         |
| Unterwallerftabt, Df. i. Obfr., B. A. Lichten-   | 28.                                                                                                                     |
| felb                                             | Baging, M. i. Obb., B. A. Laufen 39                                                                                     |
| Urfahrn, Einöbe i. Obb., B. A. Rosen-            | Baigenbach, Df. i. Ufr., B. A. Hammel:                                                                                  |
| heim 286, 288                                    | burg 75, 76, 78                                                                                                         |
| Urspri(u)ng, sübl. Bayerischzell, Grenz-         | Walchsee, Df. b. Rufftein i. Nordtirol . 54                                                                             |
| haus i. Norbtirol 230                            | Balb, Df. i. Oberöfterreich 257                                                                                         |
| Uschaffc, St. i. ruff. Gouv. Mohilew             | Ballerftein, M. i. Schwaben, B. A. Nörb:                                                                                |
| 362, 400                                         | lingen                                                                                                                  |
| Uttendorf, Df. i. Herz. Salzburg 257             | Ballnstorf, Df. i. Oberöfterreich 258                                                                                   |
| , top is greek confirmed to a confirmation       | Wallwis, Df. i. Schlefien 163                                                                                           |
| <b>.</b>                                         | Warschau, Hptft. d. ruff. Gouv. Warschau 104                                                                            |
| <b>v.</b>                                        | Wafferburg, St. i. Obb., B. A.: Sig 220                                                                                 |
| Bachmann, W. i. Obb., B. A. Trauns               | Wasserknoten, Df. i. Obfr., B. A. Berned 454                                                                            |
| ftein 53                                         | Bakjuki, Df. i. ruff. Gouv. Wilna 409                                                                                   |
| Bannecourt, Drt i. Lothringen 605                | Webelwig, Df. i. Sachsen 166                                                                                            |
| Lauciennes, Ort i. franz. Dep. Marne . 600       | Weiben, St. i. b. Obpf., B. A. Reu-                                                                                     |
| Baupoisson, Df. i. franz. Dep. Aube 571          | ftadt a. 28                                                                                                             |
| Belburg, St. i. Obpf., B. A. Parsberg . 22       | Weigertsheim f. Weikersheim.                                                                                            |
| Bendeuvre, Fl. i. franz. Dep. Aube 564, 568      | Weihmichel, Df. i. Rb., B. A. Landshut 199                                                                              |
| Bezelise, St. i. franz. Dep. Meurthesets         | Beikersheim, St. i. Bürttemberg 520                                                                                     |
| Moselle                                          | Weilerbach, D. i. Pf., B. A. Raifers:                                                                                   |
| Bicheren, Df. i. franz. Dep. Bosges 580          | lautern 596                                                                                                             |
| Billeloup, Df. i. franz. Dep. Aube 569           | Beilheim, St. i. Dbb., B. A.:Sig 248                                                                                    |
| Billenaure, St. i. franz. Dep. Aube 570          | Weinheim, St. i. Baben 533                                                                                              |
| Billeneuve le Comte, Df. i. franz. Dep.          | Weis(g)main, St. i. Obfr., B. A. Lichten:                                                                               |
| Seine=et=Marne                                   | fels 349                                                                                                                |
| Billiers aug Corneilles, Ort i. franz. Dep.      | Weißenburg a. S., St. i. Mfr., B. ASig                                                                                  |
| Marne 570                                        | 31, 32, 33, 334                                                                                                         |
| Billiers f. M., Df. i. franz. Dep. Haute:        | Weißenfels, St. i. b. pr. Pr. Sachsen . 499                                                                             |
| Marne                                            | Wels, St. i. Oberösterreich 57, 58, 70                                                                                  |
| Bilsbiburg, M. i. Nb., B. A.:Siş 16, 70,         | Wenbelstein, M. i. Mfr., B. A. Schwabach 179                                                                            |
| 191, 520                                         | Bengweiler, Df. i. Elsaß 536                                                                                            |
| Bilsed, St. i. Obpf., B. A. Amberg 90            | Berber, Df. i. Branbenburg 483                                                                                          |
| Bilshofen, St. i. Nb., B. A.:Sig 511             | Bertheim, St. i. Baben 605                                                                                              |
| Bimpelles, Df. i. franz. Dep. Seinesets          | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                 |
|                                                  | Miebergu, Df. i. d. nr Ar Sachsen 478                                                                                   |
| Marne 5.co                                       | Mieberau, Df. i. b. pr. Pr. Sachsen . 478 Mielfi-Musaerte Of i Nasen . 454                                              |
| Rarne                                            | Miederau, Df. i. d. pr. Pr. Sachsen 478<br>Mielki-Wysoerke, Df. i. Posen 454<br>Wien. Kot.: u. Resest. p. Österreich 62 |

| Setie                                         | Seite                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wiencowo, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew . 368    | Wolfsmünster, Df. i. Ufr., B. A. Hammel:     |
| Wierzbirzanow, Df. i. Posen 454               | burg                                         |
| Wiefa, Df. i. Schlesten 350                   | Wolja, Of. i. ruff. Gouv. Plozt 354          |
| Wi(e)senbach, Df. i. franz. Dep. Bosges 547   | Bolinez, Df. i. ruff. Gouv. Bitebet 365      |
| Wiesentseld, Df. i. Obfr., B. A. Eber:        | Woltenstein, St. i. Sachsen 454              |
| mannftabt                                     | Bolmsborf, Df. i. Schleften 163              |
| Wietrino, Df. i. ruff. Gouv. Mohilew . 399    | Wörgl, Df. i. Norbtirol 250, 280, 281,       |
| Wilbschönau, Landsch. i. Norbtirol 288,       | 287, 288, 294, 311, 320, 323, 327, 330       |
| 294, 295                                      | Worms, St. i. Heffen 581                     |
| Wileika, Fl. i. ruff. Gouv. Wilna . 407, 408  | Woron, Df. i. ruff. Gouv. Mohilem 401        |
| Wilferbingen, Df. i. Baben 508                | Wurschen, Df. i. Sachsen 349                 |
| Willenberg, St. i. Oftpreußen 355, 357,       | Würzburg, Hptft. v. Ufr. 31, 73, 503,        |
| 421, 425                                      | 581, 605, 615                                |
| Wilna, Hotft. b. ruff. Gouv. Wilna 361, 414   | Wurzen, St. i. Sachsen 498                   |
| Wilsbruff, St. i. Sachsen 91                  | Bustamorbach, W. i. Hessen 595               |
| Wilten, Df. b. Innsbrud i. Rorbtirol          |                                              |
| 237, 238, 243, 244, 249, 259, 273, 274,       | 9                                            |
| 275, 278, 403                                 | <b>3</b> •                                   |
| Windheim, Df. i. Ufr., B. A. Sammel-          | Zabern, St. i. Elsaß 581                     |
| burg                                          | Rabniet, Df. i. Schlefien 148                |
| Windsheim, St. i. Mfr., B. A. Uffen-          | Zaipkofen, Df. i. Ab., B. A. Mallersborf 86  |
| heim                                          | Batrzewo, Df. i. Posen 454                   |
| Winiary, Df. i. ruff. Gouv. Kalisch 103, 104  | Bairzyn, Df. i. ruff. Gouv. Ralisch 454      |
| Winklheim, Hof b. Wörgl i. Norbtirol          | Bams, Df. i. Rorbtirol 260, 261, 262         |
| 320, 322                                      | Bell, Df. b. Rufftein i. Rorbtirol 232, 257, |
| Winzerle, Df. i. Sachsen-Beimar 468           | 292, 314                                     |
| Wirchenblatt, Ort in Branbenburg 91           | Bell, M. i. Zillerthal (Rorbtirol) 291       |
| Wittenberg, St. u. Festg. i. b. pr. Pr.       | Beulenroba, St. i. Reuf a. L 166             |
| Sachsen 488                                   | Zierniki, Df. i. Posen 353                   |
| Witterau f. Wieberau.                         | Binna, St. i. Branbenburg 483, 485           |
| Wittinnen, Df. i. Oftpreußen 358              | Birl, Of. i. Nordtirol 266, 268, 516         |
| Wloz(c)lawet, St. i. ruff. Gouv. Warschau     | Bnaim, St. i. Mahren 60                      |
| 353, 432                                      | Bobten, St. i. Schlesien 162                 |
| Woistom, Of. i. russ. Gouv. Wilna 409         | Boffen, St. i. Brandenburg 166               |
| Wolfratshausen, M. i. Obb., B. A. München 248 | Zwidau, St. i. Sachsen 91                    |
|                                               |                                              |

## Allgemeines Namenregister.

| 1                                          | Seite                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A.</b>                                  | v. Avila, Oberlt. u. Kapit. im Regt. s.      |
| Seite                                      | Beil. 1, VI. Rr. 165 u. V. Rr. 147.          |
| Abel, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.   | v. Arthelm, Oberlt. u. Kapit. im Regt.       |
| Nr. 377.                                   | s. Beil. 1, VI. Rr. 187 u. V. Rr. 127.       |
| Ableitner, Gem. im Regt 374                | <b>m</b>                                     |
| o. Aicher, bayer. Major 222, 318, 315, 328 | ₽.                                           |
| o. Albert, Oberfilt. im Regt. f. Beil. 1,  | Bacher, Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im       |
| III. Nr. 28.                               | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 237, VI.          |
| Albrecht, ruff. Reiter-Oberft 400          | Nr. 147 u. V. Nr. 143.                       |
| Alexander I., Kaiser v. Rußland 102, 343,  | Bachmann, Regts. Aub. im Regt. f. Beil. 1,   |
| 360, 472, 556, 603, 604                    | VIII. Nr. 64.                                |
| Altmannshofer, Gem. im Regt 215            | Bachmayer, Gem. im Regt 268                  |
| o. Amann, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,     | Bachstofel, Gefr. im Regt 315                |
| VI. Nr. 131.                               | Bagration, Fürft, ruff. General 357          |
| Amann, bayer. ObersKr. Rommiss 400         | Baraguay b'hilliers, franz. General 223, 292 |
| Amberger, Gem. im Regt 135, 137            | Barclay be Tolly, Graf, ruff. General        |
| Amey, franz. Brig. General 395, 898        | 357, 361, 439, 447, 448, 452, 470            |
| Ammer, Gem. im Regt 374                    | Barth, Serg. im Regt 243                     |
| Ammon, Gem. im Regt 551                    | Bauer, Gren. im Regt 374                     |
| Angermayer, Gem. im Regt 275               | Bauer, Serg. im Regt 200, 243, 245           |
| Anhalt : Pleß, Fürst v., Gen.:Gouv. v.     | Bauer, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.    |
| Schlefien 109—111, 118                     | Nr. 298.                                     |
| Aniser, Rapit. im Regt. s. Beil. 1, V.     | Bauernschmidt, Feldw. im Regt 524, 529       |
| Nr. 149.                                   | Baumann, Serg. im Regt 315                   |
| Archmann, Gem. im Regt 135, 137, 146       | Baumgarten, preuß. Lieutenant 145, 147, 148  |
| Arco, Graf v., bayer. Oberft 223, 240,     | Bayer, Korp. im Regt 275                     |
| 242, 247, 248, 251, 272, 273, 299—         | Beaumont, franz. General 254, 284            |
| 301, 307                                   | Bechtolb, Oberlt. im 2. Lin. J. Regt 277     |
| Aretin, bayer. Minift.=Referendar 48       | Beders, Graf, bayer. General 290, 368,       |
| Arnold, Gem. im Regt 442                   | 386, 408, 419, 420, 465, 597, 601,           |
| Aschbacher, Tiroler Führer 221, 513        | 605, 638, 639                                |
| Aßer, Hoboist im Regt 269                  | Beiß, Gem. im Regt 228, 239                  |
| Attenberger, Schütze im Regt 228           | Beitelhauser, Gem. im Regt 214, 228          |
| Auersperg, Franz Graf, österr. F. M. L. 58 | Bellegarde, Graf, öfterr. F. M. L 582        |
| Augereau, Herzog v. Caftiglione, Marschall | Benker, Gem. im Regt 227, 228                |
| v. Frankr 84, 510                          | Benkert, Gem. im Regt 374                    |
| v. Aulitsched, Unterlt. u. Oberft. im      | Bennigsen, Graf, ruff. General 104, 158      |
| Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 230 u. VI.      | Berg, Bicekorp. u. Korp. im Regt. 524,       |
| Rr. 142.                                   | 548, 551                                     |
| v. Aufin, preuß. Geheimrat 32              | Bernadotte, franz. Marschall (später als     |

| Seite                                                      | Seite                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Karl XIV., Johann, König v. Schweben                       | im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 354 u.             |
| u. Rorwegen) 28, 32, 34, 35, 37, 39,                       | VI. 98t. 188.                                    |
| 47, 52, 56, 57, 59—63, 67, 68, 483,                        | Brunner, Rorp. im Regt 317                       |
| 484, 486                                                   | Brünnow, preuß. <b>Rajor</b> 239, 240            |
| v. Bernclau, Gen. Major 595                                | Buchner, Gem. im Regt. 46, 214, 265, 275         |
| v. Bernclau, Oberlt. u. Rapit. im Regt.                    | Buchner, Gem. im Regt 265                        |
| j. Beil. 1, VI. Nr. 136 u. V. Nr. 135.                     | Budel, Korp. im Regt 530                         |
| Bernreiter, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                  | Bullmann, Bats. Arzt im Regt. f. Beil. 1,        |
| VII. Mr. 321.                                              | VIII. 9r. 61.                                    |
| Berthier, Fürst v. Wagram, Herzog v.                       | Bülow, Graf v. Dennewig, preuß. General          |
| Reufchatel, Marschall v. Frankr. 188,                      | 478, 474, 476, 484, 492                          |
| 192, 194, 201, 417, 418                                    | Buol, Graf v., öfterr. General 237               |
| Bertrand, Graf, franz. Div. General 465,                   | Burlert, Gefr. im Regt                           |
| 467, 483, 492, 493                                         | Bürtner, Gem. im Regt                            |
| Besser v. Thalfingen, Kapit. im Regt.                      | Bused, Frhr. v., Oberst u. Kvant. E. J.<br>R. 4  |
| f. Beil. 1, V. Rr. 140.                                    | R. 4                                             |
| Bessiers, Herzog v. Istrien, franz. Mar-                   | Regt. s. Beil. 1, V. Rr. 108.                    |
| fchall                                                     | Büttner, Gem. im Regt 214, 228                   |
| v. Beuft, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. Rr. 391.   | Bughöwben, (Graf) v., ruff. General 56, 60       |
| v. Bieringer, Oberftlt. u. Oberft im Regt.                 | Suggestion, (Stuff 5., suff. Schedus 50, sa      |
| f. Beil. 1, III. Ar. 23 u. II. Ar. 18.                     | €.                                               |
| Biermann, Gem. im Regt 374                                 | Cammerer, Schutze im Regt 369                    |
| Biglmaier, Gem. im Regt 269                                | Caspers, Hauptm. ber Artill                      |
| Binber, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI.                   | Caspers, Wilh., Unterlt. u. Oberlt. im           |
| Rr. 201.                                                   | Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 259 u. VI.            |
| Birtmann, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                    | Rr. 154.                                         |
| VII. 9tr. 379.                                             | Cella, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.        |
| Biron, Prinz v. Kurland 150, 156                           | Nr. 353.                                         |
| Biffon, (Graf), franz. General 221                         | Charlotte, Bringeffin v. Bayern 600              |
| Blasenbrey, Gem. im Regt 136, 137                          | Chafteller, Marquis v., öfterr. F. 3. M.         |
| v. Blefen, Oberftlt. im Regt. f. Beil. 1,                  | 221, 223, 233, 23                                |
| III. Nr. 25.                                               | Clemens, Schütze im Regt 36                      |
| Blücher, preuß. Feldmarschall 466, 552,                    | Colson, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.       |
| 554, 556, 561, 569, 592, 598, 600                          | Nr. 239.                                         |
| Blume, Bats. Chir. im Regt. f. Beil. 1,                    | Corbineau, franz. Brig. General 388              |
| VIII. Ят. 47.                                              | Coremanus, Dr., Litterat in Kürnberg             |
| Böd, Korp. im Regt 271                                     | 732, 734                                         |
| Bomhard, Karl, Unterlt. im Regt. f.                        | Cornerut, preuß. Gen. Major 113, 116             |
| Beil. 1, VII. Nr. 363.                                     | Coutard, frang. Oberft 200                       |
| Borftell, preuß. General 474                               | Crailsheim, Wilh. Frhr. v., Unterlt. im          |
| Bourscheib, bayer. Drag. Oberst 260, 261,                  | Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 371.                  |
| 266, 267                                                   | <b>D.</b>                                        |
| Braun, Gem. im Regt 240                                    |                                                  |
| Braun, Mich., Unterlt. u. Oberlt. im                       | Dalwigt, Frhr. v., Oberfilt. u. Koant.           |
| Regt. J. Beil. 1, VII. Rr. 266 u. VI.                      | 5. I. S. Bat                                     |
| Nr. 160.                                                   | Damboer, Kapit. im Regt. f. Beil. 1, V. Rr. 168. |
| Braun, Oberst 513, 582, 583                                | Daniels, Friedr., Unterlt. im Regt. s.           |
| Bräunig, Solbat im Regt 734 Brommer, Gem. im Regt 239, 240 | Beil. 1, VII. Rr. 240.                           |
| Brunnenmaier, Ebler v., Unterlt. u. Oberlt.                | Daniels, Wilh., Unterlt., Oberlt, und            |
|                                                            |                                                  |

| Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 267, VI. Rr. 152 unb V. Wr. 152.  Danou([)t. Herris unb V. Wr. 152.  Danou([)t. Herris unb V. Wr. 152.  Danou([)t. Herris unb V. Wr. 152.  Danou([)t. Herris unb Rapt. 1. 214, 265.  De Affinal, Interfit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 266.  De Affinal, Interfit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 266.  Demmethayer, Uniterfit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 267.  Denis, Uniterfit. Deett. unb Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VIII. Rr. 268.  Demmethayer, Uniterfit. im Regt. [. Beil. 1, VIII. Rr. 241, VII. Rr. 242, 265, 268, 269, 268, 268, 269, 269, 269, 269, 269, 269, 269, 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| n. Echnissi. Marifooli v. Frantr. 34, 39, 56, 84, 88, 91, 104, 182, 201, 202, 206—208, 215, 360, 431, 432, 437, 461 Dayberger, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                    |
| 39, 56, 84, 88, 91, 104, 182, 207, 202, 206—206, 215, 360, 431, 432, 437, 461  Dayberger, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 206—208, 215, 360, 431, 432, 437, 461 Dayberger, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | v. Edmühl, Marschall v. Frankr. 34,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mr. 208.                                                                             |
| 206—208, 215, 360, 431, 432, 437, 461 Dagberger, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39, 56, 84, 88, 91, 104, 182, 201, 202,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Donnersberg, Frhr. v., Hptm. u. Major                                                |
| Dagberger, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Regt. f. Beil. I, V. Rr. 109 u. IV.                                               |
| VII. Rr. 366. Demmelmaper, Uniterit. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 297. Denis, Uniterit., Oberit. unb Rapit. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 241, VII. Rr. 43. Deny, Rajor unb Oberfüt. im Regt. f. Beil. 1, VIII. Rr. 43. Deny, Rajor unb Oberfüt. im Regt. f. Beil. 1, VIII. Rr. 67. Detony, Gramma (Graft), Dan. General, 2, 21, 22, 26—28, 31—34, 38, 40, 42—45, 68, 80, 86, 88, 89, 91, 92, 99, 104, 112, 118, 119, 127, 156, 163, 166, 167, 171, 186, 191, 194—196, 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 222—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 264—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 Detroy, Deerft e. 3. R. 6. [patter General, 370, 373, 511, 522, 525, 547, Sell. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. Derfdau, Deerft u. Rapit im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 266, 299, 274, 276, 280, 281, 220, 281, 281, 281, 281, 281, 281, 281, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Darberger, Gem. im Regt 214, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. 26.                                                                              |
| Demmelmaper, UnterIt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 297. Denis, UnterIt., Dberit. unb Rapit. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 241, VI. Rr. 148 unb V. Rr. 144. Deny, Major unb Dberfit. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 29 unb III. Rr. 26. Deranlo, Feldon im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De Ahna, Unterlt. im Regt f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dörfler, Serg. im Regt 134, 137                                                      |
| VII. 9r. 297. Denis, Uniterit., Dbertit. unb Kapit. im Regt. f. Beil. 1, VII. 9r. 241, VII. 9r. 148 unb V. 9r. 144.  Deny, Rajor unb Dberfüt. im Regt. f. Beil. 1, VIII. 9r. 67.  Denis, Rajor unb Dberfüt. im Regt. f. Beil. 1, VIII. 9r. 67.  Derando, Felbm. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII. Rr. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Döring, Bats. Chir. im Regt. f. Beil. 1,                                             |
| Denis, Unterlt, Oberlt, unb Rapit, im Regt. f. Beil. 1, VII. Br. 241, VI. Mr. 143 and V. Rr. 144.  Deng, Major und Oberfilt, im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 29 und III. Rr. 26. Deranto, Feldon, im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demmelmayer, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIII. Nr. 54.                                                                        |
| Denis, Unterlt, Oberlt, unb Rapit, im Regt. f. Beil. 1, VII. Br. 241, VI. Mr. 143 and V. Rr. 144.  Deng, Major und Oberfilt, im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 29 und III. Rr. 26. Deranto, Feldon, im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII. Nr. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doppel, Regts. Aub. im Regt. f. Beil. 1,                                             |
| ## 148 unb V. Rt. 144. Deny, Major unb Oberfitt. im Regt. [.  ## 148 unb V. Rt. 29 unb III. Rt. 26. Deranto, Felbro. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denis, Unterlt., Oberlt. und Kapit. im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| ## 148 unb V. Rt. 144. Deny, Major unb Oberfitt. im Regt. [.  ## 148 unb V. Rt. 29 unb III. Rt. 26. Deranto, Felbro. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 241, VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dorrer, Bats. Quartierm. im Regt. f.                                                 |
| Deraj, Major unb Oberfilt. im Regt. f. Reil. 1, IV. Nr. 29 unb III. Nr. 26. Deranlo, Felbw. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beil. 1, VIII. Nr. 67.                                                               |
| Beil. 1, IV. Rr. 29 und III. Rr. 26. Decanto, Feldon im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drechsel, Beinr., Frhr. v., Unterlt. im                                              |
| Deranto, Feldow im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beil. 1, IV. Rr. 29 und III. Rr. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 390.                                                      |
| Deron, Erasmus (Braf), ban, General, 2, 21, 22, 26—28, 31—34, 38, 40, 42—45, 68, 80, 85, 88, 89, 91, 92, 99, 104, 112, 118, 119, 127, 156, 163, 166, 167, 171, 186, 191, 194—196, 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft 2. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Lubwa, Unterlit, Oberlit. u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlit. u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 266, viiiii Regt. speil. 1, VII. Rr. 266, VI. Rr. 121. v. Rr. 150. Deroy, Subwa, Unterlit, Deerlit. u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 266, viiiii Regt. speil. s | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 21, 22, 26—28, 31—34, 38, 40, 42—45, 68, 80, 85, 88, 89, 91, 92, 99, 104, 112, 118, 119, 127, 156, 163, 166, 167, 171, 186, 191, 194—196, 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Dberft L. J. R. 650, 604 v. Deroy, Lubw., Unterft., Dberft u. Rapit im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 152, V. Rr. 150.  Duppel, Dberfftt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 286, 289, 294  286, 289, 294, 104, 112, 118, 119, 127, 156, 163, 166, 167, 171, 186, 191, 194—196, 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Dberft L. J. H. R. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Dulak, 112, 118, 119, 127, 156, 163, 166, 167, 171, 186, 191, 194—196, 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 d. Deroy, Oberft 2. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 d. R. 159 u. V. Rr. 161. d. Deritt. u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. d. Derift, u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 260 u. V. Rr. 180. Diebits, russ. speil. 1, VII. Rr. 260 u. V. Rr. 180. Diebits, Rarl, Unterst im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 166, 167, 171, 186, 191, 194—196, 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Linterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate spate im Regt. spate spate spate im Regt. spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spate spat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dulat, Unterlt., Oberlt. u. Hauptm. im                                               |
| 199—205, 207, 208, 212, 224, 228, 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 229, 232—235, 238, 240—244, 246—248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft 2. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Luber, Unterlit, Oberlit u. Rapit. im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spate im Regt. spa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 248, 250, 254—256, 259, 267, 269, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 vim Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Obertt. u. Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diefstifch, ruff. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301, 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft 2. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Linterst., Oberst. u. Rapit. im Regt. sept. se |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380  v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604  v. Deroy, Ludw., Uniterlit., Oberlit. u. Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Beil. 1, VII. Rr. 260, u. V. Rr. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Deroy, Oberst L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547,  548, 550, 604  D. Deroy, Linterst., Oberst. u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161.  D. Derschau, Oberst. u. Rapit. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitssch, russ. Scrp. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 399. Dietrich, Sarl, Unterst. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 387. Dieg, Unterst. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 323. Dietrich, Rorp. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 323. Dietrich, Rorp. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 323. Dietrich, Rorp. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 323. Dietrich, Rorp. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 323. Dietrich, Rorp. im Regt. speil. 1, VII. Rr. 323. Dietrich, Rorp. im Regt. speil. 1, Dieg, Gen. Major speil. speil. 1, Dieg, Gen. Major speil. speil. 1, Dieg, Gen. Rorp. im Regt. speil. 1, Dieg. Speil. spe | 278, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V. Nr. 121.                                                                          |
| Deroy, Oberst L. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604  Deroy, Lubw., Unterst., Oberst. u. Rapit.  Deroy, Lubw., Unterst., Oberst. u. Rapit.  Dersoy, Lubw., Unterst., Oberst. u. Rapit.  Dersoy, Lubw., Unterst., Oberst. u. Rapit.  Dersoy, Lubw., Unterst. u. Rapit. u. Rapit.  Defsch., VII. Rr. 200 u. V. Rr. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. Nr. 121.                                                                          |
| Seneral, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604     Detail Regit   Beil 1, VII. Rr. 265, VI. Beil 1, VII. Rr. 265, VI. Beil 1, VII. Rr. 265, VI. Beil 1, VII. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Beil Rarl, Unterlt im Regit   Regit 1, VII. Rr. 399. Beil 1, VII. Rr. 399. Beil 1, VII. Rr. 357. Dieg, Unterlt im Regit   Beil 1, VII. Rr. 328. Beil Ragior   Gem. im Regit   Gem. im Regi   | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 548, 550, 604  v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Beil. 1, VII. Rr. 200 u. V. Rr. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161.  Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€.</b>                                                                            |
| im Regt. [. Beil. 1, VII. Nr. 265, VI. Nr. 159 u. V. Nr. 161.  v. Derschau, Oberst. u. Rapit. im Regt. [. Beil. 1, VI. Nr. 200 u. V. Nr. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547,                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E</b> . Ebensberger, Gem. im Regt 246                                             |
| D. Derschau, Oberst. u. Rapit. im Regt. s.  Beil. 1, VI. Ar. 200 u. V. Ar. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604                                                                                                                                                                                                                        | Ebensberger, Gem. im Regt 246<br>Ebenthuner, Gem. im Regt 275                        |
| v. Derschau, Oberst. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180.       Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180.       Edart, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spater General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit.                                                                                                                                                                           | Ebensberger, Gem. im Regt 246<br>Ebenthuner, Gem. im Regt 275<br>Eberl, Gem. im Regt |
| Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180.  Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Lubw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Ar. 265, VI.                                                                                                                                    | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Diebitsch, russ. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 265, VI. Nr. 159 u. V. Nr. 161.                                                                                                             | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Dietl, Karl, Unterlt im Regt. f. Beil. 1,       Edel, Andr., Unterlt. u. Oberlt. im Regt.         VII. Rr. 399.       5. Beil. 1, VII. Rr. 299 u. VI. Rr. 183.         Dietrich, dayer. Oberlt. b. Artill 115       Seberer, Unterlt., Oberlt. u. Hatell. u. Hate                                                                                                                      | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Lubw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. s.                                                                  | Ebensberger, Gem. im Regt 246 Ebenthuner, Gem. im Regt 275 Eberl, Gem. im Regt       |
| VII. Rr. 399.  Dietrich, bayer. Oberkt. b. Artill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Lubw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180.                              | Ebensberger, Gem. im Regt 246 Ebenthuner, Gem. im Regt 275 Eberl, Gem. im Regt       |
| Dietrich, bayer. Oberkt. b. Artill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 265, VI. Nr. 159 u. V. Nr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Nr. 200 u. V. Nr. 180. Diebitsch, russ. General 430 | Ebensberger, Gem. im Regt 246 Ebenthuner, Gem. im Regt 275 Eberl, Gem. im Regt       |
| Dietsch, Jak., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,       Regt. s. Beil. 1,       VII. Rr. 274,       VI.         VII. Rr. 357.       Rr. 166 u. V. Rr. 158.       Septlein, Sergt. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General     | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| VII. Rr. 357.       Mr. 166 u. V. Ar. 158.         Diez, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.       Ehrlein, Sergt. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 265, VI. Nr. 159 u. V. Nr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Nr. 200 u. V. Nr. 180. Diebitsch, russ. General     | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Dietz, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 323.  Diez, Gen. Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterli., Oberli. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberli. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General     | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Mr. 323.       Eichinger, Gem. im Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General     | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Diez, Gen. Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, später General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 265, VI. Nr. 159 u. V. Nr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Kapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Nr. 200 u. V. Nr. 180. Diebitsch, russ. General     | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Dillinger, Korp. im Regt 135, 137 Dippel, Korp. im Regt 136, 137 Ditthorn, Oberlt. im Regt. [ Beil. 1, VI. Kr. 207.  Signuber, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spatter General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General    | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Dippel, Korp. im Regt 136, 137  Ditthorn, Oberlt. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 207.  Ellerstorfer, Gem. im Regt 268 Emmendörfer, Oberlt. im Regt. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spatter General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 265, VI. Nr. 159 u. V. Nr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Nr. 200 u. V. Nr. 180. Diebitsch, russ. General    | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Ditthorn, Oberlt. im Regt. s. Beil. 1, VI. Ellerstorfer, Gem. im Regt 268<br>Rr. 207. Emmenbörfer, Oberlt. im Regt. s. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spatter General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General          | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Nr. 207. Emmenborfer, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spatter General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. s. Beil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General    | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spatter General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General          | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |
| Dobschüt, preuß. General 490 VI. Rr. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307, 312, 319, 321, 332, 334, 340, 348, 351, 358, 360, 364, 375, 377, 379, 380 v. Deroy, Oberft L. J. R. 6, spatter General, 370, 373, 511, 523, 525, 547, 548, 550, 604 v. Deroy, Ludw., Unterlt., Oberlt. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VII. Rr. 265, VI. Rr. 159 u. V. Rr. 161. v. Derschau, Oberlt. u. Rapit. im Regt. seil. 1, VI. Rr. 200 u. V. Rr. 180. Diebitsch, russ. General          | Ebensberger, Gem. im Regt                                                            |

| Seite                                         | Seite                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Engelbrecht, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,    | Freyeisen, Gem. im Regt 278                       |
| VII. Nr. 276.                                 | Friant, franz. Gen 187, 201, 525, 572             |
| Engelhardt, Ronr., Unterit., Dberit. u.       | Friedrich Wilhelm III., König v. Preußen          |
| Hauptm. im Regt. s. Beil. 1, VII.             | 556, 565                                          |
| Nr. 269, VI. Nr. 163 u. V. Nr. 155.           | Fries, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f.            |
| Enshammer, Korp. im Regt 96, 97               | Beil. 1, VII. 9r. 330 u. VI. 9r. 212.             |
| Erber, Gem. im Regt 275                       | Frieß, Gem. im Regt 529                           |
| Erbolding, Oberlt. im 2. Lin. Inf. Regt. 277  | Frimont, Baron, öfterr. F. M. L. 520,             |
| Engberger, Gem. im Regt 301                   | 533, 554, 569, 572, 579                           |
| Erlee, Maj. im Regt. s. Beil. 1, IV. Nr. 31   | Fruhmann, Feldw. im Regt 136, 137, 268            |
| Esquille b', Graf, österr. Hauptm. 247,       | Fuchs, Oberlt. im 6. l. J. Batl 145, 147          |
| 309, 310                                      | Fuchs, Carl, Oberstlt. im Regt. s. Beil. 1,       |
| Eugen Beauharnais, Bicekönig v. Italien,      | III. Str. 27.                                     |
| Herzog v. Leuchtenberg 68, 223, 285,          | Fülfeis, öfterr. General 216                      |
| 290, 354, 858, 360, 430, 460, 461             | v. Furtenbach, Oberlt. u. Hauptm. im Regt.        |
| Eurich, Rorp. im Regt 490                     | f. Beil. 1, VI. Rr. 172 u. V. Rr. 165.            |
| ₩.                                            | G.                                                |
| v. Fabris, Unterlt., Oberlt., Hauptm. u. Maj. | Gallizin, Fürst, ruff. General 572                |
| im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 243, VI.        | Gamseber, Gem. im Regt 147                        |
| Rr. 149, V. Rr. 145 u. IV. Rr. 39.            | Geißenfelber, Gem. im Regt 230                    |
| Falt, Gefreiter im Regt 214, 265, 275         | Gelbern, Graf v., Oberft im Regt. f. Beil. 1,     |
| Fällel, Gem. im Regt 214, 268                 | II. Rr. 23.<br>Gemming, Emil v., Oberlt. im Regt. |
| Ferdinand, Erzherzog v. Öfterreich 59, 60, 63 | f. Beil. 1, VI. Rr. 195.                          |
| Feuerlein, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,      | Gérard, franz. Div. General 564                   |
| VII. Rr. 343.                                 | Gerber, Major im Regt. s. Beil. 1, IV.            |
| Fiedler, Dr., Unters u. Bats.:Arzt im Regt.   | Nr. 37.                                           |
| s. Beil. 1, VIII. Rr. 70.                     | Gerhäuser, Gem. im Regt 529                       |
| Fint, Gem. im Regt 243                        | Geuber, Frhr. v., Unterlt. u. Oberlt. im          |
| Finsterer, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,      | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 316 u. VI.             |
| VII. Nr. 271.                                 | Nr. 196.                                          |
| Fischer, Gefr. im Regt 215                    | Gilardi, Rittmeifter 546, 547                     |
| Fischer, Aug., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,  | Glaß, Gem. im Regt 95, 97                         |
| VII. Nr. 376.                                 | Goës, Gottfr., Unterlt. u. Oberlt. im Regt.,      |
| Fischer, Theod., Hauptm. im Regt. s.          | f. Beil. 1, VII. Rr. 328 u. VI. Rr. 206.          |
| Beil. V. Rr. 124.                             | Goës, Wilh., Unterlt. u. Oberlt. im Regt.         |
| v. Flad, Friedr., Maj. im Regt. s. Beil. 1,   | s. Beil. 1, VII. Nr. 327 u. VI. Nr. 204.          |
| IV. Nr. 28.                                   | Gößl, Gem. im Regt 96, 97                         |
| Fleischmann, Hauptm. im L. J. R. 3 . 449      | Gotter, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,  |
| Fleischmann, Kupferst. in Nürnberg 732        | VII. Nr. 350 u. VI. Nr. 215.                      |
| Fleihner, Gem. im Regt 733                    | Souvion, St. Cyr, Graf, franz. General            |
| Folian, Hauptm. im 11. L. J. R 304            | 346, 348, 350, 351, 360, 373, 375, 379,           |
| Forfter, Gem. im Regt 275<br>Fortemps, Oberft | 380, 386, 388, 394, 398, 401                      |
| Franz, Gem. im Regt                           | Graf, Jos., Unterit., Oberlt. u. Hauptm.          |
| Frauendorfer, Gem. im Regt 136                | im Regt. s. Beil. VII. Nr. 281, VI.               |
| Frauendorfer, Korp. im Regt 145               | Rr. 170 u. V. Nr. 164.<br>Graf, Korp. im Regt 265 |
| Frauenholz, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,     | Grafwallner, Korp. im Regt                        |
| VII. Rr. 244.                                 | Grammel, Gem. im Regt 275                         |
| Fresnel, öfterr. F. M. L 525, 530             | Gravenreuth, kurpf. bayer. Minister 48            |
| Freudenherg Wai im reit Täg Korns 210         | n Grab rearb Rimit 29                             |

| Seite                                                                    | Seite                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Grienbl, Sem. im Regt 135, 137                                           | Hafpinger, Rapuziner-Bater, Tiroler Führer                   |
| Gröbl, Jos., Unterlt. u. Hptm. im Regt.                                  | 238, 243, 274, 283, 291                                      |
| s. Beil. 1, VIL Rr. 275 u. V. Rr. 172.                                   | Hatzel, Gefr. im Regt 265                                    |
| v. Gropper, Sptm. im Regt., f. Beil. 1,                                  | Haugwiß, Graf, preuß. Minister . 84, 117                     |
| V. %r. 174.                                                              | v. Hazzi, IngMajor 386, 387                                  |
| Grosbach, Major                                                          | Haufer, Gem. im Regt 275                                     |
| Grofgebauer, Major 452                                                   | Hausmann, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                      |
| Gruber, Polizei-Direktor v. Lanbshut 167, 331                            | VII. 9r. 367.                                                |
| v. Grundherr, Rarl, Unterlt. i. Regt. f.                                 | Hayber, Alban, Hptm. im Regt. f. Beil. 1,                    |
| Beil. 1, VII. Nr. 312.                                                   | V. 98r. 183.                                                 |
| v. Grundherr, Sigmund, Unterft. im Regt.                                 | Haynau, Frhr. v., Major u. Kot. d. 1. l.                     |
| f. Beil. 1, VII. Rr. 872.                                                | Inf. Bat 43                                                  |
| Sumbermann, Dberlt 639                                                   | v. Heeg, Unterlt. im Regt. f. Beil 1,                        |
| Gunter, Oberfilt. im 7. l. Inf. Bat 245                                  | VII. Nr. 264.                                                |
| Gutthater, Gem. im Regt 208                                              | Hegerl, Gem. im Regt 228                                     |
| 200                                                                      | Heibeder, Gen.:Stabs:Hptm 536, 537, 538                      |
| <b>Ø.</b>                                                                | Heindl, Gem. im Regt 240                                     |
| Haas, Abam, Unterlt. im Regt. f. Beil.1,                                 | Heinrichmayer, Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                  |
| VII. 9tr. 373.                                                           | s. Beil. 1, VII. Rr. 309 u. VI.                              |
| Haas, Karl, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                | Rr. 191.                                                     |
| VII. 9tr. 395.                                                           | Heiter, Gefr. im Regt 245                                    |
| Saberlein, Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                                  | Herbst, Bats. Quartiermstr. im Regt. s.                      |
| f. Beil. 1, VII. Rr. 294 u. VI. Rr. 181.                                 | Beil. 1, VIII. Rr. 59.                                       |
| Habermann, Frhr. v., Oberft im Regt.                                     | hermann, Gerh., Unterlt. u. Oberlt. im                       |
| s. Beil. 1, II. Nr. 21.                                                  | Regt. J. Beil. 1, VII. Ar. 245 u. VI.                        |
| Haber, Gem. im Regt 383                                                  | Rr. 150.                                                     |
| Hafenbrabl, Frhr. v., Hptm. im Regt. s.                                  | Herrmann, Friedr., Major im Regt. s.                         |
| Beil. 1, V. Rr. 177.                                                     | Beil. 1, IV. Rr. 33.                                         |
| Haffner, Oberlt. u. Hotm. im Regt. s.                                    | Herrmann, Major u. Obsilt. im 7. l. Inf.=                    |
| Beil. 1, VI. Rr. 123 u. V. Rr. 126.                                      | 8at 241, 242, 439, 513                                       |
| v. Hagens, Agts. Aub. im Regt. s. Beil. 1,                               | Herrmann, Lieut. i. Ch. R. 4 536                             |
| VIII. Mr. 46.                                                            | Herter, Herm., Major im Regt. s. Beil. 1,                    |
|                                                                          | IV. Rr. 30.                                                  |
| Hahn, preuß. General 130, 145—147                                        | Hertling, Frhr. v., Unterlt. im Regt. f.                     |
| Haibter, Major                                                           | Beil. 1, VII. Rr. 273.                                       |
| Haller, Korp. im Regt 200                                                | ·                                                            |
| Haller, Feldw. im Regt                                                   | Hierl, Bats. Chir. im Regt. f. Beil. 1, VIII.                |
| Hammel, Major                                                            | Nr. 34.                                                      |
| Hammerl, Gem. im Regt 374                                                | hilbenbrand, Bats. : Chir. im Regt. f. Beil. 1, VII. Ar. 51. |
| Hann, Dr., Unt.: u. Bat.: Arzt im Regt. s.                               |                                                              |
| Beil. 1, VIII. Rr. 69.                                                   | Hiller, Frhr. v., öfterr. F. M. L 204, 205                   |
| Sanneth, Major im L. J. R. 8 551 v. Sarbt, Unterlt., Oberlt. u. Hptm. im | Hodwimmer, Gem. im Regt 239                                  |
|                                                                          | Hofer, ObAmbt. v. Tirol 221, 285, 237,                       |
| Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 224, VI.                                      | 241—243, 258, 259, 274, 280, 283,                            |
| Nr. 140 u. V. Nr. 136.                                                   | 287, 289, 290—292, 295                                       |
| v. Harbung, Hotm. im Regt. s. Beil. 1,                                   | Hoffmann, Max., Bats. u. Regts. Quartiermitr.                |
| V. 98r. 139.                                                             | im Regt. J. Beil. 1, VIII. Nr. 71.                           |
| Harrer, Gem. im Regt 200, 228                                            | Hoffnaak, Oberst i. L. J. R. 2 421, 433                      |
| Hartl, Feldw. im Regt 227, 228                                           | Hofmeister, Gem. im Regt 98                                  |
| Hartshaufer, Gem. im Regt 131                                            | Högerl, Gem. im Regt 214                                     |
| Hafelbod, Gem. im Regt 269                                               | Hoggenstaller, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,                 |
|                                                                          |                                                              |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hohenlohe-Ingelfingen, Friedrich Ludm.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Karl Wilhelm Friedr., Herzog v. Braun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fürst, preuß. Gen 88, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fajweig 88, 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hohenzollern-Hechingen, Friedr., Erbpr. v.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raroline, <b>R</b> önigin v. Bayern 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| öfterr. F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raftl, Gefr. im Regt 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Holberer, Marquard, Unterlt. im Regt. s.<br>Beil. 1, VII. Rr. 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rahenberger, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,<br>VII. Rr. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hölberlein, Bats. Chir. im Regt. f. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raym, Korp. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Holler, bayr. Landes-Kommissar 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keller, Lieutenant i. L. J. R. 1 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| holzer, Gem. im Regt 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reller, Joh., Unterit. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Holzer, Gefr. im Regt 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ▼II. 9r. 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| holgner, Gem. im Regt 96, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rellermann, Berg. v. Balmy, Maricall v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v. Holgichuber, Regts. Mub. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VIII. Nr. 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relling, Regts. Aud. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Homayer, Gem. u. Korp. im Regt. 96,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIII. Nr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rerler, Sergent im Regt 95, 136, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Horned, Frhr. v., Unterlt., Oberlt. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rerp, Unterlt., Oberlt. u. Spim. im Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hoptm. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 283,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f. Beil. 1, VII. Rr. 261, VI. Rr. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI. Nr. 174 u. V. Nr. 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u. V. Nr. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hörner, Feldw. im Regt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rettel, Gem. im Regt 227, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| huber, Gem. im Regt. 200, 214, 228, 275, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. Rhuon, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| huber, Gefr. im Regt 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI. Rr. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| huber, Sergt. im Regt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riefler, Hptm. im Regt. f. Beil. 1, V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hugenpoet, Kapit. im 1. L. J. L. Regt 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rienmayer, Frhr. v., öfterr. Gen. b. Rav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31, 33, 34, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,<br>VII. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. 364.<br>v. Killinger, Friedr., Unterlt. im Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. 364.<br>v. Killinger, Friedr., Unterlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VIL. Nr. 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rillinger, Alex., Unterft. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. 364.<br>v. Killinger, Friedr., Unterft. im Regt.<br>f. Beil. 1, VII. Rr. 338.<br>v. Killinger, Wilh., Oberft. im Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. 364.<br>v. Killinger, Friedr., Unterlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VII. Rr. 338.<br>v. Killinger, Wilh., Oberlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VI. Rr. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Bugim, Frhr. v., öfterr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236<br>Jerome (hieronymus), König v. Weftfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. 364.<br>v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VII. Rr. 338.<br>v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VI. Rr. 214.<br>Rinkel, Frhr. v., bay. Genkt 17                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236<br>Jerome (Hieronymus), König v. Weftfalen<br>89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. 364.<br>v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VII. Rr. 338.<br>v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt.<br>f. Beil. 1, VI. Rr. 214.<br>Rinkel, Frhr. v., bay. Genlt 17<br>Rirfch, Sergt. im Regt 136, 137, 21                                                                                                                                                                                                               |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., österr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236<br>Jerome (hieronymus), König v. Westfalen<br>89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—<br>112, 120, 123, 127, 152, 154, 161<br>v. Jmhoss, hytm. im Regt. s. Beil. 1,<br>V. Nr. 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364. v. Killinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338. v. Killinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214. Kinfel, Frhr. v., bay. Genlt 17 Rirsch, Sergt. im Regt 136, 137, 21 Rlein, Bapt., Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                                                                                                                                                                                         |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236<br>Jerome (hieronymus), König v. Weftfalen<br>89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—<br>112, 120, 123, 127, 152, 154, 161<br>v. Jmhoff, hytm. im Regt. s. Beil. 1,<br>V. Nr. 167.<br>Joachim Murat, Großh. v. Berg 169                                                                                                                                                                                                                                           | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364. v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338. v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214. Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236<br>Jerome (Hieronymus), König v. Westfalen<br>89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—<br>112, 120, 123, 127, 152, 154, 161<br>v. Imhosf, Hytm. im Regt. s. Beil. 1,<br>V. Nr. 167.<br>Joachim Murat, Großh. v. Berg 169<br>Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221,                                                                                                                                                                                               | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364. v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338. v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214. Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt 17 Rirfch, Sergt. im Regt 136, 137, 21 Rlein, Bapt., Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 322 u. VI. Rr. 206. Rlein, Magim., Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                                                                                                    |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1,<br>VIII. Nr. 56.<br>Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr.<br>F. M. L 191, 218, 220, 221, 236<br>Jerome (hieronymus), König v. Westfalen<br>89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—<br>112, 120, 123, 127, 152, 154, 161<br>v. Jmhoss, hytm. im Regt. s. Beil. 1,<br>V. Nr. 167.<br>Joachim Murat, Großh. v. Berg 169<br>Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221,                                                                                                                                                                                               | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364. v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338. v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214. Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt 17 Rirfch, Sergt. im Regt 136, 137, 21 Rlein, Bapt., Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 322 u. VI. Rr. 206. Rlein, Maxim., Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 329 u. VI. Rr. 209.                                                          |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buzim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (hieronymus), König v. Westfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161 v. Jmhoff, hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterst. im Regt. s.                                                                                                                                                                         | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364. v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338. v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214. Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt 17 Rirfch, Sergt. im Regt 136, 137, 21 Rlein, Bapt., Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 322 u. VI. Rr. 206. Rlein, Magim., Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                                                                                                    |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., österr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (hieronymus), König v. Westfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161 v. Imhosf, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterst. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.                                                                                                                                                  | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Killinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Killinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214.  Kinkel, Frhr. v., bay. Genlt 17  Rirfch, Sergt. im Regt 136, 137, 21  Rlein, Bapt., Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 322 u. VI. Rr. 205.  Rlein, Magim., Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 329 u. VI. Rr. 209.  Rlein, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 348. |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buzim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (hieronymus), König v. Westfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161 v. Jmhoff, hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterst. im Regt. s.                                                                                                                                                                         | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., österr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (hieronymus), König v. Westfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161 v. Imhosf, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterst. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.                                                                                                                                                  | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., österr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (hieronymus), König v. Westfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161 v. Imhosf, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Österreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterst. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.                                                                                                                                                  | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (Hieronymus), König v. Weftfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161  v. Jmhoff, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Öfterreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.  Jordan, Oberfilt. u. Flügeladjut 53                                                                                                            | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (Hieronymus), König v. Weftfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—112, 120, 123, 127, 152, 154, 161  v. Jmhoff, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Öfterreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.  Jordan, Oberfilt. u. Flügeladjut 53  Raifaroff, ruff. Reiter-General 523, 571, 572  Kandler, Gefr. i. Regt 214                                  | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (Hieronymus), König v. Weftfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—112, 120, 123, 127, 152, 154, 161  v. Jmhoff, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Kr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Öfterreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Kr. 400.  Jordan, Oberfilt. u. Flügeladjut 53  Raisaroff, ruff. Keiter-General 523, 571, 572  Kandler, Gefr. i. Regt 214  Karg, bager. General 19, 39, 58 | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (Hieronymus), König v. Weftfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161  v. Imhoff, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Öfterreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.  Jordan, Oberfilt. u. Flügelabjut 53  Raifaroff, ruff. Reiter:General 523, 571, 572  Kandler, Gefr. i. Regt 214  Rarg, bayer. General           | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3aub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  3ellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  3erome (Hieronymus), König v. Weftfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106—112, 120, 123, 127, 152, 154, 161  v. Imhoff, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  3oachim Murat, Großh. v. Berg 169  3ohann, Erzherzog v. Öfterreich 40, 221, 223, 235  3onner, Graf v., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.  3orban, Oberfilt. u. Flügelabjut 53  Raifaroff, ruff. Reiter-General 523, 571, 572  Randler, Gefr. i. Regt 214  Rarg, bayer. General            | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Bilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jaub, Bats. Chir. im Regt. s. Beil. 1, VIII. Nr. 56.  Jellacic be Buşim, Frhr. v., öfterr. F. M. L 191, 218, 220, 221, 236  Jerome (Hieronymus), König v. Weftfalen 89—92, 95, 99, 101, 102, 104, 106— 112, 120, 123, 127, 152, 154, 161  v. Imhoff, Hytm. im Regt. s. Beil. 1, V. Nr. 167.  Joachim Murat, Großh. v. Berg 169  Johann, Erzherzog v. Öfterreich 40, 221, 223, 235  Jonner, Graf v., Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 400.  Jordan, Oberfilt. u. Flügelabjut 53  Raifaroff, ruff. Reiter:General 523, 571, 572  Kandler, Gefr. i. Regt 214  Rarg, bayer. General           | Rillinger, Alex., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. 364.  v. Rillinger, Friedr., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 338.  v. Rillinger, Wilh., Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 214.  Rinfel, Frhr. v., bay. Genlt                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Seite                                                                                                                                                | Seite                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arammer, Gem. im Regt 96, 97                                                                                                                         | Leud, Dr., Bats. Arzt im Regt. f. Beil. 1,                                                                     |
| Krauß, Gen.: Kriegs-Rommiffar 96, 97, 101                                                                                                            | VIII. 98r. 60.                                                                                                 |
| Rrauß, Sergt. im Regt 374                                                                                                                            | Lengeber, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.                                                                   |
| Rreith, Graf v., Hptm. im Regt. f. Beil. 1,                                                                                                          | Nr. 333.                                                                                                       |
| V. 98r. 116.                                                                                                                                         | Liebel, Gem. im Regt 96                                                                                        |
| Rreitmaier, Hptm. im Regt. s. Beil. 1, V.                                                                                                            | Liebert, Gem. im Regt 215                                                                                      |
| Rr. 142.                                                                                                                                             | Liechtenstein, Mois Fürft v., öfterr. F. Z. M. 60                                                              |
| Rreitmair, Gem. im Regt 46                                                                                                                           | Lilgenau, Hptm 439                                                                                             |
| Rugler, Sergt. im Regt 231, 232                                                                                                                      | Limme, Regts. Duartiermftr. i. Regt. s.                                                                        |
| Rühnlein, Korp. im Regt 732, 733                                                                                                                     | Beil. 1, VIII. Nr. 38.                                                                                         |
| Rüpfer, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.                                                                                                           | Lindener, preuß. General 94                                                                                    |
| Nr. 365.                                                                                                                                             | Lindenfels, Wilh. Frhr. v., Hptm. im Regt.                                                                     |
| Kurt, Regts.:Aub. im Regt. s. Beil. 1,                                                                                                               | s. Beil. 1, V. Rr. 151.                                                                                        |
| VIII. 9r. 55.                                                                                                                                        | Loë s. Louis.                                                                                                  |
| Ruttenbegen, Gem. im Regt 276                                                                                                                        | Loi, sog. Major, Tiroler Führer 288                                                                            |
| Rutuffow, Fürst Smolenstoj, ruff. F. M.                                                                                                              | Loison, franz. DivGeneral 53                                                                                   |
| 37, 56, 58, 385                                                                                                                                      | Louis (Loë), Gem. im Regt 524, 551                                                                             |
|                                                                                                                                                      | Lubwig, Kronprinz, bann als Lubwig I.,                                                                         |
| 2.                                                                                                                                                   | König von Bayern 191, 204, 456, 694,                                                                           |
|                                                                                                                                                      | 695, 712, 727                                                                                                  |
| Lamey, franz. Oberfilt 401                                                                                                                           | Ludwig, Erbgroßherzog, später als Lud:                                                                         |
| v. Lamotte, bay. General 418, 511, 559,                                                                                                              | wig III. Großherz. v. Heffen, Regis.:                                                                          |
| 604, 672, 692, 718, 721, 725, 737, 738                                                                                                               | Inhaber f. Beil. 1, I. Ar. 6.                                                                                  |
| Langenmantel, Frhr. v., Oberlt. d. vorm.                                                                                                             | Lueger, Hptm. im Regt. f. Beil. 1, V.                                                                          |
| 11. 2. 3. 9                                                                                                                                          | Nr. 171.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Langensee, Korp. im Regt 369                                                                                                                         | Lutterfinger, Gem. im Regt 275                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Lutterfinger, Gem. im Regt 275                                                                                 |
| Langensee, Rorp. im Regt 369                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Langensee, Rorp. im Regt 369 Langensee, Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                                                                                 | Lutterfinger, Gem. im Regt 275                                                                                 |
| Langenfee, Rorp. im Regt                                                                                                                             | Lutterfinger, Gem. im Regt 275                                                                                 |
| Langensee, Rorp. im Regt 369 Langensee, Unterst. u. Oberst. im Regt.  §. Beil. 1, VII. Nr. 319 u. VI. Nr. 198. Langeron, russ. General 442, 447, 448 | Lutterfinger, Gem. im Regt 275  W.  Macbonald, Herzog v. Tarent, Marschall                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Lutterfinger, Gem. im Regt 275  W.  Macbonald, Herzog v. Tarent, Marschall v. Frantr. 354, 365, 525, 569, 570, |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Rangensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Langensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |
| Rangensee, Korp. im Regt                                                                                                                             | Rutterfinger, Gem. im Regt                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                     | Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marg, Unterlt. u. Oberlt. im Regt., s.                                                                                                                                                                              | Morio, franz. Oberft 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beil. 1, VII. Nr. 382 u. VI. Nr. 219.                                                                                                                                                                               | v. Moro, Hptm. im Regt., f. Beil. 1, V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maureillon s. Poitevin.                                                                                                                                                                                             | 9r. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximilian Joseph IV., Kurfürft, bann                                                                                                                                                                               | Mortier, Herzog v. Treviso, Marschall v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| als Maximilian Joseph I. König v.                                                                                                                                                                                   | Frantr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bayern 84, 173, 180, 429, 504, 592,                                                                                                                                                                                 | Moser, Gefr. im Regt 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 681, 694                                                                                                                                                                                                            | Mud, Unterlt. im 14. 2. 3. R 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mayer, August, Unterlt. im Regt., s.<br>Beil. 1, VII. Ar. 288.                                                                                                                                                      | Müller, Ant., Unterlt. im Regt., f. Beil. 1,<br>VII. Nr. 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v. Mayerhofer, Unterlt. u. Oberlt. im                                                                                                                                                                               | Müller, Daniel, Oberlt. im Regt., f. Beil. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regt., s. Beil. 1, VII. Nr. 280 u. VI.                                                                                                                                                                              | VI. 9tr. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nr. 171.                                                                                                                                                                                                            | Maller, Gabriel, Fourier im Regt 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meigenberger, Gefr. im Regt 136, 137                                                                                                                                                                                | Müller, Georg, Unterlt. im Regt., f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Melzer, Unterlt. u. Oberlt. im Regt., f.                                                                                                                                                                            | Beil. 1, VII. Rr. 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beil. 1, VII. Nr. 317 u. VI. Nr. 197.                                                                                                                                                                               | Müller, Johann, Unterlt. im Regt., s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merk, Goldarbeiter 740                                                                                                                                                                                              | Beil. 1, VII. Nr. 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Merle, franz. General 400                                                                                                                                                                                           | Müller, Joseph, Bats.:Chir. im Regt., s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mert v. Quirnheim, Albert Ritter v.,                                                                                                                                                                                | Beil. 1, VIII. Nr. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberft im Regt., f. Beil. 1, II. Rr. 24.                                                                                                                                                                            | Müller, Joseph, Unterlt. im Regt., f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merveldt, Graf, öfterr. Gen. b. Rav 56                                                                                                                                                                              | Beil. 1, VII. Nr. 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Merz, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                  | Müller, Aftuar im Regt 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Merz, Oberfilt 513                                                                                                                                                                                                  | Mulger, Oberlt. im Regt., f. Beil. 1, VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meten, Frhr. v., Oberft im Regt., s.                                                                                                                                                                                | 9r. 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beil. 1, II. Nr. 20.                                                                                                                                                                                                | Murat, Joachim, König v. Reapel 59,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v. Meyern, Unterst. im Regt., s. Beil. 1,                                                                                                                                                                           | 360, 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VII. 9r. 340.                                                                                                                                                                                                       | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mezanelli, Graf, bayer. General 53, 55                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                     | March (1 i March 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bis 57, 60, 61, 68, 70, 92, 103, 104, 118                                                                                                                                                                           | Ragel, Gem. im Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Michaub, ruff. Ingen. Dberft 447, 448                                                                                                                                                                               | Ranfouty, (Graf) Champion de, franz. Div                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Michaub, ruff. Ingen. Dberft 447, 448 v. Michels, Unterlt., Oberlt. u. Hoptm.                                                                                                                                       | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div.2<br>General 202, 215, 360, 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Michaud, ruff. Ingen. Oberst 447, 448<br>v. Michels, Unterst., Oberst. u. Hotm.<br>im Regt., s. Beil. 1, VII. Nr. 284, VI.                                                                                          | Ransouty, (Graf) Champion de, franz. Div.:<br>General 202, 215, 360, 525<br>Rapoleon I., Raiser d. Franzosen 31, 32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div. 2<br>General 202, 215, 360, 525<br>Rapoleon I., Raiser b. Franzosen 31, 32,<br>38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michaud, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raiser b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raiser b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raiser b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360,                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raiser b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468,                                                                                                                                                                                                                                          |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ransouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raiser b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500,                                                                                                                                                                                                       |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzofen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570,                                                                                                                                                                    |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202. 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzofen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596                                                                                                                                       |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibharbt, Unterlt. im Regt., seil. 1,                                                                                                |
| Michaub, ruff.       Ingen. Oberft       . 447, 448         v. Michels, Unterst., Oberst.       u. Hotm.         im Regt., s. Beil. 1, VII. Nr. 284, VI.       Nr. 173 u. V. Nr. 159.         Miller, Gem. im Regt. | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzofen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibhardt, Unterlt. im Regt., f. Beil. 1, VII. Rr. 355.                                                                               |
| Michaub, ruff.       Ingen. Oberft       . 447, 448         v. Michels, Unterst., Oberst.       u. Hotm.         im Regt., s. Beil. 1, VII. Nr. 284, VI.       Nr. 173 u. V. Nr. 159.         Miller, Gem. im Regt. | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibhardt, Unterlt. im Regt., seil. 1, VII. Rr. 355. Reimans, bayer. Oberst 304                                                       |
| Michaub, ruff.       Ingen. Oberft       . 447, 448         v. Michels, Unterst., Oberst.       u. Hotm.         im Regt., s. Beil. 1, VII. Nr. 284, VI.       Nr. 173 u. V. Nr. 159.         Miller, Gem. im Negt. | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibhardt, Unterlt. im Regt., seil. 1, VII. Rr. 355. Reimans, bayer. Oberst 304 Refselrobe: Hagenpoet, Oberst, Kbant. v.              |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibhardt, Unterlt. im Regt., seil. 1, VII. Rr. 355. Reimans, bayer. Oberst 304 Refselrobe: Hagenpoet, Oberst, Kbant. v. Rürnberg     |
| Richaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.:  General 202, 215, 360, 525  Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596  Reibhardt, Unterlt. im Regt., seil. 1, VII. Rr. 355.  Reimans, bayer. Oberst 304 Refselrobe: Hagenpoet, Oberst, Kbant. v. Rürnberg |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202, 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzofen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibhardt, Unterlt. im Regt., f. Beil. 1, VII. Rr. 355. Reimans, bayer. Oberft 304 Reffelrobe: Hagenpoet, Oberft, Kbant. v. Rürnberg  |
| Richaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.:  General 202, 215, 360, 525  Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596  Reibhardt, Unterlt. im Regt., seil. 1, VII. Rr. 355.  Reimans, bayer. Oberst 304 Resselrobe: Hagenpoet, Oberst, Kbant. v. Rurnberg |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General 202. 215, 360, 525 Rapoleon I., Raifer b. Franzofen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596 Reibhardt, Unterlt. im Regt., f. Beil. 1, VII. Rr. 355. Reimans, bayer. Oberft 304 Reffelrobe: Hagenpoet, Oberft, Kbant. v. Rürnberg  |
| Michaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.:  General 202, 215, 360, 525  Rapoleon I., Raifer b. Franzosen 31, 32, 38, 39, 56, 57, 59, 60, 63, 68, 84, 91, 92, 104, 111, 126, 165, 176, 181, 182, 187, 192, 201, 203, 204, 209, 217, 219, 254, 285, 343, 354, 357, 360, 361, 363, 385, 410, 457, 461, 468, 469, 472, 473, 484, 488, 497, 500, 510, 527, 530, 553, 561, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 592, 596  Reibhardt, Unterlt. im Regt., seil. 1, VII. Rr. 355. Reimans, bayer. Oberst 304 Resselrobe: Hagenpoet, Oberst, Kbant. v. Rurnberg  |
| Richaub, ruff. Ingen. Oberft                                                                                                                                                                                        | Ranfouty, (Graf) Champion be, franz. Div.: General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Seite                                                                      | Seite                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reumayr, Gem. im Regt 45, 95<br>Rey, Herzog v. Elchingen, Fürst v. b.      | v. Parse, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,<br>VII. Nr. 251.                                  |
| Mostwa, Marschall v. Frantr. 53, 84,<br>154, 353, 360, 416, 418, 488, 489, | Pattberg, Hotm. im Regt. f. Beil. 1, V.<br>Rr. 181.                                       |
| 490, 492, 493, 571, 572, 574, 575                                          | Pechmann, Gottfr. Frhr. v., Unterlt.,                                                     |
| Riebermair, Gem. i. Regt 374                                               | Oberlt. u. Hptm. im Regt. f. Beil. 1,                                                     |
| Riebermayr, Gem. im Regt 208                                               | VII. Rr. 286, VI. Rr. 178 u. V. Rr. 175.                                                  |
| Rordmann, öfterr. General 205                                              | Beller v. Schopperhof, Hptm. im Regt.                                                     |
| D.                                                                         | f. Beil. 1, V. Rr. 157.                                                                   |
|                                                                            | Bernety, franz. Div. Gen                                                                  |
| Oberk(c)amp, Major im Regt., f. Beil. 1, IV. Nr. 34.                       | Reyri, franz. Div. Gen 285                                                                |
| Obermaier, Gem. im Regt 383                                                | Pfeiffer, Mich., Unterst. u. Oberst. im Regt.<br>f. Beis. 1, VII. Rr. 268 u. VI. Rr. 162. |
| Obermayer. Gem. im Regt 227, 228                                           | Pfisterer, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,                                                  |
| Obernborff, Graf, bayer. Oberst 223, 252,                                  | VII. 9tr. 351.                                                                            |
| 254, 273, 281, 286, 289, 311, 312, 322                                     | Pflummern, Karl Frhr. v., Unterlt. u.                                                     |
| Dber, Gem. im Regt 374                                                     | Dberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 267                                                 |
| v. Delhafen, Chriftoph, Unterlt. im Regt.                                  | und VI. Rr. 161.                                                                          |
| s. Beil. 1, VII. Rr. 383.                                                  | Piatin, ruff. Gen. Stab-Rapitan 453                                                       |
| v. Delhafen, Georg, Unterlt. im Regt.                                      | Picard, franz. General 247                                                                |
| s. Beil. 1, VII. Rr. 342.                                                  | Billement, Major im L. J. R. 14 14, 283, 294                                              |
| v. Delhafen, Karl, Unterlt. im Regt. s.                                    | Birchinger, Oberlt. im Art. Regt 310                                                      |
| Beil. 1, VII. 9r. 360.                                                     | Bisch, Unterlt., Oberlt. u. Hotm. im Regt.                                                |
| v. Delhafen II., Karl, Unterlt. im Regt.                                   | J. Beil. 1, VII. Rr. 234, VI. Rr. 145                                                     |
| f. Beil. 1, VII. Rr. 394.<br>Delfchläger, Korp. im Regt 270                | u. V. Nr. 138.<br>Pleh, Fürft v., f. Anhalt-Pleh.                                         |
| Depen, Frhr. v., Hptm. im Regt. s.                                         | Plochinger, Gem. im Regt 135, 137                                                         |
| Beil. 1, V. Nr. 122.                                                       | Ploey, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.                                                 |
| Oppermann, ruff. Ingen. General 447                                        | Nr. 401.                                                                                  |
| Ortel, Phil., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                | Podewils, Wilh. Frhr. v., Unterlt. im                                                     |
| VII. Nr. 356.                                                              | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 324.                                                           |
| Ortel, Wilh., Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                | Poest, Unterit. im Regt. s. Beil. 1, VII.                                                 |
| VII. Rr. 378.                                                              | Nr. 235.                                                                                  |
| Oswald, Alois Ritter v., Major im Regt.                                    | Poeft, Korp. im Regt 239                                                                  |
| f. Beil. 1. IV. Nr. 32.                                                    | Pöhlmann, Unterst. im Regt. s. Beil. 1,                                                   |
| Oswald, Franz, Regts. Aub. im Regt.                                        | VII. 9r. 368.                                                                             |
| f. Beil. 1, VIII. Nr. 49.<br>v. Oswald, Jos., Hptm. im Regt. f. Beil. 1,   | Pointner, Gem. im Regt 214, 268, 275<br>Boitevin, Baron be Maureillon, franz.             |
| V. Rr. 166.                                                                | Brig. Gen. b. Ingen. Corps 433, 452                                                       |
| Dtt, Joseph, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                 | Politica, Regts. Aud. im Regt. s. Beil. 1,                                                |
| VII. 9r. 262.                                                              | VIII. 9r. 62.                                                                             |
| Dubinot, Herzog v. Reggio, Marsch.v. Frir.                                 | Polland, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f.                                                  |
| 182, 203, 360, 363, 364, 366, 373, 467,                                    | Beil. 1, VII. Rr. 296 u. VI. Rr. 187.                                                     |
| 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 483,                                    | Pompeji, Oberst im 1. Lin. Inf. Leib=Regt.                                                |
| 484, 487, 488, 491, 492, 500, 560, 570                                     | 37, 40, 41                                                                                |
| Dw, Frhr. v., bayer. General 39, 178, 186, 297                             | Popp, Gem. im Regt                                                                        |
| ₩.                                                                         | Postel, Gem. im Regt 200, 228                                                             |
|                                                                            | Preyfing, Graf v., Regts. Inhaber s.                                                      |
| Pacthod, franz. Div. General 472, 477                                      | Beil. 1, I. Ar. 5.                                                                        |
| v. Papä, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,                                     | Preyfing, Graf, Kommand. b. Gebirgs:                                                      |

| Seite                                                       | Seite                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| v. Pringing, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,<br>VII. Rr. 339. | Röber, Oberlt. im Regt. s. Beil. 1, VI.<br>Rr. 189.                               |
| Probst, Bicetorp. im Regt 551                               | Rodt, Oberft im 11. 2. J. R. 421, 424, 438, 440                                   |
| Putner, Gem. im Regt 336, 337                               | Rogenhofer, Unterlt., Oberlt. u. Hptm. im                                         |
| Puttkamer, preuß. Oberst 149, 159                           | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 310, VI.<br>Rr. 167 u. V. Rr. 162.                     |
| on.                                                         | Roger, Gefr. im Regt 125                                                          |
| <b>92.</b>                                                  | Rogeville, Major 441                                                              |
| Rabenty de Raben, Graf, öfterr. F. M. 198                   | v. Rogifter, Unterlt. u. Oberlt. im Regt.                                         |
| Raenz, Unterlt. u. Dberlt. im Regt. f.                      | f. Beil. 1, VII. Rr. 289 u. VI. Rr. 176.                                          |
| Beil. 1, VII. Rr. 393 u. Rr. 218.                           | Röhm, chirurg. Praktikant im Regt. 264, 265                                       |
| Raglovich, bay. General 85, 89, 113—116,                    | Rohr, Major im Regt. f. Beil. 1, IV.                                              |
| 131, 132, 136, 137, 139, 140, 142, 144,                     | Rr. 35.                                                                           |
| 147, 150, 153, 155, 162, 171, 176, 221,                     | Roibel, Gefr. im Regt 95, 97                                                      |
| 293, 376, 464, 465, 466, 476, 493, 497,                     | Rosenberger, Gem. im Regt 269                                                     |
| 505, 741                                                    | Roth (L), Wilh., Unterlt. u. Oberkt. im                                           |
| Rahm, Gem. im Regt 548, 551                                 | Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 306 u. VI.                                             |
| Rainer, Tiroler Führer 221                                  | Яr. 186.                                                                          |
| Ramm, Gem. im Regt 551                                      | Roth (II.), Friedr., Unterit., Oberit. u.                                         |
| Rau, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.                     | Hauptm. im Regt. s. Beil. 1, VII.                                                 |
| Nr. 295.                                                    | Nr. 293, VI. Nr. 180 u. V. Nr. 178.                                               |
| Rechberg, Graf, General 431, 461                            | Roth (III.), Georg, Unterlt., Oberlt. u.                                          |
| Red, Unterlt., Oberlt. u. Sptim. im Regt.                   | Hoptm. im Regt. s. Beil. 1, VII.                                                  |
| s. Beil. 1, VII. Nr. 295, VI. Nr. 182                       | Nr. 306, VI. Nr. 186 u. V. Nr. 179.                                               |
| und V. Rr. 176.                                             | Rothenburg, preuß. Premierlt 727                                                  |
| Reichart, preuß. Generallt 94                               | Rouper, franz. Div. General 254, 258                                              |
| v. Reichel, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VII. Rr. 254.  | Rubolph, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VI.<br>Rr. 210.                             |
| Reichert, Beter Ritter v., Unterlt., Oberlt.                | Rummel, Frhr. v., Oberst im Regt. s.                                              |
| u. Hptm. im Regt. s. Beil. 1, VII.                          | Beil. 1, II. Rr. 22.                                                              |
| Rr. 303, VI. Rr. 192 u. V. Rr. 182.                         | Over I, II. see al.                                                               |
| v. Reichmann, Sptm. im Regt. f. Beil. 1,                    | <b>⊗.</b>                                                                         |
| VII. 9r. 123.                                               | Sabanieff, ruff. Generalstabschef 452                                             |
| Reindl, Gem. im Regt 214                                    | Sachsenhauser, Gem. im Regt 227, 228                                              |
| Reinhard, Deputirter b. Ratiborer Kreises 150               | Sad, Unterlt., Oberlt. u. Hptm. im                                                |
| Reitmayer, Sergt. im Regt 396                               | Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 260, VI.                                               |
| Renbed, Gem. im Regt 265                                    | Nr. 155 u. V. Nr. 153.                                                            |
| Renner, Unterlt., Oberlt. u. Hotm. im                       | Saden, ruff. General 561                                                          |
| Regt. s. Beil. 1, VII. Nr. 233, VI.                         | Salomon, Bats. Chir. im Regt. f. Beil. 1,                                         |
| Nr. 146 u. V. Nr. 141.                                      | VIII. Nr. 36.                                                                     |
| Reuß, Pring, öfterr. F. M. L 510, 520                       | Sauter, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.                                        |
| Reuter, Karl, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                 | Яr. 349.                                                                          |
| VII. Nr. 302.                                               | Schabel, Gem. im Regt 239, 240                                                    |
| Reynier, franz. Div. General 484, 492                       | Schabeloot, Korp. im Regt 390                                                     |
| Rieger, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.<br>Rr. 287.      | Schabelood, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1, VII. Rr. 370 u. VI. Rr. 217. |
| Riendel, Gem. im Regt 228                                   | Schabenfroh, Gefr. im Regt 50                                                     |
| Rindle, Korp. im Regt 316, 317                              | Schauer, Anton, Oberlt. im Regt. f.                                               |
| Rifter, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.                  | Beil. 1, VI. Nr. 190.                                                             |
| Nr. 249.                                                    | Schafhäutl, Dr., Regts. Chir. im Regt.                                            |
| Rödl, Gem. im Regt 271                                      | f. Beil. 1, VIII. Rr. 25.                                                         |
|                                                             |                                                                                   |

| Seite                                            | Seite                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Scheibenpflug, Gem. im Regt 136, 137             | Schuller, Sebaft., Unterlt. im Regt. s.     |
| Schellerer, Ferd. Frhr. v., Major im Regt.       | Beil. 1, VII. Rr. 325.                      |
| f. Beil. 1, IV. Nr. 36.                          | Schul(l)er, Willibald, Unterlt., Oberlt. u. |
| Scherer, Ferd. Frhr. v., Hptm. u. Major          | Hoptm. im Regt. f. Beil. 1, VII.            |
| im Regt. f. Beil. 1, V. Rr. 120 u.               | Nr. 252, VI. Nr. 151 u. V. Nr. 148.         |
| IV. Nr. 27.                                      | Schumacher, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,   |
| Schermer, Tiroler Führer 221                     | VII. Rr. 396.                               |
| Schick, Hauptm. im 4. L. J. R 45                 | Schunk, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1, VII.  |
| Schillinger, Gem. im Regt 125                    | Nr. 334.                                    |
| v. Schiltberg, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,     | Schwarzenberg, Fürst, österr. F. M. 21,     |
| VII. Rr. 290.                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| Schloßberg, Frhr. v., Oberft im 14. L. J. R. 233 | 354, 361, 385, 432, 520, 535, 552,          |
|                                                  | 553, 561, 563, 565, 567, 570, 571,          |
| Schluttenhofer, Gem. im Regt 122                 | 575, 579, 581, 592                          |
| v. Schmäbel, Regts. Kabet 735                    | Sebaftiani, franz. Reiter-General 525, 572  |
| Schmid, Karl, Unterlt. u. Oberlt. im             | Sebus, Unterlt., Oberlt. u. Hptm. im Regt.  |
| Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 305 u. VI.            | s. Beil. 1, VII. Nr. 258, VI. Nr. 139       |
| 98r. 185.                                        | u. V. Nr. 133.                              |
| Schmid, Sergt. im Regt 269                       | Sedenborff, Frhr. v., bayer. Gen. Major     |
| Schmid, Gem. im Regt 200                         | 734, 738, 739                               |
| v. Schmidt, Ferd., Unterlt. im Regt. s.          | Secendorff, Frhr.v., württemb.Generalmaj.   |
| Beil. 1, VII. Nr. 272.                           | 89, 102                                     |
| Schmidt, Gabriel, Regts. Chir. im Regt.          | Seebauer, Sergt. im Regt. 96, 97, 98, 125   |
| f. Beil. 1, VIII. Nr. 50.                        | Seegig, Schütze im Regt 526, 529            |
| Schmidt, Heinr., Oberlt. im Regt. f.             | Segin, Regts. Aub. im Regt. f. Beil. 1,     |
| Beil. 1, VI. Rr. 199.                            | VIII. Mr. 68.                               |
| v. Schmidt, Jos., Hptm. im Regt. s.              | Seibold, Gem. im Regt 534                   |
| Beil. 1, V. Nr. 100.                             | Seiboltsborff, Graf, Major im 2. L. J. R.   |
| Schmidt, Hptm. im L. J. R. 7 499                 | 280, 311                                    |
| Schmidt, Gem. im Regt 136, 137                   | Seibel, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f.     |
| Schmidt, Gem. im Regt 734                        | Beil. 1, VII. Nr. 315 u. VI. Nr. 194.       |
| Schmidt, Korp. im Regt 265, 315                  | Seiffert, Regts. Chir. im Regt. f. Beil. 1, |
| Schmidtbauer, Gem. im Regt 214                   | VIII. Nr. 48.                               |
| v. Schmöger, Oberfilt. im Regt. f. Beil. 1,      | Seig, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.    |
| III. Rr. 24.                                     | Nr. 344.                                    |
| Schnapp, Regts. Quartiermftr. im Regt.           | v. Seutter, Unterst. im Regt. f. Beil. 1,   |
| f. Beil. VIII. Nr. 58.                           | VII. 9r. 362.                               |
| Schneiber, Gem. im Regt 548, 551                 | v. Seybel, Oberlt. u. Hptm. im Regt.        |
| Schneller, öfterr. General 213                   | j. Beil. 1, VI. Nr. 128 u. V. Nr. 128.      |
| Schniglein, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,        | Seydewig, Graf, bayer. General 191, 195,    |
| VII. Nr. 320.                                    | 247, 248                                    |
| Schönhandl, Gefr. im Regt 135, 137               | Sibein, bayer. General 34, 58, 82, 98,      |
| Shöpf, Gem. im Regt 265                          | 99, 104, 105, 107, 113, 186, 190, 191,      |
| Schränkhammer, Gem. im Regt 234                  | 234, 247, 249, 281, 286, 378, 379, 381      |
| Schreder, Gem. im Regt 214                       |                                             |
|                                                  | Sieberer, Tiroler Führer 221, 512           |
|                                                  | Siegel, Korp. im Regt 214                   |
| Schrent, Frhr. v., Oberlt. im Regt. s.           | Sieger, Gem. im Reg 240                     |
| Beil. 1, VI. Nr. 156.                            | Sieß, Gem. im Regt 214, 228                 |
| Schuller, Anton, Unterlt. im Regt. s. Beis       | Soult, Herzog v. Dalmatien, Maricall        |
| lage 1, VII. Rr. 384.                            | v. Frankr 84                                |
| Schuller, Lubw., Unterlt. im Regt. f.            | Spanmann, Unterlt. u. Oberft. im Regt.      |
| Beil. 1, VII. Nr. 389.                           | f. Beil. 1. VII. Mr. 291 u. VL Mr 177       |

| Seite                                                                      | . Seite                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Spau(e)r, Joh. Graf v., Oberst im Regt. s. Beil. 1, II. Rr. 19.            | Stutterheim, Frhr., öfterr. F. M. L. 207, 211                                           |
|                                                                            | v. Sundahl, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,                                               |
| Spedbacher, Tiroler Führer, 221, 237, 242, 246, 283, 293, 321, 516         | VII. Rr. 387. Szenassp, dfterr. Gen                                                     |
| Speicher, bayer. Major                                                     | 92.                                                                                     |
| v. Speng(e)l, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                |                                                                                         |
| VII. Nr. 253.<br>Spindler, Gem. im Regt 98                                 | Tattenbach, Frhr. v., Major i. L. J. R. 2 363<br>Tattenbach, Franz Anton Graf v., Major |
| Sporrer, Gem. im Regt 243                                                  | im Regt. s. Beil. 1, IV. Rr. 38.                                                        |
| Spreiter, Korp. im Regt 265, 275                                           | Tauenhien, preuß. General 490, 492                                                      |
| Spreither, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1.,<br>VII. Rr. 346.                 | Taufffirchen, Graf v., bayer. Gen 28 Taxis, Felix Frhr. v., Unterit. im Regt.           |
| Spreti, Graf, bayer. Art.:Major 24, 25, 128                                | f. Beil. 1, VII. Nr. 311.                                                               |
| Stauber, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.                                | Tazelberger, Gem. im Regt 393                                                           |
| Mr. 374.                                                                   | Teimer, sog. Major, Tiroler-Führer 223,                                                 |
| v. Staubt, Hoptm. im Regt f. Beil. 1, V. Rr. 125.                          | 235, 241, 245, 246, 248  Tettenborn, Graf, ruff. General 570                            |
| Staumer, Gem. im Regt 96, 97                                               | Teufel, Gem. im Regt 215                                                                |
| St. Cyr f. Gouvion St. Cyr.                                                | Teufchl, Gem. im Regt 269                                                               |
| Steinberger, Gem. im Regt 227, 228                                         | Theobald, Major u. Oberst 222, 420, 439, 517                                            |
| Steinbrecher, Gem. im Regt 276                                             | Thiele, preuß. Genlt 106, 109                                                           |
| Steingel (Steinheil), ruff. General 385, 398 Steinhauser, Gem. im Regt 374 | Thüngen, Frhr. v                                                                        |
| Sterzinger v. Streitfelb, Unterlt. im Regt.                                | Tischler, Gem. im Regt                                                                  |
| s. Beil. 1, VII. Rr. 277.                                                  | Tormasow, Graf, ruff. General 357                                                       |
| St. George, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                  | Traut, Oberlt. u. Hoptm. im Regt. f.                                                    |
| VII. 9r. 392.                                                              | Beil. 1, VI. Nr. 134 u. V. Nr. 134.                                                     |
| Stödermayer, Gem. im Regt 146 v. b. Stodh, Generalmajor 527                | v. Treuberg, Major u. Oberst im L. J.<br>R. 9 294, 547, 550, 595                        |
| Stoiber, Gem. im Regt 227, 228                                             | Trieb, chir. Prakt. im Regt 264, 265                                                    |
| Stoll, Rarl, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,                                 | Triva, Gen. u. Kriegsminister 176, 340                                                  |
| VII. Nr. 359.                                                              | v. Trommer, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,                                                |
| Stölzel, Gefr. im Regt 265                                                 | VII. 9t. 183.                                                                           |
| v. Stonor, Hptm. im Regt. s. Beil. 1, V.<br>Rr. 132.                       | Truchses, Frhr. v., Fürstbischof v. Chiemsee 255                                        |
| v. Storchenau, bayer. Hptm 248                                             | Tschapliz, russ. Gen                                                                    |
| Straub, Tiroler Führer 221, 237, 283                                       | Tschöll, Tiroler Führer 274                                                             |
| Streufel, Gefr. u. Korp. im Regt. 96, 97,                                  | Tyroff, Unterlt. im Regt. f. Beil 1, VII.                                               |
| 130, 131, 390, 397                                                         | Nr. 318.                                                                                |
| Strobelberger, Schwertfeger                                                | u.                                                                                      |
| Stroehl, bayer. Oberft 386, 387, 388, 389,                                 | Ujhazy, öfterr. F. M. L                                                                 |
| 392, 395, 396, 398                                                         | Malinger, Gem. im Regt 136, 137                                                         |
| Strömsbörfer, Bats. : Chir. im Regt. f.<br>Beil. 1, VIII. Rr. 52.          | <b>18.</b>                                                                              |
| Stromer v. Reichenbach, Karl Frhr. v.,                                     | v. Ballabe, Lorenz, Oberlt. u. Hptm. im                                                 |
| Unterlt. u. Oberlt. im Regt. s. Beil. 1,                                   | Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 129 u. V.                                                     |
| VIL Rr. 358 u. VI. Rr. 203.                                                | Nr. 129.                                                                                |
| Stromer v. Reichenbach, Sigm. Frhr. v.,                                    | Balmy, Herzog v., s. Rellermann.                                                        |
| Hegt. f. Beil. 1, V. Rr. 156. Stubenrauch, Stabsaubitor                    | Bandamme, Graf Hüneburg, franz. Div<br>Gen 104, 110, 112, 187                           |
| Stubenrauch, Stabsauditor 400                                              | wen 102, 110, 112, 100                                                                  |

| Sette                                          | Seite                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bafferot, franz. Oberfilt 261                  | Werned, Frhr. v., öfterr. F. M. L 37           |
| Berdier, franz. Div. Gen 367, 368              | Wetger, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.     |
| Bial, franz. Div. Gen 285, 290                 | Nr. 335.                                       |
| Victor, Herzog v. Belluno, Marich. v.          | Wibemann, bayer. Art.:Kapit 362                |
| Frankr 412, 559                                | Wiemann, Gem. im Regt 374                      |
| v. Bincenti, bayer. Gen. Maj. 176, 186,        | Wilbenfels, bayer. Art.:Lieut 47               |
| 224, 226, 228, 247, 253, 293, 370, 371         | v. Wilbenftein, Hotm. im Regt. f. Beil. 1,     |
| Bivier, franz. Gen 402, 403                    | V. Mr. 130.                                    |
| Bogl, Sergt. im Regt 135, 137                  | Wilbermann, Bats. : Arzt im Regt., f. Beil. 1, |
| Bögler, Oberftlt. im Regt. f. Beil. 1, III.    | VIII. Mr. 66.                                  |
| Nr. 29.                                        | Wilhelm, Herzog in Bapern 79, 429              |
| Boit(h)enberg, Frhr. v., Oberlt. u. Hptm.      | Willmattinger, Korp. im Regt 390               |
| im Regt. f. Beil. 1, VI. Rr. 132 u.            | Wimmer, Gem. im Regt 230, 246                  |
| V. Nr. 131.                                    | Windmaffinger, Unterlt., Oberlt. u. Spim.      |
| Boldamer, Unterft. u. Oberft. im Regt.         | im Regt. s. Beil. 1, VII. Rr. 263, VI.         |
| f. Beil. 1, VII. Rr. 341 u. VI. Rr. 216.       | Nr. 158 u. V. Nr. 154.                         |
|                                                | Winkelmayer, Gem. im Regt 230                  |
| <b>23.</b>                                     | Winkelmayr, Gem. im Regt 271                   |
| Wagenbauer, Gem. im Regt 239, 240              | Winkler, Korp. im Regt 268                     |
| Wagner, Ignat, Unterlt. im Regt. f.            | Winkler, Sergt. im Regt 246                    |
| Beil. 1, VII. Rr. 332.                         | v. Wintersbach, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,   |
| Wagner, Hptm. im freiw. Jäg. Corps . 312       | VI. 9r. 138.                                   |
| Waldschmitt, bayer. Oberfilt 243               | Wintersteller, Tiroler Führer 221              |
| Wallner, Gem. im Regt 283                      | Winzingerode, Graf, ruff. General 575          |
| Walther, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1, VII.    | Wittgenstein, Graf, russ. General 363, 366,    |
| Ar. 381.                                       | 370, 371, 378, 387, 553, 562, 567, 568         |
| Wanberer, Gem. u. Gefr. im Regt. 200, 228, 373 | Wittmann, Gem. im Regt 46                      |
| Baninger, Gem. im Regt 271                     | Wlaftow, ruff. Oberft u. General 366, 367, 404 |
| Wartenfelser, Gem. u. Gefr. im Regt. 95,       | Woinow, ruff. General                          |
| 97, 136, 137, 214, 239, 240                    | Bolf, Gem. im Regt 230                         |
| Wasser, Gefr. im Regt 448, 551                 | Wolfram, Sergt. u. Fourier im Regt. 146,       |
| v. Weeber(n), Unterlt. u. Oberlt. im Regt.     | 147, 197, 208, 214, 228, 271                   |
| s. Beil. 1, VII. Nr. 232 u. VI. Nr. 144.       | Woronzow, Graf, ruff. General 439, 486         |
| v. Weidmann, Unterlt. im Regt. s. Beil. 1,     | Brede, Fürst v., bayer. F. M. 2, 21, 31,       |
| VII. Rr. 375.                                  | 33, 35, 38, 39, 57, 61, 68, 83, 171,           |
| Weindl, Gem. im Regt 271                       | 186, 194, 196, 201, 203, 204, 206, 218,        |
| v. Beinig (II.), Friedr. Unterlt. im Regt.     | 222, 229, 233, 234, 236, 253, 285, 287,        |
| s. Beil. 1, VII. Nr. 308.                      | 289, 340, 345, 348, 350, 351, 353, 356,        |
| v. Beinig (I.), Karl, Unterlt. im Regt. f.     | 370, 373, 375, 377, 380, 381, 386, 394,        |
| Beil. 1, VII. Nr. 307.                         | 396, 398, 401, 402, 405, 411, 412, 419,        |
| Weinz, Rgts. : Chir. im Regt. f. Beil. 1,      | 420, 427, 430, 432, 505, 511, 519, 520,        |
| VIII. Nr. 44.                                  | 525, 527, 530, 532, 535, 546, 552, 553,        |
| Weinzierl, Gem. im Regt 230                    | 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562,        |
| Weiß, Gottlob, Unterlt. im Regt. f. Beil. 1,   | 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,        |
| VII. Rr. 347.                                  | 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 592,        |
| Beiß, Gem. im Regt 200, 228                    | 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,        |
| Weller, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f.        | 604, 611, 622, 637, 639, 640, 653, 654,        |
| Beil. 1, VII. Rr. 285 u. VI. Rr. 175.          | 672, 676, 684, 720, 740, 741                   |
| Welfch, Ritt. v., Unterlt. im Regt. f.         | Breben, Maj. im Regt. s. Beil. 1, IV. Nr. 25.  |
| Beil. 1, VII. Nr. 398.                         | Bunderl, Gem. im Regt 278                      |
| Wernble, Major im 7. L. J. R 324               | Bust, Gem. im Regt 215                         |
| Piehling Panial Maner 5 Anf. Meat II           | 2011, Sent. in Negt                            |
|                                                |                                                |

| <b>3).</b>                                                        | Sáir S                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Seite                                                             | Bintl, Jos., Hptm. im Regt. f. Beil 1,                  |
| York, Graf, v. Wartenburg, preuß. G. F. M.                        | V. 98r. 170.                                            |
| 385, 430, 561                                                     | Bintl, Mag, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,                |
| Pfenburg, Graf, bayer. Genlt. 68, 73,                             | VI. 9r. 157.                                            |
| 78, 79, 171, 297, 298                                             | Birer, Gem. im Regt                                     |
| <b>3.</b>                                                         | Birmer, Gem. im Regt                                    |
| Bachader, Gem. im Regt 214, 228, 269                              | General 53, 222, 432, 446, 451, 512, 603                |
| Zammwolker, Gem. im Regt 230                                      | Boller Phil., Frhr. v., Hptm. im Regt.                  |
| Zeiß, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,                    | s. Beil. 1, V. Rr. 146.                                 |
| VII. Nr. 313 u. VI. Nr. 193.                                      | Zuccarini, General                                      |
| Zentner, Frhr. v., Unterlt. im Regt. s.<br>Beil. 1, VII. Nr. 397. | Zwengauer, Oberlt. im Regt. f. Beil. 1,<br>VI. Ar. 135. |
| Ziegelmayer, Korp. im Regt 230, 275                               | Zwerger, Feldw. im Regt 39                              |
| Ziegler, Hptm 441                                                 | v. Zweyer, General 60                                   |
| Binn, Dberlt. im L. J. R. 7 500                                   | Zwilling, Unterlt. u. Oberlt. im Regt. f.               |
| Binsmeister, Unterlt. u. Dberlt. im Regt.                         | Beil. 1, VII. Rr. 169 u. VI. Rr. 278.                   |

## Allgemeines Sachregister.

| <b>A.</b>                                     | Seit                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Seite                                         | Degenkoppel 30, 340, 70            |
| Abgaben an unser Regiment 691                 | Epauletten 688, 689, 71            |
| Abgaben unseres Regiments 65, 169, 837,       | Federhaken 63                      |
| 587, 602, 604, 615, 680<br>Abrūftung 622, 695 | Felbflaschen 68                    |
| Abrüstung 622, 695                            | Feldieffel 8                       |
| Abteilungsgeschichten f. Regimentsgeschichte. | Fourierbüchsen 70                  |
| Abelsprädikat 626                             | Gewehrpfropfen 689, 69             |
| Abelsprädikat 626<br>Akuare 625, 735          | Gewehrriemen 72                    |
| Marmierungen 518                              | Hammerfclagflafchen 68             |
| Anerkennungen 131, 137, 159, 160, 167,        | Handbeile                          |
| 171, 200, 215, 219, 228, 240, 318,            | Haubajonettscheibe 667, 69         |
| 320, 332, 373, 380, 495, 578, 640,            | Hauffecol f. Ringtragen.           |
| 648, 733, 734, 739                            | Helm f. Rastet.                    |
| 648, 733, 734, 739<br>Unstellungstagen 677    | Huppen 30, 59                      |
| Anzug f. unter Bekleibung, Allgemeines.       | Jägerhörner 66                     |
| Armeecorps 672                                | Rastet 30, 83, 590, 679, 689, 706, |
| Armeedivisionen 672, 720                      | 731, 73                            |
| Armeeformation 2, 428, 593, 672               | Rafferole 8                        |
| Armeekommando 672, 720                        | Rochteffel 5                       |
| Armeeministerium 622, 703                     | Rotarbe 71, 679, 72                |
| Armeeorganisation                             | Rompagniezeichen 590, 78           |
| Armeetrauer 694                               | Rugelhammer 66                     |
| Armeevermehrung 590                           | Lademaß                            |
| Armeeverwaltung 671                           | Labemaßkettchen 68                 |
| Armelwefte f. unter Befleibung.               | Labestod 66                        |
| Artillerie 7                                  | Batrontasche 544, 679, 689, 72     |
| Auditore 82, 625, 630                         | Patrontaschenriemen 69             |
| Auditoriatsattuare f. Altuare.                | Patrouillenpfeifchen 66            |
| Aufklärungsbienft 189                         | Pionieragt 5, 69                   |
| Augengläser 628                               | Pionierartfutteral 69              |
| Augmentation 252, 282, 540, 607               | Bortepee 68                        |
| Augmentationstransporte 116, 117, 324,        | Bulverhorn 655, 69                 |
| 325, 423                                      | Raumnadel 689, 71                  |
| Ausbildung 648, 657                           | Regimentstambourftod 67            |
| Auslegeordnung 713                            | Reitzeug                           |
| Ausrüftung und Felbgeräte:                    | Reparaturen 714, 78                |
| Abministratives 668, 689                      | Ringkragen 352, 689, 78            |
| Allgemeines 24, 69, 174, 609                  | Sabeltoppel 175, 690, 720, 73      |
| Bajonettscheibe 83, 620                       | Sabelfcheiben . 609, 620, 634, 6'  |
| Beinflede 730                                 | Schabraten 633, 706, 73            |
| Decelwagen 91                                 | Schärpe                            |
| ·                                             | 53*                                |
|                                               | <del>50</del>                      |

| Seite                                                                  | Seite .                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Schurzfell ber Zimmerleute 5, 690                                      | Hofen f. Beinkleiber.               |
| Stod 706                                                               | Sut 6, 30, 663, 688, 696            |
| Tornister 171, 651, 667, 679, 690,                                     | Interimshut                         |
| 713, 730, 731<br>Trommel 83, 730                                       | Leibbinde 730                       |
|                                                                        | <b>R</b> nöpfe 590                  |
| Trommelbandelier 730                                                   | Mantel 30, 633, 724, 729, 730, 736  |
| Trommeltragriemen                                                      | Mobe 604, 678, 711                  |
| 3immermannsagt 5                                                       | Monturgratifikation 180             |
| Außeres s. auch Augengläser 70                                         | Monturschulb f. unter Befleibung,   |
| Avancements: Berhältniffe 3, 5, 340, 677,                              | Abm.                                |
| 714, 725                                                               | Rankinghofen f. Beinkleiber.        |
|                                                                        | Bantalons 663, 668, 720, 724        |
| ₩.                                                                     | Benfioniften=Uniform                |
| Bagage 21, 348, 355, 400, 468                                          | Mavers 590                          |
| Bagagetaffe 74                                                         | Regimentsfarben 696                 |
| Bajonett f. unter Bewaffnung.                                          | Rod 688, 696, 724, 730              |
| Bajonettfechten 676, 686, 691, 699                                     | Roquelaures 668                     |
| Bajonettscheiben f. unter Ausruftung.                                  | Schirmmütze 678, 679, 705, 711, 730 |
| Ball 165, 481, 581                                                     | Schuhe 696                          |
| Bandagenkiften 729                                                     | Schützenabzeichen 4, 689            |
| Barte 340, 701                                                         | Schwalbennester 650, 68             |
| Bataillons:Chirurgen f. Chirurgen.                                     | Sommerhosen                         |
| Bataillonsquartiermeifter f. Quartierm.                                | Spenfer                             |
| Bataillonsverband                                                      | Stiefel 689, 696, 730               |
| Beförberung f. Avancements-Berhältniffe.                               | Stulphandschuhe 5                   |
| Begräbnis 648, 658, 663, 697                                           | Tambourabzeichen 650                |
| Beheizung u. Beleuchtung 699                                           | Thismen                             |
| Beinkleiber f. unter Bekleibung.                                       | Tuchmuster 724, 736, 737            |
| Bekleibung und Uniformierung:                                          | Überhofen                           |
|                                                                        | überrod 30, 633, 663, 696           |
| Abministratives 100, 586, 595, 608, 609, 619, 631, 633, 656, 668, 704, | Unterhose                           |
| 705, 711, 724                                                          |                                     |
| Allgemeines 5, 24, 27, 28, 69, 90,                                     | Beitreibungen                       |
| 112, 120, 139, 164, 174, 180, 590,                                     | Beftand, Giferner 190, 326          |
| 604, 628, 632, 656, 688, 689, 696, 705                                 | Bettladen                           |
| Arbeitskleibung 632                                                    | Beurlaubungen f. Urlaub.            |
| Ürmelweste                                                             | Beutepferde                         |
| Beinkleiber f. auch Pantalons 175,                                     | Bewaffnung:                         |
| 632, 688, 696, 711                                                     | Mugemeines 83, 634, 635, 655, 718   |
| Chargenabzeichen 651, 679, 693, 696, 720                               | Armeedegen 634, 740                 |
| Chemise 544                                                            | Auffichtsoffizier 727               |
| Dienstanzug 632                                                        | Bajonett 83                         |
| Dienstauszeichnung 620, 656, 668                                       | Behandlung 655, 727                 |
| Galamonturen 688                                                       | Degen f. Armeedegen.                |
| Gamaschen 632, 696                                                     | Exergiergewehre                     |
| Halsbinde 633, 688                                                     | Feuersteine 655, 731                |
| Handschube 6, 679                                                      | Flinte f. Gewehr.                   |
| Hembe                                                                  | Gewehr 3, 655, 692, 724, 731        |
| Holzmüte (Kappe) 632, 705, 706                                         | Haubajonett 188, 655                |
| Horniftenabzeichen 650                                                 | Mustete f. Gemehr.                  |
| - , ,                                                                  |                                     |

| Seite 1                                                       | Seite                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mufterfähel 740                                               | Dienstjubiläum 19, 737, 738               |
| Reinigung 727                                                 | Dienfipflicht 16, 608, 714                |
| Reparaturen 655, 718                                          | Dienftvorschriften 676                    |
| Seitengewehr ber Offiziere f. Degen                           | Dienstweg 628, 710                        |
| u. Armeedegen.                                                | Dienstzeit 16                             |
| Stahldegen 634                                                | Dienstzeitberechnung 693                  |
| Stuten 188, 655                                               | Disziplin 353, 356, 364, 640, 649, 687    |
| Zubehör 662                                                   | Disziplinarstrafgewalt 658, 687           |
| Bibel 722                                                     | Divisionsverband 672                      |
| Biwat 139, 209, 312                                           | Duell f. Zweikampf.                       |
| Blatternepidemie 699, 710, 719, 740                           | Duellmandat 701                           |
| Brigabeeinteilung 23, 511, 595, 610                           |                                           |
| Brigadeverband 171, 703, 720                                  | <b>©.</b>                                 |
| Brotherftellung 627                                           | Cherecht 630                              |
| Brotfade 627                                                  | Ehrenbezeigungen 677, 692, 711            |
| Brotverpflegung                                               | Chrendegen                                |
| Brotwagen                                                     | Chrengerichte 677, 700                    |
| Büchsenmacher 655, 679, 693, 735, 736                         | Chrenlegion 543, 702                      |
| Bureaudienst 671                                              | Einsteher 691, 705, 709, 714, 722         |
| Bureaugebühren 710                                            | Einzelausbildung 179, 635                 |
| Bürgermilitär 170, 176, 666, 703                              | Eisernes Kreuz                            |
| Bürgerquartiere 586                                           | Elenchus medicaminum 699                  |
| Bürgerwehr f. Bürgermilitär.                                  | Empfang                                   |
| <b>C.</b>                                                     | Entlassung 620, 621                       |
|                                                               | Entlassungstagen 677, 690                 |
| Cantonnierungs: Corbon 186                                    | Equipierung 602                           |
| Capitain s. Kapitäne.                                         |                                           |
| Chargenabzeichen f. unter Bekleibung.                         | Erdhütten                                 |
| Chemise f. unter Bekleibung.                                  | Erinnerungsmedaillen 621                  |
| Chevrons f. Dienstauszeichnung.                               | Ersats: Transporte 297, 384, 427          |
| Chirurgen 6, 39, 687                                          | Griehung                                  |
| Chirurgische Praktikanten f. Chirurgen.                       | Estortierung                              |
| Cholera 729, 736                                              | Gtappentommandos                          |
| Civilfleibung 6, 620, 660                                     | Statsverhältnisse 85, 174, 175, 184, 337, |
| Civilpragis 652, 653, 709                                     | 519, 617, 622, 665, 672, 695, 704, 705    |
| Corpstaffe, Fliegenbe 66                                      | Executionen 76, 79                        |
| <b>9.</b>                                                     | Erekutionsgebühren                        |
| Dedelmagen f. unter Ausruftung.                               | Grefutionsfommandos 143, 330              |
| Degen f. unter Bewaffnung.                                    | Egergieren 179, 352, 601, 620, 625, 629,  |
| Degenkoppel s. unter Ausrustung.                              | 648, 657, 662, 675, 691, 707, 712, 718,   |
| Demobilifierung 173, 586, 605                                 | 721, 726, 734, 735, 739                   |
| Denktafeln                                                    | Exerzier=Reglement 2, 7, 333, 339, 422,   |
| Depot-Offiziere                                               |                                           |
| Depots                                                        | 625, 635, 657, 666, 667, 675              |
| Deserteure                                                    | Exergier-Reglement, beffen Neueinführung  |
| Desertionen 99, 100, 140, 467, 630, 663,                      | 625, 667                                  |
|                                                               | Expedition nach Griechenland 738          |
| Detachements f. Kommandos.                                    | Exiesse 649, 665, 691, 725                |
|                                                               | <b>წ</b> .                                |
| Dienstauszeichnung f. unter Bekleibung.                       |                                           |
| Dienstauszeichnung s. unter Bekleibung.<br>Diensteib 715, 716 | Fahnen 4, 383, 400, 401, 462, 625, 696    |
| Diensteid 715, 716                                            | Fahnenbänder 168                          |

| Seite                                                     | Seite                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fahneneid                                                 | Gefangenentransport 400                                                    |
| Fahnenweihe 463, 511                                      | Geift im Seere 32, 33, 69, 100, 353, 364                                   |
| Fahrmaterial                                              | 366, 485, 411, 429, 446, 466, 467, 479                                     |
| Fahrzeuge                                                 | 480, 481, 731, 732, 733, 734                                               |
| Fahrzeugetat 83                                           | Gelbrerpflegung 100, 164, 312, 328, 350,                                   |
| Fechtapparate                                             | 351, 364, 478, 602, 608, 609, 617,                                         |
| Fechtunterricht                                           | 618, 627, 653, 669, 688, 723                                               |
| Feberhaten f. unter Ausruftung.                           | Gendarmerie                                                                |
| Feldbädereiabteilungen 326                                | General-Inspektion ber Armee 610, 672, 720                                 |
| Felbbienft 647, 653, 707                                  | Generalfommanbos 171, 610                                                  |
| Felbetat 25                                               | Generalpardon 590                                                          |
|                                                           | Gefamt-Infanteriedepot 51                                                  |
| Felbflasche s. unter Ausrustung.                          | Gefchäftslotale 691                                                        |
| Feldgebühren 186, 350                                     | Geschäftstotale 691<br>Geschichaften, Geheime 591, 610, 715                |
| Felbgratifikation 602, 608, 609                           | Gefundheitspflege 64, 591, 619, 629, 630, 663                              |
| Feldkeffel f. unter Ausruftung.                           | Gesundheitsverhaltniffe 74, 629                                            |
| Feldlagarette 69                                          | Gesundheitsvisitationen 727                                                |
| Feldpolizei=Reglement 326                                 | Gewehrfabrit 655                                                           |
| Feldpost                                                  | Glemehrnfronfen ( unter Austrillung                                        |
| Feldzugsjahre 5                                           | Gliebergahl                                                                |
| Festbiner                                                 | Gratisgage 543                                                             |
| Festgottesbienft 179                                      | Grenadier-Garbe-Regiment 587, 602                                          |
| Festungsbau Ingolftadt 712                                |                                                                            |
| Feuerpiket                                                | Grenadier: Rompagnien 383, 587                                             |
| Fieberepidemie                                            | *                                                                          |
|                                                           | ₽.                                                                         |
| Flinten f. unter Bewaffnung.<br>Formation der Armee       | Haarfrifur                                                                 |
| Formation unseres Regts. 295, 455, 613,                   | halsbinde s. unter Belleibung.                                             |
| 617, 674                                                  | · ·                                                                        |
|                                                           | Hammerschlagstäschen s. unterAusrüftung.<br>Handbeile s. unter Ausrüftung. |
| Fourage                                                   | Handbuch                                                                   |
|                                                           | Handgelbrate                                                               |
| Fourierbüchsen s. unter Ausruftung.                       | Quitogerorate                                                              |
| Fourierschutzen                                           | Handschuhe f. unter Bekleibung.                                            |
| Franktireurs f. Parteigänger.<br>Franzofen 602, 603       | Sandwerk, Ginheimisches 705                                                |
|                                                           | Haubajonette s. unter Bewaffnung.                                          |
| Freimaurerlogen f. Gesellschaften, Geheime.               | Haubajonettscheibe s. unter Ausrüftung.                                    |
| Freiwillige                                               | Hauptleute (f. auch Kapitäne) 333, 610                                     |
| Freundschaft mit ben Franzosen f. Geift.                  | Hausmeister 678                                                            |
| Friedenseinquartierung 175                                | Hauffecol f. unter Ausruftung.                                             |
| Friedensverpflegung 175                                   | Heeresgeschichte 629, 700                                                  |
| Frühftück f. Raturalverpflegung.<br>Führungszeugniffe 700 | Heeresorganisation 27, 610, 695                                            |
| Fugrungszeugnisse                                         | Heirathstautionen 630, 670, 693                                            |
| Fuhrwesen 24, 29                                          | Heirathslizenz 677                                                         |
| Füsilier-Kompagnien                                       | Hoboisten 688                                                              |
| <b>©.</b>                                                 | Holzmute f. unter Bekleidung.                                              |
| - · ·                                                     | horniften 189, 337, 706                                                    |
| Galamonturen f. unter Bekleibung.                         | horniftenabzeichen f. unter Betleibung.                                    |
| Gamaschen f. unter Bekleibung.                            | Hofe f. unter Bekleibung.                                                  |
| Garnison-Dienst 647, 656                                  | Sulbigungseib 70                                                           |
| Garnisonwechsel 10, 80, 334, 540, 581                     | huppen f. unter Ausruftung.                                                |
| Gebirgsfcugencorps 227, 299                               | hut f. unter Bekleibung.                                                   |

| 3.                                              | Seite                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Seite                                           | Rosportionen                                 |
| Задетсогря 223, 251                             | Arantenstand 140, 429                        |
| Jägerhörner f. unter Ausruftung.                | Rrațe 736, 740                               |
| Impfzwang 170, 591, 699                         | Rriegsbeute 62, 92                           |
| Inspizierung 345                                | Rriegsbenkmungen 626                         |
| Inftrumente, Chirurgifche 115, 687              | Rriegsministerium 703                        |
| Interimshut f. unter Bekleibung.                | Rriegs-Sollstanb                             |
| Invalibenversorgung . 219, 658, 659, 678        | Kücheneinrichtung 693                        |
| Judenhaß 649                                    | Rundschaftsbienft 77                         |
| Junter 677, 707, 708, 709, 730                  | Rurpfuscherei 663                            |
|                                                 | •                                            |
| <b>8.</b>                                       | <b>2.</b>                                    |
|                                                 | Labestod s. unter Ausrüftung.                |
| Rabetten f. auch Regimentskabetten 4, 707,      | Lager . 12, 177, 178, 675, 682, 683, 684     |
| 708, 709, 721, 722, 735                         | Lageranordnungen                             |
| Rameradschaft 725                               | Lagerremunerationen 12                       |
| Kaminreinigung 699                              | Lagerrequisiten                              |
| <b>Rantone</b> 16                               | Landfapitulant 625                           |
| Kapitane (f. auch Hauptleute) 333, 610          | <b>Landtag</b> 671                           |
| Rapitulanten 693, 723                           | Latrinenreinigung 699                        |
| Kapitulationszeichen 620                        | Lazaretwesen s. Sanitätswesen.               |
| Karbatschstreiche 709, 713                      | Legionen, Mobile 504, 610, 611               |
| Rasernspitäler 629                              | Legionsoffiziere 611, 670, 671, 714          |
| Kasernverhältnisse 659, 664, 684, 699,          | Lehrabteilungen 637, 638, 639                |
| 713, 729, 740                                   | Lehrfurs in Amberg 655                       |
| Kasket s. unter Ausrüftung.                     | Leibbinde s. unter Bekleibung.               |
| Raffen 82, 652, 678, 696                        | Lette Chren f. Begrabnis.                    |
| Rassentommission 678                            | Löhnung 100, 543                             |
| Kafferole s. unter Ausrüftung.                  | Ludwigs. Orben 712, 713, 721                 |
| Rirchenbesuch 692, 713                          | 902.                                         |
| Knöpfe s. unter Bekleibung.                     |                                              |
| Rochgeschirr 693                                | Magazinsverpstegung 291, 552                 |
| Kochlessel s. unter Ausruftung.                 | Mannsjucht 27, 58, 99, 117, 139, 209, 213    |
| Rotarbe s. unter Ausrüftung.                    | Manöverbestimmungen 682                      |
| Rommandos 175, 334, 336, 584, 590,              | Mantel s. unter Bekleibung.                  |
| 608, 615, 617, 620, 645, 666, 725, 727, 735     | Martetenber                                  |
| Rompagnie-Abzeichen 612<br>Rompagnie-Ginteilung | Marschanordnungen                            |
| Rompagnie-Exerzieren                            | Marschbereitschaft 183, 344, 601             |
| Rompagnie-Fähnchen 6, 684                       | Marichisziplin 68, 579, 599                  |
| Rompagnie-Rommandant 721, 726                   | Marschleiftungen 349                         |
| Kompagnie-Rummern 333, 612                      | Marschordnung 40                             |
| Rompagniestärke                                 | Marschquartiere 175                          |
| Rompagnieverband                                | Marsch: und Quartierverpflegung 88, 161, 598 |
| Königsbefehl 681                                | Marschverluste 253, 552, 600                 |
| Ronfubinat                                      | Materialbepot (s. auch Depots) 296, 539      |
| Konstribierte 625                               | Medizinkisten 729                            |
| Ronstribierten-Transport                        | Melbungen 690                                |
| Ronftription 15, 176, 421, 422, 540, 704, 714   | Renage                                       |
| Rontinentalsperre                               | Menage                                       |
| Kontributionsgelder 69                          | Militärhandwerker                            |
| **************************************          |                                              |

| Seite                                      | Eeite                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Militär:Invalidenfonds 460                 | Orbonnanzanzug 83                                                                                  |
| Militar: Max:Joseph:Orben 72, 459, 711     | Orbre be Bataille 178, 185, 344, 593, 595                                                          |
| Militärpflicht 714                         | an.                                                                                                |
| Militarpromenaden f. Feldbienft.           | <b>\$.</b>                                                                                         |
| Militär:Sanitäts:Chrenzeichen 460          | Pantalons f. unter Bekleibung.                                                                     |
| Militärstrafgesete 544                     | Paraden s. Musterungen.                                                                            |
| Militär-Unterstützungsfonds 702            | Parteigänger 600, 601                                                                              |
| Milizspstem 703                            | Patenttagen 677                                                                                    |
| Minbestmaß                                 | Patronenanfertigung 662                                                                            |
| Mißernte 618                               | Patrontasche s. unter Ausrüftung.                                                                  |
| Mißhandlungen 7                            | Patrontaschenriemen f. unter Ausrüftung.                                                           |
| Mobilmachung 2, 19, 22, 177, 182, 344, 592 | Patrouillenpfeischen s. unter Ausrüstung.                                                          |
| Monturgratifikationen f. unter Bekleidung. | Penfionen 5, 171, 631, 670                                                                         |
| Monturraten f. Bekleibung, Abminiftr.      | Penfionisten-Uniform f. unter Bekleibung.                                                          |
| Munition 24, 180, 627, 655, 675, 676,      | Personaldepot 296                                                                                  |
| 687, 706, 727                              | Pfeifer                                                                                            |
| Musiken 584, 641, 688, 706, 707, 711       | Pferbeausrüftung                                                                                   |
| Musitmeister 688                           | Pferderationen 460                                                                                 |
| Mufterungen und Revuen 165, 179, 345,      | Bioniere 669, 711, 720, 722                                                                        |
| 354, 362, 478, 603, 604, 626, 643, 652,    | Pionieragt f. unter Ausrüftung.                                                                    |
| 656, 681, 700, 720                         | Pionierartfutteral f. unter Ausrüftung.                                                            |
|                                            | Plünderung 33, 36, 217, 356, 468, 480, 567                                                         |
| я.                                         | Polizeiwillfür 713                                                                                 |
| Rachrichtenwesen                           | Pontonniercorps 326                                                                                |
| Namensfeste, Allerh 180, 481, 626          | Portepee f. unter Ausruftung.                                                                      |
| Nankinghofen f. unter Bekleibung.          | Praktikanten, Chirurgische s. Chirurgische                                                         |
| Nationalfeldbataillone 610                 | Praktikanten.                                                                                      |
| Nationalgarde 176, 304, 326, 333, 421,     | Profosen 679                                                                                       |
| 504, 505                                   | Profohengehülfe 679                                                                                |
| Naturalverpflegung 179, 543, 544, 618,     | Propretategeld 612                                                                                 |
| 619, 627, 678, 690, 729                    | Prügelstrafe 544                                                                                   |
| Normalaufstellung 333, 339                 | Buber                                                                                              |
| Normalschwimmschule 692                    | Pulverhorn s. unter Ausrüstung.                                                                    |
| Nummernbezeichnung s. Kompagnie=           | Pulverladung f. unter Munition.                                                                    |
| nummern.                                   | £.                                                                                                 |
| Đ.                                         | Quartiergelb f. Servis.                                                                            |
| Oberftlieutenant                           | Quartiermeister 69, 82, 186                                                                        |
| Offizieraspiranten 707                     | Quartierverpflegung f. Marichverpflegung.                                                          |
| Offizierbagage                             | Surgeston on blood and by Surge and and and by the Surgest and and and and and and and and and and |
| Offiziereinteilung                         | 9R.                                                                                                |
| Offizierergänzung 4, 5, 621, 652, 722      | Rangabzeichen f. Chargenabzeichen.                                                                 |
| Offiziersamilien                           | Rangverhältnisse 669                                                                               |
| Offizierfortbildung 649                    | Baumnabel f. unter Ausrüftung.                                                                     |
| Offizierfrauen                             | Ravers s. unter Bekleidung.                                                                        |
| Offizierkasernwohnungen 691                | Rechnungsjahr                                                                                      |
| Offizierverhältnisse, Allgemeine 58, 719,  | Rechnungswesen 543, 591, 609, 652, 659,                                                            |
| 720, 725, 736                              | 664, 665, 671, 720                                                                                 |
| Ökonomie-Rommission 668                    | Rechtsübergriffe 77, 713                                                                           |
| Ölfläschen s. unter Ausrüstung.            | Reduktionen f. Statsverhältniffe.                                                                  |
| Orben 711                                  | Regierungsjubiläum 681                                                                             |
| ~*····                                     | softwennihalmannum                                                                                 |

| Seite                                          | Sette Sette                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Regierungswechsel 694                          | Schriftverkehr 643, 700, 710, 719, 736                                |
| Regimentsaktuare s. Aktuare.                   | Schuhe s. unter Bekleibung.                                           |
| Regimentsavancement 677                        | Schulen s. Unterricht.                                                |
| Regimentsbibliothet 691, 727                   | Schurzfell s. unter Ausruftung.                                       |
| Regimentsfarben f. unter Bekleibung.           | Schützen 2, 3, 675                                                    |
| Regimentsfelbkaffe 66                          | Schühenabzeichen s. unter Bekleidung.                                 |
| Regimentsgeschichte 72, 703                    | Schützendienst                                                        |
| Regimentsinhaber 696, 712                      | Schügen-Kompagnien 3, 587, 665, 675                                   |
| Regimentskabetten 621, 624, 652, 707, 708, 709 | Schützenfignale 4                                                     |
| Regimentstaffe 69                              | Schwalbennefter f. unter Bekleibung.                                  |
| Regimentsmetger 651                            | Schwimmunterricht 688, 692, 740                                       |
| Regimentstambour 620                           | Selbstmorb 709                                                        |
| Regimentstambourstod f. unter Ausruftung.      | Selbstverstümmelung 170                                               |
| Registratur 82, 506                            | Servis                                                                |
| Reisemariche 707                               | Sicherheitsbienft f. Wachtbienft.                                     |
| Refrutenbepot 299                              | Sicherungsbienft 191, 193, 512                                        |
| Retruteneinstellung 652                        | Siegelmäßigkeit 720                                                   |
| Refrutenerergieren 665                         | Solbatenbehandlung 630                                                |
| Refrutierung 830, 422, 593, 607, 660,          | Solbatenbriefe 736                                                    |
| 665, 673, 691, 714, 723, 728, 736, 739         | Solbatenfrauen 684                                                    |
| Refrutierungsbezirf 422                        | Sollftarte f. Statsverhältniffe.                                      |
| Refrutierungsbiftritte 16, 607                 | Sommerhosen s. unter Bekleibung.                                      |
| Requisitionssystem 25, 69, 356, 479            | Sparfystem 672, 673, 719, 720, 722, 725,                              |
| Reserve=Bataillone 223, 251, 299, 333,         | 729, 730                                                              |
| 421, 458, 505, 540, 583, 607                   | Spielleute 83, 620                                                    |
| Reserve-Division 508, 539                      | Spigrutengeld 658                                                     |
| Refervemagazine 69                             | Spigrutenlaufen 544, 663                                              |
| Revuen s. Musterungen.                         | Stabskapitane und Hauptleute 383                                      |
| Ringtragen s. unter Ausrüftung.                | Stadtfahnen                                                           |
| Rod s. unter Bekleibung.                       | Standig-Beurlaubte 704, 705, 726, 728, 736                            |
| Roquelaures s. unter Bekleibung.               | Stürke ber Armee 383, 404, 428, 671                                   |
| Ruhr 164                                       | Stärke bes Regiments 10, 17, 12, 22, 64,                              |
| 54ugt                                          | 65, 66, 81, 168, 170, 178, 232, 250,                                  |
| ~                                              | 252, 297, 298, 328, 329, 337, 340,                                    |
| €.                                             |                                                                       |
| Sabelkoppel f. unter Ausruftung.               | 346, 357, 381, 386, 393, 405, 415, 424, 427, 456, 463, 481, 482, 496, |
| Säbelscheibe s. unter Ausrüftung.              | 502, 507, 583, 594, 598, 606, 608,                                    |
| Sanitatswesen 64, 115, 687, 697, 699,          | 612, 613, 614, 621, 628, 661, 684,                                    |
| 710, 719                                       | 685, 698, 705, 722, 727, 734                                          |
| Sawegarden 116, 117, 546                       |                                                                       |
|                                                | Stiefel s. unter Bekleidung.                                          |
| Schabraken s. unter Ausrüftung.                | Stimmgabel 707                                                        |
| Schärpe s. unter Ausrüftung.                   | Stod f. unter Ausrüftung.                                             |
| Scheibenschießen 518, 640, 648, 654, 662,      | Stodftreiche s. Strafen.                                              |
| 667, 675, 686, 692, 718, 739                   | Stodwache                                                             |
| Schiefergebniffe 654                           | Strafbücher, beren Führung 658, 687, 697                              |
| Schiefporschrift 635                           | Strafen 6, 544, 545, 625, 663, 687, 697, 727                          |
| Schirmmütze s. unter Bekleibung.               | Stulphandschuhe f. unter Bekleidung.                                  |
| Schlachtpläne                                  | Stuten f. unter Bewaffnung.                                           |
| Schmuggel 663, 736                             | Supernumerar-Offiziere 184                                            |
| Schnurrbart f. Barte.                          | Sustentations-Gehalt 609, 677                                         |
| Schreibmaterialienaversum 678, 719             | Syphilis 727                                                          |

| 2.                                       | Seite                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                    | Berfaffungsurtunde 176                                                 |
| Tattit                                   | Berluste 45, 95, 110, 125, 127, 131, 136,                              |
| Tamboure                                 | 147, 200, 214, 228, 231, <b>289, 240, 242</b> ,                        |
| Tambourabzeichen f. unter Belleibung.    | 245, 246, 256, 265, 269 <b>, 272, 276, 278</b> ,                       |
| Technische Rompagnien 680                | 283, 3 <b>5</b> 9, 3 <b>66, 368, <b>874</b>, 3<b>83, 393, 442</b>,</b> |
| Teuerungszulage 627                      | 473, 490, 494, 524, 529, 532, <b>551, 552</b> ,                        |
| Theater 642                              | 555, 561, <b>565</b> , <b>567</b> , <b>573</b>                         |
| Theatertaffe                             | Berpflegung (f. Brot:, Fourage:, Gelb:                                 |
| Tiraillieren 718                         | Berpflegung, Koftportionen, Löhnung,                                   |
| Tornister f. unter Ausrustung.           | Magazins:, Naturalverpflegung) 32, 88,                                 |
| Trabanten                                | 35, 88, 90, 124, 142, 150, <b>162, 165</b> ,                           |
| Train 326                                | 170, 352, 384, 568, 579, <b>586</b> , 609, 615                         |
| Traineurs                                | Berpflegungsregulativ 88                                               |
| Trommeln f. unter Ausruftung.            | Berpflegungstagen 677                                                  |
| Trophäen 62, 63                          | Bersehung 690, 720                                                     |
| Truppengeschichten 629                   | Berwaltung 174, 543, 586, 609, 710, 713, 724                           |
| Tschismen s. unter Bekleibung.           | Biceforporale 189, 651                                                 |
| Tuchbeschaugestell 690                   | Borpostendienst                                                        |
| Turnen                                   | Borspann                                                               |
|                                          | Borspannleiftung 162, 511                                              |
| 11.                                      | Borträge 649                                                           |
| Überhofen f. unter Bekleibung.           | <b>20.</b>                                                             |
| Hisamad & amton Wallathama               |                                                                        |
| Überzählige 623, 680                     | Wachtbienst 608, 620, 627, 664, 687, 696,                              |
| Übungslager f. Lager.                    | 723, 728, 734<br>Wachtparade                                           |
| Übungsmunition 686                       | magratic managrams                                                     |
| Umbilbung . 588, 610, 611, 622, 672, 673 | Waffen f. Bewaffnung.                                                  |
| Uniformierung j. unter Bekleibung.       | Waffenaufficht f. Bewaffnung.                                          |
| 11 mms 665 666 799 793                   | Waffengebrauch 732, 733                                                |
| #04 #00 #00                              | Waffenübungen (f. auch Crerzieren) . 10, 19                            |
| 731, 732, 733                            | Beden                                                                  |
| Unterbringung bes Regiments 664, 734     | Behrpflicht                                                            |
| Unterhose f. unter Bekleibung.           | Beiber 6, 21, 87, 337                                                  |
| Unteroffizier=Rompagnie 726              | Bintelschreiberei                                                      |
| Unterricht 649, 654, 692, 693, 707, 722  | Wintergratifikationsgage 320                                           |
| Unterftugungsfonds 664, 714, 719, 725,   | Bitwentaffabeiträge 633                                                |
| 727, 740                                 | Witwenversorgung 219, 698                                              |
| Urlaub 586, 601, 620, 631, 649, 665,     | 8.                                                                     |
| 668, 673, 680, 691, 700, 701, 704, 705,  | Zahlungsliften 671                                                     |
| 710, 718, 720, 728, 736                  | Bapfenstreich                                                          |
| Urlaubsabzüge 631, 691, 710              | Zimmermannsagt f. unter Ausrüftung.                                    |
|                                          | Bivilanstellung s. Civilpraxis.                                        |
| <b>8.</b>                                | Bivilkleidung f. Civilkleidung.                                        |
| Benerie 6, 25, 663, 727                  | Ropf s. Haarfrisur.                                                    |
| Berehelichung von Unteroffizieren 729    | Bulagen                                                                |
| Berfassungsseier 629                     | 3meikampf 103, 658, 701                                                |
| Betluffungsfeiet                         | Javensamp  100, 000, 101                                               |

Gebruckt in ber Röniglichen hofbuchbruderei von E. S. Mittler & Sobn, Berlin SW12, Rochftrage 68-70.

Gebrudt in ber Königlichen hofbuchtruderei von G. C. Mittler & Cohn in Berlin, Rochftraße 68-70. This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

